

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Beiträge

3111

# Stammkunde der dentschen Sprache,

nebft einer

Einleitung

über

## die Keltgermanischen Sprachen

und ihr Verhällniß zu allen andern Sprachen.

Erflärung

der perufinischen (tuskischen) Inschriften

und

Erläuterung der eugubinischen (umbrischen) Cafeln

pon

Martin Way.



f. W. v. Biebermann 1893. PF355:

.

•

.

.

 $\sim 13$ 

### Dem ehrenden Bedächtniß

pon

# Richard Cleasby und Gudbrand Vigfusson,

den Verfassern des isländisch-englischen Wörterbuchs, wegen ihrer der germanischen und allgemeinen Sprachforschung durch jenes unschätzbare Werk geleisteten Dienste

in schuldiger Dankbarkeit gewidmet

von dem

Derfaffer.

|   | , |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | · |   | • |  |
| · |   | • |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### Zur Widmuna.

Es erscheint zwedmäßig, im Eingang bieses nicht nur für Fachmänner, sonbern für alle Gebilbeten bestimmten Buchs die Bebeutung der anderseitigen Widmung etwas zu erläutern. Die Schwierigkeit ber germanischen Sprachforschung beftand bisher in bem Mangel genügender schriftlicher Belege aus uralter Zeit. Unsere Voreltern standen zwar schon lange vor ihrer Berührung mit Griechen und Römern, wie dies aus vielen Zeugniffen der Letteren und durch das machtvolle Auftreten der Germanen in geschichtlicher Zeit bezeugt ist, auf einer hoben Stufe sittlicher, gewerblicher, staatlicher zc. Bilbung; allein Geschriebenes haben sie uns vor ber gothischen Bibelübersetzung bes Ulfilas, im 4. Jahrhundert n. Chr., nichts ober fast nichts hinterlassen. Von dieser gothischen Bibel sind auch nur noch Bruchstücke (bie 4 Evangelien) und außerbem aus bem Gothischen fast nichts Schriftliches mehr erhalten. Bu bem hiermit gegebnen gothischen Wortvorrath von etwa 3500 Wörtern kommen noch die burch Griechen und Römer uns bewahrten gothischen Namen von Bölfern, Fürsten, Ländern zc., sowie eine große Bahl von, in die roman., flab., finnischen Sprachen übergegangenen, nachweisbar germanischen und insbesondere gothischen Worten.

Bon dem Altsächsischen, dessen Hauptquelle der Heliand (ein Evangelienbuch aus dem 7. ober 8. Jahrh.) ist, sind etwa 3200 Worte erhalten. Rahlreicher sind die Wortvorräthe aus dem Althochdeutschen (vom 9.—12. Jahrh.), Mittelhoch= beutschen (12.—15. Jahrh.), Altniederbeutschen, Altfriefischen 2c. Neben diesen Überresten germ. Mundarten Mitteleuropas besitzen wir noch angelsächsische Schriften aus bem 8. und 9. Jahrhundert, zu welchen fich alt= und mittel=englische, sowie namentlich zahlreiche Schriften in altnordischer (altzisländischer, enorwegischer, -schwedisch, -dänischer) Sprache gesellen.

Der Werth ber zulett genannten altnordischen Sprache und beren Zeugen beruht auf verschiedenen, rein örtlichen Borzügen vor allen andern Quellen des germ. Sprachschates. Die örtliche Abgeschiedenheit ihres Bereichs entzog sie der fübländischen Beeinflussung und insbesondere berjenigen der festländischen Bölkerwanderungen und Bölkerwirren fast gänzlich; und so blieb es bis in die neueste

Thatsache und bezeichnend für dieje Abgeschlossenheit ist es, daß das Christenthum erft im Jahr 1000 im Nordland eingeführt, sowie, daß zum Schreiben da= selbst, bis Anfang des 15. Jahrh. ausschließlich, die altgerm. Runen verwendet wurden, in benen selbst noch das isländischelateinische Wörterbuch des M. Olason (gestorben 1636, veröffentlicht 1650 als Lexici Runici, 12—1500 Worte) gedruckt ift. Die örtliche Abgeschiedenheit jener Länder war der Entwicklung, Forberung und Bewahrung bes Schriftthums und ber Schriftstude fehr aunstig. Bigfuffon gahlt 288, - Götter- und Belben-Sagen, Ergahlungen, Gebichte, Schilberungen aus bem häuslichen, burgerlichen und ftaatlichen Alltagleben, Befete, Sprüchwörter, Lebregeln, später auch firchliche Gegenstände behandelnde — Werke auf, meist aus der Zeit vor dem 16. Jahrh. stammend, welche er zu seinem Wörterbuch benutte, — ein Reichthum, wie ihn bedeutender und anziehender keine andere gleichaltrige Sprache aufzuweisen hat. Bu allen biesen Borzügen kommt noch, daß die auf Island und den nordbrittischen Gilandern heute noch gesprochnen Mundarten nur gang unwesentlich von jener, in den angeführten alten Schriften enthaltenen, altnordischen Sprache abweichen, so daß diese neueren Mundarten die Erklärung jener alten Sprachvermächtniffe unmittelbar ergeben. Endlich ift bas Alltnordische um beswillen von so außerordentlichem Werth für die Sprachvergleichung, weil bemfelben, neben ber Ertlärung, Erganzung und Belegung bes goth., afachs., angelfachs. 2c. Wortschapes, ber Einwand ber Entlehnung einzelner Worte, welcher z. B. bei, den lat. oder griech. ähnlich lautenden, mittel= und alt= hochdeutschen Worten von Nichtkennern so gern und leichthin zu Ungunsten der germ. Worte gemacht wird, bei dem, dem fübländischen so fern liegenden alt= nordischen Sprachgebiet nicht so leicht erhoben werden fann. In ihrer glücklichen Abaeschiedenheit war es ben Nordländern beschieden, uraltgermanische Sprache, Bötterlehre, Sitten und Eigenthümlichkeiten, fast unberührt von außeren Einfluffen, in ursprünglicher Reinheit und Vollkommenheit auf die Jettzeit zu übertragen.

Diese Bedeutung der and. Sprache ist auch von Anbeginn der germ. Sprachen= und Geschichtforschung allseitig erkannt worden. So viele tüchtige Versuche ieboch gemacht wurden, den and. Sprachschat in Wörterbüchern zusammen zu stellen, so wenig konnten bieselben bisber, bei ber Fulle bes Stoffs, ben Anforderungen ber Wiffenschaft genügen. Da unternahm es ein begeisterter Anhänger bes and. Schriftthums: ber Englander Richard Cleasby, ein allgemeines Wörterbuch ber alten standinavischen Sprache zu verfassen. Nachdem er seine Studien, besonders auch auf deutschen Hochschulen und im Verkehr mit den namhaftesten deutschen Sprachforschern, vollendet, auch burch zahlreiche Reisen in ganz Europa sein Wissen erganzt hatte (Cleasby beherrichte, unter Anderem, fast alle deutsche Mundarten!). machte er sich im Frühjahr 1840 in Kopenhagen mit Hülfe eingeborener Islander an bas Werk. Er nahm an, daß er ungefähr brei Sahre zur Bollenbung besselben bedürfe! Allein die Sache erwies sich viel schwieriger. Dazu kam, daß Cleasby wegen Kränklichkeit alljährlich deutsche Bäder besuchen mußte. Zweimal ging er nach Upfala wegen Bergleichung ber Ulfilas'schen Bibel 2c. Go kam es, daß, als er den 6. October 1847, also 71/2 Jahr nach Beginn seiner Arbeit, plöglich starb, er dieselbe unvollendet hinterlassen mußte!

Die Erben des Verblichenen ließen es sich angelegen sein, das Werk möglichst zur Veröffentlichung zu bringen, und ließen die Angestellten in Ropenhagen (meist Hörer der Hochschule aus Island) auf ihre Kosten fortarbeiten. Da indeh die Arbeit nicht fertig wurde, ließen sie Schriften, 1854, nach England kommen. Das Gesandte erwies sich aber als eine meist ganz rohe Arbeit. Die Erben übergaben biese Schriftstüde dem isländischen Gelehrten Herr H. Webbe Dasent, welcher 1855 bei den Deligirten der Clarendon Preß in Oxford die Veröffentlichung des Wörterbuchs beantragte, indem er annahm, daß die Sammlung nur wenig Nachsarbeit erfordere. Aber die Sache verzögerte sich dis 1864, wo Herr Dasent den Gegenstand von Neuem anregte, worauf die Veröffentlichung beschlossen wurde. Herr Dasent sollte die Durchsicht und Vollendung übernehmen. Icht erst stellte sich der höchst mangelhafte Zustand der Sammlung und die Nothwendigkeit der Auswendung eines großen Geldbetrags und der Zuziehung eines weiteren islänsbischen Gelehrten heraus, — was indeß alles bewilligt wurde. Mit der Vollendung wurde Herr Guddrand Vigsusson, ein geborener Isländer, betraut, der bereits durch seine Arbeiten auf dem Gebiet des isländischen Schriftthums einen bedeutenden Ruf genoß.

Bigfusson arbeitete die Sammlung von Grund aus um, vervollständigte bieselbe mit Hülfe englischer Gelehrter, welche die wichtige englische Erklärung und die beigesügten angelsächsischen Worte überprüften, die entsprechenden altenglischen, mlengl., ndengl. und mundartlichen engl. W. zusügten (unter Anderen war ein besonders mit dem Seewesen vertrauter Gelehrter mit der Prüfung aller auf dieses bedeutsame Gebiet bezüglichen Worte betraut worden). Das Werk war im Juni 1869 druckserig. Es scheinen dann noch östers Schwierigkeiten bis zur Vollendung des Drucks eingetreten zu sein; denn es erschien erst 1874 in Oxford.

Es würde zu weit führen, hier die Erwartungen aller Sachkenner, insbesondere der deutschen Sprachforscher, welche sich an die Veröffentlichung dieses Werkes knüpften, aus den zahlreichen Zuschriften solcher, die Cleasdy empfing, darzuthun. Es genügt zur Kennzeichnung der Erwartungen in diesen Kreisen, die so recht aus dem Innersten seines Herzens kommenden Worte Jakob Grimms— in seinem Schreiben vom 22. Juli 1847 — hier anzusühren, die er nach Empfang einiger von Cleasdy ihm übersandter Probedogen, an diesen richtete: "Der Himmel lasse Ihnen alles gelingen!"

Und das Werk ist gelungen, wenn auch nicht dem edelmüthigen und urssprünglichen Verkasser Cleasby, so doch seinem von den Delegirten der Clarendon Preß in Oxford bestellten und unterstützten tüchtigen Nachfolger Vigsusson — und in welch' vortrefslicher Weise!

Während aus der altlateinischen Sprache, nach Dr. Georges Wörterbuch, nur 22 165 Wörter (einschließlich zahlreicher, namentlich griech., Fremdwörter, Personen-Namen, der Namen der gesammten damaligen Erdsunde 20.), — aus der altgriech. Sprache nach dem Wörterbuch von Bensler-Autenrieth nur 29 077 Wörter (einschließlich der Fremdwörter und Namen wie beim Lat.) vorhanden sind, liegen hier 56 814 altnord. Worte (einschließlich einer, vergleichweis kleinen Jahl von Fremdworten, Personen- und Ort-Namen) wohlgeordnet, belegt, mit anderen, besonders altgerm. Worten verglichen und in englischer Sprache erklärt, in vortrefslicher Ausstatung vor, wodurch die bisherige äußerliche Überlegenheit der lat. und griech. Sprachen auf dem Gebiet der vergleichenden Sprachforschung mit einem Schlag beseitigt und im Verein mit den Wortvorräthen der andern alt- und neugermanischen Sprachen über jene umgewandelt worden ist.

Die Wirkung dieser Thatsache ist noch nicht entsernt zur vollen Geltung gelangt. Aber der Unterzeichnete fühlt sich gedrungen, es auszusprechen, daß nur die sichere Grundlage, welche ihm das Cleasby-Bigfusson'sche Werk in Verbindung mit den schon früher vorhandenen, aber unvollkommenen goth., as., ags. 2c. Wörter-

büchern, geboten, ihm den Muth und das Gefühl der Sicherheit des Erfolgs für feine eignen Arbeiten gegeben haben, ohne welche er nicht gewagt haben wurde, bieselben in Angriff zu nehmen. Richard Cleasby starb 1847, Gubbrand Bigfusson 1886. Ihre Namen

werden unvergeffen bleiben, so lange es eine Sprachwiffenschaft gibt!

Martin May.

### Erflärung,

wie ich zur Abfassung dieses Buches kam.

Die Grundlage der Bestrebungen des deutschen Sprachvereins: die Reinigung ber beutschen Muttersprache von allen entbehrlichen Fremdwörtern, welche zur Beit ja von allen einsichtigen Förderern des Fortschritts und der allgemeinen Bolfbildung unterftütt werden, bildet die Entscheidung der Borfrage: Bas ift ein Fremdwort? Die Sache ist nicht so einfach, wie fie Manchem vielleicht erscheint; sie bedarf vielmehr in sehr vielen Fällen einer gründlicheren Untersuchung, als sie meifthin berselben in ben betheiligten Rreisen bisher zu Theil geworden ift. Die Gefahr, daß aus Unkenntniß Worte echtgermanischer Abstammung als aus nichtgerm. Sprachen entlehnt und als Fremdwörter bezeichnet und ausgeschieden werben könnten, wie diese namentlich durch Stammwörterbücher, wie das Kluge'sche, gefördert wird, liegt daber sehr nabe. Ein Ersat solcher Burgelworte, beren jede Mutter-Sprache vergleichweis nur eine kleinere Bahl besitht, ist meist nicht vorhanden, und führte die Unkenntnig biefer Abstammverhaltniffe und ber Erfat solcher angeblicher Fremdworte durch Neubildungen zu den bekannten Wunderlich= keiten, welche die Bestrebungen ber Sprachreiniger in früheren Jahrhunderten zum Theil ber Lächerlichkeit preisgaben und baburch beren Erfolge beeinträchtigten.

Bisher waren die Ergebnisse der in Rede stehenden Untersuchungen der versgleichenden Sprachwissenschaft in so vielen Schriften zerstreut, daß es schwierig war, sich über den Gegenstand einigermaßen zu unterrichten. Mit großen Erswartungen begrüßte ich darum das in der Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins angekündigte "Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache" von Fr. Kluge welches als eine "Zusammenstellung der zerstreuten Einzelheiten und eigner Studien" sich empfahl.

So sehr ich den Zweck und das Bedürfniß einer solchen Sammlung anerstannte und mit der Anordnung und Beschränkung des Stoffes auf das Nothwendigste einverstanden war, so war ich doch unangenehm überrascht, in diesem Buche häusig ganz oberflächlichen Urtheilen zu begegnen, zahlreiche gut deutsche Worte, deren Abstammung mir bekannt war, als entlehnte bezeichnet und bei der Prüfung von altgerm. Worten auf deren Abstammung hin einen Maßstab anges

legt zu sehen, den man nicht entsernt an die Abstammung der in Bergleich gesogenen Worte der lat. griech. oder anderen Sprachen angelegt hatte, ja, in Ersmangelung irgendwelcher Unterlage hierfür, gar nicht anzuwenden wagen durfte.

Trop dieser und einer Reihe anderer wesentlicher Ausstellungen sagte ich mir: hier ist ein unvollsommener Ansang; sorgen wir dafür, daß auf diesem Wege weiter gearbeitet, die Fehler beseitigt, das Richtige an die Stelle des Unrichtigen gesetzt und dieses Buch bei künftigen Auflagen der Vollsommenheit näher gesbracht werde.

Ich machte mich alsbald ans Werk, indem ich das Buch der Reihe nach durchlas und zu den einzelnen Worten meine etwaigen Bemerkungen und Anstände niederschrieb. Nachdem ich mit diesen Bemerkungen bis zum Schluß des Buchstaben B gekommen (von den 545 Worten hatte ich 162 beanstandet), sandte ich bieselben an Herrn Professor Aluge in Jena mit nachstehendem Schreiben:

Frankfurt a. M., 8. März 1889.

#### Hochgeehrter Herr Professor

Mit großer Befriedigung habe ich Ihr "Etymologisches Wörterbuch der beutschen Sprache" gelesen und bin ich der Zeitschrift des deutschen Sprachvereins, durch welche ich auf Ihr Werk aufmerksam gemacht wurde, für diese Empfehlung sehr dankbar. Es ist mit diesem Werk eine wesentliche Lücke ausgefüllt worden und hat mir dieselbe auf dem Gebiet des deutschen Sprachvereins schon gute Dienste geleistet. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieselbe nie erschöpfend behandelt werden kann. Eine einzige Thatsache, irgend ein disher undekanntes Schriftstück, ein disher undeachtetes mundartliches Wort, kann ja zu einer Anderung disheriger Anschauungen führen, und betrachte ich es als das wesentlichste Verdienst Ihrer Arbeit, daß Sie diesen Gegenstand aus der Gelehrtenstube auf den offnen Markt gebracht und zum Gemeingut aller Gebildeten gemacht haben. Hiermit erschließen sich der Forschung neue, disher unbenutzte Quellen, wie Sie Sich bald überzeugen werden.

Bei bem hohen Werthe, welchen ich hiernach Ihrem Werke beilege, und ba dasselbe voraussichtlich bald eine erneute und ergänzte Auflage erleben wird, erslaube ich mir, Ihnen nachstehend einige Beiträge zu demselben zur gefälligen und beliebigen Prüfung und Verfügung zu stellen, die ich, falls Sie davon Gebrauch machen wollen, gerne fortsehen werde.

Das Bestreben, welches mich babei leitet, ist, neben möglichster Feststellung ber wirklichen Herkunft ber Wörter, barauf gerichtet, baß nicht unsre Muttersprache beweislos ober nur auf Scheinbeweise hin, um zahlreiche eigne Worte gebracht und gutgermanische Worte als aus anderen Sprachen entlehnt erklärt werden. Ich hoffe, daß auch Sie, als beutscher Mann, dieses echt wissenschaftliche Bestreben nach Wahrheit an sich billigen und meine beiliegenden Bemerkungen einer wohls wollenden und gründlichen Prüfung unterziehen werden.

Der Einzelnbehandlung schicke ich 4 allgemeine Bemerkungen I bis IV\*) voraus, auf welche ich mich im Weitergeben beziehe.

<sup>\*)</sup> I betraf bas Berhältniß bes Germanischen zum Keltischen und zum Lateinischen und Griechischen.

II betraf bas Berhältniß bes Germanischen zu ben romanischen Sprachen.

III betraf bie Ungulaffigfeit gemisser Annahmen auf Grund gemiffer gufälliger Schreisbungen (pf: p rc.).

IV betraf bie germ. Abstammung der Seefahr= und Schiff=Ausbrude.

Auch empfehle ich Ihnen zur Förberung und möglichsten Verbreitung Ihres Werkes die im Anhang behandelte Verdeutschung der grammatischen Bezeichnungen. Sie glauben nicht, wie sehr sich die Benutzung Ihres Werkes durch jene fremden Bezeichnungen, selbst für sprachgebildete Versonen, erschwert.\*)

Ihrer gef. Ructaußerung febe ich entgegen

Hochachtungvoll

Martin May. Darmst. Landstr. 27.

Da ich auf diese Zuschrift nach Monaten keine Antwort erhielt, so sandte ich unterm 15. Mai 1889 folgendes Schreiben unter obiger Aufschrift ab:

#### Geehrter Berr Professor

Unterm 8. März l. I. war ich so frei, Ihnen, mit einem Begleitschreiben einige Beiträge zu Ihrem Stammwörterbuch der deutschen Sprache zu übersenden. Da ich nun dis heute ohne Ihre Nachricht bin, so erlaube ich mir hiermit, Sie um gefl. Empfanganzeige, sowie um Mittheilung zu ersuchen, ob Ihnen weitere Zusendungen erwünscht sind oder nicht.

Hochachtungvoll

M. M.

Aber auch auf bieses Schreiben erhielt ich keine Antwort, und so ließ ich benn unterm 7. Juli 1889 folgendes Schreiben als eingeschriebenen Brief abgehen:

Herrn Professor Kluge in Iena.

Da Sie mir auf meine Schreiben vom 8. März und 15. Mai l. J. bis heute keine Antwort ertheilten, so nehme ich an, daß Sie von den Ihnen mit Ersterem übersandten Schriftstücken keinen Gebrauch machen wollen, und ersuche ich Sie hiermit um gefl. alsbaldige Rücksendung.

Achtunavoll

M. M.

Hierauf erhielt ich benn endlich biefe Schriftstücke ohne irgend welches Begleitschreiben am 19. Juli 1889 wieder zurück.

Das Verfahren des Herrn R. übergehe ich mit Stillschweigen: ich habe mit biefem Herrn nichts mehr zu thun. Allein die Sache felbst konnte hiermit nicht erledigt sein. Ich hatte inzwischen die Durchsicht jenes Wörterbuchs beendet und so zahlreiche Anstände gefunden, und mich so in ben Gegenstand vertieft, daß ich unmöglich zu dieser Sache schweigen durfte. Ich beschloß, die von mir beanftanbeten Worte des R.'schen Buchs öffentlich zu besprechen und zu erganzen. Es erging mir hierbei, wie es Jedem ergeht, der in die Offentlichkeit tritt: die Sache erwies sich schwieriger, als sie mir von vornherein erschienen war. Ich mußte ber Öffentlichkeit etwas möglichst Bollfommnes bieten, und baber zur Keftstellung ber Abstammung der einzelnen Worte eingehendere Untersuchungen veranstalten und die geschichtlichen Thatsachen feststellen. Als ich nun vollends, nach Beendigung des Wörterbuchs, zur Ginleitung und zur Darlegung meiner, von ben bisherigen Annahmen abweichenden Ansichten kam, und ich mich in den geschicht= lichen Stoff mehr und mehr vertiefte, gewannen diese Untersuchungen allmälig eine Bebeutung, die mich weit von der ursprünglichen Absicht ab und zu Ergebniffen führten, gegenüber benen die des eigentlichen Wörterbuchs, ohne deffen Werth inbeß im Geringsten zu beeinträchtigen, gang zurück gebrängt wurden.

In Betreff des Wörterbuchs ware es freilich nütlicher für den allgemeinen

<sup>\*)</sup> Unter Beilage eines Verzeichnisses gut deutscher Wörter für die hier erwähnten Fremd= wörter aus der Sprachlehre.

Gebrauch gewesen, wenn dasselbe vollständiger, und wenn ich mich nicht nur, von weiteren Zusätzen abgesehen, auf die von mir beanstandeten Worte des K.'schen Buchs desschränkt hätte; allein die nicht aufgenommenen Worte sind meist solche, die von keiner Seite beanstandet sind, und andrerseits sind die von mir behandelten Worte grade die entscheidenden, bestrittenen und darum wichtigsten des germ. Sprachschaßes und bildet meine Arbeit darum nicht nur für sich ein wirkliches Lehrbuch, sondern es ist dasselbe für jeden Inhaber des K.'schen Buches eine geradezu unentbehrliche Ergänzung.

Nach diesen unumgänglichen Borbemerkungen gehe ich nun zu dem Gegen-

ftand felbst über.

# Inhalt.

| 6015                                                                                | Seite<br>V |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ur Widmung                                                                          | I X        |
| ie Religermanischen Sprachen und ihr Berhältnif ju allen andern                     |            |
| Sprachen                                                                            | /X         |
| über Sprache und Schrift und über bas Berbaltniß ber germanischen zu ben au-        |            |
| beren Sprachen im Allgemeinen                                                       | XVI        |
| über das Berhälltniß des Hochdeutschen zu den andern germanischen Sprachen .        | XX         |
| über das Berhältniß des Germanischen zum Keltischen                                 | 7XX        |
| Über das Berhältniß des Reltgermanischen zur lateinischen und zur griechischen      |            |
| Sprache                                                                             | XXVII      |
| über die Abstammung der Bewohner Staliens und beren Sprache                         | XXVII      |
| Rurger Abrif ber Gefchichte Etruriens von 800 v. Chr. bis gur Ginverleibung         |            |
| in den römischen Staat                                                              | XXXII      |
| Die tustische Sprache (Erklärung ber perufinischen Inschriften)                     | XXX        |
| Die umbrische Sprache (Erläuterung der eugubinischen sumbrischen Tafeln)            | XLV        |
| Über das Berhältniß der Römer zu den Tustern 20                                     | XLVII      |
| Über das Berhältniß des Griechischen jum Keltgermanischen                           | L          |
| Bergleichende übersicht hochdeutich = feltgermanifcher und entipr. lateinischer und |            |
| griechischer Worte                                                                  | LIX        |
| über bas Berhältniß ber feltgermanischen zu ben romanischen Sprachen                | XCVI       |
| Beitere Beziehungen des Reltgermanischen                                            | XCVI       |
| Slavijaes                                                                           | XCIX       |
| Finnisches                                                                          | CIV        |
| Mongolische Sprachen                                                                | CIX        |
| Chinefifches                                                                        | CXI        |
| Semitifch-Agyptisch-Indgermanische Sprachverwandtschaft                             | CXVII      |
| Afrikanifches                                                                       | CXVII      |
| Amerifanijches                                                                      | CXX        |
| Australien                                                                          | CXX        |
| Bastifajes                                                                          | CXX        |
| Rum Stammwörterbuch                                                                 | CXXX       |
| eiträge jur Stammtunde der deutschen Sprace (Borterbuch)                            | 1          |
| Berzeichniß der Abkurzungen                                                         | 298        |

# Die Keltgermanischen Sprachen

սոծ

ihr Verhältniß zu allen übrigen Sprachen.

Erflärung

ber perufinischen (tuskischen) Inschriften und Erlauterung ber eugubinischen (umbrischen) Cafeln.



| · |   |
|---|---|
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

### Über Sprache und Schrift und über das Verhältniß der germanischen zu den andern Sprachen

im Allgemeinen.

Die vergleichende Sprachwissenschaft, welche die Feststellung der Abstammung der verschiedenen Sprachen umfaßt, muß nothwendig bei ihren Vergleichungen auf die ältesten schriftlichen Quellen der Sprachen zurückgehen. Es wird hierbei selbste verständlich nicht diejenige Sprache, welche zuerst gesprochen wurde (denn die Sprachen sind uranfänglich, wenigstens für uns, wohl alle gleich alt), sondern diejenige, welche am ersten geschrieben, oder in welcher Geschriebnes am besten bes wahrt und erhalten wurde, bei dem Vergleich im Vortheil sein.

Die Entwicklung der Sprache hängt wesentlich von der Dichtigkeit der Bevölkerung ab. Eine ganz schwache Bevölkerung, etwa eine solche, wo auf viele
Geviertmeilen nur Ein Hausstand kommt, deren Ernährung und Unterhalt sich
auf die einsachsten, von der Natur sast von selbst gelieserten Gegenstände deschränft, wird nur weniger Worte der Verständigung unter sich bedürsen. Noch
heutigen Tages und selbst in stark bevölkerten Ländern, trifft dies in einzelnen,
dem Versehr entzogenen Gegenden, ja dei mitten in dichtbevölkerten Gegenden
lebenden, von der übrigen Bevölkerung, aus irgend einem Grunde abgeschloßnen,
Volktheilen zu. Die englische Sprache enthält etwa 60—80 000 Worte; aber es gibt
einzelne Ortschaften in England, in denen man sestgestellt hat, daß 5—600 Worte
den ganzen Wortschaft dilden, dessen sich die Einwohner das ganze Jahr hindurch
bedienen; ja die Kohlenträger in den Londoner Häsen sollen mit 2—300 Worten
das ganze Jahr durch auskommen!

Mit der dichteren Bevölferung wachsen die Bedürfnisse und die Schwierigfeiten der Befriedigung derfelben. Der Ginzelne muß mehr leiften; der Bertehr wächst und damit wieder das Hauptverkehrmittel: Die Sprache, deren Ausbildung und Wortreichthum. Mit der dichteren Bevolkerung ergeben fich von felbst die Seghaftigfeit, die begre Ausnützung des Bodens, und in Folge beffen: Wohlstand und höhere Bilbung. Wird eine seghafte und gebildete Bevölkerung burch irgend einen Rothstand (Sunger, Aricg, Baffernoth ic.) aus ihrer Beimath vertrieben, jo buft sie nicht nur durch diese Nothstände an sich, sondern auch durch das Berlaffen ihrer Heimftätten, Felder 2c., die Früchte langjähriger Arbeit ein. Sie muß sich vielleicht in ihrem Bedarf an Nahrung, Kleidung, Wohnung aufs Außerste beschränken und wird im schweren Rampf um ihr Dasein das, was sie an höherer Bildung, Runft 2c. erworben, theilweis — bei längerer Dauer felbst gang wieder einbugen. So sehen wir Bolfer, die einst durch Runft und Wiffen Jahrhunderte lang an der Spite aller Bölker schritten, durch die Ungunft der Berhältnisse von der Bildfläche verschwinden und ihre Nachkommen auf der untersten Stufe wieder angekommen, jedes höheren Strebens bar. Der Bilbungftand eines Bolfs ift baber bedingt durch die außeren Berhaltniffe besfelben. Er bebt und fentt fich mit diesen.

Eine der Bildungstufen der Menschheit ist der Glaube an höhere Besen, Sobald der Mensch zu Seghaftigkeit, Wohlstand und Rube gelangt, beginnt er nachzudenken über alle Vorgange auf Erden und am Himmel: über die Naturerscheinungen. Da es nun feinen Schuh gibt, ohne einen Schuhmacher, kein Brod, ohne einen Bäcker 2c., so nimmt der unwissende Naturmensch auch für alle diese, ihm unerklärlichen Naturerscheinungen und natürlichen Borgange einen Macher, ein unsichtbares, höheres Wefen an, bas biefe Erscheinungen hervorbringt, — und der Glaube an höhere Wefen ist gegeben! Mit der Seßhaftigkeit und einer dichteren Bevölkerung ist die Theilung der Arbeit unzertrenn= lich verbunden. Es werden daher auch Einzelne auftreten, die sich vorzugweis mit jenem Glauben an höhere Wefen befassen, die demselben entsprechenden Begriffe, die Geftalt der äußerlichen Berehrung dieser höheren Besen feststellen. ift die Religion und das Priefterthum gegeben. Zur Vervollständigung gehören bie Berfündung der Lehre, der Götterdienft, Beissagung, Zeichenbeuterei, Geheimmittel gegen alle Übel, was das arme Bolt von diesen, den Göttern nahestehenden. ja gleichen Brieftern erwartet. Der Feind des Glaubens ift der Zweifel, insbesondere ber an ber Gottähnlichkeit ber Briefter. Lehre und Gebräuche muffen darum im Bereiche eines Landes einheitliche sein. Es darf nicht ber eine Priefter bieses, ber andre jenes, ber eine Priester bie gottbienlichen Berehrungen, Gebete, Opfer, Beschwörungen ic. in dieser, ber andre in jener Gestalt vornehmen. Die Nothwendigkeit dieser Gleichheit bedang die gleichmäßige Borbildung der Priesterschaft, die bildliche Darstellung der Gebräuche, der Gebete zc. durch bestimmte, verabredete Zeichen: damit war die Schrift gegeben! Überall, wo man auf die Uranfänge ber Schrift zurudgeht, ergibt fich biefe Entwidlung vom Briefterthum aus. Die Schrift ift uranfänglich Geheimschrift; das Schreiben und Lesen ift priesterliches Wissen und priesterliche Kunft. Erft in späteren Zeiten wird die Schrift in bequemerer Geftalt auch für die Bedürfniffe ber Landverwaltung und bes allgemeinen Verkehrs nutbar gemacht.

Der Schreibstoff war uranfänglich der verschiedensten Art. Zuerst schrieb man wohl auf Steintafeln, indem man die Zeichen mit einem weicheren Stein auf die härtere Tasel zeichnete. Da dies zu vergänglich war, ging man zum Einrigen der Zeichen in die Tasel über, worauf dann das Einmeißeln der Schriften in Denksteine naturgemäß folgte. Auch schrieb man in seuchte Thontaseln, die dann gebrannt und so ausbewahrt wurden. Alle diese Schriften auf Stein eigneten sich jedoch nicht zum Mitnehmen oder Versenden; man ging deshalb über zum Einrigen der Schrift auf Baumrinde, Bemalen von Holztaseln, zur Herstellung solcher Taseln aus Bast, aus zusammengeklebten Gewächssasern, die mit Wachs zum Einrigen, oder mit teigartigen Überzügen zum Bemalen und Beschreiben versesen wurden.

Die Aufbewahrung und Erhaltung solcher Schriften und die damit in den verschiedenen Gegenden und bei den verschiedenen Vorkommnissen in den großen Zeiträumen, um die es sich hier handelt, verknüpften Umstände bilden einen wohl zu beachtenden Gegenstand der Sprachforschung. Die Steintaseln wurden meist in gottdienstlichen Gebäuden ausbewahrt und theilten das Schicksal der letzteren; d. h. wo diese Gebäude erhalten blieben, wurden auch die Taseln erhalten. Die Schriften auf im Freien stehenden Steinen erhielten sich so lange, wie dieser Stoss. In Agypten wurden solche Steine mit Inschriften vorgefunden, welche bei der dortigen gleichartig trocknen und warmen Luftbeschaffenheit 10 000 Jahre lang sich unversehrt erhalten haben. Dagegen ist der Obelisk (die Nadel der Kleopatra),

welcher vor etwa 70 Jahren von Agypten nach London gebracht und dort öffentslich aufgestellt wurde, jest schon in einem Zustand, daß man einen künstlichen Uberzug anwenden mußte, um ihn vor gänzlichem Verfall zu bewahren, — ihn, der 4000 Jahre in Ägypten im Freien unversehrt überdauert hatte.

Diese Thatsache ist von großer Bebeutung für die Beurtheilung der hier in Rede stehenden Fragen. Der sast gänzliche Mangel uralter Steinschriften und Steinstunstwerke in Mittels und Nordscuropa wird dadurch erklärt. Es ist nicht nur anzunehmen, daß viele solcher Kunstwerke dort durch die Luftzustände zerstört wurden, sondern, daß auch durch die ersahrungmäßige Zerstörung solcher, der Lustausgesetzter Kunstwerke in Stein, die mühsame Herstellung solcher Steinarbeiten überhaupt unterblieb.

Die beschriebnen Holz- und Basttafeln finden sich (letztere meist in Rollen) in altägyptischen Felsengräbern und ähnlichen geschützten Orten. Die Luftzustände Italiens und Griechenlands ähneln benen in Agypten. Steinarten, wie kararischer Marmor 2c., die in diesen Ländern Jahrtausende im Freien überdauern, werden in Deutschland im Freien binnen Kurzem zerstört.

Bu dem oben genannten Schreibstoff kam dann im Alterthum später noch bas Bergament, die reine Thierhaut, — ein sehr dauerhafter, aber kostspicliger Stoff.

Die eingangs geschilberte Entstehung ber Schrift gilt allgemein für bie ganze Welt, und daher nicht nur für Agypten 2c., sondern auch für Nord- und Mittel-Europa insbesondere. Es fteht durch das Zeugnig ber Romer fest, daß die gall= ischen Priefter nach Brittannien geben mußten, um bort bas zu erlernen, was ein Priefter wissen mußte. Ohne Schrift war solches unmöglich. Es ist beshalb bie landläufige Annahme, daß die nordische Runenschrift aus dem Griechischen ober Phönikischen ober Agyptischen entlehnt sei, von vornherein zuruck zu weisen. Die Runen, insbesondere die Stabrunen, find den Bäumen nachgeahmte Bilber, beren Afte, je nach Bahl und Stellung jum Stamme, bem Buchftab je eine andre Bedeutung gaben. Die Selbständigkeit der Runenschrift geht schon aus der eigenthumlichen Anordnung der Buchstaben der, als ältesten bekannten Runen (auf bem Butarefter Ring und dem Speerblatt von Rovel), des, nach der Reihenfolge ber Stäbe fogenannten fubak, hervor. Huch stehen außerlich ahnliche Zeichen im Gothischen für gang andre Buchstaben, wie im Griechischen (z. B. M ift goth. e, m bagegen ist M 2c.). Der Nachahmer ist fein Erfinder. Er überträgt genau und wurde sowohl die Zeichen selbst, als ihre Reihenfolge im Fall ber Entlehnung genan eingehalten haben. Siehe übrigens auch weiterhin: tustische Schrift.

Es ift oben schon auf den zerstörenden Einfluß der nördlicheren Luftzustände auf Inschriften aller Art hingewiesen und wie sehr viel ungünstiger sich die Nordsländer in Bezug auf Erhaltung solcher alter Inschriften gegenüber den Südländern an sich schon besinden. Dazu kommt aber noch, daß InnersEuropa, insbesondere das in spätrer Zeit noch germanische MittelsEuropa, der Schauplaß Iahrhunderte währender Völkerwanderungen mit ihren Verheerungen und seitdem oft Iahrzehnte dauernder Kriege war, wo das Gesindel von ganz Europa und Nsien sich dort herumtummelte, raubte und zerstörte, was nur zu rauben und zu zerstören war: Dinge, von denen Griechenland und Italien viele Iahrtausende, Ügypten von Ursansang bis in die neuere Zeit bewahrt geblieben sind. Es ist ferner unbezweiselbar, daß auch der Übergang der Germanen zum Christenthum zur Vernichtung aller dem Alters, also dem Heidenthum entstammender Denkmale und Schriften beigestragen hat, wie dies innerhalb Deutschlands durch die Geschichte Karls des Großen, der hierin Großes leistete, bezeugt ist. Wie viele wertvolle Schriftstücke und Sprachs

zeugen mögen durch jene Vorgänge auf germanischem Gebiet im Lause von Jahrtausenden verloren gegangen sein; während in den genannten südlichen Ländern, unberührt durch alle jene Zustände und Vorgänge des übrigen Europa, die Kunst und Schriftkunst sich frei entwickeln konnte und ihre Werke der Nachwelt sast unversehrt erhalten wurden?

Der sich hieraus für das Schriftwesen der Briechen und Lateiner bei der Sprachvergleichung naturgemäß ergebende äußere Vortheil gegenüber dem der Germanen wurde jedoch bisher von den Schriftgesehrten keinwegs, wie dies doch billig wäre, bei ihren Arbeiten berücksichtigt. Anstatt beim Vergleich germanischer Worte mit lateinischen oder griechischen Worten ähnlichen Lauts und ähnlicher Bedeutung den Beweis der Herkunft den schriftbegünstigten lat. und griech. Sprachen auf zu erlegen, hat man meisthin, selbst bei germanischen Worten, die in allen germ. Sprachen vorhanden sind und sich germ. erklären lassen, dies germ. Worte als von den lat. oder griechischen Worten entlehnt erklärt, ohne im Geringsten den Beweis der Herkunft dieser fremdländischen Worte zuvor nur zu sordern oder gar zu erbringen. Diese ungerechte, unvernünstige und vom vaterländischen Stande aus an sich so beschämende Thatsache bedarf einer eingehenderen Erklärung.

Alles das, was der Mensch weiß und ist, beruht auf dem, was ihm in frühester Jugend von seiner Umgebung — von Eltern, Geschwistern, Dienstboten, Lehrern r. — durch Beispiel und Lehre beigebracht wurde. Diese in frühester Kindheit dem Menschen beigebrachten Begriffe haften demselben meist fürs ganze Leben an. Wer in frühester Kindheit das Unglück hatte, von unwissenden Eltern, Ammen, Kindermädchen oder andern Personen in die Geheimnisse des Aberglaubens eingeweiht zu werden, wird sich kaum jemals von diesem Aberglauben wieder ganz frei machen können; er ist ihm meist bis ans Ende seines Lebens versallen. Es gibt aber verschiedene Arten des Aberglaubens, auch solche, die nicht von Kinders mädchen und alten Weibern gehegt und verbreitet werden; denn der Aberglaube erstreckt sich auch auf Gebiete, die, ihrem Namen nach, dessen Vereich gänzlich entsogen sein sollten. Zu diesen gehört, unter Anderen, auch das hier in Rede stehende sprachwissenschaftliche Gebiet.

Die unalückselige bisherige Einrichtung, daß man aus Unverstand und in knechtischer Abhängigkeit die ganze geistige und höhere Bilbung unfres Bolks auf dem 2000 Jahre hinter uns stehen gebliebnen Wiffen der alten Griechen und Römer und auf den toden lat. und griech. Sprachen aufbaute, bedingte die Übergabe jedes von seinen Eltern für einen fogenannten gelehrten Beruf bestimmten Anaben, schon in frühester Jugend, an eine Lateinschule. Noch ehe ein solcher arme Junge seine eigne Muttersprache einigermaßen kannte, wurde er hier in die Geheimnisse ber alten flaffischen Sprachen, zunächst ber lateinischen, eingeweiht. Es wurde ihm hierbei von seinem Lehrer, — genau so, wie diesem s. Z. von seinem Lehrer, — mitgetheilt, daß diese lat. Sprache eine alte Sprache und das Muster aller Sprachen sei, im Gegensatz zu der deutschen, die nur eine neuere (unvoll= fommnere, nichtklaffische) Sprache sei. Zebenfalls mußte die thatsächliche Bevorzugung des Lateinischen auf den Vorhochschulen (Gymnasien) und die auf die Erlernung besselben bort verwendete Zeit und Mühe in dem unreifen Ropf Dieses armen klassischen Aungen diese Wirkung hervorbringen. Uberall stiek er ig, selbst bei dem Unterricht der deutschen Sprache, auf Bezeichnungen aus diesen lat. griech. Mustersprachen. Seine eigne Muttersprache, die er noch gar nicht beherrschte, beren Vorgeschichte ihm Niemand gelehrt, mußte ihm daneben außerordentlich unbedeutend und unwürdig erscheinen. Bei der, durch diese anderthalb Jahrtausende währende Überwucherung der lat. und griech. Sprachen auf den hauptsächlichsten Gebieten bes Wissens, sehr erklärlichen Verseuchung unsrer Muttersprache durch Fremdwörter stieß unser Junge ferner überall im deutschen Sprachgebiet auf so viele, ihm bestannte lat. und griech. Wörter, daß dadurch die bei ihm, durch vorstehend gesichilderten Vildunggang ohnedem schon künstlich gezüchtete Wisachtung seiner Muttersprache nur noch vermehrt werden mußte.

Und dieß ist der vorgeschriebne Bildunggang aller unser sogenannten Gelehrten bisher gewesen! Wie kann ein so verbildeter Junge in späterer Zeit ein unbefangnes Urtheil abgeben, wenn cs sich (z. B.) um Sprachvergleichung und um die Feststellung der Herkunst von Worten handelt, die im Deutschen sowohl, wie im Lat. und Griech. in ähnlicher Gestalt und Bedeutung erscheinen? Wird er, der zwar im Lat. und Griech. (und meist mangelhaft genug), nicht aber in den alten germ. Sprachen Bewanderte, nicht ohne Weiteres für Entlehnung jenes hocheutschen Wortes aus dem Lat. und Griech. entscheiden? Gewiß! Den ihm von der Siedten (Klasse) an beigebrachten Aberglauben wird der arme Bursche sein Leben lang nicht mehr los, und so, wie diesem Musterjungen geht es fast allen anderen: die Wenigsten haben in späteren Jahren und in ihrem künstigen Beruf die Zeit, die Lust und die geistige und äußere Selbständigkeit, um sich von jenem, ihre Kreise beherrschenden Aberglauben zu bestreien.

Daß das Deutsche zu den germ. Sprachen, diese mit den griech, lat. und anderen Sprachen zu den sogenannten indgerm., also zu derselben Ursprache gehören, haben sie vielleicht vernommen; aber die Nuganwendung können sie aus Mangel der erforderlichen Kenntniffe und wegen dem angebornen Vorurtheil nicht machen. So helfen fie benn redlich, zeitlebens die Muttersprache migachten und burch Fremdwörter entstellen und, burch Erflärung gut germ. Worte für entlehnte, dieselbe noch ärmer erscheinen zu lassen, als sie, nach ihrer Ansicht, ohnebem schon ift. Diesem Unfug, ber sich auch noch mit dem Schein ber Wiffenschaftlichkeit umgibt, muß endlich ein Ziel gesetzt werben. Es muß insbesondere auerkannt und festgestellt werden, daß die deutsche Sprache mit jenen Sprachen gleichberechtigt und gleichwerthig, und daß bei der Prüfung irgend eines Worts der einen oder ber anderen diefer Sprachen, ohne Unterschied, der gleiche Magstab anzulegen ist. Nur das ist Gerechtigkeit; das andere Versahren hat mit dieser so wenig, wie mit Bahrheit und Wiffenschaft zu thun. Nur diesen hier gekennzeichneten in den bisher maßgebenden Kreisen gehegten und großgezognen Vorurtheilen ist es zuzuschreiben, daß das in dem Nachstehenden erwiesene wirkliche Berhältniß des Germanischen zum Keltischen und bes Reltgermanischen zum Griechischen und Lateinischen, mit — von dieser Seite gradezu unbegreiflicher — Berleugnung des vorhandenen griech, und römischen Weichichtstoffs, nicht schon früher erkannt wurde.

# Über das Verhältniß des Hochdeutschen zu den andern germanischen Sprachen.

Dem Neuhochbeutschen ging das Mittelhochbeutsche (von 1100—1450) und biesem das Althochbeutsche (von 750—1200) voraus. Aus diesen beiden altdeutsichen Sprachen sind uns vergleichweis nur wenige Schriften erhalten. Sie sind meist firchlichen Inhalts, alte Urfunden, etwas Minnesang ze., umsassen also ein sehr beschränktes Gebiet. Hier ist aber der Ort, einer ganz verkehrten, auch in dem Kluge'schen Buch vertretnen Ansicht entgegen zu treten, als ob der deutsche

Minnefang auf den mittelalterlichen frangofischen und romanischen Seldensagen, den Rolandliedern und den Chanson de geste beruhe; es ist vielmehr durch Bia Renna, einem Italiener (kein beutscher Brosessor!), unzweiselhaft nachgewiesen, baß insbesondere die Letteren auf germanischer Grundlage beruhen. Es muß des= halb auch dieses angebliche Abhängigkeitverhältniß ber germanischen und beutschen Dichtung von der romanischen zuruchgewiesen werden. Daß bas Schriftthum ber Deutschen, trot der guten Beranlagung des Bolks, nicht schon in den fraglichen Zeiten sich reich entfaltete, und uns gahlreichere schriftliche Belege hinterließ, er-klärt sich durch ben in dieser Zeit in Deutschland alles beherrschenden Ginfluß ber Kirche und damit, neben anderem, der Herrschaft des Lateinischen im Schriftthum. Hierdurch wurde die deutsche Sprache aus den Schulen verdrängt. — Ars clericalis - 'die Schreibkunft' und 'die geiftliche Kunft' wurde nur in ben wenigen lat. Klosterschulen gelehrt. Den Grad der Verrohung und Unbildung vom 11. bis 15. Jahrhundert möge man banach bemeffen, daß am Hofe Heinrichs IV. (zur Reit ber Kreuzzüge!) außer bem Raiser selbit, nur noch ber Graf von ber Norbmark lesen und schreiben konnte und sonst keiner ber Fürsten und Abeligen! Wie mag es da erft bei dem Bolk ausgesehen haben?

Ein wesentliches Hinderniß der Fortentwicklung und der Berbreitung der Schrift war in jener Zeit der Mangel eines billigen und guten Schreibstoffs. Das Persgament war für den allgemeinen Gebrauch zu theuer. Erst mit der Einführung des Papiers aus Lumpen (die erste Papiermühle in Deutschland wurde 1347 errichtet) war die Grundlage für die allgemeine Anwendung der Schrift und die Bildung des Volks gegeben. Der Einführung des Papiers solgte 100 Jahre später die Ersindung des Buchdrucks und dieser die geistige Bewegung, welche schließlich die Reformation auf firchlichem Gediet und die entgültige staatliche Unabhängigkeit aller Bölker, insbesondere des deutschen, von Rom zeitigte. Damit war der deutschen Sprache endlich ihre Berechtigung und Geltung auf deutschem Gebiet errungen.

Die sprachliche Bewegung und Entwicklung auf germ., insbesondere deutschem Gebiet, ift, so weit die schriftlichen Überlieferungen in Betracht kommen, durchaus teine gleichmäßige vom Unvolltommenen zum Begren. Ja man ist berechtigt, nach ben vorliegenden Belegen anzunehmen, daß die Schrift der gleichzeitigen Sprache zeitweis nur höchst unvollkommen entsprach. Es ist dies auch sehr erklärlich, da bie Schulen für Erlernung ber beutichen Sprache und Schrift fehlten. Jeder Schriftsteller mußte bamals, gleichwie unfre heutigen mundartlichen Schriftsteller, sich selbst seine Schreibung erfinden. Daher sehen wir in diesen mittelalterlichen Schriften beständige Fort- und Ruckschritte. So ift z. B. das "Bater unser" des Ulfilas († 383 n. Chr.), in goth. Sprache, noch heutigen Tages viel verständlicher, als das althochdeutsche des Ottfried (880 n. Chr., Ottfried klagt selbst, über die Schwierigkeit der Buchstabenfindung für die deutschen Wörter). Dagegen ift bas "Bater unser" des Notker (1022) sehr verständlich und bis auf einige veraltete Buchstaben (u statt w, i statt ei ec., die wohl damals, wie heute, ausgesprochen wurden) ganz leicht leserlich. Dagegen ist wieder das "Bater unser" der manefsijchen Sammlung (mittelhocht. 1250) zwar umfassender, aber unverständlicher, als das des Ulfilas oder gar als das des Notfer. Endlich ist ein Gedicht des Markgrafen Otto III. von Brandenburg (1266—1308) hervor zu heben, welches alles Erwähnte unvergleichlich übertrifft, schön gebaut und, bis auf wenige Buchstaben und Wortschreibungen, gang leicht leserlich und verständlich ift.

Man darf deswegen annehmen, daß die Unterschiede, welche zwischen dem Alt-, Mittel- und Neu-Hochbeutschen, den schriftlichen Belegen nach, bestehen, in

ber Munbsprache thatsächlich nicht bestanden haben. Andernfalls müßte man auch annehmen, daß die deutsche Sprache zur Zeit der Reformation plößlich einen Sprung gemacht habe. Aber als Luther an seine Bibelübersetzung ging, sehlte ihm ebenfalls jeder Anhalt an guten brauchbaren Vorbildern für die deutsche Schrift. Er sagt deshalb in seinem Sendschreiben "vom Dolmetschen" (1530) selbst: "Wan muß nicht den Buchstaben in der lateinischen Schrift fragen, wie man soll deutsch reden, wie die Sel (. . . .) thun, sondern man muß die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Wann auf dem Warkt darum fragen, und demselbigen auf das Waul sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen, so verstehen sie es dann und merken, daß man deutsch mit ihnen redet." Wie schwierig diese Sache war, erkennt man an den Schriften llst. v. Hutten's, der ein blühendes Latein (v. H. war preisgekrönter lat. Dichter!) und (als er sich endlich (etwa um 1520) bequemte auch deutsch zu schreiben) ein sehr holperiges und schwer verständliches Deutsch schrieb: er hatte es eben nie erkernt! — während gleichzeitg H. von Kronderg ein ganz reines Neuhochdeutsch schrieb.

Von außerordentlichem Werth für die germ. Sprachforschung sind die, trot der Schriftsprache, noch bestehenden zahlreichen nhd. Mundarten, die uns unzählige, in der Schriftsprache nicht erscheinende, urgermanische Worte durch rein mündliche Überlieferung erhalten haben.

Die bei dem Vergleich der verschiedenen Sprachen in Betracht kommenden nichthochdeutschen germanischen Sprachen sind: Das Gothische, Altnordische, Altsächsische, Altfriesische, Angelsächsische, Altniederdeutsche, Altniederländische, Altschwedische, Altbänische, Alt-, Wittel- und Neu-Englische und deren Mundarten, das Schottische, Norwegische, Isländische, Schwedische, Dänische, Niederländische und Niederdeutsche; von den keltischen Sprachen: das Gälische (Hochschottische, Erse), Kimbrische, Bretonische, Alt- und Neu-Irische, Brittannische, Cormvalische, Churwälsche, Tuskische, Keltische (schlechtweg) 2c.

Ferner kommen in Betracht: das Griechische, Lateinische, Baskische, die finnisch-tatarischen, türkischen, mongolischen, chinesischen, slavischen Sprachen, sowie die romanischen Sprachen, besonders auch wegen den, in denselben enthaltnen zahlreichen altbeutschen, besonders gothischen und altsränk. Worten, das Zigeunerische, 2c.

Die Untersuchung hat ergeben, daß die germ. griech. Iat. romanischen, slav. Sprachen mit dem Altindischen, dem Sanstrit, dem Neuindischen, dem Zend (altspersische Sprache), dem Persischen, Armenischen, Chaldäischen, Zigeunerischen und anderen indischen Sprachen eine Reihe von Wörtern gemein haben und hat man dieselben darum indgermanische oder indeuropäische Sprachen genannt.

Im Süben dieser indgerm. Gruppe hat man eine sogenannte semitische Sprachgruppe sestgestellt, zu welcher die Babylonier, Araber, Hebräer, Phöniker, Agypter zc. gehören. Durch die neuesten Untersuchungen (auf die weiter unten zurückgekommen wird) ist diese Trennung einer semitischen von der indgerm. Sprachsgruppe unhaltbar geworden, da beide offenbar zusammen gehören. Es wird serner weiter unten gezeigt werden, daß auch die daskische Sprache, ebenso wie die sinnisch-mongolischichinesischen Sprachen mit den indgerm. urverwandt sind und daß das Gleiche von den übrigen afrikanischen, amerikanischen und australischen Sprachen anzunehmen ist.

Wenngleich hiernach selbst die Sprachen der entserntesten Länder der Erde als urverwandt zu betrachten sind, so sind doch innerhalb dieses Welt-Ursprachsgebiets einzelne sich näher stehende Sprachgruppen, nach dem Grade der größeren Übereinstimmung der einzelnen Sprachen unter sich, zu unterscheiden, und ist

namentlich anzunehmen, daß z. B. die Europa seit unvordenklichen Zeiten bewohnenden Germanen, Kelten, Lateiner und Griechen, deren Sprachen man bereits ziemlich unbewußter Weise, wegen der auffallenden Übereinstimmung einer großen Zahl eigenthümlicher Worte, innerhalb der indgerm. zu einer besonderen weste indgerm. Gruppe vereinigt hat, noch in einem besonders nahen Verhältniß zu eine ander stehen müssen. Die möglichst genaue Feststellung dieses Verhältnisses wird Sache der nächsten Abschnitte sein.

Man beachte zuvor noch folgende Zahlenangaben über die Quellen des germ. Sprachschatzes. Die ältesten schriftlichen Zeugen aus dem Germanischen sind: aus dem Gothischen, die Uberreste der Bibelübertragung des Ulfilas

Es wäre ein großer Jrrthum, wenn man das Alter der vorstehenden germ. Sprachen nach dem Alter der ältesten erhaltenen Schriftzengen beurtheilen würde. Diese Schriftstücke sind zufällige Funde, die man gemacht hat, und haben mit bem Alter ber betreffenden Sprachen, die vielleicht in der entsprechenden Gestalt viele Jahrtausende älter find, nichts zu thun. Das Bestehen unzähliger germ. ungeschriebener Mundarten — neben dem mehr als 1100 jährigen Bestand einer hochbeutschen Schriftsprache — beweift die Selbständigkeit und Bähigkeit ber Germanen im Festhalten an ihren Muttersprachen, benen allein wir Deutsche es verdanken, daß wir heute noch beutsch reden und nicht auch, wie unfre westlichen und südlichen Nachbarn und Stammgenoffen verwälscht und verlateinert worden find. Wir durfen beshalb auch die oben genannten alten germ. Sprachen zunächst nur als Mundarten bes germanischen Bolkstammes und alle noch bestehenden germ. Mundarten diesen an sich als gleichwerthig erachten. Noch heute wird in abgelegnen Gegenden der füblichsten Schweiz althochbeutsch, in den öftlichsten Alpen (in ben 7 Gemeinden) zimbrisch, und in Wien, wie ein Kenner dieser Mundart und des Gothischen erft jüngst nachgewiesen hat, eine dem Gothischen nahe verwandte Mundart geredet.

Mit diesen vorstehend erwähnten Thatsachen erklärt sich auch der Werth der in der Erklärung zur Widmung bereits hervorgehobenen altnordischen Sprache (der alten Sprache der Isländer, Farver-Bewohner, Norweger 20.) für die Sprachsforschung. Während die älteste in dem Cleasby-Vigfusson'schen Wörterbuch den nutte Schrift nicht über das Jahr 750 n. Chr. hinausgeht, ist man nach der Thatsache, daß diese alte Sprache in ihrer glücklichen Abgeschiedenheit von den Wirren der übrigen Welt, noch heute sast unverändert, wie vor 1200 Jahren, trotz der bedeutenden Einwirkung der Kirche, des Buchdrucks, des Schristwesens und des neuen Verkehrs auf dieselbe, besteht, zu der Annahme berechtigt, daß diese alte Spracheschon viele tausende von Jahren in annähernd der gleichen Gestalt, wie im achten Jahrhundert bestanden habe.

Ebenso ist zu beachten, daß die Unterscheidungen Hochdeutsch, Niederdeutsch, Schwäbisch, Bairisch, Schweizerisch ze. nicht mit den in diesen Namen angedeuteten Örtlichseiten verbunden werden dürsen. Zu Römerzeiten wohnten an der unteren Oder — Burgunder, in Holstein — Sachsen, an der unteren Elbe — Langobarden ze., Volkstämme, die jetzt alle weit südlicher wohnen. Ebenso begegnen in den schweizerischen, mitteldeutschen ze. Mundarten Worte, die man nur noch im Altnordischen (vgl. mitteldeutsch häge, and. haegja, — mer = 'wir', and. mér) und im Schwedischen wieder sindet. Es zeigt dies, daß eine Trennung dieser germ. Mundarten unzulässig ist und daß feinensalls von Entlehnung aus einer germ. Mundart in die andere gesprochen werden dars.

Bu ben erhaltenen altgerm. Wortvorräthen der germ. Sprachen kommen noch die erdkundlichen Namen auf dem ganzen von Germanen (und Kelten, wie unten zu ersehen) seit den ältesten Zeiten bewohnten Gebiet, welches ganz Europa umstaft. Man vergleiche z. B. Newa = goth. nehwa 'Nahe', Wolga = and. ólga (vgl. and. ull, goth. wulla 'Wolle') 'Woge, Welle, Schwall', ylgja 'wogen, wellen', Tanais, Don = and. duna 'der brausende, rauschende Fluß' (vgl. Donau), Dnieper = and. hniper 'der Krumme' (was der Gestalt des Flusses entspricht), Dniester = and. hnisa 'Hausensluß' 2c. 2c. Rhone (lat. Rhodanus, altgerm. Roddan 'Schissmasser', im Oberlauf noch heute 'der Rotten'). Loire = and. Leira (and. leira 'Lehm') 'Lehmwasser', Seine = and. seinn 'langsam, träge', Ebro (vgl. germ. Edronen 'die Oberen' (wohnten von Lüttich dis Nachen). Guada lope, goth. Wado 'Wasser', lope 'Laus', 'Wasserlauss', Tajo (zu goth. tahjan 'gießen, reißen', 'der Reißende'. Aragon — and. ár 'Fluß', agon zu aga 'sischen', - 'Fischstuß', oder zu agi 'Schrecken', 'Schreckensluß', Ter — and. tara 'Kriegs, Gesechts, Schlachtssuß' 2c. 2c.

Hierzu kommen noch zahlreiche ins Ital., Franz., Span., Portug., sowie in die baltischen, flavischen, finnischen Sprachen, oft schon in uralter Zeit, übersgegangene germ. Worte.

### Über das Derhältniß des Germanischen zum Keltischen.

Die Germanen und Kelten der allerältesten Zeit haben leider keine schrift= lichen Zeugnisse hinterlassen. Wir sind daher in Bezug auf die älteste Geschichte derselben und ihre Beziehungen zu einander, lediglich auf die Zeugnisse römischer und griechischer Schriftsteller angewiesen. Der älteste derselben: Herdot (484 bis 408 v. Chr.) nennt "das ganze Land vom Ausstluß der Donau die ans atlantische Meer (mit Ausnahme natürlich der Halbeiländer Italien und Griechenland) übershaupt das Keltenland".

Casar (100—44 v. Chr.) bezeichnet in seinem Buche De Bello Gall. die Germanen als einen keltischen Bolkstamm, deffen Land im Westen der Rhein, im Süden die Donau, im Often die Weichsel, und im Norden das Meer begrenzt.

Über verschiedene germ. bez. kelt. Völkerschaften berichten röm. und griech. Schriftsteller:

Cafar hat von den nach Brittannien übergegangenen Kimbern daselbst gehört, daß dieselben aus Belgien gekommen seien (Belgien umfaßte damals das Gebiet zwischen dem Rhein, von Basel abwärts, der Seine, von Paris abwärts, und dem Meer), und fand, daß diese kimbrischen Brittanen in Lebart und Sitten den Kelt-Gallen glichen (De Bello Gall.). Die brittischen Druiden waren als Geschrte in der wissenschaftlichen Behandlung der Dinge, die ein Priester wissen mußte, so berühmt, daß die Gallier zur gründlichen Erlernung dieser Wissenschaft nach Brittannien zu reifen pflegten. (Lyl. Ahnliches bei den Tustern.)

Wenn Safar sant, daß die Sprachen der Belger, Aquitaner und Kelt-Gallen verschieden seine, so ist dier wohl nur die mundartliche Verschiedenheit gemeint, wie sie zwischen den Mundarten anerkannt germ. und zwischen den oben genannten, als keltisch anerkannten Sprachen unter sich besteht.

Etrabo (66 v. bis 24 n. Chr.) erklärt die Kimbern und Germanen für Bermandte!

Agricola (geb. im narbonischen Gallien, gestorben 93 n. Chr.), der den größten Ibeil seines Lebens als röm. Feldherr und Statthalter in Brittannien (mit lurzer Unterbrechung als Statthalter in Nquitanien) verbrachte, sagt (f. vitae Agricolae, Ed. Lipsius, Antwerpiae, 1600, S. 555): "Die Brittannier und Gallier sind einauder ähnlich; die Sprachen sind ganz und gar nicht viel verschieden".

Dio Cassius (155—229 n. Chr.) röm. Geschichtschreiber in griech. Sprache, 3ahlt die Germanen zu den Kelten, insbesondere die Sueven, Sikambern, Usipeten und Tenttern.

Muvian (lebte im 2. Jahrh. n. Chr.) zählt die Kimbern zu den Kelten.

Wela (in Spanien geborner röm. Schriftsteller, schrieb unter Claudius 41—54 n. Chr.) neunt das von den Brittannen Pverdon (d. h. Über dem brausens den Wasser, d. i. jenseits des Meeres (fz. Outre-mer) genannte Giland (Frsland) gefürzt Iverna 'das drüben Liegende, Jenseitige'. Yverdon ist aber, wie Iverna selt. und germ. (Wegen Yver und don s. über und Donau, auch unter N, Na im Stammwörterbuch).

Nelian (geb. zu Rom 222 n. Chr.) sagt: 'Der erste Anbauer Italiens soll (nach der Überlieserung) ein gewisser War gewesen sein, vorn ein Mann, hinten ein Pferd', — also das Bild ins Natürliche übertragen: 'ein Reiter'! Bezeichsnend ist, daß hier das Wort War 'Pferd', als Name des ersten Ansiedlers, ersscheint, was doch nichts anderes besagt, als: die ersten Einwohner Italiens waren Relten, bez. Keltgermanen. Das Weitere s. unter: "Über das Verhältniß des Keltgerm. zum Lateinsschen und Griechischen."

Pausanias (lebte unter Hadrian und den beiden Antoninen 117—180 n. Chr.) berichtet: "Marra bedeute in der Sprache der Galaten ein Pferd." Das Wort ist also keltisch und germanisch (vgl. and. marr, hd. Mähre).

Über die Kimbern berichten Mala und Ptolemäus (138—161 n. Chr.), daß dieselben ursprünglich im Norden der Elbe wohnten, etwa 100 Jahre v. Chr. durch eine große Überschwemmung genöthigt wurden, ihre Heimath zu verlaffen und sich zwischen Elbe und Rhein ansiedelten, welcher Landstrich auch von Strado und Tacitus als Sit der Kimbern bezeichnet wurde. Lon da drangen sie allmälig nach Westen und gingen theilweis nach Brittannien über, indem sie die Eingebornen nach dem gebirgigen Norden verdrängten.

Tacitus (geb. zwischen 47—61 n. Chr.) reiste (wahrscheinlich zum Theil in Gemeinschaft mit seinem Schwiegervater Agricola (f. oben) von 89—93 n. Chr. durch Brittannien und Deutschland und starb vermuthlich zwischen 134—136 n. Chr.).

Das sind die geschichtlichen Angaben, welche zum Theil ausdrücklich die Zussammengehörigkeit der Kelten und Germanen betonen und von denen nicht eine einzige gegen diese Annahme spricht. Das würde dei allen andern Bölkern gesnügen, um deren Gemeinsamkeit sest zu stellen, nur bei den Germanen nicht! Die vermeintliche Verschiedenheit der Sprachen und Gebräuche ist, aus Unkenntnis der Sache, der Grund für Diezenigen, welche die Verwandtschaft der Kelten und

Germanen, entgegen jenen bestimmten Angaben alter und unbetheiligter Zeugen, bestreiten. Aber trot aller Bemühungen von dieser Seite seit über 100 Jahren ift es nicht gelungen, auch nur entfernt ben Beweis für diese Annahme zu erbringen. Bielmehr haben alle Untersuchungen ergeben, daß die angeblichen feltischen Sigenthümlichkeiten nicht nur ben Germanen, sondern fast allen alten Bölkern gemein waren. Insbesondere hat sich ergeben, daß die sogenannten Dolmen (Steinbenkmäler) auch in urgerm. Ländern vorhanden und außerdem an Orten gefunden wurden, die nie ber Fuß eines Relten betreten hat: im Atlasgebirge, in Sprien, im Inneren Afiens, in Indien. Es ift festgestellt, daß z. B. noch bis in die neuere Zeit (1748) die Kabylen (im Atlas) bei wichtigen Versammlungen und Beschlüssen für jeden ber anwesenden Stämme, als Zeichen ber Unwesenheit und Auftimmung, einen mächtigen Felsblock in ber Art aufzurichten pflegten, wie man fie so häufig in Nordfrankreich und England gefunden hat. (S. Reise-Erinnerungen aus Algerien und Tunis von Dr. W. Robelt, Frankfurt a./W. 1885.) Aber auch in Arabien und Paläftina, in Mittelasien bis nach China und Vorderindien finden sich solche Steindenkmäler, die im hohen Norden freilich meist als Steinhaufen (kairns) erscheinen. Natürlich finden sie sich stets nur da, wo der Stoff bagu vorhanden ist. Die Steingraber find in der That nichts als Nachahmungen der uralten, als Gräber benutten Kelfenhöhlen, und die egyptischen Byramiden find im Brunde nur eine vollendetere, fünstlichere Art der Dolmen. Bon dieser absonderlichen Eigenheit der Relten in Betreff der Dolmen tann also überhaupt, und insbesondere gegenüber den Germanen, feine Rede fein.

Die Erklärung, warum die Alten zu Denksteinen und zu Vorrichtungen des Gottbienstes vorzugweis rohe Steine verwendeten, gibt schon das alte Testament.

Im 2. Mosis 20/25 heißt es: "und so du mir einen steinernen Altar willst machen, sollst du ihn nicht von gehauenen Steinen bauen; denn so du mit deinem Wesser (Weisel?) darüber fährst, so wirst du ihn entweihen."

Im 5. Mosis 27. 4. heißt es: "Wenn ihr nun über ben Jordan geht, so sollt ihr solche Steine aufrichten (bavon ich euch heute gebiete), auf dem Berge Ebal und mit Kalf tünchen.

- 5. und sollst daselbst dem Herrn, beinem Gott, einen steinernen Altar bauen, darüber kein Gifen fährt.
- · 6. Bon ganzen Steinen follst du diesen Altar dem Herrn, deinem Gott, bauen und Brandopfer bringen dem Herrn, deinem Gott.
- 8. und sollst auf die Steine alle Worte bieses Gesetzes schreiben, klar und beutlich."

Das bestätigt die allgemeine Verbreitung dieses Gebrauchs bei allen Völkern bes Alterthums und daß von einer kelt. Eigenthümlichkeit dabei keine Rede sein kann.

Was die Sprachen anlangt, so liegt hier durch Erschließung des Altenordischen namentlich und Vergleich der sogenanntesettischen mit den sogenanntsgerm. Sprachen der Beweis vor, daß zwischen den entsprechenden Worten und Mundsarten keine größeren Abweichungen bestehen, als zwischen den entsprechenden W. und Mundarten der keltischen oder der germanischen Sprachen und Mundarten unter sich. Es ist die jest z. B. sein einziges Wort des Altirischen, also der absonderlichsten und am meisten abweichenden keltischen Mundart, ausgestellt worden, das nicht mit entsprechenden Worten einer oder mehrerer germ. Mundsarten nahezu übereinstimmte.

Es ist daher ein Gegensatz zwischen kelt. und germ. geschichtlich, sprachlich

und in jeder andern Hinsicht unbegründet; beide Bölserschaften sind nur Theile eines und desselben Bolkes. Es kann daher von Entlehnung kelt. W. ins G. und umgekehrt keine Rede sein. In diesem Stammwörterbuch erscheint die Bzchng. keltisch daher nur als Bzchng. einer kg. Sprachgruppe, wie etwa die nord-germ. Sprachen im Gegensatzum Festland-Germanischen.

Die Namen ber Kelten und Germanen und bie ber einzelnen kg. Bolkstämme sind häusig von der Örtlichkeit auf die berzeitigen Bewohner übergegangen, und wechselten mit diesen Örtlichkeiten. Ebenso wie Britan von kg. dreh, drih 'glänzend' und tan 'brausendes Wasser, See' (s. Don, Donau), 'glänzendes Brauser wasser', so ist Kelton, Cheldon — chel = 'hell', — don, dan, ton, tan 'Wasser, See', 'am hellen brausenden Wasser', also ungefähr gleicher Botg. wie Britan, abzgeleitet; aus Kelton entwickelte sich dann Kaledon, Galaten, Gallen. Der Name Germane ist der von den Bewohnern des linken Rheinusers denen des rechzten beigelegte. Ob das Wort auf Ger 'Wehr, Krieg, Spieß' oder auf Her 'Krieg, Heer' beruht, ist nicht zu bestimmen. Wegen weiterer Namen einer großen Anzahl von kg. Völkerschaften in Deutschland, Frankreich und Spanien siehe den "Hist, ethmol. Versuch über den Kelt. Germ. Volkstamm von K. D. Hüllmann, Berlin 1798", der sehr viel Richtiges und Belehrendes enthält, wenngleich, selbeverständlich, Manches jest überholt erscheint.

Nach allem, was römische und gricchische Schriftsteller über die Keltgermanen gleich beim Beginn der Geschichte uns mittheilen, hatten dieselben wohlgeordnete Gemeinwesen und standen in Bezug auf häusliche Einrichtungen, Lebweise und Sitten, in Fertigkeiten aller Art zur Herstellung von Bedarfgegenständen sür Krieg und Frieden bereits auf einer hohen Stuse. Insbesondere verstanden sie die Bearbeitung der Erze, die Herstellung von Fuhrwerten, und stammen die meisten Einrichtungen der Kömer (und auch manche der Griechen), wie in den entsprechenden Abschnitten gezeigt werden wird, von dem kg. Volkstamm der Etrusker oder Razen her. Näheres hierüber s. im solgenden Abschnitt.

# Über das Verhältniß des Keltgermanischen zur lateinischen und zur griechischen Sprache.

In dem Vorstehenden ist festgestellt, daß die Keltgermanen in einer sehr frühen Zeit sast ganz Europa bewohnten. Es ist hiernach zu vermuthen, daß auch die Bewohner der beiden südlichen europäischen Halbeiländer Italien und Griechenland aus diesem Hauptland und von dessen Urbewohnern, den Keltzgermanen, herstammen. Um diese Voraussetzungen des Nähern zu untersuchen und sestzustellen, ist es zweckmäßig, die beiden Halbeiländer zunächst getrennt zu behandeln und mit der Untersuchung der Bevölkerung Italiens und deren Sprachen in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit zu beginnen.

# Über die Abstammung der Bewohner Italiens und deren Sprache.

Schon die oben angeführte, von Aclian berichtete Sage, wonach "ber erfte Anbauer Italiens ein gewisser Mar gewesen sei, vorn ein Mensch, hinten ein

Pferd" — also ein Reiter und, wie der Name zeigt, ein Keltgermane, — weist auf eine ursprünglich keltische Bevölkerung Italiens hin. Nirgends ist in alten Schriften 2c. etwas diesem Widersprechendes angegeben.

Bei Beginn der Geschichte erhalten wir Kunde von Namen verschiedener Bölferschaften oder Bolfstämme, unter denen man sich nicht nach vielen Millionen zählende Bölfer vorstellen darf, da Italien in vorgeschichtlicher Zeit, wie das spätere Eindringen weitrer Bolfstämme von Norden her bezeugt, im Ganzen nur schwach angedaut und bevölfert war. Unter diesen Bolknamen erscheint zu-nächst der der Osker, welche etwa um 800 v. Chr. durch die von Norden einzgedrungenen Tusker besiegt wurden. Der Name Osei erinnert an alknordisch (and.) Óski 'der Gott Wunsch', was einer der Namen des höchsten Gottes: Alkadir, Alködr (Odin!) war, welcher Name auf jenen Bolkstamm überging. Byl. noch den (goth.) Namen der Stadt Osea in Aragonien (jest Huesca). Als ostische W. werden bezeichnet: heriest 'gern' (vgl. and. gjarnastr, goth. gairna, as gern), touto 'zum Bolk gehörig' (vgl. and. pjód, goth. piuda 'Bolk'), famul, famulus 'Diener' (vgl. telt. kam 'bienen', famel 'Diener', and. fimligr 'flink, gewandt', kälma, schw. dän. kamle 'Handshieren'), also lauter kg. W.

Im Norden wohnten damals die Umbrer (ebenfalls Keltgerm.), deren Sprache weiter unten ausführlicher behandelt wird.

Zunächst erscheinen, etwa um 1100 v. Chr., von den Alpen kommend, die Razen oder wie sie sich selbst auf den weiter unten behandelten perusinischen Insichriften nannten: die rasner, welche in der Geschichte als Tusker, Etrusker, Tyrschener ze. erscheinen. Die ungeheure Bedeutung dieser Letzteren für die Entwickslung Italiens und für die hier in Frage stehenden Sprachens und Abstamms Verhältnisse erheischt eine eingehende Behandlung der Geschichte, Einrichtungen und der Sprache dieses merkwürdigen Volkes, die ich in einem möglichst gefürzten Auszug aus Meyer's großem Conv. Lex. vorführe, damit der Leser in der Lage sei, die auf die Sprache dieses Volks und das Verhältniß derselben zu den Sprachen der übrigen Bewohner Italiens, — insbesondere zu der sogenannten lateinischen — zu bemessen.

Nach Herodot vertrieben die Tuster zunächst die Umbrer aus dem ganzen Bogebiet, wo sie fich ansiedelten und zahlreiche Städte gründeten. Unter diesen werden genannt: Mantua, Felthina, Welpum, Hatria, Spina 2c. Später wurden die im Pogebiet angesiedelten Tuster durch aus Norden vordringende weitere Bolfstämme von dort verdrängt und badurch gezwungen, sich mehr nach Suben zu wenden. Hier stießen sie wieder auf die eingesegnen Umbrer, verbrängten dieselben über den Tiber nach Diten und gründeten neue Städte. Bei biesem Eroberungzug sollen die Tuster (nach Plinius) 300 (?) umbrifche Städte überwältigt haben, mahrend fie gleichzeitig auch die langs ber Seefufte wohnenben Ligger verdrängten, das Eiland Elba und einen Theil von Corfita eroberten. Die Hauptorte maren: Cortona, Berusia, Arretium, Bolsinii, Tarquinii, Clusium, Bolaterra, Rufella, Betulonium, Bifa, Aurinia, Fajula, Beji, Care, Falerii, Bolci, Salpininum zc. Welche von diesen Städten den später besprochnen tust. Zwölf Städtebund bilbeten, ift bestritten, für den vorliegenden Zwed auch gleichgültig. Diese Städte liegen meist auf Höhen ober Bergen und find mit gewaltigen Mauern umgeben. Bon hier aus brangen die Tuster noch weiter nach Suben vor, eroberten Campanien und gründeten etwa 800 v. Chr. Volturnum (jest Capua) und Nola.

Der tuskische Staat scheint ein etwas loser Bund einer größeren Anzahl

ziemlich unabhängiger Stäbte gewesen zu sein, an bessen Spipe eine Bundversammlung stand, welche ihre Sikungen beim Tempel der Göttin Voltumna (wahrsch. in Perusia) abhielt. Man seierte diese durch Opfer, sowie durch allerlei Spiele und Aufführungen, mählte einen allgemeinen Oberpriefter und im Fall eines Krieges einen gemeinfamen Bundfeldherrn, bem bann jebe ber einzelnen Stabte (ober jeber ber Staaten) einen Gerichtvollzieher fandte Der Bundrath beschloß über Rrieg und Frieden und berieth alle die Gesammtheit bes Bundes betreffende Gegenstände. In altesten Zeiten scheint ber Borfteber bes Bundes, mit der Bezeichnung lars, bie nicht erbliche Burbe eines Königs gehabt zu haben. Später wurde das Königthum aufgehoben und durch jährlich wechselnde Stadthäupter ersett. 2018 später Die Bejenter ausnahmweis wieder einen König wählten, traf fie ber Saft ber übrigen Bundstaaten. Der öfter vorkommende Beiname Lars oder Larth (val. agf. lard (hlaford, von hlaf 'erhaben' und ord 'Ursprung'), engl. lord), bezeichnet wahrsch. nicht ein Umt, sondern den Erstgebornen, das Saupt der (adligen?) Familie (f. jedoch weiter unten unter lar 'Schutgott' und val. and. laerandi 'Lehrer'). Der tustische Abel hatte großen Ahnenstolz, Neigung zu Brunt in Kleidung und Abzeichen; und ift Alles, was fpater in Rom ben Stadtrath mit einem Schein von Hohheit umgab, als Lictores, Apparitores, die elfenbeinernen Curulfessel, die Toga präterta, der Brunt der Siegfeiern 2c. von den Tustern überkommen. Die große Maffe ber Landbevölkerung lebte zu diesen freien Bürgern ober Abeligen im Schutzverhältniß, — bei Dion. werden fie gradezu Leibeigne oder Hörige genannt, die bem Gutherrn zu jeglichem Dienst verpflichtet waren und auch ihrem Aufgebot zum Kriegdienst folgeleisten mußten. Nur durch die Unnahme solchen Frohndienstes lassen sich die gewaltigen Bauten E.'s erklären, die noch in ihren Trümmern Erstaunen erregen. Bezeichnend ift es auch, daß Rom grabe aus ber Zeit ber Taraninier (tust.) Herrschaft bergleichen vorzugweis aufzuweisen hat.

Hauptbeschäftigung der Tuster war der Ackerbau, der seit undenklicher Zeit mit dem Pfluge betrieben wurde. Als besonders auffallend an Letterem wird die Krümmung, das urvum aratri, bemerkt, an welcher Pflugschar, Deichsel und Stange befestigt wurden.

Nicht minder wichtig war der Handel zur See und zu Land. Schon in fehr früher Zeit ging von Etrurien ein Handelmeg über die Alpen, von allen umliegenden Bölfern geschützt, und vorzüglich für den Bernsteinhandel von Wichtigteit. Auf dem Meere waren die Etruster, neben Phonitern, Griechen und Karthagern, das bedeutendste Handelvolf, mas durch ihre Handelverträge mit Karthago und ihre Beziehungen zu Griechenland bestätigt wird. Die Ausfuhr bestand in ben reichen Erzeugnissen des Bodens, besonders aber auch des Runft= und Bewerb= fleißes, unter welchen hauptfächlich tust. Schuhe, Thonwaaren, fünstliche Erzarbeiten ze. einen großen Ruf genossen. Doch trieben sie auch, wie alle an ber See wohnenden Bolfer des Alterthums, Seeraub. Für die Bedeutung des tust. Handels sprechen die noch vorhandenen tust. Münzen, welche beweisen, daß Etr. seit uralten Zeiten sein eignes Münzwesen hatte und sein schweres Rupfer prägte, ohne es von den Griechen erlernt zu haben. Umbrien, Latium, ganz Mittelitalien nahmen dieses Münzwesen zeitig an und ebenso die griech. Ansiedlungen und Sicilien, indem fie das tust. Aupferpfund ihrem griech. Silber-Dbolus gleichsetzen. Die Gestalt dieser gegognen Aupferstücke (aes grave), die meist die Namen der Bragorte Volaterra, Clufium, Telamon, Hatria tragen, zeigt fich zuerst viereckig, später rund. Die Zwölftheilung herrschte auch hier und die Namen as, libra, uncia ('eins') find jedenfalls tust. Alls der Rupferpreis später ftieg, der des

Silbers fiel, wurde das Asgewicht verändert, so daß dasselbe zur Zeit des punischen Kriegs nur  $^{1}/_{6}$  Pfund war, und später sogar auf  $^{2}/_{15}$  Pfund und noch weiter hinab sank. Silber- und Goldmünzen finden sich erst seit dem 5ten Jahrh. der Stadt Rom, welche zu Populonia und Volsinii geprägt sind. Bei den Griechen galten die Tusker als Ersinder der Blechtrompeten. (Bgl. hierzu die Funde von Blechtrompeten (Luren) in Vänemark aus der Zeit vor 800 v. Chr.)

Das Kriegwesen war aufs Beste bestellt. Die Tuster tämpsten, ehe Berweichlichung die Kraft des Bolks aufgezehrt, und auch in den letzten Zeiten der Selbständigkeit, mit äußerster Tapferkeit. Neben den schwerbewaffneten, mit langen Speeren versehenen Kerntruppen, stritten auch Leichtbewaffnete: Velites (ober Velides?) (eine allgem kg. Einrichtung, f. Schlacht bei Strafburg), ein Wort, was die Römer mit der Einrichtung übernahmen. Daß sie meist mit ihrer ganzen Macht angriffen, ohne auf einen Rückhalt bedacht zu sein, gereichte ihnen oft zum Nachtheil. Die Römer entlehnten den Tuskern die Erzhelme (cassides), das Wehr= gehenk (balteus), die Tuba (das Schlachthorn). In Folge des großen Reichthums der Tuster und der Ruhe nach ihrer Unterwerfung oder vielmehr Einverleibung, verweichlichten sie allmälig und neigten sie zu Schwelgerei, Üppigkeit in Wohnung, Kleidung und Mahlzeiten. Die Kömer sollen nach Flotus das Wort nepos 'ein Schwelger' den Tuskern entlehnt haben. Über den Prunk tusk. Gewänder eifert Lucilius bei Novenius; boch kann zwischen röm. und tusk. Tracht bem Außeren nach kein Unterschied bestanden haben, da auch die Tusker von Alters her Togen und Tuniken trugen. Für die Bauart der Wohnhäuser ist E. gleichsam die Besetgeberin Staliens gewesen; benn von dort stammt ein bezeichnender und wesent= licher Theil des rom. Hauses (ben Griechen völlig fremd), das Atrium ober Caväbium, ber Sammelplat aller Hausbewohner. (Barro leitet bas 28. von ber tust. Stadt Atria ab.) Die älteste und einfachste Art des Atriums hieß Tuscanicum!

In Baumesen und Bildnerei haben die Tuster Borgugliches geleiftet; besonders die Töpferei wurde nach einheimischen, später auch nach griech. Mustern betrieben. In früherer Zeit wurden häufig die Wandfüllungen und Giebelfelder mit Thonbildern geschmudt. Sehr zahlreich waren auch öffentliche Erzbilder; Bolfinii zählte bei feiner Eroberung beren an 2000! Sehr geschätt waren auch tusk. getriebne Arbeiten; ja, tusk. in Gold getriebne Schalen und allerlei Brannerzarbeiten, wie Hängleuchter 2c., wurden felbst in Athen und noch in der Zeit der höchsten griech. Kunftbildung gesucht; ebenso wurden silberne Becher, Throne von Elfenbein und edlen Erzen, Bekleidung mit Erz aller Art für Prachtwagen und reich verzierte Waffen in Menge und vorzüglich gefertigt; ebenso auf der Rückseite verzierte Braunerzspiegel. Huch in der Steinschneibefunft wurde Vorzügliches geleistet. Obgleich die erhaltnen Malereien der Tusten griech. Borbilber erkennen laffen, fo scheint doch die Wandmalerei früher als in Griechenland geübt worden zu sein, wie dies zahlreiche Grabkammern, besonders bei Tarquinii, beweisen. alttusk. Dichtkunft beutet die Sage von dem Götterknaben Tages, ber seine Offenbarungen gefungen haben foll. Tust. Trauerspiele eines gewiffen Bolnius er-Die Schaubühnen in Fäsulä x. sind Zeugen, daß wenigstens wähnt Varro. griech. Schauspiele aufgeführt wurden. Die Musit ber Römer stammt aus Etrurien, auch ihre darstellenden Sänger famen bort her. Der tust. Tänzer (hister, 'Erzähler', val. historia 'Erzählung'), tanzte und sang zum Spiel von Tonwerkzeugen Lieber, beren Tonfall und Zeitmaß dem Reime entsprachen. Saitenwertzeuge zeigen bie Denkmale; doch waren Flöten die vorzüglichsten tuskischen Tonwerkzeuge. Tusk. Ursprungs find, wie oben beim Kriegwesen ermähnt, die Blashörner von Blech:

bic Tuben. Die bei den Tuskern erwähnten Fescenninen 'Spottreime', welche wegen eingerifiner Ausartung noch in alttuskischer Zeit verboten wurden, sind im Grunde nichts anderes, als die Schnadahüpfel der heutigen Alpler.

Die Tusker übten die Heil=, Natur= und Sternkunde. Als Arzte ge= noffen fie feines geringen Rufes felbst in Griechenland. Die tust. Zeitrechnung folgte genauen Gesehen. Der Anfang bes Tages begann beim höchsten Stand ber Sonne (Mittags). Sie bedienten fich wirklicher Mondenmonate, woher die Ginrichtung ber Jous (tust. Itis ober Stus) ftammt, und ebenso die der Rundinge oder Nonae, weil sie Wochen von 8 Tagen hatten. Wie sie die Mondmonate mit dem Sonnenjahr in Ginklang brachten, ift unbekannt. Am Tempel der Nortia zu Volfinii wurde am Idus des September jedes Jahres ein Nagel eingeschlagen, um so die Zahl der abgelaufenen Jahre zu bezeichnen. Das Säculum hatte nicht hundert Jahre, fondern es follte dem längsten Menschenleben der Zeit gleichtommen ober genauer, es follte mit bem Tobe besjenigen schließen, ber von allen beim Beginn bes Säculum Gebornen am längften gelebt (?). Nach folchen Säculi bemaßen die Götter die Lebdauer eines Bolfes und zehn derselben, hieß es, seien ben Tustern zugemessen. Der Harusber Bulfatius will in der Erscheinung des Schweifsterns von 46 v. Chr. das Ende des neunten und den Beginn des zehnten dieser Lebalter erfannt haben.

Die Götterlehre der Etruster wurde von den Römern übernommen. In spätrer Zeit wurden dem tust. wie dem rom. Götterfreis auch gr. Götter einverleibt. Der tust. Name für die Götter im Allgemeinen ift Aesar, was, wie unten gezeigt wird, feltg. ift und an sich schon die kelt. Abstammung der Tusker beweist. Der Nordpunkt der Welt murbe wegen seiner Unbeweglichkeit für den Sit berjelben gehalten (f. auch unter Griechenland bas Gleiche). Die tust. Bligbeutbücher unterschieden die oberen, oder verhüllten, Gottheiten, welche der Donner-Gott befragt, wenn er Verheerung oder Veränderung durch einen Blig verfünden will. Bur zweiten Ordnung gehörten die Zwölfgötter, welche bes Bliggottes gewöhnlichen Rath bildeten. Den Etrustern eigenth. Gottheiten waren: Bertumnus, eine Naturgottheit; Nortia 'eine Schicksalaöttin, an beren Tempel alljährlich bas Ginschlagen bes oben erwähnten Ragels erfolgte'; Bejovis ober Bedius 'ber bose Jupiter', bessen tust. Name nicht befannt ist (?); ber dunkle Summanus; die Unterweltgottheiten: Mantus und Mania, nebst ben Manes; Boltumna 'Göttin bes Bundtempels der 12 oder 17 (?) Staaten'; Matuta, die mit der gr. Leucothea und Eileithyia zusammen gestellte Göttin, mit einem berühmten Tempel in Care; Ancharia, deren Verehrung zu Fäsula blühte, mit unbekanntem Wesen (f. unten). Huch Janus als himmelgott ift tust. Ursprungs, ebenfo Menerja ober Menrfa, eine tust. Böttin; einer ihrer Tempel ftand in Falerii, wo ihr im Marz ein großes Jest, die Quinquatrus gefeiert wurde. Bon da wurde ihr Dienst nach Rom gezogen und ihr allmälig die Botg ber Athene beigelegt. Ebenso sind die Lares 'Schutgötter', sowohl ihrem Namen, als ihrem Begriff nach, tust. Andre Götter waren mit bem rom. gr. Jupiter, Juno, Neptunus, Bulcanus, Saturnus, Mars gleichbed., obwohl sie bei den Etruskern andre, 3. Th. nicht mehr bekannte Namen führten. So soll Jupiter den Namen Tina oder Tinis gehabt, Juno aber Rupra geheißen haben. Bon den Sabinern wurde der Dienst der Feronia angenommen, welche unfern Capena, am Berge Soracte, einen angesehnen Tempel befaß. (Vgl. wegen dieser Namen unter tust. Sprache.)

Die Religion war von den Tustern zu einer Art Kunft ausgebildet (vgl. bas (Vleiche bei den alten Britten), und ihr (Vötterdienst verschmolz sich darum

mit fast jeder bürgerlichen und staatlichen Handlung. Sie schloß die Zeichenbeutung, als wesentlichsten Theil, ein. Diese Kunst war, wie die priesterliche Würde und Macht überhaupt, nur im Besit der Bornehmen und meist mit dem Besit der weltlichen Ümter verbunden. Die Lucumonen (Stadthäupter) waren es, welche die Lehren des, nach der Sage, aus der Erde gestiegenen Götterknaben Tages von der Opserweissgagung, Blitzeutung und den übrigen gottdienstlichen Lehren und Verrichtungen anwandten und vornahmen und ihre Kunst durch Unterricht und Übung von Geschlecht zu Geschlecht fortpslanzten.

Die Männer, welche sich vorzugweis mit beren Ausübung beschäftigten, hießen Haruspices.

Die tuskischen Zeichendeuter wurden, da sie sich eines großen Ruses erfreuten, häusig zur Weissagung nach Rom berusen; denn die Römer, Hoch und Niedrig, waren eben so traß abergläubisch, wie die Tusker, und die römischen Auguren erachteten die tuskischen stets als ihre Lehrmeister. Das blieb so dis tief in die christliche Zeit hinein. Es ist geschichtlich, daß Cäsar einen bevorzugten tuskischen Weissager, Spurinna (Spürer?), stets bei sich hatte, und ebenso alle Kaiser. Noch Julian wurde auf seinen Heerzügen von einer Anzahl Wahrsager begleitet, und im J. 408 n. Chr. sollen tuskische Wlisdeuter die Stadt Narnia durch herabgezauberte Blize gegen die Gothen geschützt haben!

Den wichtigsten Theil der Zeichenbeuterei bildete das Templum, der für die Beobachtungen bestimmte, geweihte Bezirk am Himmel oder auf der Erde, und ist dies echt tustisch; ebenso die Theilung dieses Templum durch den Cardo (die Herzelinie, Mittaglinie) und den Decumanus (die das Templum von Ost nach West quer schneidende Mittellinie) in 4 Regiones. Die Tusser theilten jede dieser Regionen nochmals in 4 Theile (die Römer nicht), so daß sie 16 Abtheilungen erhielten. Auf der Erde wurde das Templum durch Absteckung oder Einfriedung bezeichnet, was in der Folge mit jedem Vorgang, da jedes wichtige Geschäft mit heiligen Handlungen verknüpft war, in seierlicher Weise geschah, so dei Städtegründung, Lagerabsteckung, Ackerbegrenzung, Anlage von Grabstätten 2c., wodurch diese Anlagen als Templa geheiligt wurden.

Bei der Gründung einer Stadt wurde (nach Cato) zur Bezeichnung des Stadtgrabens oder der Einschlußmauer mit einem Pfluge mit erzener Schar eine Furche gezogen. Das Furchenziehen hieß urvare (vgl. goth. arjan, and. erja 'pflügen', l. arare), von urvum aratri (vgl. and. ardr 'Pflug') 'Pflug-Furche', woher der tustischerdische Name urds 'Stadt'; doch galt dieser Name in spätrer Zeit nur für Städte, die drei heilige geweihte Thore und ebensoviele Tempel (des Jupiter, der Juno und der Minerva) hatten. In ähnlicher seierlicher Weise wurden die Lager abgesteckt, in welchen die Via principalis den Cardo, die Via decumana den Decumanus darstellte. Man beachte das Vorstehende zur Erklärung gewichtiger Vorgänge in der folgenden Geschichte.

# Kurzer Abrif der Geschichte Etruriens von 800 v. Chr. bis zur Einverleibung in den römischen Staat.

Um 800 v. Chr. umfaßte bas tuskische Gebiet ben Landstrich zwischen Mittelländischem Meer, Po (Alpen?), Apenninen und Tyrrhenus (Tiber), einschließe lich Campaniens im Süden. Das Gebiet der Stadt Rom (753 | die Zahlen der Gründung

der Stadt Rom schwanken zwischen 729 u. 754] v. Chr.) lag innerhalb dieses Bereichs (vgl. tust. Städte Fidena, nur 1 Meile nordöftlich, Tusculum, 21/, Meile fuböstlich von Rom.) Über die Gründung und das Verhältniß Roms zu dem tusfischen Staat ober Städtebund f. unten. Nur soviel muß hier bereits erwähnt werden, daß dasselbe von vornherein keinfalls als ein Etrurien fremdes ober feindliches betrachtet werden darf. Die Unterstützung des Romulus durch den Lucumo von Bolfinii, Cales Bibena, gegen bie Sabiner und die spätere Bahl bes Tusters Q. Tarquinius zum Oberhaupt von Rom (617 v. Chr.), sowie die demselben, wie auch seinen beiden Nachfolgern, vom tustischen Städtebund gleichzeitig ertheilte Burbe eines Oberhaupts des tustischen Städtebundes, schließen jeben Gegensat und jede Gegnerschaft für die Zeit zwischen der Gründung Roms und bem Ende ber tustischen Oberherrschaft (510 v. Chr.) aus. Mit ber Gründung ber Freistadt Rom wurde diese innige Gemeinschaft allerdings unterbrochen; aber die Sage (benn eine solche ift es, nicht eine unmittelbar geschriebne Beichichte) berichtet lange Zeit nach jener Trennung erft von Streitigkeiten zwischen Rom und einzelnen benachbarten tustischen Städten. Etrurien war auch zu mächtig, Rom zu unbedeutend in jener Reit vor der Trennung, als daß vor dieser und noch lange banach von ernstem Streit zwischen beiden Theilen die Rede hatte sein können. Das änderte sich aber allmälig durch das Vordringen immer weiterer keltischer Bolfstämme von Norden ber, burch beren Befämpfung Etrurien fehr in Unspruch genommen und geschwächt wurde. Auch im Suben, in Campanien, hatte es bie benachbarten Samniter zu bekämpfen, welcher Kampf im Jahre 420 v. Chr. mit der Eroberung der tuskischen Stadt Volturnum (von da ab Capua) durch die Samniter enbete. So von allen Seiten bedrängt und geschwächt, mahrend Rom aleichzeitig stets stärker wurde, sehen wir dieses von 486-474 v. Chr. im Rampfe mit ber benachbarten tustischen Stadt Beji, welch lettere aber siegreich felbst bie auf tustischer Seite bes Tiber liegende Befestigung ber Stadt Rom eroberte. Allso zu bamaliger Zeit war eine einzige tustische Stadt, ohne alle Unterstützung burch die andern Städte, im Stande, Rom die Spige zu bicten! Kurze Zeit barauf wurden jedoch die Bejier burch die Romer besiegt. Noch vor Ablauf des hiernach geschloßnen 40 jähr. Waffenstillstands mordeten die mit den Bejiern verbundnen Fibenäer (nur 1 Meile vor den Thoren Roms: f. oben), auf Anrathen bes Lars Tolumnius, die römischen Gesandten. Die Tuster murden hierauf geschlagen, das dicht vor den Thoren Roms liegende Fidena (435) von den Römern crobert. Darauf 20 jähriger Waffenstillstand und neuer Krieg (406), der trop der Unterstützung der Kaliscer, Capenaten und Tarquinienser mit der Eroberung Beii's burch Camillus (396) endete. Allmälig fielen auch andre tustische Städte in römische Gewalt. Bu spät suchte Bolfini ben Römern bas wichtige Sutrium (am Tiber) wieder zu entreißen; der Krieg schloß 391 mit einem 20 jährigen Waffenstillstand. Die Urfache, warum die Gesammtheit ber Tuster die einzelnen Städte in ihrem Kampf gegen die Stadt Rom nicht besser unterstützte, lag in deren Bebrängniß von gallischer und gleichzeitig lignscher Seite (ben Apunern) im Norden und Nordwesten. Lettere entriffen ihnen nach und nach das Land bis zum Arnus, während die vereinten Bojer, Lingonen und Senonen ihnen schon zuvor (400 v. Chr.) alles nordöftlich zwischen Apennin und Bo gelegene Gebiet, sammt den Städten Mantua und Felthina, weggenommen hatten.

In Folge der lieinischen Gesetzgebung, welche verschiednen Rom benachbarten Bolfstämmen das römische Bürgerrecht ertheilte, hatte Koms Macht einen außersorbentlichen Aufschwung genommen. Kom benutzte einen 40 jährigen Waffenstills

ftand mit den Tustern, um seine ganze Kraft gegen die Samniter und Latiner (seine nächsten Nachbarn!) zu verwenden. Nach Ablauf jenes Waffenstillstandes verbanden sich (312) die Tuster mit den Samnitern zur Befämpfung des ihnen nunmehr fo gefahrbrobenben Roms, wurden aber geschlagen und Perusia, Cortona und Arretium (310) zu einem 30 jährigen Waffenstillstand gezwungen. Die übrigen Tuster stellten ein neues Heer, wurden aber nach heftigem Rampf besiegt und ertauften sich einen Waffenstillstand burch Lieferungen und Soldzahlungen. Doch brachte ein erneuter Angriff ber Gallier, mit benen Tuster, Umbrer und Samniter sich verbunden und ein entscheidender Sieg ber Römer (295), sowie ein folcher über die Tuster selbst, die brei Städte Bolfini, Berufia und Arretium zu einem 40 jährigen Waffenstillstand, mahrend ber Rrieg gegen die übrigen Städte noch fortbauerte, ber (283) mit ber Nieberlage ber Tuster und ber mit ihnen vereinten Bojer endete. Ein mit ben Etrustern (280) abgeschlofines Bundnig beenbete Diefen Krieg und damit Die Selbständigkeit Etruriens. Die ihnen eingeräumten gunftigen Bedingungen verbankten sie der gleichzeitigen Bedrängnis Roms durch Pyrthus. Bolfa scheint erft 273 unterworfen worden zu sein. So ging die Unabhängigkeit Etruriens verloren; boch dauerten Sprache, Sitten, Götterbienft und innere Berfassung ber einzelnen Staaten noch fast 200 Jahre fort und bas Land blieb auch ferner reich und blühend. Im Jahr 90 v. Chr. erhielten die Tusker burch die Lex Julia das römische Bürgerrecht, weil sie mahrend des Bundesgenoffenkriegs Rom treu geblieben waren, und verfchwanden diefelben damit aus ber Geschichte als selbständiges Volk.

## Die tuskische Sprache.

Die tuskische Sprache, welche, wie angenommen ist und nachstehend gezeigt werden wird, eine keltgermanische Sprache ist, soll zwar "eine ganz eigenzthümliche gewesen sein und nicht minder von der griechischen, wie von der lateinischen und ostischen Sprache sich unterschieden haben". Es kann sich indeß hierbei, so weit es sich zunächst um die Sprachen der übrigen, wie gezeigt, ebenfalls keltischen Bevölkerung Italiens handelt, wohl nur um Sprachunterschiede handeln, wie sie, z. B. auf germanischem Gebiet, in den verschiedenen germ. Mundarten (hochdeutsch, ndd., ndl., engl., dän. 2c.) ebenfalls vorliegen. Alle Einwendungen hiergegen sind durch die Erklärung nachstehender, als echt tuskisch anerkannter Worte und schließlich durch die mir weiter geglückte Erschließung der perusinischen Inschriften (s. unten) beseitigt.

Die Tusker nannten sich selbst, wie auf den perus. Inschriften zu ersehen ist, rasnes (Rasner) — vgl. goth. razn 'Haus', razna (-0) 'Nachbar (=in)', razda 'Mundart'. Rasner ist also Hausbewohner (im Gegensatz zu Bojer (boi 'Zelt, Hütte') 'Zelt= oder Hüttenbewohner'), — oder Nachbar (man vgl. griech. nedaoyot 'Pelasger', zu nelas 'Nachbar, Nachbarland'), — oder die eine ge= meinsame Mundart Redenden!

An dieses Grundwort knüpsen sich bei einem so gläubigen Volk, wie die Rasner, die Namen der Götter. Dieselben hießen im Allgemeinen Aesar (gr. A1so1); vgl. and. áss 'Gott', ff. ásar, schw. asar, engl. ases 'Götter', nhd. Asen.

Tustische Götternamen sind: Tagos 'der ber Erde entstiegene Götterknabe', vgl. and. tág (Mz. tágar) 'Zweig, Reis, Sproß'!

Vertumnus 'ein Naturgott'; vgl. ver- and. vera, goth. wair san 'entstehen, werden', — tumnus — vgl. str. tumras 'fräftig, did', tutumas 'start', zend tuma 'start', and. sumalfingr 'Daumen (starter Finger)', as. suma, schw. tumma 'Daumen'; tusk. tumnus also 'der Starte, Mächtige, Gewaltige', Vertumnus 'Gott des Werdens, Entstehens, Wachsens'. Ugl. noch nhb. thum in Herzogthum, Fürstenthum u. in der Bedeutung Herrschaft, goth. domjan 'richten, urtheilen', -dom wie nhb. ethum, engl. dome, doom 'richten, befehlen, herrschen'.

Voltumna 'Göttin des Bundtempels, wo der Rath sich versammelte': Volugl. and. voldugr (völdugr) 'gewaltig, erhaben', oder besser: and. völva,  $\mathfrak{g}\mathfrak{f}$ . völu,  $\mathfrak{M}_{\mathfrak{F}}$ . voluar, verwandt mit gr.  $\sigma\iota\beta\nu\lambda\lambda\alpha$  ( $\beta$  für and. v [w]) 'Weissagerin, Weissbeit', — tumna, wie vorstehend tumnus — V. also 'Göttin der Weisheit', (oder 'Göttin der Macht, Gewalt').

Nortia 'Schickfalgöttinnen', — vgl. wegen Nor- and. Nornir 'Schickfalsschwestern, Nornen', — and. tia 'Göttin'.

Ancharia (unbekannter Botg.!) vgl. goth. agei, aggwei, and. angr, engl. anger 'Schmerz, Rummer, Trauer', and. angra 'trauern': Göttin ber Trauer.

Mantus, Mania, Manes 'Ilnterweltgottheiten' (die gr. Evuevideg!), vgl. and. mani, goth. mena 'Mond', als 'der täglich in die und aus der Unterwelt Steisgende'?, oder and. mana, as. manon 'mahnen, antreiben, forttreiben, zur Rechensschaft ziehen, beschuldigen' 2c. 'die Mahner'; vgl. dan. mana 'einen Geist erscheinen machen'.

Kupra (zu den blitzschleudernden Göttern gehörig), vgl. and. Koppr 'Helms aufsatz, Krone auf dem Helm', — (die Göttin soll gleicher Botg wie die gr. Juno gewesen sein). In Falerii hieß sie Kupra quirites 'die Gers, Speers, Spießs Kupra'; man vgl. quirites 'Ger' oder 'Wehr', (. quirinus 'Speerschwinger', 'der Kriegerische (Name des Romulus nach seiner Bergötterung)'; also die 'helms geschmückte Wehrs od. Krieggöttin'.

Lares 'Schutgottheiten, Schutgötter für bestimmte Orte, Hausgötter', vgl. and. Hler 'Seeschutgott (ff. Hles)', hle, goth. hlija, as. hlea, ags. hleo, engl. lee, dän. lae 'Schut, Lee', goth. hleihan, ahd. hlihan 'jem. beschützen, unter seine Obshut nehmen'; val. noch tuskisch

Lars, Larth 'Fürst, Herr, Schützer', schott. lard, ags. hlaford, engl. lord; vgl. mit tust. larth, auch and. laerandi 'Gelehrter, Lehrer'. Die Lars waren zusgleich die Gottgelehrten, aus denen die Priester gewählt wurden.

Monrka, Monorka, vgl. and. menjar, af. menian 'bedenken, andenken', and. erka 'jem. durch ein seierliches Todesmahl ehren', — M. 'Göttin des ehrenden Gedächtnisses der Toden, Ehrengöttin der Toden'.

Matuta (wird der gr. Leucothea [Amme des Bacchus] gleichgesett!), vgl. and. matr 'Speise, Nahrung', M. also 'Rährgöttin'.

Summanus? and. sumr 'ber Einzelne', manus 'Gott ber Unterwelt'.

Vedius, Vejovis 'der böse Jupiter', weist klar auf 'Wehgott'; (dius 'Gott', jovis, vgl. as. and. uppa, goth. iupa 'oben' — der 'Oberste', ve- and. vé, vá, goth. wai 'wehe'.

Jupiter 'oberster Gott', vgl. goth. iupo 'hoch, oben', iupista 'der Oberste, Höchste', (hauhisti 'die höchste Höhe'), vgl. das gleichbedeutende und gleichgebildete hebr. Jehova; vgl. and. höfuð 'Haupt', höfundr 'der Herr, der Höchste'.

Janus, dargestellt auf uralten tusk. Münzen mit 2 Gesichtern (später mit 4), unbestimmbarer Bedeutung. Er wird auch später dargestellt mit einem Stab in der Rechten, einem Schlüssel in der Linken. Gewiß ist, daß er mit der Eintheilung des Jahres und der Jahrzeiten in Verbindung steht. Lgl. and. jafn (fpr. jann.,

jann) 'gleich, gerecht, genau, zu gleicher Zeit, jeder Zeit, zu gleichen Theilen', jafn-daegri 'Tag- und Nacht-Gleiche'! Vermuthlich begann das tusk. Jahr ursprünglich zur Zeit der Letzteren, woher das Zeichen des Schlüssels in der einen, der Stab — für ein Reis — als Zeichen des wieder beginnenden Wachsthums, in der andern Hand, während das Zwiegesicht das alte und das neue Jahr ans deutete. Aus dem weiblichen Jana wurde Di jana oder Di-ana 'Göttin der Jahrzeiten'. And. Dis 'Göttin', Di 'Gott'.

Vulcanus 'Gott des unterirdischen Feuers, der Erdbeben', — Vul = vol 'Gewalt' (s. oben), canus = and. kanna 'verstehen, wissen, kennen', — 'Kundiger': — 'Naturgewaltkundiger'.

Phalas, richtig Falas, 'Feldgottheit', vgl. and. falla 'erzeugen', as 'Gott', fala 'erwerben, handeln'.

Die angeblich von den Griechen überkommenen Götternamen lassen sich sast alle (f. Berhältniß des Kg. zum Griechischen unten) als kg. erklären; vgl. einste weilen vorstehend Jupiter (tusk. angeblich Tina, Tinis, vgl. zu letzteren and. Tys, Tivar, Tivi (spr. Tifi), l. divus, ffr. devas, gr. Log, Zevz w.

Undere tust. Namen find:

Medius tudious 'Oberhaupt ber Tusker', vgl. and. mid, Mz. midium, goth. miduma 'Nitte', — bazu goth. midjan-gard, and. mid-gardr 'Erbkreis' (s. oben bie Bbtg von Templum); wegen tudicus vgl. and. hjód, goth. hiuda, as. hiod 'Bolt', urg. teuta 'Bolt', s. Dietrich, Detmold 20.: 'Mitte ober Haupt bes Volkes'.

Volites 'scichtes Fußvolf', vgl. and. véa, goth. waian 'wehen, fliegen', and. vé 'Fahne', — and. lid 'Mannschaft, Truppen, Leute', lidi 'Gefolgmann, Krieger'. balteus 'Gürtel', and. balti, engl. balt 'Gürtel', auch 'Meergürtel, Belt'.

tuba 'Blashorn', vgl. I. tibeor 'Pfcifer', and. ópa 'schreien, lärmen, toben', and. tópi 'Narr', and. þjó 'etwas Gefrümmtes (Oberschenkel, Hintern, Horn)', and. þjóta, tutna, þemba 'blasen, pscisen', dän. tude, tutte 'blasen', and. túta 'Röhre', nhd. tuten.

lucuma 'das mit der priesterlichen Macht betraute Oberhaupt einer Stadt', vgl. and. lúka, lýka 'schließen', lykill 'Schlüssel', — umannan 'umsehen, Sorge tragen, nach Etw. sehen', — vgl. goth. lukarn 'Leuchte, Licht': 'der mit der Sorge um die Sicherheit der Stadt Betraute'.

haruspen 'Beissager, Zeichenbeuter', vgl. and. har 'höchste Höhe (Himmel)', — spen zu and. spa 'spähen', spegill 'Spiegel', spadomr 'Beissagung', speki 'Beisheit', spekingr 'weiser Mann'; — vgl. auch haru mit and. garn, garnir Mz. 'Därme, Eingeweide': 'Bahrsager aus ben Eingeweiden des Opserthiers'.

Die einzigen, bis jest erflärten tust., häufig auf (Grabsteinen vorsommenden W. aiftl (ober avil) ril follen l. aetatis annos 'Lebjahre', oder vixit annos 'bessiegte die Jahre' bedeuten!? Bgl. dagegen aifil mit and. aefi, goth. aihws 'Lebsalter, Menschenleben', aiweins 'ewig, leblänglich (vgl. and. aefilok 'der Lebende')' —; — ril vgl. and. hrella, engl. rile, roil 'betrübt, bekümmert sein', and. rjála 'unruhig sein', was äußerlich besser mit den tust. W. stimmt und einen angemesseneren Sinn andeutet.

Tarquin, tusk. Tarchun, Gründer von Tarchufin (später Tarquinii 'Stadt'), vgl. and. tar 'Krieg, Schlacht, Kampf', chun = hun 'Mann', oder 'fühn' — chufin, hufin, kufin, vgl. and. kufa, kufr 'Haufen, Berg', vgl. nhb. 'shofen' in Ortnamen.

Hierzu vgl. noch die Namen von Bergen, Flüssen, Städten ze. in Etrurien ze.:

Apenninus 'Apenninen', vgl. ahd. apen, aper, ape 'oben, hoch', (Aberdeen 'Oberwasser'), Kantabrer 'Oberländer' (kant [dän.] 'Land'); es fönnte auch zu kelt.

pen (g. fenn) 'Anhöhe, Hochland, Bergkuppe' gezogen werden. Bgl. auch and. fenn 'mit Schnec bebeckt'.

Padu 'Po', vgl. and. vatn, var, vart, goth. wato 'Fluß, Wasser' (woraus auch span. quado wurde).

Albinia, vgl. Elbe, 'weißer Fluß', vgl. and. alpt 'Schwan', auch Elfe 'weiße Gespenster, Geister'.

Arnus 'Arno', vgl. Nar, Name vieler g. Fluffe, and. ar 'Fluf'.

Auser 'eine Mündung bes Arno'; vgl. and. ausa 'ausgießen, entleeren, ein Schiff auspumpen', vgl. nhb. Dfe.

Rono 'ein Rebenfluß bes Po', vgl. Rhein, Rinne ic.

Tyrrhenus 'Tiber', Hauptfluß Etruriens, von welchem die Tusker den Namen Tyrrhener, gr. Tvęchrois, Tvęsproi — erhalten haben, bedeutet 'Fluß des (Gottes) Thor', and. Týr, was allein schon die kg. Abstammung der Etrurier beweisen würde! rhenus = 'Rhein, Kinne, Fluß'! und so verhält es sich mit zahllosen anderen Fluß' und örtlichen Namen Italiens.

Marta 'Aluk', and, maerd 'aclobt gepriesen', a 'Ala, Aluk'.

Caecina 'Fluß', and. kaekr 'heuchlerisch, heimtückisch', kaekinn 'übelgelaunt': 'Launischer, tückischer Fluß'.

Vosidia 'Fluß', and. vésa 'rauschen, tosen', - 'ber tosende Fluß'.

Folthina 'Felfina', 'Felbstadt'.

Mantua, 'Stadt der Unterweltgottheit Mantus'.

Vetulonium (ein füblicher tusk. Hafen), Vetu 'Wasser', lonium, and. lon 'Einlaß, Bucht, See'.

Populonia — popu zu and. böl (bölva), as. balu, and. bol, nhd. basel, bawel 'gering, niedrig, übel', lonia 'Einfahrt'.

Volsinii, and. völlr 'Feld, Land', sinni 'Weg, Reise', syna 'sehen, schauen, zeigen', as. welo 'Besit, Reichthum', sid 'Weg, Reise', sehan 'sehen, achten, beachten'.

Sutrium, and. sútari 'Gerber', súta 'gerben', 'Gerberstadt'.

Falorii, and. fala 'erwerben, ernähren' - 'Gewerbstatt, Rährstadt'.

Auonus, and. aukan 'vergrößern', 'Großstadt'.

Hatria, vgl. and. atridi Bewegung', — liegt an der Mündung der Etsch (woher der Name Adriatisches Mcer): 'Am hin- und her-bewegten Wasser'.

Verona, and. vaer 'ruhig, bequem', verra 'Schut, Schirm, Obbach': 'Schutz- stadt, Festung'.

Spina, and. spinna 'fpinnen': 'Spinnstadt'.

Rusellä, vgl. and. rust 'Trümmer', ellä (and. elli) 'vormals': 'auf Trümsmern erbaute Stadt.'

Cosa 'Stadt', and. cos- 'Auserwählte'.

Cara 'Stadt', and. kaerr 'theuer, werth, geliebt', goth. karan 'sorgen', kara 'Sorge': theure Stadt.

Arrotium 'Stadt', and. arin 'Eingang (Herd 2c.)', etja 'fechten, vertheibigen': 'Eingang-Bertheibigung, Herd-Bertheibigung'. (A. liegt im Gebirge an der Grenze Etr. nach Umbrien!)

Der Hafen von Volterrä hieß Vada Volterrä, ein andrer Hafen Vetulonium, beibe auf g. vada, vata 'Wasser' zeigend; terra 'trocken, trocknes Land' zu bürr, vol 'erhaben, hoch'. Volterrä 'hohes Land' ober vol zu and. völlr 'Feld, Land', 'trocknes Land'.

Die Namen ber beiben Brüber: Aulestes (bes Gründers von Perufia),

vgl. and. aulast 'Einer, der nicht ist, wie er aussieht', und Aucnus (des Grünsbers von Felthina), vgl. and. aukna 'vergrößern, vermehren'.

toga 'Umwurf', vgl. Tuch, and. dukr, engl. duck, schw. duk, ban. dug

'Tuch, Decke' 2c., and. togi 'gekrempelte Wolle'.

tunion 'Unterkleid, Rock, Kittel', vgl. and. tun 'Zaun, Einfaffung' 2c., tunna 'Faß' 2c., beibe 'etw. Einschließendes, Umschließendes'.

ostium 'Mündung eines Flusses', vgl. and. oss (Ohse) 'Ausfluß eines Sees, Mündung eines Flusses', and. ostr 'Rehle, Schlund'.

urus 'Auerochse', als felt. Wort anerkannt, and. urr.

urvum, eigtl. 'Furche', 'mit einer Mauer umgebene Stadt', spättust. I. urbs, von urvare 'Furchen ziehen, ackern', vgl. goth. arjan, and. erja 'pflügen', arning 'pflügend', ersida, ervida, md. orwede 'arbeiten'.

atrium 'bas Zimmer im tust. Hause, wo alle Hausbewohner frei ver-

kehrten', and. atridi Bewegung'.

Itis, Itus (Idus), and. itr, itar 'hübsch, fein, hoch, hehr', 'bie Mitte, bas Beste', and. itreka 'wiederholen', also 'Mitte, Hälfte'.

Templum 'geweihter Raum am Himmel ober auf Erben', vgl. and. timbr, ban. töm, tömmer, nhb. 'Zimmer', 'begränzter, scerer Raum', and. tembra 'zügeln, mäßigen, tempern', taumr 'Zaum'.

oardo 'Mittaglinie, Herzlinie bes Templum', and. hardo 'Herz'.

dooumanus Schnittlinie, Querlinie im Templum von Oft nach West', and. dika 'durchschneiden, durchreißen', dik 'Riß'.

regiones 'Abtheilungen bes Templum', l. regere 'richten, leuken, ordnen, herrschen', zu regnere 'herrschen', s. Regel im Wörterbuch, and. rik 'Reich', goth. reikinon 'herrschen', reiks 'Oberster, Herrscher', raginan 'rathen, berathen', gareidein 'richten, ordnen'.

cassides 'Blechhelm', vgl. and. kass 'Gefäß', goth. kas 'Topf, Gefäß'.

pala 'Grabscheit', and. pall 'Spaten, Grabscheit'.

nepos Schwelger', vgl. nhd. nippen, vgl. gr. νεπτες 'nüchtern', νεφω 'bin nüchtern', — vielleicht spöttisch gebraucht oder zu Nepere Stadt'?

liotores 'Auspeitscher', and. lik 'Leib', tara 'schlagen'.

Das oben behandelte Haruspex soll nach Müller um deswillen nicht tusk. sein, weil eine zweisprachige Inschrift im tusk. Theil das W. nicht enthält. Vergl. angeblich sat. Pisaurum Haruspex fulguriatur 'Pisaurischer, blisdeutender Zeichendeuter';

angeblich tust. Netmtif trutnft phruntac. Die zweite Zeile ist aber nicht gleichs bedeutend der ersten:

Pisaurum ist eine Stadt in Umbrien, Netum eine Stadt in Sicilien.

Netmtif ist also Netumisch, — ober es steht für l. nitens (nitentis) 'glänzend, hervorragend', ober zu and. neita, njóta, nýti, notinn 'nügen, benügen, nüglich'?

trutnft; trutn erinnert an and. protna 'schickfal, wiegen', und bedeutet tusk. I. trutina 'Waage'; ft ist fatum 'Schickfal, Götterspruch'.

phruntac erinnert an and. frann 'bligend, leuchtend', gr. pooreizeir 'auslegen'.

Der Sinn der zweiten Zeile mag daher sein: Netumische Schicksalwaages Deutung. Die zweite Zeile ist keinfalls eine Übersetzung der ersten. Haruspex ist darum ein tusk. W. und kg. (s. oben) erklärt.

urvaro Furchen ziehen, pflügen', vgl. and. ersida 'arbeiten', mda. md. orwede.

aratrum 'Pflug', vgl. and. ardr, gal. arad 'Pflug', vgl. goth. arjan, af. erian, tusk. l. arare 'ackern'.

Nachdem hier alle als tustisch anerkannten Worte als keltgerm. Abkunft erwiesen worden sind, verbleiben noch die tusk. Zahlen- und Schrift-Zeichen zu besprechen.

Die tusk. Jahlen sind ganz selbständig ersunden. Dieselben sind zunächst den Fingern der beiden Hände nachgebildet und sind: | = 1, | = 2, | = 3, | = 4 | = 5 (steht für den Winkel des Zeigesingers mit dem Daumen), erscheint auch umgekehrt als  $| = 5 \rangle$ ,  $| = 6 \rangle$ . 10 ift  $| = 5 \rangle$  ift  $| = 5 \rangle$  ift  $| = 6 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$  oder  $| = 7 \rangle$ ,  $| = 7 \rangle$ 

Die Schriftzeichen ber Tusker sollen von den Phönikern stammen, wie deren Schrift von den Egyptern. Viel wahrscheinlicher ist aber, daß dieselben aus den altgermanischen Runen und den aus diesen gebildeten Zahlzeichen selbständig ent-wickelt sind. Sie ähneln den griech. Buchstaben. Die Schrift geht aber, wie dei den Phönikern von rechts nach links, wie auch bei den monogolischen, chinesischen und andern Schriften, die weder mit dem Ägyptischen, noch mit dem Phönikischen in geschichtlicher Zeit, auf die es hier ankommt, jemals Berührung hatten. Alle tuskisch = lat. Buchstaben lassen sich aus den tusk. Zahlzeichen unmittelbar ableiten:

### ileftucgbshzo QVAWXYKPBRNMM ileftucgbshzoqvawzytpbrnm

In diesen Zahlzeichen sind die Anfänge der tustisch-lateinischen Rundschrift bereits gegeben. Auch ergibt sich aus dem Übergang der Zahlzeichen in die gemeine Schrift, warum die, ursprünglich von rechts nach links gehende tusk. heilige Schrift, wie die tusk. Zahlenstellung, in die von links nach rechts gehende gemeine tusk.-l. Schrift übergehen mußte. Die a. Runenschrift ist wohl älter, wie die älteste

Schrift übergehen mußte. Die g. Runenschrift ist wohl älter, wie die älteste phönikische Schrift. Sie ist, wie die den Bäumen mit ihren Üsten nachgebildeten Stadrunen zeigen, ganz selbständig erfunden. Man beachte auch, daß goth und ags. M für e, and. 1, später  $\phi$  für e, goth. and. M=m, auch  $\phi$ ,  $\phi$ ,  $\Psi$ ,  $\Psi=m$ , sprich Mannd, d. h. Mann, steht. So etwaß zeigt daß Schwanken deß Erfinders.

Der Nachahmer folgt blind seinem Borbild!

Der wichtigste Zeuge der tuskischen Sprache: die perusinischen Inschriften, wurde 1822 auf einem Steinpfeiler in Perusia entdeckt, woher der Name. Sie umfassen auf der breiten Seite des Pfeilers 24, auf der schmalen 22 Zeilen. Die Schrift ähnelt der griechischen; sie geht aber von rechts nach links. Die Inschrift ist noch nicht enträthselt. Im 9. Band des Meyerschen Conv. Lex. heißt es von der tuskischen Sprache: — "Dieselbe war eine ganz eigenthümliche, was nicht nur durch das Zeugniß der Alten, sondern auch nur allzusehr durch die übriggebliedenen Inschriften bestätigt wird, in deren Worten auch durch die gewaltsamsten ethmoslogischen Künste keine Ühnlichkeit mit jenen Sprachen entdeckt werden kann, so daß sie nur durch eine wunderbare Entdeckung aushören können, ein toder Schatzussein. Als Beispiel geben wir einen Abdruck der perusinischen Inschriften, des Hautdensmals der etruskischen Sprache (die senkrechten Striche bezeichnen den Pfeilerrand):

Breite Seite bes Steinpfeilers:

eulat. tanna. larexul | amefachr lautn. felthinas e | st la aphunas flel eth caru | texan phusleri tefns teis | rasnes ipa ama hen naper | XII felthina thuras aras pe | ras cemulmlefcul xuci en | efci epl tularu | aulesi. felthinas arxnal cl | ensi. thii. thils cuna. cenu. e | plc. phelic larthals aphunes | clen thunchulthe | phalas. chiem phusle. felthina | hintha cape municlet mafu | naper. srancxl thii phalsti f | elthina. hut. naper. penexs | mafu. acnina. clel. aphuna fel | thinam lerxinia. intemame | r cnl. felthina. xias atene | tefne. eca. felthina. thuras th | aura helu tefne rasne cei | tefns teis rasnes chimths p | el thutas cuna aphunam ena | hen naper cicul harenthuse.

Schmale Seite:

felthinas | atena xuc | i. enefci. ip | a. spelane | thi. phulumch | fa spelthi | renethi est | ac felthina | ac ilune | turenesc | unexea xuc | i enefci. ath | umics aphu | nas. pentha | a. ama felth | ina. aphan | thuruni ein | xeriunac ch | a. thil thunch | ulthl. ich. ca | cechaxi chuch | e."

Daß diese Sache heute noch auf bemselben Fleck, wie 1847 (f. vorstehend) sich befindet, ergibt sich aus den Berhandlungen des Oriental. Congresses in Stockholm (4. Septbr. 1889), wo ein Vortragender (Dr. Jensen von Strafburg) bie tustische Sprache "bie Beisel ber Sprachforscher" nannte. Wie es sich in ber Birklichkeit mit Dieser Sprache verhalt, ergibt fich bereits aus dem Borstebenden. Da ich nicht gewohnt bin, Schwierigkeiten aus bem Weg zu geben, so mußte ich mich auch an das scheinbar Unmögliche wagen und den Versuch machen, auch diese Inschriften zu erklären. 3ch ging babei, unter Berücksichtigung ber geschichtlichen Borgange, von der Annahme aus, daß diese Inschriften, wie das Tustische selbst, auf keltgerm. Boben stehen, daß bas Tuskische, wegen seiner Berbreitung über ben größten Theil Italiens (von den Alven bis über Nola) und wegen der höheren Bildung der Tuster, auf die übrigen Bewohner Italiens und deren Sprachen einen bedeutenden Einfluß im Laufe der langen tust. Herrschaft üben und nothwendig in dem Lateinischen, wie wir es in der Schriftsprache besitzen, enthalten fein mußte. Ich nahm ferner an, daß aus diesen und andern Grunden von einer wesentlichen Berschiedenheit zwischen der tustischen und lateinischen Sprache feine Rede sein könne. Unter diesen Umständen konnte das Gothische und Altnordische erft in zweiter Reihe in Betracht kommen, wo die Erklärung auf lat. Boben schwierig ober unmöglich war. Aber biefe beiben g. Sprachen ließen mich nie im Stich; sie gaben mir vielmehr jenes Gefühl ber Sicherheit bes Erfolges in ber einen oder der andern Richtung, das zu jedem Unternehmen erforderlich ist. Es ist durch diese Untersuchung nunmehr unzweiselhaft festgestellt, daß diese Inschriften, wenngleich echt tustisch in Inhalt und Schrift, mit Ausnahme weniger veralteter tuskischer ober griech. Wörter, nur — so zu sagen — lateinisch sind.

Bei der Wichtigkeit der Sache gebe ich nachstehend in erster Reihe die Urschrift, daneben oder darunter die entsprechenden and. goth. oder lateinischen Worte, und in dritter Reihe den ungefähren deutschen Wortlaut. Am Schluß werden die ganzen Inschriften, wohl geordnet, in freier Ubertragung folgen.

Bur Erklärung beachte man: die Inschriften enthalten keine großen Buchstaben und sehr viele Abkürzungen; die Zeilen schließen nicht mit Worten oder W.sgliedern, sondern ganz willkürlich, mitten im Glied, was die Erklärung sehr ersschwerte, da die Zusammengehörigkeit der Buchstaben durch nichts bemerklich gemacht ist. Auch sind oft zwei Worte zusammengeschrieben.

Die Inschrift ber breiten Seite lautet ohne Rücksicht auf die Zeilentrennung:

bie Tuben. Die bei den Tustern erwähnten Fescenninen 'Spottreime', welche wegen eingerifiner Ausartung noch in alttustischer Zeit verboten wurden, sind im Grunde nichts anderes, als die Schnadahüpfel der heutigen Alpler.

Die Tuster übten die Beil=, Natur= und Sternkunde. Als Arzte ge= noffen fie feines geringen Rufes felbft in Briechenland. Die tust. Zeitrechnung folgte genauen Gefeten. Der Anfang bes Tages begann beim hochsten Stand ber Sonne (Mittags). Sie bedienten sich wirklicher Mondenmonate, woher die Ginrichtung der Jous (tust. Itis ober Stus) ftammt, und ebenso die der Rundinae oder Nonae, weil sie Wochen von 8 Tagen hatten. Wie sie die Mondmonate mit dem Sonnenjahr in Einklang brachten, ist unbekannt. Am Tempel der Nortia zu Bolfinii wurde am Ibus bes September jedes Jahres ein Ragel eingeschlagen, um so die Zahl der abgelaufenen Jahre zu bezeichnen. Das Säculum hatte nicht hundert Jahre, fondern es follte dem längsten Menschenleben der Zeit gleich= fommen ober genauer, es follte mit bem Tobe besjenigen schließen, ber von allen beim Beginn bes Säculum Gebornen am längsten gelebt (?). Nach solchen Säculi bemaßen die Götter die Lebdauer eines Bolfes und zehn derfelben, hieß es, feien ben Tustern zugemessen. Der Harusper Bultatius will in ber Erscheinung bes Schweifsterns von 46 v. Chr. bas Ende bes neunten und ben Beginn bes zehnten diefer Lebalter erfannt haben.

Die Götterlehre der Etruster wurde von den Römern übernommen. In spätrer Zeit wurden dem tust. wie dem rom. Gotterfreis auch gr. Götter einverleibt. Der tust. Name für die Götter im Allgemeinen ift Aesar, was, wie unten gezeigt wird, teltg. ift und an fich schon die telt. Abstammung der Tuster beweist. Der Nordpunkt ber Welt murbe wegen seiner Unbeweglichkeit für ben Gip berselben gehalten (f. auch unter Griechenland bas Gleiche). Die tust. Bligbeutbücher unterschieden bie oberen, oder verhüllten, Gottheiten, welche der Donner-Gott befragt, wenn er Verheerung ober Veränderung durch einen Blitz vertünden will. Bur zweiten Ordnung gehörten bie 3wölfgötter, welche bes Bliggottes gewöhnlichen Rath bilbeten. Den Etrustern eigenth. Gottheiten waren: Bertumnus, eine Naturgottheit; Nortia 'eine Schickfalgöttin, an beren Tempel alljährlich bas Einschlagen bes oben erwähnten Ragels erfolgte'; Bejovis ober Bedius 'ber bose Jupiter', bessen tust. Name nicht bekannt ift (?); ber dunkle Summanus; die Unterweltgottheiten: Mantus und Mania, nebst ben Manes; Boltumna 'Göttin bes Bundtempels der 12 oder 17 (?) Staaten'; Matuta, die mit der gr. Leucothea und Eileithyia zusammen gestellte Göttin, mit einem berühmten Tempel in Care; Ancharia, beren Verehrung zu Fäsula blübte, mit unbekanntem Wesen (f. unten). Huch Janus als Himmelaott ist tust. Ursprungs, ebenso Menerja ober Menrfa, eine tust. Göttin; einer ihrer Tempel stand in Falerii, wo ihr im März ein großes Jest, die Quinquatrus gefeiert wurde. Bon da wurde ihr Dienst nach Rom gezogen und ihr allmälig die Botg der Athene beigelegt. Ebenso sind die Lares 'Schutgötter', sowohl ihrem Namen, als ihrem Begriff nach, tust. Andre Götter waren mit bem rom. gr. Jupiter, Juno, Neptunus, Bulcanus, Saturnus, Mars gleichbed., obwohl sie bei den Etrustern andre, z. Th. nicht mehr bekannte Namen führten. So soll Inpiter den Ramen Tina oder Tinis gehabt, Juno aber Rupra geheißen haben. Bon den Sabinern wurde der Dienst der Feronia angenommen, welche unfern Capena, am Berge Soracte, einen angesehnen Tempel besaß. (Bal. wegen biefer Ramen unter tust. Sprache.)

Die Religion war von den Tustern zu einer Art Kunst ausgebildet (vgl. bas Gleiche bei den alten Britten), und ihr Götterdienst verschmolz sich darum

mit fast jeder bürgerlichen und staatlichen Hanblung. Sie schloß die Zeichenbeutung, als wesentlichsten Theil, ein. Diese Kunst war, wie die priesterliche Würde und Macht überhaupt, nur im Besit der Vornehmen und meist mit dem Besit der weltlichen Amter verbunden. Die Lucumonen (Stadthäupter) waren es, welche die Lehren des, nach der Sage, aus der Erde gestiegenen Götterknaben Tages von der Opserweisssagung, Blisdeutung und den übrigen gottdienstlichen Lehren und Vornahmen und ihre Kunst durch Unterricht und übung von Geschlecht zu Geschlecht fortpslanzten.

Die Männer, welche sich vorzugweis mit deren Husübung beschäftigten, hießen Haruspices.

Die tuskischen Zeichendeuter wurden, da sie sich eines großen Ruses erfreuten, häusig zur Weissagung nach Rom berusen; denn die Römer, Hoch und Niedrig, waren eben so kraß abergläubisch, wie die Tusker, und die römischen Auguren erachteten die tuskischen stets als ihre Lehrmeister. Das blieb so dis tief in die christliche Zeit hinein. Es ist geschichtlich, daß Cäsar einen bevorzugten tuskischen Weissager, Spurinna (Spürer?), stets bei sich hatte, und ebenso alle Kaiser. Noch Julian wurde auf seinen Heerzügen von einer Anzahl Wahrsager begleitet, und im J. 408 n. Chr. sollen tuskische Blizdeuter die Stadt Narnia durch herabgezauberte Blize gegen die Gothen geschützt haben!

Den wichtigsten Theil ber Zeichenbeuterei bilbete das Templum, der für die Beobachtungen bestimmte, geweihte Bezirk am Himmel oder auf der Erde, und ist dies echt tuskisch; ebenso die Theilung dieses Templum durch den Cardo (die Herzelinie, Mittaglinie) und den Decumanus (die das Templum von Ost nach West quer schneidende Mittellinie) in 4 Regiones. Die Tusker theilten jede dieser Regionen nochmals in 4 Theile (die Kömer nicht), so daß sie 16 Abtheilungen erzhielten. Auf der Erde wurde das Templum durch Absteckung oder Einfriedung bezeichnet, was in der Folge mit jedem Vorgang, da jedes wichtige Geschäft mit heiligen Handlungen verknüpft war, in seierlicher Weise geschah, so dei Städtezgründung, Lagerabsteckung, Ackerbegrenzung, Anlage von Grabstätten 2c., wodurch diese Anlagen als Templa geheiligt wurden.

Bei ber Gründung einer Stadt wurde (nach Cato) zur Bezeichnung des Stadtgrabens oder der Einschlußmauer mit einem Pfluge mit erzener Schar eine Furche gezogen. Das Furchenziehen hieß urvare (vgl. goth. arjan, and. erja 'pflügen', l. arare), von urvum aratri (vgl. and. ardr 'Pflug') 'Pflug-Furche', woher der tustisch-römische Name urds 'Stadt'; doch galt dieser Name in spätrer Zeit nur für Städte, die drei heilige geweihte Thore und ebensoviele Tempel (des Jupiter, der Juno und der Minerva) hatten. In ähnlicher seierlicher Weise wurden die Lager abgesteckt, in welchen die Bia principalis den Cardo, die Via decumana den Decumanus darstellte. Man beachte das Borstehende zur Erklärung gewichtiger Vorgänge in der folgenden Geschichte.

# Kurzer Abrif der Geschichte Etruriens von 800 v. Chr. bis zur Einverleibung in den römischen Staat.

Um 800 v. Chr. umfaßte das tuskische Gebiet den Landstrich zwischen Mittelländischem Meer, Po (Alpen?), Apenninen und Tyrrhenus (Tiber), einschließe lich Campaniens im Süden. Das Gebiet der Stadt Rom (753 | die Zahlen der Gründung

der Stadt Rom schwanken zwischen 729 u. 754] v. Chr.) lag innerhalb dieses Bereichs (vgl. tust. Städte Fidena, nur 1 Meile nordöstlich, Tusculum, 21/2 Meile füdöstlich von Rom.) Über die Gründung und das Berhältniß Roms zu dem tustischen Staat ober Städtebund f. unten. Rur soviel muß hier bereits ermähnt werden, daß dasselbe von vornherein keinfalls als ein Etrurien fremdes oder feinbliches betrachtet werben barf. Die Unterstützung bes Romulus burch ben Lucumo von Bolfinii, Cales Bibena, gegen bie Sabiner und bie spatere Bahl bes Tusters Q. Tarquinius zum Oberhaupt von Rom (617 v. Chr.), sowie die demfelben, wie auch feinen beiden Nachfolgern, vom tustischen Städtebund gleichzeitig ertheilte Bürde eines Oberhaupts bes tustischen Städtebundes, schließen jeden Gegensat und jede Gegnerschaft für die Zeit zwischen der Gründung Roms und bem Ende ber tustischen Oberherrschaft (510 v. Chr.) aus. Mit ber Gründung ber Freistadt Rom wurde diese innige Gemeinschaft allerdings unterbrochen; aber die Sage (benn eine solche ift es, nicht eine unmittelbar geschriebne Geschichte) berichtet lange Zeit nach jener Trennung erft von Streitigkeiten zwischen Rom und einzelnen benachbarten tustischen Städten. Etrurien war auch zu mächtig, Rom zu unbedeutend in jener Zeit vor der Trennung, als dag vor diefer und noch lange banach von ernftem Streit zwischen beiden Theilen die Rede hatte sein konnen. Das änderte fich aber allmälig durch das Vordringen immer weiterer feltischer Bolfstämme von Norben her, burch beren Befämpfung Etrurien fehr in Anspruch genommen und geschwächt wurde. Auch im Guben, in Campanien, hatte es bie benachbarten Samniter zu befämpfen, welcher Rampf im Jahre 420 v. Chr. mit ber Eroberung ber tustischen Stadt Volturnum (von ba ab Capua) burch bie Samniter endete. So von allen Seiten bedrängt und geschwächt, während Rom aleichzeitig ftets ftärker wurde, sehen wir bieses von 486-474 v. Chr. im Kampfe mit der benachbarten tustischen Stadt Beji, welch lettere aber siegreich selbst die auf tustischer Seite bes Tiber liegende Besestigung ber Stadt Rom eroberte. Allso zu bamaliger Zeit war eine einzige tustische Stadt, ohne alle Unterftugung burch bie andern Stabte, im Stande, Rom die Spige zu bieten! Rurze Zeit barauf wurden jedoch die Bejier durch die Römer besiegt. Noch vor Ablauf des hiernach geschlofinen 40 jähr. Waffenstillstands mordeten die mit den Bejiern verbundnen Kidenäer (nur 1 Meile vor den Thoren Roms: f. oben), auf Anrathen bes Lars Tolumnius, die römischen Gesandten. Die Tuster wurden hierauf geschlagen, das dicht vor den Thoren Roms liegende Fidena (435) von den Römern crobert. Darauf 20 jähriger Waffenstillstand und neuer Krieg (406), der trop der Unterstützung der Kaliscer, Capenaten und Tarquinienser mit der Eroberung Beii's burch Camillus (396) endete. Allmälig fielen auch andre tustische Städte in römische Gewalt. Bu spät suchte Bolfini ben Römern bas wichtige Sutrium (am Tiber) wieder zu entreißen; ber Krieg schloß 391 mit einem 20 jährigen Waffenftillstand. Die Urfache, warum die Gesammtheit ber Tuster die einzelnen Städte in ihrem Rampf gegen die Stadt Rom nicht besser unterstützte, lag in deren Bebrängniß von gallischer und gleichzeitig lighscher Seite (den Apunern) im Norden und Nordwesten. Lettere entrissen ihnen nach und nach das Land bis zum Arnus, während die vereinten Bojer, Lingonen und Senonen ihnen schon zuvor (400 v. Chr.) alles nordöftlich zwischen Apennin und Bo gelegene Gebiet, sammt den Städten Mantua und Felthina, weggenommen hatten.

In Folge der licinischen Gesetzgebung, welche verschiednen Rom benachbarten Bolkstämmen das römische Bürgerrecht ertheilte, hatte Koms Macht einen außersorbentlichen Aufschwung genommen. Rom benutzte einen 40 jährigen Waffenstills

ftand mit den Tustern, um feine ganze Kraft gegen die Samniter und Latiner (seine nächsten Nachbarn!) zu verwenden. Nach Ablauf jenes Waffenstillstandes verbanden sich (812) die Tuster mit den Samnitern zur Befämpfung des ihnen nunmehr fo gefahrdrobenden Roms, wurden aber geschlagen und Berusia, Cortona und Arretium (310) zu einem 30 jährigen Baffenstillstand gezwungen. Die übrigen Tuster stellten ein neues Beer, wurden aber nach heftigem Rampf besiegt und erkauften sich einen Waffenstillstand durch Lieferungen und Soldzahlungen. Doch brachte ein erneuter Angriff ber Gallier, mit benen Tuster, Umbrer und Samniter sich verbunden und ein entscheibender Sieg ber Römer (295), sowie ein solcher über die Tuster felbst, die drei Stadte Volsini, Perusia und Arretium zu einem 40 jährigen Waffenstillstand, während der Krieg gegen die übrigen Städte noch fortbauerte, ber (283) mit ber Niederlage der Tuster und der mit ihnen vereinten Bojer endete. Ein mit den Etruskern (280) abgeschloßnes Bundniß beendete biefen Krieg und bamit die Selbständigkeit Etruriens. Die ihnen eingeräumten gunftigen Bedingungen verdankten sie ber gleichzeitigen Bedrängnis Roms durch Pyrthus. Volfa scheint erft 273 unterworfen worden zu sein. So ging die Unabhängigkeit Etruriens verloren; boch dauerten Sprache, Sitten, Götterbienft und innere Berfassung der einzelnen Staaten noch fast 200 Jahre fort und das Land blieb auch ferner reich und blühend. Im Jahr 90 v. Chr. erhielten die Tusker burch die Lex Julia das römische Bürgerrecht, weil sie während des Bundesgenoffenfriege Rom treu geblieben waren, und verschwanden bieselben bamit aus der Geschichte als selbständiges Volk.

## Die tuskische Sprache.

Die tuskische Sprache, welche, wie angenommen ist und nachstehend gezeigt werden wird, eine keltgermanische Sprache ist, soll zwar "eine ganz eigenzthümliche gewesen sein und nicht minder von der griechischen, wie von der lateinischen und ostischen Sprache sich unterschieden haben". Es kann sich indeh hierbei, so weit es sich zunächst um die Sprachen der übrigen, wie gezeigt, ebenfalls keltischen Bevölkerung Italiens handelt, wohl nur um Sprachunterschiede handeln, wie sie, z. B. auf germanischem Gebiet, in den verschiedenen germ. Mundarten (hochdeutsch, ndd., ndl., engl., dän. 12.) ebenfalls vorliegen. Alle Einwendungen hiergegen sind durch die Erklärung nachstehender, als echt tuskisch anerkannter Worte und schließlich durch die mir weiter geglückte Erschließung der perusinischen Inschriften (s. unten) beseitigt.

Die Tusker nannten sich selbst, wie auf den perus. Inschriften zu ersehen ist, rasnes (Rasner) — vgl. goth. razn 'Haus', razna (-0) 'Nachbar (-in)', razda 'Mundart'. Rasner ist also Hausbewohner (im Gegensatzu Bojer (boi 'Zelt, Hütte') 'Zelt- oder Hüttenbewohner'), — oder Nachbar (man vgl. griech. nelaoyol 'Pelasger', zu nelas 'Nachbar, Nachbarland'), — oder die eine ge- meinsame Mundart Redenden!

An dieses Grundwort knüpsen sich bei einem so gläubigen Volk, wie die Rasner, die Namen der Götter. Dieselben hießen im Algemeinen Aesar (gr. Acoo); vgl. and. áss 'Gott', ßf. ásar, schw. asar, engl. ases 'Götter', nhd. Asen.

Tustische Götternamen sind: Tages 'der ber Erde entstiegene Götterknabe', vgl. and. tág (Mz. tágar) 'Zweig, Reis, Sproß'!

Vertumnus 'ein Naturgott'; vgl. ver- and. vera, goth. wair san 'entstehen, werden', — tumnus — vgl. str. tumras 'fräftig, did', tutumas 'ftart', zend tuma 'start', and. sumalfingr 'Daumen (starter Finger)', as. suma, schw. tumma 'Daumen'; tußt. tumnus also 'der Starte, Mächtige, Gewaltige', Vertumnus 'Gott des Werdens, Entstehens, Wachsens'. Ugl. noch nhd. thum in Herzogthum, Fürstenthum 2c. in der Bedeutung Herrschaft, goth. domjan 'richten, urtheilen', -dom wie nhd. ethum, engl. dome, doom 'richten, besehlen, herrschen'.

Voltumna 'Göttin des Bundtempels, wo der Rath sich versammelte': Volugl. and. voldugr (völdugr) 'gewaltig, erhaben', oder besser: and. völva,  $\beta$ f. völu,  $M_d$ . voluar, verwandt mit gr.  $\sigma\iota\beta\nu\lambda\lambda\alpha$  ( $\beta$  für and. v [w]) 'Weissagerin, Weisseit', — tumna, wie vorstehend tumnus — V. also 'Göttin der Weissheit', (oder 'Göttin der Macht, Gewalt').

Nortia 'Schicksalgöttinnen', — vgl. wegen Nor- and. Nornir 'Schicksalsschwestern, Nornen', — and. tia 'Göttin'.

Ancharia (unbefannter Botg.!) vgl. goth. agei, aggwei, and. angr, engl. anger 'Schmerz, Kummer, Trauer', and. angra 'trauern': Göttin der Trauer.

Mantus, Mania, Manes 'Unterweltgottheiten' (die gr. Ευμενιδες!), vgl. and. mani, goth. mena 'Mond', als 'ber täglich in die und aus der Unterwelt Steisgende'?, oder and. mana, af. manon 'mahnen, antreiben, forttreiben, zur Rechensschaft ziehen, beschulbigen' :c. 'die Mahner'; vgl. dän. mana 'einen Geist erscheinen machen'.

Kupra (zu den blitsschleudernden Göttern gehörig), vgl. and. Koppr 'Helmaufsat, Krone auf dem Helm', — (die Göttin soll gleicher Botg wie die gr. Juno
gewesen sein). In Falerii hieß sie Kupra quirites 'die Ger-, Speer-, SpießKupra'; man vgl. quirites 'Ger' oder 'Wehr', l. quirinus 'Speerschwinger', 'der Kriegerische (Name des Romulus nach seiner Vergötterung)'; also die 'helmgeschmückte Wehr- od. Krieggöttin'.

Lares 'Schutzgottheiten, Schutzgötter für bestimmte Orte, Hausgötter', vgl. and. Hlér 'Sceschutzgott (Hf. Hlés)', hlé, goth. hlija, as. hlea, ags. hleo, engl. lee, dän. lae 'Schutz, Lee', goth. hleihan, ahd. hlihan 'jem. beschützen, unter seine Obshut nehmen'; vgl. noch tustisch

Lars, Larth 'Fürst, Herr, Schützer', schott. lard, ags. hlaford, engl. lord; vgl. mit tusk. larth, auch and. laerandi 'Gelehrter, Lehrer'. Die Lars waren zusgleich die Gottgelehrten, aus denen die Priester gewählt wurden.

Monrfa, Menorfa, vgl. and. menjar, af. menian 'bedenken, andenken', and. erfa 'jem. durch ein feierliches Todesmahl ehren', — M. 'Göttin des ehrenden Gedächtnisses der Toden, Ehrengöttin der Toden'.

Matuta (wird der gr. Leucothea [Amme des Bacchus] gleichgesett!), vgl. and. matr 'Speise, Nahrung', M. also 'Nährgöttin'.

Summanus? and. sumr 'der Einzelne', manus 'Gott der Unterwelt'.

Vedius, Vejovis 'der boje Inpiter', weist klar auf 'Wehgott'; (dius 'Gott', jovis, vgl. as. and. uppa, goth. iupa 'oben' — der 'Oberste', ve- and. vé, vá, goth. wai 'wehe'.

Jupiter 'oberster Gott', vgl. goth. iupo 'hoch, oben', iupista 'der Oberste, Höchste', (hauhisti 'bie höchste Höhe'), vgl. das gleichbedeutende und gleichgebildete hebr. Jehova: vgl. and. hösuð 'Haupt', hösundr 'der Herr, der Höchste'.

Janus, dargestellt auf uralten tusk. Münzen mit 2 Gesichtern (später mit 4), unbestimmbarer Bedeutung. Er wird auch später dargestellt mit einem Stab in der Rechten, einem Schlüssel in der Linken. Gewiß ist, daß er mit der Eintheilung des Jahres und der Jahrzeiten in Verbindung steht. Lgl. and. jafn (spr. jann,

jann) 'gleich, gerecht, genau, zu gleicher Zeit, jeder Zeit, zu gleichen Theisen', jafn-daegri 'Tag= und Nacht-Gleiche'! Vermuthlich begann das tusk. Jahr ursprünglich zur Zeit der Letzteren, woher das Zeichen des Schlüssels in der einen, der Stab — für ein Reis — als Zeichen des wieder beginnenden Wachsthums, in der andern Hand, während das Zwiegesicht das alte und das neue Jahr ansbeutete. Aus dem weiblichen Jana wurde Di jana oder Di-ana 'Göttin der Jahrzeiten'. And. Dis 'Göttin', Di 'Gott'.

Vulcanus 'Gott bes unterirbischen Feuers, der Erdbeben', — Vul = vol 'Gewalt' (s. oben), canus = and. kanna 'verstehen, wissen, kennen', — 'Kundiger': — 'Naturgewaltkundiger'.

Phalas, richtig Falas, 'Feldgottheit', vgl. and. falla 'erzeugen', as 'Gott', fala 'erwerben, handeln'.

Die angeblich von den Griechen überkommenen Götternamen lassen sich fast alle (f. Berhältniß des Kg. zum Griechischen unten) als kg. erklären; vgl. einste weilen vorstehend Jupiter (tusk. angeblich Tina, Tinis, vgl. zu letzteren and. Tys, Tivar, Tivi (spr. Tifi), I. divus, fkr. devas, gr. Log, Zevz cc.

Andere tusk. Namen sind:

Medius tudious 'Oberhaupt ber Tusker', vgl. and. mid, Mz. midium, goth. miduma 'Mitte', — bazu goth. midjan-gard, and. mid-gardr 'Erdfreis' (f. oben bie Bbtg von Templum); wegen tudicus vgl. and. pjód, goth. piuda, af. piod 'Bolt', urg. teuta 'Bolt', f. Dietrich, Detmold 20.: 'Mitte ober Haupt bes Bolkes'.

Volites 'leichtes Fußvolf', vgl. and. véa, goth. waian 'wehen, fliegen', and. vé 'Fahne', — and. lid 'Mannschaft, Truppen, Leute', lidi 'Gefolgmann, Krieger'.

balteus 'Gürtel', and. balti, engl. balt 'Gürtel', auch 'Meergürtel, Belt'.

tuba 'Blashorn', vgl. l. tibeor 'Pseiser', and. ópa 'schreien, lärmen, toben', and. tópi 'Narr', and. þjó 'etwas Gefrümmtes (Oberschenkel, Hintern, Horn)', and. þjóta, tutna, þemba 'blasen, pseisen', dän. tude, tutte 'blasen', and. túta 'Röhre', nhd. tuten.

luouma 'bas mit der priesterlichen Macht betraute Oberhaupt einer Stadt', vgl. and. lúka, lýka 'schließen', lykill 'Schlüssel', — umannan 'umsehen, Sorge tragen, nach Etw. sehen', — vgl. goth. lukarn 'Leuchte, Licht': 'der mit der Sorge um die Sicherheit der Stadt Betraute'.

haruspon 'Beissager, Zeichendeuter', vgl. and. har 'höchste Höhe (Himmel)',
— spen zu and. spa 'spähen', spégill 'Spiegel', spadomr 'Weissagung', speki
'Weisheit', spekingr 'weiser Mann'; — vgl. auch haru mit and. garn, garnir Mz.
'Därme, Eingeweide': 'Wahrsager aus ben Eingeweiden des Opferthiers'.

Die einzigen, bis jetzt erflärten tusk., häusig auf Grabsteinen vorsommenden W. aist (ober avil) ril sollen l. aetatis annos 'Lebjahre', oder vixit annos 'bessiegte die Jahre' bedeuten!? Bgl. dagegen aisil mit and. aesi, goth. aihws 'Lebsalter, Menschenleben', aiweins 'ewig, leblänglich (vgl. and. aesilok 'der Lebende')' —; — ril vgl. and. hrella, engl. rile, roil 'betrübt, bekümmert sein', and. rjála 'unruhig sein', was äußerlich besser mit den tusk. W. stimmt und einen angemesseneren Sinn andeutet.

Tarquin, tusk. Tarchun, Gründer von Tarchufin (später Tarquinii 'Stadt'), vgl. and. tar 'Arieg, Schlacht, Kampf', chun = hun 'Mann', oder 'fühn' — chufin, hufin, kufin, vgl. and. kufa, kufr 'Haufen, Berg', vgl. nhd. 'shofen' in Ortnamen.

Hierzu vgl. noch die Namen von Bergen, Flüssen, Städten zc. in Etrurien zc.: Apenninus 'Apenninen', vgl. ahd. apen, aper, ape 'oben, hoch', (Aberdeen 'Oberwasser'), Kantabrer 'Oberländer' (kant [ban.] 'Land'); es fonnte auch zu kelt.

pen (g. fenn) 'Anhöhe, Hochland, Bergkuppe' gezogen werben. Bgl. auch and. fenn 'mit Schnee bedeckt'.

Padu 'po', vgl. and. vatn, var, vart, goth. wato 'Fluß, Wasser' (woraus auch span. quado wurde).

Albinia, vgl. Elbe, 'weißer Fluß', vgl. and. alpt 'Schwan', auch Elfe 'weiße Gespenster, Geister'.

Arnus 'Arno', vgl. Nar, Name vieler g. Fluffe, and. ar 'Fluf'.

Auser 'eine Mündung bes Arno'; vgl. and. ausa 'ausgießen, entleeren, ein Schiff auspumpen', vgl. nhb. Dfe.

Rono 'ein Rebenflug bes Po', vgl. Rhein, Rinne ic.

**Tyrrhenus** 'Tiber', Hauptfluß Etruriens, von welchem die Tusker den Namen Tyrrhener, gr. *Tvęhovois*, *Tvęsyvoi* — erhalten haben, bedeutet 'Fluß des (Gottes) Thor', and. Týr, was allein schon die kg. Abstammung der Etrurier beweisen würde! rhenus = 'Rhein, Rinne, Fluß'! und so verhält es sich mit zahllosen anderen Fluß' und örtlichen Namen Italiens.

Marta 'Fluß', and. maerd 'gelobt gepriesen', a 'Ala, Fluß'.

Caecina 'Fluß', and. kaekr 'heuchlerisch, heimtückisch', kaekinn 'übelgelaunt': 'Launischer, tückischer Fluß'.

Vosidia 'Fluß', and. vésa 'rauschen, tosen', — 'ber tosende Fluß'.

Folthina 'Felfina', 'Felbstadt'.

Mantua, 'Stadt der Unterweltgottheit Mantus'.

Vetulonium (ein füblicher tusk. Hafen), Vetu 'Wasser', lonium, and. lon 'Einlaß, Bucht, See'.

Populonia — popu zu and. böl (bölva), as. balu, and. bol, nhd. bafel, bawel 'gering, niedrig, übel', lonia 'Einsahrt'.

Volsinii, and. völlr 'Feld, Land', sinni 'Weg, Reise', syna 'sehen, schauen, zeigen', as. welo 'Besit, Reichthum', sid 'Weg, Reise', sehan 'sehen, achten, beachten'.

Sutrium, and. sutari 'Gerber', suta 'gerben', 'Gerberstadt'.

Falorii, and. fala 'erwerben, ernähren' - 'Gewerbstatt, Nährstadt'.

Auonus, and. aukan 'vergrößern', 'Großftadt'.

Hatris, vgl. and. atridi 'Bewegung', — liegt an ber Mündung ber Etsch (woher ber Name Abriatisches Meer): 'Am hin- und her-bewegten Wasser'.

Verona, and. vaer 'ruhig, bequem', verra 'Schut, Schirm, Obbach': 'Schutz- stadt, Festung'.

Spina, and. spinna 'spinnen': 'Spinnstadt'.

Rusellä, vgl. and. rust 'Trümmer', ellä (and. elli) 'vormals': 'auf Trümsmern erbaute Stadt.'

Cosa 'Stadt', and. cos- 'Auserwählte'.

Cara 'Stadt', and. kaerr 'theuer, werth, geliebt', goth. karan 'sorgen', kara 'Sorge': theure Stadt.

Arrotium 'Stadt', and. arin 'Eingang (Herd 20.)', etja 'fechten, vertheidigen': 'Eingang-Vertheidigung, Herd-Vertheidigung'. (A. liegt im Gebirge an der Grenze Etr. nach Umbrien!)

Der Hafen von Volterrä hieß Vada Volterrä, ein andrer Hafen Vetulonium, beibe auf g. vada, vata 'Wasser' zeigend; terra 'trocken, trocknes Land' zu dürr, vol 'erhaben, hoch'. Volterrä 'hohes Land' oder vol zu and. völlr 'Feld, Land', 'trocknes Land'.

Die Namen der beiden Brüder: Aulestes (bes Gründers von Perusia),

vgl. and. aulast 'Einer, ber nicht ift, wie er aussieht', und Aucnus (bes Grünsbers von Felthina), vgl. and. aukna 'vergrößern, vermehren'.

toga 'Umwurf', vgl. Tuch, and dúkr, engl. duck, schw. duk, dän. dug 'Tuch, Decte' 2c., and togi 'gefrempelte Wolle'.

tunica 'Unterfleid, Rock, Kittel', vgl. and. tún 'Zaun, Einfaffung' 2c., tunna 'Kaß' 2c., beibe 'etw. Einschließendes, Umschließendes'.

ostium 'Mündung eines Flusses', vgl. and. oss (Dhse) 'Ausfluß eines Sees, Mündung eines Flusses', and. ostr 'Rehle, Schlund'.

urus 'Auerochse', als felt. Wort anerkannt, and. urr.

urvum, eigtl. 'Furche', 'mit einer Mauer umgebene Stadt', spättusk. I. urbs, von urvare 'Furchen ziehen, ackern', vgl. goth. arjan, and. erja 'pflügen', arning 'pflügend', ersida, ervida, md. orwede 'arbeiten'.

atrium 'das Zimmer im tust. Haufe, wo alle Hausbewohner frei ver- kehrten', and. atridi Bewegung'.

Itis, Itus (Idus), and. itr, itar 'hübsch, fein, hoch, hehr', 'bie Mitte, bas Beste', and. itreka 'wiederholen', also 'Mitte, Hälste'.

Templum 'geweihter Raum am Himmel ober auf Erben', vgl. and. timbr, ban. töm, tömmer, nhb. 'Zimmer', 'begränzter, scerer Raum', and. tembra 'zügeln, mäßigen, tempern', taumr 'Zaum'.

cardo 'Mittaglinie, Herzlinie des Templum', and. hardo 'Herz'.

decumanus 'Schnittlinie, Querlinie im Templum von Oft nach West', and. dika 'durchschneiden, durchreißen', dik 'Riß'.

regiones 'Abtheilungen bes Templum', l. regere 'richten, lenken, ordnen, herrschen', zu regnere 'herrschen', s. Regel im Wörterbuch, and. rik 'Reich', goth. reikinon 'herrschen', reiks 'Oberster, Herrscher', raginan 'rathen, berathen', gareidein 'richten, ordnen'.

cassides 'Blechhelm', vgl. and. kass 'Gefäß', goth. kas 'Topf, Gefäß'. pala 'Grabscheit', and. pall 'Spaten, Grabscheit'.

nepos 'Schwelger', vgl. nhd. nippen, vgl. gr. νεπτες 'nüchtern', νεφω 'bin nüchtern', — vielleicht spöttisch gebraucht oder zu Nepere 'Stadt'?

lictores 'Auspeitscher', and. lik 'Leib', tara 'schlagen'.

Das oben behandelte Haruspex soll nach Müller um deswillen nicht tusk. sein, weil eine zweisprachige Inschrift im tusk. Theil das W. nicht enthält. Bergl. angeblich lat. Pisaurum Haruspex fulguriatur 'Pisaurischer, blisdeutender Zeichendeuter';

angeblich tusk. Netmtif trutnft phruntac. Die zweite Zeile ist aber nicht gleichs bedeutend der ersten:

Pisaurum ist eine Stadt in Umbrien, Netum eine Stadt in Sicilien.

Netmtif ist also Netumisch, — ober es steht für l. nitens (nitentis) 'glänzend, hervorragend', ober zu and. neita, njóta, nýti, notinn 'nügen, benügen, nüglich'?

trutnft; trutn erinnert an and. protna 'schwanken, wiegen', und bedeutet tusk. l. trutina 'Waage'; ft ist fatum 'Schickfal, Götterspruch'.

phruntac erinnert an and. frann 'bligend, leuchtend', gr. peoreizeir 'auslegen'.

Der Sinn ber zweiten Zeile mag daher sein: Netumische Schicksalwaage-Deutung. Die zweite Zeile ist keinfalls eine Übersetzung der ersten. Harusper ist darum ein tusk. W. und kg. (s. oben) erklärt.

urvare 'Furchen ziehen, pflügen', vgl. and. ersida 'arbeiten', mba. mb. g

aratrum 'Pflug', vgl. and. ardr, gäl. arad 'Pflug', vgl. goth. arjan, af. erian, tusk. l. arare 'ackern'.

Nachdem hier alle als tustisch anerkannten Worte als keltgerm. Abkunft erwiesen worden sind, verbleiben noch die tusk. Zahlen- und Schrift-Zeichen zu besprechen.

Die tusk. Bahlen sind ganz selbständig ersunden. Dieselben sind zunächst den Fingern der beiden Hände nachgebildet und sind: | = 1, | = 2, | = 3, | = 4 | = 5 (steht für den Winkel des Zeigesingers mit dem Daumen), erscheint auch umgekehrt als  $| = 5 \rangle$ ,  $| = 6 \rangle$ ,

Die Schriftzeichen der Tuster sollen von den Phönikern stammen, wie deren Schrift von den Egyptern. Viel wahrscheinlicher ist aber, daß dieselben aus den altgermanischen Runen und den aus diesen gebildeten Zahlzeichen selbständig ent-wickelt sind. Sie ähneln den griech. Buchstaben. Die Schrift geht aber, wie bei den Phönikern von rechts nach links, wie auch bei den monogolischen, chinesischen und andern Schriften, die weder mit dem Agyptischen, noch mit dem Phönikischen in geschichtlicher Zeit, auf die es hier ankommt, jemals Berührung hatten. Alle tuskisch slat. Buchstaben lassen sich aus den tusk. Zahlzeichen unmittelbar ableiten:

# I LEFT L C D S HZO Q VA W XYKPBRNM M

ileftucgbehzoqvamzyfpbrn m

In diesen Zahlzeichen sind die Anfänge der tuskisch-lateinischen Rundschrift bereits gegeben. Auch ergibt sich aus dem Übergang der Zahlzeichen in die gemeine Schrift, warum die, ursprünglich von rechts nach links gehende tusk. heilige Schrift, wie die tusk. Zahlenstellung, in die von links nach rechts gehende gemeine tusk.-l. Schrift übergehen mußte. Die g. Runenschrift ist wohl älter, wie die älteste phönikische Schrift. Sie ist, wie die den Bäumen mit ihren Üsten nachgebildeten Stadrunen zeigen, ganz selbständig erfunden. Man beachte auch, daß goth und ags. M für e, and l, später für e, goth and. M=m, auch f, h, Y, Y=m, sprich Wannb, d. h. Wann, steht. So etwas zeigt das Schwanken des Erfinders. Der Nachahmer solgt blind seinem Vorbild!

Der wichtigste Zeuge der tustischen Sprache: die perusinischen Inschriften, wurde 1822 auf einem Steinpseiler in Perusia entdeckt, woher der Name. Sie umfassen auf der breiten Seite des Pseilers 24, auf der schmalen 22 Zeilen. Die Schrift ähnelt der griechischen; sie geht aber von rechts nach links. Die Inschrift ist noch nicht enträthselt. Im 9. Band des Meyerschen Conv.-Lex. heißt es von der tuskischen Sprache: — "Dieselbe war eine ganz eigenthümliche, was nicht nur durch das Zeugniß der Alten, sondern auch nur allzusehr durch die übriggebliedenen Inschriften bestätigt wird, in deren Worten auch durch die gewaltsamsten ethmoslogischen Künste keine Ühnlichkeit mit jenen Sprachen entdeckt werden kann, so daß sie nur durch eine wunderbare Entdeckung aushören können, ein toder Schatz zu sein. Als Beispiel geden wir einen Abdruck der perusinischen Inschriften, des Hauptbenkmals der etruskischen Sprache (die senkrechten Striche bezeichnen den Pseilerrand):

Breite Seite bes Steinpfeilers:

eulat. tanna. larexul | amefachr lautn. felthinas e | st la aphunas fiel eth caru | texan phusleri tefns teis | rasnes ipa ama hen naper | XII felthina thuras aras pe | ras cemulmlefcul xuci en | efci epl tularu | aulesi. felthinas arxnal cl | ensi. thii. thils cuna. cenu. e | plc. phelic larthals aphunes | clen thunchulthe | phalas. chiem phusle. felthina | hintha cape municlet mafu | naper. srancxl thii phalsti f | elthina. hut. naper. penexs | mafu. acnina. clel. aphuna fel | thinam lerxinia. intemame | r cnl. felthina. xias atene | tefne. eca. felthina. thuras th | aura helu tefne rasne cei | tefns teis rasnes chimths p | el thutas cuna aphunam ena | hen naper cicul harenthuse.

Schmale Seite:

felthinas | atena xuc | i. enefci. ip | a. spelane | thi. phulumch | fa spelthi | renethi est | ac felthina | ac ilune | turenesc | unexea xuc | i enefci. ath | umics aphu | nas. pentha | a. ama felth | ina. aphan | thuruni ein | xeriunac ch | a. thil thunch | ulthl. ich. ca | cechaxi chuch | e."

Daß biese Sache heute noch auf bemselben Fleck, wie 1847 (f. vorstehend) sich befindet, ergibt sich aus den Berhandlungen bes Driental. Congresses in Stockholm (4. Septbr. 1889), wo ein Vortragender (Dr. Jensen von Strafburg) die tuskische Sprache "die Geisel der Sprachforscher" nannte. Wie es sich in ber Wirklichkeit mit biefer Sprache verhält, ergibt fich bereits aus dem Vorstehenden. Da ich nicht gewohnt bin, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, so mußte ich mich auch an das scheinbar Unmögliche wagen und den Versuch machen, auch diese Inschriften zu erklären. Ich ging babei, unter Berücksichtigung ber geschichtlichen Borgange, von der Annahme aus, daß diese Inschriften, wie das Tustische selbst, auf keltgerm. Boben stehen, daß bas Tuskische, wegen seiner Berbreitung über ben größten Theil Italiens (von ben Alben bis über Rola) und wegen ber höheren Bilbung ber Tuster, auf die übrigen Bewohner Italiens und deren Sprachen einen bedeutenden Einfluß im Laufe der langen tust. Herrschaft üben und nothwendig in bem Lateinischen, wie wir es in der Schriftsprache besigen, enthalten sein mußte. Ich nahm ferner an, daß aus biefen und andern Gründen von einer wesentlichen Berschiedenheit zwischen ber tustischen und lateinischen Sprache feine Rebe sein könne. Unter biesen Umständen konnte das Gothische und Altnordische erft in zweiter Reihe in Betracht fommen, wo die Erklärung auf lat. Boben schwierig ober unmöglich war. Aber biefe beiben g. Sprachen ließen mich nie im Stich; fie gaben mir vielmehr jenes Gefühl ber Sicherheit bes Erfolges in ber einen ober ber andern Richtung, das zu jedem Unternehmen erforderlich ift. Es ift durch diese Untersuchung nunmehr unzweiselhaft festgestellt, daß diese Inschriften, wenngleich echt tustisch in Inhalt und Schrift, mit Ausnahme weniger veralteter tuskischer ober griech. Wörter, nur - so zu sagen - lateinisch sind.

Bei der Wichtigkeit der Sache gebe ich nachstehend in erster Reihe die Urschrift, baneben oder darunter die entsprechenden and. goth. oder lateinischen Worte, und in dritter Reihe den ungefähren deutschen Wortlaut. Am Schluß werden die ganzen Inschriften, wohl geordnet, in freier Übertragung folgen.

Bur Erklärung beachte man: die Inschriften enthalten keine großen Buchsstaben und sehr viele Abkürzungen; die Zeilen schließen nicht mit Worten oder W.sgliedern, sondern ganz willkürlich, mitten im Glied, was die Erklärung sehr ersschwerte, da die Zusammengehörigkeit der Buchstaben durch nichts bemerklich gemacht ist. Auch sind oft zwei Worte zusammengeschrieben.

Die Inschrift ber breiten Seite lautet ohne Rucksicht auf die Zeilentrennung:

| tusk. eulat. tann<br>lat. Eu Latons<br>119b. Heil Laton    | 1                                                       | Schut,',<br>er fließen                                                        | , hleri<br>syla 'au&=<br>(au&wan=                      |                                          | and. afugr, öfugr<br>'auf Abwegen, rüd=<br>n wärt8=gehend'                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and. hlaut 'Opfer=<br>blut'                                | folthinas<br>Folsinas<br>von den Felthinern             | est<br>est (goth. ist<br>ift es                                               | t, and. labo<br>es)<br>die f                           | eff                                      | hunas and afund<br>undo, 'Mißgunft,<br>ffusio Haß, Reid'<br>rbannten                                             |
| flel (and, fleppin<br>flebilis<br>beweinwerthen, kla       | 'niebergeschlagen')<br>ngenben                          | eth (and.<br>edo<br>widmen                                                    | etja 'bar=<br>bieten')                                 | caru<br>caro<br>gefrämpelt               | (and. garn 'Garn,<br>Darm', kara' fertig<br>machen', tust. I.<br>haru 'Därme,<br>Garn', and. karr<br>'Haarlode') |
| texo hein',<br>zum 'Schw                                   | 8 he=<br>tagl fusus 'Spi1                               | 'stricten')<br>ndel'                                                          | tefns (and<br>defundo<br>opfern                        | . tafn 'Opfer')                          | teis (and. teistinn<br>'betrübt')<br>dejicio<br>die Bertriebnen                                                  |
| Rasnes ipsa<br>Rasner ber Oberi<br>Oberster                | n, iupa ein<br>n 'oben')                                | are aën<br>schönes ehen                                                       | i, aeneus,<br>rnes Gefäß                               | ahenus 'Sch<br>'Gef                      | honta 'geeignet', onni<br>äbel' (Gefäß), gr. <i>oxevoç</i><br>äß, Geräth')                                       |
| napaeus                                                    | pr 'Heerbe')<br>örig, wo die Heerl                      | XII fels                                                                      | ina thu                                                | Einschläfer'<br>mittel'                  | mer, einschläfern', goth. hymiama,                                                                               |
| ara er<br>für die Altäre as<br>E<br>fel                    | = ás 'Gott':                                            | ra gei<br>in ben Bo<br>uerfäden mi                                            | i', vergl.<br>1hre, wo=                                | cumul effer<br>in Haufen                 | ul and kuml 'Dent's o mal,Grabmal n.', (zus of la 'bauen, ers bes richten'                                       |
| xuci (and. f. unten)<br>succidi<br>Toden, Gefallenen       | en effero<br>wohl begraben,                             | and. aofa 'o<br>bollbringen'<br>'feierlich bo<br>bollbringen,<br>lübbe erfüll | , efna<br>ollenden, e<br>e. Ge=                        | pl (and. epla<br>pulac<br>1it Speise ver | . 'Apfel', al <b>s 'Ehb</b> ares,<br>Speife')<br>cfehen                                                          |
| tularu (anb. tolls<br>'Abgal<br>tulo zahlen<br>überbringen | ben, Bou                                                | lausjan<br>fen',                                                              |                                                        | lsinas arx                               | nal (and. árinn 'Herd',<br>telt. al 'Höhe')<br>inalpinus<br>ben Bergen wohnend                                   |
| clions be                                                  | d. lén 'Le= thii<br>n', Hlín dei<br>chupgöttin') Götter | T.<br>G                                                                       | b. Tý, Tys,<br>yr'Gott',dís<br>öttin', diar<br>ötter') | tilia                                    | (and. sili 'etw. von Holz tunst= Flöte voll Gesertigtes', and. dilla 'sanste Stimme', tol 'Werkzeug')            |

| cuna<br>cunae<br>Lager                                                                                                                                                                                                                                         | (and una, goth.<br>wunan 'woh=<br>nen, fich auf=<br>halten')                                     | conu<br>coono<br>für *co-<br>esno 'zu<br>essen')<br>speisen | (nhd. ta<br>hindoft.<br>na 'Si<br>kauna 'c | Kon-<br>peise',                 | epulac                                                                       | } :                           | phelic<br>felix<br>glüdlich,<br>gefellig |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schu <b>ş</b> götti                                                                                                                                                                                                                                            | (anb. lér, nus 'Schug', n hlés-daolr ng reïden', 'S göttinen', tjald 'Zest', teld)               | dju <b>h</b> =<br>and.                                      | ben                                        | clier                           | (f. oben)<br>118<br>136efo <b>hle</b> n                                      | tono                          | culte<br>\ fun                           | (and. tóna<br>dyna, du-<br>fivoll na 'tönen',<br>and. kult,<br>engl. quilt<br>'Bolfter,<br>tunftvoll<br>gesteppt') |
| Phalas la<br>Hirtenbe= fa<br>Schützerin 1                                                                                                                                                                                                                      | chtig fa- chiom<br>as, and. chima<br>ala 'cr= Riegent<br>nähren'<br>:., and.<br>s 'Gott')        | era br, nd                                                  | gim-   Spi                                 | 18 '                            | triden',                                                                     | felthin<br>Felsins<br>Felthin | er in                                    | ntha (goth hin-<br>tactus pan gefan-<br>inbe= gen', and.<br>::ihrt hind weibl.<br>Thier')                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | (gr. xançoc, and.<br>hafr, ahd. ha-<br>ber 'Bod')                                                | muni<br>claudo                                              | 'einfried                                  | igen',<br>laoða<br>um=<br>ein=  | Du woll                                                                      | glüd<br>freut<br>eft tve      |                                          | napor<br>f. oben<br>ft<br>Hispirten, Thal-<br>bewohner                                                             |
| tigen Aus=                                                                                                                                                                                                                                                     | (and. syla 'ausströ= men', and. dii skran 'Un= rath', nhb. rangig'stin= fend')                   |                                                             |                                            | eld 'g                          | old, af. fe<br>felber')                                                      | olthina<br>—<br>elihiner      | hut.<br>utori<br>Leibf<br>der            | (and. kutr<br>'Bauch',<br>us goth. qi-<br>urcht hus, and.<br>Thiere kviör'Wut-<br>terleib')                        |
| sirten bei                                                                                                                                                                                                                                                     | nexs (agf. heo-<br>nes nan, nb-<br>i,mit, engl. hein,<br>uch hine, engl.<br>hence hier-<br>nach) | f. oben<br>beschützen                                       | acnina<br>agnina<br>bie Lär<br>mer         | a<br>n= 'Ri<br>Ç<br>Ş<br>Q<br>Q | nnb.   clol<br>gn   f. o<br>öber,   ber<br>beife',<br>nb.<br>gna  <br>bern') | ben                           | fohlnen                                  | aphuna<br>f. oben<br>Musgewanberten,                                                                               |
| folthinam f. oben lorna sinis fzt. lor aus Felthina  Schlange,Räuber 'Schlange', engl. sinner 'Schwert', engl. sünder')  Schwert', engl. sinner 'Schwert', engl. maimer 'Schwert', engl. maimer 'Schwert', engl. maimer 'Schwert', engl. maim 'verstüm= meln') |                                                                                                  |                                                             |                                            |                                 |                                                                              |                               |                                          |                                                                                                                    |
| folthina<br>—<br>Felthiner                                                                                                                                                                                                                                     | xias,<br>sus, suis<br>fettes Schwein,                                                            | gr. σιαλο<br>sauðr,<br>eigtl. 'ge                           | siatna,   at                               | ene<br>tendo<br>rreide          | (tendo)<br>en                                                                | á-'ʒu',<br>henda              | and.                                     | tofno (anb. tafna)<br>defundo<br>opfern, als Opfer                                                                 |

<sup>\*)</sup> mamors (mortis) für Mars (also tust. ofst. sabin.) 'Krieggetümmel'. Wegen Mars vgl. and mar 'berühmt'.

| eca<br>ecce<br>hier                                                                                                                                | folthina<br>—<br>Felthiner  | thuras<br>'f. oben<br>Beihrauch, zum           | taurus                       | nd./jórr, helu<br>(d)w. tiur, (heli<br>(oth.stiur) ber b<br>(ober | x)<br>efränzte (<br>) ber weiße ?         | and. hvol, hjól<br>'Nad, Kranz',<br>and. hélugr 'ber<br>weiße, hell=<br>graue)' |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| tefne                                                                                                                                              | rasne                       | cei (and. hví,<br>goth. swe)                   |                              | rasnes                                                            | hiemando<br>im Binte                      | r engl. ime,                                                                    |
| opfern                                                                                                                                             | auf rafis <b>ch</b>         | gleichwie                                      |                              | niederge= Rasner<br>genen                                         | hiemat<br>bei faltem<br>Better            | altnoriv.<br>him 'Hart=<br>frost')                                              |
| pel (ani                                                                                                                                           |                             | ıtas (and. ðúða<br>amen 'einhüllen')<br>Schup' | cuna                         | aphunam                                                           | ens                                       | ahen                                                                            |
| pellis<br>Felle                                                                                                                                    | tut<br>. 100!               |                                                | s. oben<br>Lager (bei Ti     | (d) Ausgewan                                                      | derten ba                                 | (aonus) ahonus<br>ift ein ehrnes<br>Gefäß                                       |
| naper                                                                                                                                              | cicul (                     | and. kúla vgl. 'Ki<br>Keule')                  |                              | (and. pusa 'a                                                     | •                                         | , –                                                                             |
| der Hir                                                                                                                                            | circulu<br>ten   fugelru    | _                                              | haru tus<br>Eingeweib        | eopferrauch, Wei<br>—                                             | hrauch, Opfe                              | rrauch                                                                          |
| Inschrift der schmalen Seite.  felthinas atena (and. á jena 'darreichen, aufwarten') sub-cado (and. kitla 'wan= enefci. (s. oben) fen, schwarten') |                             |                                                |                              |                                                                   |                                           |                                                                                 |
| —<br>Felthine                                                                                                                                      | attend<br>r   übergel       |                                                | 'jallen,<br>succido<br>bie T |                                                                   | 1                                         | effero (effeci)<br>hl begraben                                                  |
| ipa (f. 1                                                                                                                                          | oben) spe                   | lane (and. spell<br>'Grube, Grab')             |                              | ta 'erf                                                           | id. felm-   fa<br>chrecten',<br>Schrect') | (and. fága 'er=<br>zengen' æ.)                                                  |
| ipsa<br>Oberste                                                                                                                                    | spe<br>(9r                  | laeum<br>ab                                    | dei<br>Gottheit              | fulmen<br>Blip                                                    | fac                                       | eio<br>eugen                                                                    |
| spelthi (and. s. oben) renethi (and. réna est (and. es, ac (and. aik 'von', felthina gehen, abneh= men, hinfällig                                  |                             |                                                |                              |                                                                   |                                           |                                                                                 |
| spelaeur<br>Grab= <b>B</b> e                                                                                                                       | m doi<br>Ishü <b>ş</b> erin | reneo dei we                                   | erden') est<br>Göt= hier ist | und zwo                                                           | r von                                     | von den Fel=<br>thinern                                                         |
| ac ilun                                                                                                                                            | ĺ                           | turunesc unex                                  | ea (and. aka, e              | kja 'fahren, reif<br>wander                                       |                                           | enefci                                                                          |
| ac illun<br>und auc<br>mond                                                                                                                        | h von den                   | Turuna un e<br>Turuner geme                    | xoa<br>infam Ausgewa         | nderte                                                            | Loben                                     |                                                                                 |
| athumics (and. hum 'dunkles Basser, See', hjom 'thauendes Eis, th Schnee') aphunas ad humocto — Berbannte                                          |                             |                                                |                              |                                                                   |                                           |                                                                                 |
| penthns I. gr. penta jünf                                                                                                                          | int, a                      | ma folthina<br>mare —<br>ebe Felthiner         | aphun thuru  berbannte Et    | ni ein (and. ai,<br>oi, hei wai<br>hao weh<br>oh                  | oh, serius                                | nuc (af. sor<br>'Schmerz,<br>18 schmerzlich,<br>betrübt',                       |
|                                                                                                                                                    | İ                           |                                                |                              |                                                                   |                                           | serag, se-<br>rago 'be=<br>trübt', and.<br>sér 'bitter=<br>lidj')               |
|                                                                                                                                                    |                             |                                                |                              |                                                                   |                                           |                                                                                 |

| cha (and. gorta ti<br>chorda 'rühmen', görn<br>Saitenspiel (M3. garnar)<br>'Garn, Einge=<br>weide, Därme,<br>Saiten'k., and.<br>göra 'geschickt=<br>sein, tönnen',<br>görð 'funst=<br>volle Borrich=<br>tung') | — oben<br>löte tono cu  | kunstvoll ve                                                                                                                     |                                                       | (and. ikta 'fte-<br>chen, piden,<br>treffen') |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| cace and káka strei-<br>cadore, cocidi, ten (tam-<br>casum psen?)', kasta<br>'fallen, sterbend 'wersen, nie-<br>fallen, um-<br>tommen'                                                                         | casa<br>Behaufung (Grab | (and. kakkildi 'Klumpen', kakka 'einen Housen, Klumpen bilben', kasa 'Steine, Erde aufhäusfen, beerdigen', kass 'Rasten, Kiste') | (cuculus 'Hülle')<br>bewahren beauf=<br>fichtigen 2c. |                                               |

### Die freie Übersetzung.

#### Breite Seite:

"Beil bir, Latona, Schützerin ber Verfolgten und Entfommenen! Großes Opfer ift hier von den Felthinern. Es widmen dir die beklag- und beweinwerthen Flüchtlinge gefrämvelten Flachs zum Spinnen für die Spinner. — die befiegten, vertriebenen Rasner ber oberften (Oberin, Oberften?) Göttin (Priesterin), ein schönes ehernes Gefäß für die Opfer. 12 Birten aus Felthina bringen in ihren Quorfaden Weihrauch (zum Opfer?) für bie Altare für bie zusammen begrabnen, mit Speisen versehenen und wohlbestatteten Toben. Die freigebornen, in den Bergen wohnenden, schutbefohlenen Felthiner bringen ben Göttern, den Beschützern der Wohnungen ber Verbannten, Floten von Lindenholz, daß fie tunftvoll erschallen am (Tifch=) Lager beim (glücklichen) fröhlichen Gaftmahl. Der Hirtenbeschützerin Falas bringen die Felthiner Ziegenhaar für die Spindel und einen unberührten Biegenbock (ober eine Biege) und bitten: Die Gottheit wolle die gur Stadt gehörigen Hirten beschüten vor ben giftigen Ausbunftungen ber Felber (ober Gumpfe?), beschützen die trächtigen Thiere der Hirten, schützen auch die Lämmer der schutzbefohlenen Ausgewanderten aus Felthina vor ben (Räuberschlangen) Räubereien (Blunderungen) des Kriegs! Für die tägliche Mahlzeit widmen die Felthiner ein fettes Schwein; für die Opfer siehe hier den Weihrauch, den befränzten Stier, gleichwie die (alten) Rasner zu opfern pflegten, - von den besiegten Rasnern Relle zum Schutz bes Lagers bei rauhem Wetter; von ben Berbannten, den Hirten (ober ben Thalbewohnern), ift hier ein rundes ehernes Gefäß für das Eingeweide-(ober auch das Weihrauch=) Opfer".

#### Schmale Seite:

"Die Felthiner übergeben die Toden und Wohlbestatteten den obersten Grabgöttern, den bligerzeugenden, grabbeschützenden, sadenzerschneidenden Göttern. Hier liegen von den Felthinern und den mondlosen Turunern, den gemeinsam Ausgewanderten, die mit Thränen benetzten und wohl bestatteten fünf geliebten Felthiner und verbannten Turuner. D, schweres Leid!" "Feierlich erschalle Saitenspiel und Flötenklang! Lasset uns bei diesen Opfern geloben, das gemeinsame Grab der Toden zu bewahren und die Berblichnen im Gedächtniß zu behalten."

Ru Borftebendem ift zu beachten, daß die alttust. Schriftzeichen den griech. nahe kommen. Es ift daher anzunehmen, daß in den mir nur in lat. Buchstaben vorliegenden Inschriften th für 9 — goth. p, d, — ph für  $\varphi = f$  steht, und daß daher thi 'Göttin' als di, thaura als daura, felthina als Feldina zu lesen ift. Über die muthmaßliche Zeit der Anfertigung jener Inschriften gibt der vorstehende kurze Abrig ber Geschichte Etruriens Aufschluß, wonach die in berselben häufig erwähnte Stadt Felthina im Jahre 400 v. Chr. durch die Bojer 2c. 2c. erobert wurde. Man wird baher nicht fehlgeben, wenn man die Zeit der Abfaffung ber Inschriften zwischen 400 und 390 v. Chr. annimmt, also zu einer Zeit, in welcher die Tuster noch ihre volle Selbständigkeit besaßen. Sie beweisen zuvörderst, daß die Tuster schon um diese Zeit eine der altlat., sehr nahe stehende Sprache sprachen und schrieben. Die Schriftabkurzungen aber beweisen, daß diese Schrift schon sehr lange vorher im allgemeinen Gebrauch gewesen sein muß, da man boch nur bann Schriften öffentlich anbringt, wenn vorauszuseten ift, daß fie auch von Bielen gelesen und verstanden werden; benn sonst batten sie ja teinen Awed! Bis aber eine Schrift sich so entwickeln und allgemein einburgern konnte, daß Abkürzungen, wie epl. für epulac, cnl. für coenula zc. in einer solchen Schrift gebraucht werden konnten, muß man unter Berücksichtigung aller Umstände jener Beit minbestens einen weiteren Zeitraum von 400 Jahren bes Bestehens biefer Schrift bis zur fraglichen Anwendung annehmen, also bie allgemeinere Ginführung ber Schrift in Etrurien etwa in das Jahr 800 v. Chr. verlegen.

# Die umbrische Sprache.

Bevor ich die entsprechenden Folgerungen aus dem Vorstehenden auf die lat. Sprache und die römische Geschichte ziehe, erübrigt noch eine Betrachtung der Sprache ber, ben Tustern stammlich und örtlich so nabe stehenden Umbern. Die Umbern bewohnten, vor ben Tustern, gang Norditalien. Sie wurden von biesen aus dem Bogebiet und aus dem späteren Etrurien verdrängt. Das staatliche Berhältniß zwischen ben beiben, einander stammlich nicht sehr fern stehenden Boltstämmen scheint aber in ber Folge kein feinbliches gewesen zu sein, benn bereits bei der Eroberung von Campanien im 9. Jahrh. v. Chr. waren Umbrer gemeinfam mit Tustern betheiligt. Huch bei ben entscheibenden Rämpfen ber Tuster gegen Rom standen die Umbrer auf tustischer Seite. Daß auch fonst ein reger Berkehr zwischen beiden Nachbarländern stattfand, beweisen die gleichen Sitten, Staateinrichtungen, Götterlehre und, wie hiernach schon zu vermuthen steht, auch die Ihnlichkeit der beidenSprachen. Auch von der umbrischen Sprache hat man nur sehr mangelhafte Kenntniffe. Als umbrijch werben von rom. Schriftstellern bezeichnet u. A.: nertro 'nord', pir 'Keuer' (val. af. ahd. fiur, dan. fyr, engl. fire), welche auf ka. Abstammung weisen. Dasselbe gilt von dem umbrischen Gotte Sancus Erntegott', welchem W. and. ban. sanka, sanka 'zus. lesen, ernten' entspricht.

Das bedeutendste umbrische und altital. Sprachdenkmal sind die im Jahre 1444 in einem unterirdischen Gewölbe eines Dorfes bei Gubbio (bem alten Eugubium) aufgefundenen, daher sogenannten eugubinischen Taseln. Diese In-

schriften find zugleich ein götterdienstliches Denkmal, welchem die Römer kein abnliches an die Seite stellen konnen. Es sind 7 aus reinstem Rupfer gegoffne Tafeln, von benen je 2 gleicher Große find. Außer ben beiben kleinsten find alle auf beiben Seiten beschrieben; die Schrift ift mit größter Deutlichkeit eingegraben und erhalten. Un die Einwohner Jauviums gerichtet, führen die Inschriften biese Stadt mehrmals unter bem Namen tuta Ikuvina und tota Jiovina 'bie ikovinische Stadt' (?) (ober tuta, tota [goth. piuda] Bolt'?) auf. fast ausschließlich gottbienftliche Borschriften. Sie enthalten vollständige Gebete, welche bei den Opfern gesprochen wurden. Die erste Tasel gibt Vorschriften für 12 Opfer, welche vom Collegium (ber Bruberschaft) ber 12 atiersischen Brüber ebensovielen Göttern zu bringen waren. Auf ber Borderseite ber Zweiten stehen Vorschriften für 10 Bruderschaften über Opfer, welche bestimmen, bag dem Di') (Grabovie?) ein Schwein, bem Sancus (j. oben) ein Ziegenbock geopfert werbe, während auf der Rückseite die Opfer genannt werden, welche von den atiersischen Brüdern dem Di, dem Sancus, dem Mars und dem Hunta Jovia barzubringen waren. Die britte und vierte Tafel geben Borschriften über die Opfer der Bncmuna Buprika. Fernere Vorschriften für die atiersischen Brüder enthält die Vorderseite und der erste Theil der Rückseite der fünften Tafel; indeß der andre Theil der Rückseite sich auf eine Übereinkunft dieser Bruderschaft mit zwei anderen Bruderschaften wegen Bertheilung gemisser Grundstücke bezieht (Bertrage marcu [wie bei ben Tustern] stets von Opfern begleitet').

Auf den beiden letten Tafeln werden die Opfervorschriften der ersten wieder= holt und die dabei zu sprechenden Gebete beigefügt. Eines dieser Gebete, welches beim ersten, dem Di Grabovius darzubringenden Opfer zu sprechen ist, wird vollständig angeführt; die andern sind diesem, nach Abanderung des Ramens ber Gottheit und einigen kleinen Abweichungen, welche besonders angegeben sind, gleich. Der Sauptinhalt bes vollständigen Opfergebets find Bitten für bas Seil ber Stadt und bes Bolts von Sguvium; zugleich werben brei Gunopfer, Biacula, genannt. nach welchen das Gebet selbst drei Haupttheile hat; jeder derselben zerfällt in drei Unterabtheilungen und eine jede von diefen in brei Spruche, beren jeder mit ber Anrufung bes Gottes "Di Grabovie"! beginnt, mahrend jede Hauptabtheilung mit ben Worten endet: "Di Grabovie, tiam subokan Gott von Grabovie, dich habe ich angerufen'." (Doch vgl. subokan mit and. oka 'fich unterwerfen, beugen': "vor dir beuge ich mich"?). Diese Tafeln sind besonders als Sprachbenkmale des= jenigen Bolfes wichtig, welches einft die alteste Bevölferung Norditaliens vom Po bis Tiber bilbete; benn fie geben einen vollständigen Begriff von ber umbrifden Sprache bamaliger Zeit und über beren Berhaltniß zu ben übrigen italienischen . Sprachen, namentlich auch zur römischen.

Die vier ersten Taseln sind in umbrischer, einer Abart der tussischen Schrift und in einer älteren Mundart verfaßt, und es wird vermuthet, daß dieselben ein Alter von 400 Jahren v. Chr. haben. Die sechste und siebente Tasel haben das gegen rein lateinische Schriftzeichen, von welchen nur ein einziges, durch einen beisgefügten Strich, eine eigenthümliche, der röm. Mundart fremde Aussprache ersfordert. In verschiedenen Stücken und namentlich durch Verwandlung des ai in ae, des s in r 20., von der älteren Schrift abweichend, stellt sich hierdurch eine auffallende (!!) Ahnlichseit mit lat. Sprachgeschichte und ein um etwa 200 Jahre geringeres Alter, als das der ältesten Inschriften heraus. In der Mitte zwischen

<sup>1)</sup> Begen umbr. Di vgl. and. diar 'Götter', dis 'Göttin (Briefterin)'.

ben älteren und jüngeren Taseln steht die fünfte, welche auf ihrer Vorderseite umbrische, auf der Rückseite lat. Schrift zeigt, welche letztere erst später zugefügt worben ist. Den Schriftzeichen nach sich den älteren Taseln anschließend, nähert sich in Rücksicht auf Schreibart die vordere Inschrift indeß entschieden den Taseln mit lat. Schrift.

Hierzu beachte man, daß man bisher schon, trog vollständiger Unkenntniß ber tust. Sprache, zwar annahm, "baß die umbrische mehr Ahnlichkeit mit der lat. als mit ber etrust. Sprache habe", bennoch aber bereits anerkannte, bag "bie Ginwirkung der Tuster auf die umbrische Sprache, wenigstens auf die Schrift, von ziemlicher Bedeutung war, wie fich aus ben Müngen und Inschriften ergabe". Es ist auch gang undentbar, bag bies bei einem Bolt von ber Bebeutung und Macht ber Tuster, bas mährend 1000 Jahren in engster Berührung mit ben stammverwandten Umbrern stand (Jauvium liegt nur 4 beutsche Meilen von der tust. Sauptftadt Berufia!), ein folder Ginfluß nicht ftattgefunden haben follte. Wenn man nunmehr ben Inhalt ber perufinischen Inschriften mit benen ber eugubinischen Tafeln vergleicht, so burfte fich überhaupt zwischen ber tust., ber umbrischen und der römischen Sprache vor etwa 400 v. Chr. kein über bas allergewöhnlichste Maß der Verschiedenheit der Mundarten einer und berselben Sprache hinausgehender Unterschied ergeben. Die Entwicklung biefer Sprachen bis zum reinen, sogenannten Altlateinischen — etwa bis 90 v. Chr. — haben bas Tustische, Umbrische und Römische gemeinsam durchgemacht.

Wgl. noch folgende umbrische W.: Iguvium, Eugubium, gubbio, vgl. goth, gabigs 'reich, geehrt', and. göfga 'ehren', göfugr 'hochgeehrt', göfna 'rumreich'. Hunta Jovia (weder im Gr. noch L. ist ein entsprechendes W. vorhanden), vgl. Hunta mit and. hun, hund 'groß' in hund 'Hundert', also große Göttin von Jiovina.

Nachdem hiernach der Beweis erbracht ist, daß das Tuskisch-Umbrische die Muttersprache Italiens und des Lateinischen ist, will ich noch einiges zur weiteren Erläuterung dieser Thatsache zusätzlich hier vorsühren.

## Über das Verhältniß der Römer zu den Cuskern 2c.

Faßt man alles über Italien, die Tuster, Umbern und die andern Bewohner besselben Gesagte zusammen, so ergiebt sich nach den einzigen Zeugen, die vorshanden sind:

Die ersten Einwohner Italiens waren nach der Sage Keltgermanen. Dann kamen von Norden her zuerst die Umbern, dann die Tusker, beides, wie oben durch Erklärung erhaltner Worte gezeigt, ebenfalls Keltgermanen. Die Tusker setzen sich in Etrurien sest, dringen dann nach Süden vor, erobern ganz Campanien und gründen die Städte Nola und Volkurnum (800 v. Chr.). Im Jahre 753 (die Angaben schwanken zwischen 754—729) erscheinen plötzlich die beiden, nach der Sage, von der Wössin gesäugten, d. h. (ohne Plume) die beiden Käuber oder Abenteurer Romulus und Remus, mit ihren Genossen und Ersterer gründet am süblichen User des unteren Tyrrhenus (Tiber) die Stadt Rom. Alles, was uns die Sage von dieser Gründung berichtet, weist drauf hin, daß wir es hier lediglich mit einer tuskischen Stadt zu thun haben.

Der Grund und Boden lag, nach dem Borftehenden, unzweifelhaft auf tustischem

Gebiet. Ohne Zuftimmung der damals so mächtigen Tuster hätten die genannten Paar Abenteurer ein solches Unternehmen gar nicht wagen dürfen. Aber auch alles Übrige von der Sage über den Vorgang Gemeldete beweift den tustischen Ursprung: Das Furchenziehen mit einem Pfluge zur Bezeichnung der Stadtgrenzen, bie Anlage auf einem Sügel, die vieredige Gestalt ber Einfriedung — bas ift bas tuskische Templum, bas find die tuskischen, gottdienstlichen und sonstigen Bebräuche bei Städtegründungen. Daß die Einwohner dieser neuen Stadt, nachdem sie sich bei den benachbarten Sabinern ihre Weiber gestohlen, mit den Tuskern in innigfter und freundlicher Berührung blieben, beweifen die aus diefer erften Zeit stammenden Bauten, die unzweifelhaft tustische Arbeit sind. Die in der Geschichte ber Tuster oben angeführte Unterftugung des Romulus gegen die Sabiner durch den Lucumo von Bolfinii beweift die Zugehörigkeit des Romulus und feiner Benoffen zu ben Tustern. Die Lage ber neuen Stadt am Tyrrhenus und nur eine beutsche Meile südwestlich von der tustischen Stadt Fidena und 21/2 Meilen nordwestlich von der schon ihres Namens wegen tust. Stadt Tusculum zeugen hierfür ebenso, wie der weitere Verlauf der Geschichte. Wenn auch die Volkangehörigkeit ber ersten Oberhäupter ber Stadt: Romulus, Numa P., Tullus Host. und Ancus Marcius, begreiflicherweis nicht besonders nachgewiesen werden kann, so waren boch bie folgenden Könige ober vielmehr Stadtoberhäupter, von Tarquinius Priscus (617 v. Chr.) bis zu Tarquinius Superbus, b. h. bis zur Gründung ber Freistadt (510 v. Chr.), Tuster. Dieselben waren zugleich jeweil die Oberhäupter bes tustischen Städtebundes. Rom stand baber damals auch äußerlich unter tustischer Herrschaft ober im tustischen Verband. Aus Dieser tust. Zeit stammen auch Die bedeutsamsten Bauwerke und Einrichtungen ber Stadt und auch als Freistadt scheint noch lange Zeit ein freundliches Verhältniß zwischen Rom und den andern tustischen Städten fortbestanden zu haben. Alles, was wir in Rom Bedeutsames seben, ift in ber That tuskisch: alle städtischen und häuslichen Einrichtungen, Stadtverfaffung, Götterdienst, Säuferbau, Befestigung der Stadt, Ackerbau, Schiffbau, Schrift und Zahlen, Tracht und Sitten! Aber auch die Sprache der Römer ift bie tustische! Die 1000 jährige Berührung ber einander ichon von vornherein fo nahe verwandten Einwohner Italiens konnte nicht ohne Einfluß auf die Sprache berfelben bleiben, und ist es nicht zum Erstaunen, wenn bei genauerer Bergleichung ber Sprachen der beiden bedeutenoften Bölferschaften Italiens, der Tuster und Umbern, diefe fich als nahezu übereinstimmend und als die echten Muttersprachen erweisen, die sich zur sogenannten lateinischen Sprache, und zwar noch in der von Rom unabhängigen Beit dieser beiden Bolfer, entwickelt haben. Dag die Römer, bie Einwohner einer anfänglich und lange barnach noch fo fleinen Stadt, bei biefer Entwicklung ber Sprache feine Rolle spielen konnten und nie gespielt haben, ift klar und bewiesen. Che die Macht ber Römer über ben gang kleinen Stadtfreis hinausging, war die Grundlage ber Lateinischen Sprache, wie aus den perufinischen Inschriften und den eugubinischen Tafeln zu ersehen ist, im Wesentlichen fertig. Das Weitere war nur naturgemäße (im Ganzen unbedeutende) Entwicklung zur allgemeinen Schriftsprache unter wesentlicher Theilnahme ber Tuster und Umbern, beren Einfluß auf alle römischen Staatangelegenheiten auch nach beren Einverleibung fortdauerte.

Das heutzutage so frembartige Außere der, ursprünglich rein keltg., lateinischen Sprache ist nichts, als die natürliche Folge der Festlegung dieser Sprache oder Mundart durch die Schrift, in einer sehr frühen Zeit, wodurch die verwandten Mundarten, die nicht durch die Schrift in ihrer Fortentwicklung beeinflußt waren,

sich allmälig jener sestgelegten Mundart entfremdeten. Das erst aus einer sehr späten Zeit durch Ulsilas uns überkommene Gothische hat indeß noch sehr viel äußere Ahnlichkeit mit dem schon 700 Jahre früher geschriednen Lat. und mit dem schon 900—1000 Jahre früher geschriednen) Griechischen, und erscheint uns das her heute sast so fremdartig, wie jene andern Sprachen. Hat man aber einmal den Schlüssel für die gesetzlichen Abweichungen, dann erklären sich uns das Altsgermanische, wie das Lateinische und Griechische, als stammverwandte Sprachen sehr gut. Das Nähere s. unten und in dem vergleichenden Wort-Verzeichniß am Schluß dieses Abschnitts.

Über die Gründung Roms, die sich hieran anknüpsende römische Geschichte und über das Verhältniß der Kömer zu den Tuskern und zu allen anderen Nach-barvölkern sind wir nur auf die Darstellungen römischer Schriftsteller, aber nicht etwa solcher, welche die geschilderten Ereignisse selbst mit erlebt haben, sondern ganz sernstehender, angewiesen, weshalb alles hierüber Mitgetheilte mit größter Vorsicht zu behandeln und aufzunehmen ist.

Der hauptsächlichste romische Geschichtschreiber ift Titus Livius B., geboren 58 v. Chr. in Patavium (Padua), gestorben 19 n. Chr. Bon seinen Schriften find verhältnißmäßig nur wenige erhalten. Sein geschichtliches Werk bestand aus 142 Büchern, von denen 35 erhalten find, und umfaßte die Geschichte Roms vom fagenhaften Urfprung bis zum Tobe bes Drufus. "Livius schrieb seine Geschichte", wie Niebuhr fagt, "mit ber Begabung bes Dichters, um bie Ausartung feines Beitalters zu vergessen und an der Vergegenwärtigung des Herrlichen vergangener Beiten fich und Andere zu erheben. Er fuchte beshalb nach wirkfamen Darstellungen, die er dann mit großer Kunft ausmalte;" d. h. die Darstellung ift eine in hohem Grade gefärbte! "Die Glaubwürdigkeit des Livius und seiner Quellen anlangend, muß man sich hüten, mehr zu fuchen, als er geben wollte und konnte. Seine Bildung ift sprachlicher und weltweiser Art; mit Staatgeschäften und Kriegführung hat er sich nicht abgegeben; größere Reisen, ernstere Untersuchungen hat er schwerlich gemacht. Es war ihm vielmehr nur darum zu thun, aus den Schriften seiner Vorganger ein fünstlerisch befriedigendes Gesammtwert zusammenzustellen." In der älteren Geschichte hielt sich L., außer an Annalen, an Fabius Bictor, Bifo und Balerius Untias. Weiterhin folgte er bem Bolybius, ben er aber, wegen seiner mangelhaften Renntniß des Griechischen, nicht immer recht verstanden haben foll.

Fabins Pictor (von Livius als der älteste röm. Geschichtschreiber bezeichnet) diente im gall. Krieg (225 v. Chr.) und im punischen (219 v. Chr.) als Berwalter (proquaestor). Nach der unglücklichen Schlacht bei Canna (216) wurde er, weil zwei Bestalinnen sich des Berbrechens der Unteuschheit schuldig gemacht hatten und man den Jorn der Götter besänstigen wollte, als Gesandter an das delphische Drakel geschickt, was sowohl das große Ansehen des Mannes, als auch seine, damals noch seltne, Besanntschaft der griechischen Sprache besundet. Seine römische Geschichte schrieb er wahrscheinlich erst nach seiner Rücksehr aus Griechenland, und zwar, wie Dion. Hal. ausdrücklich versichert, in griechischer Sprache, was, bei der geringen, sür eine solche Darstellung noch wenig geeigneten Ausdildung der römischen Mundart und Schrift in jener Zeit, nicht befremden sann (?). Er war in den früheren Ereignissen fürzer, in den späteren, die in seine eigne Lebzeit sielen, aussischtlicher. Livius und Dion. aus Halisanassus haben ihn vielsach benust, und Livius hält ihn häusig für glaubhafter, als andre Zeitschriftsteller. Von seiner Schrift ist nur Unbedeutendes erhalten.

Balerius Antias lebte unter Sulla (138—78 v. Chr.),

Piso Calpurnius (180—130 v. Chr.),

Polybius, griech. Geschichtschreiber, 204-122 v. Chr.

Man erfieht hieraus, daß von einer wirklichen Geschichte der Stadt Rom vor 225 v. Chr. eigtl. gar keine Rebe sein kann, — daß die rom. (lat.) Schrift und Sprache noch 216 v. Chr. dem Fabius Victor zu unvollfommen für seine Geschichtschreibung erschien, - während die oben angeführten perufinischen (tust.) Inschriften und die eugubinischen (umbrischen) Taseln erweisen, daß jene tustischen und umbrischen Sprachen bereits um 400 vor Chr. eine ber späteren schriftlateis nischen sehr nahekommende Bollenbung und Ausbildung erlangt hatten. Daß diese alten Sprachen innerhalb ber nächsten 200 Jahre nur unwesentliche Anderungen erlitten, ist bezeichnend: Die Römer haben baber auch auf dem sprachlichen Gebiet so wenig Eignes geschaffen, wie auf allen übrigen Gebieten! Der Name der Stadt Rom wird von der Sage von Romulus, als angeblichem Gründer, abgeleitet. Wegen dem ersten Theil von Romulus vgl. 1. rumor 'Ruf', wegen dem aweiten Theil I. ullus 'icmand'. R. wäre hiernach 'ein Mann von Ruf'. Im And. begegnen dafür romr 'Ruf', und ullr (Name des Stieffohns von Thor) 'der ruhmreiche', was eine beffere, auch lautlich entsprechendere Erklärung gibt, wie das Lat.

In Bezug auf den Namen der Stadt Kom findet sich im And. rum (as. rum) 'Raum, Ort, Stelle, Land, Gegend, Sig', — a 'Fluß'; die ursprüngliche Bedeutung von Roma ist hiernach 'Ort am Fluß', was der Lage entspricht. Es ist sehr wohl möglich, daß dieser rein örtliche Name im Bilde der Sage nach einem Zeitzraum von 500 Jahren die Beziehung zu einem gewissen Romulus als Gründer der Stadt erhalten hat. In Märchen-Ersinden und Dichtung leistete das Alterthum Großes, wie in dem vorliegenden Falle schon durch die Sage von den beiden, durch eine Wölfin (nicht etwa gefressen, sondern) gesängten Knaben schlagend bewiesen wird.

Das Ergebniß der vorstehenden Untersuchung ist:

- 1. Rom ift eine tustische Brundung und tustische Stadt.
- 2. Die sogenannte lateinische Sprache ist nichts andres, als die (umbrifche) tuskische, also eine keltgermanische Mundart.
- 3. Die sogenannte lateinische (Runds) Schrift ist nichts anderes, als die tustische Priesterschrift, welche unter dem Ginfluß der tustischen Zahlzeichen zur allgemeinen Verkehrschrift sich entwickelte, womit denn auch die veränderte Schriftrichtung von links nach rechtsgegeben war.

# Über das Verhältniß des Griechischen zum Keltgermanischen.

Bur Feststellung dieses Verhältnisses muß man auch hier zunächst alles, was Sage, Alterthumkunde und Geschichte lehren, beachten. Wie bei der Ursgeschichte Italiens, läßt sich auch in Griechenland aus der rein örtlichen Lage des Landes voraussegen, daß die Urbevölkerung des Halbeilands Griechenland in dersselben Weise von Norden her, von dem Festland Europa aus, stattgefunden habe,

wie diejenige Italiens; daß bemnach diese Urbevölkerung Griechenlands ebenfalls eine keltgermanische war.

Die älteiten Bewohner Griechenlands, von denen Sage, Alterthumkunde und Geschichte Kunde geben, sind die Pelasger, welche unbestritten die Vorsahren der Griechen sind. Geschichtlich ist über diese Urbevölkerung und deren Einwanderung nichts bekannt. Glücklicher Weise haben die alten Pelasger in den gewaltigen Überresten ihrer Burgen, Städte, Schatkammern (und deren Inhalt), sowie von großartigen Be- und Entwässer-Anlagen ein dauerhastes und unbestreitbares Zeugniß ihrer Thätigkeit hinterlassen, so daß darauf hin geschlossen werden kann, daß die Pelasger ein tüchtiges, Acerbau, Viehzucht, Handel und Gewerbe, sowie Schiffsahrt treibendes, also ein vorgeschrittenes Volk waren.

Bu diesem Urvolf gesellten sich in uralter Zeit, außer einigen andern unsbedeutenden Zuzüglern, die ihnen stammverwandten, auch aus Norden gekommenen Thrafer. Während sich die Pelasger vornehmlich auf allen Gebieten des wirthsichaftlichen Lebens auszeichneten, entwickelten diese Thrafer die Keime des geistigen, sinnlichen Lebens: der schnen Künste, der Dichtung, des Gesangs z. Der Urvater Orseus, der durch seinen Gesang "die Menschen entzückte, die wilden Thiere zähmte, den Gottheiten der Unterwelt Rührung einzussoßen verstand", war ein Thrafer, ebenso, wie die anderen Dichter des griech. Alterthums: Linus, Musäus, Thampris z., von denen die Sage erzählt.

Die Griechen erscheinen als ein Stamm ber zuerst erwähnten, durch die Thrafer beeinflußten, Pelasger. Die älteste Zeit des Griechenthums gehört der Sage, den Märchen an. Bon allen aus dieser ältesten Zeit (dem sogenannten Heldenzeitalter) stammenden Sagen, ist nur eine einzige Thatsache, als solche, durch die ausgefundenen Alterthümer und überreste bezeugt: Die Zerstörung einer Stadt Ilium (Troja) in Kleinasien, angeblich im Ansang des 12. Jahrhunderts (1184) v. Chr. Der angebliche Sänger dieser angeblich griechischen Heldenthat, Homer, soll im 10. Jahrhundert gelebt haben. Andere nehmen dagegen an, daß die Iliade nur eine späte Sammlung von Sagen ist, ja, daß es höchst unwahrscheinlich ist, daß die griechische Schrift in jener frühen Zeit die Auszeichnung jenes Heldenzgedichts schon gestattet habe. Während griech. Dichter schon um 700 v. Chr. genannt werden; erscheinen die ersten schwachen Ansänge griech. Geschichtschreibung erst zwischen 520—440, was den geringen Werth der älteren griech. Angaben, sür den vorliegenden Gegenstand insbesondere, bezeugt.

Durch die neuesten Schriftfunde in Agypten ift nun aber festgestellt, daß ber Rönig Ramses II. von Agypten (Sesostris) mit ben Cheta (Gethen?) in Sprien und Kleinasien, sammt beren Berbündeten, von 1294-1272 einen 19 Jahre währenden Krieg mit wechselndem Glück führte, welcher Krieg schließlich durch einen Freundschaftvertrag zwischen Cheten und Ramses II. endete. Unter ben Berbündeten der Cheten während dieses Krieges werden auch die Bewohner der Stadt Iluna (Ilion) genannt. Es ist daher sehr gut möglich, ja fehr mahrscheinlich, daß diese Stadt während dieses Krieges zerstört wurde, daß die Kunde hiervon von Mund zu Mund nach Griechenland brang, in entstellter Beije weiter erzählt, von den dichterisch veranlagten Erzählern, zur Erregung größrer Antheilnahme der Buhörer, allmälig als That der eignen Landes-Angehörigen geschildert, verherrlicht und ausgeschmückt wurde, — benn jo entstehen Helbenjagen, — und daß so aus ber That ber Agypter eine solche der Griechen wurde! Was den Zeitunterschied von etwa 100 Jahren zwischen der bisherigen Annahme der Zeit der Zerstörung Ilions (1184) und der nach obigen Angaben anzunehmenden Zeit von etwa 1284 anbelangt, so kann das keinen ernsten Gegenstand der Beanstandung bilden. Die griechische Zahl steht ganz in der Luft, wie alle Zahlenangaben aus jener frühen Zeit; ist doch erst neuerdings festgestellt worden, daß die Herrschaft des oben erwähnten Ramses II. von 1296—1230 währte, während man dieselbe bisher von 1413—1347 berechnet hatte, und das in Agypten, wo doch ganz andere geschichtsliche Hüsseitsliche Beit vollständig vorhanden sind, als in Griechenland, wo solche für die fragliche Zeit vollständig sehlen.

Die 600 Jahre nach der That als Iliade zusammengestellten Sagen können so wenig Anspruch auf geschichtliche Wahrheit machen, wie der Inhalt der Romane, Schauspiele und anderer Dichtungen unser neueren Dichter und Schönschriftsteller. Die Übereinstimmung der Örtlichkeiten mit den Angaben der Dichtung widerspricht dem nicht. Die Ruinen Trojas lagen vor 2500 Jahren jedenfalls noch ziemlich offen zu Tage und die Dichter jener Heldensagen haben sich wohl ebenso an Ort und Stelle von den Einzelheiten möglichst unterrichtet, wie dies unser neueren Dichter und Romanschriftsteller bei ihren Arbeiten ebenfalls zu thun pslegen. Zahllose griech. Schilderungen aus jener und noch viel späterer Zeit haben sich bei ernster Untersuchung ebenfalls als Märchen erwiesen und den einzigen vorhandenen thatsächlichen Inhalt der in der Iliade geschilderten Dinge bilden die Kuinen der Stadt Ilion!

Die Namen Griechen und Hellenen erscheinen crst in sehr später Zeit. In der Isiade erscheinen die Griechen unter dem Namen Lavaoi (Danaer), d. h. Bewohner des (trocknen) Festlands; Hellas war nur der Name eines Ortes und einer Gegend in Thessalien. Aber auch eine Landschaft in Epirus (um Dodona und am Achelous) hieß, nach Aristoteles (384—321 v. Chr.), Hellas: "dort wohnen die Heller, und das Volk, das vormals Gräfer genannt wurde, heißt jest Hellenen." Wan beachte die Wandelbarkeit der Volknamen in alter Zeit, serner, daß auch in dieser vergleichweis späten Zeit der Name Hellas nur einer unbedeutenden Landschaft zukam, deren Einwohner früher Gräfer hießen, welch' letztrer Name hier zum ersten Wal, und auch da nur als der der Bewohner einer kleinen Landschaft erscheint. Das ist Alles, was über die hier in Frage kommende Abstammung der Griechen und ihrer Sprache in Kürze gesagt werden kann.

Die ältesten Bewohner Griechenlands: die Belasger, haben in ihrem ganzen Gebahren außerorbentlich viel Ahnlichkeit mit den Ragen (Tustern, Etruriern, Tyrrhenern) in Italien. Ihr Götterdienst war ein Naturdienst mit bem obersten Gott Zevs, Alos, I. divus, and. Di, Týr. (ff. Týs), ahd. Ziw; neben ihm Dione (vgl. tust. Tine, Tins [oberfter Gott]) 'Göttin ber Erbe' (vgl. and. Dis 'Göttin', vgl. tust. Diana). Sie hatten keine Tempel; sondern Bergkuppen, heilige Hainc, dienten dem Götterbienst: daber stammten auch die Weissagungen aus dem Rauschen bes Windes in ben Wipfeln des Gichenhains, aus dem Plätschern der dort entspringenden Quellen (echt tust. und fg.!). Die Priester hießen legeig (vgl. and. herra (Mz. herrar) 'Herr') und genoffen göttliche Berchrung (wie bei Tustern und Gothen)! Den Götterdienst verrichteten bei öffentlichen Handlungen in erster Reihe das Staatoberhaupt felbst (wie bei den Tustern); bei ben Weissagungen blickten die Briefter nach dem Norden des himmels und erachteten Erscheinungen von rechts als glückverheißend. Namentlich wurde auch Donner und Blit, Flug der Bögel, die Bewegung der Opferdämpfe, die Auslegung von Träumen ic. zur Beisfagung verwendet (alles wie bei den Tuskern!).

Alles, was von der Thätigkeit der Pelasger geschildert und überliefert wurde: bie Massenhaftigkeit der Bauten, die bedeutenden Wasserbauten, ihre Gewerbsam-

feit, einschließlich der Schifffahrt und des Sceraubs, ftimmt mit den Arbeiten und der Thätigkeit der Tusker überein. Grade, wie diese, hatten sie das gleiche Schickfal: ein einzelner, kleiner Stamm ober Theil gewann allmälig bie Dberherrschaft und die Belasger verschwanden aus der Geschichte. Bas den andern, den Belasgern verwandten Volkstamm der Thraker anlangt, welcher von Rorden tam, wie jene, so fragt es sich, woher berselbe die hervorragenden Eigenschaften, die ihm nachgerühmt werben (f. oben), erworben habe. Nach ber bisherigen Beschichtschreibung sollte man annehmen, daß die damaligen Bölker Inner-Europas (die Barbaren!), von wannen die Thrafer doch tamen, auf einer fehr tiefen Stufe ber Bildung gestanden hätten, mährend hier einer diefer Volkstämme von vorn= herein in uralter Zeit (im Seldenzeitalter) als geistig bereits hochstehend, in Künsten aller Art erfahren und als Lehrer ber Pelasger (Griechen) auf allen biefen Gebieten erscheint. Während man die Griechen als die Schöpfer aller Kunft in Europa barzustellen beliebt, erweift sich bies hier von vornherein als eine übereinkünftliche Lüge. Runft und Wissenschaft find Lurusgegenstände, die auf menschlichem Gebiet überall zur Erscheinung fommen und nur fommen, wo es bem Menschen vergönnt ift, noch etwas Zeit für andere Dinge, als die ber allernothwendigsten Lebsucht zu erübrigen, - wo es ihm vergonnt ift, die Früchte seines Fleißes in Ruhe und Sicherheit zu genießen. Umgekehrt freilich verschwindet jebes geistige und fünstlerische Streben in bem Augenblick, wo äußere ober innere Noth, oder beide zusammen, alle Thätigkeit eines Bolkes auf das Allernothwendigfte zu richten zwingen: zur Bekampfung von verheerenden Krankheiten, Sungernoth. feindlichen Angriffen von Außen, Überschwemmungen und andren Naturereigniffen. So sehen wir bald bieses, bald jenes Bolt bie Führerschaft auf bem geistigen und fünstlerischen Gebiet übernehmen, um nach mehr ober weniger langer Zeit biese Führerschaft wieder an andre, begünftigtere (ober glücklichere) Bölfer abzutreten, während jenes Volt unter ber Ungunft ber Verhältniffe wenn nicht gang von ber Bilbfläche, so doch aus der Reihe der Bilbungvölker, wenigstens der führenden, verschwindet. Ich will nur die Araber als Beispiel anführen, von den Thrakern 2c. zu schweigen, beren Nachkommen unter ber Ungunft ber Zeiten keinwegs in die Juftapfen ihrer Vorväter getreten find.

Aber wo hatten die Thraker der griech. Heldenzeit ihre Kunft her? Darüber geben die neuesten Funde aus der Hallstätterzeit Aufschluß, welche neben anderem auch in dem Bericht der Senkenb. Gesellschaft für 1890 über das Museum zu Laibach von Dr. Kinkerlin erwähnt werden. "Mit diesen Runfterzeugniffen ift ber Beweis erbracht, daß lange vor der etrustischen und griechischen Runft in den Albenländern eine bewunderwerthe Erzbegrbeitung bestanden hat! Der größte Schat ift ber reich geschmückte Baffereimer (Gelte) von Batsch, aus sehr bunnem getricbenem Braunerz (Bronce) mit hübschem Grünspanausat; er ist durch die Abbildungen, mit welchen er geschmückt ist, eines ber wichtigften Zeugniffe über das Leben und Treiben der Hallstattleute. Dben ist ein Hochzeitzug, in der Mitte find Festgelage und Faustkämpfe, unten Thiere bargestellt." Und das Mes mindestens 2000 Jahre vor unfrer Zeitrechnung. Stellt man hierzu bas Auffinden einer Töpferwerkstätte bei Zürich aus etwa 1500 v. Chr., so erhält man ein gang andres Bild ber Zustände ber Bevolkerung Inner-Europas in jener frühen Zeit, als man bisher annehmen konnte. Es begreift fich hiernach, daß schon im 16. Jahrh. v. Chr. im Norden des schwarzen Meeres ein bedeutender Rupferbergbau betrieben wurde und ebenso, daß die über die Alpen nach Italien vordringenden Ragen (Tuster) von vornherein eine so hohe Stufe auf allen Gebieten des gewerblichen Lebens bereits inne hatten. Das zeitweise Verschwinden dieser Gewerbsamkeit in Inner-Europa ist nach dem oben Erwähnten und nach den bekannten friegerischen und gewaltsamen Vorgängen der Folgezeit auf diesen Gebieten sehr erklärlich. Der Name der Threshener, welcher in alter Zeit einem Theil der Pelasger (und zwar dem tüchtigsten und beweglichsten derselben), ebenso, wie den Tuskern (in Italien) beigelegt wird, zeigt, daß, wenn nicht vollständige Stammverwandschaft zwischen griech, und ital. Threshenen vorliegt, Erstere, wie die Tusker und Umbern, Verehrer des Gottes Thor, and. Tyr, also Keltsgermanen waren.

Die Thrafer wurden von den Griechen auch Ango-nouw 'Hochschopfige' genannt, weil dieselben, gerade wie die alten Germanen, ihre Haare auf dem Scheitel in einen Schopf zusammengebunden zu tragen pflegten.

Die Hellenen sind pelasgischer Abstammung, ihre Sprache wurzelt in der pelasgischen. Die Arkadier (mitten im Peloponnes), welche unzweiselhaft auch Pelasger waren, sprachen von Uransang griechisch. Wenn Herndot (484—408 v. Chr.) die pelasgische Sprache eine fremde nennt, so kann dies nur von der damaligen Mundart der in Thrakien abgeschieden wohnenden Pelasger gelten, welche wohl veraltet war und von der allmälig ausgebildeteren griechischen Sprache abwich, und nur insofern, als dieselbe, trotz gleichen Stammes, den Griechen des fünsten Jahrhunderts nicht mehr verständlich war, wie auch der Niederbeutsche den Hochbeutschen und umgekehrt, nicht versteht.

Die Sprache der Pelasger, Thraker und Griechen kann nach dem Vorsstehenden nur eine keltgerm. Mundart sein. Wenn dies trotz der auffallenden Ühnlichkeit vieler griechischer Worte mit selbst neuhochdeutschen disher nicht erstannt wurde, so ist hieran das schon mehr erwähnte, in unsren Schulen gezüchtete Vorurtheil von der Überlegenheit der Griechen und Nömer und deren Sprachen, und der Minderwerthigkeit der Keltgermanen und deren Sprachen schuld, das jede Annäherung und Erkenntniß ausschloß. Aber auch die Unkenntniß unsrer gelehrten Griechen und Lateiner mit den altgerm. altkelt. Sprachen und der altg. Vorgeschichte ist hierbei betheiligt. Alte Sprachen müssen mit den gleichaltrigen andern Sprachen verglichen werden, wenn es sich um Verwandschaft und Abstammung handelt, und man muß nicht Altgriechisch und Altsachnisch mit dem Veuhochdeutschen, sondern mit dem Gothischen, Altnordischen, Altsächsischen, Keltischen ze. vergleichen. Da ergeben sich aber merkwürdige Dinge.

Gleichwie beim Tuskischen, fangen wir mit dem Namen des Volkes der Pelasger an; gr. πελας bedeutet 'nahestehend, zur Hülfe nahe stehend', δ πελας 'der Nahestehende, Nachbar, Freund, nächste Anverwandte', ή των πελας 'das Nachbar-land'. Die Endung —γοι an Volknamen ist nichts andres, als and. gumi, as. gom, l. homo (Stamm go—, ho—), hebräisch goi, gojim 'Mann, Fremder'. Πελαςγοι ist darum kein eigenthümlicher Volkname, sondern, wie in alten Zeiten alle Volknamen, ein rein örtlicher. Wegen der Bezeichnung Nachbar, als Name eines Volks, vgl. tusk. rasnes (Razer), goth. razna 'Nachbar'. Pelasgisch πελας erinnert indeh auch an and. selag 'Genossenstand', selagisch πελας erinnert indeh auch an and. selag 'Genossenstand', selagi 'Genosse'.

In der Besprechung des tusk. Götterdienstes sind bereits die Namen mehrerer griech. Gottheiten mitbehandelt und als kg. nachgewiesen: s. oben Alog, Zevz, Dion, — ferner Jupiter (goth. iupa 'hoch, oben') 2c.

Die alten pelasg. Burgen und befestigten Städte hießen Δαρισα (pelasg.), Λερισα (jonisch), vgl. tusk. lar, and. hler 'Schut,' — 'Schut, wehr'.

Pelasg. gr. legeis 'Priester' vgl. and. herra (Mz. herrar) 'Herr', 'der Erste'. legov 'Tempel, Herrenhaus'.

Jum weiteren Beweis der kg. Abstammung griech. und sat. Worte füge ich am Schluß ein Berzeichniß einer großen Zahl solcher Worte mit den entsprechenden nhd. and. goth. as. ags. 2c. Worten bei, deren auffallende übereinstimmung nicht nur die gemeinsame Abstammung an sich bezeugt, sondern dadurch, daß manche Worte adwechselnd im Lat. oder im Griech. sehlen, im Germ. aber für beide Sprachen jedesmal ein entsprechendes Wort erscheint, auch bekundet, daß die germ., bez. keltg. Sprachen den Stamm bilden, dem das Lat. und das Griech. entsprossen ist. Es würde mir leicht gewesen sein, die Zahl der übereinstimmenden Worte der kg. und der gr. und sat. Sprachen zu vervielsachen: es sehlte mir dazu nur die Zeit, und ich möchte die Veröffentlichung dieser Arbeit nicht hierdurch verzögern, da ja mit dem Vorliegenden der Zweck meiner Ausstellung bereits genügend erfüllt ist. Sodald man einmal in der hier angegedenen Richtung weiterschreitet, die gleichmäßigen, im Gr. bez. L. erscheinenden, gegen die kg. gesehlich veränderten Buchstaben sestgestellt hat, ergibt sich die Ubereinstimmung aller l. gr. Worte mit dem Kg. unmittelbar und ohne künstliche Ausslegung von selbst.

Insbesondere beachte man auch: Im Griech, erhalten die Selbstanlaute häufig das Anhauchzeichen ' -. Griechische Worte mit einem berartig bezeichneten Celbstanlaut werden beutsch und lateinisch mit einem h vor bem gr. Anlaut geschrieben und gesprochen. In Wirklichkeit steht biefes Zeichen für irgend einen ausgefallenen oder einen, in einer abgeanderten Weise auszusprechenden Mitlaut, da sowohl die entsprechenden griechischen, als die entsprechenden lateinischen und germanischen Worte, statt des h-Anlauts, andre, und zwar sehr verschiedene Mitlaute haben. Man vgl. gr. korrarwo 'Gaftgeber', korra 'herd des Saufes', - 1. vesta (für herda) 'Herd', goth, gasts, and, gestr, 1. hierat, hérad 'Gasts Wirth', — gr. iorog 'Schiffmast', — I. malus (für \*mastus), and. mastr 'Mast'; - gr. ίμας 'Riemen, Strict', and. sima, nhb. Riemen; - gr. άλς 'Salz', l. sal, goth. and. salt; — gr. έδρα 'Sig', 1. sedile, and. södull, aj. sedal; — gr. ές (auch συς!) 'Eau', I. sus, and. sys (mf. su), agf. sugu, su; — έκυρη (für \*σfεκυρος) Echwäher', l. socer (für \*svocer), goth. swaihra, ahd. swager; — gr. &5 'sechs', and, sex, as, sehs, s. sex; — gr. ólog, élog (für \*volog) 'ganz', s. sollus, goth. sels 'gut, tauglich', and. saell 'glücklich 20.'; — gr. & (für \*oe) 'fich', 1. se (sibi), and, goth, sik; — gr.  $\epsilon \pi \tau \alpha$  'ficben', l. septem, goth, af. sibun (b); —  $\iota o \varsigma$  (für \*ficos) 'Gift', 1. virus (\*visus), and. visenn 'verwelft', agf. weornian 'verberben'; — gr. ίδειν, l. videre, goth. witan 'umherspähen'; — gr. οία, l. quod, goth. hwa, and. hvat 'was'; - gr. o., l. vae, goth. wai 'weh'. Der Hauchlaut steht folglich bald für h, bald für s, f, w, p, g, m, r, ob im Gebrauch ober für uriprünglich, ist gleichgültig.

Es war bereits bisher festgestellt, daß die g. k. Sprachen, wie das Gr. und L. zu den indgermanischen oder indeuropäischen Sprachen gehören, daß aber zahlreiche entsprechende W. nur im Kg., Gr. und L. vorkommen; daß diese also, trotz ihrer Gemeinschaft mit allen indg. Sprachen, doch einer besondern, näheren Sprach-Gruppe oder -Gemeinschaft angehören. Das Räthsel ist in Vorstehendem und in den Velegen gelöst: diese gr. und lat. Sprachen gehören zu den keltischen Sprachen. Das Fehlen eines Wortes in der einen oder der andern dieser Sprachen ist darum nicht als ein uranfänglicher Fehler, sondern nur als eine Zusälligkeit zu betrachten. Das W. ist vielleicht nur zusällig in der betreffenden Sprache veraltet und außer Gebrauch gekommen. — Ebenso ist ein Wort, welches im Kg. Gr. und L. Entsprechungen hat, noch lange kein idg.

Ehe ich weiter gehe, ist hier noch der Ginfluß der Schrift auf Sprache und

Wortbildung zu besprechen. Die ersten Schreiber, Schrifterfinder, haben keinen Schulunterricht genoffen, sondern sind wegen der Wortschreibung auf Gefühl und Behör angewiesen, wie etwa unfre mundartlichen Schriftsteller, von benen jeder seine eigne Schreibweise besitzt. Erst bei längerem und häufigerem Gebrauch der Schrift erhalt die Schreibung eine festere Gestalt: es wird allmählig nach Borbilbern geschrieben. Die Wirkung ist eine zweifache: einmal werden die Worte burch die Schrift in der zur Zeit derselben vorhandenen Lautgestalt, und selbstverständlich nur mangelhaft festgelegt und dadurch die Fortbildung unmöglich gemacht: fie versteinert. Es wird aber auch, ba die Schrift die Worte stets nur mangelhaft wiedergibt, die Sprache felbst burch die Schrift beeinflußt und allmählig die wirkliche Sprache durch die Schriftsprache verdrängt und verschlechtert. Wie fcwer es ift, die Worte lautrichtig niederzuschreiben, zeigt die Thatsache, daß 3. B. die ausgebildete nhb. Sprache nur 25 Buchstaben besitzt, mit welchen alle Laute derfelben nicht entfernt bezeichnet werden können. Bergleiche: die deutsche Sprache hat 5 Selbstlaute; ba aber jeder Selbstlaut durch ben folgenden Mitlaut in der Aussprache beeinflußt wird, und gedehnt ober kurz wiederum verschieden lautet, fo mußten wir eigtl. 5×2×20=200 Selbftlaute haben, wenn wir burch den Buchstaben den Laut genau bezeichnen wollten. Auch die Zahl der Mitlaute mußte bedeutend vermehrt werden, wie c (bas als c, ch, sch, a), q (weiches und hartes g, ng), h (als unhörbare Dehnung, als Hauch, in ch, sch), n (als n, ng, nt), r (vor und nach bem Selbstlaut verschieden), f (f, &, sch, ft, am Anfang und in der Mitte der Worte verschieden) zeigen. Dies gilt für die neuhochdeutsche Schriftsprache. Die mundartlichen Schriftsteller, welche es mit ber lebendigen Mundart, nicht mit der seit Jahrhunderten durch die Schrift beeinflußten und festgelegten nhd. Sprache zu thun haben, treffen trop aller Kunststücke den richtigen Laut fast nie, trothem ihnen, nicht wie ben Schriftstellern ber altesten Zeiten, bereits eine fertige Buchstabenreihe und mannigfache Beispiele und Sulfmittel zur Berfügung stehen, die jenen fehlten. So wie hier bei der deutschen, geht es bei jeder andern Sprache. Es erklären sich hierdurch gewisse Anderungen der Schrift= sprachen, wie das bei der tuskisch-l. Sprache namentlich hervortritt und diesen Sprachen, gegenüber den andern kg. Sprachen, ein so fremdartiges Ansehen gibt. Aus alttusk. Tarchufin wurde Tarquinii; das f verschwandt, wenn dasselbe nicht etwa, wie im Mittelbeutschen (vgl. Hafer-Hawer) wie w ausgesprochen murbe und in qu aufging. Lat. qu steht meist für kelt p, germ. f, vgl. l. quattuor (wohl für \*vettuor), t. petoar, gal. ceithir, goth. fidur, fidwar 'vier', - 1. quintus, and. goth. fimtar 'ber fünfte', I. qua (für \*va) 'wo, wohin', goth. hwar, hwadre, hwab, and. hvar (r 2c. 2c. ift Beugung, gehört nicht zum Stamm).

Der Anlaut der Worte gehört häufig nicht zum Stamm. Im Nhd. ist z. B. Anlaut g meist nur gekürztes Vorglied ges, b steht häufig für bes, bis, f sür ser, fars 2c. Im And. erscheint oft Anlaut t für hd. z, kv für hd. qu k, engl. k, tw 2c. Ferner erscheinen im And. viele Worte mit Selbstanlaut, welche im Hd. und andern g. Wda. noch einen Mitsaut, als Anlaut, haben; vgl. and. út, schott. but, ndd. buiten 'außen'; and. ull, schw. dän. uld, ull 'Wolle', and. una, goth. wunan 'wohnen' 2c. Die Bisbung des qu zu and. kv ist zu ersehen aus and. kvoda, kveda 'fragen, verlangen', die auf hvada 'was, welcher', hvadan 'woher', hve 'wie', hvar 'wer', Stamm hva, hve, beruhen. Wie aus and. hva-, hve = kva-, kve-, so konnte aus demselben altkg. Wort tusk. qua, que 2c. schriftlich werden. Tusk. sat. p steht meist für g. s, z. B. s. porta 'Furt, Fahrt, Durchsahrt', s. primus (für \*perimus) = and. frum, goth. fruma (für \*ferum),

Sobald man einmal diese und ähnliche gleichmäßige Abweichungen der versschiedenen kg. Mundarten, einschließlich des Lat. und Griech., kennt und beachtet, bietet der Vergleich I. oder gr. Worte mit keltg. fast gar keine Schwierigkeit und gibt es kaum ein Wort im L. oder Gr., das sich nicht kg. erklären läßt. Siehe als Anleitung das hier solgende Verzeichniß entsprechender Worte aus allen diesen Sprachen und Mundarten.

## Dergleichende Übersicht

hochdeutsch=teltgermanischer und entspr. lateinischer und griechischer Borte.

| germanisch (kelt.)                                                                                                                      | lateinisch                                          | griechisch                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| l, <b>Na</b> , 'Wasser, Fluß', goth ahwa, and á,<br>as. aha, ahd. owa, nhd. Ach, Oder, 'Fluß'                                           | aqua                                                | ύδωρ (s. Otter) 'Fluth'                         |
| - 'Wasserleitung, ssührung', vgl. and. Poka,<br>ndl. token 'ziehen, führen, leiten'                                                     | aqua-ductus                                         |                                                 |
| lar 'Aldler', goth. aro, and. ari, örn                                                                                                  | aquila                                              | ogric, ogreor 'Bogel'                           |
| b, and. aba, goth. and. af, af. ab                                                                                                      | a, ab                                               | απο                                             |
| chie, goth. *ahsula, and. axull, öxull                                                                                                  | axis                                                | αζων                                            |
| chiel, ahd. ahsala, and. öxl, af. ahsla, goth. amsa, agi. oaxl 'Schulter'                                                               | ala, axilla                                         | μασχαλη                                         |
| cht 'Bahl', goth. ahtan, and. átta, af. ahto, altir. ocht, gäl. ochd                                                                    | octo                                                | οκτω                                            |
| chten, goth. aistan; and. aotla 'erachten',<br>asta 'erftreben'                                                                         | aestumare                                           | ποι-εισθαι , οριζ-εσθ<br>αισθαμοναι             |
| ider, goth. akro, and. akr                                                                                                              | ager                                                | αγρος                                           |
| dern, goth, arjan, and, erja                                                                                                            | arare                                               | αρουν                                           |
| (der, ahd. adara, and. aeðr, agf. adro,<br>afdho. afra<br>hnen, and. anda 'athmen', önd, andi                                           |                                                     | αρτηρία zu αρταν, 6 ατερ — αδερ                 |
| 'Athem, Geist', goth. usanan 'Geist auf- geben'                                                                                         | animus, anima                                       | ανεμος 'Geist, Scele'                           |
| (hn, 'Borfahre', ahd. ano 'Großvater', ana<br>'Großmutter'                                                                              | anus 'alte Frau'                                    | οί ανωθεν 'Ahnen'                               |
| ihne, Flachsichale, Achel, Spreu', goth. ahana, and. ögn                                                                                | acus 'Getreidestachel'                              | ayvn 'Spreu'                                    |
| thorn, mhd. schw. dan. ahorn                                                                                                            | acer                                                | holder'                                         |
| thre, ahd. ehir, ahir, goth. ahs, and.                                                                                                  |                                                     | αχρος 'βρίβ'                                    |
| thren 'Hausslur', abb. ero 'Erbe', goth. arin, and. arenn, mhd. ern                                                                     | area, arena 'Hofraum'                               | εραξε                                           |
| II, goth. alls, and. allr, all, fimr. oll, engl. all (spr. oall)                                                                        |                                                     | δλος, αλης Alle, auf ei<br>mal, im Ganzen verei |
| It, goth. al heis, and. öld, af. ald, agf.<br>eld, yld, — goth. sineigs 'alt', sineis<br>'Altester', schw. sen 'spät', altir. sen 'alt' | senex, senior                                       | (π)αλαιος (π)αλαι                               |
| imeise, goth. miera, as. ass. myra, engl.                                                                                               | formica                                             | μυφμεξ                                          |
| impfer, and. apr (für ampr)                                                                                                             | amarus 'bitter, fauer'                              | ανιαρος 'bitter', αλμυρ<br>'bitter'             |
| n, ahd. goth. ana, and. ags. on, as. an                                                                                                 | an 'auf, an'                                        | ανα                                             |
| ndere, goth. alijs, altir. aile                                                                                                         | alius                                               | αλλος συν τ                                     |
| ingel 'Halen', ahd. af. angul, and. öngull, agf. ongol                                                                                  |                                                     | ογχος Haten, Widerhate<br>αγχιστρον Angel       |
| ingst, goth. agis, aggwisa, and. agi, ongur, agi. oga, and. angr Kummer                                                                 | angustia                                            | αγωνια                                          |
| (nis 'Dille', mhd. anis, and. any 'Bohls<br>geschmad', sgeruch', hnissa 'Dampf, Ges<br>ruch vom Kochen'                                 | anisum,<br>nidor 'Opferduft'                        | aryoor, xrioar mit Opferduft füllen             |
| Inte (jchnz. Anche) 'Butter', ahd. ancho,<br>anc-smors 'Ruhjett'                                                                        | ungere 'salben', unguen<br>(unguinis) 'Fett, Salbe' | 1                                               |
|                                                                                                                                         |                                                     |                                                 |

| germanijch (felt.)                                                                                                                                    | lateinisch                                                           | griechisch                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ant= (Borglied), ent=, emp=, Botg. gegen,<br>vor, goth. anda, and. af. an, ant                                                                        | ante                                                                 | αντι                                                                       |
| arbeiten, and. erfiða, erwiða, goth.<br>arbaidjan, md. mda. erwede                                                                                    | eruere 'aufreißen, graben,<br>wühlen' (u für v?)                     | εργαζεσθαι, für *ερfα-<br>δεσθαί                                           |
| Arche, goth.arko,arka,and.örk (ff.arkar),agf.<br>earc, ark 'Rasten, Schiff, Sarg, Schrant'<br>arg, and. argr (as. warag 'geächtet'), ags.             | arca<br> -<br>  argute 'fcflau, liftig, fpiß=                        | αρχος 'Abwehr, Schut,<br>Trost'<br>αργος 'faul, träge, un=                 |
| earg, schott. arch, argh<br>Urm, goth. arms, and. armr                                                                                                | findig'<br>armus                                                     | fruchtbar' αρμος 'Schulter, Gelent'                                        |
| <b>Ursch</b> , and. ahd. ars, altir. ras (r-Umstellung), vgl. Urglist 'Hinterlist'                                                                    | avorsa 'Rüdjeite'                                                    | ορρος 'Steiß, Hintere,<br>Bürzel' für*αρσος [part.<br>αρχος                |
| Arzt, abb. arzaht 'Arzt, Helfer', af. ahton 'helfen'                                                                                                  |                                                                      | ιατηρ, ιατρος 'Helfer,<br>Arzt', zu ιαομαι (ιαθεις<br>'geholfen, geheilt') |
| Aft, goth. astr, and. áss<br>Athem, afrief. aðoma, af. aðum                                                                                           | haste 'Stange, Schaft, Aft'<br>anima (für *adnima)                   | οξος, οσθος 'Aft'<br>αυτμη 'Athem' (ατμος<br>'Dampf, Dunft')               |
| au! 'weh', goth. wai, and. ay<br>auch, goth. and. auk, zu goth. aukan, and.<br>auka, as. okian, ahd. auhhon 'vermehren'                               | au, vae<br>augere (Augustus)                                         | oi 'weh, au!' avzeir 'vermehren'                                           |
| auf, goth. iup, and. upp, yppi                                                                                                                        | super                                                                | επι                                                                        |
| Aue 'Mutterschaf', ahd. ou 'Schaf', goth. owister 'Schafstall', ags. eowu, andd. ewe 'Schaf'                                                          | ovis 'Schaf'                                                         | οις                                                                        |
| Huge, goth. augo, and. auga, af. ogo<br>Huster, and. schw. ostra, ags. oster, engs.<br>oyster, få. hustre (für g. *huister)                           | oculus (cigtl. 'Yuglein')<br>ostrea                                  | οσσε (*οχιε), αυγη<br>οστρειον, οστεον                                     |
| außen, außerhalb, goth. af. utana, abb.<br>uzana, and. ytri (yzt 'am äußersten',<br>yztr 'äußerst')                                                   | extra                                                                | εχτος, εξω                                                                 |
| Art, goth. aqwizi, aqizi, and. axar, öx, af. accus, fdw. yxa                                                                                          | ascia                                                                | αξινη                                                                      |
| Bach, ahd. bah, and. bekkr                                                                                                                            |                                                                      | πηγη 'Quelle                                                               |
| baden, and. baka, aj. bakkan (bakkeri 'Bäder')                                                                                                        | baculum 'Stock (Brenn=<br>holz?)', focus 'Heerd',<br>fovere 'heizen' | πεσσειν,πεττειν(*πεχίειν) 'baden', φωγειν 'röften' vgl. βεχος 'Brod'       |
| baden, alig. low, and. laug 'Bad', schw. lör, bän. löver 'Bad', lördag, löver-dag 'Baschtag'), and. lauga, schw. löga, alisbän. löve 'waschen, baden' | lavare                                                               | λουειν                                                                     |
| bafel, bawel, goth balwa, balweins, and.<br>böl, bölva, af. balu — agf. balew 'Elend,<br>übel, gering, schlecht')                                     | vilis                                                                | φαυλος (*φαλfoς) 'gering,<br>schlecht'                                     |
| bahen, abb. bajan, baan; (and. baela brennen', bal, ichott. bale 'Scheiterhaufen, Factel'                                                             | fovere                                                               | Paiveir 'leuchten', garos<br>'Leuchte, Fadel'                              |
| Bahn, schw. ban, dän. bane 'Bahn', schw. dän. ndl. baanen 'bahnen, eben, gangs bar machen', ahd. eban, ebano 'eben, glatt' (vgs. bahnen)              |                                                                      | βαινειν, dot. βεβανειν 'gehen, wandeln'                                    |
| Batte, goth. bairan, agf. beran 'tragen', and. bera                                                                                                   | ferretrum 'Bahrc'; ferre                                             | φερτρον 'Bahre'; φερειν                                                    |
| Balg, goth. balgs, and. belgr<br>Balten, and. balkr, af. balko                                                                                        | follis (*folgvis)<br>balsamum                                        | φελονης 'Reisemantel'<br>φαλλαγξ, φαλλαγος,<br>φαλλος                      |
| Balfam, goth. balsan 'harz der Birbeltiefer'                                                                                                          | palus                                                                | βαλσανον                                                                   |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                  | lateinisch                                                | griechisch                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bår, 'Rammtlog' zu ahd. berjun, and. berja 'schlagen'                                                                                               | ferire 'schlagen'                                         | βαρυνειν 'drücken, be=                                                   |
| Bar, goth. biari 'wildes Thier', abb. berro<br>Barch, 'Schwein', mbb. barc, (barges), and.<br>borgr, ags. bearg (vgl. Ferfel) 'Eber'                | verres 'Eber'<br>porcus, verres                           | gno, gnooc 'Unthier'<br>gno 'wildes Thier'                               |
| Barme 'Hefe', ags. beorma, schw. berm                                                                                                               | fermentum (fervere<br>'gähren')                           | θεφειν 'abhänten', äol.<br>φεφειν 'abhefen'                              |
| Barid 'Fisch', abb. bersich, ags. baers, bears<br>Bart, and. bard (and. bardi 'Bartsish')                                                           | perca<br>barba (*bhardha)                                 | πιρχη                                                                    |
| baten, batten, goth. gabatnan, antbahtjan,<br>and. batna helfen, bessern, as. ahtian, ahton                                                         | opitular                                                  | βοηθείν, ιατείν 'helfen',                                                |
| Bauch, and. bukr; and. poki, altengl. poucha, goth. puggs Beutel, Tasche', gal. poca                                                                | (puga 'Steiß')                                            | πουγγη (b113ant.) 'Sack,<br>Taschje', παχυς 'bick=<br>bauchig'           |
| bauen, goth. bauan, and. buan (bu 'Gebäude')                                                                                                        | fui, fieri 'gemacht werden'                               | φυω 'fein, werden, ent=<br>ftehen, erzeugen'                             |
| Baum, goth. bagms, and. badmr, af. bom<br>beben, and. bifast, agf. beofan, af. bibon                                                                | <br>                                                      | φυνα 'Gewächs' (a. Körper)<br>φεβομαι, φεβος 'scheuchen,<br>erschrecken' |
| Becher, and. bikarr<br>Beere, goth. basi, and. ber (berja M3.),<br>nbl. bezie, bes                                                                  | bacar<br>baca, bacca                                      | βικος 'bauchiges Gefäß'                                                  |
| <b>Beet,</b> goth. bedi, and beðr                                                                                                                   | 'grabe'                                                   | βοθρος 'Grube', βοθρεω<br>'grabe', βαθινειν 'au&=<br>graben'             |
| Beute 'Rübe', ahd. bieze, ags. bete                                                                                                                 | beta<br>ambi                                              | ~~~                                                                      |
| bei, anbei, goth. af. bi, bo<br>Bein, vgl. and. beina 'gehen, ausschreiten'                                                                         | amoi                                                      | αμφι<br>βαινειν 'gehen' το.                                              |
| Belde, ahd. bolihha 'Bafferhuhn'                                                                                                                    | fulica 'Bläßhuhn'                                         |                                                                          |
| Belt, and. belti, agj. belt 'Gürtel, Meerenge'<br>berühmt, abb. marimerus, meris, goth. mers,                                                       | balteus (tust.) 'Gürtel'                                  | μορος                                                                    |
| and. már-, moorr, af. mari<br>Bertram, 'Geiferwurz', schw. bän. bertram                                                                             | pyrethron                                                 | πυριθρον (aus dem Ror=                                                   |
| 30 matt 00 ltt 46 1 111 1 111 1 111                                                                                                                 | , ,,                                                      | den entlehnt)                                                            |
| Berhll, Brill, mhb. berille, barille, brille<br>Beunde, and. bjodr 'Grund, Grundstüd',<br>ahb. biunt 'Gehöft, eingehegtes Grundsftüd', andb. biwant | beryllus<br>fundus 'Grund, Landgut'                       | βηφυλλος (ibg.)<br> -<br>                                                |
| beschwichtigen, ahd. swifton, goth. sweihan 'aufhören, nachlassen'                                                                                  | gen' (*svihere)                                           | gen, ruhig verhalten'                                                    |
| Bezirk, mhd. zirk 'Areis', and. serkr,<br>serkir 'Umhang, Kleid, bestimmte Bahl'                                                                    | circus                                                    | xvxdos, xiqxos, xqixos<br>'Krei&', vgl. ' <b>Lugel</b> '                 |
| bidmen, 'beben', abb. bidimen, and. bida, goth. beidan, agf. bidan 'leiben, bulben'                                                                 | fiber 'Bieber' (f=*b)<br>patior 'leiben, bulben'          | πατα 'den Tod erleiden' (fhth. 28.)                                      |
| Bieber, 'Fieber' (Krantheit), mhb. biever<br>biegen, goth. biugun, and. beygja, bgl.<br>agl. bugon 'fliehen'                                        | febris (*bebris)<br>fugere (f für *b)                     | φευγειν (φ für*β) 'fliehen'                                              |
| Bieft (=milch), ahd. biost, agf. beost<br>Bilfentrant, ahd. bilisa                                                                                  | felix 'Farrnfraut'                                        | πυος                                                                     |
| (id) bi(n), ahb. bi(m), as. biu(m), ass. beo(m) 'bin ba, sebe'                                                                                      | fui                                                       | φνω 'wachse, zeuge'                                                      |
| binden, goth. bindan, and binda                                                                                                                     | offendimentum (f=*b), 'Band', offendere' bes<br>festigen' |                                                                          |

| germanisch (felt.)                                                                                                             | lateinisch                                                     | griechif <b>c</b> h                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vims, Bimsstein, ahd. bumiz, zu bunzon<br>'burchlöchern' (s. Vinse), 'söcheriger Stein'                                        | pumex (ff. pumicem)                                            | └─.                                                                   |
| Birte, ahd. bircha, and. bjork, ags. birca                                                                                     | bura, buris' Arummholz<br>am Pflug'                            |                                                                       |
| Birne, ahd. bira, and. peru<br>bitten, goth. bidjan, and. bidja                                                                | pirum<br>fidere 'vertrauen'                                    | απιον, απιος<br>πειθομαι 'durch Vitten be-<br>wegen'                  |
| blähen, ahd. bläjan, agf. blawan                                                                                               | flare 'blähen'<br>(implore 'vollmachen')                       | πλεων (über)fließen,füllen                                            |
| blaten, fladern, nol. blaten 'brennen, glüben', ahd. blaechen (vgl. mhb. bleken 'Zähne fletschen') 'bliben, glänzen, leuchten' | flagrare 'brennen'                                             | φλεγειν, φλογιζειν 'flam-<br>men, brennen, leuchten'<br>φλοξ 'Flamme' |
| blafen, ahb. blasan, goth. blesan, and. blása<br>Blatt, and. blað, af. blad (für *billad?)<br>(vgl. blühen)                    | flare (*blase,)<br>folium (zu fuere 'jein,<br>werben')         | φυλλον (zu φυω 'wachse')                                              |
| blau, and. blár, blá, agf. blaw, bleo, schw. blå                                                                               | flavus 'blond, gelb' (glau-<br>cus 'blau')                     | ydavxog 'blau'                                                        |
| blauen, 'schlagen', bess. flauen, goth. bliggwan (and. blegor 'Pflod')                                                         | fligare                                                        | φθεγγεσδαι(*φλεγγεσδαι)                                               |
| Blech, ahd. bleh, and. blik, (j. bläuen)<br>bletben, goth. bileiban, and. leifa, af.<br>biliban                                | placenta 'flacher Kuchen'                                      | πλαχους 'platter Kuchen<br>λιπαρειν 'beharren'                        |
| blind, goth. haihs, altir. caech (tust. Eigens<br>name Ceicna)                                                                 | caeous                                                         | (vgl.βλεφαριζειν' blinzeln<br>σχοτον βλεφοντες' blind<br>fein'        |
| blöde, and. blaudr, af. blodi                                                                                                  | ·                                                              | αμβλυς 'stumpf, abge=<br>stumpft'                                     |
| blühen, as. bloian, ags. blowa, nds. blosen<br>(vgl. zum gr. W. ahd. biu, [hd. biu])                                           | florere (*blosere), flos<br>'Blüthe' (für *b)                  | φυω 'wachse, erzeuge',<br>βρυον (*βλυον) 'männ:<br>liche Blüthe'      |
| Bod, 'Habergeiß', ahb. haber, and. hafr<br>Boden (Grund), and. botn, af. bodom,<br>ban, bund                                   | caper<br>fundus (für *bundus ob.<br>*budnus)                   | καπρος<br>πυθμην                                                      |
| Bohle, and. bolr, schw. dan. bol                                                                                               | palus'Pfahí' (für*paglus)                                      | φαλαγξ 'Baumstamm',<br>φαλλος 'Pfahl'                                 |
| Bohne, and. baun<br>bohren, ags. borian, and. bora, engl. bore<br>Bolle 'Zwiebel, Knolle', ndl. bolgewas                       | faba (*buana?) 'Bohne'<br>forare 'bohren'<br>bulbus            | πυανος 'Bohnenfest'<br>βορος 'gestäßig'<br>βολβος 'Zwiebet'           |
| 'Awiebelgewächs' <b>Börfe</b> , ahd. burissa pursa, and. posi, goth. puggs, agf. bursa                                         |                                                                | βορσα 'Fell, Balg'                                                    |
| böse, ahd. bosi, bawel, goth. balwa, as. balu 'libes, übes'                                                                    |                                                                | φαυλος (für *φαυσλος)                                                 |
| Brade 'Spürhund', and. rakki, — braekja 'beriechen'                                                                            | fragrare (für *bragare)<br>'starf riechen'                     | παρεχειν 'riechen'                                                    |
| braten, ahd. bratan, and. brasca 'Fett schmelzen', schw. brygga, dan. bryggo, vgl. brüten, brobeln                             |                                                                | φουττειν, φουγειν 'röften'<br>πρηθειν 'verbrennen',                   |
| brauchen, goth. brukjan, agi. brukan, ban<br>fruge, goth. bruhts 'gebraucht', bruks<br>'brauchbar'                             | fruor, fructus (für *br)<br>'nutbar', frux, frugis<br>'Frucht' | προυργου 'nüţlich'                                                    |
| Braue 'Augenbraue', ahd. brawa, goth. braw, and. brun, aud 'Stirne'                                                            | frons 'Stirne'                                                 | o-govs 'Braue, Stirne'                                                |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                 | lateinisch                                                                                                                                                                            | griechisch                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| brauen, ahd. briuwan, and. brugga, Ge-<br>bräu, Brühe, Gebrautes, altir. bruthe<br>brausen, schw. brusa, frusa                     | defrutum, defrutam 'ges<br>fochter Most'<br>fremere                                                                                                                                   | wein'<br>608ecr (f.*\$608ecr) brau=                                                                              |
| <b>bredjen,</b> goth. brikan, and. braka, af. brekan                                                                               | frangere, fregi, fractum                                                                                                                                                              | [en', βοεμειν, βοαζειν<br>δηγνυμι für *βοηγνυμι<br>'brechen', δηπτος (für<br>*βοηπτος) 'zerreißbar,<br>brechbar' |
| Bremse, and. brimissa, ags. brimse (zu brummen)                                                                                    | fremero 'brummen'                                                                                                                                                                     | ύημα (*βοημα) 'Gesproche=<br>nes', βοεμειν 'brausen'                                                             |
| bringen, goth. briggan, and. byrja, faera, föra, ags. ferian, vgl. af. ferian 'fahren' Brise 'guter Bind', and. byrr, bör (für     | ferere                                                                                                                                                                                | φερειν 'tragen, bringen' ουριος 'Seewind', βορεας                                                                |
| b-yrr, b-ör)<br>Brod (t), and brauð, af brod                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 'Nordwind'<br>βρωτος 'egbar', βρωτα                                                                              |
| Brüde, ahd. brucka, and. brú, bryggja<br>Brüde, Damm', aftir. briva                                                                | pons (für *po-nisum, pon-<br>tis), vgl. tust. po, padu-<br>watu 'Fluß, Baffer',<br>nitor (nisum) 'ftüßen,<br>ftemmen, bauen, fteigen,<br>fliegen, über=b., ft., fl.'<br>onus 'Bürbe'? | Speife' γεφυρα (zu fahren, füh= ren) 'Damm, Weg, Brüde', zu φερειν, f. bringen                                   |
| Brufch 'Mäuseborn', sächs. Rusch, mb. Risch                                                                                        | ruscus                                                                                                                                                                                | ģιζα (für *βριζα) 'Wurzel,<br>Stengel, Stamm', ģo-<br>δανος (für *βροσανος)<br>'jáhwantend'                      |
| Bruder, and. bradir, goth. bro par                                                                                                 | frater                                                                                                                                                                                | φρατωρ                                                                                                           |
| brummen,ahd.breman,ags.brim'Brandung'<br>Brunnen, and. fors, borsi (vgl. Pfüße)<br>Kaute, khmr. peten, altir. cuithe               | fremere<br>puteus 'Loch'                                                                                                                                                              | βρεμειν<br>βοθ, φρεος 'Brunnen'                                                                                  |
| Bube, ahd. Babo, Buobo, and. bófi, búi, ndí. boef, agí. bofa                                                                       | pupus                                                                                                                                                                                 | παις, παιδος                                                                                                     |
| Buche, and. buhsboum<br>Buche, and. beyki, bok, agf. boktreow,                                                                     | ml. buxus<br>fagos                                                                                                                                                                    | nachgr. πυξος<br>φαγος, φηγος                                                                                    |
| bece, engl. beech<br>Bühje, ahd. buhsa<br>Büffel, and. bufé 'Rindvieh', buffar-fóðr                                                | vas (Gejäß), pixis ml.<br>bous 'Mind'                                                                                                                                                 | πυξις (nachgr.)<br>βους 'Kind'                                                                                   |
| Mindersutter' Bug, and. bogr, goth. *bogus, schw. bog Balten, Pfahl, schw. dän. ndl. bul, and. bolr, engl. bole                    | palus                                                                                                                                                                                 | παχυς 'Ellbogen, Armbug'<br>φαλαγξ                                                                               |
| — Gerüft, dan. bulbro 'Pfahlbrücke'<br>Bulle, and. bolli, böllr Rugel', bulla 'Rolben'<br>Burde, Bahre, zu altg. beran 'tragen'    | pulpitum<br>bulla (tuet.) 'Augel'<br>ferretrum; ferere'tragen'                                                                                                                        | φορτιον, [part. φορτος;                                                                                          |
| Bunge, Bunfe 'Loch', and. pussa, vgl. dän. bunsing 'Dach's (Löchermacher)' Burg, goth. baurgs 'befestigte Stadt', and. byrgi, borg | pungere 'stechen'                                                                                                                                                                     | φερειν 'tragen'<br>πονησειν'jchwer arbeiten',<br>πονος 'jchwere Arbeit'<br>πυργος 'Thurm'                        |
| Bütte, and. bytta 'Schlauch', ahd. butin 'Bütte'                                                                                   | puteus 'Loch'                                                                                                                                                                         | πιθος 'hölz. Gefchirr'                                                                                           |
| Dach, abb. dah, and. hróf, raef, ráf, engl. roof, goth hrot, ndl. roef, and. suk (zu sekju 'becken'                                | ad (für *da)<br>tegere 'decten                                                                                                                                                        | ενθα, ενθαδε<br>ερεφειν 'überbeden',<br>οροφη, τεγος, στεγη<br>'Dad, Dede'                                       |

|                                                                                                                                     | <del></del>                                                  | 1                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| germanisch (felt.)                                                                                                                  | lateinis <b>c</b>                                            | griechisch                                                                             |
| Dämmerung, and. dimma 'Dunkelheit', as. sim, ags. dim, abd. demar 'finfter'                                                         | tenebrae (für *temebrae)<br>'Finsterniß'                     | δνοφερος 'finster', für<br>*δημοφρος 'lichtbezwin=<br>gend'                            |
| Darm, and. harmr, ags. hearm, afries. herm<br>Dachsel, abb. dahsala 'Dachsel, getrümmtes                                            | trames (für *tarmes) 'Beg, Durchgang' toxore 'weben, winden' | τραμις (für *ταρμις) 'Darm' τοξον 'Bogen', δακνειν                                     |
| Beil'<br>Dachs, ahd. dahs 'Dachs'                                                                                                   |                                                              | 'beißen, stechen' rezrwv 'Zimmermann, Baumeister', vgl. daz- vecv 'beißen' 2c.         |
| Darre, ahd. darra 'borren', af. drusinon 'welf werben'                                                                              | torroro 'barren', torris<br>'Fenerbrand'                     | τερσαινειν für *τερραινειν<br>barren'; ταρσος, ταρ-<br>σεα 'Darre'                     |
| Daube (Faßdaube) zu Dobel, 'Umschließung, Ball', and. Jufa 'Berichanzung'                                                           |                                                              | δοχη Behälter, Gefäß'                                                                  |
| dauern, abb. duren, turem, anb. driuga, goth. gadaursan                                                                             | durare 'lange währen'                                        | δαρος, δηρος 'lange bausernd', δουρατεος 'höls<br>zern', al8 'bauers<br>bare8'         |
| Daumen, and. Jumall 'bider, ftarter Finger'                                                                                         | tumere 'schwellen'                                           | rvdos 'Schwulft, Schwiele'                                                             |
| Daus (zwei im Bürfelspiel), and. tvau (j.), goth. twos (w.)                                                                         | dus                                                          | δυο                                                                                    |
| Decher, and. togr, tigr 'Behner', goth. tigus 'zehn'                                                                                | decuria                                                      | δεκας 'Behner'                                                                         |
| deden, and. hekja, agi. hecan<br>Degen, and. dag, daggr 'Doldi'                                                                     | tegere                                                       | στεγειν, τεγειν<br>θηγμα 'Stich', θαχνειν<br>'stechen'                                 |
| dehnen, goth. fanjan, and. fenja<br>Deich 'Damm', and. dike, ags. die, mhd.<br>tich, (vgl. goth. deigan '[von Erde] ge-<br>stalten' | tenere, tendere<br>texere 'bauen'                            | τεινειν, τανυειν<br>τειχος 'Mauer, Wall,<br>Bollwert', τειχιζειν<br>'mauern, umwallen' |
| Deichsel, and. Pisl, ags. Pixl berb, and. Piarfr, ags. Peorf                                                                        | temo (für *tesmo)                                            | τοξον 'Bogen'<br>Θαροείν 'fühn, frech'                                                 |
| Diele Boden', and. Bill, ags. Bil                                                                                                   | tellus 'Erdboden'                                            | θαλαμη Lager, Erd=<br>geschoß'                                                         |
| Dohne 'Bogelschlinge', abb. dona (vgl. goth. /insan 'ziehen')                                                                       | tenus 'Strict'                                               | τενον 'Sehne'                                                                          |
| Dolde 'fugelige Krone eines Gewächses', abb. toldo                                                                                  |                                                              | Jodos 'Andhelpuch,                                                                     |
| Donner, and. Porr, aj. Punar, and. duna, dynja, agj. Punian 'bonnern'                                                               | tonitrus 'Donner', tonare 'bonnern'                          | τονος 'Ton, Saite'                                                                     |
| <b>Dorn</b> , goth. Paurnus, and. Porn, Pyrnir, aj. agj. Porn                                                                       |                                                              | τορνος 'Mittelstift gum<br>Biehen bes Kreifes'                                         |
| bort, goth. Paruh, PaPro, and. Padra<br>Drache 'Lindwurm', and. dreky, agi. draca,<br>ahd. traccho                                  | dıaco                                                        | evIade 'da, dorthin'  doaxwv 'fcharfblidendes  Thier', vgl. axwv 'ge= waltsam'         |
| Draft, and. Prádr, agf. Praed, bon breben (bohren)                                                                                  | •                                                            | τυησις 'Loch'                                                                          |
| drehen 'drechseln', mhd. draeijen, draen                                                                                            | torquere 'drehen'                                            | τρεπομαι (π für *x), vgl.<br>ατρακτος 'Spindel'                                        |
| Dred, and. frekkr, engl. drogs Bobenfat, Befe'                                                                                      |                                                              | τουξ, τουγος 'Hefe, Sat                                                                |
| drei, goth. Preis, and Prir                                                                                                         | tres, tria                                                   | τρεις, τρια                                                                            |

| germanisch (kelt.)                                                                                                            | lateinisch                                                                                             | griechisch                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| dreift, and. Frár 'hartnädig', Frása 'frech<br>fprechen', af. Fristi 'fühn'                                                   | tristis 'grimmig, hart,<br>rauh'                                                                       | θαρσος 'Dreistigfeit',<br>θαρρα 'breist', θαρρειν<br>'breist sein, erbreisten' |
| britte, goth. Pridja, and. Pridi, af. Priddjo, engl. third                                                                    | tertius                                                                                                | τριτος, τριτη 'britte'                                                         |
| Drohne, ahb. treno, and. drussi, af. ags. dran,<br>engl. drone<br>bröhnen, and. drynja                                        | tremere 'heftig erschüttert                                                                            | τενθοηνη, lat. θρωναξ (αν-<br>θρηνη 'Baldbiene')<br>θρηνος 'Behtlage'          |
| Drufen, M3. 'Hefen', and. tros 'Abfall',<br>goth. drus 'Fall (Bodenfah?)'                                                     | werden'                                                                                                | τρυξ 'Sat, Hefe'                                                               |
| du, goth. Pu, and. tú, af. agí. tu<br>dulden, goth. Pulan, and. Pola, Pylja<br>dumm, goth. dumds 'bumm, stumm', douds         | tu<br>tolerare<br>stupidus(für*stumpidus),                                                             | τυ, συ<br>τληναι (*τοληναι)<br>τυφλος 'blind'                                  |
| 'taub', ahd. tump 'bumm, taub'<br>Dune, and. dyngja 'Haufe, Berg, engl.                                                       | tupidus 'bumm                                                                                          | Bir 'Seestrand'                                                                |
| dune, down, norw. ags. dun Berg',<br>astir. dun Hügel'<br>duntel, and. mor (mos, mo), myrk, schw.                             |                                                                                                        | μελας, μοφοεις, αμαυφος,                                                       |
| mirk, bän. mörk<br><b>bänten</b> ,goth. Pugkjan,Puhta,and.Pykkian,<br>Pokka, af. Pukkian                                      | tongere 'fennen', tongitus<br>'Begriff'                                                                | doxecr 'däuchen, dünken'                                                       |
| dünn, and. Junnr, Jind, Jynd, ags. Jinne                                                                                      |                                                                                                        | taraos, tarv- 'ausgedehnt<br>(bünn)'                                           |
| <b>durá,</b> goth. Pairh, and. Prár, Prá-, agf. Puril, ndd. där                                                               | per (*der)                                                                                             | dia, diar- (in Zus. setgen), vgl. θυρα 'Thüre', τορος 'durchdringend'          |
| <b>dürr</b> , goth. <i>P</i> aursus, and. <i>P</i> urr                                                                        | torridus                                                                                               | ξηρος (für *θηρος) 'dürr ,<br>τρυγη (für *τερυγη)<br>'Türre, Fruchtreise'      |
| <b>Ebeubaum</b> (wahrsch. gleich mit ahd. ebenus<br>'Eibe')                                                                   | ebenus                                                                                                 | εβενος                                                                         |
| Ede, and. ekki; vgl. and. egg, af. eggja<br>'Schneide, Schärfe, Ede, Rand'                                                    | acies 'Schneide, Schärfe'                                                                              | αγχος Bintel, Haten', αχις,<br>αχιη 'Schärfe, Schneide,<br>Spike'              |
| <b>cht</b> , 'brav, tüchtig'                                                                                                  |                                                                                                        | ayntos, ayatos 'edit, be= winderwerth'                                         |
| Ehe, 'Geseth, Recht, gleich, Che, abd. ewa, as. eo 'stets, ewig'                                                              | aequum 'gleid)'                                                                                        | ·                                                                              |
| Shre, ehren, goth sweri la, and aera, agf. ara, ahd era, goth sweran 'chren'                                                  | honos, honor 'Ehre', eigil.<br>hon 'Wann', ora 'Ruf',<br>honorare 'ehren', orare<br>'reden, verfünden' | requipeir 'ehren', repos<br>'Ehre'                                             |
| <b>Glian</b> , goth. aljan, and. elian, af. agf.<br>ellian Araft, Wuth, Feuer                                                 | calor 'Eifer'                                                                                          | ζηλος 'Eifer', ζηλουν 'eifrig<br>erstrebend'                                   |
| Sile, goth. aleina, and. öln, ahd. elina, altir. uile 'Borderarm, Elle, Ellenbogen' elend, and. éligr, af. eli 'arm, fremd'   | ulna                                                                                                   | whery  ελεη 'wehe', εληχης 'ver= worfen', ηλινδημενος 'Herumstreicher'         |
| Flft, and. álfr, 'weiße Geister', alpt, álpt<br>'Schwan', ags. aelf, engs. elf 'Eise'<br>enge, goth. aggwur, and. öngr, öngur | albus (alba avis 'weißer<br>Bogel')<br>angustus 'eng'                                                  | *algos 'weiß', in algeror<br>'Wehl'<br>arxeen 'suschnüren'                     |
| (vgl. Angit) Fate, ahd. anut, and. anda, agi. aenet                                                                           | anat                                                                                                   | ή νηττα                                                                        |
| Wan Reiträge zur Stammeskunde.                                                                                                | ı                                                                                                      | e                                                                              |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                                      | lateinisch                                                                                     | griechisch                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erbe, ahd. arbi, goth. arbja, and. erfd; altir. comarpi 'Miterbe'                                                                                                                                                                       | orbus 'Waise', heredium,<br>für *herebium, 'Erb=<br>schaft'                                    | ερεφειν 'bededen'? ορφανος 'Baise' χληρος (*χληροβος) 'Erbe'                                                   |
| <b>Erbie</b> , ahd. araweiz, and. ertr, — agi. earfe 'Bide'                                                                                                                                                                             | ervum 'Wiđe'                                                                                   | ερεβινθος, οροβος 'Ridger=<br>erbie'                                                                           |
| Erde, ahd. erda, ero, goth. airpa (j. and-<br>terra 'börren'                                                                                                                                                                            | terra 'das Trodne, Land,<br>Erde'                                                              | εραζε 'auf die Erde'                                                                                           |
| <b>Ernte</b> , goth. asans, and. ardr 'Gewinn,<br>Berdienst', árna, ags. earnian 'ernten'                                                                                                                                               | annona (für *arnona)<br>Getreide=Jahre&=Ertrag,<br>Borrath                                     | θεριζειν 'ernten'<br>ειρεσιωνη 'Erntetranz'                                                                    |
| ernähren, aufziehen, goth. aljan, and. ala<br>erft, früh, goth. air, agf. aer 'früh', aerest 'erft'<br>erftiden, mhd. ersticken, erstecken                                                                                              | alere 'ernähren'<br>prius (für *ferius)<br>stinguere *stiguere                                 | αλιεια 'Fischfang' ηρι πνιγειν 'erstiden', zu εγειρειν 'erweden' mit                                           |
| <b>Cjáje</b> , and. askr<br><b>Cjel</b> , goth. asilus, and. asni, engl. ass<br><b>Cjpe</b> , and. ösp, fj. aspar<br><b>cjien</b> , and. eta, goth. itan<br><b>Cjiig</b> , goth. akeit<br><b>Cule</b> , ahd. uwila, and. ugla, agj. ule | assculus 'Bintereiche'<br>asinus<br>arbor'Baum' (für*asbos?)<br>edo, edere<br>acetum<br>ulula  | πνι-(Berneinung) οξυμ 'Buchenart' ονος (für *ασνος) εσθιειν οενς 'jchart', οξος 'Effig, γλαυξ 'Eule', αιγωλιος |
| Guter, ahd. utar, utiro, and. júgr, yler<br>'Geber', agf. uder, bän. yver, fchw. jufver                                                                                                                                                 | uber (für *uder)                                                                               | Baldfauz' ov9ap                                                                                                |
| Emiglett, ewig, goth. aiweins, aiws, and. aefi (aevar) Effe, ahd. essa, aschw. aesja, bgs. ahd. eit (zu heiß, Hige) "Scheiterhausen"                                                                                                    | aestuosus 'Dipe                                                                                | acor 'Lebzeit, Ewigkeit'                                                                                       |
| Grz, ahb. aruz, goth. aiz, anb. eir, anb.<br>esia 'Thon'                                                                                                                                                                                | aes 'Erz'                                                                                      | αιρεσιμος Gewinn, Beute'<br>(Ausbeute?), αιρειν bem<br>Boden entnehmen'                                        |
| fahl, bleich, ahb. falo, and. fölr Fahne, goth. fana 'Tuch, Beug, Lappen' fahren, goth. faran, and. aka (vgl. nhd. actern) fallen, and. falla, af. fallan 'fällen, and. fella, af. follian -falt, -fältig, falten, goth. fal pan        | agere<br>fallere<br>pellere (p für *f)<br>pallium 'llmwurf, Hülle',<br>palliatus'in einen Man= | πηνος 'Gewand' αγειν σφαλλεσθαι βαλλειν (β für *f) παλτος (für *faλτος) in διπαλτος 'zweifältig'               |
| Fārje, 'junges Rind', ndf. verse, vgf. Farren,<br>and. farri                                                                                                                                                                            | tel gehüllt'<br>  pratum (für *perasum)<br>  Beide', F. Beidegänger'                           | zweifach'<br>ποφις, ποφτις 'junge&<br>Rind', ftr. prathukas                                                    |
| Farrn, and. farri, torfi, goth. stiurs, and. stjorr, Jjorr, dän. tyr, schw. tjur farzen, fisten, ags. feortan, and. sisa (ags. for Site Sur.)                                                                                           | taurus                                                                                         | ταυρος<br>περδεσθαι, (πορδη 'Furz')                                                                            |
| fist Hist, Furz')<br>Faust, ahd. fust, ags. fyst (and. hnesi),<br>engl. fist (vgl. bozen, bachen 18.)                                                                                                                                   | pugnus(vgl.fustis Prügel,<br>Anüttel') 'die Fauft als<br>Mittel zum Schlagen'                  | πυγμη 'Faust', πυξ 'mit<br>der Faust.'                                                                         |
| Feber, ahd. fedara, and. fidri, fjößr<br>(Fittich)                                                                                                                                                                                      | penna, altí. pesna (für<br>*fedna)                                                             | πτερον (für *fετερον),<br>πτιλον, vgl. πετομαι<br>'fliegen'                                                    |
| Fell, goth. fill, and. fjall<br>Ferfel, ndd. varch, ahd. farnh, goth. farha<br>(and. fúr 'Schaf', agi. fearh), nhd. Barch                                                                                                               |                                                                                                | πελλα<br>πουχος                                                                                                |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lateinisch                                                                                                                          | griechisch                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fern, goth. fairra, and. fjarri, af. fer                                                                                                                                                                                                                                                                      | porro (p=*f)                                                                                                                        | περα 'meiter', περαν 'jen=                                                                                                                                                                             |
| Ferje, and. haell, engl. heel<br>— goth. fairzna, agj. fyrsn                                                                                                                                                                                                                                                  | calx (*halix, c für g. h)                                                                                                           | πτερνα (für *fερσνα),<br>πτερνιζειν 'mit den<br>Fersen stoßen'                                                                                                                                         |
| Feuer, ahb. fuir, goth. fun, funa, and. funi, fiur, as. fiur, ags. fyro, aschw. fyr — goth. hauri, 'Rohlenseuer', and. hyrr, 'heiße Usche'<br>Fichte, ahd. fiohta, fiuhta, and. fúra, fyra, engl. fir 'Föhre' (Brennholz'?)                                                                                   | umbr. pir, I. pyra 'brens<br>nender Scheiterhaufen'<br>cremare (für *horamare)<br>'berbrennen'<br>pinus (*figus) 'Föhre,<br>Fichte' | πυρ, πυρος 'Feuer', αφευειν 'brennen, sengen' κρεμιξη 'Brennosen', κεραμικη (κ für g. h) πευκη, πευκα (für*/ευκη) 'Fichte', πιναξ 'hölzerne Schüssel, Tasel, Teleler', Ηφαιστος 'Bechelohe des Feuers' |
| Filz, and. Pel 'Bollflode, ags. engl. felt; and. feldr Bollenzeug'                                                                                                                                                                                                                                            | pileus                                                                                                                              | πιλος                                                                                                                                                                                                  |
| Finne, 'Flosse, Flossfeber', ags. finn                                                                                                                                                                                                                                                                        | pinna                                                                                                                               | πτεριγιον (* ετεριγιον),<br>πτερυξ (zu Feder)                                                                                                                                                          |
| Fisch, goth, fisks, and. fiskr                                                                                                                                                                                                                                                                                | piscis                                                                                                                              | wan für *C                                                                                                                                                                                             |
| firm, 'alt, vorjährig', goth. fairneis, and. forn, agf. fyrn                                                                                                                                                                                                                                                  | pridem (*firden, firn)                                                                                                              | πριν für *fιρν, περυτι,<br>περυσ                                                                                                                                                                       |
| Flage, ahd. flah, and. flat 'flach', ndl. flak, bgl. 'Blachfeld'                                                                                                                                                                                                                                              | planus (für *flagnus)                                                                                                               | πλαξ, πλατυ (für * fλαγος)<br>* fλατυ                                                                                                                                                                  |
| Fladen, 'platter Kuchen', ahb. flade, nbl. vlade 'Opfertuchen', vgl. and. flatr, ahb-flaz 'flach, platt'                                                                                                                                                                                                      | Plotius,Plautus 'Plattfuß'                                                                                                          | ελατηρ 'Fladen', πλατος<br>'breit, glatt', πλατανον<br>'Ruchenbrett'                                                                                                                                   |
| flechten, and. fletta (für *flehta), goth. flahta, flahto 'Flechte, Geflecht'                                                                                                                                                                                                                                 | plectere, plicare                                                                                                                   | πλεκτειν (πλοκη, πλοκος)                                                                                                                                                                               |
| fladern, ahb. flagaron, blichu, and. flökra<br>Finth, zu fließen, ahb. flewiu, fluwen,<br>ags. flowan, and. flos, goth. flodus 'Fluth',<br>as. fliotan 'fließen'                                                                                                                                              | flagrare<br>fluitare, fluere 'fließen,<br>ftrömen'                                                                                  | φλεγισθαι, φλεγειν<br>πλεετε, πλειτε, πλειν,<br>πλουν '[igwimmen,<br>[igiffen]                                                                                                                         |
| Fleisch, ahd. hreo, as. hreo 'Leiche', and.<br>hrae, hraesi 'Leiche', hrar, hrai 'roh'                                                                                                                                                                                                                        | crudus 'roh'                                                                                                                        | κρεας, (für *ģeaς), dor.<br>κρες 'Fleisch'                                                                                                                                                             |
| flennen, plarren (weinen'), schw. flina Johlen, goth. fula, and. foli                                                                                                                                                                                                                                         | plorare<br>pullus 'Junges                                                                                                           | πλαειν, πλαυματα<br>πωλος 'jung. Thier (Pferd')                                                                                                                                                        |
| Fohn, 'Sübwind', ahd. fonna, fonno 'Regen-<br>wind, Birbelwind', vgl. and. funni 'hiße,                                                                                                                                                                                                                       | favonius '(für *fonius)                                                                                                             | φαινειν 'leuchten', φανος 'Factel'                                                                                                                                                                     |
| Bärme', goth. fon 'Feuer, Sitze (zu Funten') Ferelle, ahb. forhana, andd. forna, zu and. forn, goth. forhana 'bunt' Frau, Jungfrau, and. feima 'Mädchen', as. femea, engl. feme, femme (vgl. kelt. fem 'bienen'), and. fimligr 'sein, geschickt', feimni 'scheu, schüchtern', feiminn 'Scheu, Schüchternheit' | femina .                                                                                                                            | περχνος (jür *fερχανος)<br>`bunt, schwärzlich'                                                                                                                                                         |
| frieren, mhb. vreren, ahb. friosan, Bw. gifroren, and. frjósa, frosta (vgl. Frost)                                                                                                                                                                                                                            | frigere                                                                                                                             | φρισσειν, φριττειν 'Irāu-<br>feln, schaubern, Haare<br>sträuben', έιγων<br>(für spiγων) 'frieren'                                                                                                      |
| fret, ledig, and. lidugr, goth. leds<br>Fries, grobes Wollenzeug, altfries. frisle<br>Haupthaar'                                                                                                                                                                                                              | liber (für *lider)                                                                                                                  | ελευθερος 'ledig'<br>φρισσειν 'Haare sträuben',<br>φριξ 'Kräuseln bes<br>Meeres'                                                                                                                       |

| germanifc. (felt.)                                                                                                                                                                                        | lateinifch                                                                                | griechisch                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| fritten (baden, rösten), and. froyda, engl. fry (frit), bän. fritto                                                                                                                                       | frigere (frictum)                                                                         | but. φουττείν, φουγγείν                                            |
| Frost, and. hela 'harter Frost, Reis<br>früh, früher, ahd. fruo' srüh', furiro 'früher',<br>goth. fruma 'erster', and. frum<br>fühlen, and. schw. ban. falma (e), zu and.<br>ags. folm, ahd. folma 'hand' | früher, vorher', primus                                                                   | προ, πρωια 'früh', πριν<br>(aus προ-ina) 'früher'                  |
| Funke, and. funi, ahd. funcho                                                                                                                                                                             | focus 'Feuerstätte' (für<br>*foncus), fulgere für<br>fungere'funkeln,blipen'<br>zu zünden | gaireir, garer 'leuchten', gegyog 'Glanz ic.',                     |
| für, goth. faur, faura, as. furi, and. for                                                                                                                                                                | pro, prae, bgl. para 'finden'                                                             | προ, — παρα                                                        |
| Furthe, and. for, agf. furh                                                                                                                                                                               | porco 'Acterbeet', vgl.<br>furca 'zactige Gabei',<br>urvum 'Furche' (tust.)               | (für *fιρχνωσις)                                                   |
| fürchten, goth. fauhrtjan, agf. forhtian,<br>ahb. forahtan                                                                                                                                                | vereri 'fürchten' vere-<br>cundia 'Furcht'                                                | παρχαιρειν 'erbeben'                                               |
| Fürst, Erster, and. fyrsta, frum — 'Erste,<br>Ansang', goth. fruma, frumist, and.<br>fruma, (foru 'uralt'), as. ags. formo                                                                                | primus (*firmus)                                                                          | φρομος (*/ορμος)                                                   |
| Furth, abd. vurt, furt, agf. ford (zu fahren)                                                                                                                                                             | portus 'Hafen                                                                             | gogog (in Boogogog - Ochsensurt, Trford)                           |
| Furle 'Gabel', and. forkr, ags. forc<br>Fuh, goth. fotus, and. fótr, vgl. and.<br>pot 'Psote'                                                                                                             | furka<br>pes pedis                                                                        | ποδ — ποδα                                                         |
| Futter 'Fressen', and. foor, goth. fodeins (3u fodjan 'füttern')                                                                                                                                          | postus                                                                                    | πατεομαι 'verzehren'                                               |
| Galle, and. gall, af. galla<br>gähnen, and. gina, glispa, agf. ginian,<br>ganian                                                                                                                          | fel, fellis (für *gel)<br>hiascere (für *giaspere)                                        | zodn; zodos, zdon gelblich<br>ywros 'flaffend', zwreir<br>'gähnen' |
| gadern, ahd.gagizon, gackazzen, and.gagga<br>Gans, and. gás, agí. gos, span. (goth.) ganso<br>Garbe, as. garba, schw. kärfvo (eigtl. 'ab-<br>rupsen, abschneiden', vgl. 'terben')                         | anser (für *ganser)<br>carvere                                                            | κακκαβιζειν 'gadern'<br>Χην<br>καρφειν 'rupfen'                    |
| garstig, and. gersta, ags. gaestan 'plagen,<br>schaden', wegen gr. vgs. and. gam(all)<br>'alt, schwach'                                                                                                   |                                                                                           | γηρασχειν, γηρασειν alters followach, frumpf werden, ermatten      |
| — and. attel, atall 'withend, wild, garftig, entstellt, grimmig'                                                                                                                                          | ater dunkel, wild, stürmisch atrox 'gräßlich, wild ec.'                                   | ατηφος `unheilbringend',<br>ατεφ 'getrennt, behaftet,<br>belastet' |
| gähren, ahd. jesan, jerjan, and. geysa                                                                                                                                                                    | fermentari (*germentari)<br>'gähren'                                                      |                                                                    |
| Sarten 'eingefriedigter Naum, Garten',<br>goth. garda, garda, and. garðr, agf. geord,<br>af. gard, vgf. Gürtef, Gurt                                                                                      |                                                                                           | yoorog 'Gehege, Biebhof,<br>Garten'                                |
| Saft, goth. gasts, and. gestr                                                                                                                                                                             | vesta (für herda) 'Herb<br>des Hauses', hostis<br>'Fremder', hospes'Gast-<br>herr'        | lστια Herd des Hauses',<br>εστιατωρ 'Gastgeber,<br>Birth'          |
| Saukler, ahd. gouggaluri 'Possenreißer                                                                                                                                                                    | joculari 'Spaßmacher'                                                                     | januan, deiltloies Me=                                             |
| Saumen, and. gomo, goth. gaumjan 'bes<br>wahren,aufmerten',dän.gano(zu'gähnen')                                                                                                                           | gumia Ledermaul, Fresser'                                                                 | Nacinod (Manmen,                                                   |

| germanisch (fest.)                                                                                                                                                                                                                                  | lateinisch                                                     | griechifch                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahr, ahd. fara, and. fár, agí. faor; goth. forja 'Nachsteller'<br>Gefäh, goth. kas, and. kass                                                                                                                                                    | periculum (p für f) 'Bers<br>fuchung'<br>vas (für *kas), cadus | παιρα (π für φ) 'Berfuch,<br>Lift, Betrug'<br>καδος 'Gefäß zum Auf=<br>bewahren von Flüffig=<br>leiten' |
| Gelichter, oberd. glifter, weist auf goth. hlifan'stehlen', and hleypingr' Begelagrer' gellen, and. gjalla, gala, ags. ahd. gellan,                                                                                                                 | clopero 'stehlen, nehmen,<br>fassen'<br>gallus 'Hahu'          |                                                                                                         |
| as gel 'fröhlich'  Gemach, mhd. gemach, ahd. gimah, dän.                                                                                                                                                                                            |                                                                | μεγορον 'Gemach'                                                                                        |
| mag, gemak<br>gemein, goth. gameins, agf. gemaene, and.<br>allmanna; kommun, zimbr. kommöne<br>'Gemeinde, Gilde'                                                                                                                                    | zimmer'<br>communis, altl. com-<br>moinis                      | κοινος (für *κημοινος)  vgl. δημοσιος 'gemein= fam', νομιζομενος 'ge= wöhnlich, gemein'                 |
| genng, and. gnaogja, naogja 'genügen',<br>goth. gonauka 'Genüge'<br>Get, and. goirr                                                                                                                                                                 | naucisci 'erlangen, er=<br>reichen'<br>vero 'Ger, Speer'       | νεειν, νησθηναι 'häufen,<br>aufschichten'<br>γερρον 'Schild'                                            |
| Getste, ahd. gersta, as. girstin, ass. grist<br>Geschlecht., goth. kuni, kuns, and. kyn,<br>kyna, ass. kyn, ahd. asss. kunie                                                                                                                        | hordeum (für*horsdeum)<br>genus                                | κριθη 'Gerste' (s. ags. B.)<br>γενος                                                                    |
| Gefet, and. lög (M3. lag, zu loggja 'fegen,<br>festigen'), altir. logh<br>gestern, goth. gistra, and. ígaer, gaer,                                                                                                                                  |                                                                | voμoς (zu νεμειν 'lenken,<br>verwalten')<br>χθης für *γηςθ                                              |
| agl. geostra, engl. yester<br>glitichen, and. glida, lida, engl. glide,<br>ichw. glida, agf. lidan 'gleiten'<br>Greif 'Bogel der Sage', and. grips, altir.                                                                                          |                                                                | gr. Lis 'glatt, nadt (Fels)' Liosos 'glatt, gleitend' yovy (Hf. yovnos)                                 |
| grif, engl. griffin, som. grip, dan. grif<br>Gott, Götter, and. díar, tívi, Mz. tívar,<br>(dís 'Göttin', dísir Mz.), and. týr (mf.<br>tý) vgl. Dienstag, altg. tivisco (Tacitus),<br>sfr. devas; fz. dieu schließt an g. dí,<br>vgl. ahd Ziw 'Gott' |                                                                | θεος, θειος, Ζευς                                                                                       |
| (Gerümpel, and. hrymask 'hinfällig, ge-<br>brechlich fein', hrumadr 'gebrechlich, alt,<br>abgenutt'                                                                                                                                                 |                                                                | κουμια 'Gerümpel',<br>σουομαι 'aufheben, be=<br>hüten'                                                  |
| gludien (ber Senne), and. klök, agf. cloccian Grenze, begrenzen, and. greina, hrina 'abtheilen' (vgl. Grendel 'Schafterbaum')                                                                                                                       | glocire 'gludfen'<br>cernere (*crinere) 'fchei=<br>ben'        | κλοξειν<br>κρινειν, κριτεον 'scheiden                                                                   |
| groß, goth. mikils, and. mikill, norweg<br>mygje, altdän. mögel, ndd. meckel<br>Großmutter, goth. awo (vgl. Aue 'Mutter=                                                                                                                            | magnus (vgl. magis,<br>macto<br>ave                            | μεγα, μεγας, μεγαλη<br>groβ'<br>μεγαλομητηρ, τηθη, [.and.                                               |
| [chaf'), edda 'llrgroßmutter' Grand 'grober Kies', zu ahd. granizan, ahd. grindan 'fnirschen', and. greina 'zersallen' ec.                                                                                                                          | frendere (für *grendere)                                       | odda<br>πρινειν(πρινθεις) trennen                                                                       |
| Gras, goth. gras, agf. graes, and. gras                                                                                                                                                                                                             | gramen (jür *grasmen)                                          | ήγραστις, spart. γραστις<br>'halbtrocknes Gras'                                                         |
| graben, eingraben, goth. graban, and.<br>grafa, ags. grafen, vgl. Griffel<br>Gruft, and. gröftr                                                                                                                                                     | scribere zu γραφειν, wie<br>sculpere zu γλυφειν                | γλιφειν 'graben', γραφειν<br>'rigen, eingraben'<br>κρυπτη 'bedeckter Gang'                              |
| Surgel, and. kverkr, ahd. quercha, querchala                                                                                                                                                                                                        | gurgulio                                                       | γαργαρισμος δαθωιταείπ'                                                                                 |
| haben, goth. haban, and. hafa                                                                                                                                                                                                                       | habere                                                         | εγειν, αγειν (γ für foder b)                                                                            |

1

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                          | lateinisch                                                                                | griechisch                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabergeiß, Saber, and. hafr, agf. huefer Sader, and. hatr, goth. hatis 'Sag' Salm, and. halmr 'Strof'                                                       | caper<br>odium (für *hodium)<br>calamus, calmus 'Ge=<br>treidehalm, Rohr,<br>Echreibrohr' | καπρος 'Bod'<br>κοτος 'Hader, Streit'<br>καλαμη, καλαμος 'Halm                       |
| Sals, and. hals, goth. hals (vgl. Rehle)                                                                                                                    | altl. collus für *colsus,<br>nl. collum                                                   | τροχηλος 'Hals'                                                                      |
| Sand, and. af. mund (zu mondull 'Dreber', bgl. Mange.) (Mund: af. muh), gr. I. 28. beruben auf ig. Griff (Geriff)                                           | manus, alts. hir, erus<br>'offene Hand'                                                   | χειρ 'Hand', μαντευειν<br>'deuten, wahrfagen', vgl.<br>μανθανειν handthieren'        |
| Saut, and. hud, ags. hyd (vgl. Schild, Schut)                                                                                                               | cutis (überall e für h)                                                                   | xυτος, σxυτος 'Haut,<br>Leder'                                                       |
| hart, goth. hardus, vgl. ahd. harto 'sehr, höchst'                                                                                                          |                                                                                           | καρτα 'sehr start', κρατυς 'start, gewaltig'                                         |
| harnen, and. miga, agf. migen, ndl. migen,<br>mijen, vgl. ahd. Gemeg'                                                                                       |                                                                                           | ίραττ. <i>ομιχειν</i>                                                                |
| heben, goth. hafjan, and. hafa, hefja, agf<br>heoban, schwäb. happen                                                                                        | capere 'fassen, nehmen, greifen'                                                          |                                                                                      |
| hehlen 'verbergen', af. ags. holan<br>heim, and. hoim, engs. homo                                                                                           | colare 'verbergen'<br>domi (für *dhomi)                                                   | χαλεπτειν 'verhüllen'<br>χειμαι 'gelegt, gefetst, zu<br>Haufe sein'                  |
| Serb, ahb. herd, herda Boden, Herd', af. herd, agi. heor h, vgl. Effe                                                                                       | bes Herbs'                                                                                | έστια 'Herd des Haufes'                                                              |
| heulen, ahd. hiuwilon, and. hyla, schw. yla<br>hohl, goth. hulundi 'Hülle, Höhle', and.<br>holr, ahd. hol 'hohl', holi 'Höhle', as.<br>holli 'Höhle, Hölle' | colla 'Rammer                                                                             | ολολυζειυ<br>  χοιλος 'hohl', χοιλα 'Höhle'                                          |
| Hols. Bald, goth. triu, and tre (lif. triá), jám. trä (träd), af. trio, treo, agf. treow, engl. treo (vgl. der in Hollunder 2c.)                            | truncus 'Baumftamm'                                                                       | δριος 'Gebüsch', δρυμος<br>'Bald, Gehölz', δρυς,<br>δρυος, δορυ 'Holz,<br>Baumstamm' |
| <b>honig</b> , and. mjóll, goth. mili p, ags. milísk 'mit Honig verjest'                                                                                    | mel<br>!                                                                                  | μελ                                                                                  |
| hören, goth. hausjan, and. heyra, af. horian<br>(zu idg. ous 'Ohr')                                                                                         | audire (für *hausdire), vgl. auscultare 'zu= hören'                                       | ακουειν (für *ακουσ <i>jει</i> ν)                                                    |
| Sorn, goth. haurn, and. horn                                                                                                                                | cornus                                                                                    | χερασ                                                                                |
| Hort, goth. huzd 'Schaß', and. hodd(r) Sufe 'eingefriedigtes Land', as. hobu                                                                                | custos 'Wächter'<br>  caopo 'Zwiebel (Garten=<br>  gewächs)'                              | ! χυτος 'Schuţ'<br>- χηπος 'Garten'<br>                                              |
| Düfte, goth. hups, and. huppr, ags. hype, engs. hip                                                                                                         |                                                                                           | χυβος 'Hüfte'                                                                        |
| Sürde, ahd. hurt, goth. haurds, and. hird<br>'Thür', and. gorda, girda 'einfriedigen'<br>(mittelst Flechtwerfes?)                                           | crates (für *curates)                                                                     | κυρτεα 'Flechtwert'<br>κυρτη, κυρτος 'Fifch:<br>reufe', καρταλος 'Korb'              |
| hunda, af.hund(hun), engl.hundred (u-öä)                                                                                                                    | centum                                                                                    | έκατον (für *έντον) 'Hun-<br>dert'                                                   |
| in, goth. ek, ik, and. ek, jak<br>Igel, and. igull                                                                                                          | ego<br>echinus (n für l)                                                                  | εγω<br>εχινος (ν für l)                                                              |
| in<br>immer, ahd. simblun, goth. simle, and.<br>simul, af. simblo, simblon, simla, simlun,<br>goth. aiweins, and. aefa, aeva 'ewig, immer'                  |                                                                                           | εν, ενε<br>αιωνος                                                                    |

| germanifc (felt.)                                                                                                    | Lateinisch                                                             | griechisch                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jagen, and. pjaka, pjokka 'hepen'                                                                                    | agare 'treiben', dejicere 'erlegen, vertreiben, treiben' (altl. c = k) | διωχειν 'treiben, fallen'                                                                                    |
| Jahr, goth. jer, and. ár, aert, bän. aar<br>Jauchert, Juchert, mhd. jiuch, ahd. juh-<br>hart, zu Joch (Gespann)      | annum für *arnum<br>jugerum                                            | ωρα'Jahrzeit', ωρος'Jahr'<br>ζευγος 'Gespann'                                                                |
| Jody, goth. juk, and. ok<br>joden, and. oka                                                                          | jugum<br>jungere (für *jugere)                                         | ζυγον, spart. ζυγος 'Joch'<br>ζυγον, ζευγνυμι 'zus.<br>jochen, anspannen'                                    |
| Käfig, ahb. chevia (vgl. Kofen, Koben,<br>Käfter, Kaben)                                                             | cavea 'Räfig'                                                          | (vgl. καθος Gefäß'), γαλε-<br>αγρα (für *γαφεαγρα<br>'Käfig für wilbe Thiere'                                |
| fahl, and. hall 'glatt', agf. calu 'fahl'<br>Ralb, and. kálfr, goth. kalbo; schw. killa,<br>dan. kylo 'Junge wersen' | calvus                                                                 | φαλαχρος (für *χαλφρος)<br>δελφαξ (für *χελφαξ)<br>'Ferfel', (δελφος '(4e=<br>bärmutter')                    |
| <b>Ranter</b> (Krebs, Brand an Gewächsen), ahd.<br>chanchar                                                          | cancer                                                                 | γαγγρος (*γανγρος) 'Au8=<br>wuch8 an Gewächjen<br>u. Bäumen', γαγγρεινα<br>(*γανγρεινα) 'Areb8ge=<br>jchwür' |
| fanen, agi ceowan, engi. chew                                                                                        | fovere 'fauen' (für *co-<br>vere), gustare 'fosten'                    | yeveσθαι 'verzehren, auf=<br>essen, kosten'                                                                  |
| taufen, goth. kaupon, and. kaupa, agf.<br>ceapian                                                                    | caupo 'Arämer, Schent-<br>wirth'                                       | καπηλευειν '[chachern,<br>trödeln',καπηλος'Klein=<br>händler'                                                |
| ted ('lebendig, quid'), goth. qiwa, qiwo, and. kvick, altir. boo (hb. bin)                                           |                                                                        | βιος (βιοτος, βιοω (β für<br>gw)                                                                             |
| Rehle, agi. ceole, ceolar, ahd. chela, dän.<br>huulning, vgl and. gaula 'brüllen',<br>fchw. gala                     | gula 'Rehle'                                                           | κοιλος 'δαίβ'                                                                                                |
| Reid, and. kalkr, kalekr, kalikr, af. kelik, ahb. chelih                                                             | calix                                                                  | <b>χ</b> αλιξ                                                                                                |
| Reller, and. hellir, M3. hellar, kjallari, ahd. chellari                                                             | collarium 'Reller', caulao<br>'Höhlung'                                | χοιλα 'Höhle', χοιλος 'hohl'                                                                                 |
| tennen, ertennen, and. knó, agf. cnawan,<br>engl. know                                                               | gnoscere, noscere                                                      | γιγνοσκειν, γνωσις Er=<br>fenntnig                                                                           |
| terben (einschneiben, ripen), and. kerfi, ags.<br>cyrfan, schott. carve 'Kerbe', goth. graban                        | carpare 'zerstüden'                                                    | γραφειν 'einrigen, schrei=                                                                                   |
| Reffel, goth. katils, and. ketill, zu kas<br>Gefäß                                                                   | catinus (für *katilus)                                                 | χοτυλη 'Pfanne, Schaale'                                                                                     |
| Reule, and. kúla                                                                                                     | coulis 'Stempel, Stiel'                                                | xavlog (wie I.)                                                                                              |
| Riel (Schiff), and kjöll 'Schiff, Barke', agf. cool, ahd. chiol                                                      | caulis 'Federfiel', carina<br>(r für l) 'Schifffiel'                   | yavlog 'Laftschiff'                                                                                          |
| fiesen 'mählen', goth. kiusan, and. kjósa<br>'mählen', kosta 'versuchen'                                             | gustare 'versuchen'                                                    | yeveir 'versuchen', yevorog<br>Bw.                                                                           |
| Kinn, and. kinn 'Kinn, Schneibe bes Beils'                                                                           | gena 'Wange'                                                           | yervç 'Kinn, Kinnlabe',<br>auch 'Schneibe des Beils'<br>xerov, jon. xedwv 'Rock,<br>Kleid'                   |
| Rittel, and. kyrtill<br>Rlafter, abb. chlaftra (zu umspannen),<br>vgl. goth. hlifa 'ftehlen'                         | clepere 'stehlen, nehmen,                                              | xlenteiv 'stehlen'                                                                                           |
| Riang, abb. chlang, and klingja 'klingen'                                                                            | clangor 'Geschunetter, Gestön'                                         | γλαγγη füt *γλανγη (wie I.)                                                                                  |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                            | lateinisch                                                           | griechisch                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flagen, and. klaga                                                                                                                                                                            | vagire                                                               | zλαιειν 3m., zλαγγη 'Ge=                                                                                          |
| Klat 'Lehm', and kloima 'beschmieren', ags. claey 'Lehm'                                                                                                                                      | glus (gluten), älter glais                                           | xdoc 'flebrig, schmierig'                                                                                         |
| klatr 'Raffel'                                                                                                                                                                                | clamare 'laut schreiend'                                             | κλαζειν Ziv., κλαταγη'da&<br>Klatschen'                                                                           |
| tlieben 'spalten, schniken', and klippa, as. kliohan, ags. cleofan                                                                                                                            | vgl. clivus 'Klippe, Hügel'                                          | æλυφειν aushöhlen,stechen, schnißen?                                                                              |
| K-nabe, K-necht, Wz. kon 'Mann, Ge- schlecht', and. kné Berwandtschaftgrab' kneipen, and. knoif 'Zange, Kneiper', engl. nip 'kneipen'                                                         | gonus '(%cfthletht'                                                  | yerog, yereα 'Abtunft,<br>(Vefchlecht'<br>κνιζειν, θλιβειν 'tneipen',<br>πιεζειν 'drüden, quet=<br>fchen (pepen)' |
| Anie, goth. kniu, and. kné,<br>Koller, and. kvöl 'Qual', ahd. choloro<br>'Koller, Wuth'; vgl. and. kollo 'vor den<br>Kopf stohen', schw. kollra, kullra 'sollern,<br>wüthen, balgen'          | genu<br>mf. cholera                                                  | γονυ<br>παήgτ. χολερα                                                                                             |
| Roje 'Schlafgemach auf Schiffen', nbl. koi,<br>ban. koie, schw. koj; koja 'Hitte'<br>tommen, goth. qiman, qwiman, and. koma,<br>kvama                                                         | (colla) coitus 'bas sid; squießende, verbindende' venire aus *comire | xοιτη, xοιτων 'Schlaf=<br>gemach'                                                                                 |
| Rnauel, Klumpen, Kloh, mhd. and. klum-<br>pa, kluppa, engl. club 'Klumpen', engl.<br>clew 'Knäuel', agl. cleowen, ahd. chliu-<br>wan 'wideln', vgl. and. glofi, agl. glof<br>'Fausthandschuh' | globus 'Kugel, Klumpen',<br>glomus 'Knäuel'                          |                                                                                                                   |
| Rörper, and. krof 'ausgeschlachtetes Thier',<br>groppr 'Geschöpf', gripr 'greifbares Ding',<br>kroppr 'Leib, Kropf, Reule', schw. ban.<br>krop 'Leib, Körper', vgl. Gerippe                   | corpus (auch 'Gerippe')<br>für *cropus                               |                                                                                                                   |
| tosten, and. kosta, ags. costian                                                                                                                                                              | gustare                                                              | γευν, γευεσθαι; γευσ-<br>τος                                                                                      |
| <b>Lost,</b> and. kostr 'Borgeschmad'<br>trächzen, schw. kraxa, nds. krassen, and.<br>krassa, krafa, kráka                                                                                    | gustus                                                               | γειστος 'Borgeschmad'<br>πραζειν                                                                                  |
| <b>Kragen</b> , and. krage, jchw. krage, dän. krave, schott. craig                                                                                                                            |                                                                      | βραγχος (für *xραγχος),<br>βροχθος 'Gurgel, Kchle,<br>Schlund'                                                    |
| <b>Aranid</b> , ahd. chranuhh, chreia, ags. cran, and. trani, rani 'Schnauze'                                                                                                                 | grus (gruis) für*geranus,<br>St. ran 'Schnabel'                      | γερανος                                                                                                           |
| Krāţe (flacher Korb), ahb. chratto, ban.<br>krat, engl. cart 'Wagen-Torb?', crate<br>'Korb, Gesträuch, Reisig'                                                                                | crates                                                               | καρταλλος (für *κρα-<br>ταλλος) 'Korb'                                                                            |
| <b>Krause</b> , hess. krus 'Krug, irdenes Gesäß',<br>and. krus, mnds. kruiso, goth. aurkeis,<br>as. ork                                                                                       | urceus                                                               | xowooos 'Krug'                                                                                                    |
| <b>Araut</b> , and. urt, -groa 'wachsen', groör<br>'Wachsthum', goth. aurti, gras                                                                                                             |                                                                      | βουειν 'iproffen' (für *γου-<br>ειν), βουον 'Moos',<br>εμβουον 'Reim'                                             |
| Krebs, and. krabbi 'Seefrebs', ahb. chro-<br>bazo, chrobiz                                                                                                                                    | caris 'Seefrebs, Krabbe'                                             | καραβος (ngr.) 'Krebs'                                                                                            |
| Arcis (für *Rireis), and. kreysta (vgl. fehren, firren), vgl. Rugel f. Birkel                                                                                                                 | gyrus, circus 'Areis',<br>curvum 'frumm'                             | 'xι'xλος, χιρχος 'Kreis',<br>γυρος 'frumm, 'gebogen'                                                              |

| germanisch (kelt.)                                                                                                             | lateinifch                                                            | griechisch                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krieg, and. eljan, af. ellan, agf. ellian 'Kraft, Ausbauer, Anstrengung' Krug f. Kraufe                                        | bellum (für *ellum)                                                   | πολεμος zu πολυς 'fraj=<br>tig, viel', ελλος 'rasti' rc.                                                        |
| Krume, agf. crume, f. Gerümpel<br>trumm, bgl. Krumpel 'Falte', and. krumma,<br>krymma                                          | curvum (*cruvum)<br>'frumm'                                           | κουμια 'Gerümpel<br>γουπος (ohne μ), κυοτος<br>'gefrümmt'                                                       |
| <b>Arūde</b> , and. krókr, vgl. Krüppel, schw.<br>kruppig 'frumm, budlig', goth. wraiks<br><b>Aufe</b> , ahd. chuosa, as. kopa | cupa                                                                  | δοιχος, δαιβος, γουπος<br>'frumm'<br>χυπελλον 'Höhlung,<br>bauchiges Gefäß'                                     |
| Rumpen, Kumpf, Humpen, schw. kummel, kumme                                                                                     |                                                                       | χυμβος 'Gefäß, Becher                                                                                           |
| Kutut, mnbl. kukkuk<br>turz, and. kortr                                                                                        | cuculus<br>curtus 'furz'                                              | κοκχυξ (Ruf: κοκχυ)<br>κορωνη, κορωνιδος 'gestrümnt', bgl. κουρα<br>(κερειν) 'Abscheeren<br>(Kürzen) ber Haare' |
| füffen, and. kyssa, goth. kukjan, agj. cyssian                                                                                 | osculari (für *oscusari)<br>(os für 'Mund')                           | χυσσα, χυνειν 'füssen'                                                                                          |
| laben, mbb. abb. labon 'erquiden, waschen', vgl. Lauge                                                                         | lavare                                                                | λουειν 'ιυαζής επ'                                                                                              |
| Lahn (Bled), and. le, leim 'Sense', leni 'geschmiedet', engl. lean 'Sense, bunn'                                               | lamina, lamna                                                         | ελασμα 'Bled)'                                                                                                  |
| selamitect, eige teal Seife, bittit<br>spolternder Geist'                                                                      | lallare                                                               | λαλειν                                                                                                          |
| Lampe, and. lampa, lampi                                                                                                       | lampas 'jeder leuchtende<br>Körper'                                   | λαμπας 'Fadel'                                                                                                  |
| lang, and. langr, goth. laggs                                                                                                  | longus, longe                                                         | δολιχος (zu goth. laggs),<br>μαχρος (für *λαγρος                                                                |
| Lappen, ahd. lappa, and. lafa<br>Larche (Baum), mhd. lerche, larche, engl.<br>larch, schw. lärkträd                            | larix                                                                 | λοβος 'Läppchen'<br>λαριξ                                                                                       |
| Lasche 'Berbindstüd', mhd. lasche 'Lappen',<br>and. laski 'Miß', laska 'brechen',<br>láss 'Schloß, Thürksinke'                 | laxus 'fchlaff, offen',<br>laxaro, lassaro 'föfen,<br>öffnen, lüften' | λασχειν 'frachen, knaden'                                                                                       |
| (ah 'matt', goth. lats, lasiwo 'fraftlog, schwach', and. lata 'lah sein', lasinn 'franklich, schwach'                          | lassus 'laß, müde'                                                    | μαλαχος, λαγαρος, χαλα-<br>ρος, πλαδαρος, χαλασ-<br>θαι (wie ein Seil) 'jchlaff<br>werden'                      |
| laufen, rennen, goth. Pragjan, dän. trükke 'tragen', and. draga 'fahren'                                                       |                                                                       | τοεχειν 'laufen, rennen,<br>cilen'                                                                              |
| lauter, (eigentl. 'gewaschen'), goth. hlutrs,<br>(vgl. and. laudra [eigentl. waschen]<br>'prächtig, stattlich'                 | lautus                                                                | xdvd zu xdrzeiv 'ab=<br>fpühlen'                                                                                |
| leden, schleden, goth. laigon, and. sleikja,<br>as. likkon                                                                     | lingere (für *liggere)                                                | λειχειν 'belecten, lecten, nafchen'                                                                             |
| leden 'hüpfen, mit den Füßen ausschlagen',<br>goth. leikan, and. leika 'hüpfen, springen,<br>spielen'                          | elidore 'ausschlagen (ver-                                            | λαξ, λαγ-δην 'mit ben<br>Füßen stoßen, treten'                                                                  |
| leer, goth. laos, af. los, lari (goth. lasiwo 'frant', schwach'), agf. lewe; f. Lasiwo und saß'                                | lassaro 'ermatten, er=<br>müden'                                      | ληρος 'lecre Possen, Tand',<br>ληρωδης 'läppisch', ληρες<br>thöricht schwagen'                                  |

| germanisch (felt.)                                                                                                                           | lateinisch                                                                                                  | griechifch                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lehm, Leimen, ahd. leimo, and. lim, leir, leirnum (vgl. and. Loira Coire — Lehm= wasser), engl. loam                                         | limus                                                                                                       | λειμων 'jebes feuchte Erd=<br>ftüd (Boben), Grund=<br>ftüd, feuchte Erbe'          |
| lehnen, ahh. leinen, hlinen, ags. hlinan, and. hleina                                                                                        | clinare (für *hlinare)                                                                                      | xdeveer 'lehnen' (x für *h)                                                        |
| Lehue 'Bergabhang, Hügel, Rücklehne', and.<br>hlein, goth. hlains<br>Lei, Leie 'Fels, Platte', af. loia                                      | clivus (für *hlinus, f. clinare)                                                                            | xλινη 'Ruhelager', xλινειν<br>'neigen, lehnen'<br>λαας 'Fels'                      |
| Leine, ahd. and. lina                                                                                                                        | linum, linea 'Seil, Faben,<br>Linie, Strich'                                                                | λινεια, λινεα 'Seil, Strid'                                                        |
| Leinen, goth. lein, and. lin                                                                                                                 | linum 'Flachs'                                                                                              | λινον 'Flachs, Lein',<br>λεντιον 'leinenes Tuch'                                   |
| leise, ahd. lisa, and. löskr, schw. lös, lött 'schwach, leise'<br>Leite 'hüget', and. hlid                                                   | lonis, levis (*losis) (cife,<br>  fanft, leicht?                                                            | λειος, λιαφος 'fanft, lind,<br>mild'<br>πλιμαξ 'Leiter', πλιτυς,<br>πλιτος 'Hügel' |
| Letter, ags. hlaedder, (s. and. hlid 'Abhang'<br>Lende, and. lend (lundir 'Rüdenstüd')                                                       | vgf. clinare 'anfehnen'<br>lumbus (für *lundus), vgf.<br>barba für *bardha),<br>f. lentus 'gefdmeibig'      | κλιμαξ <sup>E</sup> Leiter'                                                        |
| Lenz, and. vár, schott. wer, ndfries. uos, wos 'Frühling'                                                                                    | ver                                                                                                         | εαρ (für *fεαρ)                                                                    |
| lefen 'sammeln, zählen, lernen, er-<br>lesen', goth. lisan, and. losa; loggja<br>'schickten, ordnen'                                         | legere 'lesen', eligere<br>'auslesen'                                                                       | Leyecr in gl. Botg. wie hd.                                                        |
| Lette, and. le hja 'Lehm, Schmut,', zu Löß, goth. lausjan 'lösen'                                                                            | ·                                                                                                           | Aver 'löfen', Avreor 'Lö=                                                          |
| Leute, M3. ahd. liuti, and. lid, ags. leod                                                                                                   | lites (in velites, tusk.<br>'leichtes Fußvolk')                                                             | LEWS, LANS COLL                                                                    |
| -Ith, gothleiks, ahd. andlik, -liko<br>Itegen, goth. ligan (ligur 'Lager'), and.<br>liggja, (im hinterhalt stegen)                           | -lix, -licis<br>lectus Lagerstatt', logere<br>'geseßliche Berfügung<br>tressen, sammeln', zus.<br>lesen 20. | -λιχος<br>λεχτειν, λεξαφειν, λεγειν<br>'fammeln, zählen'                           |
| Lind, ahd lindi, and lilja<br>Lind, ahd lindi, and linr                                                                                      | lilia<br>lenis — lentus 'gefchmei=<br>big, milb, linb'                                                      | λειφιον (φ = λ)<br>  λειος 'fanft, lind'<br>                                       |
| lints, goth. hleiduma, abb. loncha, and. lucht, engl. loft, (and. hlid 'Seite', linka 'Schwäche'                                             | laevus                                                                                                      | λαιος (λαια 'l. Hand')                                                             |
| Linie, Leine, Line, and. lina                                                                                                                | linea; lineamentum<br>'Linie', Strich'                                                                      | λινεα 'Linie, Seil, Schnur'                                                        |
| Linsin, agf. lent<br>Lippe, agf. lippa, heff. löpp, fchw. läpp,<br>bän. läbe, lippe                                                          | lens<br>labium                                                                                              |                                                                                    |
| loden, and. lokka                                                                                                                            | allicere 'loden, födern',<br>loquor'reden(bereden?)'                                                        | αγωγος (für *αλωγος)<br>'lodend'                                                   |
| <b>Lold</b> , ahd. lullich, lulche, engl. twalch<br><b>Lorbeer</b> , and. lárviðr, ahd. lorboum, engl.<br>lory, dän. laudür, schw. lägerträd | lolium                                                                                                      |                                                                                    |
| lösen, goth. lausjan (and. laus 'lose, ge-<br>löst'), and. leysa                                                                             | lutum 'aufgelöst'                                                                                           | λυειν (für *λυσειν)                                                                |
| Lowe, Leu, ahd. lewo, louwo, af. agf. leo<br>Luchs, ahd. luks, af. agf. lox, schw. dän. los                                                  | leo (leonis)<br>lynx                                                                                        | λεων, λεωντος<br>λυγξ                                                              |

| germanisch (telt.)                                                                                                                                                                                                           | lateinifch                                                                      | griechifch                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magen, and. magi, ags. maga, abb. maho                                                                                                                                                                                       | stomachus                                                                       | στομαχος (μαχος 'Beri'=                                                                                      |
| mager, and. magr, Steigrg. megri                                                                                                                                                                                             | macer                                                                           | zeug')                                                                                                       |
| <b>Mahd</b> (Ernte), ahb. mad 'gemähtes Felb' <b>mähen</b> , goth. maitan, and. má (mái, máði, maðr) 'mähen', (and. moita 'schneiben, schlachten, haden')                                                                    | messis 'Ernte'<br>metere                                                        | μητος 'abgemähtes Feld'<br>αμαν 'mähen'; vgl. μαχη<br>'Kampf, Schlacht',<br>μαχειρα 'Schwert, Wefser, Senfe' |
| mahlen, goth. malan, and. mala, mol, molu, moeli, maliun, molna<br>Mähne, and. mon (hf. manar), engl. mane,                                                                                                                  | molere<br>monile 'Halsband'                                                     | αλειν (*μαλειν) 'mahlen',<br>μυλη 'Mühle'<br>μαννος 'Halsband'                                               |
| and. men, as. meni, ass. mene 'Halstuch'<br>mahnen, goth. munan 'erinnern', and.<br>muna, minnask                                                                                                                            | momini 'erinnern', altí.<br>monoro, monoro<br>mahnen'                           | μεμος, μιμεσχειν, μεμνειν                                                                                    |
| Maie, and. mái zu and. má 'Knospe'<br>mādern, ahd. mokko 'Biegenbod'<br>Matel, and. maka 'schmieren, beschmieren,<br>Blen'                                                                                                   | Majus 'Monat'<br>macula 'Fieden'                                                | Μαιος (Monat)<br>μηκαομαι 'mädern'                                                                           |
| mangeln, Mangel (Noth), ahd. mangolon,<br>mongon, schw. mankera, vgl. and. minka,<br>minka abnehmen, abzehren'                                                                                                               | mancus 'Iraftlo8, ver-<br>ftümmelt?'                                            |                                                                                                              |
| Mann, goth. wair, and. ver, as. ags. abb. wer 'Mann'                                                                                                                                                                         | vgl. virgo 'Jungfrau'<br>als verw.)                                             | ανηφ (für *αfηφ) 'Mann'                                                                                      |
| Mart, Grenze, goth marka, and mark 'Gränze, Zeichen' Martt, and markaör                                                                                                                                                      | margo 'Rand', mörk<br>'Beichen, Grenze'<br>mercatus 'Markt, Handel'             | μερις 'Theil, Antheil,<br>Reihe'                                                                             |
| Masca, and. möskvi, ags. maeske 'Net, Geräthe, Maschie, zu machen Mast, and. möskvi, ags. machen Mast, and. mastr, vgl. Ast Balten, Spriet' 2c.                                                                              | machina 'Berkzeug, Bor-<br>richtung, Geräthschaft'<br>malus (für *madus) 'jeber | ungarn 'Schlinge, Falle,<br>zum Fang wilder Thiere,<br>Bögel 2c.'<br>lorog'Waft,(Webbaum 2c.')               |
| Mak, and. máti, goth. mito bs, mitadjo<br>Mauer, and. múr, múrr, goth. deigan                                                                                                                                                | aufrecht stehende Pfosten'<br>modus 'Waß'<br>murus 'Ball, Mauer &.'             | μετρον 'Waß'<br>τειχος 'Mauer, Ball', vgl.                                                                   |
| Bw. gadigans 'aus Erbe gebilbet, Ball'<br>mauern, and. mura, moeno 'ein Haus<br>unter Dach bringen', muna (zu and.<br>mund 'Hand'), handthieren, bewegen, eine<br>Band, Einfriedigung versetzen 2c.                          | moenire, munire 'eine<br>Schutwehr, ein Gebände<br>errichten'                   |                                                                                                              |
| Maul(-thier), and. mull, ags. abd. altir. mul                                                                                                                                                                                | mulus                                                                           | ήμιονος (*ήμιολος)                                                                                           |
| Maulbeere, ahd. mulberi, morberi, ags.<br>morbesie, vgl. and. mó 'duntelfarbig',<br>mór 'Moorerbe'                                                                                                                           |                                                                                 | μορον 'Maulbeere', μορια<br>'Ölbaum', μοροεις 'dun-<br>felfarbig'                                            |
| Mans'Thier'und 'Fleisch (Muskel'), and. mús<br>Manser, 'Haar=, Feder=Wechsel', mausern,<br>ahd. muzzon, and. muna, goth. motan,<br>goth. as. motjan 'bewegen, mausern', vgs.<br>and. motr 'Wühe, Haube', mútarðr<br>'Wauser' | mus<br>mutaro 'bewegen,maujern'                                                 | μετα <sub>ι</sub> βλητεον 'wechseln, wenden'                                                                 |
| mehren, oberhess. meizern 'immer mehr<br>bieten', and. maera, goth. merjan<br>Meer, goth. marei, and. marr, as. meri                                                                                                         | werben'                                                                         | μειρομαι 'verdienen, er-<br>werben, theilhaben'<br>μαρος 'glänzend'                                          |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                 | lateinisch                        | griechisch                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Meile, goth. mel, mail 'Zeichen, Zeitmaß', and. mael, mel 'Meile, Rast'; das l. W. stammt vom Kg., ebenso die gl. Benensnung für die Zahl 1000                                                     | mille, mile 'Meile, Tau=<br>fend' |                                                              |
| meift, goth. maists, and. mestr<br>Melbe, Milbe Gänsefuß', ahd. mulda<br>mellen. and. mjölka                                                                                                       | maxime<br>mulgere                 | πλειστος (für *μειστος)<br>βλιτον (für *μελιτον)<br>αμελγειν |
| Menich, and. gumi, goth. guma, as. gumo, abb. — gam. in Bräntigam                                                                                                                                  | homo                              | -yoi (in πελασγοι 'Be=<br>la&ger')                           |
| messen, ahd. mezzan, goth. mitan, and. meta<br>Messe (Waß), goth. mitaps, and. mjöt,<br>ags. mitta, as. ass. metod 'Waß', as.<br>muddi, ahd. mutti, schw. mått 'Waß'                               | metiri<br>modius 'Scheffel'       | μετρον ' <b>Μαβ'</b>                                         |
| Mirthe, ahd. miata, meta, goth. mizdo, mota, and. múta, af. meda                                                                                                                                   |                                   | μισθος 'Lohn, Miethe                                         |
| Mild, ahd. miluh, goth. miluks, and. mjolkr, zu melken, leden                                                                                                                                      |                                   | γαλα, γαλακτος                                               |
| minder, mindern, ahd. minniro, goth. minniza, and. minni zu minnka                                                                                                                                 | minor'minder'— minuere 'mindern'  |                                                              |
| Minne, ahd. minna, and. minni, af. minnia<br>Liebe', goth. muns 'Meinung'                                                                                                                          | momino 'gedenken, erin=<br>nern'  | μιμνεσκω, μεμνω 'jich<br>erinnern, gedenken'                 |
| Minze, and. minta, agf. minto<br>mischen, ahd. misculon, miskan, agf. miscian<br>(af. mislik 'verschieden')<br>mit, goth. mis, and. med                                                            | mentha<br>miscere                 | μινθα<br>  μισγειν, μιγνυμειν. μιξις                         |
| Mitte, goth. midjis, and. medjum, midr, mid, aj. medel                                                                                                                                             | medius                            | μετ<br>μεσος, μεσσος<br>(für *μεθjoς)                        |
| Wohn (Magen), nhò. mun, mago, mahan,<br>ahd. mago, schw. valmughi, dän. mo<br>Wohr, ahd. mor, bgs. and. mo 'dunkel'                                                                                | mauri 'Wohr, Afrikaner'           | μηχων, μαχων<br>μανρος 'dunfelfarbia'                        |
| mor 'Schwarzerde, Moor'<br>Monch, ahd. munihha, and. munk, zu                                                                                                                                      | _                                 | μοναχος 'Einfiedler'                                         |
| and. muna, goth. munan 'glauben, einer Borfchrift gemäß leben'                                                                                                                                     | Wönch'                            | portizog emproter                                            |
| Monat, goth. menops, and. mánuðr, ma-<br>noðr, mónoðr                                                                                                                                              | mensis                            | μηνος, μην                                                   |
| Mond, goth. mena, and. mani (vgl. and. unan 'Entzuden, Bonne'                                                                                                                                      | luna                              | μηνια in rea — rov —<br>μηνια 'Reumond',<br>σεληνη 'Mond'    |
| <b>Mood</b> (mda. Mies), and. mosi<br><b>Mord</b> , and. mor $p$ , goth. maur $p$ r, —<br>myrda 'morden'                                                                                           | muscus<br>mors (mortis)           | μυσια, μυια 'Miesmuschel'<br>μορος 'Todesloos, Tod'          |
| Mörser, ahd. morsari, schw. mortel 'Mörsel',<br>morsare 'Geschüß'; s. solg. W.                                                                                                                     | mortarium                         |                                                              |
| Mörtel, and. mortil 'Mörfer', morsel 'Stückhen', nbl. mortel 'Steinschutt, Mörtel', mortelen 'zerschlagen', schw. morten, mörten, vgl. and. murta 'eiwas kleines, Fischhen rc.'; Word eigtl. 'Zers | mortarium                         |                                                              |
| störung, Zertrümmerung', and. mor 'kleines Stückhen'<br>Roft, ahd. 'Most', mhd. mosthart, ndl.                                                                                                     | mustum                            |                                                              |
| mostard, engl. mustard                                                                                                                                                                             |                                   |                                                              |

| germanisch (felt.)                                                                                                                           | lateinisá)                                                                                 | griechifch                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motice, auch Bitgel, Raupe, 'junges<br>Rind                                                                                                  | 3                                                                                          | μοσχος 'j. Rind, Schöß=                                                                                            |
| Mude, af. muggia, and. my<br>muhen 'brüllen', ahb. muhen, muwen<br>mugen, and. mudla                                                         | ,                                                                                          | μυια<br>μυχαομαι                                                                                                   |
| mühen, ahd. muoen, af. modi 'mübe'                                                                                                           | molior, moles 'Mühe'                                                                       | μωλος 'Mühe, Arbeit',<br>μωλυς 'nach Arbeit und<br>Rühe entfräftet'                                                |
| Muhle, and. mylna, agf. myln, and. möl abgeschilffiner Stein'                                                                                |                                                                                            | μυλη                                                                                                               |
| Mütterchen, ahd. muoia<br>Mund (in Bormund), and. munt, af. mund;<br>af. mundon 'helfen'                                                     | men (mator) manus 'Hand', moenire 'jchühen', vgl. munire 'helfen, Handarbeit ver- richten' |                                                                                                                    |
| Müller, ahd. mulinari, and. mylnari<br>Münze, ahd. munizza, and. mynd,<br>mynda 'Bild, Abbild.,' vgl. zu gr. W.<br>nhd. Allmende 'Gemeingut' | mi: molinarius                                                                             | μυλωθρος (įpart. αλετης)<br>νομισμα, (νομιζειν) 'bie<br>im Staate gültige Gin-<br>richtung, gemünztes<br>Geld' 20. |
| mürbe, ahb. murwi, anb. meyrr, agf.<br>mearu                                                                                                 | marcere 'schlaff, welt,<br>frieren', marcidus welt,<br>morsch', marcor 'Belt=<br>heit'     |                                                                                                                    |
| murmelu, abb. murmulon, murmuron, anb. murra                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                    |
| <b>Mustel</b> 'Maus' (Fleisch), nds. muis, muisje, schw. dän. muskel                                                                         | musculus (j. Waus)<br>'Wäuschen                                                            | μυς, μυος Mustel, Mans'                                                                                            |
| Mutter, and. moðir, af. modar<br>Rabel, ahd. nabalo, and. nafl                                                                               | *onbo, *nabo)                                                                              | μητηρ oder ματηρ<br>ομφαλος für *rogaλος                                                                           |
| Rachen, ahd. nahho, and. nökkvi, af. nako, agf. naka, bgf. Naue, Narbe, and. nor, hf. nos, mf. noi 'Schiff'                                  | navis (für *nagis, vgf.<br>naviger)                                                        | ravs 'Schiff'                                                                                                      |
| Racht, goth. nahts, and. nótt, nátt                                                                                                          | nox (noctis)                                                                               | νυξ, νυκτος                                                                                                        |
| tadt, goth. nagabs, and. nekt, nökviðr<br>(vgl. goth. naubs, and. noud 'Noth')                                                               | nudus (zu Roth?)                                                                           | ryotic'hungernd', ryoteia<br>'fasten'                                                                              |
| nale, ahd. najan, vgl. goth. no sola, and.<br>nal, agi. naodl 'Nadel', beachte wegen<br>gr. 9, 1. t, nhb. 'Nähter, Naht'                     | nero (notum) 'jpinnen'                                                                     | reir, vydeir 'spinnen'                                                                                             |
| Name, goth. namo, and. namn<br>Narde, Narten, and. Arten 'Holzschüffet',<br>Geschnistes', goth. nardus 'Narbe'                               | nomen                                                                                      | oroma<br>rapons 'Büchse, Kistchen'                                                                                 |
| Rafe, and. nos, ff. nas, Mz. nasar, and.<br>nos 'Landvorsprung'<br>1af, goth. natjan 'nepen', as. nat                                        | nasus<br>udus (für *undus)                                                                 | rysos, rasos 'Landvor sprung, Borgebirge' ep. rottos, rotegos 'naß',                                               |
| Ratter, goth. nadrs, and. nadr, nadra                                                                                                        | natrix 'Basserschlange'                                                                    | votis 'Raffe'                                                                                                      |
| laue (Rähe), mhd. nawe, naewe, and. nor, nos hf., noi mf.                                                                                    | navis 'Schiff'                                                                             | ep. ryvę, jon. reoç, att.<br>rewę 'Schijj', zu ravę .                                                              |
| lebel, ahd. nobul, and. nist, as. nobal iteste, ahd. novo, and. nosi (Geschwistersohn)                                                       | nepos 'Geschwisterfind'                                                                    | νεφελη<br>ονεψος (wie l. g.)                                                                                       |
| uen, andna, gothnan (3w. Endung)<br>chmen, ahd. neman, and. nema, goth.<br>niman, ags. neman                                                 |                                                                                            | -r:0, -r:eiv<br>veµeiv `nchmen'                                                                                    |

LXXVIII Bergleichende Überficht hochdeutsch=keltgermanischer und entspr. lateinischer z. Worte.

| germanisch (telt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lateinisch                                                          | griechisch                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nein, nicht, and. nei, goth. ne, af. nen, agf. na, engl. no                                                                                                                                                                                                                                                  | ne-, non                                                            | νη- 'nein, nicht', ov (für *vov) 'nein'                                                                                                             |
| nennen, benennen, goth. namjan, af. nemnian, namon                                                                                                                                                                                                                                                           | nominare                                                            | ονομαζειν                                                                                                                                           |
| Retf, and. naofr 'stark, gewandt', örr 'flint', ör (örvar) 'Pfeit', njörvi 'Enge, Straße von Gibraltar, Straße;' vgl. ahd. snara 'Schnur'. Bgl. zum gr. B. vew, verv 'nähen (mit Sehnen), goth. sjujan                                                                                                       | norvus 'Sehne, Flechse,<br>Garn, Schnur'                            | revoor, revoa 'Sehne,<br>Flechje', vgl. Nevooi 'gal.<br>Stamm der Rervler',                                                                         |
| Reffel, ahd. nezzila, mndl. netel<br>neigen, niden, and. hniga, goth. hneiwan                                                                                                                                                                                                                                | nictara nutara                                                      | xvidy 'Brennnessel'<br>reveir 'niden'                                                                                                               |
| Rest, asb. ags. nest, goth. wrisus, ban. redo 'Nest', as. netti 'Nest'                                                                                                                                                                                                                                       | nidus (reto 'Garn, Reg')                                            |                                                                                                                                                     |
| neu, ahd. niuwi, goth. niujis, and. nýr, ný,<br>as. niwi, ags. niw                                                                                                                                                                                                                                           | novus                                                               | reo-, reog                                                                                                                                          |
| neun, goth. niun, and. nju, as. nigun<br>(negun?)                                                                                                                                                                                                                                                            | novem (für *nogem)                                                  | εννεα                                                                                                                                               |
| nicht, ahd. af. ni, ne, goth. ni, niu, agf. na, nauht 'nichts'                                                                                                                                                                                                                                               | ne-                                                                 | νη                                                                                                                                                  |
| <b>Niere</b> , and. nýra, mlengl. kidenere, schott.<br>neirs, bän. nyre                                                                                                                                                                                                                                      | nefrones                                                            | νεφρος                                                                                                                                              |
| Rig (Lausei), mhd. nizz für hniz, and. gnit<br>noch, goth. nauh, and. né<br>Note, Knoten, goth. hnu Jo, hnuto, and.<br>hnudr, knútr, vgl. gr. yovaros 'Knoten',<br>eigtl. 'genäht, geknotet'<br>nüchtern, ahd. nuohturn, schw. nyktern,<br>and. nuogja 'genügen', and. gnaegr, naegr<br>'genügend, genügsam' | neque<br>nota Note', nodus Knoten'                                  | xoviδες (M3.) 'Eier des llngeziefers' eti, μηδε wie I. γνωμα 'Rennzeichen' γνωτος 'befannt' γονατος 'Rnoten' εεφω' bin nüchtern', νεπτης 'nüchtern' |
| nun, and. nú, goth. as. ec. nu Ode, and. 6dr, fest. aud '(Vesang', goth. audagjan 'selig preisen, sobsingen', zum s. vgl. goth. hausjan 'hören'                                                                                                                                                              | nunc<br>audire(*ausdire)'auhören'                                   | rv, rvv<br>αειδειν'fingen (v. Bögeln')<br>ωδις 'Sänger'                                                                                             |
| Orffnung, as. opanon, oponon 'öffnen', and. opna 'Öffnung'                                                                                                                                                                                                                                                   | apertio 'Offnung'                                                   | οπη 'Loch'                                                                                                                                          |
| Cheim, goth. auheims, vgl. awo 'Großemutter'                                                                                                                                                                                                                                                                 | avus 'Großbater', avun-<br>culus (Schwester-<br>bruder) 'Oheim'     | <br> <br>                                                                                                                                           |
| Chm, and. áma, fánu. âm, ndl. aam chne, and. án, ón, goth. inuh, af. ano Chr, and. eyra, af. ora, goth. auso Čl. goth. alew, and. öl, Mz. ölva, olea, olja                                                                                                                                                   | hama 'Heucreimer'<br>sine (für *ine)<br>auris (für *ausis)<br>oleum | αμη 'Eimer' ανευ 'ohne' ους (αιβ ουσος) ελαιον, Θt. λιπ, λι, bgl.                                                                                   |
| Tie, mhb. oese, goth. auso 'Ohr'<br>Otter, and. otr, ags. otor                                                                                                                                                                                                                                               | vgl. ansa 'Dentel, (Briff'<br>udra                                  | λιπα 'jalben'<br>org 'Ohr, Öhr, Henfel'<br>'έδρα 'Wasserschlange,<br>Bassershier'                                                                   |
| Bein, and. pina, af. pina, goth. balwein Berle, goth. marikreitus, agf. meregreot,                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | ποινη<br>μαργαριτης                                                                                                                                 |
| ahd. merigrioz<br>Pjad, aj. fad, fadi, agj. fued, and. ped<br>'Fußgänger'                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                     |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                                                                | lateinis <b>á</b>                  | griechisch                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pfaffe, and. pafi, pof                                                                                                                                                                                            | papa                               | παπα (wahrsch. dem<br>(styth.?) Germ. in früher<br>Zeit entnommen                               |
| Bfahl, goth. wallus, and. fella, af. fel, agf. pal                                                                                                                                                                | palus                              | φαλλος, φαλλαγξ                                                                                 |
| Bfalg, abd. pfalinza, af. palinza Bfahlwert'                                                                                                                                                                      | mí. palantium                      |                                                                                                 |
| Pfau, and. pá, ahd. pfawo                                                                                                                                                                                         | pavo                               | ταως                                                                                            |
| Biebe, mhd. pfeben, pfedem, ahd. pfedamo<br>bebano                                                                                                                                                                | pepon                              | πεπων                                                                                           |
| Piesser, and. psessar, and. pipaer                                                                                                                                                                                | piper                              | πεπερι                                                                                          |
| Pflaume, für Blau-me, Brau-ne                                                                                                                                                                                     | prunum                             | προυνη (auch κοκκυμελον scharlachrothes Obst'!                                                  |
| Pfing, and. aror, telt. arad; af. ard 'be- ftelltes Felb'                                                                                                                                                         | aratrum                            | αροτρον                                                                                         |
| Pforte, Furth, Durchfahrt,                                                                                                                                                                                        | porta                              | φορος (in <i>Bοσφορος</i><br>Ochsensurth                                                        |
| Pfosten, ahb. pfosto, engl. fust 'Schaft',<br>bgl. fest, auch and. staurr (goth. stiurjan<br>'feststellen, behaupten)                                                                                             | postis 'Thürpfosten'               | σταυρος 'Pfahl, Kreuz'                                                                          |
| Pfote, mbb. pote, goth. fotus, and. fotr pfropfen, and. frjova befruchten                                                                                                                                         | pes (pedis) vgl. propago 'Setling' | ποδ                                                                                             |
| Pfuhl, and. pollr, ahd. pfuol<br>Pfühl, ahd. pfuliwi, pfulwo (hess. Gepuel),                                                                                                                                      | palus<br>  pulvinus                | τυλη (τ für g. l. p)                                                                            |
| ags. pylwe, mb. Pilf<br>Bfund, goth. and. ags. as. pund                                                                                                                                                           | pondo                              |                                                                                                 |
| <b>Bfühe</b> , abb. pfuzza, and. pytt 'Lache,<br>Pfühe, Brunnen'                                                                                                                                                  | puteus (wie and.)                  | βοθρος 'Loch, (Braben, Ber=<br>tiefung)                                                         |
| piepen, ndb. piepen, engl. piep &c.<br>Pille, Ballchen (Berkleinerung zu Ball)                                                                                                                                    | mí. pipare<br>*pillula             | πιππιζειν                                                                                       |
| Bilg, ahd. buliz, and. bola                                                                                                                                                                                       | boletus                            | βωλετες                                                                                         |
| Pladen 'Fled, Plat', and. plaga 'Gegend (vgl. Flache)                                                                                                                                                             | plago                              | πλαξ, πλαγος 'Seite,<br>Fläche, Blatt, Platte'                                                  |
| Plan, and. planka, plank, engl. plane<br>Plat, and. pláz 'Plat', pláta 'freier (ebner)<br>Beg'                                                                                                                    | platea 'Gasse'                     | πλαξ (f. nachstehend)<br>πλατεια 'breiter Weg'                                                  |
| platt, mhd. plate, blate, and. plata 'Fläche,<br>Plat'                                                                                                                                                            | planus (für *platus)               | nlarve platt, flach'                                                                            |
| plagen, mhd. blatzen, and. flasa 'rauschen klatschen'                                                                                                                                                             | plaudere (plodo, plosum)           | φλαζειν 'zerreißen'                                                                             |
| plaudern, and. bladra, schott. blether                                                                                                                                                                            | blaterare                          | φλυαρειν                                                                                        |
| Preis, mhb. pris, bris Glanz, Ruhm,<br>herrliche That', and. priss Glanz, Pracht,                                                                                                                                 | praetium 'Berth, Breis'            | φραζειν bestimmen, fest=<br>seten' rc.                                                          |
| Ruhm, Ehre'<br>preisen, and. brasta, prisa 'rühmen, preisen',<br>mhb. priisen 'verherrlichen'                                                                                                                     |                                    | πρεσβευειν'ehren, preifen'                                                                      |
| Breffe, and pressa, pfressa, agf. pressa, fim. ban. nbl. perse                                                                                                                                                    | ml. pressa                         | I<br>į                                                                                          |
| Bult, and. pallr Stufe, erhöhter Raum, erhöhter Fußboden, Gerüft'                                                                                                                                                 | pulpitum (in gl. Bbtg.)            | vgl. βημα 'erhöhter Ort', für βηνα 'Bühne'                                                      |
| Buppe, and. bofi 'Bube'                                                                                                                                                                                           | pupo zu pupus 'Bube,<br>Bübchen'   | βομβυχιον 'P. d. Raupen'                                                                        |
| Quelle, and. fon 'Riel, Ableitung', fors 'Born, Brunnen, Bassersall, Quelle, Basserstrom', forsa 'strömen', frolla 'sprudeln', ndengl. force, isl. schw. ban. foss, vgl. goth. fun, funa 'Feuer', (wegen r und u) | fons (fontis) 'Quell'              | πορος 'Hilfquelle, Geld=<br>quelle', ποριζειν'herbei=<br>fchaffen, geben, fpenden,<br>hergeben' |

| manisch (kelt.)                                                                                                                                                | lateinisch                                             | griechisch                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pr, schott. corbe<br>dr, goth. hruk 'Ktähe'<br>l, afries. reth, kelt. rit,                                                                                     | corvus<br>cornix<br>rota (vom Kelt.)                   | κοραξ 'Habe'<br>κορωνη 'Ktähe'<br>κυκλος 'Hab, Kreis', bgl.                                                  |
| ieb', ags. (schw. dän.) wraed                                                                                                                                  | crates 'Geflecht, Hürde'<br>cretus 'geflebt'           | 'Rugel, Zirfel'<br>**ecvecy'absondern',**ecdecs<br>'gesondert'                                               |
| t, fragen', goth. kraitan', and. reita, vreita, raesta<br>rn, reiben, beleidigen', schw.<br>'beleidigen', radere, krata,<br>n, fragen', schw. reda 'in<br>gen' | radere                                                 | gefonder                                                                                                     |
| rapfen, and raufa, goth. rap 'raffen, rupfen', raff')l. rapen                                                                                                  | rapax, rapisca; rapere 'ranben'                        | αρπαξ' plündernd, raubend<br>αρπαγη' Zulangen, Rau-<br>ben, Fassen, Ergreisen'                               |
| ramjan 'ans Kreuz schlagen'                                                                                                                                    |                                                        | κοεμανυμι 'aufhängen,<br>freuzigen'                                                                          |
| Traubentamm', and raptr<br>ewert', resda 'Ruthe, Stab'                                                                                                         | vgl. corpus 'Leib, Gerippe'                            | μαβδυς 'Huthe, Stab,<br>Stabgerippe des Schils<br>des'                                                       |
| gl. rapeseed, fdw. rapsat                                                                                                                                      | rapum                                                  | ραπυς 'Rübe'                                                                                                 |
| (rastar M3.), goth. rasta                                                                                                                                      | restaro 'dableiben, ver=<br>weilen                     | οηστωνη, ραστωνη 'Er=                                                                                        |
| etele, and. hrata 'stolpern',                                                                                                                                  |                                                        | xραδαινειν 'schütteln, rüt=<br>teln'                                                                         |
| adan, raidjan, and. ráða<br>þjan 'urtheilen', raþjan<br>i'                                                                                                     | reri 'rathen', ratus (reor)<br>'beurtheilt, gerechnet' | bgl. hητος 'festgesett, be-<br>ftimmt, geziemend, ge-<br>gesagt' hητρα, jon. hητρη<br>'Bertrag, Berabredung' |
| i, goth. rums, and. rúm<br>. Land', hruðja, hrjóða,<br>numen'                                                                                                  | rus (ruris) 'Land, Feld'                               | ερημος 'Einöbe, Büfte,<br>unbewohnter freier<br>Raum, ερημοειν 'räu=<br>nien, verlassen'                     |
| n'<br>Binje', goth. raus, raud,                                                                                                                                | ruscum 'Brüsch'                                        | όοθειν 'brausen'<br>δωψ, δωπος 'Gebüsch<br>(Schilf?)' κ.                                                     |
| ske, hreod, reod<br>raeskja 'aufstoßen', ndf.                                                                                                                  | erugare 'ausspeien', ruc-<br>tare 'rülpsen'            | everyear ausspeien', evryn<br>'Erbrechen'                                                                    |
| spern, röchelu'<br>, reba, and. rofdi 'Ruthe,                                                                                                                  | repere 'schlingen, winden'                             | περιαπτειν 'jidy schlingen'                                                                                  |
| a, goth. rikan, engl. rake                                                                                                                                     | pectere (für *rectere),<br>erigere grade richten       | ορεγειν'reden, ausfireden'                                                                                   |
| ts, and. réttr<br>hswa, and. tysvar, ahd.                                                                                                                      | rectus 'grade recht' dexter                            | ορεγειν 'grade richten'<br>δεξια                                                                             |
| a, goth. rakjun<br>a, goth. rahjo, af. redia<br>haft, Rede'                                                                                                    | porigere (erigere) ratio (wie g.)                      | ορεγειν 'ftreden, reden'<br>όητος 'Redner', όητρα<br>'Berabredung', όητορεια<br>'Rede', όητος geredet'       |
| in 'die Götter, als Ordner<br>regula, regla 'Bolzen,<br>scheit', goth. garaideins<br>chur, Gebot', as. regin                                                   | regula (regio)                                         |                                                                                                              |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                                     | lateinisch                                                                                                                         | griechisch                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regen, goth. rign, and. rogn<br>Reif, and roip, agi rop, engl ropo, goth raip<br>Reim, ahd. rim, and. rím, af. agi rim<br>'Bahl, Wah'                                                                                                  | rigare benehen, bewäffern'                                                                                                         | φαιβος 'frumm'<br>φυδμος 'Zeitmaß, Eben=<br>maß'                                                          |
| reihen, ahd. rizan, and. rito, af. ags.<br>writan reihen, trapen, schreiben                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | φησσειν 'reißen' (ep. φηξα),<br>φηγνυμι brechen, reißen'                                                  |
| Reft, Raft, raften, ruhen, bleiben, goth. rasta, af. restian                                                                                                                                                                           | restare 'verbleiben'                                                                                                               | dystwry, dastwry Ruhe,<br>Trägheit                                                                        |
| <b>Nettich</b> , ahd. ratih, schw. rättika, and. rót,<br>goth. waurds 'Wurzel'<br><b>Niesch</b> s. Nausch                                                                                                                              | radix                                                                                                                              | φιζα (für*fqιδja) 'Burzel'                                                                                |
| Riemen, and. roim, rimi, and. romma 'besfeftigen', roima 'anseilen' (vgl. Ries [Bündel])                                                                                                                                               | 'zerschneiden, spalten'                                                                                                            | fehne', ερυσειν 'zerren',<br>δυομαι, ερυειν 'ziehen'                                                      |
| <b>Rinne, rinnen</b> , goth. rinnon, and. hrynian 'fließen'                                                                                                                                                                            | rivus (*rinus) 'Bach, Ge-<br>rinne'                                                                                                | deur 'rinnen, fließen'                                                                                    |
| röchelu, mbb. rücheln, rühelen 'grunzen, brüllen', abb. rochen 'fcreien'                                                                                                                                                               | rugire 'brüllen'                                                                                                                   | ορυγμος 'Gebrüll'                                                                                         |
| <b>Roggen</b> , and hrugr, af. roggo, hess.<br>Ruken (1562)                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                  | ορυζα 'Reis', m. βριζα<br>'Roggen'                                                                        |
| roh, and. hrár, af. hra (vgl. ahd. hreo,<br>af. hreo 'Leiche, Fleisch')                                                                                                                                                                | rudis, cruos, crudus 'roh',<br>cruente 'blutig, grau-<br>fam'                                                                      | φυσταζειν 'mißhandeln',<br>πρεας 'rohes Fleijch',<br>τρωπτος, τρωξιμος<br>'roh', αγρωτης Ήομheit'         |
| <b>Nohr,</b> and. reyrr, goth. raus, schw. rör                                                                                                                                                                                         | ruscus                                                                                                                             | ρίζα 'Stengel', ροδανος<br>'schwantend', ροίζειν<br>'schwirren'                                           |
| Noh, and hross, goth aihwa, af ehu, agf. eoh                                                                                                                                                                                           | equus, für *evus                                                                                                                   | ίππος, älter ικκος (für<br>*ιfοσ, εος)                                                                    |
| roth, goth. rauþr, and. rauðr                                                                                                                                                                                                          | ruber, rufus (rubro für<br>*rudhro                                                                                                 |                                                                                                           |
| Not, ahd. hroz, and. hrodja, hrodi<br>Rübe, ahd. ruoba, ruoppa (zu rupfen)<br>Rüden, and. hryggr, af. hruggi, agf. hrycg<br>Ruder, and. raedi, af. roda, and. agf. ár,<br>engl. oar, fchw. åra                                         | rapa, rapum<br>vgl. rogus 'Scheiterhaufen'<br>romus                                                                                | χορυζα 'Schnupfen'<br>φαπος<br>φαχις 'Rüden, Grat'<br>ερετμος (ερετρης 'Rude-<br>rer'), τριηρης 'Dret-    |
| <b>Auhe</b> , and. ró, ahd. ruowa, rawa                                                                                                                                                                                                | fruor 'im ruhigen Genuß                                                                                                            | ruderer', ειρεσια 'Rubern'<br>ερειν 'ruhen, raften', ερωη<br>(*ερωfη) 'Ruhe, Raft'                        |
| <b>Ruine</b> , and. hrun, zu hrynja 'zuffallen,<br>-ftürzen'                                                                                                                                                                           | ruina 'Stürzen, Rennen,<br>Einstürzen'                                                                                             |                                                                                                           |
| Mune, and. raun, run 'Geheimniß'                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | ερευναν 'nachforschen,<br>nachspüren'                                                                     |
| Rüffel, zu Mz. wrot 'mühlen', agl. wrot, ostfries. wrote 'Hüssel', ahb. ruozzen 'Erde auswihlen', engl. root, bgl. roben rüsten, and. hyrr, ags. hyrst 'Schmud, Hüstung', hreodan 'schmüden', hyrstan (hrystan) 'ausstatten, schmüden' | rodore 'aufwühlen, nagen,<br>aushöhlen, Ufer unter=<br>wühlen'                                                                     | evyχος 'Schweinerüssel', ορυσσειν, ορυττειν, ορυξα 'aufwühlen' πορυσσειν 'rüsten', πορυθ (π für h) 'Helm' |
| Ruthe, and. roda, raeda, af. roda, agf. rod<br>Saal, ahd. sal, and. salr, af. ahd. seli pa,<br>agf. sele, salor; goth. sali pwos herberge                                                                                              | radius 'Stab, Speiche' aula 'Borhof, Schloß', solus 'Grund, Boben, Fußboben im Zimmer, bas Untersteeiner Sache, Sohle am Fuße 2c.' | όαβδος, όαπις 'Stab'<br>άλια Berfanmlung', αυλη<br>'Hof, Schloß'                                          |
| Rab, Beitrage gur Stammestunde.                                                                                                                                                                                                        | Object am Bupe at.                                                                                                                 | •                                                                                                         |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                                                       | lateinisch                                                                                                                                                                    | griechisch                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sad, goth. sakkus, and. sekkr<br>fåen, goth. af. saian; and. sá<br>Saat, goth. atisk, and. saeði, sáð, engl. seed<br>Saft, and. safi, agf. saep<br>fagen, and. segja, af. seggian, goth. sakan<br>'erörtern'<br>fågen, and. sög, agf. sega, saga 'Säge', | saccus seminare, serere satus 'Säen, Saat' sapor 'Geschmad', Geruch', (sucus 'Sast', sugere 'saugen') secodere 'abseits gehen zu einer Besprechung' secare 'sägen, schneiden' | σαχος 'Sad, Beutel' σιτος 'Saat' οπος (für *σ.) 'Saft'                                          |
| and. agf saga, engl. saw 'fägen' Saite, and. seimr, sima, af. agf. sima 'Seil, Saite, Strict' Salber, falben, goth. salbon, af. salbon, md. falwen (vgl. goth. salewon [vgl. af. b], 'falben' zu alew 'Dl')                                              |                                                                                                                                                                               | ίμας 'Riemen, Strick'  μυρον, αλοιφη 'Salbe,  Schmiere', αλειφειν' [al=  ben', alle8 mit *σ=Un= |
| Salm, Salmen, abb. salmo, engl. salmon Salweide, abb. salaha, and. selja, ichw.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | iqut<br>έλιχη                                                                                   |
| sälg, bän. sälje, nbi. wilg<br>Salz, goth. and. af. salt                                                                                                                                                                                                 | sal                                                                                                                                                                           | άλς                                                                                             |
| sammeln, goth. lagjan, ags. lecgan, and. leggja 'zuslesen, ordnen, erzählen, zäh- len', vgl. and. lög 'Geset'                                                                                                                                            | ligare 'binden, verbinden',<br>eligere 'austesen, aus=<br>jäten, auswählen'                                                                                                   | deyeir fammeln, erzählen,<br>zählen, aufzählen                                                  |
| Sand, and. sandr, af. sand, engl. mba. samel, bair. throf. samp fatt, goth. sa sa sa saddr, sa f. sad Sattel, and. södull, agf. sadol, sadel, af.                                                                                                        | sabulum für *sambulum<br>'Sand'<br>sal<br>sədile 'Si <b>ş</b> '                                                                                                               | αμμος, ψαμμος 'Sand,<br>Staub'<br>σαττειν 'sättigen'<br>έδρα 'Sig'                              |
| sedal 'Gig' San, and. syr (mf. su), agi. sugu, su fauber, and. svifr, agi. syfer, as. sudri                                                                                                                                                              | sus<br>sobrius                                                                                                                                                                | συς, ές, βί. συος                                                                               |
| fauer, and. surr, ags. mndl. sur fausen, and. súpa, sypa, ags. supon 'schlürfen'                                                                                                                                                                         | sapiere 'sámeden'                                                                                                                                                             | ξυρος 'jauer'<br>σχυφος 'riefiger Becher',<br>ροφειν 'jaufen bon<br>Thieren'                    |
| faugen, and. súga, sjúga, agf. sugan, sucan                                                                                                                                                                                                              | sugere                                                                                                                                                                        | μυζειν, spart. μυζαν für συχαν                                                                  |
| Saule (Ahl ber Schuhmacher), abb. siula, goth. siwila (siw, siu 'nähen', —ila, —ula — el 'Wertzeug')                                                                                                                                                     | specillum 'Sonde', suere 'nähen', sutor 'Schuster'                                                                                                                            | σμιλη, σμιλιον 'Sonde,<br>Ahl für Schuster, Arzte'                                              |
| ichaben, goth. skaban, and. skafa<br>Chaden, and. skadi, goth. skalis<br>Chadel, ahd. gebal, and. skalli (skalpr),                                                                                                                                       | scabere 'fragen, reiben' calva 'Hirnschafe'                                                                                                                                   | σκαπτειν 'graben, haden'<br>ασκηθης 'unbeschädigt'<br>κεσαλη 'Haupt, Oberstes,                  |
| mhd. ndl.schedel, schw. skal, engl. skull Schaf, ahb. ou 'Aue', ags. eowu, engl. ewe, goth. awi                                                                                                                                                          | ovis                                                                                                                                                                          | Giebel' ocs (für *ofcs), eigtl. 'brauchbares, nupbares Bieh', vgl. ocos 'brauch= bar :c.'       |
| Echaft, and. skapt, skaft, ahd. skaft, and. skeptr 'geschäftet' von Pfeilen, Spee- ren 2c.                                                                                                                                                               | scapus 'Stab, Schaft'                                                                                                                                                         | σκηπτον, δοτ. σκαπος,<br>σκηπος, σκηπτρον                                                       |
| <b>Echaff</b> , as. skap, ahd. skaf, mhd. schaf                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | σκαφη, σκαφις 'Rapf,<br>Butte, Banne, Trog'                                                     |
| <b>Echale</b> , and. skál, af. skala, ndfrief. skal 'Wufchelichale'                                                                                                                                                                                      | calva 'Hirnschale'                                                                                                                                                            | φιαλη Schale, flache Trint=<br>fc., Opferschale                                                 |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                             | lateinisch                                                                                                                                          | griechisch                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shalmei, and. skálda, schw. skalmeja, dän skalmej, vgl.ahd.halam Halm (Nohr?)' Shah, and. skattr, goth. skatts, agf. sceat 'Münze' Schatten, goth. skado                       | calamus 'Rohr, Halm', culmus 'Halm' (c fürh) gaza 'tönigl. Schat- fammer' obscure 'buntel', secessus 'Sommerauscnthalt', secedere 'sich in die Ein- |                                                                                                                                                  |
| jágauen, and. skoða, skygna 'spähen', goth. *skawjan, as. skawon, ags. sceawian, engs. show, dän. skue, vgs. spähen Ságaum, and. skúm, ahd. scum                               | famfeit (Schatten?) zu=<br>rückziehen'<br>scopus 'Biel', scopulus<br>'Nusblick'<br>spuma für *scuma                                                 | σχοπομαι 'überschauen',<br>σχοπεισθαι 'über=<br>schauen'<br>χυμα'Brandung',(*σχυμα<br>'Schaum')                                                  |
| icheel, and. skaola Gesichter schneiben', ags. scool scheel'                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | σχολιος                                                                                                                                          |
| icheeren, and. skora, ags. scoran; and. skaora, skoora 'schüren, zanken, streiten', vgl. and. skaorr 'Renner, Wettrenner' Scheffel, and. skjappa, skoppa, as. skopill, skofil  | scaphum; ml. scapellus<br>ist vom G. entlehnt.                                                                                                      | κειρειν, ξυρειν; σκαιρειν,<br>σκιρταειν 'fortlaufen,<br>rennen, hüpfen, tanzen'<br>σκαφη 'jedes hohle Gefäß',<br>σκαφιον 'Trinigefäß,<br>Schale' |
| Scheibe, and. skifa, andd. sciva icheiben, goth. skaidan, and. skilja; vgl. Schindel, and. skid 'Scheit', and. skytja 'abmessen, absteden', and. greina ('zu Grenze')          | scindere 'spalten'                                                                                                                                  | σχοιπος 'Σöpferscheibe'<br>σχιζειν 'scheiben', χοινειν<br>'jcheiben'                                                                             |
| icheinen, ags. scinan, as. skinan, and.<br>skima, goth. skeiman<br>Scheit, and. skid, afries. skid                                                                             | scintillare funteln, flim=<br>mern'                                                                                                                 | σχια 'Schatten, Gespenst'<br>σχιζα (für σχιδία) 'Hold-<br>scheit'                                                                                |
| Schemel, and. skefill, skemil, schott. skamyll, ndí. skadel Schemen 'Schattenbild', mhd. scheme, schime, as. skimo, ags. skima, and. skúna, goth. skeima 'Schein'              |                                                                                                                                                     | σχιμπους 'Fußgeftell',<br>σχηπτου, 'Gtab, Gtüße'<br>σχημα' Schema, Schatten'                                                                     |
| Scherflein, ags. scoorf, abb. scerf 'lleinste Münze', vgl. Scherbe, as. scorian'theilen, zutheilen', scoorfan 'abreigen'                                                       |                                                                                                                                                     | χερμα 'Abschnitt, kl.<br>Münze', χερματιον<br>'Scherflein'                                                                                       |
| Schener (Obbach, Schuß), ahb. skur, and. skurr schief, and. skeifr, agf. scaf, mb. schepp, vgl. schieben (stoßen, schleubern), mba. schieben, goth. skiuban                    | scurus 'dunkel, bededt'                                                                                                                             | σχυλον 'Hüftung', σχεπη<br>'Schuß',σχιας'Schußbach'<br>σχιμπτειν, σχηπτειν im<br>Bogen schleudern'                                               |
| Schindel, ahd. scintila, and. skeid, skid,<br>mlengl. shingel, engl. shingle 'Schindel',<br>sheet 'Scheit, Brett', shed 'Dach'                                                 | scandula 'Schindel' zu<br>scindere 'schlitzen,<br>spalten'                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| ichirmen, and. skirra, ahd. skirmen<br>Schlaf, goth. sleps, as. slapan 'schlafen',<br>and. sofn, svefn, sömn, semn, as.<br>sweban 'träumen', schw. sömn, dän.<br>sövn 'Schlaf' | somnus 'Shlaf'                                                                                                                                      | σχιρον 'Sonnenschirm'<br>ύπνος für *συγνος                                                                                                       |
| ichlaff, schlapp, and. slaak, schw. slapp, dan. slap, and. lá beklagwerth                                                                                                      | labatum (jür *slabatum)<br>zu labare 'jchwanten,<br>wanten'                                                                                         | λαπτειν 'schlappen', λαψις<br>'d. Schlappen'                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | C+                                                                                                                                               |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                    | lateinisch                                                                                                                | griechiſch                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>jájlagen,</b> and. slá, af. goth. slahan                                                                                                                                                           | lacoraro für sl. 'tiefe<br>Wunden schlagen'                                                                               | λαχαζειν, λαχειν 'mit<br>Krachen zerbrechen,<br>schallend schlagen'                                           |
| ichleden, leden, and. sleikja, goth. (bi-) laigon '(be-)leden'                                                                                                                                        | lingere (*lignere)                                                                                                        | λειχειν 'leden'                                                                                               |
| Sheife, engl. loop, goth. sliupan, and. sloppa, ags. slupan 'schleifen'                                                                                                                               | lubricus (für *sl.) 'լայնարի։<br>rig'                                                                                     | γλισχρος 'glitschig, schlüpf=<br>rig'                                                                         |
| Schleim, and. slim, agf. slim, engl. slime                                                                                                                                                            | _                                                                                                                         | λειμων (Lehm?) 'jeder<br>feuchte (schmierige)<br>Boden, Ort'                                                  |
| ichliehen, afries. sluta, ndengs. sloat, slot<br>'Rieges, Schloß', as slutil 'Schlüssel', vgs.<br>and. klostr 'Umschließung', klastra 'ums<br>winden'                                                 | claudere (el.), clausi, clausum fchließen', cla- vis 'Schlüffel, Riegel, Kloben' (für *slusis 'Schluß' oder für Kloben?') | κλειειν, altatt. κληειν<br>(συγκλειειν λιίφλιεβεπ')<br>κλεις, dor. κλαϊς, κληϊς,<br>spart. κλειστρον 'Schloß' |
| <b>shinden, shindhen</b> , mba. <b>shiden</b> , ahd. sluccan, and. lykja 'shisehen'                                                                                                                   | ,                                                                                                                         | dvyk, dvyyoç 'Shluden'                                                                                        |
| falupten, and sleppa (slepp, slapp, sluppu, slyppi, slypiun) agf. slipan, engl. slip                                                                                                                  | labor, labi 'entschlüpfen',<br>(für *slabor), lapsus<br>'entschlüpft'                                                     | ολισθανειν füt γλισθανειν<br>'gleiten', vgl. γλισχρος<br>'glitschig'                                          |
| ichmächtig abb. smahi Geringes, vgl. goth.<br>minznan, and. minkna abnehmen, mins<br>dern', and. smaka Kleinigkeit', smaelki<br>kleine Stückhen'                                                      | mica, minca 'Krümchen',<br>micidus 'winzig'                                                                               | μιχρος , altatt. σμιχρος 'flein , schwächlich, schwächlich, σμιχροι 'bie Geringeren'                          |
| <b>Ehmalvieh</b> , ahd. smalaz vihu, and. smali, ags. smael 'Aleinvieh', and. smar 'schmal, flein'                                                                                                    |                                                                                                                           | μηλον (jür *σμ.) 'ein<br>Stück Jungvieh'                                                                      |
| ichmauchen, ags. smeocan, smocian                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | σμυχομαι'durchSchmauch=<br>feuer zerftört werben'                                                             |
| Schmeer, schmieren, goth. smeitan 'ichmic-<br>ren', smai fr 'Fett', and. smjör 'Butter',<br>smyrsl 'Salbe', smyrja, smyrva 'jchmic-<br>ren, salben'                                                   |                                                                                                                           | μυφειν (für *σμ.) 'triefen',<br>μυφον 'Salbe, Schmiere'                                                       |
| ichmeiken, goth. smeitan 'bestreichen', ags. smitan, and. smita 'nach Öl riechen' ichmelzen, and. smelta, melta 'aussöfen', ahd. smelzan, engl. smelt, melt, goth. maltan (in gamalteins 'Aussöfeng') |                                                                                                                           | σμηχειν 'abwlfchen, ab=<br>reiben, falben'<br>μελδομαι (für *σμ.)<br>'fchmelzen'                              |
| Schmergel, engl. smergel 2c.<br>Schmerz, abb. smerzo; ags. smeortan,<br>mlengl smerte, abb. smerzan 'scharf,<br>beißend, schneidig sein'                                                              | mordere 'beißen' (für<br>*smordere)                                                                                       | σμηρις 'Schmergel'<br>σμερόνος, σμερόαλεος,<br>'gräßlich'                                                     |
| Schmied, goth. smi p, and. smidr 'Arbeiter in holg, Erg, Stein ac.'                                                                                                                                   |                                                                                                                           | σμιλη 'Werkzeug'                                                                                              |
| Schnee, goth. snaiws, and. snaer, snjár, snjór, af. sneo                                                                                                                                              | nix (nivis, für *sn.)                                                                                                     | νιφα (jon. σνιφα) 'Schnee'                                                                                    |
| skeran ahd. karan, and. skera, ags.                                                                                                                                                                   | secare                                                                                                                    | χειρειν 'schneiben'                                                                                           |
| <b>schneien</b> , and. snjóva, snjósa, snjáva                                                                                                                                                         | ningere, für *snigere,<br>*snivere                                                                                        | νιφειν (f. jon. σνιφειν)                                                                                      |
| signess, and snjallr, of snel                                                                                                                                                                         | celerare 'schnell machen,<br>beschleunigen'                                                                               | κελλειν, κελης 'schnell treiben, beschleunigen'                                                               |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                 | lateinisch                                                                                             | griechisch                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnur 'Söhnerin', and. snor, snör, afries.<br>snore, ags. snoru; str. snusa 'Sohnes<br>Frau', sunu 'Sohn'                                                                                                         | nurus (*sn.)                                                                                           | rvoç 'Schnut'                                                                                                      |
| ichöpfen, and. ausa, schw. ösa, dan. öse (vgl. nhd. Öse 'Ausguß')                                                                                                                                                  | haurire, hausi, haustum                                                                                |                                                                                                                    |
| Schraube, goth. wraiks 'schräg, frumm'                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | doixog 'frumm'                                                                                                     |
| igreiben, and. skrifa, af. skrihan, afrief.<br>skriwa, schw. skrifva<br>igroten 'zertheilen, abschneiben, zerkleinern,                                                                                             | scribere<br>scrutari 'durchsuchen,                                                                     | γραφειν 'schreiben, rigen,<br>eingraben, einhauen'<br>spart. σχορπιζειν 'zer=                                      |
| rollen, mälzen', ahd. scrotan, goth. di-<br>screitan, ags. screodian 'zertheilen'                                                                                                                                  | untersuchen'                                                                                           | ftreuen' (für σχροτέζειν                                                                                           |
| Schule, ahd. seuola, and. skóli, ags. skol, skolu, as. skola 'Schaar, Bersammlung', engl. shool 'Schwarm, Hause, Menge', 'sich versammeln', and. skjól 'Ausenthalt', skolla 'überdecen', schw. dän. skjul 'Obdach' | schola                                                                                                 | σχολη 'Haft, Huhe, ges<br>fchäftfreie Beit, Bers<br>fammlung (auch der Lers<br>nenden)', σχολαζειν<br>'müßig fein' |
| <b>Echwäher</b> 'Schwiegervater', goth. swaihra, vgl. Schwager, schw. dän. svoger                                                                                                                                  | socer für *svocer (c=k)                                                                                | 'Schwiegervater'                                                                                                   |
| Schwiegermutter, goth. swaihro<br>Schwamm, goth. swammr, and. svöppr;<br>vgl. and. svamla 'jchwimmen'                                                                                                              | socrus für *sv.<br>spongia (*svompa)                                                                   | έχυρη 'Schwiegermutter'<br>σομφος für *σγομφος<br>'schwammig'                                                      |
| Shwan, and. svanr, agf. swana                                                                                                                                                                                      | sonare für *sv. 'Singen bes sterbenben Schwanes'                                                       |                                                                                                                    |
| ichwarz, goth. swarts, and. svartr — and. mjölnir, mjollnir, mó-r 'bunkels farbig, bunkel, düster'                                                                                                                 | sordes für sv.                                                                                         | μελας 'dunkel, schwarz'                                                                                            |
| <b>ichwatzen</b> , mhd. swetsen, and. skvaðra, ichw. sqvattra                                                                                                                                                      | suadere 'überreden, be=<br>fcmagen'                                                                    | λαλειν (vgl. lallen)                                                                                               |
| schweben, and. svífa, engl. swoop (wegen<br>w nach s vgl. and. sópa [für svapa]<br>'fegen', syfja [für svefn] 'schlafen')                                                                                          |                                                                                                        | σοβαν für *σfοβαν<br>'schweben'                                                                                    |
| <b>jameigen</b> , al. swigon, agl. swigian, bgl.<br>noch and. Pagga, Pagna, al. Pagan<br>'schweigen' mit lat. Wort                                                                                                 | tacere 'schweigen'                                                                                     | σιγαν füt *σfιγαν<br>'jchweigen'                                                                                   |
| Schweiß (auch Blut), and. sveiti, ags. swat, eigtl. Absonberung' (vgl. Schwaden)                                                                                                                                   | sudor (für *svidor)                                                                                    | ίδρως für *σριδρως                                                                                                 |
| somitien, and sveita, ags. swaetan                                                                                                                                                                                 | sudare (*svidare) 'schwi=                                                                              |                                                                                                                    |
| Schwert, goth. hairus, meki, and. maekir, as. maki, ass. maece                                                                                                                                                     | mactare 'opfern, töben'                                                                                | μαχειρα 'Opfermesser,<br>Schweri'                                                                                  |
| <b>Chwester</b> , goth. swistar, and. systir sechs, goth. saids, and. seds                                                                                                                                         | soror, sosor für *svesor<br>sex                                                                        | $\xi \in (*\sigma \varepsilon \xi);$ beachte das Bahl=                                                             |
| Schne, and. sin, ags. sinu, ahd. senawa                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | ives (*oives), terwr<br>Glechse, Sehne                                                                             |
| feicht, and. segi 'wenig', siga 'hinsiechen'<br>Setde, ahd. sida, and. silki, engl. silk,<br>vgl. and. sili 'Riemen', ags. seolo, ahd.<br>saita, said 'Saite, Schlinge, Strict'                                    | sicce, siccus 'troden'<br>serica, sericum (r für l?)<br>(von Ser, ein Bolf in<br>Oftafien?); vgl. sela | σηρικος 'seiden'                                                                                                   |
| feihen, and. sía, sífa, ags. sigan<br>Seil, and. seil, goth. sail, vgl. and. síme,<br>as. simo 'Seil, Strid'                                                                                                       | 'Haar, Schweinborste'                                                                                  | lxμας 'Feuchtigkeit' ίμας (für σιμας) 'Rie-<br>men 2c.', ίμανια 'Brun-<br>nenseil'                                 |

| germanisch (kelt.)                                                                                                           | lateinisch                                             | griechisch                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seim 'Honigsaft', and. seimr, vgl. dan.<br>sliim 'Seim, dider Saft'; ama 'Roth-<br>lauf'                                     |                                                        | αιμα 'Blut' eigtl. 'bider<br>Saft'                                                            |
| felig, ahd. salig, goth. sels 'gut, tauglich',<br>and. salug, af. salig 'felig, reich, glück'=<br>lich', ahd. salida 'Glück' | sollus 'ganz, mit Leib<br>und Seele, gänzlich'         | όλος, ουλυς (aus *σολfος)<br>'ganz, ganz und gar'                                             |
| Send 'Landtag', mhd. send, ahd. senot (s. Senesage)                                                                          | senatus zu senex 'alt'                                 |                                                                                               |
| femper (femperfrei): goth. simle, and. simul, as. simla, simbla, ags. symle                                                  | semper                                                 |                                                                                               |
| Seneichall, zu goth. sinista Altester', altir. sen; val. and. sen Rechtspruch', schall = Schalf Diener'                      | senex 'alt', senior 'älter'                            |                                                                                               |
| Senf, goth. sinap, ags. senep                                                                                                | sinapi                                                 | σίναπι                                                                                        |
| Sense, Sichel, ahd. sogonsa, and. sigdr, ags. sighe (zu sax 'Wesser')                                                        | socaro 'schneiden', socuris<br>'Beil'                  |                                                                                               |
| Seffel, and. soss, goth. sitls (vgl. siten, siebeln)                                                                         |                                                        | έδρα (für σεδλα)                                                                              |
| fich, and. goth. sik                                                                                                         | se (mf. sibi)                                          | έ, *σε                                                                                        |
| fidjer, ahd. sihhur, af. sikor                                                                                               | securus 'sorglos, heiter'                              | exupos, oxupos 'fest, sicher'                                                                 |
| fieben, goth. sibun, and. sjau, as. sibun, ass. seofan                                                                       | septem                                                 | έπτα, beachte das Bahl=<br>zeichen ζ = 7                                                      |
| Steg, goth. sigis, and. sigr                                                                                                 |                                                        | execv 'gewonnen haben'                                                                        |
| Siegel, goth. sigljo, and. sigli (in insigli)                                                                                | sigillum (vgl. illum=g.<br>ill 'Berfzeug')             | σμιλιον 'Berkzeug'                                                                            |
| Sims, Gefims, ahd. simiz, and. síma<br>'Einfassung, Band', vgl. zu gr. B. hd.<br>Kimme 'Schnitt'                             | simo                                                   | κυμα 'Belle', κυματεον<br>'Schauschnitt' (beim<br>Bauwesen)                                   |
| Sttte, and. sidr, goth. sidus<br>figen, goth. sitan, and. sitja                                                              | sodere                                                 | εθος (für *σεθος)<br>έζομαι(für *σεζομαι), σεδ,<br>ίζειν (für *σιζειν) auß<br>σισδειν; ίζανει |
| Sohle (Fisch), Sholle, engl. sole, scholl sole, sole, sole, scholl                                                           | solia 'Scholle'                                        | , ,                                                                                           |
| Soble (am Fuß 12. 22.), goth suljo, and. soli, vgl. zum gr. 28. and haell, engl. heel 'Ferse'                                | solea 'Schnürsohle'                                    | ύλεα, wohl für *συλεα<br>Sohle'                                                               |
| Cohn, goth. sunus, and. sonr, sunr (f. unter Schnur)                                                                         | filius, *sunus, vgl. ftr.<br>sunu                      | νίος, *συνος                                                                                  |
| Conne, goth. sunna, sauil, and. sunna, sol, alter solu                                                                       | sol                                                    | ήλιος, *σολιος                                                                                |
| spaten, and. spat, schott. spate spate, schouen                                                                              | speculari, spectare                                    | σχεπτομαι (*σπεχτομαι)<br>'[pähen' κ., σχοπειν,<br>σχοπτειν, vgl. σπου<br>'Uuge', [fhth. B.!! |
| <b>Spahn</b> , and. spánn, agf. spon (auch 'Löffel'),<br>vgl. engl. spoon                                                    | spatha 'breites Schwert'                               | σπαθη 'Rührlöffel, Stiel ber Palmblätter'                                                     |
| spannen, altg. as. spannan<br>Spaten, and. spadi, as. spado                                                                  | spatha 'breites, flactes                               | σπασαμην, σπαν<br>σπαθη (wie I.)                                                              |
| <b>Epecht</b> , and. spaetr, ahd. speht, engl. spekt, specht, vgl. piden (spähen?)                                           | Weberholz, Schwert'<br>picus 'Specht, Häher'<br>(sp.?) |                                                                                               |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                                                          | lateinifch                                                                                   | griechisch                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipeien, goth. speiwan, and. spyja, spýta, (nhd. fpeuzen, fpuden) Spende, ipenden, and. spenna, ahd. spentan                                                                                                                                                 | spuere expendere (*ecspendere) 'abwägen, auszahlen'                                          | πτυσειν, füt *σπυξ<br>πτυον, füt *σπυον<br>σπονδη 'Spende, Opfe<br>σπενδειν 'ausgieße<br>opfern'                                |
| Spiegel, and. spégill, ahd. spiagel, schw. spegel, dan. speil                                                                                                                                                                                               | speculum 'Spiegel', spe-<br>cere 'įpähen'                                                    | σπεχτειν 'spähen'                                                                                                               |
| Sporn, and. spori, ags. sporn, zu spornen 'mit dem Fuße stoßen', vgl. and. haell, 'Ferse', and. haela 'mit den Fersen stoßen' Spreu, ahd. sprua, mndl. sproe; and.                                                                                          | calcar 'Sporn', calx 'Ferse', calcare 'treten' (1. c == g. h)                                | σπαιρειν 'mit dem Fuß ftogen' σπερειν 'ftreuen, faen'                                                                           |
| sprita, ags. sproedan 'spreizen, ausbreiten' springen, and. springa, as. ags. springon schwb. für 'saufen'; and. spranga 'hastig, lebhast schreiten'                                                                                                        | spargere'schreiten's.gr.B.                                                                   | σπερχεσθαιfiir*σπρινγεσ<br>θαι 'ipringen', bgl<br>σπερχνος 'haftig'                                                             |
| fputen, ahd. spuotan, ags. sped 'Erfofg',<br>as. spod 'Fortgang', engl. speed 'Eile'                                                                                                                                                                        | spatium 'Raum, Aus-<br>behnung', spatiare 'ein-<br>herschreiten, den Raum<br>durchschreiten' | σπαδιον 'Raum, Strede'<br>bor. σταδιον, σπουδ<br>'Eile, Geschwindigkeit'<br>σπευδειν 'eilen, sputen'<br>σπαδιον 'Raum' (borisch |
| ftampfen, and. stampa, stappa                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | στεμβειν 'mit den Füßer<br>treten', στειβειν 'treten                                                                            |
| Staar, Star, and. starri, stari, ags. dän. staer (vgl. mba. starr, stur)                                                                                                                                                                                    | sturnus 'Staar'                                                                              | ψαρ, ψαρος für *σταρ<br>σταρος 'Staar' (Vogel                                                                                   |
| Starte, Sterte, 'junges w. Rind', mhb.<br>ster, ahb. stero 'Bidder', and. stjorr,<br>goth. stiurs 'junger Stier', zu goth.<br>steira 'unfruchtbar'                                                                                                          | sterilis 'unsruchtbar'                                                                       | στειρος, στεριφος 'un<br>fruchtbar'                                                                                             |
| starr, mhd. starren, vgl. goth. steira, vorsteh., and. storkna 'hart werden' Stauche, Stauchen, mhd. stuche; ahd. stuhha, and. stuka, ags. stocu, zu schwestufva, dän. stuve 'stauchen, iberziehen' stauen, stauchen, ags. stisla, schw. stufva, dän. stuve | stornoro 'niederwerfen',<br>staro 'feststehen'                                               | στεφεος 'hart'<br>στεφανος 'Kopfhülle,<br>Kranz', στεφειν 'um<br>hüllen'<br>στεφειν 'umhüllen'                                  |
| staves ftehen, goth. standan, and. standa, stoda                                                                                                                                                                                                            | stare, (sto, stedi, statum)                                                                  | έστανει 'stehen'                                                                                                                |
| ftehlen, goth. stilan, and. stela, as. ags.<br>stelan, dazu goth. hlifan 'stehlen', as.<br>klikon 'Wurzel sassen, sesthalten'                                                                                                                               | clepero 'ftchlcn'                                                                            | κλεπτειν, στερισκειν' steh<br>sen' (für *στελισκειν)                                                                            |
| Steig, steigen, and. stiga, goth. steigan                                                                                                                                                                                                                   | vestigium 'Fuß[put'                                                                          | στειχειν 'steigen, gehen<br>einherschreiten'                                                                                    |
| fteif, and. stifr, ags. stif, vgl. Stift, Stäuper                                                                                                                                                                                                           | stipes 'Pfahl, Stock',<br>stipula 'Halm'                                                     | στυφλος 'dicht, derb, hart<br>rauh'                                                                                             |
| Stein, goth. stains, and. steinn<br>Steig, and. stertr, stúta, ahd. stiuz, sterz<br>ags. steort, engs. start<br>ftellen, Stelle, and. stallr, stelling 'Huß-                                                                                                | stiva 'Pflugsterz'                                                                           | στια, στιον 'Riefel'<br>στορθη 'Zinfe, Zade<br>Borftehendes'<br>στελλειν beftellen,schiden'                                     |
| gestell, Stelle', ags. steall<br>Stern, and. stjarna, goth. stairno<br>Stener 'Abgabe, Stütze', and. staurr 'Pfaht'<br>(für Stab)                                                                                                                           | stella (für *sterula)                                                                        | στολος 'Zug'<br>αστης<br>σταυρος 'Pfahl, Kreuz'                                                                                 |
| Itia, steden, ahd. stih (hh), goth. stiko<br>Beitpuntt', and. stinga, as. stekan, ags.<br>stingan                                                                                                                                                           | instigare 'anstachein'                                                                       | στιγμα 'Stich, Punkt'                                                                                                           |

J

| germanisch (telt.)                                                                                                                                                           | lateinisch                                                                              | griechisch                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stiel, and. stilka, ags. stola, stoola, engs. stolo, schw. stiolk                                                                                                            | stilus 'Spispfahl, Griffel'                                                             | στελεον 'Stiel, Stengel'<br>στελεγος 'Stamm<br>Stammenbe', στυλις<br>'Segelstange' |
| Stier, goth. stiur, and. stjórr, þjórr, fchw.<br>tiur, dän. tyr, f. oben Stärke                                                                                              | taurus für *staurus                                                                     | ταυρος 'Stier'                                                                     |
| Stimme, goth stibna, and stef (Endreim'),<br>stamma 'ftammeln', af stemmo, schw.<br>stämma, dän. stamme                                                                      |                                                                                         | στομα 'Mund, Rede',<br>στομωσις 'Zungen:<br>fertigfeit'                            |
| <b>ftöhnen</b> , and. stynja, styn, agf. stunian,<br>fchw. stöna                                                                                                             |                                                                                         | στενειν 'stöhnen, brausen                                                          |
| ftolz, and. stolt, stoltr, stoltz, ahd. stolz<br>Stöpfel, Stöpfel, and. stoppa, agf. for-<br>stoppian, schw. stoppa 'stopfen'<br>Stoppel, and. stubbr, stubbi, ahd. stupfila | stultus 'thöricht, albern'<br>stipatus 'gebrängt boll',<br>stipare 'ftopfen'<br>stipula | στοιβη 'Stopfen', στοι<br>βαζειν 'stopsen'                                         |
| Storch, and. storkr, agf. storc<br>ftohen, goth. stautan, and. stauta, steyta                                                                                                | fundere (tusum) für                                                                     | τοργος 'Geier'<br>ωθείν, διωθεισθαι, füi                                           |
| Strang, and. strengr, agj. streng; and.                                                                                                                                      | *studere, *stusum<br>stringere 'straff anspan=                                          | *στωθειν<br>στραγγαλη 'Strid, Strang                                               |
| strongja, engl. string 'verschlingen, flechten'                                                                                                                              | nen', strangulare 'er=<br>brossein'                                                     | στραγγαλειν (spart<br>—λιζειν)                                                     |
| Etraße, and. aſdw. straeti, strat, strata,<br>aſ. strata, zu ſtreuen: and. strá, (vgľ.<br>stráði, Bw. stráð)                                                                 | strata 'Straße', stratum<br>'gestreut'                                                  | στρωτος 'ausgebreitet<br>hingelegt', στρωσι<br>'Streu'(στρωμα'Streu'               |
| fträuben, schw. strüsva, ahd. struban, vgl. struppig                                                                                                                         |                                                                                         | στρυφνος 'jest, derb, mür<br>risch'                                                |
| strjúka, ags. strihhan, and. strykja,                                                                                                                                        | _                                                                                       | στρωνυμι, στορενυμι                                                                |
| ftreuen, goth. straujan, and. strá, af.<br>strewian                                                                                                                          | sternere, stravi, stratum<br>'į́treuen'                                                 | στρωτος 'ausgebreitet'<br>στρωννυμι, στορνυμ<br>'ausbreiten'                       |
| Striegel, ahd. strigil, zu striegeln, stricheln<br>Strippe, Strupse, schw. dän. stropp,<br>mhd. strupse 'Niemen'                                                             | strigilis<br>strophium 'Busen=Binde'                                                    | στλεγγις (für *στρεγγις<br>στροβος 'Gürtel'                                        |
| Strudel, Struden, dän. strudel, zu ahd.<br>stredon 'brausen, strudeln', ndl. strot<br>'Gurgel, Schlund, Wirbel'                                                              | turbo 'Wirbel' (*trudo,<br>*strudo)                                                     | στροβος 'Strudel', στρο<br>βιλος, στρομβος Kreisel                                 |
| Strunt, Trunt, mhb. strunk, ndl. stronk; engl. trunk; truncate 'ftupen' Stuhl, goth. stols, and. stoll, af. agf.                                                             | truncus; truncare 'stupen'                                                              | τουφος 'Bruchstück', θρο<br>νος 'Sessel'<br>στηλη 'Säule'                          |
| stol, vgl. schw. stola 'unterstützen' süt, and. saetr, soetr, goth. suts, woheis                                                                                             | suavis für *suadvis 'füß'                                                               | έδυς (*σεδυς) '[üß'                                                                |
| (für *swo.þeis)<br>taub, goth. daup, and. daufr                                                                                                                              | torpere 'ohne Gefühl sein',<br>torpidus 'betäubt'                                       | τυφλος 'blind'                                                                     |
| taugen, goth. dugan, and. duga                                                                                                                                               | docoro 'unterweisen'                                                                    | τυχη 'Glüd', Heil', τυγ<br>γανειν 'erreichen, er<br>langen, treffen'               |
| Tempel, goth. alhs, af. alah, agf. eal (vgl. Halle)                                                                                                                          | aula (wie gr.)                                                                          | αυλη δοί, Schloß'                                                                  |
| thauen, and. Heyja, tá, ags. Hawan, engs. thaw (dag 'Thau'), schw. toa, dagga                                                                                                | tabere (*tavere) 'jdymel=                                                               | dor. τακειν, τηκει<br>'jdjmelgen', τακερο<br>'flüljig'                             |

| germanifch (felt.)                                                                                                                                                                           | lateinisch                                                                                                                                       | griechifch                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thier, and. dyr, goth. dius 'wilbes Thier'                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | θηριον 'Thier'. θως<br>'Schafal, Raubthier',<br>θωυσσειν'bellen,brüllen'                          |
| Thor, m. and. Bari, schw. dare, ban. daare, bgl. tofen, bufeln                                                                                                                               | furere (für *durere)                                                                                                                             | θορυβειν 'wüthen, rasen,<br>tosen'                                                                |
| thun, goth taujan, and týja, taeja, tjóa,<br>týa, tjá, al duan, agi tawian, vgl.<br>ahd tuon                                                                                                 | facere 'thun' (f für *d)                                                                                                                         | τιθειν 'ftellen, setten, legen, aufstellen', θετεον gesthan', φθανειν 'zuborsthun'                |
| Thur, Thor, goth. dauro, and. dyrr, af. duri, dura                                                                                                                                           | fores (für *dhores)                                                                                                                              | θυρα, θυρετρον                                                                                    |
| Thurm, and. turn 'Thurm', purs 'Riese', goth. paurnus, ags. porn 'Spipe, Dorn'                                                                                                               | turris 'Thurm'                                                                                                                                   | τυρσις, τυρσιος                                                                                   |
| Thumian, goth. Pymiama Beihrauch,<br>Rauchopfer', and. dumba 'Nebet', af.<br>him 'buster'                                                                                                    | thymum                                                                                                                                           | θυμα 'Opfer', θυμος<br>'Beihrauch'                                                                |
| Tiegel, goth. kas 'Gefäß', and. digull, 'Thon', deigull, deigla 'Tiegel', goth. deigan 'Thon Ineten', deigans 'irben', gadigis 'Gebilbe'                                                     | catina 'Tiegel', figulus<br>'Töpfer' für *digulus,<br>figura für *digura<br>'Gebilb', figurare, fin-<br>gere für *dingere<br>'ftreichen, bilben' | ταγηνον, τηγανον 'Tiegel'                                                                         |
| Tiegel (Biegel), and digull (deigla, deigja, deigna), goth digana                                                                                                                            | tegula 'Tiegel, Biegel'                                                                                                                          |                                                                                                   |
| tilgen, af. fartilligon, aud. tálga, telgja                                                                                                                                                  | delere 'vertilgen, löschen, ausroben'                                                                                                            |                                                                                                   |
| Tinte, mhb. tinto, tinkto, vgl. Tunke,<br>tunken, tauchen, mba. 'Dunke'                                                                                                                      | tincta 'gefärbtes Beug',<br>tingere 'färben, be-<br>nepen, befeuchten'                                                                           |                                                                                                   |
| Tochter, goth. dauhtar, and. dóttir, af. dohtar                                                                                                                                              | . , , ,                                                                                                                                          | θυγατηρ                                                                                           |
| Ton, and. dynr (duna, dyna 'schallen,<br>tönen, bröhnen, bonnern'), as. dunian<br>'tönen, bonnern', ags. din 'Ton', s. and. duna                                                             | 'donnern, schallen'                                                                                                                              | rc., Honveir 'llagen',<br>Hoosir 'ertonen'                                                        |
| Topf, mhb. topf, tüpfen alem. dipfi, dupfi, hess. mb. dippe, vgl. d. Geschlechtsname Aul                                                                                                     | olla 'Topf', gr. avdoç<br>'Höhlung'                                                                                                              | τυπωμα Bilben, Geftalten,<br>Gebilbe (z. B. Afchen=<br>frug)', τυπομαι 'ge=<br>bilben, geftalten' |
| tortein, torzein (Torfei), abb. torkula 'Reiter', and. purka 'austrocknen'                                                                                                                   | torquere                                                                                                                                         | toexeir 'drehen'                                                                                  |
| (tranmen), goth. tarmjan 'jauchzen', ags. dryman 'zur Laute singen', as. dromjan 'sich fröhlich herumtreiben, jauchzen', goth. drunjus 'Schall, Ton, Stimme', and. drynja 'bröhnen, brausen' | turba 'Lärm', turbator<br>'Lärmbläser'                                                                                                           | τυρπη, θροος, θορυβος<br>'Lärm', θρεομαι, θορυ-<br>βειν 'lärmen', θροειν<br>ertönen'              |
| trāumen, aub. dreyma, engl. dream, jájw.<br>bān. drömme, nbl. droomen                                                                                                                        | dormire für *dromire 'jchlafen' (nur als Gegen= jat zu wachen), auch unüberlegt, forglos handeln (träumen)', dormitare 'jchläfrig fein, träumen' |                                                                                                   |
| treiben, and. Irífa, goth. dreiban                                                                                                                                                           | tractare (für *traftare)                                                                                                                         | τριβειν, τριφομαι (wie hb.), τριβη 'Betreibung,<br>Geschäft'                                      |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                                                              | <u>lateinifa</u>                                                            | griechisch                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| treten, goth. trudan, and. troda, as. ass. tredan, ass. trem 'Schritt', vgl. trampeln,                                                                                                                          |                                                                             | δρομος 'Lauf, Laufen,<br>δραμημα, δρομημα<br>'Lauf, Wettlauf', δραμα<br>'Handlung, Berlauf<br>einer Sache'                                            |
| Troft, goth. and. traust, bgl. getroft, breist                                                                                                                                                                  |                                                                             | θρασος, θαρσος 'getrost,<br>breist'                                                                                                                   |
| trottig, and. Þrótt, Þrjózka, Þrjótr,<br>Þrýsta 'dreifi'                                                                                                                                                        |                                                                             | θρασυς 'tropig, über=<br>müthig, fühn'                                                                                                                |
| Trubel 'Berwirrung', goth. drobjun 'auf= rühren, Aufruhr machen'                                                                                                                                                |                                                                             | τυρβη Berwirrung'                                                                                                                                     |
| Truhe (Trog), and. Iro, abb. truceha (versmuthlich urfpr. ein ausgehöhlter Baumsftamm'                                                                                                                          | truncus 'Baumstamm'                                                         | μαχτρα 'Badtrog'                                                                                                                                      |
| Trumm 'Rumpf, Bruchstüd', Mühltrumm',<br>bgl. Trümmer, and. hrömr 'Rand,<br>Saum', ahb. drum 'Stüd', Splitter', ags.<br>engs. hrum 'Endstüd'                                                                    | terminus wie d. gr. VB.                                                     | τερμα '(Brenze, Schluß,<br>Ende'                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | triumphus 'Siegeszug'                                                       | θριαμβος eigtl. feierlicher<br>Gefang', dann 'Festaus=<br>zug beim Bachusseste',<br>'Triumpfzug', θριαμ-<br>βενειν 'frohloden, sieg=<br>reich jubeln' |
| Trupp, and. hirpa 'zus. laufen, strängen', hirping 'Trupp, Haufen, Gebränge'; bgl. and. horp 'zus. liegende Gebäude, Dorf'                                                                                      | tribus 'Stamm' (felt.),<br>turba 'Schaar'                                   |                                                                                                                                                       |
| Tüpfel, Tupf (Topp), and typpi, schw. tipp 'Zipfel, Spike', engl. tip turnen, and turna, engl. turn 'wenden, drehen', and hyrla, ags. hyrlian 'drehen, bohren, brillen', hyrill 'drill', andd turnora 'Turnier' | tornus 'Dreheisen', tor-<br>noro 'drehen, abdrehen'                         |                                                                                                                                                       |
| üben, and. asfa, af. ohian 'begehen, feiern', schw. ofva 'ausüben, beforgen', abb. uodan 'ausüben, verehren (ftr. apas Wert')                                                                                   | opus 'Wert', operare 'werkthätig fein, opfern'                              | oπις 'Ehrfurcht=, Gotte8=<br>furchtbezeugung', οπα-<br>ζειν 'folgen, mitgehen',<br>οπιζομαι 'beachten, be=<br>obachten'                               |
| überdeck, vgl. übers ober, und and. skurr,<br>(skörra 'jchirmen'), ahd. skur 'Schutdach,<br>Bedeckung'                                                                                                          | obscurus 'duntel'                                                           | vgl. — oxvroç 'Leder,<br>Haut, Bededung'                                                                                                              |
| über, and. yfer, goth. ufari, af. ohar, uppo, agf. ofer (ftr. upari)                                                                                                                                            | super                                                                       | ύπερ                                                                                                                                                  |
| Uhr, mhb. uur, goth. jer (genau wie gr. u. l. W.), ahd. jar, and. ar, agl. gear, ger, engl. year 'Jahr', engl. yore 'vorsmals', dän. ifjor 'voriges Jahr'                                                       | horu 'Beit, Jahres:,<br>Tages:Beit, Stunde'                                 | ώρα, ωρη (aus jwpa) 'Jahres=, Tages=, Blüthe= Beit', gr. altbaktr. japs (neben altgr. jwpa) 'Jahres=, Tages=Beit, Stunde'                             |
| Mime (Eller), and. almr, álmr, engl. elm, schw. alm (Ulme 'Baldbaum')<br>uns, goth. uns, and. oss, as. ags. ons<br>Bater, goth. fadar, and. fadir<br>ver-, goth. fair- a- faur-                                 | ulmus 'llime', i. silva<br>'Baib'<br>nos (ffr. nas)<br>pater<br>per-, prae- | ύλη, ύλα (für *συλυα,<br>Ι. silva) 'Bald'<br>ήμεις, (*ασνεις, νασεις)<br>πατηο<br>περι-, προ-, παρα                                                   |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                         | lateinisch                                                                                                    | griechi[ch                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verdrießen, goth. us Priutan 'belästigen,<br>schmäßen', and. Prysta 'brüden, erz<br>zwingen', ags. Proatian 'brohen'                                                       | trudere 'brängen, steßen'                                                                                     | θρίζειν, θερίζειν 'zer=<br>fibren, mähen, ernten',<br>απροθυμος (*αδροθυ-<br>μος) 'verdroffen'    |
| vergessen, goth. bigitan 'sinden, erlangen',<br>and. gota, altengl. hento, and. hendu,<br>'mit der Hand sangen', ags. gotan 'er=<br>langen, sassen' (vgl. gr. 1. mit Hand) | prachendere 'faffen'                                                                                          | χανδανειν 'fassen, um=<br>fassen'                                                                 |
| verholen, 'holen, herbeiziehen', engl. haul,<br>nbl. halen, schw. hola, dan. hale 'ziehen'<br>Bers. 'Zeile, Reihe, Absah, Umwenden',                                       | versus, zu vertere 'um=                                                                                       | όλχειν, έλχειν 'ziehen'                                                                           |
| vgl. =wärts, =wärtig, and. verdr,<br>goth. wair s, ags. weard                                                                                                              | wenden, wenden'                                                                                               | /r" . • c                                                                                         |
| wehren, and. verja, goth. warjan, agf.<br>werian 'wehren, abwenden'                                                                                                        | bgl. voru 'Spieß', voru-<br>tum 'die Speerspige, d.<br>Bursspieß', vorutus<br>'mit einem Spieße be-<br>wehrt' | 'wehren'                                                                                          |
| betletden, and. verja, goth. wasjan, agf.<br>werian (vgl. Befte)                                                                                                           | vestire                                                                                                       | εσθεν betleiben', εσθεομαι betleiben', εσθης (für *fεσθης 'Kleib', εσθημα, εσθησις, εσθης 'Kleib' |
| verstehen, and forstanda, schw. förstanda, bän. forstaa                                                                                                                    |                                                                                                               | επισταμαι 'verstehen'<br>εσταναι 'stehen'                                                         |
| vertrauen, goth. beidan, and. bedan, ags. bid 'Gebuld'                                                                                                                     |                                                                                                               | πειθομαι<br>                                                                                      |
| berweisen, 'weisen, zeigen, sehen machen',<br>goth. fairweitjan 'umherspähen', witan<br>'beobachten', ahb. wizzan                                                          | vidoro 'seben, schauen,<br>beobachten'                                                                        | ίδειν, είδον, für *fιδειν,<br>*fειδον, *υιδον 'fehen'                                             |
| verwesen, and. visenn 'verwelkt', ags.                                                                                                                                     | virus (für *visus) 'Gift'                                                                                     | loς (*fιος, str. visa) 'Gift'                                                                     |
| Better, ahb. fatoro, ags. faedero (fada 'Tante') 'Vater's Bruber'                                                                                                          | patruus                                                                                                       | πατρως                                                                                            |
| Bich, and. fé, goth. faihu<br>bicl, and. fjöl, fjöld 'Menge', goth. af.<br>filu, ags. feolu (vgl. vols)                                                                    | pecu, pecus<br>pollere 'start sein'                                                                           | Πηγασος 'Flügelroß' πολυς 'viel'                                                                  |
| vier, and. fjórir, af. fiwar, goth. fidwor<br>(fidur, f. pettoar), vgl. fpan. cuatzo,<br>catorze, gäl. ceithir                                                             | quattuor (qu für *w, *f.)                                                                                     | πετταφες (α) πετφας für<br>*φετφας                                                                |
| Bolt, and. fólk, aj. folk, agj. folc                                                                                                                                       | vulgus 'große Menge',<br>'Bolt'                                                                               |                                                                                                   |
| voll, goth. fulls, and. full(r), af. fol, ful (zu füllen)                                                                                                                  | plenus 'voll', manipulus 'Hand voll'                                                                          |                                                                                                   |
| bor, für, goth, faur, faura, and, for, af. for, foro, agf. for, fore                                                                                                       | pro, für *por (por), *for,<br>foris 'draußen, vor'                                                            | προ für *φορ, πορος für<br>*φορος                                                                 |
| wachsen, goth. wahsjan, and. vaxa (j. auch<br>'vermehren', goth. aukan), (vgl. öftr.<br>oberd. Fechsung 'Bachsthum, Ernteertrag'                                           | augoro 'stärken, mehren,<br>wachsen'                                                                          | αεξειν (αυξανειν) füτ<br>  *fαεξειν                                                               |
| wadeln, wanten, and voga, wakka, goth.<br>wigan, schw. vackla, as. wênkian                                                                                                 | vaccillare(c=k)'wadein'                                                                                       |                                                                                                   |
| <b>Baffe</b> , goth. wepna (Nd.), and. vápn<br><b>Bagen</b> , goth. waghen, and. vagn, agí.                                                                                | vehiculum                                                                                                     | δπλον (*foπλον) 'Waffe,<br>  Geräth'<br>  αγος 'Wagen'                                            |
| waegn, vgl. and. áka 'fahren'                                                                                                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                         | -7-5                                                                                              |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                                                                                              | lateinis <b>á</b>                                                                              | griechisch                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wähnen, goth. wenjan, and. vaena, vaenta 'wähnen, hoffen, erwarten', and. vanta 'ermangeln, entbehren', ags. wan, and. van Mangel, Un=, Miß=', and. vana 'er= mangelnd, as. wainan 'erwarten, hoffen'           | vanescoro 'verschwinden,<br>verstüchtigen', vanus<br>'seer, eitel, windbeutelig'               | φεναχίζειν 'täufthen'                                                                                                 |
| idg. Bz. won 'lieben' (vgl. Wonne), and. vin 'Freund', vina 'Freundin', vinást 'liebfosen', as. wini 'Freund', schw. von 'Freund', ban. vän 'lieb, hold, schön'                                                 | vonorari 'verehren', vonus<br>'Anmuth, Liebreiz'                                               | evrove Freund', evrovxos 'wohlwollend, liebevoll, freundlid', evrovr 'ge= wogen, wohlgefinnt fein'                    |
| wahr, goth. war, and. várar 'Bahrheit',<br>varr 'gewahr', as. war<br>wahren, and. vara, as. waron, goth. wars<br>'behutsam', ass. wear                                                                          | verus, vere 'wahr' vereri 'scheuen, besorgt sein'                                              | αρα (*fαρα) 'wirflith, freilith, aρ 'ftetg' δραν für *fοραν 'fehen, fpähen, wahrnehmen' τηρειν (für *fηρειν) 'wahren' |
| <b>Bald</b> , and. völlr, as. wald, ags. weald, bgs. goth. walus 'Stab, Ruthe', and. völsi 'Ruthe'<br>walten, goth. as. waldan, and. valda, ags. wealdan                                                        | silva (für *vilva); bgl. vallus 'Pfahl'  valere 'die Macht haben,                              | αλσος (für * fαλτος) 'Hain',                                                                                          |
| wann, goth. hwan, af. hwan, engl. when Banne, wannen 'schwingen', goth. win hjan, gawandjan, and. venda                                                                                                         | vermögen, gelten'<br>quando (qu für g. w)<br>ventilare 'johvingen',<br>vannus 'Sohvinge'       | πην, ποτε (π = v, f) ανεμιζειν(*f.) duch Bind bewegen', πηνιον Gin= fchuß beim Beben'                                 |
| warm, goth. warms, and. warmr -warts, -wartig, gothwair bs, abbwert, mbdwert                                                                                                                                    | formus (f für v) vertere, vertus Michtung zeigenb                                              | θερμος für *fερμος<br>φορα 'Richtung'                                                                                 |
| Barze, and. varto, agf. weart, agf. wearre 'Schwiele', zu 'werben, machfen', vgl. af. werdon 'entstehen, werben'                                                                                                | verruca 'Auswuchs,<br>Barze'                                                                   | χορδων 'Warze' (*fορδων)                                                                                              |
| was, goth hwa, and hvat, as ags hvat                                                                                                                                                                            | quod                                                                                           |                                                                                                                       |
| waten, and. vaða, agf. wadan                                                                                                                                                                                    | vatore 'schreiten', vadum<br>'Furth'                                                           | διαβατος 'durchwatbar', spart. βατος 'Furth', für *fατος                                                              |
| weben, and. vefa, ags. wefan                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | ύφαινειν (*fv.) 'weben',<br>ύφος 'Gewebe'                                                                             |
| Beg, goth. wigs, and vegr, vegs, af. agl. weg                                                                                                                                                                   | 'bewegen, bringen, füh=<br>ren, fahren'                                                        | ixecv (für *fixecv) tommen,<br>gehen, f. Weg bahnen,<br>steigen'                                                      |
| weth, goth. wai, and. vá, ve, vei<br>Beib, ahd. chione, goth. qens, qinein,<br>and. koon, kona, af. quan, queno                                                                                                 | vae<br>vgl. genus 'Geschliccht'                                                                | οι für *foι, ουαι<br>γυνη                                                                                             |
| wehren 'bertheibigen, schützen', auch 'ben<br>Leib schützen, bekleiben', and. vorja<br>'wehren, sechten, schützen, bekleiben', goth.<br>warjan 'wehren', wasjan 'bekleiben', ags.<br>worian 'schützen, kleiben' | vestire'fleiben', verborare<br>'schlagen, stoßen, wehren'<br>verari 'scheuchen, ab-<br>wehren' | εσθυνειν (*fεσθυνειν) 'be-<br>fleiden', ειργειν für<br>*fεργειν 'wehren'                                              |
| weichen, and. ykva 'brehen, wenden', vikja,<br>vikva 'wenden', s. bewegen, richten',<br>vaogjo 'ausweichen, nachgeben', as. wikan                                                                               | vice nf. 'Wechjel, Ub=                                                                         | eixeiv (*feixeiv) 'weichen'                                                                                           |
| <b>Beide</b> (nbaum), and. við, víðir, agļ. wiðig                                                                                                                                                               | vitis 'Beinrebe', vimen<br>(für*videmen)'Beiden=<br>ruthe'                                     | ιτεα für *fιτεα 'Beibe'<br>φιτρος 'Holzstamm'                                                                         |

| germanisch (kelt.)                                                                                                                           | lateinisch                                                            | griechisch                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baidmann, and. veida 'fangen, jagen', ahd. weidon 'Nahrung suchen, weiden'                                                                   | venari (für *vedari)<br>'jagen'                                       | εδω (für *fεδειν), εςδιειν<br>'ernähren, effen', εδωδη<br>'Rahrung, Hutter', φαι-<br>δομαι 'fparen, hauß=<br>hälterifch fein' |
| weifen, goth. biwoibjan 'umschlingen', and. veifa 'schwingen, weiden'                                                                        |                                                                       | φοβειν 'jceuchen' (burch<br>Schwingen forttreiben),<br>(vgl.ahb.biben,bibinon<br>'beben')                                     |
| Beigand 'Kämpfer', and. vig 'Schlacht,<br>Gesecht', vigr 'Speer', voga 'sechten,<br>tämpfen, schwingen (wiegen)', vogr 'Sieg,<br>Ruhm, Ehre' | vincere (vici victum)<br>für *vicere 'fiegen'                         | vixav (für *fixav) 'fiegen'                                                                                                   |
| Beizen, Baizen, goth hwaiteis (für hwaiteis 'was zu effen'), and hweitr, zu hva-eta 'was zu effen'                                           |                                                                       | ocros (für *fcros) Weizen,<br>Speise, Nahrung, Füt=<br>terung                                                                 |
| Belle (Nge), and vél, vael; and vella, goth. walwjan, walljan                                                                                | volvere 'mälzen, drehen'                                              | ειλειν (*fειλειν) 'brehen',<br>πυλιειν (*fυλειν) 'be=<br>wegen'                                                               |
| wie, wozu, and. hví                                                                                                                          | cui (*vi)                                                             | $\pi\eta$ (* $f\eta$ )                                                                                                        |
| werfen, and. verpa, goth. wairpan                                                                                                            | verbere                                                               | φιπτειν (für *fεριπειν)                                                                                                       |
| <b>Berth</b> , goth. wair fs, and. virdr, verd, as. ver f 'Berth, Lohn'                                                                      | virtus 'Werth, Kraft,<br>Tugend' 20., protium<br>für *vordium 'Werth' | πεπρασκαι 'zum Ber- fauf stellen, verwerthen', πρητηριου (* fερτηριου) 'Raufplag', πρατος (* fαρτος) 'vertauft, ver- werthet' |
| <b>Befen</b> , goth. wisls 'Befen', wisan, and. vesa (vera) 'fein', schw. bän. väsen, nbl. vezen 'Befen'                                     | vis 'Natur, Wefen, Gehalt,<br>Bedeutung, Kraft'                       | ovoia, gvoic 'Wesen,<br>Besenheit'                                                                                            |
| <b>Bespe</b> , ahd. wassa, wessa, ags. waess, waess (zu weben)                                                                               | vespa                                                                 | σφηξ, σφηχος 'Wespe'                                                                                                          |
| <b>Befte</b> , goth. wasti, and. vesti, vesl<br><b>Beft</b> (im Bejten), and. vestr, af. agf. west                                           | vestis<br>vesper 'Abend' (vgl. Viso-                                  | εσθης, εσθημα, älter<br>έσθος 'Rleid'<br>έσπερα 'Abend'                                                                       |
| (Beften = Abend)                                                                                                                             | Gothae 'Bestgothen')                                                  |                                                                                                                               |
| wett, goth. wodi 'Handgeld, Pfand', and. ved                                                                                                 | vas (vadis ff.) Bürge',<br>vadinarium Bürg=<br>fcaft'                 | αεθλος (für *feθ.) 'Rampf=<br>preis', vgl. Wette                                                                              |
| Bide, ahd. wiccha, engl. wetch, schw. vickes, dän. vike                                                                                      | vicia.                                                                | βιχος, βιχιον, βιχια                                                                                                          |
| <b>Biderhafen, Hafen</b><br><b>Bidder,</b> goth. wi prus 'Widder, Lamm',<br>and. vodr, eigtl. 'Hährling'                                     | aculous 'Stachet', acus<br>vitulus 'Kalb', votus 'be-<br>jahrt'       | oyxoç<br>eroç'Jahr'(fürJährling?)                                                                                             |
| Biede, eigil. Weidenholz, Solz', vgl. Wiede = hopf; ahd. witu, and. vidr, ags. wudu, engl. wood, as. wald, schw. väd, dän. ved Solz, Wald'   | f. Weidenbaum                                                         | φιτρος 'Holzstamm'                                                                                                            |
| Bind, goth. winds, and. vindr, vgl. ags.<br>hviða 'Bindstoß', hviðuðr 'Bind'                                                                 | ventus                                                                | antne 'wehender Bind'                                                                                                         |
| wippen, and vippa, ahd weibon 'ichwingen', schw. vippa, mhd. ahd. wepnari 'Seilstänzer'                                                      | vibrare                                                               | bgs. <i>Gobein</i> 'scheuchen' (durch schwingen')                                                                             |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                 | lateinifc)                                                                                                   | griechisch                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wirken, goth. waurkjan, and. verka, virko,<br>yrkjo, orka 'wirken, arbeiten', agf.<br>weorcian, engl. work, and. orkandi<br>'Urbeiter, Urheber'                                    | organum 'Bertzeug'                                                                                           | οργων 'heilige Handlung,<br>έργον 'Wert', οργανον<br>'Wertzeug', φεζειν St.<br>*fεργ, *fεργειν 'thun<br>machen, arbeiten, ver=<br>richten' |
| wirr, Birren, and. wairs 'schlimm', ahd.<br>worran 'verwirren, verwickeln', vgl.<br>Birbel, worra 'Berwirrung, Streit',<br>ital. guerra, frz. guerre, vgl. and. hyrla<br>'wirbeln' | turbare für *verbare,<br>verrere, '(vom Bind)<br>über die See fegen,<br>(das Meer) aufwühlen,<br>aufwirbeln' | τυρβαζειν, φυρειν 'mit=<br>ren', είνειν (*fερυσειν)<br>'burcheinander mengen,<br>machen                                                    |
| Birth, abb. wirt 'Ehemann, Hausherr,<br>Gastwirth', goth. wair sus 'Birth und<br>Gastsreund (Bewirtheter)', as. word, zu<br>goth. wair, and. vorr, as. ags. wor 'Mann'             | vir 'Wann, Chemann'                                                                                          | ανηφ (für *α <i>fη</i> φ) <b>'M</b> ann                                                                                                    |
| Bifc, ndl. wisch 'Wisch, Gerte, Zweig',<br>and. virgill 'Schlinge (Wiede?)', visk<br>'Bündel' (für 'mit Ruthen zusammen-<br>gebundenes')                                           | virga 'Bweig, Ruthe'                                                                                         | δ οζος Bweig', für*foσκος                                                                                                                  |
| wissen, goth. witan, and. vita 'wissen,<br>beobachten'<br>Bisunt 'Bisanochse', ahd. wisunt, and.<br>visundr                                                                        | vidoro 'sehen, wahr=<br>nehmen, wissen'                                                                      | ιδειν, ειδον (für *fιδον)<br>'jchen, wisjen' æ.<br>βισον 'Wijunt'                                                                          |
| Bitthum, abb. widamo 'Brautgabe', ags. wootuma 'Kauspreis b. Braut', goth. gawadjan 'verloben, verbinden', wadi and. ved 'Pfand'                                                   |                                                                                                              | έδνον 'Brautgabe' (*fεδ-<br>νον)                                                                                                           |
| Bittwe, goth. widuwo, af. widowa                                                                                                                                                   | vidua                                                                                                        | ηιθεον , ηιθεος (*fiθεον) 'ledig , unverheiratet (Junggesell)', δεδομενα 'der Bittwe', (*fεδομενα)                                         |
| wo, wohin, goth. hwar, hwas, hwap, and. hvar, affortt. quhar, agf. hwaes                                                                                                           | quo (für *vo) 'wohin'                                                                                        | ποι, οί (für *foι) 'wohin,<br>wo'                                                                                                          |
| Boche, goth. wiko, and. vika, as. wika<br>Bohnort, Dorf, Haus, Bohnung, Tempel,<br>and. vé, goth. waihs, as. wih 'Tempel',<br>wik 'Dorf'                                           | vices 'Wechfel'<br>vicus 'Dorf'                                                                              | οιχος (*fixoς) 'Wohnung',<br>οιχειν 'wohnen'                                                                                               |
| Bonne, and. unna 'sieben', yndi, yndi, as. wunnia, ags. wynn 'Wonne'                                                                                                               |                                                                                                              | evroixos (*fevroixos 'wohlwollend, liebevoll'                                                                                              |
| wölben, Bölbung, goth. hwilftri 'Sarg',<br>ausgehöhlter Baumstamm', and. hvalfa,<br>as. bihweldion 'wölben', (vgl. and.<br>hvolfa 'wälzen, wälgern')                               | valvero 'drehen, aufrollen'                                                                                  | καλπος 'Busen (Wölbung)' für *fαλπος                                                                                                       |
| Bolle, goth. wulla, and. ull (ullu)                                                                                                                                                | culcito (für *vulcito)                                                                                       | ειρος, εριον (*fiλo, feλιον) 'Wolle' (ο wechfelt mit λ)                                                                                    |
| wollen, goth. wiljan, and. vilja, af. wellian, willian                                                                                                                             | velle                                                                                                        | θελειν (für *fελειν), βου-<br>λεσθαι                                                                                                       |
| Bort, goth. waurd, and. ord, af. word<br>Bucher, goth. wokrs, and. okr, agf. wocar,<br>schw. ocker, zu goth. aukan, af. okian<br>vergrößern, vermehren'                            | verbum (*verdhum)<br>augere                                                                                  | ύητρα (*fερητρα) 'Sprud)'<br>αυξειν                                                                                                        |
| Bunde, goth. wundufni Bunde, wunds wund, and. und, ichw. und Bunde                                                                                                                 | unda 'blutende Wunde',<br>vulnus für *vundus                                                                 | ωτειλη 'Wunde' (für<br>*ουντειλη)                                                                                                          |

| germanisch (felt.)                                                                                                                                                                                                                     | lateinisch                                                                             | griechisch                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Burm</b> , <b>Ehlange</b> , goth. waurma, and. ormr, yrmr, af. wurm                                                                                                                                                                 | vermis 'Wurm, Schlange'                                                                | ελμις (*fεqμις) Einge-<br>weibewurm', ορμαον<br>'jchnell bewegen,ringeln'                                                      |
| Burgel, goth. waurts, af. wurt, and urt, rot, engl. root                                                                                                                                                                               | radix (*vradix)                                                                        | φιζα (*fιριζα, *fαριζα)                                                                                                        |
| Büfte, goth. au Jeda, af. wostunni, agf. westen, altir. fas                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                |
| Buth, abb. wuot, and. aedi, oedi 'Buth, Raferei', goth. wods 'befessen, wüthend', and. 6dr; ags. wod 'Stimme, Gesang', and. 6dr 'Dichtung, Gesang', goth. audagjan 'selig preisen', alauda (kelt.) 'Lerche' (al 'hoch', auda 'Gesang') | vates 'gottbegnadeter<br>Sänger'                                                       | φατυς, φημη, φαμα 'Offenbarung in Rede und Schrift'                                                                            |
| Baden, and. tak 'Borfprung, Stich, Zaden',<br>nbfrief. tak 'Bade', nbl. tak 'Aft, Zweig,<br>Bade'<br>3ag, ahd. zago, goth. agils 'erschroden',<br>agains 'furchtsam, ängstlich'                                                        | acies 'Schärfe, Schneibe',<br>vgl. acore 'schärfen, zu=<br>spipen'<br>angero 'beengen' | δαχος 'Biğ, Stid', δαχνειν<br>'beißen', δοχος 'Ballen'<br>(wie nbl.), υγγος 'Baden'<br>αχος 'Beängstigung',<br>αγγειν 'bangen' |
| aahm, aahmen, and tamr, goth af agf.<br>tam, and tamja, goth gatamjan aihmen,<br>and doma, goth domjan beherrichen                                                                                                                     | domare                                                                                 | δαμαζειν 'bändigen, be= zwingen'                                                                                               |
| <b>Bahn</b> , goth. tun fus, and. tann, tannr, tonn, af. tand                                                                                                                                                                          |                                                                                        | οδους, οντος, jon. οδων,<br>αlt. εδοντες                                                                                       |
| Batre, goth. tagr, tagrjan 'weinen', and. tar, altir. dacr, der                                                                                                                                                                        | lacruma, lacrima für<br>älter dacruma                                                  | δαχου                                                                                                                          |
| Bange, ahd. zangar 'beißend, scharf', and.<br>tong (ßs. tangar), ags. tanga                                                                                                                                                            | uncus 'Geburtzange',<br>agere 'ziehen, bewegen',<br>aculus 'Stachel'                   | δαχνειν 'beißen', ογχος 'Biberhafen', υλχια 'Gesburtzange', αγρα, αγωγον (zu αγειν 'ziehen', anziehen'                         |
| Bauber, and. taufr 'Bauberei, Blendwert', and. daufr, goth. daubs 'blind'                                                                                                                                                              |                                                                                        | τυφλος 'blind'                                                                                                                 |
| Baum, and taumr, af tom                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                      | δωμιγξ 'Strid', als Zeichen<br>ber Dienstbarkeit'                                                                              |
| gaufen, ahd. zizuson, mhb. zusach 'Ge-<br>ftrüpp', and. hausn 'durcheinander' 20.,<br>and. hysja, hoisa 'braufen, stürmen'                                                                                                             | dumus (*dusmus) '&e=<br>ftrüpp'                                                        | θυσια, θυσιμος 'Opfer<br>(in uralten Zeiten in<br>Hainen verrichtet)'                                                          |
| Behe, and. tá, tota, agi. tahae, ta, ahd. zeha, bair. zechen, vgl. zehn x.                                                                                                                                                             | digilus 'Behe, Finger',<br>digium 'Beichen'                                            | Baxtulog 'Zehe, Finger'                                                                                                        |
| zehn, goth. taihan, and. tía, af. tehan, agf. tyn<br>Zehner, goth. tigjus, and. tigr, tegr, agf.<br>tig, teg                                                                                                                           | decem 'zehn'<br>denarius                                                               | δεκα 'zehn'<br>δεκας                                                                                                           |
| <b>zehren</b> , goth. gatairan, and. taera<br><b>zeigen</b> , and. tjá, goth. teihan, af. tihan                                                                                                                                        | derosus (zu derodere)<br>dicere 'jagen'                                                | δερειν 'schinden'<br>δειχνυμειν 'zeigen'                                                                                       |
| Beiden, goth. taikns, and. teikn, af. tekan                                                                                                                                                                                            | prodigium 'Bunder=,<br>Bor=Beichen', digium<br>'Beichen'                               | δειγμα 'Muster, Ab=<br>schnitt'                                                                                                |
| Belle, and. seila, hellir 'Höhle, Keller',<br>sel 'Schuthütte', goth. keliku 'Geschof,<br>Stockwert', (vgl. Senne), nhb. Kolf<br>'Aushöhlung, Zille 'Schiff'                                                                           | cella (c = k) 'Kammer'                                                                 | κοιλος 'hohl'<br>κοιλος 'hohl'                                                                                                 |
| zetren, goth. tairan, and. terra, tarra<br>Bepter, Schaft, Stab, and skepta, skepti<br>'Schaft', (vgl. goth. skapan 'jchaffen')                                                                                                        | trahere (*tarhere)<br>sceptrum(scapus) Gdjaft'                                         | συρειν, σαρχυζειν' zerren'<br>σχεπτρον 'Wanderstab' zu<br>σχεπτειν 'jchlagen, schleu=<br>bern'.                                |

| germanifch (telt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> Lateinisch</u>                                                                                                                                    | griechisch                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bettel, 'Bapier', and. sodill, taeta, taetingr,<br>goth. skaidan 'scheiden'<br>Zieche, 'Überzug, Deck', and. hekja 'becken',<br>dekr 'Bup, Schmud', engl. tick, ndl.                                                                                                                                                                                                                             | mí. scodulla 'Zettel', scin-<br>doro 'įpalten, įchlipen'<br>thoka 'Dece, Hülle,<br>Futteral'                                                          | σχιζειν 'spalten'                                                                                                       |
| tijk 'Bieche', engs. dock 'kleiben' Bicgel, and tigl, tigull, engs. tile, schw. nds. tegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tegula                                                                                                                                                | τεγος 'Dach', τεγεος<br>'wohlgedeckt'                                                                                   |
| Biel, goth. tils 'paffend', gatilon 'erzielen',<br>and. tili, tili, ags. till 'Ziel'<br>ziemlich, mhd. zimelich, goth. gatiman<br>as. ags. teman 'ziemen', ahd. zeman<br>'geziemen'                                                                                                                                                                                                              | terminus (r für 1) Grenze,<br>Biet'                                                                                                                   | τελος, τερμα 'Biel, Ende' τιμαν 'chren, schäßen'                                                                        |
| gegeener, ahb. zimbar 'Holzbau, Wohnung,<br>Bimmer', and. timbr 'Bauholz', as. ags.<br>timber 'Bau, Holzbau', and. timbran<br>'Bau, Gebäude', as. timbron 'bauen'                                                                                                                                                                                                                                | domus                                                                                                                                                 | δομος 'Haus, Gebäude,<br>Stall, Hürde', δεμειν<br>'bauen', δεμας 'Leib-<br>bau',δωματιον'Zimmer                         |
| Zingel, 'Ring, Gürtel', mhb. zingeln 'ums<br>zingeln', nbl. singel 'Gürtel, Ringwall',<br>vgl. and. tungl 'Gestirn', (als Umkreiser),<br>Zaun 'Einsassung'                                                                                                                                                                                                                                       | cingere'gürten', cingulus<br>'Erbgürtel'                                                                                                              | ζωνη 'Gürtel' (vgl. Zaun)                                                                                               |
| Ins, and tima 'sustimmen, anerkennen, berrichten', and tina 'sammeln, einssammeln', tinis 'Einsammler', as. tins, schw. tins 'Bins, Abgabe', and tiundi, as. tehando, ags. tynde 'Behnten'                                                                                                                                                                                                       | census Schätzung, Steuer=<br>fat, censere 'begut=<br>achten, schätzen', aesti-<br>mare 'schätzen'                                                     | τιμη 'Schägung', τιμησις<br>'Bermögenschägung,<br>Steuersag', τιμαν ichä=<br>gen, werth halten'                         |
| Birkel, mhb. zirk, ahb. zirk, zirkil 'Areis, Bezirt', and. serkr, serkir 'Bezirt', Imsfang, Kleid, bestimmte (umgrenzte) Jahl'; vgl. and. saruh, mhd. sark 'Sarg, Umsschließendes, Schrant, Schrein' 2c., goth. sarwa 'Müstung', arka 'Arche, Kasten' 2c., and. arka, erkr, örk 'Kasten, Arche, Sarg', arka 'umspannen, Bogen, Kreis'? vgl örskot 'Bogenschuß'. Bgl. kehren, Bering, Kringel 2c. | circus 'Areis (ber Renn=<br>bahn), Ring'                                                                                                              | κιρχος, χριχος, χυχλος<br>'Kreis, Ring' (vgl.<br>'Kringel,Gürtel,Kugel'),<br>χερι 'ringsum', vgl.<br>'fehren, umfehren' |
| Bone, 'Gurtel, Umfreis', ju Baun, Baum ju, abb. az, and. at, ad, goth. at, af. ad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ζωνη 'Gurt, Gürtel, Hüfte',<br>ζωμα 'Schamgürtel'<br>κατα, ενθα (für *ατα, *εθα)                                        |
| ags. ät<br><b>Zuber</b> , ahd. twibar (Gefäß mit 2 Griffen),<br>ahd. zubar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | διφρος (für *διφερος),<br>δι (2) φερειν 'tragen'                                                                        |
| Bunge (auch Sprache), and tunga, goth tuggo, as tunga Bwehle Handid, and Pvál Scife', goth. Pwahl Bad', and. Pvá, Pvaela, goth. Pwahan 'waschen', ahd dwahan, nhd hwagen, altags twehloe, ahd dwahilo, dwehila, dwahilla 'seinenes Tuch, as Bortuch beim Gsen, handtuch' weifeln, and tvila, goth tweisijan (zwei = two)                                                                         | lingua, *dingua, tingua<br>'Bunge, Sprache'<br>tola 'Gewebe', auch 'Auf=<br>zug beim Weben, Weber=<br>baum' mit bem Nebenw.<br>barbarica, d. h. kg.!! | στημων 'Aufzug' (Zettel),                                                                                               |
| Zwiebel, Bolle, ahd. zwibollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bulbus                                                                                                                                                | schoog 'Bwiebel'                                                                                                        |

# Über das Berhältniß der keltgermanischen zu den romanischen Sprachen

ift nach bem Vorhergehenden nur wenig zu sagen. Das Romanische Gebiet ift urkeltgermanischer Boden, auf welchem durch Sahrhunderte lange römische Herr= schaft die Sprache der Eingeborenen, insbesondere durch die lat. Schriftsprache und bas römische Recht, besonders äußerlich, beeinflußt wurde. Auf die römische Herrschaft folgte sodann in allen diesen Ländern wieder eine mehrhundertjährige Herrichaft ber Randalen, Langobarben, Dit- und Weit-Gothen und ber Franken, welche bie betreffenden romanischen Sprachen mit zahllosen germanischen Worten neuerbings durchsetzten, mährend die Sprachen ber germanischen Eroberer allmälich unter dem Fortbestand des römischen Rechts und der höheren Bildung der schriftfundigen Eingebornen verloren gingen. Richtsbestoweniger haben alle romanischen Sprachen, insbesondere auch das Spanische und Portugiesische, zahlreiche goth. und andere germ. W. aus dieser Zeit bewahrt, die oftmals in den neueren q. Sprachen verloren gegangen find. Es erscheinen barum im G. häufig romanische Worte als entlehnt, die in Wirklichkeit nur gut g. W. in romanischer Gestalt sind, wie bies in diesem Wörterbuch an verschiedenen B. gezeigt wird. In Spanien und Portugal dauerte die goth. Herrschaft bis 712 n. Chr. und geben unter Anderem noch die Namen vieler Fluffe und Städte, als gothische, Zeugniß diefer Herrschaft. In Frankreich wurde am Hofe ber franklichen Könige, jedenfalls bis Ende bes 9. Jahrhunderts, fränkisch gesprochen, wie das bekannte Ludwiglied bezeugt, das zur Feier bes Sieges Ludwigs III über bie Normannen bei Saucourt (881) gebichtet wurde und welches außer wenigen, kirchlich-lateinischen Worten, rein fränkisch ift. Das Italienische ist in gleicher Weise mit germ. W. durchsetzt. Die romanischen Sprachen bilden daher eine wesentliche Quelle für die Auffindung der Berfunft echt germ. Worte.

## Weitere Beziehungen des Keltgermanischen.

 ift bekannt; aber es theilt das Schickfal aller Steppenländer: Unficherheit der Niederschläge und daher zeitweise Dürre und Hungernoth, wie man das erst jüngst (1890/91, 91/92) wieder erlebte. In den Zeiten, von denen hier die Rede ift, bestanden noch nicht die heutigen Verkehr-Ginrichtungen, um der bebrängten Bevolkerung von Außen das Jehlende zuzuführen. Es blieb baber berselben in solchen Källen nichts übrig, als sich mit all ihrer beweglichen Habe nach anderen Gegenden zu wenden. An freien, unbewohnten Gebieten scheint damals noch kein Mangel gewesen zu fein. Stießen folche Boltbewegungen auf schwache Bolfftamme, fo raumten Lettere, flugerweis, wohl freiwillig das Feld und begaben sich selbst auf die Wanderschaft nach anderen Gegenden. Der geschilderte Vorgang mag sich im Laufe vieler Jahrtausende zum öfteren wiederholt haben, wie aus bem plötlichen Erscheinen bisher unbefannter Bolkstämme an den Grenzen Italiens und Griechenlands in geschichtlicher Zeit anzunehmen ist, und spielte sich zunächst, so lange die Bevölkerung Europas eine kg. war, innerhalb diefer Bolkergruppe Das bezeichnete Hungergebiet wurde nur von dem größren Theil der Bevölkerung verlaffen. Die Aurudgebliebenen, soweit sie nicht umkamen, vermehrten fich wieder, bis bann ber geschilderte Vorgang sich wiederholte. Durch diese Unsicherheit der Ernährung wurde jede dauernde Einrichtung und Fortbildung in bem fraglichen Gebiet unmöglich und die Bevölkerung zeitweis aufs Außerste geschwächt und widerstandunfähig gemacht.

Die gleichen Ursachen zwangen auch weiter östlich wohnende asiatische Völkerschaften zur Wanderung, insbesondere die Mongolen, und da diese sich süblich, in China, eine Zurückweisung und eine schwere Niederlage geholt hatten, wandten dieselben sich nach Westen. Es waren das wohlbewaffnete, krieggeübte Heerschaaren, welche nach ihrer Ankunft in Europa auf jene Überreste der gestüchteten Haupts bevölkerung in dem oben behandelten Hungergebiet stießen. Diese wurden von den Eindringlingen unterjocht und zur Heersolge gezwungen. Beim Weiterzuge wurde dei stärkeren Volkstämmen deren Freundschaft und Heersolge durch günstige Versträge gesichert, wozu diese Stämme wohl durch die Übermacht der Eindringlinge, der sie sich nicht zu widersetzen wagten, und durch die Aussicht auf Veute, sich des stimmen ließen, wie dies bei dem bedeutsamsten Vorgang dieser Art, dem Hunnensunge, geschichtlich erwiesen ist.

Während die zuerst erwähnten Vorgange wohl mitbestimmend für die Heerzüge der Wandalen, Gothen zc. nach Griechenland, Italien zc. waren und mehr bem Bedürfniß ber Verforgung einer für das bisherige Gebiet zu ftart gewordnen Bevölkerung entsprangen, die neue Befiedlunggebiete suchte, nahm der Hunnenzug den eines echten Eroberer= und Abentheurer-Bugs an. Es ift ein Irrthum, wenn man annimmt, daß diefer nur aus Hunnen bestanden habe. Das mag anfänglich in Oftafien der Fall gewesen sein, später aber nicht mehr. Wie eine Lawine beim Niedergang vom Gebirg aus kleinem Anfang durch Aufrollung alles auf ihrem Absturzwege sich vorfindenden Schnees 2c. sich allmälig zu dem ungeheuren Klumpen gestaltet, bem schließlich nichts mehr Widerstand bietet, so vermehrte sich bas Hunnenheer beim Fortschreiten nach Westen im Laufe von 11/2, Jahrhunderten durch alle die Bölkerschaften, welches es berührte und die sich ihm freiwillig oder gezwungen anschlossen. Thatsache ist, daß insbesondere die an der unteren Donau und weiterhin noch zurückgegebliebnen Oftgothen sich ihm zahlreich anschlossen und daß an dem Hofe des Hunnenführers Attila (ein goth. Wort: 'Baterchen') das Gothische die Soffprache war. Die schulgeschichtlichen Mährchen von der Wildheit Diefer hunnen muffen übrigens guruckgewiesen werden. Attila empfing an feinem Slavisches. XCIX

Hofe die Gesandten von Byzanz und Rom, und was von jenem Hofe bekannt ist, rechtfertigt in keiner Weise jene Mährchen. Die Veranlassung zu dem kriegerischen Zug nach Gallien war ein römischer Wortbruch, indem man ihm (Attila) die Schwester Balentinians: Honoria, vorenthielt, welche sich Attila selbst durch Übersendung eines Ringes aus dem Kloster, in welchem sie gesangen gehalten wurde, zur Gemahlin angetragen hatte. Der Zug endete mit der unentschiedenen Schlacht auf den catalaunischen Feldern (451) und dem Rückzug des Hunnenheeres auf demselben Weg, auf dem es gekommen war — was, nedendei, deweist, daß das kein Vernichtungzug von Worddrennern zc. gewesen sein kann, sonst hätte A. auf seinem Rückzug mitsammt seinem ungeheuren Heere dort verhungern oder eine andere Richtung wählen müssen. Attila unternahm nach seiner Heimen Tod einen Zug gradewegs nach Italien und starb bald darauf. Wit seinem Tod zersiel das Hunnenreich, ohne eine eigne Spur zu hinterlassen. Aber nachhaltig war dieser Zug für die Völkergestaltung Europas.

### Slavisches.

Ausgehend von den Grenzen Chinas, der Heimath der Hunnen (Mongolen) hatte jener Zug alle Bölker Nordasiens und Europas in westlicher Richtung bis nach Gallien in Bewegung gebracht und theilweise in sich, theilweise bei den Gegnern, vereinigt, theilweise por sich ber gescheucht. Bei ber Bölkerschlacht auf den cata= launischen Feldern kämpften Germanen hüben und drüben, Alanen hüben und drüben. Aber von flavischen Bölkern findet sich dabei keine Spur. Auker den von römischen Schriftstellern öftlich ber unteren Beichsel erwähnten Benden beginnen bieselben sich erst im 5., noch mehr im 6. und 7. Jahrhundert, namentlich auch an der unteren Donau, geschichtlich bemerkbar zu machen, indem sie in die südlich der Donau liegenden Länder, in dem entvölkerten Nordostbeutschland bis zur Elbe und drüber hinaus vordrangen, und von da ab als Wenden, Anten, Slovenen 2c. überall im Often von Deutschland auftraten. Im 10. Jahrhundert befetzten sie fast ganz Griechenland und bilbeten viele flav. Fürstenthümer. Ein solcher all= gemeiner Ansturm traf auf allgemeine Gegenwehr, und wurden die Slaven aus Norddeutschland und aus einem großen Theil der andern, so leichten Kaufes besepten Länder wieder vertrieben. Im 11., 12 und 13. Jahrhundert bestand von jenen Slavenreichen noch: das Großfürstenthum Rußland (eine nordaermanische Stiftung), das polnische (eine tatarische Stiftung), böhmische, serbische und bulgarische Kürstenthum 2c. Böhmen war von vornherein vom deutschen, wie Serbien vom byzantinischen Reiche abhängig.

Bur Beurtheilung des Einslusses, den die germ. Sprachen auf die slavischen (oder diese auf jene) ausgeübt, ist es nothwendig, die Geschichte der in Betracht kommenden slav. Länder vorzuführen. Böhmen, das hier zunächst und hauptsächlich in Betracht kommende Land, war ursprünglich, wie Tacitus schon bezeugt, von Keltgermanen bewohnt, wie dies die uralten Flußnamen Elbe (kg. Ald, Elf, Elp, — cech. Labe für Elabe), Vltava sür Fuld 'Erde', — ava — goth., ahwa 'Wasser') oder Mltava — Moldau (germ. Mold 'Erde', ava — Au, Wasser, beides g. 'Erdwasser'), Iser — bair. Far (Is 'Eis', ar 'Fluß'), fz. Isere 'Eiswasser' 2c., die Städtenamen: Brünn, Beraun (Vern—Verona) 2c. beweisen. Kurz v. Chr. eroberten die Markomannen das Land; auf sie solgten im 5. Jahrh. die slav. Cechen, die, nach Schafarif (dem besten cech. Alterthumkenner), aus Weißchorvatien

in den hinterkarpathischen Ländern, dem ältesten bekannten Wohnsitz der Slaven, kamen. Nach der Bolksage hat der Stammvater Cech das Land vom Berge Rip aus übersehen, und, da es ihm gefiel, als damals wohl unbewohntes oder schwach bevölkertes Land (also ohne Kampf) in Besitz genommen, und ging dessen Name auf den Volkstamm über, der aus vielen kleineren Stämmen bestehend, sich zwischen Karpathen und Böhmerwald ansiedelte. Erst gingen die Cechen in der Gegend des Fichtelgebirges und bei Glatz sogar noch über die Grenzen des heutigen Böhmens hinaus. Vom heutigen Böhmen nehmen sie jetzt nur 61% der Fläche ein und stehen dieselben mittelst einer nur 14 Meilen breiten Brücke mit den mährischen Slaven in Verbindung.

Die Deutschen in Böhmen sind zum Theil von den eignen Herrschern ins Land gerusen worden, um, wie z. B. in Kuttenberg 2c., den Bergbau und andere Gewerbe einzusühren und zu betreiben. Unter Ottokar I. (1213) wurde in den Städten, wo die gewerbsame deutsche Bevölkerung meist wohnte, das Magdeburger Recht eingeführt. Der Stadtrath von Prag war dis 1413 noch ganz deutsch. Erst in diesem Jahr wurde durch Wenzel IV. (kurz nach Vertreibung der deutschen Hörer und Lehrer auf Veranlassung des Joh. Huß) die Hälfte der Stimmen den Cechen gegeben.

Die Deutschen brachten den Cechen, unter Karl dem Großen, der mehrmals in das Land einfiel, das Christenthum. 843 wurden viele cech. Große am Hofe Ludwig des Deutschen in Regensburg getauft. Erst 30 Jahre später kamen der Stammapostel Chriss (aus Thessalonichi in Griechensand) und sein Bruder Methud nach Böhmen. Dieses gehörte zum Regensburger Sprengel und erhielt seine Geistslichen ansangs von dort. Der erste Bischof, Dieter, war ein Sachse. Die böhmischen Fürsten nahmen deutsche Frauen, und sie selbst nahmen deutsche Namen an (grade wie die bulgarischen Fürsten der damaligen Zeit, vgl. Bosoris).

Schon ums Jahr 1000 hatte die deutsche Bevölkerung und ihr Wohlstand so zugenommen, daß dieselbe den Haß und Neid der Eechen erregte, so, daß eine erste Vertreibung unter Spitihnev II. stattsand. (Das cech. nev— jett knees—knös Fürst' ist nichts andres, als das goth. Kniwa Fürst', auch Name eines goth. Fürsten um 250 n. Chr.). Aber turze Zeit drauf sindet man wieder eine zahlreiche deutsche Ansiedlung am Poritsch in Prag mit eigner Kirche und Vorzechten. Im 13. Jahrh. wetteiserten die Fürsten Premys I., Wenzel I. und Premys II. in der Heranziehung deutscher Mönche und Ansiedler zur Hebung der Gewerbsamkeit. Damals entstanden die meisten Städte durch Deutsche, auch die Neustadt Prag. Deutsche Minnesänger (z. B. Neinmar von Zweter) dichteten am böhmischen Hos.

Da kamen die Hussitienkriege, welche viel mehr nationale (d. i. deutschseindliche), als geistliche Bedeutung für Böhmen hatten. Mit Feuer und Schwert wüthete man gegen alles Deutsche, cechisirte die Bürger mit Gewalt oder jagte sie zum Land hinaus. Damals wurden alle kleineren Städte cechisirt. — Als im 16. Jahrh. das Deutschthum wieder um sich griff, loderte der alte Haß wieder auf und hemmte der Landtagbeschluß von 1615 die weitere Verbreitung: Iedem, der nicht cech. sprach, wurde die Aufnahme verweigert; der deutschen Gemeinde in Prag wurde sogar die Führung dieses Namens untersagt. Der Rückschlag folgte rasch: 1620 holte man sich einen deutschen Fürsten; aber die Schlacht auf dem weißen Verg beendete die eech. Selbstherrlichteit. "Nach der Schlacht auf dem weißen Verg kam ein tieser Schlaf über uns", heißt es im Lied.

Die cech. Bevölferung war auf 800 000 Seclen gesunken; Deutsche füllten

Slavisches. CI

bie Lücken. Diese robeten wieder Balber und errichteten neue Stäbte und Betriebe aller Art. Durch Landverordnung von 1627 ward die beutsche Sprache ber cech. gleichgestellt. Und so blieb es bis ins 18. Jahrhundert, wo man umgekehrt ben beutschen Sprachunterricht in ben Bolkschulen, unvernünftigerweis, mit Gewalt einführte. Der Rückschlag jener Überstürzung ist jest naturgemäß erfolgt. Die cech. Sprache hatte im Lauf der Zeit ungählige beutsche Worte aufgenommen. War es boch, bis vor etwa 50 Jahren noch in Böhmen Gebrauch, daß beutsche und cechische Eltern ihre Kinder zur Erlernung der anderen Sprache auf ein Baar Jahre gegenseitig austauschten. Das enbete natürlich mit bem Beginn ber neuesten cech. (beutschseinblichen) Bewegung. Bor allem strebte biese nach Entfernung ber verhaßten deutschen Eindringlinge in die cech. Sprache und Ersay derselben durch angeblich cechische. Das so gereinigte cech. Wörterbuch enthält aber tropbem unzählige, äußerlich bem Unerfahrenen kaum erkennbare, meist neuhochbeutsch nicht mehr gebräuchliche altbeutsche Worte, wie 3. B. beim Buchstaben L (ich führe nur Wortstämme an) die gangen Sippen von lecha, lecny, lek, lekar, lekovaty, die auf germ. lekare 'Arzt, Lehrer 2c.', lik (Leiche) 'Leib' beruhen; ferner laka 'Legel'; laik . 'Laie'; lakani 'locken'; lak 'Lake'; lak 'Lack'; lava 'Lava' (wahrsch, wurde bies für ein germ. Fremdw. gehalten; benn gegen solche waren die Verfasser nachsichtig); lat 'Latte'; laziti, ležeti 'laß'; látro 'Lachter'; lem (für litzem) 'Saum, Lite'; lejno 'Roth, Lehm, Leimen'; len 'Lein'; lenc, lenec, lence 'Lenz'; lenče 'Linse'; lepiti 'kleben'; lesk 'Glanz, Glast'; levice, levy 'linke Hand' (engl. left, and. lofi, goth. lofa); lečeni 'liegen'; ležka 'fleine Lüge'; lhota 'Gut', ahd. od, nhd. Ode; libice 'Geliebte'; libo 'lieb'; lic, liei 'Antlig', goth. wlits; lid 'Leute', and. lid; liha 'Lager', von liegen; und so geht es bei diesen und allen andern Buchstaben weiter! Man sieht: bas rein-cech. Wörterbuch ist von Neuem zu beginnen; die deutschreine cech. Sprache bleibt noch zu erfinden: für bas, was anderthalbtausend Jahre an Bilbung und Fortschritt auf allen Gebieten des Geistes, der Runft und Gewerbsamkeit geschaffen, reichen die von den Sinterkarpathen mitgebrachten cech. Worte nicht aus. Den Erfindern des reincech. Wörterbuchs war eben von dem Altgermanischen und von aus diesem entnommenen cech. 23. nichts bekannt.

So wie mit der cech, zu den germ. Sprachen, verhalt es sich mit den andern flav. Sprachen, insbesondere ber ruffischen. Wie ich in Bezug auf die Geschichte Böhmens auf einen Auffat in 'Unfre Zeit' (1866 I S. 258), so verweise ich wegen ber Bilbung bes ruffifchen Reichs, feiner Beftandtheile und feiner Sprache auf einige gediegene Auffätze von Dr. Abel 'Ruffische Anfange' in der 'Nation', 1885/86 S. 756. 771, 86/87 Seite 71. Es ist bort nachgewiesen, daß die Bewohner jenes Landes (etwa im 8. Jahrhundert n. Chr.) die Beherrscher der Oftseländer (schwedische Wifinger), zur Ordnung und Leitung des Landes beriefen, was auch in so umfassender Weise geschah, daß der griech. Kaiser Konstantino Porphyrogenitus II. in seinem Buche: De administrando imperii, — worin er die ihm geschäftlich zugegangenen Nachrichten über die verschiedenen Völkerschaften bes Oftens und Nordens zusammenstellte, mit welchen das byzantinische Reich damals in Berührung stand, — feststellt: daß die Ruffen (wie ihr Name) Deutsche ober Franken seien. Er giebt unter Anderem die Namen von einigen Baffer= fällen in Rufland in zwei Sprachen: όωσιστι (ruffifch) und σκλαβιστι (flavonisch) mit griechischer Übersetzung; auf ruffisch heiße ein Wasserfall sogos ober gogos (und zwar ουλ-βορσι (and. Holmfors), βαρον-φορος (and. Baru-fors), während auf flavonisch ein solcher  $\pi \varrho \alpha \chi$ , d. i. porog oder prag, genannt wird. Im 10. Jahrhundert betrachtete man also das Ruffische als eine bem Slavonischen

entgegengesetzte Sprache, und jene, von dem Verfasser als russische angeführten Namen sind altnordisch zermanische, entsprechend dem Volkthum der das maligen Beherrscher des Landes; denn fors bedeutet auf and. 'Wassersall, reißender Strom'.

Nach den oben erwähnten 'Russische Anfänge' enthielt das sogenannte Großrufland ursprünglich teine flavischen Bestandtheile, sondern eine wesentlich finnischtatarische Bevölkerung. Die flavischen Volktheile entfielen auf das sogenannte Dieses neugebildete Reich zerfiel burch Erbschaft in 3 Theile, Rleinrußland. welche Wladimir I. wieder vereinigte. 989 ließ dieser sich taufen, nachdem er burch Probevorstellungen den griechischen Gottbienst als benjenigen erkannt hatte, mit welchem Gott am würdigsten verehrt werde. 990 führte er die flavische Schrift= fprache ein und schickte Gingeborne ins Ausland, um Wiffenschaft und Runfte gu erlernen. Vor seinem Tobe (1015) theilte er sein Reich unter seine 12 Sohne. Bruderfriege, Blutrache und Schandthaten aller Art waren die Folge. Einer der Brüber floh zu seinem Schwiegervater Boleslaw, König von Polen. Diefer eroberte Rleinrußland mit Rieff, wurde aber von dem ruffischen Groß-Rürsten Taroslaw wieder vertrieben. Nach des Letteren Tob wurde das Land, entsprechend den 4 Söhnen besfelben, in 4 Groffürstenthumer getheilt, Die wieder in 60 Lebenober Theilfürstenthümer zerfielen. Beständige innere Kriege ließen das Reich nicht erstarken. Da überschritten die Mongolen unter Oschengis-Rhan den Onieper, schlugen die Ruffen am 31. Mai 1214 am Fluffe Kalka und eroberten 1231 gang Rufland. Der Führer ber Mongolen glaubte bas Land genug geschwächt zu haben und gab dasselbe bem Großfürsten Jarvslam II. gegen eine Jahrabgabe als Leben. Das Land war unfagbar elend, die meisten Männer getöbet, die Stäbte und Dörfer vernichtet 2c.

Die Mongolen waren später burch ähnliche innere Vorgange ebenfalls geschwächt worden und so gelang es endlich Iwan III., 1469, Rufland von der Mongolenherrschaft wieder zu befreien. Derfelbe nannte sich von da ab Raiser aller Reußen, obgleich er nur einen Theil des chemaligen Reiches inne hatte. Er bemühte sich, deutsche Künftler und Handwerker nach Rufland zu ziehen, was ihm jeboch nur wenig gelang. Run folgten grauenhafte Zeiten, in benen bie Geschichte von nichts, als Blutvergießen, melbet, bis endlich 1545 ber 16 jährige Iwan, genannt 'ber Schreckliche', unter Führung ber Blinsti, die Herrschaft übernahm und bis zu seinem Tobe (1584) mit wahrhaft überthierischer Grausamkeit führte. Beispielweis ließ er allein in Nowgorod 60000 Menschen töden; ebenso wüthete er in Iwer, Mostau zc. Daneben herrschte zeitweis die Peft in diesem unglücklichen Lande und die Kriege nahmen fein Ende. Und wie stellte fich bas Bolt zu allen biefen Greucln? Es war so heruntergefommen und in firchlichem Aberglauben versunken, daß es die unmenschlichsten Mighandlungen jenes Schurken und seiner so grausamen Vorgänger und Nachfolger mit Anbetung hinnahm, da es gelehrt war, ben Czaren Gott gleich zu verehren. Die Gewaltherrschaft brang auch in die Familie: ber Bater war in seinem Hause ein ebensolcher Gewalthaber, wie ber Czar im Lande; er durfte seine Kinder verkaufen und nichts schützte die arme Frau vor seiner Robbeit. 1601 starben in Moskau 100000 Menschen in Folge einer Hungernoth. Diese grauenhaften Zustände endeten 1613 mit der Wahl Mich. Romanows, Entels Iwans bes Schrecklichen, als Czaren. Derfelbe trat Ingermannland gegen Zahlung an Schweden ab. Die Bolen hatten Kleinrußland längst in Besitz genommen und waren bis Moskau vorgedrungen. Im Frieden von Wiasma trat Michael Smolensk, Tschernigow und Severien an Polen ab, und verzichtete auf alle AnSlavisches. CIII

sprüche auf Liv-, Esth- und Kurland, wogegen die Polen auf ihre Ansprüche auf ben russischen Thron verzichteten. 1687 übernahm Peter der Große, nachdem er seine inneren Gegner vernichtet hatte, die Herrschaft, gründete 1703 Petersburg und starb 1725. Die weitere Geschichte ist bekannt und kann hier übergangen werden.

Das Ergebniß des Vorstehenden für den vorliegenden Zweck ist: Die Aussen sind ein Völkergemisch der entgegengesetztesten Arten. Von vornherein auf einer tiesen Stuse stehend, rusen dieselben germ. Abentheurer zur Leitung des Landes herbei. Die Nachsommen jener Nordmänner heben aber das Volk nicht zu sich empor, sondern entarteten vollständig und sanken zum Bildungstand ihrer Umsedung herab. Einigermaßen geordnetere Zustände sind erst seit Peter dem Großen eingetreten. Eins nur beachteten jene Herrscher, insbesondere Peter und seine Nachsolger: sie suchten jederzeit, wie die Cechen, durch Heranziehung von Aussländern, insbesondere von Deutschen, die ihrem Volk seranziehung von Aussländern, insbesondere von Deutschen, die ihrem Volk seranziehung und Gewerbsamkeit zu beschaffen. Was Außland an solchen besitzt, ist, wie in Böhmen, meist deutsche Arbeit. Der Dank dasür blieb hier, wie in Böhmen, den Deutschen nicht erspart: Man haßt und versolgt Diezenigen, denen man so viel Dank schuldet, — eine, wie es scheint, slavische Eigenheit, um welche die Slaven wohl kein andres, zedenfalls kein europäisches Volk beneibet.

Es ergibt fich aber auch im Magemeinen, daß die Slaven ursprünglich bei ihrem ersten Auftreten und in ber Folge auf einer niedereren Bildungftufe standen, als die Deutschen, wie das durch die nothgebrungene Heranziehung von beutschen Lehrern und Gewerbtreibenden zc. erwiesen ift. Mit ben Gegenftanben bes Fortschritts und der Bildung wurden aber auch die deutschen Namen berselben übertragen, während umgefehrt ein solcher Austausch nicht nachzuweisen ist. Ruffifche, wie alle andern flav. Sprachen, enthält schon aus Gothen- und Altschwebenzeit eine große Bahl germ. Worte, zu benen in später Beit noch zahlreiche beutsche Worte getreten sind. Jene erstrecken sich auch auf gablreiche Ort= und Berfonen-Namen, die freilich größtentheils eine eigenthumlich-ruff. Farbung angenommen haben: 3. B. Wladimir (Wolbemar), Jaroslaw (and. jarn 'Eisen', lavardr 'Lord, Herrscher'), Olga (and. olga) etc. Bei ber Sprachvergleichung ist ferner zu beachten, daß das älteste flavische Schriftstud, die altflovakische Bibelübersetzung bes Cirillus, erst aus ben Jahren 870—880 stammt, — also 500 Jahre jünger als bie Ulfilassche goth. Bibel, 150 Jahre jünger als ber altsächs. Seliand 2c. ist, und außerdem aus einer Zeit stammt, wo die sammtlichen Slaven burch viele Jahrhunderte lange Berührung und Mischung mit Germanen unzweifelhaft bereits zahlreiche germ. Worte in ihre Sprachen aufgenommen hatten. Im Allov. erscheinen 3. B. buky Buche, Buchstab', M3. bukuve Buch, Brief 2c.' neben vielen andern g. W.

Was die slav. Sprachen an sich anlangt, so sind die nicht dem Germ. entnommenen Worte dem Indischen sehr nahe stehend, wie, der Kürze halber, der Bergleich einiger Zahlennamen mit denen des Zigeunerischen (und Hindostanischen) zeigen wird (cech.—zigeun. [hindost.]): 1. jeden—jek (ek), 2. dva—duj (du), 4. čtyri—schtär (tschar), 5. pet —pantsch (pantsch), 7. sedm—(sat), 10. deset—desch (des), 20. dvadcet—dujwaldesch (wal—'mal'), 30. třidcet—triwaldesch, 40. čtyridcet—starwaldesch etc.

Auch andre slav. Sprachen, wie die fast ganz germanischen lithauische, livländische, zeigen in ihren ureigenthümlichen Worten, daß sie dem Indischen näher stehen, wie die germanischen Sprachen. Daß sich im Russischen dazu noch finnischmongolische Worte gesellen, ist selbverständlich; tschinownik 'Schreiber' erinnert z. B. an mongolisch dschi, chinesisch tschi 'Buch, Schrift' (wenn es nicht auf germ. 'Schein' beruht).

## finnisches.

Bu diesem Sprachstamm rechnet man die eigentlichen Finnen, die Lappen, Efthen, Samojeben, Sirjanen, Mordwinen, Tscheremiffen, Wogulen, Magyaren, Permjaken, Oftjaken, Botjaken 2c. Auch gehören unzweifelhaft die Mongolen (chinf. hung 'Hunnen'), Tataren, Kirgifen, Türken 2c. 2c. als Berwandte bazu; b. h. ber finnische Stamm umfaßt gang Ofteuropa (mit Husnahme Schwebens und ber flavischen Theile von Rugland und die Magyaren an ber Donau, sowie ganz Nordasien. Lettres ist wohl die Urheimath dieser Bölkerschaften. an der Grenze Chinas anfässigen Mongolen führten im 3. Jahrh. v. Chr. Krieg mit China, der anfänglich für Erstere günstig geführt, schließlich, 51 v. Chr., mit ganglicher Besiegung und Unterwerfung ber Mongolen enbete. Gin großer Theil ber Letteren, bes chinefischen Jochs mübe zog im Lauf bes 3. Jahrhunderts n. Chr. in 2 Abtheilungen aus bem chines. Reich nach Westen. Die eine Abtheilung siebelte sich in den Ebenen östlich des taspischen Meeres an, wo sie, die (nach ihrer Sautfarbe) sogenannten weißen Hunnen, ihr fahrendes Hirtenleben aufgaben, und sich äußerlich nur durch zeitweise Kriege mit den benachbarten Berfern bemerklich machten, wobei sie sich jedoch stets menschlich benahmen.

Die andre Abtheilung der hunnen, welche in nördlicherer Richtung gezogen, war infolge ber rauheren Luft und ber zu überwindenden größeren Schwierigkeiten verwilderter geworden. Diese hunnen brangen an die Wolga vor und besiegten die dort wohnenden Alanen am Don, worauf der größere Theil der Letteren sich mit ihnen vereinigte. Hiernach ftieß diefer Beerzug auf die Oftgothen. Der Gothenkönig Hermanrich entbeckte bald, bag er fich auf seine ginepflichtigen Stämme nicht verlaffen fonne, daß biefe vielmehr geneigt waren, fich ebenfalls den hunnen anzuschließen. Der greise König starb an ben Wunden, welche er von zinspflichtigen Unterthanen aus Blutrache erhalten hatte. Ihm folgte Withimer in der Herrschaft, ber mit ber bebenklichen Sulfe einiger flythischer Soldnerschaaren ben vereinigten hunnen und Alanen fraftvoll entgegentrat. In entscheibenber Schlacht wurde er besiegt und getöbtet. Die überwundenen Oftgothen unterwarfen sich und von da an erscheint das oftgoth. königliche Geschlecht der Amaler unter den Unterthanen ber Hunnenkönige. Die Westgothen zogen sich theilweise nach ber Donau, theilweise warfen sie sich in die Gebirge. Die Alanen und Hunnen entzweiten sich hierauf, wodurch damals ein weiterer Borftoß der hunnen verhindert wurde. Die hunnen verbreiteten fich zwar von ber Wolga bis zur Donau; allein unter ihren Führern herrschte Uneinigkeit. Ginzelne traten sogar aus Beutegier zeitweise unter bie Führung ber von ihnen besiegten Feinde, so ber Gothen, welche sich in dem Gebiet ber Römer Wohnsitze errangen. Andere traten in die Dienste der Römer, von welchen sie (um 384) Weideplätze in Lannonien erhielten. Um 408 traten 10000 Hunnen in römischen Sold ze. Dieser Zustand bauerte mehrere Jahrzehnte. Das oftrömische Reich sah sich öfters burch Hunnenheere unter Augilas bedroht, die es burch jährliche Bahlungen beschwichtigte. Rugilas's Sohn und Nachfolger: Attila, erhöhte ben Betrag dieser Jahrzahlung aufs Zweifache. Über Attila und die Hunnen f. unter "Weitere Beziehungen des Keltgermanischen" oben. Rach Attilas Tod

stritten sich bessen zahlreiche Söhne um die Erbschaft. Da verbanden sich die in hunnischer Abhängigkeit stehenden germ. Gepiden, Oftgothen, Sueven, Heruler und Alanen und besiegten die Hunnen, wobei 30000 ber letteren erschlagen wurden. Die hunnen mußten sich zurückziehen. Gin Theil berfelben unter Dengisich warf sich auf das byzantinische Reich, wurde aber dabei vernichtet. Die Überreste der Hunnen zogen sich nördlich des schwarzen Meeres und verschwanden, bis auf die in Ungarn zurückgebliebenen Magharen, aus der Geschichte. Db die in Nordcuropa befindlichen Finnen, Efthen, Lappen zu den Überreften bes hunnenzuges gehören ober schon vor bemselben borthin verbrängt worden sind, ist unentschieden. Bebenfalls gehören die Sprachen derfelben zu bemfelben Stamme, sowie biefer gu ben indogermanischen, wie gahlreiche Worte beweisen, wobei indeß zu beachten ift, daß diese nordfinnischen Sprachen, ebenso, wie das Magyarische, zahlreiche germanische Worte zum Theil schon in uralter Zeit, aber auch flavische und zigeunerische in neuerer Zeit aufgenommen haben.

Man vergleiche zunächst die Bahlen: finn. ungar. 1. yksi zig. jek — hindost. ek — and. eg, ek egi 'ich', í 'ein'. (finn. für \*ta-) - schw. tva, goth. 2. kaksi ket twai, twa. harom val. bast. hirur. 3. kolme 4. neljä negi chines. nul, ngi '2'. 5. wiisi (zu käsi 'Hand') (finn. wii: fi — and. fim, goth. fimf, ŏt chincs. u (wu) — ungar. öt: cech. pet. 6. kuusi hat(für\*sat) (finn. kuusi: \*suusi, vgl. ftr. sas, chines. lu). het (für\*set) hindost. sat (seit — aslv. sedme), — 7. seitzemän ungar. het: zig. efta, hindost. hefta, ffr. sapta. (finn. ka(p) für ka(k) 2. dek = 10. san 8. kapdeksan nyolez = ohne: 10 ohne 2! (finn. yh = 1. deksan = 10 ohne: 10 9. yhdeksan kyleuz ohne 1), ungar. kyleucz: chines. kieu (9, heilige Rahl zu g. wi 'weihen'), and. níu; (vgl. bašt. bederetci = 1 von 10 = 9). (finn. ky für \*ty), ungar. tiz: zig. desch, 10. kymmenen tiz hindost. des, cech. deset, and. tsu (goth. tigus), chin. dschi (val. bast. hamar (für \*kamar). hindost. sau, gr. éxator, cech. sto (für 100. sata 8Z8Z seto), (ungar. szaz — germ. Schat), goth. skatts (für \*sekats?). 1000. tuhat (\*tusat) hindost. hazar, zend. hazanhra, and. pú-

Ferner finnisch:

porten, pirtti (für Hürbe?) 'Wohnung' ober Borbe Bretterhaus', mommo, mam (germ. fürland. mummi, mumi 'Mutter, Muhme, Mama'.

cech tisíc.

sund, goth. busund, affav. tysasta,

airo 'Muder', and. ar, sfr. ar 'Ruber'.

kala, tschuwab. pala, ungar. hal 'Fisch'; vgl. nhb. Nal und and. hali 'Schwanz', was den Anlaut als nicht zum Stamm gehörig erweist.

silmä, perm. ssin, mordwin. ssielmä 'Auge', vgl. goth. siiuns 'Gesichtsinn',
— elma = el, alr 'Werkzeug' 2c.

käsi, ked, kit, kät, ku 'Hand', vgl. Patsche, Pat 'Hand, Fuß', and. fá, fálma, fáta 'fassen, fühlen', kedja 'Rette', kitla 'fizeln', — zig. wat, hindost. hateh, as. falm 'Hand', chines. kian 'umfassend'.

luni, 10, 1um, liym 'Schnee'; vgl. and. ljós, ljómi Licht, Schein' — ber Leuchtende.

talwi tele, telatte (t für \*k, wotjatisch) 'Winter', vgl. and. kala 'frieren', uhb. 'Kälte'.

kua, ko (für \*lua, lo) 'Mond', zu goth. lukarn 'Leuchte', and. ljós 'Licht', ljómi 'Licht=, Sonnen=, Blitz=Strahl'.

ganda (lapp.), and. genta (älter getta), norweg. genta, engl. girl 'Mädchen'.

hüwat, güwât, goth. gu þa, and. god 'gut'. pijat, and. píka, schw. piga, dän. pige 'Mädchen'.

kaunijt, and. skaunn 'schön', goth. skauns 'wohlgestaltet'.

tüttäret, and. dóttir, schw. dotter 'Tochter'.

mistä Weiber', and. mey 'Mädchen, weiblich', Mist 'Name einer der Töchter Thors'.
pahad 'böse', hindost. budd, engl. bad, nbl. boos, schw. bos; engl. bitter, goth. baitrs, — baitraba 'bittersich', and. beiskaldi 'bitter, sauer'.

tulewat 'sagt', and. túlkan, túlka, goth. talzjan 'erklären, übersegen', and. tala 'sprechen'.

taikka 'thun', and. taka, goth. tekan 'nchmen, halten'.

kulda 'Geld', and. gulp 'Gold, Geld, Gulben'.

kukkarosa 'in den Beutel', — and. kögurr 'Röcher'.

sanda 'Sand', and. sandr.

leipä, efthn. leip 'Brob, Laib' (vom Germ.).

lamnas (ff. lampaan) 'Lamm'.

minä 'ich', sinä 'bu', hän 'cr', me 'wir' (aub. mér, mb. mer 'wir'), te 'ihr', he 'fie' (vgl. germ. he 'cr', engl. they 'fie').

ei 'nicht' (vor dem Zw.), vgl. and. ei—, egi—, eigi— 'nicht').

otti 'crmahne, nehmen', and. ota 'crmahnen, anspornen', goth. hwotjan 'drohen', as. hodian 'hüten'.

kewendvä 'sich erleichtern', kewendaä 'crleichtern', and. hefja, goth. hafjan, as. hebbian 'heben' (finn. k für g. h).

kanan-potka 'Auchlein', eigtl. 'Sohn der Henne (des Hahns)', goth. hana 'Hahn', poika 'Bübchen', schw. poika 'Bube', and. bost 'Bube', engl. boy; (—ka = chen).

ihmi (für \*himi), ihminem (ff. ihmisen) 'Mensch', vgl. Fw. ihm, s. homo, goth. guma, as. gomo, and. gumi, hd. —gam (in Bräntigam), 'Mensch, Mann', hindost. humm 'wir'.

wanha 'erregt', goth. wagjan 'erregen', and. vanda 'befleißigen, beftreben', vaga, vagan 'bewegen, wagen, wogen.'

suola 'Salz', lapp. salthe, goth. and. salt, ags. sealt, nbl. zoud, aslav. soli — vgl. Solc, Saline.

janota 'alt, taub (von Salz)', vgl. hindost. jan 'Geist, Seele', — ota (vgl. and. ota 'forttreiben, weggeben') 'entflohen'.

hewois(essa), and. ódr, goth. wods, zig. wodi 'Geist, Scele'; vgl. wiffen, Gewissen.

miehen 'bes Mannes', vgl. and. mér 'wir', vér 'wir', ver 'Mann', vgl. wir, mich.

hengi 'Pferd', vgl. Hengft, and. hestr (gfzt. aus hengistr), agf. hengest. alka 'fragt', af. eskon, engl. ask 'fragen', and. aeskja 'wünschen'.

odata 'Beit', af. adro 'zeitig, früh', and. ádr 'früh, schon, balb', and. ádan 'furz vorher, soeben', goth. aher, atahni 'Jahr, Jahrdauer'.

saomi 'schwarz', and. samr 'schwärzlich, dunkelbraun'.

sanasl 'Wort' (bas Ersonnene, Erbachte), and. sanna 'Zeugniß, Beweis'.

isa 'Bater' (für \*ita 'Atte'?), vgl. ungar. isten 'Gott', — and. isja 'Beisname', itr 'ruhmreich, erhaben, hoch, himmlisch', vgl. nhd. hissa 'aufshängen, aufziehen, erhöhen'.

poldo 'Feld', as. felda (ahd. fuld[a]) 'Erdboben, Erde'.

wirsi 'Lied' (zu Würze oder zu and. rísa 'erheben, aufrichten'), hrís 'Reis, Zweig' (wirsi wäre dann Umstellung des w).

suure 'groß', vgl. sehr (als Steigrg.) und and. ur-, tu- 'groß'; vgl. hindost.

burra 'groß' (vgl. cefim. soak 'groß', finn. sairas 'sehr').

talon (für \*hallon 'Holle') 'Hof', and. hall, höll 'Schloß, Wohnhaus'. poika 'Sohn', schw. poiko 'Sohn', and. pika, schw. pige 'Mädchen'; engl. boy 'Sohn'.

ahjo 'Esse' — schw. ässja.

arka 'arg', schw. arg.

juusto 'Räse', schw. ost, and. ostr, jastr 'Räse', engl. yeast.

kakra 'Haber', schw. hafre, and. hafr.

kaltia 'Duelle', schw. källa, and. kelda, dan. kilde 'Duelle'.

kangas 'Ranter', and. köngur 'Spinne, Bewebe'.

koulu 'Schule', and. skóli (skolla, skjól), schw. skola.

kaupapta 'fausen', and. kaupa, goth. kaupon.

kuninga 'Rönig', and. konungr.

lasku 'Flasche, Lase'.

laukka 'Lauch', and. laukr.

lines (lapp.) 'linb', and. linr 'zart'.

mallas 'Malz', and. malt.

napakeira 'Näber, Nabebohrer', and. nafarr.

nikkari 'Schreiner', aus schw. snickare.

patja 'Bett', and. bedr, goth. badi 'Bett'.

raingo (finn. lapp.) 'Renuthicr', and. hreinn 'Acunthicr'.

saippio 'Seife'.

sairas 'sehr'.

téljo 'Diel'.

tupa 'Stube'.

wesi (nf. wettä) 'Wasser'.

wiika Boche', sind vom Germanischen entlehnt.

Wegen veränderten Anlauten vgl. Haber-kakra, Stube-tupa, Gold-kulda, Henne, Hahn - kanan.

Ungarisch; erst seit 11. Jahrh. schriftlich belegt, seit 14. Jahrh. im öffentlichen Gebrauch:

köny-ves haz Büchersammlung, — chines. king, kang Buch, Band', ves 'Sammlung' (vgl. Berweser), ház, háza 'Haus', goth. razn, hus 'Haus', huzd 'Schatz, Haustian 'Schätze sammeln'.

en 'ich)', to 'bu', ö 'er, sie' (vgl. ndb. he, uhb. cs, bair. für 'Sic'), mi, mink 'wir' (and. vér, mér), ti, tink 'ihr', ök 'fie (cuch)'.

isju 'jung', and. if— 'über, sehr', ju— and. jó in jóð 'Kind', jung, jóm

'jung', goth. juggs 'jung', as. jung. von 'alt', vgl. altir. feonn 'weiß', find 'weiß', and. fonn 'Schnec', af. wan

'mangelhaft, gebrechlich'.

atyam 'Bater', nhb. Atte, goth. atta, fadar (ai bei 'Mutter'), Attila 'Bäterchen'. agg 'alt', vgl. goth. agg - 'trübe, beflommen', and. kjagg 'alt, stumpf'.

altal 'über', goth. allis 'überhaupt', alan 'aufwachsen', tg. al 'hoch' (Lerche), and. al pakinn 'ganz überdectt'.

'akar 'wollen', akarel 'Wille', zu and. aka, goth. wagjan 'bewegen, fahren'. buntet 'ich strase', zu binden, gebunden.

asztál, flav. stol- 'Tisch' - flingt wie Estisch, stol, ztal wie 'Stuhl'.

el 'leben', élet 'Leben', and. eljan 'Thatkraft, Lebkraft', af. ellian 'Muth', and. elna, goth. alan 'wachsen', aljan 'aufziehen, füttern'.

ember 'Mensch', and. embla '2 leblose Bäume, aus beren Holz Gott Mann und Beib machte', em = goth. gum, af. gomo, hd. = gam 'Mann', - ber zu goth. wair, and. verr 'Mann'.

erös 'ftart', vgl. finn. suure 'ftart', nhb. sehr, altg. ur — 'sehr start'.

feber 'weiß', cech. vedomy (vom germanischen: and. hvitr, goth. hweits, val. chines. pe 'weiß').

fog 'fangen, fahen', and. fá, goth. fahan; af. fogian 'zuf. fügen'; vgl. and.

fógeti 'Vogt'.

A 16 15 1

hal 'Fisch' (s. finn. kala), and. all, ags. ael 'Nas', and. hali 'Schwanz', Stamm — al.

' háza 'Haus', goth. rázn 'Haus', zu goth. hazds, and. haddr 'Haar' — 'Zelt von Rameelhaar'; — vgl. goth. huzd 'Haus, Wohnung, Gerte' (auch 'Gebaude von Flechtwerk').

hull 'abfallen', and. hulna 'verbergen', hulda 'Geheimniß', goth. huljan

'verbergen, verhüllen'.

huoz '20' (für dwo 'zwei', z für tig zig '10'), and. tuttugu (für \*tutigr), as. twetig '20'.

' isten 'Gott', finn. isa 'Bater', and. itr 'erhaben, himmlisch, bas, ber Höchste', val. tust. hister 'Erzähler, Sänger (Lehrer)'.

jo 'gut' (jobb' besser'), and. jó, jóð, góðr, goth. gods, þiu þeigs 'gut, hülfreich'. kiraly 'König'; and. kirjalis 'Finnen', kir 'Bolf, Heer, Herr' ('Herr über alles Bolf', vgl. Kirche), and. kjarkr 'Stärte, Rraft'; — flav. kral ist gtztes kiral.

katona 'Solbat'; zu and. kot 'Jade, Rod', ober zu goth. katils 'ehernes Gefäß' (Helm?) ober zu and. hata 'haffen (bie Berhaften)'.

leany 'Magb', vgl. and. ljá 'leihen, miethen', ungar. leany 'Löhnerin'? 1 lova 'Pferd', vgl. and. hloa, hlowan, engl. low Brüllen, Wiehern', f. Gaul

aus and. gaula 'wiehern'.

levelet Brief', zu and. laf 'Lappen, Blatt', lauf 'Laub, Blatt', engl. lap, ahd. lafo, dan. lav, schw. laf, lov 'Lappen, Blatt, Laub, Zettel'.

maraad 'Überbleibsel', vgl. and. má 'abgenutt', rád Borrath, Zeug, Berswahrung'.

' nomes 'Aldel', vgl. ungar. nemet 'Deutscher'.

'nem 'nicht', — goth. ni, nih, niu 'nicht', ne 'nein', and. nema 'wenn nicht', ags. nemne, nimne, as. ni, ne 'nicht', neda 'wenn nicht'.

okos 'klug'; goth. ogan 'fürchten', ageins 'furchtsam', and. ogur 'furchtsam'. 'olvas 'lesen'; vgl. and. ól 'Riemen, Zeile', vasask 'geschäftig sein, einsammeln, lesen' (and. vasi 'Tasche'), schw. fatta 'fassen, binden'.

! rosz 'übel'; vgl. and. rosi 'Schnee und Regen', raus 'plumpe, überlaute Rebe', vgl. roh.

ruha (für \*ruba) 'Rleid', vgl. af. robon 'bekleiden', girobi 'Rleidung'.

saggi 'Geruch', zig. sangawa, sung, hindost. sunkhna; and. sangr 'angebrannt', saggi 'Moderigfeit, Dumpsheit'.

szep 'schön'; and. skepna, schw. skepelse 'Gestalt', schw. skipa 'geordnet'. szeret 'ich siebe', für \*elet; vgl. and. elska, aelska, schw. älska 'sieben'.

szül 'Geburt', vgl. and. ala, ol, olu, alid 'trachtig sein'.

'tanacsas 'rathsam', tanaks 'Rath', tanult 'gelehrt', vgl. and. taenatr 'Hulfe, Beistand' (s. finn. sanasl, and. sanna 'Zeugnis, Beweis').

talal 'finden, erfinden', — and. talad 'gesprochen', taela 'haushalten, ver-

walten'; vgl. and. haular 'eine schwierige Sache'.

vort 'geschlagen'; vgl. and. verja 'wehren, vertheibigen'.

t világ 'Welt', as. werold, schw. verld 'Welt', goth. wul pags 'gewaltig', and. völdugr 'Gewalt, Macht', and. villr'wilb', vald Gewalt', valda, goth. waldan 'herrschen'.

Wie schon aus diesen wenigen Worten ersichtlich ist, die mir rein zufällig in die Hände kamen, enthalten sämmtliche finnischen Sprachen eine sehr große Anzahl dem Germanischen entlehnter oder urverwandter Worte.

Letteres ist aber auch mit ben

# Mongolischen Sprachen

unzweifelhaft der Fall, wie aus den wenigen, mir zur Verfügung stehenden, unten verzeichneten Worten aus diesen Sprachen hervorgeht.

Das Mongolische ist verwandt mit dem Tungusischen und Türkischen. Man theilt dasselbe in das ölotische und das burätische. Die Schrift ist der chinesischen ähnlich. Sie besteht aus 187 Zeichen (Gliedern). Es wird senkrecht herunter mit einem Pinsel geschrieben. Die Reihen folgen aber, entgegen der chines. Schrift, von links nach rechts. Merkwerth ist, daß als Reimban (wie im Altnordischen) der Stadreim angewendet wird. Die Sprache ist nicht nur dem Chines. sondern auch den ka. und ida. Sprachen verwandt.

Als mongolische Schriften werden genannt:

Uligerun dalai 'Meer ber Gleichniffe'.

Altan gerel 'Goldglanz'.

Jeke scharo togodschi 'Großes gelbes Gefetbuch'.

Agl. Vligerun 'Mcer'; Uli = and. Ul 'ungeheuer groß, großmächtig', — gerün 'Wasser, Fluß', vgl. Rhein, Gerinne, Rinne, — Uligerun also — 'bas ungeheure Wasser, das Mccr'.

dalai 'Gleichnisse'; - lai vgl. g. nhb. lei, li, lich ('gleich'), and. dala / 'fehr, ganz vollkommen', and. lika 'gleichen', goth. leiks 'gleich'.

11

Altan 'hoch?', vgl. Altai 'ber hohe Berg', felt. al 'hoch'.

gerel 'Gold' — zu af. gelo, gelu 'gelb, glänzend', and. gol, gull 'gelb, golben', gylla 'vergolben', (mongol. r = g. l), altan gerel also 'hochgelb'?

scharo 'gelb' (für \*gara = \*gala), and. skaerr 'glänzend, hell'.

togodschi 'Gesetbuch', - togo (d) = val. Tugend, taugen, and. dugu (dugði), goth. dugan; (d)schi val. chincf. tschi 'Blatt, Schrift, Wiffen', schi 'Buch', bal. nhd. Schein, Zettel. !

Die Mongolen find eifrige Buddhiften und im Ganzen mäßig im Trinken und Effen, entgegen bem Stamm ber Dloten: vgl. Di: goth. alew 'Fluffigfeit', af. alofat Bierfaß', and. öl, engl. ale Bier'; - öten vgl. and. ötu 'fahig fein, gebrauchen', ötull 'rasch, thatfräftig, brauchbar', Clöten alfo: 'die Biergebrauchenden, die Biertrinfer'.

Die Bethäuser heißen suburgan ober bunga und sind auf Anhöhen er= richtet. Auf jeder Anhöhe errichten fie Steinspitsfäulen: Obo ('Bethügel').

Suburgan vgl. Burg, Berg; Su - vgl. finn. su(ure) 'groß'.

Bunga Bethaus auf einem Sügel', val. nhb. Bunke, and. bulki, bunki 'Haufen. Hügel'.

Obo 'Betfäule, Bethügel' - vgl. oben (hoch), and. hopr, af. hop, ban. , hobe 'Haufen, Hügel'.

V Jurte 'Horde, Zelt, Hürde'; vgl. and. hjörda 'Herde, Flug, Trupp'.

'Khan 'Führer, Herr, Fürst', für and. han 'er, Mann', hinn, hint, ags. geond 'jener', and. konr 'Ebelmann'.

Ein in der Frankfurter Zeitung von Dr. Huth veröffentlichtes mongol. Lied lautet:

- 1. Idschil-jän ssanakssan mori anu Amägäl-jän schilägän changginaghat
  - Adschi-jügän ssanakssan abaghai-

Nilbussu dussulghan changginaghat.

- 2. Adaghun-jän ssanakssan mori anu Aktabtschi schilägän changginaghat Aba-jughan ssanakssan abaghai-nar Arakin-u dumda changginaghat.
- 3. Nituk bädärikssän ghaghun anu Naghuri charadschu ghangghunaghat Nituk-jän ssanakssan abaghai-nar Nilbussu dussulghan changginaghat.
- 4. Ghadsar bädärikssän ghalaghun anu Ghang-jän charadschu ghanghunaghat

Ghadsar-jän ssanakssan abaghai-nar Arakin-u dumda changginaghat.

- 1. Der Burbe gebenkend, bas Rog ichreit, Den Sattel schüttelnd sehnsuchtvoll; Des Mütterchens bentenb bie Beiber aufschreien
  - Das Auge von Thränen feucht, fehn= fuchtvoll.
- 2. Der Heerbe benkend bas Rof schreit, Die Sattelbecke schüttelnd sehnsuchtvoll, Des Bäterchens bentend bie Weiber aufschreien,

Beim Trunke einhaltend sehnsuchtvoll.

- 3. Das Rest aufsuchend die Bans schreit, Das Baffer erblickenb, bes Beims sich freuend,
  - Der Heimkunft gedenkend die Weiber aufschreien,
  - Das Auge feucht von Thränen sehn= fuchtvoll.
- 4. Das Wehöft auffuchend die Wansichreit. Erblickend die Mauern, des Beims sich freuend;

Des Gehöftes gedenkend die Weiber aufschreien (jauchzen).

Beim Trunke einhaltend jehnsuchtvoll.

Bergliebert:

1. Idschil—jän 'Hütte ber' (wegen jän s. unten), vgl. bask etche, chines. / / stschao 'Hand', hindost. zig. tschater 'Zelt, Obbach', ischba 'Gemach, Zimmer', as. eder 'Einfriedigung, Gehöft', and kyta, kytra 'Hütte', id 'thun', skolla 'über=• ' becken, schützen', idschil also 'überbeckter, geschützer Raum'.

ssanakssan 'gedenkend' (—san = end), 'sinnend', and. sanna 'ersinnen', senna 'vlaudern von etwas'.

mori 'Pferd', Mähre, and. merr, merri, marr, mf. mari, ags. mera, engl. mare, galat. marra 'Pferd'.

anu 'schreien'; vgl. Ijanen (des Esels Geschrei), and. ana 'brausen, rauschen, sausen', goth. usanan 'aushauchen', and. anda 'weben, blasen (vom Wind)'.

amägäl (-jän) 'Sattel (bed)'; wegen jün vgl. goth. jains, nhb. jener; amägäl vgl. goth. amsel 'Schulter', aglian 'zur Last fallen', aglo 'Last', vgl. nhb. ansmachen; — el als Vorrichtung-Bzchg. — mäga zu gr. μηχανη 'fünstliche Vorsrichtung, Mache', A für An =, äl für = el 'Geräth'.

schilägän 'schütteln (schlagen?)', and. skila 'tragen, überbringen, beförbern'. changginaghat 'sehnsuchtvoll', 'ber Rückehr freuend'; vgl. chines. tschang 'geheimnisvoll, innerlich', — and. aghat (s. unten) 'freudig'.

adschi (-jügan) 'Mütterchens', adschi (mit mongol. chines. Endung schi), ad: goth. ai bei 'Mutter', and. edda 'Großmutter'; — jügan 'klein, jung' (als Kosewort), val. goth. juggs 'jung', as. jugud 'Jugend'.

abaghai 'Weiber', aba — vgl. goth. aba 'Chemann, Che', — mongol. ghai 'Frau', vgl. goth. qinein, qens, and. kona, kvenna, ahd. chiona 'Frau', and. hjú 'Che. Chemann. Chefrau'.

nar 'aufschreien', vgl. and. nari 'Schreien, Stohnen, Grungen 2c.'

2. Adaghun (—jün) Heerde' ('Schutz ber Heerbe?'), and. pakidr 'gebeckt'. aktabtsohi 'Sattelbecke' — and. akta 'achten, Schmuck, Zierde', tschi chines. 'Blatt, Decke'.

aba (—jüghan) 'Männchens, Bäterchens', goth. aba 'Mann', juggs 'jung' (Kosew.) s. oben.

arakin-u 'im Trinken', airak 'ftark berauschendes Getränk aus Kuh- und Pferdemilch', u 'Trinken', vgl. and. úr 'Wasser', sowie l. tusk. ur-ceus 'Wasserkrug'.

dumda 'einhalten', and. tauma 'zügeln, zähmen', goth. as. dumbnan 'ver-stummen'.

3. Nituk 'Mest', str. nidas, altir. net, s. nidus, ags. ahd. engl. nest, schw. naest, and. nest 'Lebmittelvorrath'.

bädärikssän 'sich suchend', vgl. goth. beidan, and. beida 'erwarten, ertragen, verlangen'.

ghalaghun 'Gans', hindoft. hans, and. gagl 'wisbe Gans', — ghalaghun 'Gellhuhn, die Gellende?' and. gala 'gellen, frühen, schreien'.

Naghur-i 'Baffer', vgl. Ach 'Waffer', Aten, Achen 'Schiff, Nachen', — mongol. ur, u — and. úr, ú 'Waffer, Trinkwaffer' (f. mongol. u 'trinken').

charadsohu 'erblickend' (ober 'errathend, witternd'?); vgl. and. gári 'Spalt, Rig' (Durchblick), dschu 'schauen', and. skygna 'sehen'.

ghangghunaghat 'des Heims, der Rudfehr sich freuend'; vgl. and. gagn 'gegen, wider, zurud'; agaeta 'jauchzen, frohloden', anaegja 'vergnügt, zufrieden sein'.

4. ghadsar 'Gehöft, Wohnung'; vgl. goth. gairda 'einfriedigen', gards 'Haus, Hausftand, Heim, Garten', garda 'Stall', and. gatt 'Thor', gerda 'einfriedigen'. Bgl. nhd. Gaben 'Hütte, Laben', gadiliggs 'Berwandte (Familie)'.

//

, *i '* 

..

hun 'sein', and. han 'er', hon, hun 'sie (seiner, ihrer)', vgl. and. hunn 'Junge', zend. hunu 'Sohn'.

san, san = Endung end.

Während hier auf der einen Seite fast überall Verbindungen mit dem Germanischen sich ergeben, finden sich anderseits auch Anklänge an das Chinesische (und andere Sprachen) und ist somit auch die Brücke zu diesem gegeben. Das Mongolische hat außerdem noch eine besondere Bedeutung, weil die im Norden Amerikas lebenden Karaliten unzweiselhaft, aber auch die übrigen Sinwohner Amerikas höchst wahrscheinlich mongolischer Rasse sind, und damit auch die Verbindung der Sprachen der alten Welt mit denen Amerikas gegeben ist (s. weiter unten unter Amerikanisches).

### Chinefisches.

Das Chinesische ist eine der ältesten geschriebenen Sprachen. Die Schrift hat keine Buchstaben, sondern gewisse Wurzel-Schriftzüge, 214 —, die durch Versbindung zu etwa 80000 Zeichen entwickelt sind. Die Schrift wird, wie die monsgolische, mit einem Pinsel aufgetragen, und in senkrechten (boch auch manchmal in wagrechten) Reihen von rechts nach links (mongolisch von links nach rechts) gesschrieben.

Die Wurzelworte (etwa 450) sind ganz einsach aus wenigen Buchstaben bestehend, wie im Agyptischen. Es giebt überhaupt nur 1208 Worte, die an sich selbstwerständlich nicht ausreichen; es werden deshalb viele, oft sehr verschiedene Dinge mit demselben Wort bezeichnet, die nur durch eine seine Unterschiedung in der Aussprache oder auch durch Zusat von andern Worten, sowie von verschiedenen Vorgliedern und Endungen, unterschieden werden. su bedeutet z. B. 'Vater' und noch vieles Andere. Durch Zusägung von tschi ('verwandt ze.') wird im Zweiselssalle das W. als 'Vater' bestimmt. Der Ansaute gibt es 36, der Endungen 45. Ob ein Wort Dw., Bw. oder Zw., wird nur durch die Stellung desselben im Sat entschieden. Das Geschlecht wird meist nicht bezeichnet. Ist es nothwendig, so wird su 'Vater', mu 'Mutter', dschin 'Mann', niu 'Weib' zugesetzt. Durch Zufügung von tschen (vgl. Germ. ges, send) wird ein Dw. und Zw. zum Bw. Die Wehrzahl wird durch Zufügung von to 'viele', tschu 'alle' ze. gebildet.

Daß diese eigenartige und uralte Schrift-Sprache mit dem Keltgermanischen und folglich auch mit dem idg. und allen übrigen Sprachen zusammenhängt, wird der Leser aus nachstehenden wenigen chines. Worten und Wortvergleichungen, die leicht zu verzehnsachen wären, ersehen.

Chinefisch.

١

Dschi '10', goth. tigus, and. tigr, tegr, ags. tig, teg, zig. desch, hindost. dos, des, ftr. dacan, gr. δεκα.

dschin 'Mann (hervorragend)', and. kind (Mz. 'Bolf, Leute'), ags. eind, gr. yevog, l. genus 'Geschlecht, Sproß', hindost. tschis 'Sache, Ding', goth. kuni 'Berwandter'.

by L. nhb. fauchen, Focke, Focht (Windfocht), nhb. foche, fong führt, Luft' (ng ist Endung) focher, and. fjuka, schw. foga 'vom Winde gejagt werden'.

fu 'Vater, Abtheilung, Oberhaupt, — goth. fadar, papa, and. fadir, födr, zu str. pa 'hüten, schüten', gr. mba. πα 'Vater', goth. fabs 'Hauptmann, Varssteher (z. B. einer Schule)', faba 'Scheidewand, Jaun, Abtheilung'.

hai 'Meer', vgl. Haifisch 'Meerfisch', ndl. haai, schw. haj, dan. hai, and. har, ha-karl 'Haifisch', vgl. and. ha 'groß, hoch', hafr 'Seehund', haf 'Sec'.

hang Berg' (ng ift Endung), vgl. and. há 'hoch'.

hao 'erhaben, hoch, vollkommen, oberfte Königin', and. har 'hoch, erhaben', goth. hauhs.

heu 'Bunder, Erbe', and. heyja 'Gottesgericht (im Zweikampf)', hjú 'Che,

Hausstand, Familie'.

heon 'Affe', hindost. baner (die Anlaute gehören wohl nicht zum Stamm?) hi, hia, hian 'Lehre, Forschung'; vgl. and. hjala 'sprechen, erzählen', as. halen 'rusen, herbeirusen, ansprechen', gihalon 'erwerben', and. heyra 'hören', as. horian, goth. hausjan 'hören, auhören, ausmerken'.

hoan 'Lehrer', hoang 'Herrscher', s. hao; vgl. as. hohi 'Höch', hoho 'hoch',

hoh 'hoch, erhaben'.

ho (für \*lo?) 'leuchten, fließen, Fluß, Feuer', vgl. nhb. Lohe, l. lux, and. ljós 'Licht', hlóðir 'Feuer, Herd', nhb. lobern, fluthen.

hu 'berühmt, Schatz, Geld, Rechnen', vgl. goth. huzd 'Schatz', huzdjan 'Schätz sammeln'.

i = '1' (auch 'heilen'), finn. yksi, ungar. egi, zig. jek, hindvit. ek (vgl. and. ek, eg 'ich'); vgl. chin. hi (oben).

Ji (für \*Li?) 'Sonne (Licht?)', vgl. and. ljós, goth. liuhad, af. lioht 'Licht'.

Juai (für \*Luxi) 'Mond', vgl. goth. lukarn 'Licht', l. luna, gr. σεληνη 'Mond', vgl. and. lýsa, fchw. ljusa 'leuchten'.

Kak-tschi 'Bast\*, Lumpen\*, Stroh-Papier'; kak = 'gesackt', tschi 'Blatt, Papier'; vgl. and. skið, skeið 'Scheit, Schindel, Tasel, Brett', nhd. Schiefer, and. skeyða 'Scheide', and. skeyða 'ancinanderfügen (Stücke Landes, Bast 12.)', skífa 'Scheibe, flacher Abschnitt'.

kao 'alt, Alterthum', bast. cahar 'alt', and. gamall 'alt', kjagg 'alt, stumps',

ungar. agg 'alt', gr. xaxog 'schlecht, gering, ärmlich'.

kang (-mu Baum, Bast') 'Net, gewebter Bast?'; vgl. kang: nhb. Kuntel, Kanter ('Spinne'), and. köngur ('Gewebe') 'Spinne', nordfinn. (vom G.) kankas, kankusi 'Gewebe', norw. kaangle 'Gewebe'.

ko 'Köthner, Hintersasse, Pächter', zu g. kot (Stamm ko in Kosen, Kober, Koje 2c.) 'Hütte', and. kýta 'Hütte'.

keou 'Hund', für ke-ou (ou für \*hou) 'Haushund'.

ki (kisze für \*wisze?) Geschichte, Beschreibung', wohl zu chin. hi, hia Lehre, Forschung.

kian 'heilig', zu ahd. wilhan, goth. weihan 'weihen', and. vigja, af. wilhian

'heiligen, segnen', str. veda 'heilig', chines. k = g. w.

kian 'allumfassend', zu g. Wz. ka, ke, ki, ko, ku 'Hülle', — in Kai, Kar, Kessel, Kittel, Koffer, Koje, Kumpen, goth. kas 'Gefäß', and. ski, sku in skó 'Schuh', skyrta 'Hemd', sinn. mongol. käsi, ket, kit, kät, ku 'Hand'.

kian, kia 'Arzneimittel', zu g. wihan 'heiligen, weihen': 'Wundermittel'.

kieu '9' ('heilige Zahl'), ungar. kyleucz, and. níu, schw. nio.

kiou 'Frau', zu goth. liuga 'Che', and. hjú 'Cheftand, Mann, Weib, Hausstand'.

h

king 'Buch, Band, getheilt, Waß', vgl. zig. kuni 'Waß, Elle', hindost. kunah 'Winkel', koss 'Weile'; vgl. and. kengr, kinga, schottl. keengs 'Brustnadel, Schmuck', and. kengr, schottl. keeng, ndengl. udl. kink 'kleine Bucht, Umschlag, Falte, Hürche, Pferch, Grenze', Grobegriff: 'Abtheilung, Umschließung', and. auch 'etwas Gesbogenes', and. keng 'gebogen, gekrümmt, zusammengelegt'.

kiu 'gelehrt', zu hi, hia, hian, hio, hiun 'Lehre' 2c., hiu 'verbeffern', f. hi. knoi Besicgung'; vgl. goth. kniwa 'Name eines goth. Königs', and. knia 'Kämpfer, Sieger', knja, knyja 'schlagen, niederbrücken', aud. hnéfi 'König, Sieger'.

kuang (f. kian) 'heilig, Berftand, Begriff, Land, Heimath, Erbe, heimisch', vgl. 'Weichbild, Weich, Wich, Wif, Dorf, Bezirk', vgl. weihen (unter kian) und ku.

ku 'Blat, Schule', zu g. ku 'einschließen, eingefriedigt'; f. unter ke und kua.

kua 'Rod' für \*ruha, \*ruba 'Robe', germ. roba 'Robe, Kleid'.

kue 'Reich', f. ku, kuang 'Blat, Bezirf, Land'.

kung 'Anleitung, bauen, geschickt arbeiten', zu 'Runde, Runft, kennen; vgl. as. konst (Bah. von kunnan 'wissen, verstehen, im Stand sein, konnen'), Runkel zu fpinnen, weben.

ky 'Henne' zu huhn, henne, hühnchen, vgl. hahn, Rüchlein, fz. coq.

11 'Geset, Vorschrift', liking 'Gesethuch', vgl. and. lög (Ez. lag) von leggja

'schen, feststellen', schw. lag, I. lex 'Geset, legere, gr. λεγειν 'sagen'.

ling 'Glich, Kette, Are', vgl. mhb. gelenke 'Gelenk, biegsam', ahb. hlenka, lancha, hlancha 'Hüfte, Lende', ital. fianco 'Flante', and. hlekkr 'Rettenglied', schw. länk, ban. länke, engl. link 'Gelent, Glied einer Rette, Bewegliches'.

lu '6', finn. kuusi (für \*luusi, \*suusi?), str. sas, hindost. tscho, zig. tschow,

goth. saihs, and. sex.

ma 'Bferd', auch 'ober, über' (in ma-kua 'Dberrod'), vgl. Mahre, fg. mar, and. marr 'Pferb' 2c.

ma 'ober, über', val. and. margr 'viel, mehr', mar 'berühmt', meir, meiri, goth. mais, as. ags. mar 'mehr'.

mang Berwalter, Berweser, Bertreter', val. and. mang, as. mangon berwalten, handeln', vgl. engl. monger Berwalter'.

mang 'helles Licht'; vgl. goth. mena, and. máni 'Mond'.

mei 'Frau', val. and. meyja 'Mädchen', mey-kongr 'Königin'; val. nhd. 'Maid, Mädchen', span. (goth.) muyer 'Frau'.

men 'Geschäft, Thor, nothwendig'; vgl. and. megin 'Hauptsache, Haupttheil ciner Sache, bas Nothwendigste, engl. main, and. megn 'stark, machtig, bitter'.

mu 'Baum (Baft), Mutter, Birte'; mu 'Baft' gu fpinnen? Mutter 'Spinnerin', wie Beib zu weben, weifen? mu 'Mutter', vgl. abb. muotar, and. modir, as. modar, span. (goth.) muyer 'Eheweib', span. muy 'Ehe (Berbindung?)', gr. μητης, dor. ματης, I. mater 'Mutter'; vgl. nhb. Duhme, ahd muoia, and. mona, ndd. moeme, ndl. moei, lit. moma, gr. μαια 'Rojew. für Mutter'.

mu 'Baum', vgl. gr. uvxlog 'Pfahl, Balten 20.', and. mjor (mjó) 'schlant'. mu 'Baft', vgl. and. mjukr 'zart, weich', mykja 'erweichen', goth. mauwjan 'bearbeiten, bereiten', muka 'fanft, weich', gr. μυδαω 'Schlamm', and. munr 'Bewegung', maitan 'schlagen', altir. maite 'Stock' (bie Bubereitung bes Baftes gum Spinnen geschieht durch Brechen und Schlagen).

mu 'Wag', vgl. schw. mått, gr. μετρον 'Wag' (μητηρ 'Mutter'), and mund 'ein Mak'.

nau 'Schwierigkeit', vgl. and. naud, goth. naubs 'Noth, Schwierigkeit'.

ngan, ngen, ngeu Bolf, Sitte, Recht', vgl. chines. ngo-teng 'wir, unser' zu goth. weis 'wir', and. vér 'wir', ver, verr 'Mann'; - wegen gan, gen, geu ugl. l. gens, gr. γενεα 'Stamm, Geschlecht, Sippschaft', γονη (St. γεν) 'Nachkommen= schaft, Sprößling', goth. kuni, and. kyn, kyna 'Geschlecht'; vgl. goth. guma, and. gumi, af. gomo — in Bräutigam 'Mann'; ericheint in gr. Nedaoyou Belasger', vgl. hebr. Goiim 'Fremder', af. gum — 'Menich'.

ngi, nul (zu ngeu 'Leute', also 'Mehrere') '2'; vgl. nul: finn. neljä '4', ngi: ungar. negi '4', zig. gin 'Zahl'.

ngo-teng 'wir', f. unter ngan.

nie-ou 'Ochse', vgl. nhd. Ur 'Anerochse' (vgl. keou 'Hund'); ou ob. eou fann als Lautnachahmung für bellen, brüllen stehen?

ni-am 'Mädchen', s. unter niu 'Weib'.

ni-an 'Jahr' (auch '20'), — an vgl. l. annus 'Zeitabschnitt, Jahr', and an 'Alter', ána-sótt 'alterschwach'.

niu 'Weib' (für \*geniu, \*kiniu ober \*hiu?), vgl. goth. gino, gens, and. kona, kvenna, as. quan, quena, and. hjú 'Ehestand, Eheweib'.

pan 'Brett', vgl. Spahn, and. spanu, schw. ndl. span 'Spahn, Schindel, Schaufelbrett, Löffel', gr. onaIn, l. spatha 'furzes Schwert'.

pao 'tostbar, prachtig, Neuigkeiten', vgl. goth. faleds 'Wonne, Freude', and. pá, pái 'Bfau', fá 'gemalt, aczeichnet', fagr, goth. fagrs, af. fagar 'hübsch, schon, lieblich', l. pavo 'Pfau' (von beffen prachtigem Gefieber).

pe 'weiß, hundert, nördlich' (pe-ling 'nördliche [Gebirg=] Rette'), vgl. and. hvitr, goth. hweits, as. hwit, altir. find, ungar. feher, ccch. bily, bely, hindost. vjela weiß'.

ping 'Rang, Ordnung', zu pu 'Abtheilung'.

ping 'Rrieg', zu phing 'Übel'.

phing 'bose, Unhold', vgl. and. pin 'Qual, Marter', pynda 'erpressen, erzwingen', pynding 'Zwingherrschaft', Stamm phi(ng) (ng-Endung), vgl. 1. pejor,

fz. pis, nhb. wch, goth. wai, l. vae, gr. ουαε.

pu 'Abtheilung, Amt, loosen, unerschöpflich, 1 Billion', vgl. fu 'Abtheilung, Bater, Oberhaupt'; vgl. goth. fodeins 'Mahnung', fodr 'Futter, Scheibe', faba 'Scheibewand', fabs 'Hauptmann, Kührer 2c.', fadar 'Bater (ber Bertheiler ber Speisen im Hause)', and. pukr 'geheime Bertheilung', hindost. burra 'groß', purra 'voll', ffr. puru, altperf. paru, gr. nodo 'viel'; vgl. goth. puggs 'Tasche, Beutel'.

quoan (älter mu 'Hirte') 'Beamter'; vgl. and. konr 'Ebelmann, Konig=

Gefolgmann', kugan 'Erpresser, Unterbrucker'.

scha 'Sand'; vgl. and. sandr, af. sand, l. sabulum 'Sand'; vgl. hindoft.

saffed 'weiß', sanka 'Stein'.

schi '10, Buch, Wunber, Stein, Prüfung, Anfang, Meister' schin Reld, Morgenröthe, Schein' sching 'sein, Anweis'

Bgl. nhb. Schein (Zettel), and. skin 'Schein', skinna 'Schriftstück', skin 'Schein, (Schimmer)', zu erscheinen; f. die ent= sprechenden Botgen. ber chines. 28. 'Anfang, Bunder, Anweis, Morgenröthe'.

sohu (vgl. tschu 'alle') 'Sammlung, Buch, Wunder'.

schun 'Weisheit- und Tugendlehrer (Gottheit)'; val. tschu 'Vernunft' 2c.

sian Einfiedler' siang 'Rebenhaus' } gu siao 'flein, gering', vgl. and. sik 'Abschnitt, Studchen, Theil, Kimme', hjá 'bei, neben', af. fah 'flein, wenig'. siao 'flein'

sieu-, sine-schan Schneeberg'; wegen sieu-, sine- vgl. and. snae, snjavi, goth. snaiws 'Schnee'; schan, schang 'Berg, Gebirge', s. chiu. hang 'Berg' zu and. há 'hoch' 2c.

siuen 'bestimmt, anerkannt'

zu and. sjá 'sehen, sehen machen', sýna 'schauen, erscheinen, geeignet finden', syn Er= siu-tse Geprüfter, Anerkannter' fcheinung', synn 'klar, offenbar, zweifellos', aoth sinns 'Molishilim', in the control of the goth. siuns 'Gesichtsinn', siuneis 'Augenzeuge'. sui (für \*fui?) 'Feuer'; vgl. and. funi, furr, fyri, goth. fon, funa, af. fiur.

swan 'rechnen', zu wan '10000 (große Bahl)'; vgl. and. svá 'so (in so groß 2c.)', svána 'so, grade so, grade hier 2c.', svár 'schwer', as. wanian 'rechnen auf'. tchu 'Schwein'; zu nhd. Sau, and. saudr, norw. sau, goth. swein (für \*suein, — ein als weibl. Endung?), l. sus, gr. &s, ovs, hindost sur.

tienty 'Himmel' Tien 'höchste Gottheit' ugl. and. Týr, Tý 'höchste Gottheit', diar 'Götter', dís 'Göttin', tívi 'Gottheit', altg. Tiwisco, ahd. Ziw, gr. Log, Zevg, I. divus; ffr. dyans, divans 'himmel', devas 'Gottheit'.

ti, ty 'Erde, irdisch, Land (yuen-ti 'Michrer des Reichs'), hoch'.

thsi '7'; finn. seitzemän, gäl. seachd, bän. sigte, syv, goth. ahb. sibun, and. sjau, sjö, schw. siu, str. sapta, bast. zapzi.

thu Bild, Beschrei= , bung, Geschicke' thung 'Spiegel, Ilb= bild'

ta 'groß' to 'vicl' tschu 'alle' tong 'im ganzen Lande gültig (für Alle)'

tsai 'du bift', vgl. nhd. sei tsao Dasein, Geschichte, Schilderung'

tsian 'Blatt, Blüthe, Be= figer, Eigenthümer' tsiun 'Ding, Sichtbares' tse 'Wort, Führer, Rede, Schrift'

tsohu Bernunft, das Sichtbare, Wahrnehm= bare, alle' tschuan 'Darstellung'

tsuan 'Spicgel' tsui 'widerspiegeln' tsu Wissenschaft'

tsung 'Runst, Fürst' (für mongol. Khan 'Renner'?)

Bapier, Zettel, tschi Schrift' zu Scheit

thsian '1000' (für thusian?); vgl. goth. pusundi, and. pusund, ajlov. tysasta. vgl. and. dá, dár 'reglos, ftarr, verzückt, ent= zückt, betäubt sein', paular (zu einem verlornen pulu) 'eine weitschweifige, verwickelte Sache', talima 'Lehre'.

> vgl. and. tá, tas 'ganz', dá 'schr' (als Stgrg), and. bús 'Haufe, Menge, große Rahl, etwas fehr Großes', vgl. and. paular (vorstehend), s. totus, ital. tutto, ipan. todo, fz. tout 'ganz, alle', af. to 'hinzu, bazu', engl. too 'alle'.

pen ('Natur') -tsao 'Naturfunde — das Sciende'; hindost. tschis 'Ding, Sache'; vgl. and. sjá 'schen, sehen machen, sehen lassen', uhd. zeigen, bezeichnen; vgl. sein 3m., zig. tschib, hindost. tschibb (tschuwani) 'Sprache'.

vgl. schu 'Sammlung'; vgl. hindost. tschis 'Ding, Sache', zu schauen, and. skygna 'spähen, ausjpähen', skuggsjá 'Spiegel', skuggi 'Schatten', skjár 'Kenster', skoða, goth. skawjan, as. skawon 'jchauen' - and. skina, af. skinan 'glänzen, leuchten, schimmern', skin 'Glanz, Licht'; zig. tscha, hindost. sutscha 'wahr'; l. scida, gr. σχιδη 'Blatt, Schein', and. skin 'Schein', skinn 'Schreibleder', skið 'Scheit', skíða 'Splitter', skedan 'scheiden, spalten', j. tsian.

tschenn 'Kenner, Gelehrter', hindost, tschinta 'befannt', mongol. Khan Kürst, Kenner'.

tschuen 'Ralender' tsehung 'unveränderlich' } zu tsehu 'Bernunft' 2c.

tscha 'Schleuße', zu tschu, als gescheide Borrichtung (Bau).

tschao Haus, Hütte, Geschliccht (Yutschao lehrte die Menschen Hütten bauen), 1 Million (Rechen-Gebäude?)'; val. aj. skado 'Schatten', skadowan 'beschatten', zig. hindost. tschater 'Zelt, Obbach', ungar. czarda 'Obbach', vgl. nhd. Scheuer, Scheune, bast. etche, mongol. idschil 'Haus'.

tsohe 'welcher' (als Endung — ti des Dw. — tsche des Zw. das Bw. bezeichnend, wofür and. gi-, nhd. ge-), l. qui, quae, gr. \tae-, l. que 'wic, auf welcher Seite', in \tae-\tae 'wieso', and. hve 'wie', goth. hweiwa.

tsche 'höchstes Oberhaupt eines Stadtbezirks', j. oben tschenn.

tscheu 'Stadt 2. Ranges, Kreis, Bezirt'.

tsohin 'Verwandtschaft, Mensch (fu-tschin 'Vater') wahrhaft, sachgemäß, genau', s. oben tschenn und tsche 'Oberhaupt'.

tschieu 'Herbst' (zu tschi 'Blatt — Blätterfall').

tsching 'erste, genau, entschieden, schriftgemäß, richtig, Mensch, Vorsteher, Verweser'; zu tschin 'wahr' (wahren) und tschi 'Schrift'; vgl. zig. tscha, hindost, sutscha 'wahr'.

tschun 'früh, erst, Frühling', tschun 'Frühling'; zu erscheinen, vgl. goth. skauns, and. skaun 'schön', af. skinan 'scheinen, glänzen', skoni 'schön, glänzend'.

tse-ki 'Porzellan (Wissen-Wunder)', s. die einzelnen Worttheile oben. tsy 'Chefrau' \ vgl. sie, hindost. kassi 'Chefrau', as. hiwa 'Chefrau', and. tsie 'Nebenfrau' \ hjá 'bei, neben, zur Hand'.

tung, tong 'öftlich', vgl. af. tungal, goth. tuggl, and. tungl 'Gestirn, Mond', eigtl. 'ein im Often aufgehendes Gestirn'.

tang-jang 'öftl. Land, Japan'; zig. tschon, hindoft. tschand 'Mond'.

tung 'Kunde'; vgl. and. af. tunga 'Sprache', goth. tuggo 'Zunge', hindost. tschuvani 'Sprache'.

tu (tu-sung) 'Raiser', vgl. chines. ta, tao, tschu 'groß, Alle, Vernunft', Tien 'höchste Gottheit', ti- 'hoch, Reich, Land'.

u, auch wu '5', vgl. finn. wiisi.

ul-schi 'schlechter Anfang' (Name eines schlechten Herrschers, der sich selbst tödete); ul- vgl. goth. ubil, as. ubil 'übel', — vgl. and. illa 'schädigen, verlegen', ill 'übel'; vgl. and. ulfr 'Wolf: das böse Thier'; chines. schi s. oben.

wan '10000' (i-schi-wan '100,000'); vgl. and. ván 'Hoffnung, Aussicht, Wahn', goth. wens, as. wan 'Glanz, Schimmer, Hoffnung', wanami 'Glanz', wanam 'glänzend', wanian 'wähnen, rechnen auf'; chin. i = 1, schi (dschi) = 10. wang 'König', zu wan.

we 'aller Zeiten, immer', — vgl. af. wih 'Heiligthum', wehsa 'Tausch, Handel', and. vigja, goth. weihan 'weihen', af. wih 'Heilig, geweiht', and. vé 'Priester, Tempel'.

yan 'erweitert' yang 'breit, weit, ausgedehnt'

vgl. and. gina, ags. ginan, engl. yawn 'gähnen', and. gana 'mit offenem Mund anstarren', gin, engl. yawn 'Schlund, Rachen', and. ginn 'groß, groß= mächtig, ungeheuer groß', ags. gin 'weit, breit'.

yao 'Edelstein, Brillant'
yu'leuchten, strahlen, gläns
zen, verbreiten, Gürtel,
Darstellung, Verbreis
tung, Kaiser, Lied'
yue 'golden'
yue-tan 'Mond' tan,
zu tung '(Sestien'.
yue 'Monat' (auch jun,
jue 'Mond')

vgl. vorstehend g. g für chines. y; vgl. and. gul 'golden', goth. gulp 'Gold'; vgl. nhd. Gulden, md. Gille, and. gylla 'vergolden', ags. geolu, engl. yellow 'geld'; and. ljóss 'hell, glänzend', gýll 'Rebensonne'; goth. liuhtan, as. liuhtian, liohtian 'leuchten', lioht 'Licht, Glanz, Himmel', liomo 'Glanz, Strahl'; vgl. Lohe 'Flamme', lodern 'flammen'. Wegen chines. yu 'Gürtel, Lied', vgl. nhd. Riemen, Reim, and. rim, rsm in gleich. Udtg.; g. lju- für chines. yu.

yi, i 'heilen' yi-tung 'Heilfunde', (s. tung 'Kunde')

you 'Vergnügen, Erholung, vergnügfüchtig' yo 'Lied, Spiel, Musif' yu "" yung 'Mitte, Gedicht, Lied'

yu, yi 'ganz (heil?)'
yuan 'wünschen'
yü 'Gespräch, Schils berung'
yun 'Fahrt, Reise, Fracht'
yuen 'Statthalter'
yin 'grüßen, Gruß' s. unten yu, yi 'ganz (heil)'. Bgl. chines. kiá 'Arzneimittel', kian 'heilig, heilend', zu g. wihan 'heiligen, weihen'.

zu nhb. jauchzen, juchzen, johlen, jubeln, and. góligr 'fröhlich', gjó 'Freude, Luftigkeit', gjöll 'Laut, Ton, Lärm', gó 'luftig, freudig', engl. gay; and. Jól, engl. yule 'Freudenfest'; and. hjala 'scherzen, erzählen, schwatzen', goth. liub, and. ljoð, ags. leað, altengl. lud 'Lied'; as. liði 'freundlich'; and. gjalla 'gellen, schallen' (Bw. Wd. gullu), as. halen 'rusen, herbeirusen', and. ýla 'heulen', ylsa 'lärmen'; hindost. giuwawa 'singen'.

vgl. goth. ganists 'Heil, Gruß'; vgl. die unter yao bis yue gegebenen andersprachl. Worte; vgl. yu 'Kaiser (Herrscher?)'

ying 'gegen'; vgl. and. gegn, as. gegin, ndengl. schott. gane, schw. gan, dän. gjen. Der chines. Tag beginnt Abends 11 llhr und hat 12 Stunden zu 8 Keh, zu 15 fen (vgl. fen mit and. sá, as. sa, sah 'wenig', 1 fen (Winute) = 60 Miao (Sekunden), vgl. and. minur 'minder, wenig', 1. minus, Stamm mi.

Das Jahr hat 12 Monate zu 28 Tagen, zum Ausgleich wird ein (13.) Schaltmonat zeitweis eingefügt.

Diese Bemerkungen sind wichtig für die Beurtheilung der Selbständigkeit des Bolkes und seiner Sprache, bei unzweiselhafter Urverwandtschaft der letzteren mit allen anderen Sprachen. Merkwerth ist auch die zehntheilige Zahlenreihe, während baneben noch eine dis 60 gehende 12theilige Zahlenreihe besteht.

## Semitisch-Agyptisch-Indgermanische Sprachverwandtschaft.

Durch die Untersuchungen zahlreicher Forscher — Lepsius, Bunsen, Dietrich, Max Müller, Maspero, Bensey, Schwart u. A. — besonders aber durch die vorstressstlichen Veröffentlichungen von Dr. Carl Abel ("Ägyptisch-semitisch-sindeuropäisches Burzelwörterbuch" und "Ägyptisch-indeuropäische Sprachverwandtschaft") ist die Verwandtschaft der semitischen, ägyptischen und indeuropäischen Sprachen so vollständig und unzweiselhaft nachgewiesen worden, daß ich kein Wort hinzuzusügen habe. Durch diesen Nachweis ist das letzte Glied der Sprachenkette aller Völker Europa's (mit einer einzigen Außnahme, auf die ich am Schluß dieser Abhandlung unter "Bastisches" zurücksommen werde), Asien's und Nordastrika's eingefügt und der Beweis erbracht, daß alle diese Sprachen nicht nur urverwandt schlechthin, sondern in einem Waße verwandt sind, wie man das die vor kurzem noch kaum anzunehmen wagen durste.

# Ufrikanisches.

Mus dem Vorstehenden ergibt sich zunächst mit Naturnothwendigkeit, daß nicht nur die semitischen Sprachen Nordafrika's, sondern auch die anderen Sprachen

Afrika's mit den Sprachen der übrigen alten Welt verwandt sein müssen. Dieser Nachweis wird, nach der nunmehr erfolgten allseitigen Erschließung des schwarzen Erdtheils für den Verkehr, durch die daraus sich ergebenden Verührungen mit den Eingebornen und deren Sprachen, binnen kurzem unzweiselhaft eingehend erbracht werden, wie ich aus den wenigen, mir dis jest bekannten urafrikanischen Worten, zu schließen mich berechtigt erachte.

Auf indgermanische Verwandtschaft afrikanischer Worte weisen zunächst viele örtliche Namen, namentlich Flußnamen:

Kongo (o = g. au, a), vgl. abb. owe.

Ituri) (uri = and. úr 'Regen', sfr. udan 'Wasser', and. aurridi, örridi, Ihuri) urridi 'Forelle, Salm', mongol. naghuri 'Wasser'.

Aruwimi (aru = vgl. g. ar, aar 'Wasser, Fluß', s. and. aurridi 'Forelle'. Bgl. sernere Flußnamen: Opara, Sabaki, Dewaha, Juba, Ndeo, Ruaha, Lowwa, Uarra, Lulua, Bologo, Tschikapa, Loangwa, Itawa, Ogowe, Ngoio, Tonga, Schari, (bahar sarab.) 'Fluß im 'Allgem.). Makua, Akba, Aka, Sankuru, Luolaba. Bgl. germ. goth. and. Namen für Fluß, Wasser: A. Na, Nd, Mt, Ud, Ar, Nar, Nhva, Nha, Nu, Nue, Owe, Don, Dan, Tan, Aba, Ebbe, O (fz. eau). Dua, Dui, Dau 'Fluß', Dhau 'Schiff', Mau 'Schiff', Woot', vgl. germ. Au 'Wasser', Nau, Nähe, Nachen, Uchen 'Schiff', Tana — vgl. g. Taneis, Dan, Don, Tana-Elf 'Fluß'.

Bahlreiche Namen von Flüffen und Seen enden auf a (g. A, Na 'Fluß, Wasser') und ak (z. B. Basso-Narak 'Rudolfjee').

Bei dem Überfall des Zuges von Dr. Peters und Emin durch die Einsgebornen, riefen die Letzteren auf Kipotomo den im Boot (Mau) Dahinfahrenden beständig Drohungen zu, aus welchen sie nur die Worte: watu wanna 'vier Mann' (die nämlich getödet sein sollten) verstanden. — Watu 'Vier' schließt unmittelbar an L. quatuor, gäl. cetur, k. petoar, goth. sidwar, skr. catur 'vier'; wanna 'Männer' hat mit goth. manna und den g. W. eine auffallende Ihnlichteit (watu könnte freilich auch für Duala: dato 'Leute' stehen, wo dann wanna für 4 stünde?)

Der Amtname des Samory (am Tschadsee) ist almany Herr der Herren', was dem g. Ohre sehr bekannt klingt.

Ebenso hat das in Togo gesprochne Ewe sehr viele germ. anklingende gleichsbedeutende Worte. Aus Kamerun entnehme ich einem veröffentlichten Schreiben bes dortigen Lehrers folgende Worte der (bortigen) Dualasprache, welche ein Kenner zunächst mit dem Hebräischen verglichen hat:

Duala: hebr.

kalati m'gilot 'Bücher'; vgl. and. gala 'fingen', galdr 'Gesang, Spruch', kalla 'rusen'.

ango echo 'beine'; vgl. and. hann, as. he 'er', as. egan 'eigen, haben, besitzen'.

yese yesch 'allc'; goth. juzei 'ihr'.

bato 'Leute' batim 'es gibt, es sind'; zig. but 'Menge', hindost. bot 'Menge'; (bato für \*ga-to, vgl. zig. gadzo 'Mensch', hd. Gam, goth. gumis 'Mensch'.

na wa 'und'; vgl. and. unta, ffr. atha 'und', and. na 'ba', hja 'bei, neben', goth. jah 'auch', as. nah 'nahe, bei'.

mawele 'thun' miwal 'That'; tust. mafu 'bu wollest thun', I. mavolo, and. afusa 'beschützen, beglücken'.

begembe behems 'Vich' (mda. 'Vich'); and. fé, goth. faihu, as. fehu. s. pecu 'Vich'.

Duala: hebr.:

bana banim 'Ninder'; vgl. and. fant 'Junge, Fußgänger'; l. infans 'Rind'; and. barn (bairan 'gebären'), goth. barne,

barna. 'Kind'

mikuts m'kitot 'Taschen': and. kútr 'Kästchen, Gesäß', and. húd, l. eutis 'Haut', val. Hut (behüten).

bino 'wiffen' bino 'Biffen': and. vita, af. wet, ffr. veda (St. wi, we, bi), vgl. nhb. bin: bas Seienbe, als Grundlage alles Biffens.

au o (au) 'seine'; vgl. goth. in 'euch', iwa 'euer'.

Mögen die vorstehenden wenigen Duala-Worte auch theilweis den g. oder ift. Worten ferner stehen, — jedenfalls sind dieselben dem Semitischen und damit auch dem Ids verwandt, und ist damit, im Verein mit den angeführten andern afrikanischen Wörtern, die Annahme der Urverw. aller afrikanischen Sprachen mit der Ursprache der alten Welt berechtigt.

### Umerifanisches.

Bur die Abstammung der amerikanischen Urbevolkerung und beren Sprachen liegen noch zu ungenügende Arbeiten vor, um ein abschließendes Urtheil zu gestatten. Doch find zahlreiche Forscher: Bater, Humboldt, 3. v. Müller, Maltebrun, Emith, Barton, Mitchell, Martins, Spig 2c., unter Berücksichtigung aller Ber-Wiltniffe, namentlich auch der Leibbeschaffenheit der Eingebornen, der Unficht, daß die Urbevöllerung Amerikas mongolischer Verwandtschaft fei. Insbesondere werden ale bestimmt mongolischer Raffe genannt: Die Estimo, Die Wakaschen im Westen Nordamerifas, die Aztefen und die Brafilianer. Daß dieje Abstammung auf die Sprachen urfprünglich einen bedeutsamen Ginfluß geübt habe, barf man ohne Meiteres voransjehen; ebenjo aber auch, daß die entsprechenden Bolfeigenthümlichfeiten, insbesondere die Sprache, fich durch die örtlichen Verhältniffe ic. und die Greigniffe vieler Jahrtausende mehr und mehr verwischt haben. Die Einwohner bes nördlichsten Amerika, die Estimo und die Asien benachbarte Bevölkerung und deren Sprachen find indeß erkennbar mit denen der mongolischen Tschuktschen im Rordoften Afiens verwandt. Das Estimoische läßt sich, wie das Mongolische, altaermanisch gut erflären.

In 83, durch Vater und Barton verglichnen amerik. Sprachen zeigten nur 170 Wörter eine gemeinsame Wurzel; etwa  $^2/_5$  davon erinnerten an keltische, davlische, koslische, kosl

Von den amerik. Sprachen kommen für die Vergleichung selbstverständlich und hauptsächlich die uralten Sprachen der Aztefen, der Majas (auf Pukatan) und der Pernaner in Betracht, welche Schriften hinterlassen haben. Diese harren speilich noch der Erklärung: es wird indessen sie rüftig gearbeitet, daß bei der ungeheuren Fülle des Schriftstoffes die Lösung hoffentlich binnen Kurzem zu erwarten ist. Aus den Schriften der Majas ist bereits das ausgebildete Jahlenwesen berselben erklärt und sestgestellt, daß dieselben, wie viele Völker der alten Welt, nach Zwanzigern rechneten, was für einen Zusammenhang der Sprache auch dieses Volkes mit denen der alten Welt spricht. Diese alten amerikanischen Schriftsprachen werden für die Sprachvergleichung hoffentlich dieselben Dienste leisten, wie die alten ägyptische, semitische, indische, keltgermanische, chinesischen Sprachen für die Feststellung der Abstammung aller Sprachen der alten Welt.

#### Uuftralien.

Es bleiben noch die Bewohner der Eilände: des stillen Meeres und deren Sprachen zu besprechen. Man darf auch hier voraussetzen, daß dieselben von den Bewohnern der dieses Meer begränzenden beiden Festländer abstammen und daß daher die Bewohner dieser Eiländer gleicher Absunft, wie die Mongolen sind. Als ein ganz kleines, aber immerhin bedeutsames Beispiel wolle man beachten, daß in letzter Zeit ein Häuptling der Fead-Eiländer (Vismarckgruppe), also im südwestlichen Theil des stillen Meeres, genannt wurde, der Soa heiße, mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß dies der Große bedeute. Das ist unzweiselhaft das estimoische (grönländische) soak 'der große' und beweist trotz der riesigen Entsernung der Gebiete den Zussammenhang der beiden Sprachen. Merkwürdig ist, daß diese soa 'groß' in (afrikanisch) Kipotomo als Mse (m Zuwort) 'Hauptmann', und sana 'groß' ersscheint. Beachte auch sinn. suure, str. puru, altpers. paru, hindost. durra, chines. pu 'groß' und g. sehr.

### Bastisches.

Von allen Sprachen Europas ift bisher nur eine einzige noch nicht behandelt: die Bastische. Es soll das "eine der merkvürdigsten und ältesten Sprachen der Erde und ohne die mindeste Ühnlichkeit mit irgend einer Sprache der alten Welt sein, und zwar sowohl wegen den eigenthümlichen Worten, als wegen dem eigenthümlichen Sathan." Über das Völschen der Basten und seine Sprache sind so viele wunderliche Dinge verbreitet (man beachte z. B. die vorstehende Bezeichnung der bast. als eine der ältesten Sprachen der Erde!! und das von einer Sprache, die auch nicht das geringste Denkmal für eine so fühne Behauptung hinterlassen hat), daß es angezeigt erscheint, denselben hier etwas näher zu treten.

Die Basken bewohnen ben sehr gebirgigen Theil Nordspaniens und ben nördlichen Theil der spanischen und französischen Pyrenäen. Sie erscheinen bei den Nömern, kurz vor unfrer Zeitrechnung, als ein, grade wie noch heute, in den nördlichen Gebirgen Spaniens wohnendes, rohes, wildes Volk, unter dem Namen Kantadri, welches erst von Augustus theilweise, endlich von Agrippa (25—19 v. Chr.) gänzlich unterjocht wurde (wegen dem Namen Kantadri s. unter dask. Sprache). Dank der gebirgigen und abseitigen Lage, welche das Land vom allgemeinen Verstehr nahezu ausschloß, hat sich dies Völkchen gewisse Sigenheiten von Alters her, von der allgemeinen Bildung fast underührt, bewahrt, die anderwärts unhaltbar sein würden. Die Basken sind ein reinkatholisches, der Kloskergeisklichkeit blind ergebenes Volk. Wie groß auch der Einfluß der Geistlichkeit bei den alten Gothen war und bei deren Nachsommen, den Spaniern, noch ist (die Gothen verehrten ihre Priester [Weissager 2c.] noch von Heidenzeiten her wie Götter; das Gothische

CXXII Bastisches.

und And. hat für Gott und Priefter benfelben Ramen), bei ben Basten ift er noch größer. Durch die unzugängliche Beschaffenheit des Landes und die Berschiedenheit der Mundart von denen der Nachbarn vor jeder Regerei bewahrt, fonnte sich der alte Glaube und Aberglaube in ursprünglicher Reinheit bis zur Gegenwart erhalten. Der Pater ift Freund, Berather und Leiter des Landvolks in allen seinen Beziehungen und nicht nur auf geistlichem Gebiet: mehr als ein= mal haben noch in neuester Zeit diese Beiftlichen die Flammen des Burgertriegs entzündet, da fie durch den Sieg der spanischen Herrschaft den Verfall ihrer Macht befürchteten. Aber dieser übermächtige Einfluß ber Beiftlichen anderte nichts an ben Gebräuchen und Sitten ber Basten. Das Saframent ber Ehe gilt bort nicht. Ihre Ehen werben ohne Trauung geschloffen, und nach Belieben ohne Weiteres wieder gelöst! Der unten angezogene Gewährmann sagt: Die bastischen Sitten erinnerten früher an barbarische Robbeit. Vieles bavon, wie das Selbstentleiben ber Greife, das Ausspühlen bes Mundes mit Urin, das Trinken von Pferdeblut zc., hätten sich neuerdings allmälig verloren. (Diese Eigenthümlichkeiten könnten auf finnisch-tatarische Herfunft deuten.) Die Bewirthschaftung bes spärlichen Bobens ift in bem Gebirge fehr muhfam. Die Baufer find häufig nur an die Felfen wie hingeklebt, die Wege sind unbefahrbar, häufig nur in die Felsen gehauene Treppen, sodaß die Fortschaffung von Gegenständen aller Art nur auf dem Rücken von Menschen ober Maulthieren geschehen kann.

Bas man über dicfes rohe Bolk weiß, ist meist von schreibkundigen einheimischen Geiftlichen verfaßt. Rein Wunder, daß diese Schilderungen von Land und Leuten, trot obiger Thatsachen, außerordentlich gunftig für beide lauten. Wie ansteckend so etwas auch auf andre Leute wirkt, wolle der Leser aus nachstehenden Angaben über die Basken aus Meyers Convers.-Lexikon ersehen. Dort heißt es: "Daß die Basten einem andern Stamm angehören, als die fie umgebenben Bölker, beweift 1) nächst ihrer eigenthümlichen Sprache, 2) ihr Rörperbau: 3) Die Basten sind schlant und mager, aber von starken Knochen und fest gebaut; 4) sie haben graue Augen und 5) eine weniger dunkle Gesichtfarbe, wie bie Spanier. 6) Die Frauen find fast burchgängig schön. 7) Große Lebendigkeit, 8) viel Unternehmgeist und Raschheit des Wesens bezeichnen die Eigenheit der Basten. 9) Gines der gefährlichsten Gewerbe, auf das er durch die Lage und die Gebirgnatur seines Landes angewiesen zu sein scheint, der Schleichhandel, hat für ihn den größten Reiz. Wie weit dabei feine Kuhnheit geht, wie vertraut er mit ben unwegjamen und zerklüfteten Gebirgen ift, wie er bie wachsamften Spaber täuscht und in dem Augenblick zu entkommen weiß, wo das Entkommen unmöglich scheint, grenzt ans Unglaubliche. 10) Ebenso vertraut, wie mit den Irrgängen ihrer Webirge, find aber die Basten, als befonders gute Secleute, mit dem Meere. Wahre Meerwölfe warfen sie die Harpunen nach den Walfischen in dem Nordmeer, ehe die englische Marine auf dieselben Jagd machte und ehe Holland sich aus den Gewässern erhob (!). 11) Zuerst von allen Europäern landeten sie auf Terra Nucva und brachten von dort den Bacalhao, den Stockfisch, mit gurud; 12) Lange vor Columbus hatten sie Amerika entdeckt und die Spuren ihrer Thätigkeit in jenen entfernten Begenden hinterlaffen."

Dieser Darstellung, welche der Einbildung und Begeisterung des Schreibers für seinen Gegenstand alle Ehre macht, sehlt nur das Einzige, ohne welches eine solche keinen Werth besitzt: die Beweise für das Thatsächliche und der Nachweis des wirklich Absonderlichen. Schon die begeisterte Schilderung des Schmuggels, eines der nichtsnutzigsten und entsittlichsten aller Gewerbe, das leider an den

CXXIII

Grenzen aller Länder mit hohen Eingangzöllen blüht, zeigt, daß der Berfasser nicht der Führende, sondern der von seinem Gegenstand Geführte und Fortgeriffne ist.

Da dieser Sput auch auf die bastische Sprache übertragen wurde, so ist es nothwendig, biefe Schilderungen im Einzelnen zu betrachten: Wegen 1) - ber Sprache - f. weiter unten. Zu 2) und 3) Körperbau 2c., mögen fich die im fühleren Hoch= gebirge lebenden, ihr Leben mühfam fristenden Basten wohl sehr von den im beißen Tiefland lebenden Spaniern äußerlich unterscheiden. Aber das trifft überall unter gleichen Berhältniffen zu. In den Hochgebirgen find die Menschen schlank, mager, von starken Knochen und fest gebaut, ob sie Basten, Schotten, Tyroler, Ticherkessen oder Kabylen heißen. 4) Graue Augen finden sich in gang Europa und ift diese Absonderlichkeit wohl auch bei ben gothischen Nachkommen in Spanien zu finden. 5) Weniger dunkle Gesichtfarbe, wie die der Spanier, wurde die Basten boch nur von jenen unterscheiben, ist aber zudem nur durch die fühlere oder heißere Gegend bes bast. Gebira- und bes fvan. Klachlands bedingt. 6) Kaft burchgangige Schönheit der Frauen ist keine Absonderlichkeit der Basken. 7) 8) Große Lebendigkeit, Unternehmgeift und Raschheit bes ganzen Wesens sind ebenfalls Dinge rein örtlicher und perfönlicher Art, welche die Basten mit schr vielen roben Bölkern und Bolktheilen gemein haben. Wer nichts zu verlieren hat, bedarf keiner langen Überlegung bei feinen Handlungen; ber Andre wird, weil verantwortlich, stets bebächtiger zu Werk geben. Der angebliche Unternehmgeist der Basten mußte sich indeß heutzutage in irgend einer erfennbaren Beije bemerkbar machen. Wo sind sie, die großen bastischen Unternehmungen? Unsichtbar! Ist das vielleicht auch eine bastische Absonderlichkeit? 9) Kühnheit, weil Schmuggler! Diese Kühnheit findet sich überall unter gleichen ober ähnlichen Verhältnissen, und find die Baschergeschichten von den ruff., öftr., ital., holl. Grenzen, wie früher von allen Grenzen ber vordem noch nicht an den Zollverein angeschloffnen Kleinstaaten in Deutschland wohl noch in Aller Gedächtniß. Der Schmuggler, Wildbieb, Land- und Seeräuber findet sich überall, wo Gesetz und Aufsicht nicht streng genug sind, oder wo biese Aufficht durch absonderliche örtliche Verhältnisse sehr erschwert wird. Also auch bas ist keine bask. Bolkeigenthumlichkeit. Rach 10. 11. 12) sollen die Basken mahre Meerwolfe gewesen sein, den Walfisch- und Kabliau-Fang erfunden, Neufundland und Amerika entbeckt haben! Leiber fehlen die Belege für alle biefe kuhnen Behauptungen und zeigt sich hier, wie auch fonst, daß der Belehrende felbst ber Belehrung bedarf. Bas die Entbedung Amerikas und Neufundlands anbetrifft, so ift hier, ber Kurze halber, auf die Thatfache zu verweisen, daß die Stadt Boston in Nordamerika im Jahr 1877, auf Grund eingehendster Untersuchungen, nicht etwa irgend einem bast. Seehelben, sondern dem Nordlander Leif, als erstem Entbeder Amerikas (Vinland, im Jahr 1000) ein Denkmal errichtete, und zwar wurde Amerika (von Grönland, das ichon früher entdeckt worden war, gang abgesehen) im Jahr 986 von dem Islander Bjarne, Herjulf's Cohn, zum ersten Mal geschen. Des obengenannten Leif's Bruder ftarb in Amerika 1005 und ist auch dort begraben. Die Geschichte mit dem bast. bacalhao und dem Walfischsang erledigt sich damit von selbst. Das Wort bacalhao ift, wie unten gezeigt wird, nichts, als bie spanische Ubersetzung bes Wortes Stockfisch; bas Wort Bal, and. hvalr 'Walfisch' und ber Walfang ist uraltgerm, und ist bas spanische balena aus bem G. entlehnt.

Es bleibt folglich von den angeblichen Volkeigenthümlichkeiten der Basken gegenüber allen andern Völkern nichts übrig! Daß der Baske leicht über ab-

4

schüffige Felsen läuft, verbankt er, als Gebirgbewohner, neben jeiner täglichen Übung wesentlich seiner eigenthümlichen (b. i. spanischen) Fußbekleibung, den Alpargates, - biden Sandalen ober groben Schuhen von Binfen ober Hanf, die bem Juße auf glattem, abschüffigem Boden einen noch beffren Salt geben, als bem nackten Kuße; kein Wunder, daß in diesen Gebirgen die Rollwächter mit ihren Lederschuhen den Schmugglern mit ihren, den Bärentagen gleich wirkenden Alpargates nichts anhaben fonnten.

Die Basken treiben allerlei Sport: das Ballspiel (pilota), das Rabot (Schlagball), das Tanzen, — alles mit großer Leidenschaftlichkeit und Wildheit. Das Muchico ift ein leidenschaftlicher Tanz mit Gesang und Geschrei (vgl. den Schuhplatten ber Throler, ben Tscharba ber Zigeuner und Ungarn). Ferner find die Novilladas 'Thiergesechte' beliebt. Wegen aller dieser Ramen s. unten.

Betreff ber bast. Sprache fagt obiger Bewährmann: "Darin stimmen Alle überein, daß man bei Erforschung Dieser Sprache fich frei halten muß von Bergleichen mit irgend einer Sprache, betrafe es auch die burchgehendsten und weitverbreitetsten allgemeinen Sprachregeln, sowohl in Bezug auf Wortstämme, als Bau berfelben. Hierdurch wird die Erforschung des Bastischen so schwierig. Dazu fommt, daß der Boben, auf welchen man beschränkt ift, so geringe Ausbeute liefert. Die alten Steinschriften find noch nicht enträthselt."

Was die bast. Sprache und vorstehende Ausführungen in Wirklichkeit anbelangt, so muß zunächst den Letzteren aufs Entschiedenste entgegen getreten werden; benn diefe, auf (felbstanerfannter) Untenntnig der Sache beruhende Anschauung bedeutet den Bankrott der Sprachforschung, und enthält die Zumuthung für alle Welt, acgenüber ber bastischen Sprache auf das bisher auf dem Gebiet der ver-War beste Beweis für die Unhaltbarkeit und Verfehrtheit dieser Ausschaft von ber und bas einzige Mittel ber Löfung bes Rathfels: bie Sprachvergleichung ausschließen, ift widerfinnig; durch solche Schreckschüffe barf man sich vom rechten Weg nicht abbringen laffen, — fic gehören zu den oben bereits gewürdigten bastischen Absonderlichkeiten.

Die oben berührten Steinschriften sind noch nicht enträthselt: es ist folglich auch noch nicht festgestellt, daß dieselben überhaupt bastisch find. Ja es ist bei ber uranfänglichen und ureignen Robbeit diefes Boltes gar nicht bentbar, daß basselbe und schon in alten Zeiten eine eigene Schrift jemals besessen habe. Die bastische Schrift sowie die Aussprache berselben ist die spanische. Aber auch ber größte Theil der angeblich nichtbaskischen Worte erweist sich als spanisch, ja gothischen und altnordischen Ursprungs. Wie eine der der

Die Namen der oben erwähnten echt bast. Spiele find:

Das pilota Ballspiel', vgl. span. pella, pellota Ball zum Ballspiel', and. böllr 'Ball, Kugel'.

rabot 'Schlagball', vgl. span. rabo 'Schwanz', rabotear 'den Lämmern die Schwänze abschneiben', was wohl ursprünglich mit Festlichkeiten und Spielen verbunden war.

muchico 'wilder (Hochzeit:?) Tanz mit Gesang und Geschrei', vgl. span. mui Bürger, Chemann', muger (älter muver) 'Chefrau', muchach 'Knabe', -a 'Mädchen', val. goth. magus 'Anabe', magabs 'Madchen'.

novilladas 'Thiergefechte', span. novilladas 'Stiergefechte, Heerde junger Stiere'.

alpargates (oben erwähnte Binsenschuhe) — span. alpargates 'grobe Schuhe ber Landleute von Binsen oder Hans'; al- vgl. and. il 'Sohle' (ilband 'Lederssohle'); pargatas vgl. and. paroc (isl. parraka) 'Einschluß, Umschließung' — also 'Schuh' oder 'Socien'.

bacalhao 'Stockfisch' = span. bacallao, ndl. bakeljauw, vgl. Bakel zu bagen 'schlagen', and. bagall 'Stab'; hao vgl. and. há 'See, Haifisch', — also 'Seefisch, der am Stock getrocknet wurde'!

fueros 'baskische Sonderrechte', ist span. kuero (Mz. kueros) 'Geseth, Gerichts hof', — vgl. goth. gakaurds 'Gericht', kaurbis 'frühe, bevor', l. koris 'brauhen, außerhalb', span. kuera 'außerhalb', á kuera 'außgenommen', also 'Außnahmgesethe'.

mui 'Bürger', s. oben span. mui 'Ehemann, Bürger', muger, muyer 'Ehesfrau', and. mugr 'Bolf', goth. magus 'Anabe', span. muchacho 'Anabe'.

corregidor 'Richter' ift bast. und spanisch.

Die Basten hießen zur ältesten Kömerzeit Kantabri — kant ist schweb. bän. 'Land, Volk, Leute', abri steht für aber, and. ofurr, ysir, schw. öfer 'ober' — K. also 'Oberländer, Hochländer'. Die Basten sollen die Bearner in Gallien sich unterworsen, diese den Namen ihrer Besieger Vascongados augenommen und sich Gascogner (Vasconier), vgl. span. Vascongas 'Basten', genannt haben! Das Gebirgsand östlich der Phrenäen erscheint aber schon altlat. als Saltus Vasconum — 'das Wasgan-Gebirge'! also genau so, wie das auf der Ostseite Gallien begrenzende Wasgan (die Vogesen), was zeigt, daß auch der Name der Basten urkeltaerm. ist.

Aber die Basten sollen sich selbst nie anders als Escualdunas nennen, was zwar auf bast. escu 'Hand' und alde 'geschickt' zurück zu sühren versucht wird, aber das Wort damit nicht erklärt; denn das Selbstlod 'geschickt Hand' hätten die Basten erst noch zu verdienen; auch bedeutet aldeano auf span. nicht geschickt, sondern 'bäurisch, tölpelhast'; span. escaldrids 'listig, schlau' läge auch nahe, gesällt den B. aber nicht. Sine ausreichende Erklärung des W. gibt folgendes: ihr Land nennen die B. Escallera, — das span. escalera 'Treppe', — was der Beschaffenheit des Gebirglandes, als Treppen» oder Stufenland, entspricht. Escualdunac ist escual 'Treppe', dun(ac) 'ranschendes Wasser' (s. Donau und Na, Nch 'Wasser, Fluß'): 'Treppenwasser', von den, von den Felsen stürzenden Gebirgwassern, also , ebenfalls ein teltgerm. Wort. Ugl noch span. escalon 'Stufe, Tritt'. Ihre Sprache nennen sie Escuera, Euscara, Esquera, was Ableitung von vorstehendem Escallera, Escualdunac ist. (Wegen verwandtem Klang und verwandter Botg fönnte auch and. öskja 'fragen, wünsschen', as. eskon 'fragen, erfragen' zu escuera 'Sprache' herangezogen werden.)

Vgl. noch folgende bastische Dingwörter:

Jaun-goiçoa (cigtl. 'hoher Herr') 'Gott', (span. bask. J spr. Ch), vgl. Jaun (spr. Chaun), span. Jayan (spr. Chauan) 'großer, starker Maun', and. húna 'Hüne, Held', húnn 'Junge, Jüngling' (auch 'Här'), hjún 'Maun', ahd. hun 'Hüne, Riese'; goiçoa — vgl. goth. hauhs, dän. höi, schw. hög 'hoch', höja 'Höhe' — tönnte für and. hogr 'Geist, Seele' stehen — also 'geistiger Herr' oder 'Herr der Seele, des Geistes'.

Bassa-Jaon 'wilder Herr, wilder Jäger' (schon der Begriff ist kg.) — bassa 'böse, wild', Jaon wie oben Jaun Herr, Mann, Riese'.

Galo-a 'Nacht' (eigtl. 'Unhell'), vgl. and. gyll 'Nebensonne, Spiegelsonne', / gjall 'Funke (einer Esse), abd. gahel 'hell'; -a ist and. Verneinung, — also Unhell.

**Ilarquia** 'Mond', vgl. span. iluso 'geblenbet', iluminor 'erleuchtet', and. eldr, bän. ild 'Feuer'; arquia 'Bogen' (span. arquear 'bogenartig') = 'Lichtbogen' ober 'Lichtscheibe'.

Eriotza 'Tod' (cigtl. 'falte Krankheit'), vgl. span. erizo 'Stachel', erizon 'span. Reiter', zigeun. erio 'böse'.

Alte Gigennamen:

Salaborry 'Neusaal', sala g. 'Saal', — berry, St. erry, zu and. árr, goth. air, as. er 'früh, erst (neu)'.

Etcheverry 'neucs Haus', — etche 'Haus', vgl. mongol. idschill, chinef. tschao 'Haus', af. eder 'Hof, Einfricdung', hindost. ischba 'Zimmer', hindost. zig. tschater 'Hütte'; verry-erry (j. vorstehend berry) vgl. noch span. vernal 'zum 'Frühling gehörig', l. ver, gr. ne 'Erstling, Frühling, früh, erst, neu 20.'

Etchocahar 'altes Haus', wegen etche s. vorst.; cahar vgl. and. kjagg 'alt', chines. kao 'alt', and. gamall (all 'Endung') 'alt', gr. xaxos 'schlecht, gering',

ungar. agg 'alt'.

Jaureguiberry 'neues Schloß'; — vgl. Jauregui mit span. Jarragin 'große, anmuthige Gartenanlage, Luftgarten, Park', span. Jauria 'Roppel Jagdhunde' (zu Jagdschloß?), chines. Jo 'Freude', Ju 'Gesang, Lieb', and. Yule 'Freudenseste', nhb. jubeln, jodeln, — berry 'neu' s. oben.

Uharte 'zwischen 2 Wassern' (Au); vgl. U — ahd. Aa, fz. eau, and. úr

'Baffer', af. udia 'Belle'; — harte vgl. fpan. hartura 'Überfluß'.

guison 'der Mensch', vgl. zig. gadzo 'Wensch', gadzsko 'dem Menschen', gadzengo 'den Menschen'; oder bast. gu-izon (-izon 'sein') vielleicht für 'Mannsbild'?, zu goth. guma, and. gumi, as. gumo, s. homo, nhd. Gam 'Mann, Mensch'.

Der Anfang des Baterunsers lautet: Aita gures coruetan zaudens Bater unser im Himmel seiend (?)

#### sanctificatua izan bodi zuro icona. geheiligt seiend sei dein Name.

Atta 'Bater' ist goth. atta (ai pai goth. 'Mutter'), nhd. 'Atte'. Daß hier für das bedeutsame Bater aita, also jedenfalls ein acht bask. Wort, gebraucht wurde,

ift für die Urverwandtschaft des Bast. mit dem Rg. bezeichnend.

gurea 'unser', vgl. bast. gu 'wir', goth. guma, and. gumi 'Mann', and. verr 'Wann', vér 'wir', engl. our, and. orr, urr, órir 'wir', okkurr 'unser', ags. ure 'wir', hindost. humara 'wir'. Zus.-hang von Mann und wir in allen diesen Mundarten ist unsweiselhaft.

coruotan in Himmel', vgl. span. cerueleo 'himmelblau' (fpan. r für l. 1).
zaudona 'seiend' (steht wohl für and. audna 'Glück, Seligkeit, göttliche

, Beftimmung, beftimmen: feelig lebend?'

sanctificatua 'geheiligt', spanisch: santificar 'heiligen'.

izan 'seiend' (zu einem altg. \*issen, vgl. ist, bist), goth. wisan 'sein'.

bedi 'sei', vgl. nhb. bin, bist; engl. be 'sei, sein', ags. beo 'ich werbe', as. bium 'ich bin', str. bhu 'werben'.

zure 'bein', vgl. engl. your, goth. izwar 'euer', juzei 'euch', and. ykkr 'euch', gr.  $\varphi v$ , bast. zuic, zuec 'ihr'.

icona Mame', vgl. bast. nic 'ich', hic 'du (er?)', oder icona zu 'erkennen', and. kenna 'kennen, erkennen'?

Das Dingwort hat kein Geschlecht, aber Einzahl und Mehrzahl, sowie viele Beugfälle; e ist rf.-Endung bes thätig auftretenden Dingw. Der ff. hat eine

! **'** 

]

verschiedene Endung, je nachdem das Wort eine Person ober eine Sache anzeigt, z. B. der Mensch — guizon, guizonac — ßf. guizonaren,

bas Haus — etchea, etcheac — " etcheco.

Durch Anhang eines a, ac kann jeder ff. wieder zum rf. werden: guizonarenaenac ber des Menschen' 20.; mf. ist Endung -j, nf. wie rf.

Außerdem hat man noch eine Menge Endungen an Dw., welche verschiedene Berhältnisse anzeigen, die man als Beugfälle auffassen kann (?), z. B. guizonaganic, guizonario 'vor dem Menschen', guizonagana 'zu dem Menschen', guizonaz 'durch den Menschen'. Diese Endungen sind aber offenbar nichts, als an das Dw. angehängte Verhältniß= und Umstandwörter (vgl. bask. ari 'vor' mit and. arr, as. er 'früh, erst', bask. agan 'zu' mit and. agan 'angriffweiß', agagn 'entgegen', goth. atgaggan 'hingehen, entgegen gehen', bask. a mit and. a 'mit, durch'), wie dies auch in den sinnischen Sprachen vorkommt, mit welchen das Bask. auch noch weitere Khnlichkeiten in Bezug auf Beugung der Zw. 2c. gemein hat.

Die Zahlwörter. Es wird, wie im Altgerm. und theilweise noch im Dänischen und Französischen, nach Zwanzigern gerechnet. Die bask. Zahlen untersicheiden sich von den kg. und idg. theilweis durch ihre Anlaute. Daß diese nicht zum Stamm gehören, ergibt oben bask. verry, berry für \*erry 'ueu'.

- 1. bat (bod s. bei 9), schw. etta, ban. et 'eins, ein'; vgl. übrigens gr. / βαθος 'tief (also niedrigste Rahl?)'.
- 2. bi = goth. bai, nhd. beide, s. bi, span. bis '2' in Zus. styllegen. Bgl. as. bi 'bei, neben', bede 'beide' (zig. bisch, hindost. bis '20').
- 3. hirur (wohl für \*tirur, triur), and. þrír, þrjár, þrjúr, íþan. tres, , goth. þrija.
- 4. laur (für \*faur?), and. fjór, älter fjögr, fjugur, goth. firur, ags. feower, as. fior, siuwar, engl. four (spr. faur).
- 5. bortz vgl. span. borda 'Rand, Absat,' and. fordi 'Frist (Absat beim Bählen an ben Händen?)', fordum 'einmal (die Kinger an einer Hand)'.
  - 6. sei, span. seis, as. sehs, and. sex, gäl. (Ers) se.
- 7. zapzi (für \*zapti), ffr. sapta, s. septem, gr. έπτα, goth. sibun, as. sibun, (val. nhd. der siebte).
- 8. sorzi (vgl. įpan. sorte 'Loos') kann für so (\*to) = 2, er 'vor', zi (\*tci) '10' stehen, also 2 vor 10 = 8; vgl. 9. und finn. Kapdeksan (2 von 10) = 8.
- 9. bederetei (bed = '1', ere = 'vor', tci = '10') '1 vor 10'; vgl. finn. yhdeksan (10-1) '9'.
- 10. hamar, vgl. and. hama 'hemmen, anhalten' (s. oben bei 5 eine ähnliche Botg); doch vgl. finn. kymmenen (10) zu fimmen 'schneiden', ahd. hamalon 'verstümmeln, verschneiden', zu bast. hamar '10', also wie das finn. W. = 'Schnitt, Kimme, Kerbe.' Bgl. Kerbholz.
- 20. hogoi, vgl. and. högg 'Kerbe, Schnitt', (ungar. huoz [für \*huog] '20'). Bgl. and. haga 'ordnen, anordnen' oder bast. h für t togoi, zu schw. tjugu '20' (vgl. bast. hirur für \*tirur: 3).
  - 30. hogoi eta hamar (20 + 10); eta ist span. e, f3. et, (anb. ad, at '3u') 'unb'.
  - 40. berrogoi (für \*bi-hogoi) = 2 mal 20 ober berr zu berry 'neu (abermals)'.
- 60. **hirur-hogoi** =  $3 \times 20$  (für \*tirur-togoi). Wegen bask. h für and. p vgl. bas entspr. engl. th, was auch nur Hauchlaut ist.

Die Schreibweise zeigt, daß man es mit einer ziemlich rohen und willstürlichen Schrift zu thun hat. Man vgl. nur die Bezeichnungen für 1 (bat und bed), die ganz unerklärlichen beiden r in 40, und das dabei sehlende h, welches

in 60 wieder erscheint. Die meisten Zahlen sind spanisch oder germanisch (finnisch) erklärt. Daß die wichtigen Verbindworte ere aus dem G., eta aus dem Span., F3. sich erklären, beweist die Abhängigkeit der bask. Sprache und Zahlen von denen der übrigen europäischen Sprachen. Auch ist anzunehmen, daß die wenigen nicht bestimmbaren Zahlen nur auf willkürlicher mda. bask. Aussprache beruhen, die sich zu den übrigen kg. Sprachen verhalten dürste, wie etwa das zimbrische (in den Krainer Alpen) zum Nhd.

Die Fürwörter sind den tg. nahe stehend:

ni (nic) 'ich' (vgl. mich?), aj. ik, mik.

hi (hic) 'du'; vgl. die ältere Anrede im Ahd.: Er, af. he (sik), engl. he. Bgl. auch bei ben Zahlen bast. h = \*t (vgl. goth. and. p, engl. th).

zu (zuc) 'sie', vgl. and. sú 'diese', as. siu 'sie', ungar. ök 'sie'.

gu (guc) 'wir' — zu goth. guma, wair, and. gumi, verr 'Mann', and. vér, goth. weis 'wir'; vgl. bast. gurea 'unscr', zu and. okkur, as 'unscr', us 'uns', wi 'wir', engl. our 'uns', we 'wir'. (Wir schließt sich an 'Mann', bast. gu-izon, an).

zuic, zuec 'ihr' (vgl. [z]uig 'zu cuch') — goth. izwis 'cuch', juzei 'ihr', goth. igggar 'euch beiden', izwar 'euer', as. iu 'euch', goth. z = nhd. ch.

hau 'bieser', vgl. gal. so, and. sa, sú 'biese', goth. hwazuh, hwarjizuh 'bieser', in bizozei 'wegen bieses', as. hwe 'jeder', engl. who 'welcher'.

Die Zeitwörter und ihre Beugung.

Der eigenthümlichste und schwierigste Theil ber bast. Sprachlehre ift bie Beugung ber Zeitwörter. Eigentlich gibt es nur eine Beugung, die entweder regelmäßig ober unregelmäßig ift. Die orbentliche wird durch Zusammensetzung mit dem Hulfzw. niz 'ich bin', dut 'ich habe' ('mir ist') gebilbet. Die unregelmäßige ist einfach und beugt bas 28. selbst. Sie hat jedoch nur noch wenige und untergeordnete Anwendung. Der Beugereichthum geht fast ins Unendliche. Es gibt nur 3 Berfonen, 2 Bahlen, eine Gegenwart, Bergangenheit und Butunft, eine breifache bedingte Zeit, Befehlzeit und zweifache Bunfchzeit. Die Beugung nimmt auch noch, je nachdem sich die Handlung auf eine der drei Bersonen als Gegenstand bezieht, besondere Gestalten an, und zeigt felbst Beziehung auf die angeredete Person an; 3. B. niz 'ich bin', nuzu 'ich bin' (wenn der Angeredete mit Sie anzureden ist), nuk 'ich bin' (zu einem Mann), nun 'ich bin' (zu einer Frau), nitzaizu 'ich bin Ihnen', nitzaik 'ich bin dein' (m.), nitzain 'ich bin dein' (w.), nitzaizie 'ich bin Euer', nitzaizo 'ich bin ihm', nitzozu 'ich bin ihm' (wenn man Jemand mit Sie anredet) 2c. Ebenso umständlich wird hiz 'du bist', da 'er ist' 2c. gebeugt. Bei dem Bw. dat kommt noch eine zweite Beziehung auf cinen entfernteren Gegenstand hinzu, z. B. dutut 'ich habe sie', deitzat 'ich habe sic dir', deitzot 'ich habe sie ihm' 2c. (Vergleiche oben goth. hwazuh, hwarjizuh 'dicfe', bizozei 'dicfer' fif. w.). Wenn man jede dicfer Beziehungen als besondere Beugart nimmt, erhält man 206 Beugarten. Jede Zwart fann man burch Anhängung eines n in ein Beiwort verwandeln, 3. B. maitetuten dogu 'wir lieben ihn', maitetuten dogun 'wir ihn licbende'.

In dem Sathan herrscht die größte Freiheit.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, daß die bastische Sprache, wie das schon die örtliche Lage des Landes voraussehen läßt, eine keltgermanische Mundart ist, die durch die oben genügend geschilderten Eigenthümlichkeiten diese Landes weniger in den Wortstämmen, als in ihrem Bau einen veralteten Stand bewahrt hat, der heute etwas fremd annuthet, während in der Wirklichkeit alle ältern Sprachen

ähnliche Bilbungen aufzuweisen haben. Während die Dw. großentheils spanisch ober goth. and. erklärbar find, die Kur- und Bahlwörter den span. goth. and. Worten sehr nahe stehen, erscheint die etwas absonderliche Art der 3w. Bengung, bie Berbindung ber Für- und Berhältniswörter mit den 3m. ic. dem mit den alten Sprachen nicht Vertrauten sehr frembartig, mährend in Wirklichkeit die verfciebenen, oben aufgeführten Absonderlichkeiten ber bast. 3m.= und Dw.=Beugung sowohl im Gothischen, Altnordischen, Lateinischen, als auch in den finnischen Sprachen 2c. mehr ober weniger Ihnliches hier und da erscheint. findet dort das dem Dw. als Beugung angefügte Zuwort, verschiedene dem Dw. ebenfalls eingefügte und angehängte Berhältniswörter, und erscheint bie Beugung bes Dw. im Bast. baburch ben andern Sprachen gegenüber noch wesentlich einfacher, weil bas Dw. kein Geschlecht hat.

Wegen der Zahlwörter ist bereits an dem betreffenden Ort das Erforderliche bemerkt. Die Erklärung ber wenigen noch nicht aufgeklärten Bahlen wird, fobalb man in der angedeuteten Richtung weiter arbeitet, keine Schwierigkeiten bieten, namentlich wenn man beachtet, welche bedeutende Abweichungen ber Zahlnamen innerhalb einer und berselben (z. B. kg. oder finn.) Sprachen-Gruppe für einzelne Rahlen bestehen, ohne daß damit die Ausammengehörigkeit der betreffenden Sprachen

bezweifelt werben fann.

In Betreff ber bast. 3m. Beugungen, Beugarten und Eigenthumlichfeiten beachte man die ähnlichen Vorgange in den oben angegebenen Sprachen, insbefondere, daß z. B. auch im Goth. Die Beugung burch die Berfon des Rebenden bedingt wird. So heißt linga 'ich heirathe' (vom Mann), lingai pa im 'ich heirathe' (von der Frau) 2c. Insbesondere erscheinen einzelne dieser Absonderlichkeiten im Altnordischen, Gälischen, Finnisch-Ungarischen, so daß von folchen, ausschließlich dem Bast, eignen, feine Rede fein kann. Die bast. Sprache hat dieses vielmehr mit allen dem Verfehr entzognen und der Schrift entbehrenden älteren Sprachen und Mundarten gemein, deren Eigenheiten freilich nicht überall mit denen des Bast. übereinstimmen, die aber auch wieder Eigenheiten besitzen, die im Bast. nicht vor- 4, A handen find. Ganz besonders beachte man die bast, mit den keltgerm. annähernd übereinstimmenden Geftalten bes unregelmäßigen 3m. fein: izan 'feiend' (g. Stamm is, issen [nhb. ist, bin]); bedi 'sei' (engl. be).

Die von Einigen ausgesprochne Ansicht, daß das Bast. am meisten Ahnlichkeit mit den amerikanischen Sprachen habe, ift, ohne Erbringung bes fehlenden Nachweises, an sich unhaltbar, und um so werthloser, als, nachdem die amerikanischen Eingebornen im Bangen als gemeinsamer Abtuuft mit den Mongolen anerkannt worden find, der Ursprung der Amerikaner und ihrer Sprachen boch wieder in der alten Welt zu suchen ift. Daß man babei nicht weit zu gehen braucht, ergeben bie obigen Untersuchungen und Vergleiche, die die Abstammung der baskischen, wie berjenigen aller ihrer Nachbar-Sprachen auf bem gleichen keltgerm. Boben ergeben. Das Bastifche ift eine bem sittlichen und geistigen Bilbungstand bieses Gebirgvölfchens entsprechende, auf einer älteren Entwicklungftufe stehen gebliebene, burch ben Einfluß bes Spanischen romanisch beeinflußte keltgermanische Mundart.

Das Ergebniß der Vergleichung aller anderen Sprachen ber Erbe wird folglich burch die Untersuchung der bastischen Sprache nicht geandert; benn auch diese ist durch das Keltgermanische mit allen andern Sprachen urverwandt.

## Zum Stammwörterbuch.

Die in der Einleitung gegebnen Thatsachen und Erklärungen sind meist erst nach Fertigstellung des Wörterbuchs sestgestellt worden, und haben dieselben die Abfassung des Letteren kann beeinflußt. Das Stammwörterbuch behandelt daher nur die nächste Abstammung der deutschen Wörter von ihrer natürlichen Grundslage, den alten und neueren germanischen bez. keltgermanischen Sprachen, oder von andern Sprachen. Es ist hierbei sestgehalten, daß von Entlehnung deutscher Worte von anderen deutschen, germanischen oder keltgermanischen Sprachen keine Rede sein kann, und ebensowenig von Entlehnung deutscher Worte aus dem Romanischen, wenn das romanische Wort nachweisdar selbst vom Germanischen entlehnt ist (von der äußeren Gestalt natürlich abgesehen).

Ebenjo sind Namen für vom Ausland bezogene Gegenstände, die in Deutschland an sich überhaupt nicht vorkommen und welche nach ihrer Hertunft oder mit dem Namen in ihrem Ursprungland bezeichnet werden, nicht als entlehnte Worte behandelt, sondern, wie alle durch keine anderen Namen ersesbare Eigennamen, als solche bezeichnet.

Betreff der Wortbeziehungen der zu erklärenden deutschen Worte ift thunlichst die Reihenfolge eingehalten, daß auf die mittels und althochdeutschen Worte die altnordischen, gothischen, altsächsischen, angelsächsischen, alts und neusenglischen, alts und neusenglischen, alts und neusenglischen, alts und neusenglischen, siederländischen, niederdeutschen und deutschsmundartlichen und sodann die lateinischen, griechischen, teltischen zu. Beziehungen aufgeführt sind. Die Erläuterungen sind möglichst gedrängt und gefürzt gegeben, da der größte Werth für die Beurtheilung auf jene Beziehungen zu legen ist. Die Abweichungen von dem Kluge'schen Wörterbuch sind meist dem unmittelbaren Bergleich überlassen und nur in besonderen Fällen angedeutet oder eingehender nachgewiesen.

Für die Bezeichnung der Gegenstände und Theile der Sprachlehre sind in diesem deutschen Buche selbstverständlich nur deutsche Namen gebraucht, wodurch das Verständniß nur erleichtert wird. Außer dem Verzeichniß der zahlreichen Abfürzungen am Schluß ist dem Buch noch ein loses Verzeichniß für den Handsgebrauch beigegeben.



M, Na, Ache w. 'Fluß, Waffer', goth. ahwa, aj. aha, dan. aa, aar, schw. å (Mz. åar) 'Badi'. Ritters geogr. ftat. B.buch führt eine ganze Reihe von Fluffen auf g. Bebiet auf, die nur A, Na, Ach, Ache heißen. Beit häufiger noch erscheinen diese B. als Endungen von Fluß-, Bach- und davon abgeleiteten Ortsnamen. Bei ber großen Ber= breitung der Keltgerm. ift es erflärlich, daß biefelben für einen wichtigen Begenstand bes Lebens, wie Waffer, verschiedene Bezeich= nungen hatten: vgl. goth. wahto neben ahwa, af. watar neben aha Baffer, Flug, See' (wozu and. vatr 'naß'), und baß auch das ursprüngliche a-ahwa als Bach= und Flugname und als Endung von solchen die manniafachiten Beugungen und Abweichun= gen im Laufe ber Zeit und in ben verschie= denen Gegenden bes g. Gebiets je nach den begleitenden Umftänden erfahren hat, und gwar als: a, aa, ah, ach, ache, ak, ake, aks ('zu aka fahren'), au 'umfließen, durchfließen', oh (davon fz. eau Wasser'), ohe, aar, ar, ahwe, aff aff (vgl. anb. áfr 'Getrünf'), ap, apa, ape, ef (vgl. and. efja, ichw. afja abiliegen, ebben, ablaufen, versidern'), ep, epp, elb, elf, delf, ei (y), ö, ölf. Un diese Bezeich= nungen für Baffer, Gluß' reihen fich bie Bezeichnungen des von Wasser umgebnen Landes: Au, Maland, Bland, Gi, Gi= land (eigtl. 'Wafferland (Infel)', wie 38= land = 'Eisland' (das von Gis umgebne Land) gebildet. Auf ig. Gebiet begegnen noch andre Bezeichnungen von Waffer, Fluß zc. als Stamm= und Endglied (welche auch in Völker= und Versonennamen er= icheinen): Dun-, Don-, Dan-, Den-, -den, auch = tan, -ten (Tana); vgl. außer Don, Donau, Mhoddan (f. Rhodanus [man beachte das (Beschlecht] 'die Rhone', welche heute noch im beutschsprachlichen Oberlauf 'der Rotten' heißt; dazu die Rod= baune 'Schilfwasser' (bei Danzig) zc. Bu Dun- 2c. Basser' gehören Dunst, Daune, Düne, Dune 2c.; vgl. noch Otter (j. d.) zu str. udan (Stamm dan) 'Wasser'? im And. begegnen noch lá lae, schott. le lee 'Wasser'. Weiter vorkommende g. Namen für Fluß sind: Rinne, Rhin, Rhein 2c. zu rinnen 'sließen in bestimmter Richstung'. Wegen der Botg. von Don 2c. s. Donau.

**Nal** m., ahd. al m., and. áll, agf. ael, engl. eel, nbl. aal, dän. Aal, schw. ål; jeden= falls Ableitung zu Aa 'Wasser' mit gktr. Endung: =el (j. ds.).

Nalraupe w. (auch Aalquappe [f. Duappe], auch bloß Raupe genannt), mhd. ruppa, ahd. ruppa, dän. aaleqvappe, ndl. aalrupps. Das als 'wahrsch.' Quellw. ansgezogne l. rubeta ist 'gistige Kröte', also kein Fisch, kann also auch nicht Quellw. sein, und dies um so weniger, als erwieseners maßen in ahd. Zeit Fischnamen nicht aus dem L. entlehnt wurden.

Aas s. mhd. ahd. andd. as 'Aas', and. aezli, ags. aes, schw. as, dän. aadsel, ndl. aas. Ugl. and. aeta 'essen', ahd. ahen, ähen, essen. Aas ist urspr. 'Fleisch schlechtweg' gewesen, und gilt so noch jeht in manchen Beziehungen: vgl. Aasseite 'Fleischseite ber Haute, des Leders', Aas 'Fleisch'.

Abentener s. mhd. aventiure w., and. dän. eventyr, schw. äfventyr, ndl. avontuur; vgl. and. áván, ávaeningr 'Andeutung', efna, efnd 'ein Gelübbe oder Bersprechen erfüllen', auch 'Kraft, Mittel', efni 'hoffnungsvoll'. Bei der Mannigfaltigkeit der g. Anknüpfungen ist Entlehnung aus ml. adventura zurüczuweisen. Ml. und roman. W., die nicht nachweisdar aus dem Altl. od. Gr. abgeleitet, sind meist wie das vorsliegende, g. W. in 1. roman. Gestalt.

aber, aber Bw. oberd. afer (frank.) 'schneefrei, vom Schnee bloßgelegt'; vgl. dan. aaben 'offen, unbedeckt', schw. öppen, and. opinn, as. opan, ags. engl. open 'bloß', abb.

offan. Bgl. and. apr 'falt, gefroren, burchs leitung von reinem Baffer gebraucht wird. bringende Kälte', wie bas bei schneefreiem Eine Ahnlichkeit bes d. und bes l. B. ist Feld im Winter zutrifft.

Aberrante w. auch Cherraute, Stab= wurz, dän. abrod, schw. abrood. Angebl. Umdtg. von l. gr. abrotonum (fz. aurone) nach Rgute hin (!) ist unmöglich, weil es ein altl., altgr. W. dieser Art nicht giebt. Fz. aurone Feldbeifuß, rother Beisuß, Feld= wermuth armoise aurone (von artemisia) Beisuß ist also keineswegs von abrotonum abgeleitet! Aber= steht hier offenbar für Eber (j. dæ.), Raute ist als gut g. nicht beanstandet, und ist Aberraute ein aut d. W.

Abseite w. überwölbtes Rebenschiff in einer Mirche', mhd. absite w., ahd. abside '(Bewölbe' (vgl. site 'Scite'), dan. bagside, fdnv. frånsida, sidagång in kirka. Uni= bentung aus ml. absida, das von gr. aches abgeleitet fein foll, ift schon beshalb zurud= zuweisen, weil das gr. 28. nichts andres als 'Maiden des Netes, Rabreif' bedeutet, und also gar keine Beziehung zu bem frag= lichen Gegenstand besitzt, wenn man nicht die nebartigverschlungenen Gewölbrippen älterer (goth.) Bauten bamit in Berbindung bringt. Nun weiß aber ber Bewölbbau ber (romani= ichen) Rundbogen=Bauart des Mittelalters, also der Zeit des Ahd, und Wihd, nichts von diefem Negwert, welches erft ber spätgothi= ichen Bauart eigen ift. Dagegen kommen die Abseiten (Seitenschiffe) in beiden Bauarten vor und erklärt fich bas 28. auf g. Webiet in ungezwungenfter Beise. Dil. absida ift offenbar dem Ahd. entlehnt.

abspenftig abspänftig Bw. nhd., zu ahd. spenstig 'verführerisch', ahd. spanst 'Berlodung', s. unter Gespenst, wider= spenftig. Ableitung von ausspannen, abspannen ist naheliegend.

Abtritt m. kann von beiseitestreten, abtreten, aber auch von kacken abgeleitet sein; vgl. and. drita kacken, engl. dirt Kot; bochzeigen schw. bortgäende, akträde, utgang, dän. akträden 'Abtritt', daß abtreten die Grobbtg. des nhd. W. sein dürfte.

**Abweg** m. and. öfigr, schw. afväg, dän. afvei, ndl. afweg aus Ab= und Weg gesbildet.

Abzucht w. Abltg. aus I. aquaeductus ift abzuweisen. Abzucht bedeutet einen Entwässerungsgraben und gehört zu 3w. abziehen, mährend das I. W. nur als 3u-

leitung von reinem Basser gebraucht wird. Eine Ahnlichkeit des d. und des l. B. ist zudem nicht vorhanden, wohingegen schweiz. Aft doch wenigstens als zusammengezogen aus dem l. B. gedacht werden könnte, wenn sich dasselbe nicht an g. Ach, Ak 'Basser' anschließt (s. A. Aa, Ach); dies hat aber an sich nichts mit Abzucht oder Abzug zu thun; vgl. noch schw. aflopp, dän. aftrük, aflöb, ndl. aflopp 'Abzucht, Absach. S. Antauche und den entspr. l. Namen elosea.

Achat, Agat m. mhd. achat, achates, engl. agate, dan. schw. agat gl. ngr. und ml. achates, welche jedoch nicht als Quellw. angesnommen werden dürsen. Der Stein kommt in Deutschland häusig vor. Die Farben und Streisen besselben weisen auf 'Wasser, Fluß' — Ach. Die Endung at kommt mehrsach im Uhd. Mhd. vor (vgl. ahd. mhd. arzuht, soldat 2c.). Die Bildung achat ist darum g. gegeben.

Achen m. Flußschiff mit flachem Boben, im ganzen Rheingebiet gebräuchlich (wofür anderwärts Nachen steht): zu ach 'Fluß', als ein Mittel, die Flüßse zu befahren und zu queren; vgl. nbl. ak 'Fluß', aak, aken, auch naak Schiff', dan. age, undaka 'fahren', ake 'Gefährt, Fuhrwert'.

acheln mba. mhb. 'effen' foll von hebr. akhal 'effen' ftammen, vgl. indeß and. aga 'Köber, Lockipeise', was in Verbindung mit andern g. W. (vgl. Ecter, Ühre (goth. ahr), Uchel als eßbare 'Frucht', eine g. Abltg. ers weist.

aff Endung von Flugnamen (f. unter A, Aa 2c.) oberheff. afa, ep! Tag ein 28. zugleich im fogen. Relt. und im Berm. vor= tommt, wie fast alle 28. biefer Sprachen ober vielmehr Mundarten, fpricht nicht für Ent= lehnung, fondern bafür baf beibe Sprachen, bez. Mda. zu einem und demfelben Sprachstamm gehören. In Betreff ber Endung epp insbesondere ift auf mhd. Ebbe' zu verweisen, mas joviel als abwärts=, abfliegen (aben, ebben) bedeutet. Wer die Abweichungen der noch vorhandenen deutschen Mda. unter fich kennt (von andern a. Mda., dem And. Schw. Dan. Mdl. ec. gar nicht zn reben), wird die unter A Aa aufgeführte Entwick= lungsreihe der Endung in der Botg. Baffer = Flug' als richtig erfennen. Erlaff (abb. eril-affa), Afdaff (ahd. asce-affa), Orts: namen, wie Honnef, Lennep, benen angeblich felt. \* apa (goth. ahwa Tluß, Bajser') zu Grd. liegen soll, sind gut g. Gleich in bem folgenden W. Affe erscheint im Nob. Wbl. Engl. b und p für hb. f und stimmt bas gäl. altir. apa 'Affe' mit and. api, ags. apa, ndl. ndd. aap, ape sehr gut übersein.

Affe m. mhd. affe, ahd. affo m. 'Affe', affa, affin, affinna w. 'Affin'. Gin gem. g. 28. nur im Goth. zufällig nicht bezeugt, wo es \* apa lauten mußte auf Grund von and. api, agi. apo, hodichott. apa, engl. ape, ndl. aap; dazu altir. gäl. apa. Weder jachl. noch fprachl. Grunde fprechen dafür, daß apan etwa ein uraltes Lehnw. fei, das auf un= bekanntem Wege zu ben G. fam. Bölkerschaften haben ihre Sprache nicht etwa aus Indien geschickt bekommen, son= bern fie haben fie wohl an Ort und Stelle in höchsteigner Berson erlernt. An Affen fehlt es aber bort und auf dem Wege von bort nach Europa nicht. Der Rame kann urfpr. eine andre Botg, gehabt haben, wie ja and. api in ältester Zeit für 'Narr' galt. In der Edda erscheint ein Riese, api ge= nannt. Ein andrer Riese ist Führer ber api (ber 'Narren' ober 'Alffen') genannt. Ein Hof in Island heißt apavatn von dem Spottnamen eines feiner Inhaber im 9. Jahrh. Überhaupt erscheint der Name urspr. in der Bbtg. 'dunım, albern, blödfinnig', was man bei Riefen als felbstverftandliche Eigenschaft betrachtete, und scheint das 28. noch eine weitere Botg. 'häßlich, fragenhaft' und bgl. gehabt zu haben. Die Übertragung auf bas Thier erscheint hiernach ganz natürlich; ruff. opiza, alteeth, opice, ceth, op find wohl, wie fo viele 28. diefer Sprachen, vom B. entlehnt. Str. kapi 'Uffe' paßt nicht zu gr. ×n\u00c4000, welches Garten, nicht Affe bedeutet. Bgl. übrigens and. apa 'nachahmen, nachmachen', mas eine hervorragende Eigenschaft der Uffen ift und wohl die Namensbezeichnung mit be= ftimmt hat; bgl. nachäffen.

Aglei w. ranunkelartiges Gewächs, auch Aklei, mhd. agleie, ahd. ageleia, schw. akleja, dän. akleie, noll. akelei, soll aus ml. aquilegia stammen, woher auch sz. ancolie (!!). Ml. ist für g. W. keine Stammes= sprache; deshalb wäre vor Allem zu beweisen, daß das ml. W. nicht vom g. abstamme, wie das bei andern ml. W. so häufig der Fall ist. Die weite Verbreitung des W. auf g. Gebiet und der Mangel jedes Nachweises für die anderweitige Herkunst der ml. W. spricht beutlich genug für die g. Herkunft von Uglei. Ag-, Ak- weist auf spitz und ist der Name von den 5 zugespitzten Kronenblättern abzuleiten.

Ahle w. Ahl m. mhb. ale, ahb. ala w. 'Schusterahle'; ahb. alunsa alansa eigtl. alesna (schweiz. alesna, woher entlehnt span. alesna, ital. lesina, fz. alene 'Uhl'), and. alr, ags. ael (auf ben Orkneh-Giländern: alison), schw. dän. syl, ndl. els (auß alisna). Gleich-laut mit skr. ara w. 'Pfriem, Uhl' deutet auf altidg. Erbgut, wie es ja auch eine weit-verzweigte idg. Wz. für Näharbeiten giebt, s. Saum, Säule, hess. Saun, Sauwel, Sauh, Pfriem' zu ahd. siula 'Nähwerkzeug', siunan 'nähen', and. sýja 'nähen', goth. siujan, — der s-Anlaut ist Absta.

ahmen 3w. in nachahmen, mhb. ahb. in diesem Sinne fehlend; vgl. indessen and. ymja (isl. emja), ags. woma 'widerhallen, (weinen, heulen)'. Whb. amen 'ein Faß messen', was zu mhb. mnbb. Ohm gehört, kann mit ahmen nur dann einen Bus.hang haben, wenn man den Inhalt des Weße und des zu messenden Gefäßes als eine Gleichheit und ein Abbild oder eine Nachahmung betrachtet, wie dies bei and. ymja in Bezug auf die Nachahmung des Lauts deim Wiedenstehall (Echo) der Fall ist. Goth. ga-leikon 'nachahmen, vergleichen', also leikon 'ahsmen, gleichen', stimmt hiermit überein.

Ahne w. 'Stengelsplitter von Flachs oder Hanf, Fruchtspreu' mhd. ane, älter agene, ahd. agana 'Spreu' (von abgehen, Absgang?), and. ögn, goth. ahana, ags. egn, aegne, mlengl. awene, engl. awns 'Spreu, Acle an den Ühren', dän. avne, schw. agnar.

ahnen 3w. mhb. anen 'vorausseten, ahnen', and. on, van 'wähnen, hoffen, erswarten', schw. ana, dän. ane 'ahnen'; vgl. ond (ff. andar), schott. aind aynd 'Athem, Seele, Geist', dän. aand 'Beingeist', schw. andande 'athmen', anda 'Geist'. Zu Grunde liegt altidg. Bz. an 'hauchen, athmen', oder besser ahnen, als Abltg. des Bhw. an: ahsnen eigtl. 'ankommen, überkommen' (von 'Gesspenstern, Träumen, Zukünstigem').

**Ahorn** m. mhd. ahorn, schw. dän. ndl. ahorn; urverw. mit gr. äxaralış, äxaoroş, 'Wachholderbeere', l. acer s. 'Uhorn'. Das d. W. ist keinenfalls ein Lehnw. aus dem L. Einen andern altg. Namen s. unter Maß=

holber. Die g. gr. l. W. beruhen auf ak | 'spiß' und auf den fünfspißigen Blättern des Ahorns und den dornspißigen des Wach= | holders.

- 1. Alant m. auch 'Mand, Göse, Zese, Gengling, Dicktops' eine kleine Karpsenart, mhb. alant, ahb. alant, alunt. and. ölun ('Makrele'), as. aland; and ölun könnte für lun, lund, lend, 'Fleisch, Lenben' oder ö, öl 'Wasser, See', un für una 'bewohnen, Basserbewohner, Fisch schlechtweg' stehen.
- 2. Alant m. 'Ruhrfraut', mhd. alant, ahd. alant, schw. alant, bün. alano, alant, ndl. alant, bunklen Ursprungs; man vermutet Jus. hang mit gleichbed. span. port. ala, fz. aunée, ital. elenio, enula, ml. inula, gr. élevior (spr. helenion!); der Stamm ist wohl idg. Betressed des Vorglieds Al= s. Albeere; die Blätter des Auhrkrauts sind spiz, ahl= artig!

Alarm m. erst nhb. aus fz. alarme, welches aus ital. allarme eigtl. all arme 'zu den Waffen'; doch s. Lärm, wo gezeigt wird, daß all arme nur Umdeutung des g. W. ist.

Alaun m. mhb. alun, foll von I. alumen, fz. alun, entlehnt fein; doch vgl. ags. aelifne, auch efne 'Alaun', schw. umne 'Stoff', umna 'bereiten, zubereiten', dan. aevne 'Stoff', evne 'Naturgabe', and. efni 'Stoff', efna, aevna 'zubereiten, bearbeiten, fertig machen'; da die Herfunft des I. W. nicht nachgewiesen ist, so ergeben die and. nord. W. in Verbindung mit ags. aelisne, esna 'Alaun' die g. Abstam=mung von Alaun und des entlehnten ml. alumen.

- 1. Albe w. mhd. albe, ahd. albe(a), 'weißes Meggewand' von I. alba weiß; wegen alba 'weiß' vgl. indeß g. Elfe, Elbe, Alpe.
- 2. Albe w. 'Weißfisch' (sehr selten gestraucht), 'Blicke', mhd. albet, soll von I. albula stammen, woher auch fz. able!? (was letteres sprachlich ohne Vorgang ist); s. wegen alba 'weiß' 1. Albe.

Albeere, Albesing ndb. schwarze 30shannisbeere', mndd. albere; al- wird meist mit 2. Alant (swurzel) zus.gestellt; ndl. aalbes, aalbezie Albecre'. Borglied alstann mit and. alr'All' zusammenhängen und spitz, zackig' bedeuten, was mit den Blättern oder den Blüten der schw. Johannisb. stimmt, oder zu and. ala- 'nähren, hervorbringen, fruchttragen', was ebenfalls zutrifft.

Alber w. 'Weißpappel', mhd. alber, ahd. albari m. 'Pappel'. Herfunft dunkel; wird

als Entlehnung betrachtet von ital. albaro, das mit I. albus ober arbor zus.hängen soll; ahd. arbor 'Pappel' ist einmal bezeugt. Bgl. Alberich, Else, Elbe, wegen der Bbtg. von g. alba 'weiß'.

Aleiter m. die seifige Flüssigkeit, welche beim Ausdrücken der in Lauge geweichten sämischen Felle absließt (irrth. auch Ursläuter genannt); eigtl. Ablauche, vgl. Eigenname Aleiter, s. Leit El, Flüssigkeit, Wost'.

Alfanzerei w. mhb. ale-vanz m. 'Possen, Schaltheit, Betrug'; zu ahd. gianavenzon 'spotten' (bas al- bes mhb. wie in albern?); vgl. ban. fjanterie-fiantet 'närrisch, albern', fjase 'Scherz, Possen treiben', fiaserie, fiasen 'Possenwesen, unzeitiger Scherz'; vgl. schw. fånig 'blöbsinnig, albern', dazu Firlefanz, Fant, s. bs.

MUOD, frank. alodis, ahd. alod 'Ganze besit, Ganzeigentum', ags. ead, as. od, ahd. otag begütert', schw. odalgods 'allodial', odal 'frei eigen, eigenthümlich'; vgl. Gut, Lande besit, Allmende, and. låð 'Lehen, Land'.

Alm w. Bergweide' gleich Alpe, vgl. Allmende, and. holmr 'am Wasser liegende Wiesen, Auen', — mda. Almaid, Allmatte in gleicher Botg.

Ulmanach m. erft früh nhb. foll mit fa. almanach burch das Svan, aus dem Arab. ftammen, wie das Zuwort Al- erweise; da aber die arab. Bezeichnung für Kalender nicht Almanach ist, sondern taquim (wovon mailand. taccuino), so ist diese Abltg. un= möglich; dagegen ift die Abltg. aus gr.=ägyp= tisch adueriziara Ralender (bei Rirchen= vater Eusebius)' bezeugt. Es giebt indeffen ein arab. 28. mana für 'Maß und Beit'; da arab., wie canvtisch, semitische Sprachen find. fo fteht die Abltg. des B. aus dem Arab. ber Wirklichkeit wenigstens nicht fehr fern; wobei man freilich wieder auf and. mani, goth. mena 'Mond' und die damitzuf. hängende Zeiteinteilung als Grundlage d. W. zurück= fommt.

Almojen f. mhb. almuosan, ahd. alamuosan, almosan, and. almusa, ölmusa, alms w. (goth. nur alkarmaio bezeugt), as. alamosna (as. ala 'alle, ganz', mos, meti 'Speise'?), vgl. as. eli 'fremd, arm', eli-mosna 'Arme speisen', and. aeligr, eligr 'arm, clend', ags. aelmesse, engl. alms, dän. almisse, ndl. aalmoes. Meß, moes, mosna, messe ec. weisen alle aus 'Speise', al, aal, ael aus 'alle', eli aus 'arm'; Alm v =

jen wäre daher 'Armenspeise'; (vgl. rom. alimosna, afz. almosne [vgl. as. W.], prosen. almosna [be&gl.], ital. limosina, astir. almsan, sit. jalmušnas, aslov. almušino) soll auß gr. έλεημοσυνη 'Mitleid, Erbarmen, Alsmosina' abgeleitet sein; bei der Ahnlichseit der W. in uralten Zeiten innerhalb des idg. Sprachgebietes, auch noch zur goth. Zeit und später (man vgl. nur daß erste Glied deß gr. B. έλεη- 'wehe', und daß as. eli 'arm, fremd', mhd. elend) ist hier Almosen g. gut erklärt und wenn nicht daß Erdw. für alle andern W., was wahrsch., jedenfalls echt germanisch.

Alpe w. inhb. albe w. 'Weideland auf Bergen', ahd. alpun, alpi 'Hochgebirge, Alspen', engl. alp, alps Mz. schw. dän. alperne, nbl. alp. L. alpes (zu albus) 'Alpen' ist dem Kg. entnommen. Bgl. and. alpt, alpt' Schwan (der Weiße?)', vgl. auch and. alfr, ags. aelf 'Else' (die weißen Gespenster), insbes. auch and. albjartr 'ganz hell', Elbe.

**Altar** m. mhb. alter, altare, altaere, ahd. altari, alteri, af. altari, ndl. altaar, fchw. altare, ban. alter aus 1. altare; bas Goth. hat dafür hunsla staps eigtl. Tempeltisch', bas agi. wihbed für wihbeod 'heiliger Tisch' (f. Beihe, Beute); vgl. and. stalli, stallr, stalla 'Standort, Tisch' für Altar. Da 1. altare 'Altar' unzweifelhaft von I. altus 'hoch' abstammt, also 'erhöhte Stelle' bedeutet, I. altus aber ebenfo unzweifelhaft mit goth. alan 'aufwachsen', woraus al peis 'alt' ge= bilbet, urverwandt ift, also auf g. Gebiet ebensogut gebildet sein kann, so ift die Ent= scheidung der Abstammung um so mehr auszu segen, als ber rom. Gottesbienst, also auch 1. altare, tusk. also kg. war. Bgl. wegen ber Botg. goth. biude, and. bjódr, abd. Beute, 'Tisch, Altar, erhöhte Stelle' 2c.

Ameise w. hess. Omițe, Omeise, Omeise, Omeise, mda. auch Amețe, Emse, mhd. ameize, emse, mhd. ameize, ags. aemette. Ahd. a-meizza, ags. ae-mette weisen auf Wz. mait 'schneiben, schroten' (s. Weißel), so baß Ameise 'Abschroterin' bedeuten würde (mhd. ahd. a = 'ab=, zer='). Größere Ber=breitung als Ameise hat ndd. ndl. mier, trimgoth. miera, ags. myra, angl. mire, schw. myra, dän. myre (urverw. mit gr.  $\mu\nu\rho\mu$ e'Ameise') eigtl. 'die im Mood ('meuso-') lebende', 'das Moodthierchen'. Schwz. wurmeisle würde in gleicher Weise 'das in den Steinhausen (Buhr) lebende Thierchen' besbeuten. Abltg. des schwz. W. von I. formica

ift unbedingt abzuweisen. Das goth ags. 2c. W. weist auf and. meiri, meirr, goth. mais 'mehr, viele, immer mehr', weil die Ameisen in großer Wenge beisammen leben.

Amelmehl f. 'Stärkemehl', mhb. amel, amer, ahd. amar 'Sommerdinkel', engl. amelkorn 'Dinkel, Spelz', ndl. amelmehl, ameldonk 'Stärkemehl'; vgl. gr. ml. amylon 'Araftmehl'. Amel findet sich in einer Reihe uralter g. Orts= und Eigennamen; Amel, Amelland, Amelang, Amel=gozen, Amelburg, Amelbüren, and. amlodi 'Hamlenth', wozu die abweichende Botg. von ahd. engl. 2c., weshalb Entleh=nung abzuweisen ist. Ein l. amylon giebt es nicht! Gr. aundog ist ein 'Auchen vom seinsten Mehle'! Bgl. auch Amme, Ammer, Amsel.

Amme w. mhb. amme, ahd. amma 'Mutter, Stillmutter', nhd. schwäb. bayr. Amme noch jest für 'Mutter', schw. amma, bän. amme 'Säugamme'. Dazu span. portug. ama (vom G.). Bgl. bän. ammen 'stilelen, säugen', schw. ammr, nhd. Immen 'bas Füttern ber jungen Bögel burch bie Alten', and. amma 'Großmutter'.

Ampel w. mhd. ampel, ampulle, ahd. ampulla 'Leuchte' und 'Gefäß', and. ömpull 'Humpen, Krug', ampli, hömpull 'Gefäß', ags. ampelle 'Gefäß', vgl. ndl. pulle' Flasche', — soll in ahd. Zeit auß l. ampull 'Fläsche', — soll in ahd. Zeit auß l. ampull 'Fläsche', den' entlehnt sein (l. ampull ist ein 'solbene artigeß Gefäß mit engem Hals und zwei Hensteln von Glaß oder Thon', von gr. ap-goqa 'Henstellug' eigtl. 'zweitragend' oder 'zweigriffig', genau der Botg. von g. Zuber (s. d.) entsprechend. Daß stimmt nicht mit dem, waß Umpel bedeutet, überein. Eß ist daher die angebl. Entlehnung deß g. gut beslegten W. vom l. abzuweisen.

Amfel w. mhd. amsel, ahd. amsala, ags. osle (os- auß ams), engl. ousel; gleichbed. L. merula (auch ein Scefisch), — fz. merle 'Amsel', ndl. meerle, engl. merl, — fann für \*mesulo stehen und mit Umsel urverw. sein; da indessen ein ähnlicheß gr. W. zu dem l. nicht vorhanden, daß L. aber schon in ursalten Zeiten kg. W. erwiesenermaßen ausgesnommen hat, so ist es möglich, daß daß l. W. von einem voraufgegangenen kg. abstammt. Unsicher ist Beziehung von Umsel zu Umsem er (wenn auch wahrsch.) und zu goth. ams 'Schulter' (Grbbotg. von am- wäre in diesen Fällen 'beweglich', was bei Umsel, Schuls-

Amt.

ter, Adrel und Ammer ftimmt. In nord. Spunden erideint Proffel (f. b8.) für A.

ų

Wmt j. mbb. ammet, alter ampt, ambet, abd. ambaht, ambahti 'Amt, Dienst, Beruf, Wottesbienit, Sochamt': ein gem. g. 28. val. noth andbahti 'Amt, Dienft' zu andbahts, abb. nurbaht 'Diener', goth. andbahtjan 'ein Mint verrichten', and. ambatt 'Leibeigne, Picuftmagt', and. embaetti, af. ambaht, agf. ambight 'Dienst, Amt', and. embaetta 'die= nen, aufwarten, helfen', ichw. embet, ban. ombodo, ndl. ampt 'Amt, Bunft, Gilbe', ambechtsman 'Handwerter', ambachtsheer '(Bilbemeifter, Lehnsherr'. Der Stamm -baht 'dienen, helfen' hat im Alt= und Reug. eine fo umfaffende Unwendung, daß man gange Seiten damit füllen könnte; man vgl. nur ndb. mb. bahten (val. mb. Redensart 'es hilft und battet nichts') 'helfen'. Trop die= fer flaren Belege foll auch diefes g. 28. ent= fremdet, und als ein angeblich aus dem (als (Megenfaß zum G. vorausgesetten) Relt. ent= Ichntes bargeftellt werden. Bas die Schul= weisheit fich bisher auf biefem Bebiete er= laubte, davon fei bier, ausnahmsmeife, eine eingehendere Schilberung gegeben, die einen Maßstab bieten dürfte fürden Werth ander= weitiger berartiger Behauptungen. In Kluges Etym. W.buch heißt es: "Das Verhältnis des gem. g. 288. zu bem aus Cafars bell. gall. bekannten gall. lat. ambactus Dienftmann' ift viel bestritten. Bunachst laffen sich die westg. W. aus goth. altg. andbahta - be= greifen, und bas echt germ. Alusseben eines folden 23. kann man zwar nicht in Abrede stellen (!), auch wenn der Ursprung des -babts fich nicht mehr bestimmen läßt (and= ist Berbalpartifel [Borglied] mhd. ant=) (!). Gegen ben germ. Urfprung bes gall. lat. ambactus fpricht jeboch bas ausbrudliche Beugnis bes Festus: ambactus apud Ennium lingua gallica servus appellatur. Dazu ftimmt, baf bas Wort aus bem Relt. völlig erflärt werden kann; ambactus ent= halt das felt. Prafix ('Borglied') amb- (l. amb-) 'um'; und ag ift eine verbreitete Ber= bal= (Beitwort=) Burzel (f. Uder) für 'gehen' im Relt .: aljo ambactus 'Bote' (eigtl. 'Ber= umgefandter'), weswegen auch bas ml. ambactia, ambactiata 'Auftrag' (ital. ambasciata, fg. ambassade 'Gefandtichaft'). Bei bie= fer Auffassung ber 1. rom. Sippe erübrigt für die altg. Sippe die Annahme kelt. Ent= lehnung und Umbildung (goth. andbahts für ambahts); jedenfalls hat die Entlehnung in vorchriftlicher Zeit ftattgefunden." Man beachte zunächst, daß diefe ganze unge= heuerliche Ausführung lediglich auf dem an= geführten lat. Cape bes Feftus beruht. Bon einem Sprachforicher muß man aber voraus= fegen, daß er die Botg. ber 1. 28., die er gebraucht, tennt. Das entscheibenbe 28. in bemselben: servus! beift aber nichts anderes, als Sflave, Dienenber (vgl. and. ambatt 'Leibeigne'), von 'Bote' ist darin keine Spur vorhanden: und was in vorstehender Ab= handlung darüber gejagt, ift einfache Unter= schiebung. Daß ein Sklave, ein Diener, auch als Bote gebraucht wird und gebraucht wurde, ift selbstverständlich; denn was man nicht felbst beforgen fann, dafür muß man einen Andern, alfo einen Diener als Boten schicken; wenn nun aus diesem natürlichen Borgang fich auf frembiprachlichem (roman.) Gebiet die Botg. Botschaft' 2c. entwickelt hat, so ist dies für die vorliegende Frage von gar feiner Botg. Anftatt zu fagen: bas bem 1. ambactus entsprechende gall. ambakt, ambahs, ambogt ift ein gem. feltgerm. 28., verfteigt der Verfasser sich zu der weiteren Behauptung: die Entlehnung und Umbildung des felt. 23. in das G. (hier Goth.) habe bereits in vorchriftlicher Zeit stattgefunden. Wo die Berührung der Gallier mit den Gothen ftatt= gehabt haben möge, fagt er nicht. Die Ballier bewohnten aber das 'Gallien' genannte Land und Oberitalien, fo weit irgend die romifche Beichichte und Sage reicht. Die Gothen aber ftanden am Beginn ber driftlichen Zeit im heutigen Rugland; dazwischen standen zahlreiche andere g. Bölkerschaften, fo daß schlechterdings nicht abzusehen ist, wann, wie und wo die fragliche Berührung stattgefunden haben follte.

Ein weiterer Irrthum ist die Behauptung, daß das g. Wort -bahts sich nicht mehr bestimmen lasse; benn es giebt kaum ein g. W., das so vielsach belegt und verbreitet ist, wie dieses; vermutlich ist der Anlaut b nur das gekürzte Vorglied be- oder bi-, -ath oder -aht das Stammglied, und bedeutet baht und -aht 'helsen, dienen' (-aht als Endung in arz-aht 'Arzt', Soldat zc.), woran sich as. ahtian 'vertreiben, versolgen', ahton 'erwägen, beachten, schöen, versolgen', und an dieses szaider 'helsen' besser anschließt, als an L. adjuvare (zu ad-juvo) 'unterstützen, fördern, helsen'. Da der Schwerpunkt bei

jeder berartigen Entscheidung auf den Stamm, hier baht, aht, fällt, die Vorglieder meist von ganz untergeordneter Botg. sind, so fällt damit der letzte Grund für die angebliche Entlehnung weg. Es ist einsach unrichtig, daß das Vorglied im gall. 1. ambactus — amb ist; dasselbe ist vielmehr am- und der Stamm ist nicht -act od. dgl., sondern bact od. daht. Vgl. noch as. dodo, ags. boda, ahd. boto 'Vote', engl. bote 'Hise, Ersah, Entschädigung', engl. bode 'verkünden', was eine ganz selbständige Vildung zeigt und zu bieten, entbieten gehört.

Anger m. mhb. anger, ahb. angar 'Graßeland, Graßplat, Aderland', and. eng, enge, agl. ing, schw. äng, bän. eng 'Wiese, Anger'; vgl. and. vangr, goth. waggs 'Paradied' (zu and. wagga 'Wiege', goth. wagjan, and. vaga 'bewegen, rütteln, schütteln',) agl. as. wang, adän. vang, bän. eng, engjord 'Graßland, Garten, grüned Haufeld', and. kaup-ange eigtl. Handelsplat, Marktplat, Dorf, Stadt'. Goth. waggs, and. vagga 'Wiege' — wang, ang — 'daß freie Feld, auf dem man sich frei bewegen kann', im Gegensatzu Wald z.: Zu bewegen.

Anis m. mhd. anis, enis, f. nbl. anijs, engl. dän. schw. fz. anis, l. anisum, gr. avisor 'Anis', vermutlich gem. idg. B. Bgl. and. ang 'süßer Geschmack, Wohlgeruch'.

Unte w. mb. heff. Genick, ahb. ancha, zu mb. heff. enkel Fußknöchel', ibg. onk (f. Angel).

1. Anter m. mhd. anker, spät ahd. anchar, and. akkeri (jchon 996 belegt), frakka 'Speer, Ankerschaufel' (vgl. akkeri mit allen Beziehungen biefes 28. (3. B. Hafen, Angel zc.), ags. oncor (schon sehr früh!), engl. anchor, íchw. ankor, dän. ndl. anker: urverw. mit gr. ayxvoa "Anter" (vgl. ayxalı) "getrümmter Arm, Ellenbogen', ayxedoz 'frumm' 20., da= zu ayxog 'Haken, Angelhaken'), I. ancora w., fz. ancre, ital. ancora; dazu lit. inkaras, aflav. anukura, ankura. Das W. ist in feiner unzweifelhaften Abltg. von 'Haken' offenbar idg. und ist Entlehnung des g. 28. aus dem Q. nicht nur wegen dem (Beschlechts= unterschied, fondern auch wegen der Geftalt bes agf. und insbesondere bes and. 28., das bem 1. 2B. gar nicht, dagegen bem gr. 2B. fehr nabe fteht, gurudzuweisen. Wegen bem Ubergang bon and. akkeri 'Anter' und 'Saten' ju Anter vgl. goth. agis ju nhb. Ungit. Das entsprechende goth. 28. für Unter fehlt ficher nur zufällig. Mit bemfelben Recht, wie Anker, konnte man hiernach auch Angel, Angft zc. als entlehnte 28. bezeichnen; merkwürdig ist hierbei, daß im Q. kein ähnliches W. zu ancora vorhanden ist, weshalb mahricheinlich bas 1. 28. felbst ein kg. entlehntes ift. — Wenn im Ahd. noch ein andres W. erscheint: senchil, sinchila, was wohl 'Senkel, Senkftein' bedeutet, wie fie bei fleinen Schiffen und Kähnen noch heutigen= tages zum Festhalten verwendet werden, fo ist das kein stichhaltiger Einwand, da es der Gegenstände unzählige giebt, die zwei und mehr Namen im G. haben; val. auch and. hnakkr 'Ankerstein' neben akkeri 'Anker'. S. Karst, val. Angel.

2. Anter m. 'Flüssigkeitsmaß', erst ahb. engl. anchor, nbl. anker, ml. ancheria, anceria 'kleines Gefäß'; vgl. and. ker, goth. kas, ahd. char, mhd. kar 'Gefäß, Faß, Juber, Kübel', schw. kar 'Bottich, Braubottich', furshess. Kar 'Gefäß', woraus unter Borausseschung des Borglieds an- das W. entstanden sein könnte. Nicht ausgeschlossen ist, daß das Maßzeichen eines solchen Gefäßes ein Anker war, der neben die Liche eingebrannt wurde (wie daß jeht mit einem Pseil gesichieht), und daß der Name des Zeichens auf das Maß und das Gefäß selbst überging.

Untauche, mba. Undauche, w. 'Ab= jugsgraben, Siel', alter nhb. aduche, foll von 1. aquaductus entlehnt fein, mit bem es aber weber innerlich, noch äußerlich über= einstimmt; das Lettere liegt offensichtig da; das Erstere ergiebt sich aus der Botg. von 1. aquaductus, was Bafferzuleitung, b. i. Bu= leitung von gutem Trinkmaffer bedeutete, während die Antauche für die unterirdische Entwässerung, d. i. für die unterirdische Ab= leitung des Schmutwaffers bestimmt ift, was die Römer mit cloaca 'Schmutwasser' bezeichneten. Das Dw. kommt von tauchen, weil diese Leitungen meift unterirdisch ober jedenfalls vertieft find, und ift mit bem Borglied an=, in=, unter=, ober ein= gebildet (f. Abzucht).

Apfel m. mhb. Apfel, ahb. Apful, afful, Mz. epfili, ein gem. idg., goth. zufällig nicht bezeugtes W., and. apal, epli (goth. \*aplus m.), agi. aeppel (m. in Einz.; s. in Mz.), engl. apple, schw. äpple, dän. abild, jest äble, ndl. ndd. appel, zu and. afl, afli 'Ertrag, Ernte', afla 'ernten, zus.lesen, sammeln', woraus sich sowohl Upfel, als Obit (Wz.

ap f. Obst) ableitet. Der Apfelbaum heißt westg. \*apuldr w., vgl. ahd. affoltra, ags. apuldr (-tra, -dr für -tre Baum'), die fich in Ortnamen mbb. Affoltern, Affal= trach (Apolda?), ndl. Apeldoren, engl. Appledore erhalten haben. Trop biefer Berbreitung über das ganze g. Gebiet, troß ber nachgewiesenen g. Wortbildung und troß ber Erwähnung wilder Apfelbäume in G. bei Tacitus foll bie Sippe, nach Kluge, als entlehnt gelten: "Obst sei durchaus unvermandt; doch muß die Entlehnung lange vor Beginn unfrer Zeitrechnung stattgefunden haben, weil g. p in apla- aus vorgeschichtl. b gesetlich durch Lautverschiebung entstanden ist; vgl. ir. aball, uball, lit. obulys, aslov. abluko 'Apfel'." Nach biefer fonberbaren Beweisführung schließt Kl.: "Da nichts für ibg. Ursprung dieser bloß nordeurop. Sippe oblu — (dafür l. malum, gr. μηλον) spricht (also, follte man benten, ift boch wohl Ent= lehnung unmöglich!? Beit gefehlt!), ift Entlehnung des 2B. anzunehmen!" widersinnig! "Abltg. aus 1. malum Abellanum (die cambanische Stadt Abella war im Altertum ihrer Apfel wegen berühmt) ift aus lautlichen und äußeren" (und inneren) "Gründen bedenklich, obgleich begrifflich ber Borgang (vgl. Pfirfich) entsprechend ift. Gine andere Möglichkeit ber Entlehnung ist bisher nicht gefunden" (welches Unglück für die 'Schule'!) — "Beachtenswert ist, daß für Augapfel im Ahd. apful (wie ougapful) allein gebraucht werben fann; vgl. agi. seppel i. (Mz. auch m.) 'Augapfel', engl. apple of the eye (auch eye-ball), nol. oogappel; dafür and. aber augosteinn." Dem entgegen ift Apfel in allen. g. und nordeurop. Sprachen, und nur in diefen, ent= halten; die Unterscheidung der Schreibmeise bon b und p ift als reine Willfürlichkeit, ohne Botg, für die Frage der Abstammung; Abltg. aus bem L. ift deshalb unmöglich, weil die L. den Apfel selbst nicht nach dem angeführten Stadtnamen, sondern malum (ar. unkor) benannten. Es ift folglich Apfel. da eine Entlehnung mit dem besten Willen nicht nachweisbar ift, ein urgerm. B. Die gewiß auffallende Erscheinung, daß das Stammglied pfel in allen g. Sprachen als bel, pfel, pel, ball, bull 'Mugel' vertreten, bag apufl für Apfel und Augapfel in aleicher Weise gebraucht wird, erweist bas 28. ebenfalls als rein g. und ift die obige

Beweisführung und ziellose Verbächtigung bieser Abstammung entschieden zuruckzusweisen. Angesichts dieser Art Sprachsorschung drängt sich einem die Frage auf: was bliebe am (hr., L., den roman., flav., sinn. oder irgend einer der anderen Sprachen Eigenthümliches bestehen, wenn man die W. derselben mit dem gleichen Maße behandeln würde, wie jene Art Sprachtünstler die eigne deutsche Muttersprache?

Ar m. j. 'Flächenmaß', nhb. nach fz. are (l. area), j. Acter, Art als urverwandt; vgl. unter Arbeit die Botg. des Borglieds ar, and. erjan 'pjlügen', zu gr. apaw, l. arare.

Arbeit w. mhd. arbeit, arebeit, ahd. ar(a)beit 'Arbeit, Mühsal, Not', goth. arbaidjan (für gr. xonear) 'arbeiten, sich an= ftrengen, bemühen', goth. arbailes (auch d für h) (für gr. xomog von xomtw 'stogen, ichlagen, hauen, fällen, zerichlagen, ichlachten, haden, hämmern, schmieden'), also nichts, als 'arbeiten schlechtweg' (vgl. xonto auch 'an der Thüre anklopfen', was doch niemand für eine Mühfal erklären wird) 'arbeiten', and. ersida, ervida (vgl. md. arweid, oben= wäld. erwed, orwed 'Arbeit') 'arbeiten, sich austrengen', erja, agi. erian, altengl. ear 'ackern, pflügen' (vgl. gr. εργασια 'thätig fein, arbeiten, fich anftrengen', αργεω arbeits= los fein, feiern', af. arbed, arabedi 'Muhfal, Noth, Jammer', arbedsam 'muhjam, beschwerlich', ags. earfod earfode 'Mühsal, Befchwerde', earfede 'befchwerlich, mühfelig', jchw. arbeta, dan. arbeide, ndl. arbeid 'ar= beiten'. Das 2B. ift zus.gefett aus ar-'pflügen, actern' (vgl. ar, are, ara [j. Acter]), und -beit 'Dienit' (bed, bedi stellen sich zu baht, bacht, baetti, bede, bet (f. Amt und bahten), arbeit also eigtl. 'Aderdienst'; bacht in ndl. ambacht 'Handwerf' weist auf 'Werk'; die beiden Worttheile stimmen in der Botg. nahezu überein; die Bus. setzung ift eine Berftärfung oder Berzweifachung besfelben Begriffe, der im ganzen nichts andres als 'Arbeit, Dienft, Bemühung, Werf' be= beutet. Aslov. (russ.) rabota, robota 'Anecht= arbeit, Frohndienst', rabu, robu 'Anecht, Leibeigner', find vom (3. entlehnt. Aflov. raboto ist nichts andres als g. arabota -ara 'pflügen' - botafür bata 'dienen, helfen'; der Begriff Leibeigenschaft' ift miftbräuchliche Entwicklung.

Arde w. mhd. arche, arke, ahd. arahha,

archa 'Arche Noahs' (Luthers Bibel hat dafür 'Moahs Kaften'), doch vgl. ahd. bucharahba 'Bücherkaften, =Schrant', mbb. arche 'Rifte, Beldfifte', goth. arko, arka m. 'Raften, Geldkasten, Arche Noahs', and. örk (ff. arkar, erkr, M3. arkir) 'Rifte, Sarg, Raften, Arche Noahs'; val. af. ork 'Rrug', arihtian 'aufrichten', agf. earc, earce 'Rifte, Arche Noahs', engl. schw. dän. ndl. ark 'Kiste, Schiff (Arche Noahs)'; vgl. nhb. Arche, ein wohl geschichteter Saufen Brennholz (zu af. arihtian 'aufrichten'). Die reiche Entfaltung des 28. auf g. Gebiet ichließt Ent= lehnung aus I. arca Raften, Kifte, Lade, Schrank. Sara, kleines Gefängnis (Raften)', mozu arcere 'verschließen, einschließen, ein= hegen, abwehren', gr. αρχεω 'abhalten, ab= wehren', aus. Es ist Urverwandtschaft an= zunehmen, wenn das 1. 28. nicht vom Rg. entlehnt ift; vgl. noch Erker.

Armbrust w. mhd. armbrust f. and. armbrysti, altban. arburst, ban. armbörst, armbryst, schw. armbost, armbåge, ndl. armborst, engl. armbrust. Der Widerfinn, welcher in dem Wortlaut liegt, zwingt zur Berlegung bes 28. Das erfte Glieb: Arm= bebarf feiner Erklärung; aber bruft? Da bei fehr vielen W. die Anlaute b= g= 2c. nur Kürzungen der Vorglieder besges 2c. sind, so ergiebt fich für bruft = beruft, mas zu berüften ftimmt: Armbruft ift alfo Arm=Berüfte, was dem Begriffe vollstän= big entspricht. In der That hieß die Urm= bruft in alten Zeiten (nach Demmin 'die Kriegswaffen') Rüste. Nach Leonhard Flechfels 'Freischießen zu Worms 1575' hieß diefelbe Armbroft, in B. Boheims Sandb. b. Baffenkunde beißt fie Armruft; nach Meners Ler, heißt der Schaft der Urmbruft bie Saule oder Huftung (bas Beruft?)'; daher hieß die Urmbruft im Begenfag gum Sandbogen, ber fein Gerüft bejaß, ichlecht= weg die 'Rüste'. Auch die großen, fahr= baren, nach Art der Armbruft gebauten Be= lagerungsgeschüte 'Balliften' hießen Hü= ftungen. Armbruft ift alfo richtig Arm= beruft und ift das W. durchaus keine fprach= liche Umbentung des ml. arbalista, arcubalista; wo gabe es auch noch ein rein g. 28., wenn man fich folde Freiheit der Auslegung erlauben dürfte? Es ift zudem bewiesen, daß Armbruftschützen zuerst in Deutschland im Krieg verwendet wurden. Auf einem Gemälbe aus dem XI. Jahrh. im Braun= ichweiger Dome find Armbruftichugen im Befecht bargeftellt, mahrend auf einem fz. Wandteppich bes XII. Jahrh. von Baneur in bem bargeftellten Schlachtstüd nur Bogen= schützen erscheinen. Die Deutschen haben barum weder die Armbruft, noch beren Namen von den Roman, oder L. entlehnt. - Die Armbrust hieß auch die Eibe von bem Holze, welches vorzugsweise zu ben Bogen verwendet wurde. — Auch der engl. Name cross-bow 'Rolben= oder Schaftbogen' ftimmt mit dem deutschen 'Rüfte'. Dafür and. lar-bogi, engl. latch-bow, von latch 'Schnavper', val. ban. laas, ichm. las für 'Schnapper. Schloß' zu deutsch 'lösen, Losung', von ber Losichicfvorrichtung an ber Armbruft.

Arzenei w., Arznei, in L. Philipps Reformation vom 18. Juli 1527: Arzetei w. Arznei' und 'Arzneifunde', mhd. arzenie, erzeni w. Heilfunst, Heilmittel'; dazu ahd. erzinen, giarzinon, mhd. erzenen 'heilen'; vgl. r.dl. aartsenij 'Arznei'. Wie goth. lekinon 'heilen', and. likn 'Heilung', laekna 'heilen' an and. liki, goth. leik 'Leib', so schließt jenes ahd. erzinen an Herz, ahd. herza an; auß erzinen, giarzinon ist dann daß Dw. arzenie, erzenie, und darauß nhd. Arznei gebildet. Whd. Nebenw. arzatie, mudl. arsedie, nhd. (s. oben) Arzetei 'Arznei' schließt unmittels bar an Arzt, s. ds.

Arxt m. mhd. arzet, arzat, ahd. arzat, ndl. arts in vee-arts Thierarat', ein deutsches 23., dem Goth. Nord. Engl. fremb. Auffällig ift fein frühes Auftreten im Ahd., wo zunächst noch die altg. Bezeichnung lahhi gilt (vgl. goth. lesiskeis 'Arzt'), agi. laece, engl. leech 'Arzt, Thierarzt' (leech auch 'Blutegel'); dazu die uhd. Namen Lachner, Lechner aus ahd. mhd. lachenaere Bejprecher (Be= schwörer), Argt'. Der geschraubte Berfuch, das ahd. arzat auf gr. apziargos, ml. archiater 'Arzt', bej. 'fonigl. Leibarzt' zurud= zuführen, ift abzuweisen. Im Deutschen hatte man ebensogut Archiater für Urgt fagen können, wie im Ml. Daß dies nicht geschah, zeigt, daß arzat, andd. ercetere 'Arzt', mndd. arste mit archiater nichts zu thun haben, jondern selbständige g. Bilbungen find. Auch hier ift von Gewicht: warum foll das Deutsche das ml. W. aufgenommen haben, während die demfelben viel näher stehenden roman. Sprachen dies nicht thaten? Und wie verträgt fich die Burudweifung des Archi= genes unter Argnei und die Berangiehung

bes archiater unter Urgt? Benngleich eine entgültige Entscheidung hier nicht gegeben werden tann, so liegen doch auf g. Gebiet ber Möglichkeiten ber 28. bilbung fo viele vor, daß das W. schon jest als ein aut a. zu bezeichnen ist. Nimmt man das erfte Glied als ar, fo bedeutet dasfelbe (vgl. aj. aru 'be= stellbar, bereit') 'bereit', ober anschließend an and, arr, ifr. arus 'Bunde'; - bas zweite (blied zat weist auf aht, af. ahtian, ahton 'beachten, erwägen', und fchließt an goth. bahtjan 'ein Amt ausüben, dienen, belfen'; ber Anlaut z im ahd. 28. wäre, wie Anlaut b im Goth., gefürztes und nebenfächliches Borglied. Gehört z zum Borglied, fo könnte arz für 'Herz' stehen, wie lekinon zu lik 'Leib'. Bei beiben Annahmen ergiebt fich 'Bundpfleger', 'Dienstbereiter', 'Herzbeach= ter, shelfer' als Grobbtg., was zu Arzt stimmt. Bei bem geschichtlich erklärbaren Mangel an g. Schriftstücken aus ber ent= scheidenden Beit (die bes Schreibens Rundigen verstanden wohl I., aber nicht deutsch zu schreiben, fast alle Urfunden wurden zu jener Zeit l. abgefaßt, fortwährende Kriege auf beutschem Boben zerftörten ben Reft) ist der schriftliche Nachweis nur schwer zu erbringen und dürfen die Anforderungen an die Beweismittel keinenfalls strenger ge= stellt werben, als an diejenigen andrer Sprachen. Wie viele g. 28. find barum nur einmal und zufällig belegt! Bal. die unter Art, Argnei 2c. aufgeführten Belege, in8= besondere as. ahton, ahtjan, arihtian ('auf= richten, zurechtlegen' :c.) arisan 'aufstehen, erheben, sich erheben', woraus 'Arzt' un= mittelbar gebildet werden konnte; vgl. Mühlarzt. Bgl. wegen abton, aribtian, bahtjan 'Helfer' zu Arzt, das wohl urverw. gr. careog 'Arzt, Bundarzt, Helfer, Retter', jon. egreog (vgl. grop 'Herz'). Arzt, mhd. arzat erflärt sich burch ahb. erzinon, giarzinon 'heilen' als 'Seilhelfer' vollkommen.

- 1. Asche w. mhd. asche, esche, ahd. asca, and. aska, esk-. öska, ags. asce, aesce w., schw. asks, dän. aske, ndl. asch, goth. azgo w. Asche (davon span. ascua). Goth. azgo fönnte für 'ausgegangen(sex Fener)' stehen?
- 2. Aiche, Neiche w. Fluß = und Seesfisch', mhd. asche, ahd. asco m. hat wohl seinen Namen von seiner aschgrauen Farbe; ital. lasco Weißfisch, Barbe' ist ein ganz andrer Fisch.

**Aidland** m. mhd. aschlouch, schw.

lök, purjo lök, bän. wild log, nbl. look. Umdeutung von I. ascalonium ift undenkbar; i. Lauch.

Aicher, Sicher m. Gefäß mit Kaltwaffer (in älteren Zeiten mit Aichenlauge bereitet) um die Felle vorm Gerben zum Enthaaren vorzubereiten. Kommt auch in der Seifen= fiederei und andern Gewerben vor.

Attich m. mhb. attech atech, ahd. attah, atah, attuh. 'Attich, wilder Hollunder', dän. attik. foll von ml. acte, gr. axtq, axtea 'Hollunder' abgeleitet sein; da es aber ein solches W. in der angegebnen Botg. im Altgr. nicht giebt, so ist das Ilmgekehrteanzunehmen: die Entlehnung der ngr. ml. W. aus dem G.

ätzen 'beigen, äßen', schw. etsa, dän. Adse, Utse, nbl. etzen 'äßen', zu effen mhb. ezzen, ahd. ezzan.

Auer in Auerochs m. mhb. ur, urochse, ahd. ur, urohso, 'Auerochse', and. urr
(u- Stamm), ags. ur. Daß urus auch
keltisch ist, beweist nur wieder, daß ein
Gegensat zwischen keltisch und germ. nicht
besteht; vgl. noch schw. dän. uroxe 'Auers
ochs'. Auers steht für Vorglied urs in
der Botg. 'alt, uralt, ganz vorüber', s. urs.

Auerhahn m. mhd. urhan, orhan m. 'Auerhahn', urhuon, orhuon 'Auerhenne'. Borglied Auer= steht hier, wie in Auer= ochs, für ur= 'uralt, erster, ältester' im (Begensatzu dem Haushahn der Neuzeit.

auf ilw. Bhw., mhd. ahd. uf 'auf', goth. iup 'aufwärts, nach oben', ufur 'über', and. upp, af. up 'auf, hinauf', ags. up, upp 'auf', engl. up 'auf', schw. upp, uppe, ndl. dän. op 'auf'. Bgl. urverw. (. super, was zeigt, daß goth. i und (. s nicht zum Stamm gezgehören; vgl. gr. ent- 'auf, hinauf'.

austingen (3100. 'verbrehen, auswinden', goth. wraigs, and. vringa, ags. wringan, engl. wring, wrong, (schw.vrång, dän. norw.vrang), auch 'icharf trümmen'.

ausbreiten Zw. vertheilen, ausstreuen', and. brjota, brytja 'austheilen, aushaden (vom Wetgger)', ags. bryttjan, schw. utbreda, ban. utbrede, — zu breit.

Aussatz m. spät mhd. utzsaz, eigent. Rückbildung aus mhd. uzsetze, utsetzel 'Aussiähiger', mhd. uzsetzig 'aussähig', ahd. uzsazzo, uzsazzo 'Aussähiger (die mit Aussiah Behasteten wurden in abgelegne Orte verbannt, ausgeseht)', schw. utsats, dän. utsaetning. Aus goth. gilt brutsfill: vgl. and. brudr 'Here, Jauberin', goth. weist also auf

'verhezt, besessen', and. prútna, dan. trunde, trudtno 'schwellen, aufdunsen, verquellen' auf letteres, was der äußeren Erscheinung der Krankheit entspricht.

aussprechen 3w. goth. spill, and. spjalla, ahd. spel (as. spel 'Wort, Rede'), ags. engl. spell, vgl. auch Spiel; dazu ban. udtale, schw. uttala, ndl. uitspreken, zu sprechen (s. de.).

Aufter w. älter nhd. uster, and. ostra, ags. ostre, engl. oyster, schw. ostra, ban. östers, nol. oester, fz. huttre sollen mit ital. ostrica auf l. ostrea, ostreum 'Muschel, Meerichnede, Auster', gr. ootoecov, ootoeov 'Auster, Muschel' (vgl. oorgazov 'Gehäuse, Scherbe, irdene Scherbe') beruhen. Auffallend ist indessen, baß ein Gegenstand, ber in uralten Zeiten im Norden einen bedeut= famen Gegenstand ber Ernährung bildete, wie die bekannten ausgebehnten Lager von ge= leerten Aufterschalen in Jutland und auf ben ban. Eilanden (kjökken-möddings) be= zeugen, keinen eignen Namen gehabt ober benfelben, für einen Wegenftand bes täglichen Gebrauchs undenkbar, gänglich verloren haben follte. Hierbei ist beachtenswerth, daß fa.

huttre mit seinem h-Anlaut entweber sich unmittelbar an ein entsprechendes g. 28. anlehnt ober vorausjett, daß bas 1. gr. 28. bem bas fg. nachgebilbet fein foll, ebenfalls ursprünglich einen Hauchanlaut besaß und daß das entsprechende idg. Wz. W. hostra lauten mußte; da dies lettere nicht ber Fall, jo muß fz. huftre von einem g. 28. mit h-Anlaut entlehnt sein. Fz. huftre für voraus= gehendes huister schließt aber sehr gut an g. and. hús, goth. aj. agj. ahd. ban. schw. hus, ndl. huis 'Haus, Gehäuse', und bef. an ndl. slakkehuisje, bän. snegle hus, jchw. snäckhus 'Schnedenhaus, Behäuse, Muschel' an. Man braucht nur die g. Namen für Aufter mit bem h-Anlaut zu versehen, so ist Au= fter nichts, als ein Thier, das in einem Sause (Behäuse) lebt, hoster, hauster. Das g. 28. mag baher mit ben gr. 1. 28. für Aufter urverw. fein; aber bavon entlehnt ist es nicht; höchstens ist die Schreibweise, wie bies in alten Zeiten erklärlich, durch Wegfall des h im Unlaut, 1. beeinflußt worden. Bal. noch and. byski 'Hausstand' (zu hús 'Haus'), hús 'Haus, Behäuse, Raften, Büchse'.

B.

Baas m. 'Meister', ndb. ndl. baas 'Meister, Aufseher', bazin 'Meisterin, Wirsthin'. Bus.hang mit Base 'Tante väterlichersseits' ist zweiselhaft; baas steht für bar 'Herr, Mann'. In Westfalen gilt bas für 'Herr'; — bas ist wohl das Grow. für besser, best; vgl. Meister zu mehr, meist.

Bach m. (mb. ndb. auch w.), mhb. bach, (Mz. beche), m. w., ahb. bah, and. bekkr, af. beki, agf. becc, engl. beck, mndb. beke, schw. bük, bāk, bān. bak aa, ndl. beek. Eine idg. Wz. bhag-läßt sich in einer brauchbaren Gestalt nicht auffinden, was auch wohl unmöglich; benn Bach steht offenbar für b-ach Wasser, Bach, Bei=Ach Beisluß, Nebenfluß; es ist eine andere Gestalt für Wasser, sließendes Wasser, s. auch Bachstelze; gr. arnyn Cuelle und str. bhauga Bruch, Welle' (j. Bruch) stimmen gut hierzu; s. A., Na, Ach.

Bachbunge w. Duell-Ehrenpreis', mhb. bungo, ahd. bunge 'Knolle', schw. bäckbunga, dän. bundt, pung, bing 'Bachbunge, Knolle'; bgl. and. bunga 'Ausbauchung, Erhebung', bunki 'Haufen', pungr (goth. puggs) 'Beustel', bingr 'Polster'. Wegen bes zweiten Teils vgl. str. bahu 'bicht', gr.  $\pi\alpha\chi\nu g$  'bick, bickbauchig, bicht' (zu goth. puggs 'Beutel, Tasche').

bachen 3m. schwäb. 'schlagen', s. pochen. 1. Back '. nob. nol. 'hölzerne Schüssel sir die Schissmannschaft, Trog', nol. dak, engl. dack 'Schüssel, Gefäß, Kuse', schw. dack, dan. dakke 'Schüssel', dazu fz. dac Braubottich' dem Nod. oder Engl. entlehnt. Ml. dacca 'Wassergefäß' ist, weil 1. und gr. nicht vorhanden, jedenfalls dem G. entlehnt; vgl. noch engl. dac, nol. dak 'slachbodiges Schisse', zachrsch. ist Becken verw.; Back gehört wohl zu der Sippe von biegen, Bogen, Bauch, Bug, Bucht zc.

2. Bad j. Borberbed bes Schiffes vor bem Fodmast', Ausenthaltsort ber unbeschäfstigten Matrosen, wo zugleich alle schmutigen Arbeiten: das Schlachten d. Thiere, Waschen ec. verrichtet werden, auch die Matrosenabtritte, das Pißback ze. sich befinden. Back fommt vom Bw. bag, back, welches zwar an sich hins

ten' bebeutet, in ber Seemannsprache aber nur in ber geringschätzigen Bbtg. (s. Hintern) von 'gering, schmutzig, untergeordnet' gebraucht wird; daher wohl ber Name sür ben fragl. Schifftheil; vgl ndd. back, ndl. bak, schw. back, dän. bakke 'Bordertheil bes Schiffes, das Back'; vgl. betreffs der Nebenbedeutung von bak 'hinten' — als 'gering, schmutzig', ndl. bagger 'Moder, Schlamm, Schmutz'; s. auch 1. Back, Backbord.

Badbord m. ndb. ndl. backboord, and. bak-borði, bakborð, ags. baecbord, schw. babord, ban. bakbord, bie linke (untergeordnete, geringe) Seite' (f. 2. Back), wogegen bie rechte: ber Starbord, 'bie Ehrenseite' bebeutet. Bom B. entlehnt ift fa. babord. Die absonderliche Bzchng. im Engl. larbord ift entweder ein Reimw. zum entgegengesetten starbord ober es schließt an engl. and. lard 'spectig, fett', hier wohl 'schmierig, gering' (j. oben unter 2. Bad) an, wozu and. larfr 'Lumpenhund'; jedenfalls beweist dieses 28. jum Überfluß, daß die d. Seemannsausbrude feineswegs, wie andererseits angenommen wird, vom Engl. abgeleitet find. Begen Bw. back, val. and. bah, and. bak f. af. bak, agf. baec, engl. back, fchw. nbl. bak, ban. bag, 'Rücken'; wegen Bord f. b8.

Bader m. Barticherer', mhb. badaere 'der Bade=Diener': "nach dem Ende des Bades pflegte man fich im fpateren Mittelalter burch ben Baber ben Bart icheren und die Haare schneiben zu lassen, was in späteren Beiten unter Wegfall des Babes, Die Beschäftigung ber Baber allein verblieb". Wenn man indessen alles, mas ber Baber zu leiften hat, zusammenfaßt, so kommt man nicht auf Bab, als Grbw., sondern auf baden, bahten 'dienen, bedienen, helfen', Baber alfo eigtl. 'Helfer, Diener, Behilfe', j. Umt und bahten. Die Ginrichtung ber auf uralten Gerechtsamen beruhenden Ba= berhäuser schließt den Gebrauch von Babern in benselben, für welchen nicht weniger wie alles dort fehlte: der Raum, das Baffer, die Beigvorrichtungen, die Entwässerung ac. vollständig aus. Die Verbindung des W. mit Bad beruht auf Unkenntnis der Bedeutung von bahten; schw. badare, ban. badsker. Bgl. das mit Bader verbundenenhd. Heilgehilfe'.

Bagger m. Schöpiwert zum Ausheben bes Grundes und Schlammes aus Fluffen und Fleeten (Kanalen)' von Bag 'Sad', bez. Rübel, Becher' von ben Schöpfgefäßen, ober

zu nbb. bagger (nbl. bagger) 'Schlamm' gebildet: Bagger eigtl. 'Schlämmer'?

bahen Iw. 'durch Umschläge, warmes Wasser, warme Tämpse erwärmen', mhd. baen, baejan, ahd. bajan, baan, schw. badda (gegen bada 'baden'); als g. W3. hat be aus vorg. bhe zu gelten, wozu altg. ba-, in Vad. (Wrdddg. bes Urstammes bhe, bha, wird 'warm waschen, baden' gewesen sein; boch vgl. bas gleichbed. ndl. stoven, md. stofen, welches 'dämpsen, kochen, erwärmen' bedeutet, wozu and. baela 'brennen', bal, schotte, bale 'Flamme, Scheiterhausen (zum Berbrennen der Leichen), Fackel'. Urverw. ist 1. tusk. Bajae 'warmes Vad, Vadeort' an der kampanischen Küste, vgl. urverw. gr. quarw 'leuchten', quaros 'Kackel'.

Bahn w. mhb. bane, ban w. m. Bahn, Weg', mubl. bane, ndl. baan, schw. ban, bana, dän. bane; vgl. ahb. eban, ebano 'slach, eben, gerade'. Ebne, für Ebane, Bühne (schwäb. Behne für Boden), andb. veen, nhd. ndb. Venn, holst. Fenn 'Ebne', engl. fen 'Marschland'; bohnen Zw. 'gläteten, glattreiben' scheen bamit verw. Gr. Barw 'gehen, wandeln' ist wohl urverw.

1. Bai w. Fensterlufe mit Ausbuchtung' (mb. Gaupe), mhb. beie Fenster', vgl. and. bil 'Zwischenraum, Spalt'; engl. bay (s. unster 2. Bai), sz. baie 'Fensteröffnung'; das B. ift so wenig roman. Herfunst, wie 2. Bai (s. b3.).

2. Bai w. 'Meercsbucht', nol. baai, fchw. baj, dan. bai, engl. bay Bai, Bucht, Lucke, Öffnung in einer Mauer, Schleuse, Schuts-Gattern, Abstand zwischen zwei Balken', — window 'Bogenfenster' 2c., fz. baie, ital. baja, span. iber. (bei Isibor!) baja, bahia 'Hafen, Bucht', foll ebenfalls dem Roma= nifchen bezw. Iberifchen entlehnt (alfo gothisch) fein, wie 1. Bai. Wie es sich mit den 3berern verhält, f. bei Süllmann hift. etym. Berfuch' 2c., wonach felbst der Rame Iberne, vgl. Ebro 'der Obere', tg. ift. Jjidor war aber ein goth. Bijchof († 635 n. Chr.). Das W. ist daher gothisch. Mit 1. Bai gleicher Grobbtg. Einbuchtung' von biegen; vgl. schw. boja 'biegen, frummen', böjning, böjande, bugt Biegung, Bengung, Bucht, Krümmung'. Dan. boje 'biegen' 2c., böining Biegung, Arummung'. Die BB. hängt mit biegen, beugen, Bat, Bauch, Becher, Beden, Bate, Bucht, Boje' guf. und ist aut a.; val. noch and. bevgja bic=

gen, ein= und. ausbiegen', baugr 'Bogen, Ring', bygill 'Büget' (wegen -ill f. Endung =el). Bgl. noch 1. tusk. Stadt Bajae (ein Bad an der Küste).

Bate w. 'schwimmendes Schiffahrzeischen', and. bakn, fries baken, ndd. bake, ndl. baak 'Bate'; vgl. and. bakna 'zeigen', goth. boka 'Zeichen', as. bokan 'Zeichen', boknian 'bezeichnen', ass. beacen 'Zeichen'.

Baldachin m. mhd. baldekin, and. baldakin (auch baldra-skinn 'bie Haut von Balder' und baldskin), — soll nicht von 'Seidenstoff aus Bagdad', sondern aus ital. baldacchino, das mit jenem 2B. eigtl. gleich= bed. ist, aber in der Sonderbedtg. auf den aus folchem Stoff gefertigten Thronhimmel fich beziehe, abstammen; doch vgl. die oben angeführte and. Bbtg., ferner die altg. Namen und Bezeichnungen bald 'Bald, Gewaltherrichaft': Baldrich 'Berricherfürit', Baldemund 'herrscherbeschützer', Baldingr 'herr= fcherknabe (Aronpring)', Balduin' Herricher= frieg', Baltimore, Baltimare 'herrscherpferd'; vgl. af. waldan 'leiten, herrschen', waldand 'Herrscher, Lenker', waldandgod 'Herrgott', was alles auf eine andre Deutung hinweist. als auf die unnatürliche und gezwungene von Bagbab. Das 2B. ist g., wie oben bie and. 23. zeigen.

Baldrian m. 'Kahentraut', mhb. baldrian, ban. Baldrian, ml. valeriana, vgl. engl. valerian. Abstammung unsicher. Ml. ist keine Quelle für g. B.; die engl. Schreibe weise entscheibet ebensowenig, da die Schreibe berständigen dort ebenso verlateinert waren, wie die sestländischen. Das B. Balder spielt im G. eine große Rolle und liegt die Abltg. von Baldrian aus diesem B. sehr nahe. Baldrian zeigt aber auch auf 'Walderain': 'die am Waldrain wachsende Blume'?

balgen 3w. eigtl. 'zornig werden, zanken', dann 'prügeln'; Abltg. aus der unter Balg besprochnen g. Wz. 'anschwellen', vgl. ahd. mhd. 'zornig sein'. Balgen gilt von Anaben, die sich raufen, und hat mit prügeln und zanken nichts zu thun.

Balten m. mhd. balke, ahd. balcho m. and. balki, bjälki, bálkr, älter beólkr, bálku Baum, Balten, Scheidewand', bulr, bolr Baumstamm', as. balko 'Balten', ags. baele 'Balten', bolca 'Schiffsgang (vielleicht für Gebält)', engl. balk, schw. bän. bjelke, nbl. balk 'Balton'. Lus g. balko stammen fz. balcon, ital. balco 'Gang, Vorbau'. Urs

verw. find Gr. qalay5, qalayyog 'langliches rundes Stud Holz, Baumstamm', gr. pallog, 1. palus 'Pfahl, Balten'. Es steht zu ver= muthen, daß bas Stammw. nicht balg sondern bal ist, worauf auch die and. und nord. Bachnan, bjal, bjel hinweisen, und daß bas g. B. auf Beil beruht, Balten, balg alfo von beil(i)gen, d. h. mit bem Beil abhaden, bearbeiten', abgeleitet ift; f. Beil, and. bilda, and. bila 'brechen fällen', bola 'Baume fällen'. Balten mit feiner ganzen porftehenden Sippe ist wohl nur Ablta. bez. Entwicklung aus Wz. ba, bha, f. bahen, 'warmen', wozu and. baela 'brennen', bal, schott. bale 'Flamme, Feuer, Scheiterhaufen, Fadel' gehören - ber Balten, bas Solz, ale Feuerholz, Brennftoff. Diefer Grund= begriff kam allmählich abhanden und wurde burch andere Eigenschaften und Bezeich= nungen beeinflußt und verbrängt.

Balton 'Hausvorsprung' nicht Balcon, was auf fa. Entlehnung bes urg. W. hin= weisen würde; s. Balten.

**Ball** m. 'Tanzfeft', foll aus fz. bal — 'Tanz', afz. baller 'tanzen' und diefes mit feiner roman. Sippe von gr. Ballizw (an= geblich 'tanze') abgeleitet fein; ein gr. Ballico giebt es aber nicht. Die Briechen hatten für ταπλεπ ορχεισθαι, ορχησιν, ποιεισθαι, auch zopeveir für 'tangen im Reigentang'. Das Tanzen hieß opynois, auch Balliouog χορεια. Sier erscheint βαλλισμος allerdings als Beiwort zu Tang, bezeichnet also eine bestimmte Urt von Tang; das zu diesem Beiwort gehörige 3m. ist Badda fturgen, werfen, schleudern, schwingen' (urverw. mit hd. fallen), und gilt niemals für tangen. Es ift hiernach die fragliche Abltg. von einem gr. 28., das nicht vorhanden, unmöglich; auch wäre die Ableitung schon wegen der Nicht= aufnahme des gr. 28. ins L. an sich höchst unwahrich. und bedenklich; ahd. Ball 'Tang= fest' und afz. baller hängen offenbar mit Ball 'Rugel' zusammen, j. 'Ballen, ballen' b. h. 'rollen, mälzen, herum= brehen', wozu malgen, Balger gehören. Da sich das W. Ball sonach auf g. Gebiet gut erklärt, eine begründete anderweitige Abltg. nicht vorhanden ift, so ist das W. ein gut germ. (j. Balg).

Ballast m. ndb. nbl. engl. schw. ballast, bafür mhd. einsach last. Ballast, woher gleichbed. fz. lest stammt. Die Botg des ersten Glieds von Ballast ist zweiselhaft;

ban. baglest Ballast' weist auf bak (f. Back) 'gering, schlecht'; — boch könnte Borglied bal in Ballast unmittelbar an and. böl, as. balu, balo- 'übel, miß' anschließen. Beibe Botgn. fallen nahe zusammen: 'gering, übel'; Ballast also 'geringe, üble', d. i. 'werthlose Last'. Kelt. bal- 'Sand', den man vorzugseweise als Ballast früher benutze, stimmt ganz gut hierzu; vgl. übrigens and. balo, schw. bylo 'schwere schmutzige Arbeit (also auch 'Felbarbeiten) verrichten'; das entesprechende engl. W. ist drudge, was aber auch 'Sandsaß, Streusaß' bedeutet; dazu and. bali 'eine weiche, mit Gras bewachsene Sandsbank, welche sich sanft nach dem Strande senkt'.

Ballei w. 'Amtsbezirt', vgl. ban. de tydske Ordensridderes Gebeet, - foll auß ml. ballia und dies aus fg. baillie, bailif 'Landvogt', (ml. ballivus, engl. bailiff, mittelft -ivus aus 1. bajulus 'Lastträger' von bajulo 'schwere Lasten auf dem Rücken tragen') stammen! Das 1. 23. hat offenbar mit bailli und Ballei schlechterdings nichts zu thun und fehlt damit der vorstehend gegebenen Erklärung die Begründung! Es liegt barum die Vermuthung nabe, wie bei allen roman. 28., die nicht 1. ober gr. Vorgänger haben, daß auch diefes 28. Ballei ein echt deutsches ift und die roman. 28. davon entlehnt find. Ballei schließt gut an g. Ball 'Rugel, Kreis', Ballei also 'ein Areis, Bezirt'; vgl. noch ndl. baljuw, baaljuw 'ber Bogt, Gerichtsvollzieher', baljuwschap'die Droftei, Bogtei, Gerichtsverwaltung'; vgl. noch engl. baldrick, and. baldrekr 'Gürtel, b. Thierfreis' c. Engl. bailiff schließt an engl. bail 'Sicherheit, Burge, Burgichaft, Grenze im Bald, Umgrengung', bailif, bailiff 'der mit Bahr= nehmung ber Sicherheit Betraute'; dazu engl. baili, baily 'Scherge, Büttel', bailiwick 'Bog= tei,Amtsbezirk'(wick'Dorf,Bai,Bucht,Burg'), was die g. Abstammung genügend bezeugt.

Ballen m. 'Rolle, Bad' gleichbed. mit Ball, mhd. ball, ballen, ahb. ballo, bolla, (f. 2. Ball) — 'Ballen' eigtl. 'Rolle (Papier, Leder, Leinwand w.)', aber auch jede durch Zusammenrollen und stneten erzeugte Augel, vgl. Schneeballen, engl. bale, ndl. baal, dän. balle, schw. ball, boll 'Ballen', sowie das vom G. entlehnte fz. balle, ballon 'Rugel, Ball, Ballen'; f. ballen.

ballen Biv. 'rollen, rund gestalten', mhd. ballen 'einen Ball gestalten, einen Rack zu- jammen-binden, rollen, sichnüren, sorchen',

vgl. Ballen m.; ndl. baal 'ballen', fowie balgen unter Balg.

Baljam m. mhd. balsame, balsam, ahd. balsamo, goth. balsan; vgl. arab. balasan, gr. βαλσανον, 1. balsamum, ital. balsamo. engl. balm. fr. baume. Abstammung ift un= ficher. Bal= tann il bel bedeuten, f. Ballaft, sam 'gut', für and. sanna 'gut machen' jteben, was ber Botg. entfpricht. Der Birbelnußbaum, von welchem auch der farpathische Balfam bereitet wird, gebeiht nur in kalten Gegenden, auf hoben Bergen. Der Baljam fließt von felber ober an Rigen aus, ift also febr auffällig. Es ift hiernach anzunehmen, daß die Berm. den Balfam und seinen Namen längst bor ihrer Berührung mit ben Griechen und Römern oder diefer mit den Arabern gekannt und benannt haben.

Balz m. mhd. balze, valz, zu balzen, walzen, walzen, von der kugelnden, drehenden Bewegung des Auerhahns in der Brunftzeit; vgl. and. ballr, goth. bal ps 'kühn, verwegen, heftig', and. bala 'schwer arbeiten'; vgl. and. bál, altichott. bale 'Flamme', and. baela 'brennen', s. ballen, walzen.

Band m. 'Theil eines Buchs', urfpr. gleichbed. mit folg. B. eigtl. Ginband.

Band s. zu binden, mhd. bant (Mz. bender und bant), ahd. bant (Mz. bentir und bant), and. as. band, goth. bandi, ags. bend, cngl. bend, band, schw. band, diw. band, son. ads. band; davon entlehnt fz. bande, s. folg. B.

Bande w. 'Rand, Einfassung am Ballstisch (fz. billiard), 'Streifbande, sichar', goth. bandi, ahd. bant, davon entlehnt fz. bande 'Einfassung' und 'Schar', ital. banda 'Binde, Streifen, Rand, Bande, Schar'.

bandigen 3m. 'hezwingen' zu 'Band, binden', eigtl. 'in Banden legen'; vgl. af. bendi 'Teffeln, Banden'.

- 1. Bankett s. 'Gelage' vor der Mitte des 16. Jahrh., aus dem fz. banquet, das selbst mit fz. banc, ital. banca 'Tisch, Tasel' aus g. Bank entlehnt ist! s. Bank. Da das Stammwort urdentsch, so ist auch die Abltg. deutsch. Die Endung ist ebenfalls beutsch und g. und erscheint im hd. als dund t-Aussaut in Bild, Billet, Schrift, als -at, -et in Soldat, Arzat (Arzt) x.
- 2. Bantett j. Erhöhter Seitenweg, Fußweg, Gehweg, Bürgersteig', mit ganz gleicher Abstammung, wie 1. Bankett. Wegen att vgl. and. att at, goth. at 'zu' xc.

Bantrott m. ichw. bankrott, dan. ndl.

bankerot (engl. bankruptcy 'Bankbruch'), zu Bank = 'Bank, Wechselgeschäft' und =rott, vgl. and. rot 'Schlag, Chumacht, Bestäubung', rota 'niederschlagen, burch einen Schlag betäubt sein'.

Bann m. mhb. ahd. ban (nn) 'Gebot unter Strafandrohung, Befehl, Berfluchung, Berbot, Verbannung, Gerichtsbarkeit und beren Gebiet', and. bann (auch varda), goth. bandor, of. ban, ogf. bann, geban, engl. ban, ichmi. bann, ban. band, ban, nol. ban; vgl. ju af. ban Befehl', af. banodi Alage wegen Mord', bann 'Mörder'. Dazu 3w. bannen, mhd. ahd. bannan, desjen Grobbig. 'unter Strafandrohung ge= oder verbieten' ift; als BB3. nimmt man ba- vorg. bha-, nn mare Abltg. (vgl. rinnen), die eigtl. nur ber Gegenwart bes ft. Biv. zukam, aber bann jum Stamm gezogen murbe. Diefe Dtg., bie offenbar nur einen gr. I. Anschluß sucht, ftimmt aber gar nicht; denn goth. bandwa zeigt ebenso, wie alle andern g. 2B. das n: ob daher entfernte Verwandtichaft mit gr. φασκω, altgr. nicht vorhanden, φημι fagen, aussprechen, anordnen' und 1. fa- (fari-) 'göttliches Gebot' besteht, ist sehr zwei= felhaft. MI. bannum, wie fz. ban, aus afz. arban 'Aufgebot, Heerbann' find bom Deutschen entlehnt und beweisen baburch. daß im Gr. und L. fein einigermaßen ber Botg. des g. W. entsprechendes W. vorhanden mar. Das g. W. weift auf binden, Band, vgl. noch and. bannan 'Schwören'.

Banner s. nihd. baner, banier, baniere w. 'Abzeichen, Feldzeichen', and. banda 'mit der Hand ein Zeichen geben', goth. bandwjan 'Zeichen geben', bandwa, bandwo 'Teldzeichen, Banner', schw. baner, dän. banner 'Feldzeichen', bannerherre 'Bannerherr'. Das W. hiernach von fz. bannière ableiten, heißt die Dinge auf den Kopf stellen; fz. banière, wie ml. bandum sind vom D. entslehnt: s. auch Band und Lanier.

Banje w. 'Scheuerraum neben ber Tenne', mb., ndb.; mhb., ahb. schriftlich schelend; vgl. indeß goth. bansts 'Scheuer, Scheune', and. bass 'Auhstall', ags. bos, engl. mba. boose (boosy 'Vichtrog') 'Auh- ober Tchsen-Stall', ban. baas 'Stand für ein Pferd, Thier, im Stalle', hess. Bansen m., Banse w. 'Scheune'. — Dazu hess. bansen, 3w. 'Hen ic. auf dem Scheunen-boden zusammendrängen, ausspeichern, etwa in einen Sack stopsen'. Bgl. and. anorw.

anna (önn Arbeit) 'geschäftig sein, besorgt sein, versorgen', was die Grbbbtg ist (b-Ansaut ist als unwesentlich zu achten).

bar, auch baar, Bw. blog, nact, leer, rein, glatt, offenbar', gleichbed. mit Borglied und Endung bar (j. d.), mhd., ahd. bar (rf. mhd. barer, barwer, ahd. barer) andt, blog, entblößt, ledig, leer', vgl. goth.bairhtein 'öffent= lich', bairhtan 'offenbar', was jedenfalls zu bar gehört, and. berr, af. bar, agf. baer, engl. bare, ban. schw. bare, ndl. baar; bag bas r der außergoth. Mida. altes s ift, beweisen bie verw. aflov. bosu, lit. basas 'barfüßig'; dieselben führen auf eine ibg. 283. bhosos 'entblößt' (wegen des Alters dieses Begriffs s. nadt); dazu armen. bok nadt, das auf bhoskoberuht; Bgl. engl. bald, mlengl. balled 'fahl'; f. das damit zuf.hängende ent behren, vgl. Barzahlung (Bar= für 'Glatt='), barich.

**Bar** m., mhd. ber, ahd. bero, and. schw. bän. björn, ist. birni, ags. bera, engt. bear, ndt. beer; beruht auf braun, wie auch ahd. Viber. Beachte den Namen des Bären 'Braun'; duch vgl. zu goth. biari 'wildes Thier', gr.  $\varphi\eta\varrho$   $\varphi\eta\varrhoo_s$  'Unthier'.

Bar m. 'Zuchteber', mhb. ahd. ber m., bas mit as. ber-swin, ags. bar, engl. boar 'Eber' auf goth. biari 'wildes Thier' weist.

Barbe w. Bartsisch zum Karpsensgeschlecht', mhd. barbe w., ahd. barbo m., ichw. barbsisk, dän. barbe, engl. barbel, barb, ndl. barbeel, barm, soll auf gleichbed. I. barbus beruhen: der Fisch sei von barba Bart', seiner Bartsäden wegen, benannt. Im L. giedt es aber kein bardus, folglich auch keinen Fischnamen dieser Art; dann kann die Erskärung des Fischnamens aus den Bartsäden nicht angenommen werden, da viele Fische solche Fäden haben. Md. darbellus, fz. darbeau, ital. darbe, auch Barse 'cine Bootsart ohne Mast', and. bara Belle', ndl. darsie, darzie 'Echiss'.

Barde, altkg. W. für Sänger, cugl. bard, wohl zu 'schlagen, die Saiten schlagen'. Bgl. Hellebarde, and. bard'a 'cine Art Art'.

Barch, Barg m. verschnittenes Schwein, mhb. barc (barges), ahb. parech, barug, barh, and. börgr, ags. bearh, bearg, engl. barrow, ndl. barg, berg, westsäll. bork, burk, auch bärgel, börgel. Vorg. bharg, bhark 'Schwein' sei nicht zu begründen, l. verres, str. varaha 'Cber' könnten nicht verw. sein (warum denn nicht?); ebensowenig I. poreus, das zu Fers

kel gehöre (und dieses?!); russ. borov Eber' ist wohl vom G. entlehnt (vgl. engl. barrow); obige Unnahmen erscheinen unbegründet; gr.  $q\eta e, q\eta eos$  Unthier, wildes Thier', l. verres, str. varahas, wozu goth. biari in gl. Botg., schließen sich sehr gut an eine vorg. Wz. bher. Die Wz. ist übrigens schon im zweiten Glied von Eber enthalten, s. ds. 2. Bär.

Barett f. mda. auch Bretl, foll im 15. Jahrh. aus fz. barrette, ml. birretta entlehnt sein, und dies aus 1. birrus, birrum 'Mantel, Bischofskleid' stammen. Leider sind die beiden Worte im Altlat. nicht vorhanden und ift damit diese Annahme hinfällig. Wie stets in diesem Falle — des sehlenden altl. W. — ist Entlehnung des ml. W. aus dem (3. anzunehmen. Barett f. schließt fich an bar — 'Mann, Knabe', was auch innerlich gut stimmt, da es sich um eine Müte für Männer und Knaben handelt. Bgl. fchw. baret. An die g. Sippe schließt fich ital. berretta Barett', 'Müge', fg. barrette w. jedenfalls beffer an, als an das nur in ber Einbildung bestehende altl. birrus, birrum 'Mantel'. Wegen der a. Endung et, ett val. and. att, uett 'Art, Familie, Raffe' ic., al& En= bung aett '=artige', dan. -ede (in billede 20.), hd. gefürzt als d in Bild, Schilb, Schrift. -at in Soldat, ahd. arzaty 'zugehörig, helfend (aus ahten, baten)'.

Barte w. mhd. barke, and. börkr, barki, fdw. bark, ban, barkskip, barge, ndf. bark. bargie, engl. barge; bavon entlehnt afg. barge, fx. barque (ml. barrica ift nur ver= lateintes (3.); dazu altir. barc. Der Beweis einer ungerm. Abstammung ist auch hier miglungen. Im Schiffbau waren die Germanen allen anderen Bolfern voraus, wie bas durch die in Dänemark, Schweden und England unterirdisch aufgefundenen uralten Schiffe bewiesen ift, die den heutigen fehr ähneln, wenn fie auch theilweise ohne alles Gifen erbaut find. Beim Schiffban beißen die befonders ftarten, tragen den, das Schiff mehrfach in der Länge umspannenden Plan= fen 'Barf=' ober 'Barg= (b .i. Berg=) Bolger' und weist das auf bergen und bas 28. Barte und Bartichiff auf ein ftart gebautes 'Lastichiff' hin, als welches dasselbe vorzugeweise gebraucht wird. Betreffs ber Seeschiffahrt der Germ. und der dazu ge= hörigen Ausdrücke j. Einleitung. Man beachte außerdem die zahllosen dentschen und g. Eigen , insbej. Ortnamen auf Bart, Barke 2c. Bgl. übrigens auch Borke 'Rinbe', and. börkr 'Rinbe', aus welcher die alten G., wie alle Naturvölker, wohl ihre Schiffe bauten und wovon dieselben den Namen erhielten, wie später Eiche, Kiefer, Buche für Schiff von Eichenholz, Kiefernholz 2c., vgl. auch and. borki 'Vorderssteven eines Schiffes'. Die angebl. span. Duelle des Jidor (aus dem 7. Jahrh.) ift bereits unter Bai 'Meeresbucht' besprochen; zu jener Zeit herrschten dort seit 300 Jahren die Gothen. Barke ist also gut g.

barmherzig Bw. mhd barmherzic, schw. barmhertig, dan. barmhjaertig, zu mhd. ahd. erbarmen, ahd. irbarmen, schw. förbarma, dän. forbarme. Gegen die Ansachme (ja Gewißheit!), daß Barmherzigsteit eine Nachbildung eines l. christl. Besgriffst sei (vgl. ahd. armherzi 'misericori', und irbarmherzida (goth. armaio [nicht armahairti pa]) 'misericordia' (Erbarmen, Barmherzigsteit'), spricht, daß Ulsilas zu seiner Übersetzung die gr. Bibel, nicht die lat. verwendete.

Barn in. 'Arippe, Haufe', mhb. barn, ahb. barno. Die Botg. 'Scheuer' zeigen ags. bern, engl. barn 'Scheuer, Scheune, Stall'. Die Deutung von ags. bern, engl. barn zu bere, barley 'Gerste', Barn für ags. bere-ern 'Gerstenhaus' ift abwegig. Die Botg. des g. W. ist in and. björr 'Schirm, Scheibewand' und in hb. Barre, Barren (s. ds.) gegeben.

Baron m. Freiherr', mhd. barun, ahd. baro, and. barún, agī. beorn, beornas, span. varon (vom Goth.), 'Gefolgsmann, Mann', vgl. and. barr 'starf, breit'. Tie Botg. bes ahd. baro 'Gefolgsmann' erklärt das W. vollständig; mndd. fz. baron, ml. baro, baronis sind von ahd. abgeleitet; vgl. noch ahd. baro 'Mann', as. barn 'Kind, Sohn, Mensch', — ferner and. dän. barn, börn, goth. barn, agī. bearn, schott. mlengl. bairn 'Kind', und kelt. bar 'Mann'.

Barre w. Barren m. mhd. barre w. 'Riegel, Schranke', and. bjórr 'Scheidewand, Abtheilung', schw. barre, dän. barre, engl. bar 'Barre'; bei tem allseitigen Vorkommen des W. in den g. Sprachen, und den vielsseitigen Beziehungen desselben zu ähnlichen W. in allen diesen Sprachen (vgl. Sparren, Spier, Speer, sperren 20.), wozu noch and. baer 'Einfriedigung, (Behöst, Dors' 20., ist die Entschung von sz. barre zurüczu-

weisen; vielmehr ift dieses vom g. 23. ent= lehnt, f. Barn.

1. Barte w. (Beil), mhd. barte, ahd. barta, bair. and. barda 'Beil', bard 'Schneide, Rand, Vorsprung, Kinn', as. andl. barda Beil'; aus bem G. entlehnt find afz. barde 'Bimmerart', aflav. brady 'Art'. Die Worte find Abltgn. des in Bart stedenben Stam= mes bhardt-. Die Art gleichsam'die Bartige', wie benn auch and. skeggja Barte' zu skegg 'Bart' gehört; auch mlengl. barbe (ml. rom. barba) bedeutet u. a. 'Schneide ber Art'". Doch val. engl. berd in halberd (Hellebarde). Jener Auseinandersetzung steht entgegen, daß and. bard, engl. ml. rom. (migbräuchlich) barba, eine gange Reibe von Botgen, ein= ichließen, die nur äußerlich mit Bart gleich sind, innerlich aber wesentlich abweichen. Ob die Langobarden ihren Namen von langen Barten ober von langen Beilen (Bellebarten) herleiten, ware noch zu erweifen. Und. -burd Schneide, Rand, Borfprung, Rinn, Spite (eines Schiffes), Seitenfloffen eines Fisches' hat nur die gemeinsame Botg. 'hervorragend'. Ml. rom. barba für Barte beruht nur auf einem Mißverständnis des d. W. unter Anlehnung an I. barba 'Bart'. Auf g. Gebiet begegnen allerdings ähnliche Anklänge, wie and. skegg 'Bart', skeggja 'Barte'. Die äußere Ahnlichkeit kann aber bei bem Widerspruch ber Botgen nur als eine zufällige anerkannt werben.

2. Barte Fischbeinzahn des Wallsisches', nhb. engl. beard, ndl. baarden, schw. barde, ban. bard. Der dem and. bard zu Erde, liegende Begriff als Borstehendes, Spige' ist wohl die Grobbtg. von 2. Barte. Bgl. hierzu hess. Bartel m. Belzhaube der Frauen im Schmalkaldischen, Frackrock (Bbtg. 'vorspringende Zipsel, Zipsel=rock'?)'.

1. Base w. (mda. jede entsernte weibsliche Verwandtschaftsstuse bezeichnend) mhb. base, ahd. basa Vaters Schwester'. Wahrsch. ist ahd. basa nur Koses oder Kinderw. für eigtl. fadar, fadar-sweso. Das Gleiche dürste von dem Nebenw. md. ndd. Wase w. und von dem m. Baas 'Herr, Meister' 2c. gelten? Ugl. hiergegen bas unter Baas, besser, best, der Grobbtg. von Baas und Base (vgl. auch Gothe [Pathin] für 'Gute').

2. Baje, Bas w. and. bass, goth. bansts, agf bos, engl. mda. boose, ban. baas Stand

eines Pferdes, Rindes 2c. im Stall, Ab= theilung', f. Banfe.

Baft m. mhd. bast (auch buost), ahd. \*bast m. s., and. bast, besti mf., ags. baest, engl. schw. dan. ndl. bast. Dazu Abltg. mhd. ahd. besten 'schnüren'; vgl. and. bast, besti 'Schnur, Band, King', basta 'zus.gesundener Pack, zusammenbinden', bastari 'Bastbinder', bast-lina, -toug 'Basteil, Tau'. Tavon entlehnt roman. ital. basto 'Saumsattel' (s. unter Bastard), wozuschweiz. Basch ('Bast') für 'Sattel' stimmt. "Ubltg. aus binden ist unberechtigt"?; aber vgl. and. basta, ags. besten, 'binden', wohl für fasta, festen, festa 'besessigen mit einem Strick'; ital. basta 'Hestnaht' ist vom G. entlehnt.

Baftard m. mhd. bastart, and. bastardr, baessingr (beibes von bass Stall, Bintel'; Baftard alfo eigtl. 'Bintelfind', 'uneheliches Kind', engl. bast 'ungesetliche Che', afz. fils de bast 'unehelicher Sohn'. Und. bass fteht zu goth. bansts 'Stall'; isl. norwegisch bilbete bass, und baraus entstand baesingr 'ber im Stall Geborene', hieraus banstardr und bastardr. Afz. bastard, fz. batard, find g. Abltgen, f. Bantert. Es bedarf hiernach nicht der gewundenen Abltg. bes 23. von ml. roman. bastum, basto, bat 'Pack= oder Saumfattel', welcher den span. Maulthiertreibern auch als Bett gebient haben foll', Baftard als 'ber auf bem Saumsattel Erzeugte'!! — Das isl. B. schließt sich an goth. bansts und ist ce gleich= gültig, ob bastardr and. vor dem 12. Jahrh. belegt ift ober nicht (1163 erscheint es zu= fällig als ber Name eines Schwertes!!). Bgl. übrigens, besonders wegen dem letten 28. Glied, zimbr. gaschbistarde ('Ge= schwister').

Baftei w. Bollwert', älter mhd. bastie; vgl. afz. bastie zu altital. bastire, fz. batir; verw. ist das aus fz. bastion, ital. bastione entlehnte Bastion w. Das altital. B. bastire beruht auf g. sastire 'beschitgen'.

baten, batten (auch bahten, baden) zw. 'bienen, helsen, nüten', vgl. goth. andbahtjan 'einen Dienst leisten, ein Amt ausüben, bienen', gabatnan 'nüten', gibotnjan 'heisen', and. batna 'bessern, helsen, genesen', bati Berbesserung, Vortheil', as. bedian 'antreiben, zwingen', botian 'besser machen', betian 'ause bessern, büßen'. Dän. batte 'verschlagen', in 'bas verschlägt nichts', schw. båta 'nüten,

helfen', ndl. baton 'helfen, förbern'; vgl. das urverw. gr. \(\rho\_0\gamma \rho \) 'helfend beistehen'. — Dazu Babe w. 'Nuten, Vortheil, Hülfe' hess. mb. ndb.

Bathengel m. 'Gewächs': "Umbilbung aus ml. betonicula, Berkleinerung aus ml. betonica, woraus mhd. batonje." Ml. Abltg. für ein g. W. ift ftets zurückzuweisen, wenn der Nachweis der Herkunft das ml. W. nicht erbracht ist, wie in diesem Falle.

Bauch m. mhb. buch, ahd. buh (hh), and. bukr 'Leib (ohne Kopf), Rumpf', af. buk, agi. buc, schw. buk (Aw. byka, böja), dän. bug, boug (Aw. böje), ndl. buik 'Bauch', vgl. engl. buck 'Bagentaften'. Bauch gehört zur str. Wz. bhuj 'biegen'; unsweifelhafte Berwandtschaft besteht mit and. poki 'Beutel, Sack, Tasche', ndengl. poke, altengl. poucha, engl. poke, pouch, gäl. poca, sz. poche, und dyzant. novyyy 'Sack, Tasche'. Stammw. ist biegen. Bgl. auch gr. nvyy 'Steiß von Bögeln, Bürzel'.

Bauer m. geschichtl. in ber Bilbung von 2. Bauer (Erbauer, Acterbauer) unterschieden; mhd. Gebur, ahd. giburo m., das gu bem unter 1. Bauer bejprochnen altg. bur 'Bohnung' gehört und eigtl. 'Mitbe= wohner, Miteinwohner', dann 'Nachbar, Mitburger' (vgl. Gefelle 'ber einen Saal mitbewohnt') und weiterhin 'Dorfgenoffe, Bauer (woher, ungeschliffner Mensch)' be= beutet; dafür and. bondi, alter buandi, boandi, ags. buan. Letteres machte alle erbenklichen Botgen im Laufe ber Beit burch, indem es vom 'Acterbauer' zum 'Che= mann, Gigenthümer, Freisaffen, Freiguts= herrn', zulett zum 'Hausherrn' murbe. Bgl. agf. bend, husbond, engl. husband, ban. schw. bonde, ndl. boer 'Bauer'.

Bausch m. mhd. busch 'Knüttel', 'Schlag, der Beulen giebt,' 'Wulst'; falls Knüttel die Grobbtg. ist, darf man an mhd. bozen, ahd. bozzan aus bautan, and. bauta, ags. beatan, engl. beat anknüpsen (s. Amsboß, Beutel, Beisuß), but wäre eine andere Ablautstuse und vor dem Auslaut seh aus sk mußte das t schwinden. Wahrscheinlicher ist, daß das nord. t wie in engl. th (in the) im Deutschen sich zu seh entswicklte, wie ja and. t im Deutschen meist z lautet, vgl. tid, tal 'Zeit, Zahl' ze.; vgl. schends W. selbst nicht erklärt: vgl. vielmehr hess. das ebeze, boszen m., bösze w. 'großer

Bündel Flachs, Stroh' 2c., schon im 12. Jahrh. als boza belegt, wofür ndb. boot, nbl. bossen Bündel', schw. buske Busch', dazu ban. bugne 3m. für 'bauschen', was zu bug 'Bauch' gehört, womit der Begriff des Aufbauschens wohl stimmt. Bausch bebeutet 'ungemessener Haufen', Bausch= (auch Baufch=) Betrag, = Jahlung, = Lieferung: 'ungefährer Betrag, ungezählt und unberech= neter Betrag ober besgl. Lieferung'; f. auch Baus, baufen, Baufch, in Baufch und Bogen 'nur außerlich beschen, ohne Muswahl etwas handeln'; dazu schw. posig bau= ichig'; nhb. Baufch m. 'Bund Stroh' 2c. (Mz. Baujche); zu obigem mhd. busch 'Knüttel' 2c. stimmt schmalkald. 3w. bau= ichen 'jem zaufen, burchprügeln'. baufen.

baufen 3m. 'zechen, schwellen', aus Baus, mhb. bus'Aufgeblasenheit, schwellende Fülle'; vgl. Busen, bauschen, wozu auch Baus = (Baus =) baden 'bide Baden (bei gesunden Kindern)' gehört; der gleiche Stamm bus erscheint auch in engl. bouse, mndb. busen 'zechen' (vgl. schwellen und schwel = gen).

Baute, Bauten Mz. nhb. von bauen, 'Schuthütte'; vgl. and. bouta-steinna, boutad'ar-stein 'Dechstein'.

baren Zw. 'jchlagen', ndd. bagen, mhd. bagen, ahd. bagan, vgl. jchw. bachen 'zu= jchlagen, draufschlagen'; f. bägern, Bengel; vgl. pochen.

bawel, bafel Bw. (nur noch mda. gestraucht) 'minderwerthig, gering', vgl. and. böl (Md. bölva) 'Escud, Unglück', goth. balwa-wesei 'Prüftcin', balweins 'Züchstigung, Dual', as. balu-'übel, Misses (in Misseshat), böses', ags. balew, engl. bale, ahd. balv 'Escud', balevul 'ksäglich, traurig', and. ból-vise 'vcrächtlich, gering'.

Becher m. mhd. becher, ahd. behhar, behhari m., andd. bikeri, and. bikarr, af. bikere, mlengl. schott. bieker, engl. beaker, ndl. beker (bekken 'Becken'), schw. bägare, (bäcken 'Becken'), dän. bäger (beykken 'Becken'). Die ganze Ausführung bei Kl., wonach Becher von gem. l. bicarium abstammen soll, das mit l. bacar ('Weingefäß' nach Festus, 400 n. Chr.) verw., noch in ital. (im 7. Jahrh.) bicchiere stecke, und schon in Teutschlandeingebürgert gewesen sein soll, da sein e Verschiebung zu ht, eh ersahren, ist hinssällig, angesichts der Thatsache, daß Becher

in allen g. Sprachen vorhanden ift, das g. W. eine zahlreiche Sippe auf g. Gebiet besitzt und daher gut g. ist; vgl. Beden, Bauch, bäuchen, Bach, bechern zc. Gemein 1. oder MI. jene Mischsprachen des Nachlatsind mit kg., gr. und sem. W. so vermengt, daß dieselben als Stammsprachen nicht gelten können. Näher als die angeführten W. aus jenen beiden 1. Mda. läge gr. sexog bauchiges Gefäß mit engem Hals, das aber selbst als angeblich dem Semit. entlehntes Fremdw. bezeichnet wird und begrifflich nicht entspricht.

Bed, m. 'Spike, Schnabel' in 'Bickhammer, Spikhammer, Niethammer' erhalten,
and. pikka 'picken', pik (Orkn.) 'Spike,
Specht', engl. beak 'Schnabel', peak 'Spike,
Specht', pike 'Spike', schw. pik, picka
'Bicke, Spieß, Bickel, picken, mit dem
Schnabel haden', pika 'stechen, sticheln', dän.
pikke 'picken, pickeln', ndl. dek 'Schnabel,
Schnauze', zu 'Bickel, Spike, Specht,
picken', (mda. bicken), gäl. l. decc (us)
(Georges) 'Schnabel', davon entlehnt l.
beccus, sz. bec, ital. decco 'Schnabel';
Bgl. noch and. dakn, ags. decn, engl. deacon
'Reil, Schinken'. Bgl. Bicke, Bickel.

Beden f. mhd. becken, becke, ahd. becchin, baechi, vgl. heff. Bet 'Bach', and. bekkr 'Bach, Rinnsal, Bruch, Teich, Lache', ndengl. bock 'Bach' engl. bac, back 'Rühl= schiff, Gährbottich' 2c., dan. schw. bak, udl. bak 'Rapf, Topf, Borberbed eines Schiffes, Bigback bafelbft, Becken, Backe, ein flach= bodiges Schiff' 2c.; trot diefer Belege auf g. Gebiet foll auch biefes g. B. vom: gemeinen 1. oder roman. (\*)baccium, ital. bacino, fz. bassin entlehnt fein, mahrend die roman. Sippe vom G. entlehnt ift. Das angebl. gemeine 1. 28., beffen Beftand und Berkunft nicht erwiesen ift, beruht nur auf Vermuthung. Von dem bei Back erwähnten spätl. (!) bacca 'Waffergefäß' tann es aus inneren Gründen nicht abgeleitet fein, auch fehlt jeder Nachweis über die Quelle besselben. Bal. Bach, Becher und f. betreffs des Berhältniffes spat= und ml. 28. jum G. die Ginlei= tung.

Bede w. 'Abgabe', auch 'Gebot, Gebühr', in uraltem allgemeinem Gebrauch, z. B. in Frankfurt a. M. (f. die Bede-Bücher des 13. 14. 15. Jahrh.), also nicht ndd. Entlehnung (Kl.); mhd. bete, vgl. and. viti, as. witi, ass. wite, altengl. wite 'Gelbstrase', — v w

für hb. b — vgl. bieten, Gebot, af. bede 'Bitte, Gebet'. Die Wz. ift in nhb. Bitte, Gebet, Gebot, Aufgebot entshalten; wegen ber Abstammung vgl. die g. Sippe bacht, baht, bab unter baten, Amt; s. gebieten.

Bedarf m. vgl. and. borf 'Noth', goth. parba, paursts 'Bedürfnis', schw. tarf, ban. tarv 'Nugen, Bedarf', weist auf darben (Noth, Nugen), bedürfen als Verwandte und als Grbbbtg. hin; vgl. bürfen, darben.

Beere w. mhd. ber, ahd. beri s. goth. basi (in weinbasi 'Weinbeere'), as. beri sin winberi), schw. bär, dän. boer; ahd. beri seit ein goth. \*bazi (?) vorauß (gegen oben basi); wie hinfällig dieser Streit um s oder z ist, zeigt ndl. bezie, bes 'Beere'; dafür and. ber, berja, ags. berie, engl. berry; doch s. auch Besing. Vielleicht ist str. bhas 'tauen' verwandt (goth. basi vielleicht daß 'Esbare'), wenn nicht Beziehung zu ahd. beran 'tragen, hervorbringen' (die Beere als daß Erzeugte, Hervorgebrachte) besteht. Beziehung von goth. basi zu l. bacca ist nicht unmöglich.

Beet s. Stück Gartenland, Beet', eigtl. gleichbed. mit Bett, vgl. mhd. bet, bette, ahd. betti 'Bett, Gartenbeet', ebenso and. bed'r, bed nol. bed; dagegen dan. bed nur für 'Beet'. Die gemeinsame Grobbtg. für Beet und Bett ist in hess. Beute, goth. biude, and. bjod'r, as. biod, ags. beod, ahd. biud 'Tisch, Altar, erhöhte Stelle, Grund, Boden', gegeben.

Beete 'Rübe', mda. Beiße, ahb. bieza, ndd. bete, ags. bete, engl. beet, schw. beta (hvit beta, rödbeta), dän. bede, rödbede, — soll aus 1. beta 'Mangold, Beete' ent-lehnt sein. Woher das 1. W. stammt, ist nicht zu ersehen, da es keinerlei Verwandtschaft im L. besitt. Es liegt beshalb die Wahrsch. vor, daß das 1. W. selbst aus dem Kg. entlehnt ist. Jedenfalls steht ahd. bieza dem unter Veere erwähnten skr. bhas 'kauen' (vgl. beißen, Beete, als etwas Eßbares) sehr nahe, so daß die Entlehnung aus dem 1. W. jedenfalls zurückzuweisen ist.

befreien Zw. and. freisa, frialsa, schw. befria, frälsa, dän. frelse, ndl. bevrijden; dafür goth. lausjan, ndl. anch verlossen 'loëmachen'; Zw. aus Bw. frei.

beharren 3w. vgl. ndl. volharden, schw. fromhurda beharren, hurda, dan. hurde sich abhärten, harten, weisen auf hart, fest bleiben als Grobbtg., s. harren.

Beißter m. 'Fischart', unter Anlehnung an beißen (ber Fisch heißt auch 'Bartgrundel, Schmerle, Stein=, Schlamm=Beißer') gestildet; soll aus dem Slav. (böhm. piskor, russ. piskari) entlehnt sein, ohne zuvor den Nachweiß zu erbringen, woher die flav. W. stammen; für die Abltg. spricht überdies nichts, als eine entsernte äußere Ühnlichkeit, da Beißter ebensogut sich von altg. sisk, and. siskr 'Fisch', urg. piskos ableiten läßt, als vom slav. piskor, das vermuthlich selbst vom G. entlehnt ist. Wegen der W. Gestalt vgl. and. beiskr 'bitter, sauer' 20.

**Pelde**m. 'Salmart' dunklen Ursprungs; f. Felge, Bolche, Bolg (vgl. Balg, Wal).

bellen Bw. mhb. bellen, ahd. bellan, and. belja 'brüllen, bellen, heulen', bola, engl. bully 'übertäuben, überschreien, lärmen, poltern', ags. bellan, engl. bell 'schreien' (vom hirsch in der Brunst), schw. bjelle (glässa), dän. bjäffe, ndl. blaffen. Engl. And. weisen auf eine allgemeinere Bbtg., als die von hb. bellen. Bgl. as. belgan 'zürnen', and. bylja, älter byll 'wiederhallen, schlagen, brausen', nhd. blöten, s. Bellshammel, Bulle, and. baula 'eine Kuh', bjälla 'Glocke, Schelle'.

Belt m. 'Meerenge', and. belti 'Meersenge, Gürtel (bie See, als das das Land Umschließende)', ags. engl. belt-baldrick 'Gürtel, Wehrgehäng', schw. bulte, dan. belte, baelte 'Gürtel, Belt, Ring, Gurt', baelte 'gürten, mit Gurt versehen'. Das verwandte 1. balteus 'Wehrgehäng' ist nach Varro ein tusk. W. (s. Einseitung).

Benne w. 'Wagenkasten', nhb. altg. alem. W., das Festus (400 n. Chr.) (!) auch als altg al. benns bezeugt; vgl. ags. binn, engl. bin 'Rasten, Schrant, Kiste, Lade, Beshälter, Keller', fz. benns 'Tragkasten'; vgl. unter Banse verw. Bedeutungen. Ugl. engl. binacle 'Kompaßhäuschen'; dän. benneke (jütl.) 'Truhe, Vehälter, Kasten, Versschluß', schw. bena 'scheiteln, abtheilen', was auch in hess. Mb. Bünde, Benne 'Feldsabtheilung' steett.

**Bertram** m. 'Geiferwurz', schw. ban. bertram; Anlehnung an den Eigennamen Bertram (eigtl. 'glänzender Rade'), Rabe aus birtron für l. gr. pyrethron (avçe-Igor) 'Bertram'? Die Abstammung des l. gr. W. ist nicht nachgewiesen; was über dieselbe ersichtlich, weist auf die Gegend des

After (Bruth) als Ausgangsstelle hin, woselbst bazumal die Gothen hausten. Das B. ift also sehr wahrsch. ein echt germ. S. Bern = stein, bert, vgl. Bertram (Eigenname).

Berhll m. (vgl. schw. byril 'ein Tanz in Dalekarlien') mhd. berille, barille, brille, vgl. l. gr. beryllus, prakr. veluriga, skr. vaidurya; wohl gem. ibg. W. Berwandtschaft mit Brille ist wahrsch., s. bs. und Perle.

Bejan m. (Bejanmaft und Befan= fegel) Hintermaft, dan. besan, ndl. bezaan, schw. mesan, engl. mizzen, fz. mizaine, ital. mezzana. Befan ift gut beutsch. Der Name ftammt von bem gleichnamigen Befanfegel (wie Fodmast von Fode), welches, als das hinterfte Hauptsegel, den besten Wind (bie Sahne oder ben Rahm bes Windes) vor= weg erhält (vgl. auch ndl zaan 'Sahne' in bezaan 'Befan'). Die Abltg. des engl. mizzen schw. mesan (woraus die fz. ital. Namen ab= geleitet find) 'Sintermaft', von I. medius 'Mit= telmast', ist durchaus unzulässia, und hat enal. mizzen mit 1. medius nichts, als ben Anlaut, gemein. Das Besansegel ift (ober war vor Ginführung des Dampfes bei ber Schiff= fahrt) das wichtigfte Mittel zum schnellen Benden, bef. eines Krieg-Schiffes im Gefecht, beim Lawiren zc. Es ift an ber schräg am Befanmaft hängenden, fogenannten Befan = ruthe, = Maa (ndl. begijneree, d. h. Begu= ine = 'Monne'; man beachte bieje weiblichen Namen in der Seemannsprache) befestigt, beren vorberites Ende bis auf bas Ded ragt. Diefce Ruthenende muß, behufe Stellensund Umlegens des Befanfegels und Wendens des Schiffes, von einer Seite bes Schiffes raich nach ber andern Seite hinüber und wieder herüber geworfen werden und muß babei die damit betraute Mannschaft so flink, wie Affen von einem Bord zum andern fpringen; daher mag der Name Affe (ndd. Aap) her= stammen, den die g. Matrosen diesem Segel (ihrem Qualgeist) gegeben haben. Bor= stehendes über Namenbildung in ber Seemannsprache ift zur Erläuterung bes Folgenden erforderlich. Bas nämlich ben engl., ital. 2c. Namen des hintermaftes und des betreffenden Segels anlangt, fo bedeutet im Engl. nicht nur, sondern auch im Ital. mizzen, mezzana nicht nur dieses, sondern auch 'Aupplerin, Bure', und da dieses 2B. offenbar von deutsch Mete (verw. mit engl. miss) stammt, so ergiebt sich, daß der fragliche Name mizzen, mezzana, jdw. mesan, fa.

mizaine zc. nicht vom Q., sondern vom Deutschen entlehnt ift. Die Selbständigkeit ber d. Seemannsprache ergiebt sich aber nicht nur aus Vorstehendem, sondern auch daraus, daß sowohl im Engl. wie im Ital. und Fz. ber gange hintermaft fammt Stängen und Bubehör mizzen- 2c. heißt, während im D. Mbl. Dan. nur ber bas Befanjegel tragenbe eigentliche (Sinter=) Maft ber Befan heißt, die Stängen (beweglichen Obermafte) aber (und beren Bubehör entsprechend) Rreug= und Kreuz=Bramstängen 2c. heißen, mas für den Sachkenner alles feine genaue und folgerichtige Botg. hat; weil nämlich ber Besanmast an seinem oberen Ende kein Mars (Mastkorb) hat, wie die beiden andern Maften, sondern nur die übers Areuz die Mastspite umschließenden Saalinge (bas Kreuz) an welchen bie Stängewanten 2c. befestigt werden. Wegen Besanruthe vgl.Ruder, Rutheals Stangezum Bewegen. Stellen des Segels und damit zum Wenden bes Schiffes. Lgl. schw. mesan 'Besan', mes (für miss 'Mețe') 'Memme'.

Besen m. md. Besem, mhd. besen, besem, besme, ahd. besamo, and. basmir, agī. besma, engl. besom, ndl. bezem, hess. Besmen, urg. W. ("von dunkler Abltg." Kl.); vgl. indeß Binse, als Stoff, woraus Besen gemacht werden, und ahd. bese Binse, woraus sich besamo, besem leicht ergiebt.

beffer Bw. Steigerung; f. bas zugehörige Um. baß; höchste Steigerung best; mhd. bezzer, best (bezzist), ahb. bezziro, bezzist, and. (godr), betr, bezt, batztr, baztr, f. goth. batisa, batisto, aj. bet, betara, betera, betst, ags. betera, betst, engl. better, best, schw. bättre, bästa, bän. bedre, bedst, nbí. beter, best; "für beffer hat man an dem wurzel= berw. Buge, deffen Grobbtg. 'Nugen', einen Anhalt; ber sittliche Begriff entsprang bem des Bortheils. Sierzu tonnten beffer, beft Steigerungen fein". Buße, bugen ift offen= bar von bessern, nicht dieses von jenen ab= zuleiten. Dan. bodre, bedst weift für bas Grundwort gut auf bed, wie ho. beffer, best auf hd. baß 'gut'.

besulbern 3w. 'arg beschmuten', mhb. sülwen, sulwen, süln 'beschmuten', ahb. süllen, goth. sauljan, as. sulian, asī. sylian; vgl. and. salli 'Kehricht, Schmut,' soll, sull 'betrunken', dän. söl 'Schmut, Kot', söle 'beschmuten', davon ist entlehnt die roman. Sippe von s. sale, span. ital. poln.

sala 'schmutig', sowie fz. soul 'trunken, übersatt'.

Bett f. mhb. bet, bette, ahb. beti, betti, and. bedr, bed. 'Bett' und 'Beet', goth. badi, af. bed, agf. bedd, engl. bed, schw. bädd, ndl. bed. "Die Bbtg. Beet läßt es möglich erscheinen, an l. fodio grabe', fodina 'Grube' (gr. βοθρος 'Grube', βοθροω 'graben') anzuknüpfen; vgl. kymr. bedd'Grab', aslav. boda 'steche'; goth. badi (l. \*fodium) wäre also aus ibg. bhodhiom entstanden." Die Erklärung für die Grbbbtg. von Beet und Bett als 'erhöhte Stelle' ist unter Beet bereits erläutert. Dazu stimmt auch and. bedr in der Bbtg. 'Polster', sowie das vom Goth. entlehnte sinn. patja gleicher Bbtg., und aschip. baedhil 'Nest'.

betuchen, betucht Bw. Uw. 'ftill, verschwiegen' (foll hebr. Ursprungs sein — botuach Bertrauen habend, sicher'). Sicher ist, daß das W. mit dem hebr., schon des Sinnes halber, nichts zu thun hat; betucht ist nichts, als eine verkehrte Aussprache oder Schreibweise für beducht, was für bedächtig steht, mit einem Anklang an duden.

Betel, Petel w. 'eine Kopfbebedung', mhd. (md.) bezel 'Haube', oberhess. auch 'Haube der Bögel'. Dazu nhd. Epel, Apel 'fünstliches Kopfhaar, Haarauffaß'.

beugen 3w. mhb. böugen, ahb. bougen, boucken, goth. biugan, and. beygja, ags. began, bigan, engl. bend, bow, schw. böja, bugna, ban. boie, bukke, nol. buigen 'beugen', zu biegen, association eigtl. 'biegen machen'.

Beunde w. heff. Binde, Bünde, Bünge, Bünge (1569) 'Hausgarten', rhein. Bende, md. Beune, Bäune, mhd. biunde, ahd. biunt freies, besondrem Andau vordeshaltenes, eingehegtes Grundstück, (Behege, (Hof?)'; mndd. biwende 'umzäunter Plat,' and. bjórr 'Abschnitt, Stück (Feld)'. Bgl. and. bunadr 'Hausgarten, Küchengarten'? Beunde also 'Hausgarten, Küchengarten'? S. Bifang.

1. Bente w. 'Bactrog, Bienenkord', heff. 'Tisch, Altar, Bädertisch (noch jett)', 1575 Beuth, mhd. biute, ahd. biutta, biud, biut (bei Ottstried 2. 18—20), goth. biuds 'Tisch', and. bjóðr 'Tisch, Gasttasel, Grund, Fläche, Plat, erhöhter Plat, Hochebene', as. biod 'Tisch', ags. beod 'Tisch', auch 'Schüffel', dän. beute 'Bäckertrog (stisch')'; vgl. schw. bagerbod 'Bäckerladen (stisch')', vgl. Bude; (vielleicht, daß im Schw. zwei Begriffe in

Einem W. zusammen kamen, wie in Laben, bas urspr. nur Brett z. bedeutete, s. ds. Das W. soll urspr. erhöhte Stelle bedeuten, von der aus den Göttern geopfert, 'darsgeboten' wurde (vgl. l. altariasum] 'Altar' zu altus 'hoch'); s. die Botg. des and. W. Bgl. auch Vect und Vett, serner kurhesse. Vühlbiede', md. Gebiet 'ein Bretterboden auf einem Zimmergerüst, desgl. auf dem Gestell an dem Mühlstein', was unzweiselhaft verwandt, wenn nicht gleicher Botg. und gleicher Abstammung ist; vgl. schw. bjuda 'einladen, andieten, zu Tisch laden', was sowohl die Votg. 'Tisch', als 'Schüfsel' (Ags.) erklärt.

2. Beute w. mhd. biute 'Kriegs=' ober 'Zagd=gewinn', ahd. buite; bas t joll auf Entlehnung beuten, mas aber angesichts ber Aussprache besselben als d im größten Theile Deutschlands ganz mußig ift; vgl. and. byti 'Tausch, Tausch, nuben, Bortheil'; engl. booty 'Beute' stammt von and. býta 'vertheilen, tauschen, geben' aber in der Botg. 'mit Nugen, Gewinn'; vgl. engl. boot 'Gewinn, Nugen', schw. byte, ban. bytta 'Tausch, Bechsel, Beute', zu schw. byta, ban. bytte 'tauschen' ec. nol. buit 'Beute'; bazu altir. buaid 'Beute, Sieg'; fz. butin Beute, Raub' ift vom G. entlehnt; goth. biudan 'bieten', ana-b. 'gebieten', faura-b. 'verbieten' in der beim and. 28. augeführten Botg. 'mit Nuten vertheilen' zc. ift verwandt; vgl. ndl. buit 'Beute', buiten 'auf Beute ausgehen', aber auch 'außen, außerhalb' 2c. buiten 3w. also eigtl. 'etwas eigenmächtig entäußern', vgl. Ausbeute 'bas, was aus einer Cache mit Anstrengung Nüpliches herausgebracht wird', af. delian 'austheilen, – sich trennen von etwas', bidelian, 'be= rauben', vgl. 'sich zutheilen'.

Beutel m. Sac, Tasche', mhb. biutel m. s. Beutel, Tasche', ahd. butil, nbl. buidel (buil). Beutel kann zu Beute (in den Botgen Kriegsbeute oder Tauschgesschäft), als Ausbewahrungsmittel stehen, was letteres durch angesügtes sel beseichnet wurde, wie bei Klingel zu klingen 2c.; oder Beutel steht zu beuten schlagen' und bedeutet einen Einschlag, d. i. ein vierectiges Tuch, in das die wegzutragenden Sachen gelegt und in dasselbe (durch Bussammenbinden der vier Zipsel) eingesschlagen wurden. Für Beutel haben die g. Mda. noch ein andres W.: goth. puggs.

and. poki, ags. poke, altengl. poucha, gal. poka, ndengl. poke, engl. poke, pocket, pouch, bag, ferner and. pung, pungr, schw. ban. ndl. pung, ndb. Punge, vgl. hierzu Bauch, Pack. Fz. poche ist vom Ag. entelehnt. S. Bockbeutel.

Beutheie w. "Böttcherschlegel zum Anstreiben der Reise'; Beut = gehört mit 'Stößel' eigtl. ins Ndd.; sheie 'Ramme, Hammer, Haue' aus mhd. heie, ahd. heis Hammer'; Beutheie also Stoßhammer'?" Die Beutheie ist der Hammer, welcher beim Antreiben der Reise vorgehalten wird und auf welchen mit dem Zuschlagshammer die Schläge ersolgen; Beustheie also 'der dargebotne oder Borhaltshammer'.

bewegen 3w. mhb. bewegen, ahb. biwegan, biweckan, and. vikja 'drehen, wenden, bewegen', schw. beveka, dän. (vige 'weichen') bevöge, ndl. bewegen, zu wegen, weg, Beg, val. als verwandt mägen, weichen, wiegen, wackeln, wickeln.

Bezirk m. mhd. zirc 'Kreiš, Umkreis', vgl. goth. sarwa 'Rüftung', and. serkr (serkir Wz.) 'Umhang, Kleid, Hemd' ic., auch 'bestimmte Zahl', soll von l. circus 'Kreiš' entlehnt sein: die Entlehnung habe, wie z zu l.e lehre, frühestens in ahd. Zeit stattgefunden; da indessen die Abstammung von l. circus gr. κυκλος, κιρκος 'Kreiš', κερι 'ringšum' nicht nachgewiesen ist und Urverw. offenbar besteht, so ist die Entscheidung dis zu genauer Feststellung der gemein. idg. Wurzel außzuschen. Bgl. Kugel zu gr. κυκλος, Kreis zu gr. κιρκος, and. hringr 'Ring', wahrsch, sür hiring, kiring, vgl. kehren, Kringel, nhd. Bering 'Kreiš, Umkreiš'.

Bibernelle, Limpernelle, Limpi= nelle w. 'Steinbrech', angeblich Umwandlung bes ml. Bewächsnamens pipinella, pimpinella, welche schon im Mihd. in allerlei volks= iprachlichen Umbildungen erscheinen, val. fz. pimprenelle; da das r im g. und fz. W. eine Entlehnung aus dem ml. W. unwahrich. macht, das Wil. aber auch an fich keine Mutter= sprache ift, sowie im G. zahlreiche W. mit Pimpel, Pimper, Bambel 2c. (vgl. Pimpelnuß, Pimpernuß, pimpelich 2c.) vor= handen find, jo ift die fragliche Entlehnung zurückzuweisen; das g. W. schließt an bambeln, bimbeln (man vgl. ben g. Eigen= namen Bipin wegen der außeren Gestalt des W.), was sich wohl auf die hängenden

Blüthen und Früchte bezieht und die Sache gut bezeichnet.

Bide w., Bidel m., auch Pidel m. 'Spishade', mhb. bicke, bickel, vgl. mhb. bicken, ahd. (ana-) bicchan, schw. zw. steden, stoßen': vgl. and. pik 'Spottname' (i. Spis!) agi. becca, engl. bick-iron-axe (Spis-Eisensur), ndl. beck 'Schnabel', and. pikka, engl. pik 'piden, haden, steden', altir. gäl. bacc 'Haden', engl. bicca 'Spishade'; auß Kg. sind abgeleitet: ital. becco, fz. bec 'Schnabel', fz. beche 'Grabscheit, ital. beccare 'haden' 2c., vgl. piden; vgl. engl. pick 'piden, haden, steden, aufhaden', pick 'Spishammer, Pidel'.

Vieber, Fieber'? Nur in Zus. segungen mit stee, straut, swurz. Bgl. mhb. biever s. Fieber'; sein Verhältniß zu l. febris ist vielbeutig; Einige vermuthen Umbildung aus vieber, steber; die Erscheinung eines b im G. für ein urverw. f im L. ist vielfach vorliegend, ohne daß an Entlehnung gedacht wird (vgl. g. Viber und l. siber 'Viber'). Die betreffende gesetzliche Stabänderung scheintvielmehr geradeauf altidg. Entwicklung bes g. W. hinzuweisen. Verw. ist bähen, and. baela breunen'.

bidmen 3w. oberd. gleichbed. mit be ben, mhd. bidemen 'beben'. Ahd. bidinon ift Abltg. zu ahd. biden (f. beben); vgl. and. bida, goth. beidan, agf. bidan 'leiden, ereleiden, außhalten, dulden', urverw. mit I. patior 'leiden', Stamm pat 'erdulden, leiden, dulden'. Bgl. noch af. biton 'beben', schw. bkfva, dän. baeve; vgl. gr. jon. πατα (κτεινειν) getödet werden, den Tod erdulden' (soll ein styth. [nordeurop.?] W. sein).

Bier f. mhd bier, ahd andd bior, and. bjórr, agi. beor, engl. beer, fries. biar, nbl. bier; fz. biere, ital. birra ift aus bem G. entlehnt. "Man denkt an Berwandtschaft mit einer altg. Bichg, für Berfte: audd. agf. beo (and. bygg) aus g. \*bewwo-, dem ein vor= geschichtl. \*bhewo- zu Grunde liegt, mahrend die Sippe Bier auf ein abgeleitetes \*bhewrohinweist; also Bier gleich Berstenfaft." Das allerlette stimmt auffallend mit einer bestimmten Bierart; aber die sprachliche Abltg., auf die es hier allein ankommt, ist nicht zutreffend. Die Gleichheit bes and. 28. bjorr für Bier, Biber, Bar, giebt die un= bezweifelbare Grobbtg. braun für die brei genannten Dinge. Bier ift also ber braune

bigott Bw. erst nhd. soll aus fz. bigot

entlehnt sein, das selbst offenbar aus dem els. schweiz. bi Gott ('bei Gott', Betheuerung) entlehnt ift.

Bild f. mhb. bilde, ahd. bilidi Bilb. Geftalt, Gleichniß, Vorbild', af. bilidi Bild, Geftalt, Beichen, Wunder, Gleich= niß', schw. bild, beläte, ban. billede, afbildning, nol. beeld 'Bild'. Der Stamm ift bil- (f. auch billig) mit ber Botg. 'gleich' (vgl. and. bil 'Augenblick, Spalt, Durchblick') und daher weiter 'recht'; vgl. ahd. daz bilde Bild', d. i. eigtl. das Gleichniß, Gleiche, Angemegne'; dann'das Recht'; daher billig, Unbill, Unbilde 2c. (vgl. l. aequum 'gleich' und 'gerecht' 2c). Im Engl. bedeutet bill 'Gesekes=Borlage, Bill, Barlamentsbeschluß' 2c., 'Rechnung, Schein, Bettel, Berzeichniß, Schrift' (baher Ableitung Billed, fg. billet). Das d. W. Bild entspricht dem aus der Wz. bill entwickelten Gleichniß. Begen Enbung ed, ett, att vgl. and. att, aett 'Art, Raffe, Bermandtschaft' 2c., f. Billet.

Bille w. 'Sade', mhd. bil (ff. billes) 'Steinhaue', ahd. bill; as. bil 'Beil, Schwert', ags. bill 'Schwert', ags. bill 'Schwert, Hade, Art'; bas W. gehört zur Wz. bil 'gleich' und bebeutet urspr. ein Werkzeug zum Gleichsmachen, Ebnen der Flächen von Holz, Stein; vgl. dän. bille 'Wüllerhade zum Ebnen und Schärfen des Mühlsteins'.

Billet, Billed . f. Abltg. von bill-'gleich, recht', f. Bild, billig, woraus engl. norm. bill 'Rechtsschrift, Bejet, Bechfel, Schrift, Bettel' (afz. bille in gl. Bbtg. ift vom G. entlehnt) entstand. Engl. billet (wovon fa. billet entlehnt ift) ift mit g. Endung et (ed) 'zugehörig' gebildet, vgl. goth. -aps, ops, and. ags. schw. ban. átt, aett, aete, ett, et, ede, ed in gl. Botg., als Vorglied und Endung in der Botg. Familie, Art, Berwandtschaft, Raffe, Bubehör, Reihe', vgl. and. aett, aettar als selbständiges Dw. in gl. Botg., wozu hd. Atte 'Bater' gehört. Bgl. dan. billet (Mg. billeter) Bettel', billed, billede, billet (Mz. billeder) Bild, Abbild, Ebenbild', schw. billett 'Bettel', bild, belate Bild, Abbild'. Bal. noch schw. billigande Billigung, Gutheißung', woraus sich der Begriff 'Gefet,' ergiebt. Billet, Billed ist daher gut g., wenn es nicht fz. (biljet) ausgesprochen, sondern der Ton auf das erste (Stamm=) Blied gelegt wird. Bgl. Bild, billig, billigen; zu goth. leiko ps 'bild= lich' leiks 'gleich' wegen gleicher Bildung.

billig Bw. Ilw. für älteres, bis ins vorige Jahrh. reichendes billich, mhb. billich, ahd. (seit Williram belegt) billich (Uw. mhb. billiche. ahb. billihho) 'gemäß, geziemend, gerecht, gleich': verw. ist ags. mlengl. bilewit 'einsach, unschuldig', dan. schw. billig, ndl. billijk 'billig, mäßig, rechtlich, verständig, verdient, passend, vgl. dän. billviis (zu ags. bilewit) 'billigerweise'. Von einer Entelehnung der Gruppe aus dem Kelt. kanu, von dem Gegenstand selbst ganz abgesehen, so wenig die Rede sein, wie etwa aus dem Goth. oder And. Weitere Verwandte vgl. unter Weichbild, Unbill, Unbilde, Ville, Villet, Villet,

Viscontraut s. mhb. bilse, ahd. bilisa w., mndl. beelde, daneben mda. bilme gleich bän. bulme, schw. bolmört (vgl. schw. bolma rauchen, qualmen', ört kraut'), ags. beolene (span. beleno): gem. g. Stammw. bilisa, beluna, Wz. bel, bil, benen 1. felix Farrnstraut' äußerlich, aber nicht begrifflich entspricht. Russ. belena, pol. bielan Bilsenskraut' sind vom G. entlehnt.

Bims, Bimsstein m. mhb. bümez, ahd. bumis, danach sollte man nhd Bümeth erwarten; vgl. ags. pumicstan, ndl. puimsteen, schw. dän. pimpsteen auß l. pumex, (l. nicht erklärbar), dafür and. vikr [ßf. vikrar] 'Bimßstein', vikra 'bimsen'; doch vgl. unter Binse, Bunzen, wonach ahd. bumis auf Bunz, 'Loch, Höhle', beruht; Bimß also 'löcheriger Stein', was der Sache entspricht.

Vinse (schweiz. Binz) w. mhd. binz, binez, ahd. binz m. as. binet, ags. beonet, engl. bent, bentgrass Binsengras', vgl. Ortsnamen Ventley, Ventheim (Bendsheim). Am wahrsch. ist die auß ahd. Zeit — von Notker — stammende Erklärung auß bi- und naz (s. naß): Vinse eigtl. 'in der Nässe Wachsende'. Niederfränk. und ndb. dafür ein Stamm binsa gleich ndl. dies Binse', diezen 'auß Schist, Vinsen gemacht', mudd. dese, s. Vesem, Vesen; duch vgl. auch Vinz, Vunz, Vunzen 'Loch' (Vinse als Hohlgraß, Rohrgraß?).

Birne w. md. Bir, das n gehört eigtl. der Beugung an; mhd. dir (so noch mda.), Mz. dirn (mda. dirn für diren), ahd. dira, and. pera, ags. peru, engl. pear, schw. päron, dän. paere, ndl. peer; vgl. ital. span. port. pera, sz. poire, s. pirum, gr. antov, antoz. Birne beruht offenbar auf einer gem. idg. Wz. di oder pi. Schon die goth. Bzchng. daira-

bagms 'Maulbeerbaum', sowie die Berwsch, von Bir zu Beere 'Eßbares' weist auf idg. Urverwandtschaft und ist die angebliche Entslehnung aus dem L. zurückzuweisen.

birichen, pürschen 3m. mbd. birsen 'mit Spürhunden jagen, birichen'; dem ent= gegen bezeichnet Winkler birichen als bie Jagd auf Wild, wobei man dasselbe möglichst geräuschlos zu beschleichen sucht, soll aus afz. berser (ml. bersare) 'mit dem Pfeil jagen' entlehnt fein!? Das ml. 28. tommt bier gar nicht in Betracht; bas Ufg. enthält aber jo viele g. Bestandtheile, daß unbedingt erft ber Rachweis ber anderweiten Hertunft bes afg. W geliefert werden mußte, ehe von einer Entlehnung eines g. B. vom Afg. ge= fprochen werben fann; wenn Abltg. aus bem 2. nicht nachweisbar, fo ift bas afz. 28. felbft bem B. entlehnt; Burichen ift übrigens ban bossejagt, ichw. bössajagt 'Jagd mit der Büchse', ebenso weist das entivr. engl. 28. auf Buchsenjagd: val. übrigens and. baesa Bich in den Stall treiben', byssa 'Gewehr, Buchse', bersi 'ein Bar', - ber- in Zuj.jggn. für 'frei, ked'. B. also 'Freijagd'?

Visaof m. mhd. bischof (v), ahd. biscof, and, biskup, af, biskop, agf, bisceop, engl. bishop, ndf. bisschop. Goth. aipiskaupus (papa), anichließend an gr. έπισχοπος (eigtl. 'Auffeher'). Warum Illf. ber des Br. vollkommen mächtig war, bas gr. W nicht, wie fonft, wenn er ein goth. 28. für ein gr. nicht vorfand, genau wiedergab, ift unbegreiflich und ift man beshalb zur Unnahme berechtigt, daß das goth. 28. nur eine Aber= jegung bes gr. 28. ift, baß goth aipi für Auf= und skaupns für =fchauer, =feber itcht und daß die entsprechenden aoth. 28. nur zufällig nicht weiter vortommen. Für Entlehnung der af. ahd. 2B. aus den 1. roman. fonnte iprechen: jowohl bas anlautenbe b, als auch das Fehlen bes gr. Anlauts e; vgl. indeß altir epsop, aflav. jepiskopu, ital. vescovo, afz. vesque (neben evesque, afz. éveque); val. noch auth. ubi- ub 'über, auf - skawjan 'schauen', woneben goth. \*aipi - bez. skaupjan \*skopjan sehr gut bent=

Blantscheit s. Gischbein im Mieder', "im Ahd. umgedeutet nach fz. blanchet." Blantscheit ist nicht Fischbein, sondern das dünne schmale Brettstück vorn am Miester, dan. blansket, blankskjet, wie im D.

gebilbet; B. ist also eine selbständige b. Bilbung und keine Nachbilbung. Das fz. W. ist vom D. entlehnt.

Blatt s. mhd. ahd. blat, and. blad, as. blad, ass. blad, ass. blaed, engl. blade 'Blättchen, Grasz, Strohzhalm', schw. dän. ndl. blad; daß d, t ist Abltg.; bla — auß vorg. bhlo — könnte mit l. folium, gr. φυλλον 'Blatt' auß Wz. bhol, bhlo gebiset sein. Da daß urverw. gr. φυλλον (I. folium) auf φυω 'zeugen, erzeugen, wachsen sassen, schaffen, hervorbringen, machen' beruht, welchem Zw. I. fui, as. biu(m), ass. beo(m), ahd. bi(m) 'bin da (lebe?)' entsprechen, so ist der Stamm bes W. Blatt alß biu beo- anzunehmen, latt laß als Abstg. zu erachten.

blauen 3m. 'schlagen', beff. bleuen, blauen, 'ben Flachs ober bie Bafche schlagen'; zu Grd. liegt ein ft. 3w. mhd. bliuwen, ahd. bliuwan 'schlagen', goth. bliggwan, and. blegdr Bflod, eingeschlagner Pfahl',engl. blow 'Schlag'. Angefichts bes and. blegdr, wozu das unzweifelhaft zu= gehörige and. plógr 'Pflug' (zu Pflock, Blod), engl. plough (plug 'Pflod'), ahd. pfluoc, schw. plog 'Pflug', scheint das gg in goth. bliggwan zum Stamm zu gehören und die Botg. des goth. 28. (der Bbig. des ahd. W. ganz entsprechend) prügeln', b. h. 'mit einem Brügel (Bflod) schlagen'zu sein. (Wit der Farbe blau hat das W. nichts zu thun.) Es ist hiernach eine vorg. Wz. bhligh anzuschen, womit 1. fligere, gr. πλησσω 'jchlagen', πλημτρον 'Schlag= stift zc.' zu vergleichen ist.

Blendling m. 'Mischling', and. blendingr, mhd. blanden, ahd. blandan 'mischen', goth. blandan, and. blanda, 1. Pers. d. Ggw. blend, as. blandan, engl. blend, schw. blando, dän. blande 'mischen'; vgl. and. bland, dän. ibland 'zwischen', als Grdsbotg.

blinzeln Zw. and. blika, blikja 'blinzeln' und 'funkeln', blakra 'bie Augen unstät beswegen', and. blunda 'schlummern, die Augen schließen' blinzeln schließt nicht an blind, sondern an blinken; vgl. dän. blinke 'blinsken, blinzeln' s. blinken.

blond Bw. mhd. blunt(d) 'blond', ndl. blond, ban. blond 'blond'; and. blanda, goth. blandan 2c. 'mischen' geben die Grobbtg. des B., die roman. Sippe von ml blundus, fz. blond, ital. biondo ist ebenso wie die entspr. für blau, blank, braun 2c. aus

bem G. entlehnt. Bgl. noch Blend= ling.

bloh Bw. mhb. bloz 'entblößt, nact', ahb. bloz 'ftolz', and. blautr 'weich, sanft, jcheu, naß', aber auch 'nact' (vgl. blautbarn 'Kind', blautu barn -beini, 'nactc Kindersbeine'), mndl. bloot 'bloß', ags. bleat 'arm, elend', wohl auch 'nact', schw. blott, blotted, dän. blot, blotted, ndl. bloot 'bloß, nact', ndd. oberd. blutt 'sederloß, undestleidet'. Blöde (vgl. blöde Fingerspipen, an benen die Haut abgearbeitet oder durch äßende Stoffe entsernt ist) ist jedensalls verwandt. — Bloß Uw. 'bloß, nur, nichtsals' 2c. entspricht der Botg. des Bw. bloß.

blühen &w. mhd. blüen, blüejen, ahb. bluojan, ags. blowan, and. blomga, as. bloian, schw. blomstra, blommo, dän. blomstre, engl. blow, bloom, blossom, nds. bloeyen 'blühen'. Der Stamm blo-zeigt sich noch in vielen g. W. für Blatt Blume; s. Blume.

Bober m. Schwimmer, Ankerzeiger im Elbegebiet', auch 'Boje', vgl. schw. bubla, ban. boble, 'Blase, Luste, Wasserblase', nol. bobbel, engl. bob 'ein Gehänge' (am Anker, als 'Zeichen'), schw. bobin 'Spuhle', and. bobbi 'Schneckenschase'. Urspr. wurden wohl Ochsenblasen als Ankerzeichen benutt; baher der Name, der eigtl. Blase bedeutet.

Bod 'Fehler', scherzhafte Übertragung eines Jagdausdrucks, 'einen Bock schießen', d. f. einen Hirschlock zu einer Jahreszeit schießen, wo deren Abschuß zum Besten der Fortpflanzung, 'Schonzeit', also der Jagd selbst, verboten ist.

Noden m. mhb. boden, bodem, ff. bodemes (mon. noch heute Bodbem, vgl. Gigen= namen Bodmer), ahd. bodam, and botn, af. bodom, agf. botm, engl. bottom, fchiv. botten, dän. bund, ndl. bodem. 2al. urverw. gr. av9unv (f. bieten) 'Boden', 1. fundus (für \*budnus), ftr. budhna. Es ist ein uribg. 23. mit Botg. Boben, Grund', bas fich aber an tein ftarkes 3m. irgend einer ibg. Sprache anschließt (?). - Die im 3m. bauen enthaltene Botg. bildet die Grd= lage für Boden; die Beziehung ergiebt fich aus der Thatfache, daß alle Bezeich= nungen des 2B. Boden (Grund, Schiff= boden, Riftenboden, Dachboden 2c.) nicht auf Erdboden überhaupt, sondern nur auf irgend einen bebauten ober fünstlich hergestellten Boden sich beziehen; das erklärt auch die Abweichungen der Endungen des W. in den verschiedenen Sprachen, da der Zahnlaut nicht mehr zum Stamm bo geshört; s. auch Bodmerei.

Bodmerei w. Geldvorschuß auf den Kiel eines im Bau begriffenen Schiffes', ndb. bodmerie, engl. bottomry, woher fz. bomerie. Das W. bezieht sich indeß auch Alußschiffe ohne Kiel, mit flachem Boden, — im Eldgebiet heißt ein Flußschiff Bodem', ebenso and. bodn, ags. byden, norw. bidna Schiff', ndl. bodem Seeschiff'; desgl. heißt ein Floßtheil von 6—12 nebeneinander liegenden sest verbundnen Baumstämmen Boden, md. Boddem. Alle diese versichiedenen Bezeichnungen weisen auf die Grbbdtg. bauen für Boden hin.

Bohl j. ndd. 'Bauernhof, Lehen', schw. bol, dän. bol, boel, boelsted 'Jahresabgabe von einem Lehen, Lehen', aus bo 'bebauen' und eel 'zugehörig, entsprechend'.

Boble w. mhd. bole, vgl. and. bolr, engl. bole 'Baumstamm, Balken', schw. dan. bol (bul 'Baumstamm'), ndl. bol, bul 'alles runde Holz', jedenfalls zu Balken; vgl. mhd. boln 'rollen, wälzen', gr. gaday's 'Baumstamm'. Bohle 'Diet' ist überstragung von Bohle 'Baumstamm' auf den daraus gefertigten Gegenstand. S. Eiche, Buche ic.

Boi m. 'ein Wollenzeug' erft ahd. ndd. boje, ichw. boj, nol. baai Boi', baaijer 'ans Boi gefertigt', baaitje 'Matrofenhemb von Boi', engl. baize ist wohl Mz. zu bay, boi, bgl. bay-yarn 'wollnes Garn'. Bermuthlich tommt bay von bem Bloten ber Schafe und ist Kojewortübertragung auf alles, was vom Schafe kommt; vgl. noch engl. bay (wovon fz. aboyer) 'bellen, auschlagen' (ber hunde), dan. boi 'grobes wollnes Beug', schw. fries. 'Boi', wohl eigtl. 'frief. Wollenzeug'; bazu noch nol. bui 'Regenwetter', basi, boi wohl 'Schutz gegen Regenwetter'; fz. boie 'Wollenftoff' ift vom (3. entlehnt, ba für anderweitige Abstammung des fz. 28. nicht der geringste Auhalt vorliegt. Bojer ift übrigens ein altg. Bolfname, von boi Belt, Belttuch, grobes Tuch', woher wohl der Dame Boi, f. oben, ftammt.

**Voje** w. 'Ankerzeichen, Ankertonne', mhd. boje 'Teisel', ndl. boej 'Band, Teisel', ndd. boje, ndl. boei, engl. buoy, schw. boj, dan. boie, böie, vgl. noch nordd. Bober sür boje; dies soll von fz. bonée 'Boje', afz.

buie 'Kette, Fessel', ml. boja 'Fessel' als lette Quelle entlehnt sein. Da letteres altl. nicht vorhanden, auch Altl. keinen Anshalt bietet, so ist g. Entlehnung für das ml. W. als sicher anzunehmen. Die Boje ist urspr. ein auf dem Wasser schwimmendes, mit einem Seil beseistigtes Stück Holz. Auf g. Gebiet sind zahlreiche ähnliche W. vorshanden, vgl. unter Boi 'Zelt, Zelttuch', Bojer 'Zeltbewohner' ein g. Bolkstamm, mhd. dojen 'sciseln' 20.; vgl. schw. doja 'Kette, Fessel', dolina 'Voleine' (das Seil, an welchem die Boje besessigt ist). Bgl. as. dog 'Ring' 20.

Bolden m. gleich mit 1. Belche, oberb. 'Felge', mhd. balobe, j. Bohle 'Rundholz'; vgl. ndl. bolk 'Rundfisch, Stockfisch, Kabelsjau', vgl. Bolle 1. u. 2. Grobbtg. rund.

boll Bw. 'fteif, prall' (v. Leber 2c.), wahrich. Umichreibung für rund (f. unter Bohle), voll im Griff, zu ber in Bolle 1. und 2. enthaltenen Wz. 'geschwollen, bid'.

- 1. Bolle w., Bollen m. 'Zwiebel, Knollen', eigtl. mit 2. Bolle gleichbed.; beide sind Abzweigungen einer Gröbdtg. 'Knollen= oder Augelartiges'; eine Einwirstung von gr. βολβος, 1. bulbus 'Zwiebel' ist abzulehnen; g. Bolle ist damit vielmehr urverw.; s. unter Zwiebel, ndl. bolgewas 'Zwiebelgewächs', s. 2. Bolle.
- 2. Bolle w. mhd. bolle, ahd. bolla 'Knospe, kugelartiges Gefäß', and. bolli, ags. bolla 'Gefäß, Schale', engl. bowl 'Kugel, Napf, Rumpen, Schale, Becher'. Beachtens= werth ist ahd. hirni-bolla 'Hirnichale', agi. heafod-bolla in al. Botg. Offenbar mar ein Begriff wie 'rundliche, ausgebauchte Be= stalt' urspr. in dem altg. W.; val. noch mhd. bola, ahd. bolan 'rollen, schleudern'. Die ndl. Sippe bol 'Angel, Ball, alles Runde', bol 'schwülstig, aufgedunsen', bolgewas 'Bwiebelgewäcks', bolheid 'Rundung, ge= frümmte Geftalt, Gebogenes', bolk 'Rund= fijch', bolletje 'Kügelchen', schw. boll 'Ball, Rugel', bolstr 'Bolfter, Bolfter', bulnad, bolna 'Geschwür, Geschwulst', bula 'auf= schwellen', bulla 'ein dides rundes Brod', bolyxa 'Mundart der Zimmerleute', dan. bullen 'geschwollen, bul 'Stamm, Säule, Schaft, etwas Dickes' (aber immer mit ber Grobbig, rund), bold 'Ropfball', bolle 'Rapf, Bole (bowle), Schale, Rund-Alog, Fleisch= Klös, runder Wed', bolster 'Bfühl'. Die

Grobbtg. von Bolle 1. und 2. ift 'etwas Rundes'.

Böller m. 'Geschütz', nhb. von mhb. boln 'wersen', bullan, schw. böla 'brüllen, lärmen', — spät mhb. boler, schw. bölare 'Wursgeschütz, Böller'; vgl. hess. ndb. md. bollern 'poltern', and. bola 'übertäuben, lärmen, poltern', bollr 'Kugel'.

Boon m. Gutschein, Berschreibung', gut g. W., and. baen, bon, ags. bene, altengl. bone 'Eingabe, Bittschrift' (1418). engl. boon; vgl. and. bonda tiland 'ber Zehnte, welcher gegen Anweisung — baendr — zu zahlen war' (zu binda 'binden, verspsichten'), baen 'Forderung, Berschreibung, Anweisung', engl. bond 'Berschreibung'; das von entlehnt fz. bon. In der Botg. 'bitten, werben' vgl. and. bon-leid Bittgang, Bettelsgang', bonord 'Werbung, Hospinachen', baen bon 'Bitte, Forderung, Ausschreibung'.

Bonne w. Dienstmädchen', wird meist von fz. bonne Kindermädchen' abgeleitet; allein mit Unrecht, da das W. auf einer ursaltg. Bezeichnung für 'Dienstmädchen, Diesnerin, Leibeigne, Bauernmädchen' beruht; vgl. and. bonda-dóttir 'Bauernmädchen', engl. bond (-maid) 'Leibeigne', schw. bondslicka 'Bauernmädchen', bond- in der Botg. Bauer, Leibeigner, Frohner, dän. bondekone 'Bauersfrau' oder 'Bonde'. Versmuthlich ist Bonne urspr. nichts als die volksthümliche Umschreibung von diesem Vonde. Vgl. Jose.

Boot s. ndd. boot, and. buzza, bátr (vgl. and. bodn 'Schiff'), agf. bat, engl. boat, schw. båt, dän. baad, ndl. boot Boot'; dasfelbe gehört, wie auch and. bodn zeigt, zu hd. Bodem 'Schiff', bauen zc. (f. be.). Bo das B. in der bestimmten Gestalt als Boot zuerst schriftlich erschien, ist auf g. Bebiet gleichgültig; vorausgesett, daß das 28. in allen g. Sprachen erscheint, ift bei Gecmannsausdrücken anzunehmen, daß es auch von Uranfang im D. vorhanden war, wenn darüber, nach der Natur der Cache fehr er= flärlich, auch feine schriftlichen Belege aus dem Mittelalter vorhanden find. Das W. ift urg. und beutsch, f. Ginl.; vgl. bauen, Bube zc.

Bord m. ndb. (die angebliche Entleh= nung eines deutschen W. aus irgend einer g. Mundart, hier der ndd., ist Unsinn, da ndd. eben auch deutsch ist und die Unter= scheidung sich gar nicht durchführen läßt; ba häusig angeblich nur ndb. ja and. W. in verschiedenen mb. oberd. Mda begegnen). Bord bedeutet 'Brett, Schiff, Schiffrand, Rand, Tisch'; als solches erscheint das W. im mihd. ahd. bort (ff. bortes), auch als 'Schiffrand', and. bord, byrdi 'Bord, Brett, Tisch' 2c., goth. baurd 'Bant' (in sotubaurd 'Schemel, Fußbant'), as. bord 'Brett, Schild, Schiffbord', ags. bord, engl. board' 'Planke, Brett, Seite eines Schiffes, Tisch' 2c., schw. dän. ndl. bord in gl. Botg.; s. Bort, Brett, vgl. bohren.

Borde w. (vgl. Soester Borde) 'fruchts bare Ebene, Flußebene', ndd. börde, mndd. gebörde 'Gerichtbezirt', eigtl. 'Gebührlichsteit', ahd. giburida, wohl zu af. gibarian 'sich benehmen, gehaben, gebärden', giburian 'sich creignen'; zu and. baer 'Länderei, Landsbesit,' auch 'Staat' 2c.

**Bordell** f. nhb. engl. bordel, brothel (eigtl. 'Hüttchen'), schw. ban. bordel, nbl. bordeel: davon iz. bordel: Abltg. auß Bord 'Brett'.

bordiren 3w. beutsches W. mit roman. Endung, besser beutsch borten, bortnen, bortenen, fa. border aus b. Borte, f. bs.

Boretsch, Borretsch, Boratsch m. soll von iz. bourrache und bieses von ml. borrago stammen; da indessen die Abltg. des ml. W. aus L. oder Gr. nicht nachgewiesen, so ist Entsehnung desselben aus dem G. ans zunehmen. Das Gewächs zeichnet sich durch seine wolligen, haarigen Blätter und Stiele aus und stellt sich dasselbe zu g. durre zotztiges Fell, Fließ'. Bgl. noch engl. dur stacklige Schale einiger Früchte: Klette, Kaftanie z.', ahd. Bure grobes Wollenzeug'. Bom d. Boretsch stammt Bor, Borax, und die davon entsehnten rozman. W.

Borte w., oberd. wird meist Rinde dafür gebraucht, and. börki (vgl. and. barka 'mit Lohe gerben', engl. schw. dän. bark, ndl. barke. Bus.hang mit bergen (hüllen) ist unzweiselhaft. Beziehung zu Birke, wegen str. bhurja m. 'Birke', s. 'Birkenrinde' steht diesem nicht entgegen. Die Birke hat eben ihren Namen von der aussallenden Farbe ihrer Rinde. Bgl. zahlreiche g. Ortsnamen auf Borke, Barke 2c.

Born m. 'Brunnen', oberd. 'Bronnen'. Die allgemeine Berbreitung des W., nicht nur im Ndd., sondern auch Md., ers gibt sich aus ben md. Ortnamen: Born=

heim, Grünborn, Eschborn, Frankensborn 2c.; vgl. ndl. bron (auch oberd. Bronn in Ortnamen: Maulbronn, Heilsbronn 2c.), schw. brunn, ban. brönd, and. fors (für älter bors) 'Quelle'. Siehe wegen bem Borkommen bieses W. in Rußland die Einleitung).

Börje w. mhd. burse 'Börje, Beutel', auch 'zus.lebende Genoffenschaft', ahd. burissa, pursa 'Toiche, Beutel', vgl. altg. burre gottiges Fell, Balg', die früher gu Börfen, Gelbtafchen vorzugeweise benutt wurden, val. and. posi 'Tasche, Geldtasche', ndb. bors, ndl. beurs, dan. börse, schw. börs, engl. purse 'Beutel, Belbbeutel, Hobenfad' (j. Bodbeutel, die früher zu Geldbeuteln gern verwendet wurden); Abltg. von gr. Boqua 'Fell' ist abzulehnen, wohl aber Berwandtschaft anzunehmen; auch ist Über= tragung bes gr. W. ins Roman., vgl. ml. bursa, fz. bourse, ital. borso Beutel, Börse' um beswillen auszuschließen, weil biefer Begriff bem 23. im Gr. nie zukam; val. noch and. poki, pungr, jaw. pung, goth. puggs 'Geldbeutel'. — Begen der Botg. Börse als 'Wechslerzujammenkunftsort' (engl. exchange) val. and. burisna 'cin offenes Haus halten', ndd. börs, ndl. beurs; vgl. noch ndl. beurt 'Reihenfolge, Rang (3. B. Rangichiff= fahrt, Reihe)', bij beurten 'Einer nach dem Andern', bb. Borde Behorde, Gerichtsbezirt', ndl. beurs 'Börse', beuren 'heben, er= heben, empfangen'. Bgl. auch unter Borfte, ags. burr, bursa Klette, Rastanie' (eigtl. Die 'Borstige, Zottige'), was auf Fell beutet, womit Zuschang mit gr. Bogoa 'Fell' her= gestellt ift. Bgl. noch ban. borsel 'bas Tragen, die Tracht, Bürde', Borfe also Etwas, was man bei sich trägt.

Borfte w. mhb. borste w. bürst, borst m., ahd. burst m. w., and. burst, ags. byrst und mit 1-Endung: brystl, engl. briste, schw. borste, tdn. borste, tdl. borstels: vgl. noch engl. bur 'Klette, Kastanie' (eigtl. die 'borstige Frucht'), ags. \*burr (für \*burzu-'bie Borstige'), altd. bure, bura 'grobes Wollenzeng', ital. burato 'Banerntuch', auch Burre 'Flocke, Zottel, grobes Ind', Bürste (davon sz. brosse entlehnt). Bgl. noch and. böstl (Mz. böstlar) 'Pseil' (die Borsten werden als Nabeln beim Schuhmachen verwendet).

Böjdung w. idnw. bussning, bössa (M3. bössar) zu bösta 'flopfen, ichlagen',

bossa 'schütten' (anschütten?) zu bossen, 'schlagen', von dem Schlagen der Erde an Böschungen, um sie zu besestigen (an Wällen, Usern, Dämmen, Nainen); vielleicht auch zu bauen, bauschen, vgl. hess. Bose 'Bündel, Bausch, Hausch. Bgl. dän. bosening, bosse 'Böschung' (auch Ausfütterung).

Boffel, m. 'Regel', ban. bossel, f. 1.

boffeln.

1. bosseln 3m. Regel schieben', zu mhb. bozen (ohne l-Abltg.) 'schlagen, stoßen, kegelsichieben' (s. Amboß, Beutel); vgl. and. bauta, ags. beaton, engl. beat 'schlagen, stoßen', f. boxen.

2. bosseln, bossen, bozen Zw., auch bossiren 'erhabne Arbeit machen', eigtl. 'getriebene Arbeit machen', wie 1. bosseln von mhd. bozen 'schlagen, stoßen', engl. emboss 'getrieben arbeiten', woher sz. bosseler; vgl. Boß, Buckel, Böschung, hess. busselen, bösseln, b

Böttcher m. Gewerbenamezu Bottich', and. beykir (vgl. and. budkr, baudkr 'Schachtel'), dan. bödker, j. Bottich.

Bottich m. mhd. botech, botteche m., ahd. botahha m., ndl. tobbe 'Bütte', but 'δαβ, Trinkmaß, Trinkkrug', and. bytta, jchw. bytta, dän. büdde, bötte 'kleine Bütte, .Gimer, Buber'. Beziehung zur Sippe Butte, Butten, Bott ('Topf') 2c.; vgl. ags. bodig, engl. body 'Leib', ahb. budeming, vielleicht auch nhd. Boden, Bube, Boot in ihren Botgen. Haus, Schiff, Bo-Buf.hang mit bauen liegt un= zweifelhaft vor. Zuschang mit I. apotheca, gr. ano-Frua Behälter, Speicher' ift abzu= weisen wegen der offensichtigen Bildung des gr. 28. Ital. bottega, fz. boutique stammt bon b. Bube (f. Baute, 1. Bauer 20.). Wegen gr. Brua vgl. and. bekja 'beden, Dach, bedectter Raum'.

Bowle w. ist engl. bowl, d. Bolle, j. unter 2. Bolle.

boren 3w. engl. box, gehört zu ber gem. g. Sippe von bagern, bachen, bakfen 'fchlagen, fampfen'; vgl. altir. bagim 'streite', and. baegja 'zuruchtogen'.

Brade m. 'Spürhund', mhd. mudd. bracke, ahd. braceho, and. rakki 'Hund', ags. raece, engl. rach 'Spürhund'; der Anslaut b des hd. W. ist gefürztes Vorglied bestei- (s. bes, beis), und ist als Wobdig. des W. das Zw. riechen (die Haupteigenschaft

bes Spürhundes) anzunehmen. Die roman. Sippe von ital. bracco, afz. brache, fz. braque, brachet, ist vom G. entlehnt; vgl. noch mlengl. brache. Wegen ber Botg. Spürshund läßt sich das W. an I. fragrare 'stark riechen' als urverw. anknüpsen.

Bradwasser s. 'bas Gemisch von Seesund Fluswasser in Flusmindungen', erst nhd., vgl. and. braekja 'brackisch' (s. vorstehende Erklärung für Bradwasser), engl. brack 'Salz', brakish water 'Bradwasser', engl. brack 'Salz', brakish water 'Bradwasser', ndd. brakwater, ndl. brakwater, dän. brakvand, Brad hat Beziehung zu '(übels) riechen' oder 'sichmeden', was bei Bradswasser', vollechtighmedendes Basser'. Bgl. Brade, vgl. oberd. schmeden für 'riechen' und 'sichmeden'.

Brägen m. 'Gehirn', ndd. mndd. bregen, ndl. brein, ags. braegen; engl. brain 'Gehirn'; vgl. and. brynn 'Stirne', nhd. 'sich einprägen (für einbrägen?), sich ins Gesbächtnis prägen'; vgl. and. brögdottr 'geslehrt, kenntnigreich'.

Bram m. Ginfter', dan. bram; vgl. Brombeere, verbrämen, wohl auch zu Bran in den folgenden W.; vgl. dan. bramme 'prahlen', bram 'Prahlen, Prunken, Glänzen': der Ginfter hat hochgelbe weithin im Walde leuchtende Blüthen'.

**Bramarbas** m. nid. schw. bramarbas 'Prahlhans' (bas = 'Herr'), s. Bram, Bramsegel.

Bramfegel f., Bramftange (auch =ftenge) w. nhd. ndd. ndl. bramzeil (bramsteng), dän. bramseil (bramstang), schw. bramsegel (bramstäng). Bur Erflärung diene folgendes: Der Maft eines Seeschiffes besteht aus brei Studen: bem feststehenden (untern) Theil eigtl. 'Maft', und den be= weglichen beiden oberen Theilen ('Stängen'): ber eigtl. Stänge und der (oberften) Bram = Stänge. Da die Bramftange, als hoch= ster Teil des Mastes dem Schiffe zur größten Bierde gereicht, so ift die Bezeichnung Bram= offenbar als 'Bug=, Schau=' ober, wie unter Bram gezeigt, als Brahlen, Brunken' zu faffen; val. die engl. Bezeich= nung gl. Botg. top gallantmast Bramftange', d. i. buchstäblich 'Spigen=Bier=Mast', mas bem deutschen Begriff entspricht, und mit hd. verbrämen übereinstimmt. was zur Bramftange gehört (Segel, Segel= raa, Wanten, Taue, Saalinge 20.) erhält in

ber Seemannsprache ben Zusat Brams. Betreffs ber Abstammung ist auf die Bersbreitung des W. bei allen Germanen (mit Ausnahme der Engländer) und auf das häusige Vortommen des W. Brams in den Ortnamen zu verweisen; s. verbrämen, Bram, Bramarbas.

branden 3w. nhb. nbb. nol. branden, schw. branna, ban. brande 'bas Brechen ber Wellen am Meeresufer', hat offenbar mit brennen nichts zu thun, sondern nur mit 'Rand, Strand', was der Zw.bildung mit vorgesestem gefürztem be-, b entspricht.

Brandung w. ist Dw. zu branden. Bgl. agf. brim Brandung', was entweder zu b-rim 'Rand' oder zu ahd. broman 'brum= men, brausen' gehört.

Braffe w. 'Seil am Ende ber Segel= ftange (Rahe), womit die Segel vom Ded aus gestellt werden', nhb. ndl. bras, schw. brassar Mz., engl. brace, ban. bras, fz. bras. Es ist ausgeschloffen, anzunehmen, bak bie B. für einen so wesentlichen Theil der Schiff= ausrüftung keinen eignen Namen gehabt haben follten. Das Dw. Braffe tommt vom 3w. braffen, das auf bi-rassen, d. i. bandigen (ber Rahen und Segel) gurudgu= führen ift (vgl. rafen, raffeln Toben ber Rahen und Segel'); vgl. noch schw. brassa, ban. brase, ndl. brassen 'braffen', wovon entlehnt fz. brasser. Dazu and. asa 'braffen', brasa 'im Keuer röften, löthen, zuf.fcmeißen', brasta 'brausen, poltern, stürzen, rasen, toben, wüthen', was bem heftigen Larm ber Segel und Braffen bei ftarkem Wind ent= fpricht, zeigt die Abstammung. Abltg. von gr. I. brachium 'Urm', bichterifch auch 'Segel= ftange (!)' ift entschieben zurückzuweisen. Bgl. and. ása 'braffen', áss' Balten, Rahe' 2c., ber (bera) 'machen, behandeln', goth. ans Balten', ndl. as 'Are', braffen aljo bas Behandeln ber Rahen.

Braffen, Bräsem, Brefem m. Fisch', mhd. brahsen, brasem, ahd. brahsa, brahsima, brahsina n. w. (oberd. Brachsem), and brosma, norw. brosme, engl. bream, schw. braxen, dän. brosen, ndl. brassen; fz. breme stammt von d. Bresem; die Sippe gehört zu altg. breh- 'glänzen', was um so glaublicher ist, als zu den Brassen auch der Goldzisch gehört.

Braten m mhd. brate, ahd. brate; in älteren Zeiten hat das W., wie noch jest, die allgemeine Botg. Jum Braten geeignete

Theile des Fleisches, chbares Fleisch', vgl. and. bráð 'Fleisch, Braten, Wildpret', ags. brad, engs. braede, dän. brad, ndl. gebraad 'Braeten'; vgl. Zw. braten; s. noch Wildpret ('ehbares Wild').

braten 3m. mhd. braten, ahd. bratan, and. braeda 'Fett schmelzen, schwehlen, braten', engl. bread 'Brod', ndl. braden 'braten', altir. bruith '(braten') kochen'. Bgl. unter Brodem ahd. bradam 'Dunst, Hige'; vgl. beutsch Bras 'Speise', prassen, and. brass 'Roch', brasa 'stählen, härten, schweißen', brytja 'in Stücke schneiden', schw. brasa, dän. brase 'rösten'; vgl. Brast — brüten 3m. goth. brodian; vgl. 1. fritto 'rösten', gr. nonder 'verbrennen', but. govrra 'rösten'; vgl. brokeln, f. Wildspret.

brauchen Zw. mhd. bruelien, ahb. bruhhan, and. brúka, goth. brukjan, af brukan, agf. brucan 'genießen, ertragen, verdauen, gebrauchen', engl. brook 'ertragen, leiden, bulden', schw. bruka, dän. bruge, ndl. gebruiken 'brauchen'. Bgl. urverw. l. fruor, zugehöriges frux, frugis 'Frucht', Bw. fructus 'nubbar', goth. bruhts 'gebraucht', bruks 'brauchbar'.

brauen &w. mhd. bruwen, briuwen, ahd. briuwan, and. brugga, ags. brewan, breowan, engl. brew, schw. brygga, dän. brygge, ndl. brouwen. Hierzu gehören phryg.-thrak. novror Bier, Obstwein', vgl. sooros Strom'; dazu 1. defrutum für \*debrutum'gekochter Wost', altir. bruthe Brühc', brutte 'Gluth', bruith '(braten) kochen'. llnverw. der Kehlsaute wegen (?), scheinen gr. goryw, I. frigo rösten'? Bgl. hiergegen schw. brygga, dän. brygge brauen', welche ebenfalls den Kehlsaut enthalten'. Die I. gr. W., vgl. noch fritto, govrrw 'rösten', sind daher urverw. Bgl. Brod, brode In.

braun &w. mhb. brun 'braun, bunkelsfarbig, glänzend, funkelnd', ahd. brun, and. brunn, ags. brun, engl. brown, schw. dän. brun, ndl. bruin; vgl. and. bruni (goth. brunst 'Brunst'), für brennen, zu bruni 'Fener'; and. bruna-flekkr 'angebrannte Stelle (Fleck)', vgl. brennen zu bräunen; vom (B. abgeleitet ist ital. bruno, fz. brun, lit. brunas, s. blond. Der eigtl. Stamm von idg. bhruna erscheint in lit. beras 'braun' (f. Bär), in altind. babhrua 'rotbraun' (s. Biber); man darf daher auch gr. geven, gevens 'Kröte' hierher stellen.

Braus m. mhd. brus 'Lärm, Brausen', and. brösk 'Lärm, Geräusch'; vielleicht verw. mit ags. brysan, engl. bruise 'zerbrechen'?; vgl. mhd. brusen, schw. brussande, dän. brusen 'Brausen', ndl. bruis 'Gebrause, Schaum, Gischt'. Davou entlehnt fz. bruit 'Lärm', bruire 'brausen, sausen'.

Brausche w. Blutbeule'; dazu engl. brisket Bruft der Thiere', and. brjosk Knorpel'. Wegen der Werklärung vgl. Preißelbeere, hess. Priezling 'Art Walderdsbeere', was zeigt, daß die Farbe den Namen bestimmte.

brav Bw., nhd. fz. brave; Abltg. fteht nicht fest; 1. barbarus 'fremd, ausländisch' liegt zu fern und pagt weder außerlich, noch begrifflich; vgl. bagegen and. brá (goth. braw, ags. braew, dazu and. bragt in seinen ver= schiedenen Botgen. 'Geschick, Blick, Haltung' 2c.) 'Augenbraue' mozu and. brynn Stirne', und beffen umichriebene Anwendung und Botg.: 'Trog, Kühnheit, Stolz' (vgl. die hd. Rebenbebeutung für Stirne: fg. front in gleicher Botg.) giebt ber Unhalte genug, um die Quelle des 23. auf g. Boben anzunchmen; vgl. ital. bravala Sohn, Trop, Großspreche= rei, Drohung', was der Botg. des and. 28. entspricht. Die Grobbtg, von brab mare bemnach 'tropig, fühn, ftolz, herausfordernd'; vgl. noch fdw. bra, ban. brav, nbl. braaf, engl. brave (jpr. breef) 'brav'. Abltg. aus 1. probus würde zwar begrifflich als Auß= gangewort dienen konnen, aber nicht außer= lich. Das W. brav ift barum echt g.

Brei m. mhb. bri, brie (hess. 1391 brye), ahd. brio, ndl. bry; verw. mit brauen, W3. bru; vielleicht giebt es noch eine W3. bri 'fochen', — vgl. and. brin '(Mut, History, altir. bruith 'fochen', oder es gehört zu Brühe, engl. broth, altir. bruth; vgl. noch engl. broil 'rösten', ndl. broeyen 'brühen, erwärmen', s. mlengl. breie 'Brühe', mndl. bröje 'Brühe'. Bgl. Gesbräu, brauen, brühen.

Breme, Bremse w. Stechsliege', mhb. breme, brem, ahd. bremo m. Stechsliege'; Bremse ist ndd. md. für oberd. Breme, andd. brimissa, ags. mlengl. brimse, schw. bröms, dän. brems, engl. bree 'Stechsliege'; vgl. engl. breeze 'Wespe, Bremse', ags. breosa; doch s. ags. brimse 'Bremse', engl. bree 'Stechsliege' vorstehend. Wz. brem (vorg. bhrem, s. fremere) 'brummen' s. unter diesiem, wozu str. bhramara m. 'Biene'.

Bremje w. 'Hemmschuh, Hemmung', mhd. bremse w. 'Alemme, Maulford', jchw. bröms, dän. brems (wie mhd.); mda. ist für Bremse 'Hemmschuh' bram (mit a und ohne s-Abltg.) nachgewiesen; aber von einer B3. bram mit ber Bbtg. 'bruden, einzwängen' zeigt sich keine Spur; vgl. indeß and. braml f. (bramla Bw.) 'Arach, Bruch, Berschmettern, Berknirschen, Krachen, Betose', was von 'zwängen' ('Gewalt an= thun') nicht zu ferne liegen würde; doch zeigt and. hrammr, hremsa 'Alaue, Aralle, Tage', hremma, hremsa, goth. hramjan 'anheften, befestigen, annageln', abb. ramen, dan. ramme 'einrahmen, faffen, ereilen, rammen', daß ber b-Anlaut als nicht zum Stamm gehöriges Borglied zu betrachten ift.

Breiche w. nhd. and. brigd, schw. bresch, ban. bresche, nol. bres, brenk, engl. breach, break Brechen, Bruch, Ballbruch, Rig', wovon entlehnt die roman. Sippe von fz. breche, ital. breccia; zu b. brechen (and. bregða, brjóta).

Bregel w. mhd. brezel, breze, ahd. brezitella, brezita, berzita, bair. die bretzen, schwäb. brätzg, brätzet, els. brestell. Das ichwäb. 28., sowie ahd. brizilla, segen ein g. e voraus; aber die Selbstlaute ber übrigen 23. find unficher. Meist verweist man auf ml. bracellum (woraus \*brazil, \*brezil?) bez. brachiolum 'Armchen'. (Gebäck hat meist seinen Namen von der Gestalt.) Bgl. mhd. krapfe 'Haken, hakenartiges Geback'; mhd. braezte ware ein brachitum 'Arm'? Aus ahd. brezitella entsprang nhd. Bret= itelle (Strafburg), indem breztella in Bretj=telle aufgelöft wurde mit falicher Bliebtrennung, ähnlich wie Tapfe aus Fuß= tapfe, d. i. 'Suß=stapfe'. Begen die Abltg. der ganzen Sippe aus einem 1. \*brachitum spricht zunächst das Fehlen bes 28. an sich und im Roman., sowie jede Ahnlich= feit der Botg. der 23.; denn 1. bracellum 'Armchen' hat nicht die geringste Ahnlichkeit mit einer zweifach verschlungenen Bretel. Viel näher liegt, ahd, berzita zu and, bergia, ags. beorgan 'versuchen, schmecken', ags. byrgon 'effen', altir. bargen 'Ruchen' zu ftellen; vgl. noch oberheff, brigeln für brogeln 'in Kett backen oder sieden'. Bon besaater 1. Entlehnung fann folglich keine Rebe fein. Ugl. noch and. brezkr'welsch' jest für 'brittisch'.

Brief m. mhd. ahd. brief, and. as. bref, altengl. udl. brief, schw. bref, ban. brev soll von 1. brevis (erganze 'libellus') abgeleitet sein! Bei bem Borkommen in allen g. und dem Fehlen des 28. in allen roman. Sprachen, einschließlich ber altl. (in der a. Bota.), ist die fragliche Annahme doch ju fchlecht begründet, um besteben zu können. Auch der Hinweis auf die Vertauschung der altg. Runen mit der vollkommeneren 1. Schrift und ber angeblich mit biefem Übergang übernommenen, auf die Schrift bezüglichen 1. 28., ift unzutreffend; indem 3. B. im Und. bis Ende des 14. Sahrh. mit Runen geschrieben wurde, während bas and. bref bereits um 1020 vorkommt. Jeden= falls ift das 28. Brief mit seiner eigtl. Bbtg. eine gang selbständige g. Bildung, die weder im Gr. noch in ben I. roman. Sprachen ein Gegenstück findet Ahd. briaf erscheint ichon im 9. Jahrh. (also in ber frühesten ahd. Zeit); dafür goth. bokos 'Brief', boka 'Urkunde, Schrift, Zeichen', af. (also vor der ahd. Zeit) bref 'Urkunde', bok 'Buch, Blatt, Schreibtafel'. Bgl. noch and. hrifa 'Rechen', rifja 'zus. rechen, etwas wiederholen', woraus rechnen wurde; es fann baher auch aus beober bi-hrifa 'Schreibtafel, Blatt, Brief' ge= bilbet worden sein. Bgl. auch and. reifa 'einwickeln', breifa, bref 'etwas Zusammen= gelegtes': 'ein Brief'; reifa auch 'aufmachen, aufwickeln, aufschließen', mas ebenfalls zu Brief ftimmt, reifar 'Bidelfleid', refr 'freundliches Ersuchen, Anerbieten', rifrildi Stüdchen, Fepen', bokar-reft 'Papierstück', Brief: 'ein guf.gelegtes, eingehülltes, ber= schlossenes Stud beschriebenes Bapier' ober 'freun**dliches Erl**uchen, Anerbieten'? Jeden= falls ergiebt das g. Gebiet eine Erflärung bes 23., die im Q. vollftandig fehlt und ift fomit Brief ein aut germ. 28.

Prille w. spåt mhb. barille, berille, brille "Brille', nol. bril 'Brille, Brillloch', vgl. and. braela 'brennen', brjá 'fladern, flimmern, ichimmern', briandi 'schimmernd, funtelnd, flimmernd', birta 'glanzen, leuchten', abb. brehen, briheln glänzen, funteln, schimmern, leuchten, blinken', g Wz. bri-, wovon fz. briller, ital. brigliare, ipan. brillar 'glanzen, funkeln' 2c. Bgl. noch and. bjartr, af. berht 'glänzend, strahlend, anmuthig, hell', goth. bairhts 'deutlich, hell, glänzend', agf. beorht, engl. bright. Angesichts vorstehender Belege ift es unbegreiflich, wie man Brille von gr. 1. beryllus (bem Ebelftein) ableiten tonnte, der niemals zur Anfertigung von Brillen verwendet wurde oder dazu verswandt werden kann. Die fragliche Ableitung ift schon deshalb verdächtig gewesen, weil keine roman. Sprache ein dem deutschen ähnliches B. für Brille gebraucht, denen die Abltg. von gr. l. beryllus doch so viel näher gelegen hätte. Wegen Endung le el (ile) in der Bbtg. Berkzeug' vgl. Ensbung sel.

bringen Zw. mhd. bringen, ahd. bringan, goth. briggan (vgl. and. byrgja 'herbeis' schaffen'), as. brengian, ags. bringan, engl. bring, schw. bringa, dän. bringe, ndl. brengen. Das idg. W. ber g. Wz. brig- bring wäre bhreng (bhrenk?) Bezichungensehslen; dafür and. faera (fara), (as. ferian 'fahren'), ags. fergan, ferian, cngl. ferry, dän. före, schw. föra 'bringen', vgl. hd. führen; br ist wahrsch. zus. gezogenes Borglied ber 'tragen', wie and. byrgja zeigt; vgl. gr. gezow=1. fero 'tragen, bringen'.

Brint m. oberhess. Brintel, Brentel, ndd. brink (vgl. hd. Spühlbrinke 'ein schräges Gestell [in der Rüche] zum Abslaufenlassen der gespühlten Teller 20.), schw. dän. brink'Abhang, jäher Hühang', dud. bringa 'ein sanft geneigter grasiger Abhang', brekka (aus \*brinko) w. 'Rand eines Abhangs, Hügels', engl. brink 'Abhang, Uferrand'.

Brise w. 'guter Wind', and. byrr, byrjar 'guter Bind', byrsaell 'gludfelig, glud= licher Wind', engl. breeze, brise, schw. dan. bör Brife'; val. fcm. brussa, dan. bruse, ndl. bruisen braufen, tojen, ichaumen, branden', bruising Brandung', Gavon f3. brise mit feiner gangen roman. Sippe bon ital. brezza, span. brisca, brisa 'Brise'; vgl. and. brýna, brien, engl. brisk, wallif. bryog 'lebhaft, frisch', wallif brys 'Raschheit', baher auch fz. brusque 'frijch, rasch, heftig, aufbrausend'; zu brausen. Wz. b-yr, b-or, urberm, mit gr. ovolog 'Seewind, gunftiger Wind', Bogeas 'Nordwind'. Bgl Fluß= name fchmg. Birs bie Braufende, Rauichende'.

**Brodperle** w. 'ungleiche Perle', nhd. vgl. and. brok 'schlechtes, verdorbenes, schwarzes (dras', altengl. schott. broek 'gering, schlecht', zu 'Bruch, Ausschuß'; vgl. sz. baroque, portug. barocco (span. barrucco) schlecht, schiefrund'; s. Brocken. Das echt d. W. für baroque ist Brock.

m. 'Dunft', ahd. bradam 'Dunft, Houch,

Hind', verw. mit ags. brae p' Dunst, Hauch, Bind', engl. breathe und nhb. braten; vgl. auch and. braeda 'schmelzen, schwehlen'. Bu Odem.

Brombeere w. (im Vogelsberg: Murr), mhb. bramber, ahd. bramberi; bezeichnend ist schw. björnbar 'Bärenbeere, Brummbeere'? oder anknüpsend an and. bjórr 'Mauer, Wand', 'Mauerbeere', was mit oberhess. Murr 'Brombeere' stimmt. Dän. brambaer, brombaer, ndl. brambezie eigtl. 'Beere einer Dornatt', ahd. bramo, mhd. brame 'Dornstrauch'; dazu ags. brom, engl. broom 'Ginster, Pfriemkraut' (nhd. Bram 'Besenginster'), ags. bremel 'Stachelgewächs', engl. bramble; von ndl. braam 'Brombeeresstrauch', braambezie 'Brombeere' stammt fz. framboise.

Bruch m. j. 'der Überschwemmung bei Hochwasser oder starken Luft= Niederschlägen ausgesette Niederungen, bef. ehemalige Fluglaufe (z. B. Dberbruch, Beichfel= bruch ec.)', mhd. bruoch, ahd. bruoh (hh) j. m. 'Moorboben, Sumpfland', val. heff. Brot 'sumpfige Wiese', ags. brok 'Bach, Strömung, Fluß', engl. brook 'Bach', ndl. broek, ndb. brok Bruch'. Ahnlich vereint mhd ouwe die Botgen 'Baffer, Strom, Giland, mafferiges Land'. Ginfentung ift die Grbbdtg des 288., beffen Abltg. aus brechen keiner Erklärung bedarf. Wo eine Ginfenkung, ein Erdbruch entsteht, bil= bet fich bas ben Begriff begleitenbe Baffer. jei es als zeitweiser ober dauernder Wasser= lauf ober besgl. stehendes Wasser, von selbst.

Bruch w. (j. 'Hoje') mhd. bruoch, ahd. bruoh (hh) Sose um Sufte und Ober= fcentel' zu agf. brec, engl. breech 'Steiß', and. brok 'hoje', braeklings 'hojenträger' als Spitname, ichott. breeks 'Hosen' (Eg. bedeutet 'ein S.Bein'), wozu ndb. brok, ndl. brook 'goje', dan. brog 'ein Stud ge= webtes Beug, Sofe', gal. braecan 'Sofen= zeug'. Das W. ift ein gem. g. und fann aus bekannten Gründen ohnedem von einer Ent= lehnung von gall. I. braca 'Tudy' feine Rebe fein. Relt. und G. find feine Begenfate; val. noch die vom Ag. entlehnten fz. braies, ital. brache 'Hojen, Tudy'. Agf. brec 'Steiß' zeigt zudem, daß in 3. Bruch ein g. 28.= stanım steckt: weshalb die angebliche Ent= lehnung ohnedem in Nichts zerfällt; vgl. noch af. bregdan 'fnüpjen, nefteln', brukan 'ge= branden, genießen, ficherfreuen'. 2gl. Semb.

Brūde w. mhb. brücke, ahb. brucka, and. bryggja Landungsbrücke, siteg, sdamm', ags. brycg, bricg, schott. brick, engl. bridge, brig, schw. brygga, bro, ban. bro, ndl. brug 'Brücke', ndd. brügge Landungssbrücke, sdamm'; vgl. and. brú 'Brücke' und 'Augenbraue'; bie Grbbbtg von brú ist 'Bogen, Überspannung', was auf Brücke und Braue paßt; vgl. aslov. bruvi Brücke und Braue, aus ahd. bruwa (s. 'Braue') und gleichbed. altgäl. briva 'Brücke', s.

Brühe w. mhd. brüeje 'Brühe', mlengl. breie, cngl. broth, mndl. broeje zu brauen; vgl. brühen, mhd. brüejen, brüen 'brühen, sengen, brennen', ndl. broeijen 'brüten, erswärmen, abbrühen' 2c. Auch im älteren Nhd. bedeutet brühen 'brüten'. Brühe ift jedenfalls verw. mit der in brennen, and. brinna, stedenden Wz. bra-, bre-, bri-; j. Brei.

Brühl m. mhd. brüel 'Auc, Brühl', ahd. bruil, wohl Verkleinerung zu 2. Bruch, heff. brüel, brühl 'moraftiges Buschwerk'; daz zu kelt. brogil, — provenç. bruelle, fz. breuil 'Gebüsch', welche vom D. entlehnt sind; vgl. auch Bühl.

Brunft, Brunft w. mhd. brunft w. Brand, Brunft, Brunftzeit bes Rothwilds, Geschrei', and. brundr, schw. ban. brunst; mhb. ift zweierlei Abkunft; in ber Botg Brunft gehört es zu brennen, Brand; Brunft'Brunftzeit des Rothwilds'zieht ichon Leffing zu brummen, da es den Trieb gewiffer wilder Thiere zur Vermischung anzeige, berjenigen nämlich, die babei brüllen oder brummen; Unwiffenheit und Nachläffigkeit haben diefes 23. in Brunft umgewandelt (Leffing). Das wäre mun alles gang ichon und gut, wenn man mit Brunft bem Brummen um einen einzigen Schritt näher tame, wie mit Brunft. Lettres paßt zunächst auf alle Bierfüßler, Brunft ist wohl Jägerlatein oder eine Berdrückung des für manche Ohren nicht paffenden B. Brunft. In Island wird Brunft auch von den Schafen gebraucht, bei welchen doch von brummen oder brüllen feine Rede fein tann, mas die vorstehende gegentheilige Behauptung als unhaltbar er= weift. Brunft, Brunft ift Dw. ju brennen, vgl. Feuerbrunft.

Brunn, Brunnen, Born m. Das 39. mit Umftellung bes r foll ndb. fein;

dasselbe erscheint aber in zahlreichen mb. Ortnamen 3. B .: Bornheim, Somborn, Eichborn, Brindborn 20.; zu Born ge= hört and, schw. norw fors 'Basserfall', das bei (bem gr. Schriftsteller) Coust. Borph. als Bogor erscheint und damals wohl auch fo gesprochen und geschrieben murde; bal. goth. brunna 'Duell', wohl von b(ei)-runna Beirinnen, Zulauf'; Brunnen beruht auf mhd. brunne m. Duelle, Duellwasser, Brunnen', ahd. brunno. Daneben erscheint ahd. pfuzzi 'Brunnen', das von 1. puteus 'Pfüte' entstanden sein soll. Der Unter= schied zwischen einer Pfütze und einem Brunnen ift aber ein fo merklicher, daß eine folche Abltg unmöglich ist; dagegen besteht Buf.hang zwischen Pfüte und 1. puteus (Stamm put, gr. 809) 'Loch, Grube', vgl. altir. cuithe (für puithe), hd. Kaute 'Brun= nen' (Wechsel von p zu k kommt ibg. oft vor), vgl. kymr. (also angebl. kelt.) peten Brunnen'; von Entlehnung von Pfüpe aus bem Q. fann folglich feine Rebe fein. Ahd. brunna beruht auf altg. Überliefe= rung; goth. brunno' Quell', and. brunna (älter brudr), af. brunno 'Quellort, Quell= wasser', agi. boerne, burna, schott. mlengl. burn (engl. burn 'Bach'), schw. brunna, ban. brond, nol. bron Brunnen'. Man stellt Brunnen zu brennen (?), brobeln, jurudeln, val. mhd. ndl. sot Biehbrunnen' (zu fieden?); gr. poeog. Brunnen' (vgl. and. fors, Bogot) weist auf eine W3. bhru 'mallen, sprudeln', (verw. mit brauen).

E Brunne w. mhb. brunne, and. brunna, brunja, brun, bryn, brenn, brenk 2c. Bruftharnisch, Wehrrod, Schuttleid', and. brynja (vgl. bryn- 'Baffentleid, Kriegs= rüstung' 2c.), goth brynjo, brunjo, as. brynio, ags. byrne, burn, schw. brynja, ban. brynie Brunne'. Bom G. ftammt afg. broigne, bruine, aflov. brunja 'Sturmfleib'; verw. ift altir. bruinne Buift', schw. ban. bringa, bringe Bruft', mas wohl die Grobbtg. bes D. fein tonnte: - Brunne Bruftbe= fleidung, Bruftschut. Doch vgl. and. brynbrok, -glofi, -hattr 'Ariegs - Bofen, -Bandschuhe, Sut' ic., and. bryna 'schärsen, wegen (ein Meffer, Schwert)', brynn 'fertig, be= reit, gerüftet', brynn, brun 'Stirne' (vgl. die Stirne bieten): brynn also 'Rustung'.

Bruich m. 'Mäusedorn', heff. Rifte, sächs. Rufch, hannov. Rifch 'Binfe, Mäuse=

Brillen verwendet wurde oder dazu verswandt werden kann. Die fragliche Ableitung ift schon deshalb verdächtig gewesen, weil keine roman. Sprache ein dem deutschen ähnliches W. für Brille gebraucht, denen die Abltg. von gr. l. beryllus doch so viel näher gelegen hätte. Wegen Endung le et (ile) in der Bbtg. Berkzeug' vgl. Ensbung sel.

bringen 3w. mhd. bringen, ahd. bringan, goth. briggan (vgl. and. byrgja 'herbeis schaffen'), as. brengian, ags. bringan, engl. bring, schw. bringa, dän. bringe, ndl. brengen. Das idg. W. ber g. Wz. brig- bring wäre bhreng (bhrenk?) Beziehungen sehsen; dafür and. faera (fara), (as. ferian 'fahren'), ags. fergan, ferian, engl. ferry, dän. före, schw. föra 'bringen', vgl. hd. führen; br ist wahrsch. zus. gezogenes Borglied ber 'tragen', wie and. byrgja zeigt; vgl. gr. gezo=1. fero 'tragen, bringen'.

Brint m. oberhess. Brintel, Brentel, udd. brink (vgl. hd. Spühlbrinke 'ein schräges Gestell in der Küchel zum Abslaufenlassen der gespühlten Teller 20.), schw. dän. brink'Abhang, jäher Hühang', dnd. bringa 'ein sanft geneigter grasiger Abhang', brekka (aus \*brinko) w. 'Rand eines Abhangs, Hügels', engl. brink 'Abhang, Uferrand'.

Brise w. 'guter Wind', and. byrr, byrjar 'guter Wind', byrsaell 'glückjelig, glück= licher Wind', engl. breeze, brise, schw. dan. bör Brife'; val. fcm. brussa, dän. bruse, ndl. bruisen 'braufen, tojen, ichaumen, branden', bruising Brandung', Bavon fg. brise mit feiner ganzen roman. Sippe von ital. brezza, span. brisca, brisa 'Brise'; vgl. and. brýna, brien, engl. brisk, wallif. bryog 'lebhaft, frisch', wallif brys 'Raschheit', daher auch fz. brusque 'frijch, rasch, heftig, aufbraufend; zu braufen. 283. b-yr, b-or, urverm. mit gr. ovoiog 'Seemind, gunftiger Wind', Bogens 'Nordwind'. Bgl Fluß= name fcmy. Birs bie Braufente, Rauichende'.

**Brocherle** w. 'ungleiche Perle', nhd. vgl. and. brok 'schlechtes, verdorbenes, schwarzes (Vras', altengl. schott. broek gering, schlecht', zu 'Bruch, Ansschuß'; vgl. fz. baroque, portug. barocco (span. barrucco) ichlecht, schiefrund'; s. Brocken. Das echt d. W. für baroque ist Brock.

m. Dunft', ahd. bradam 'Dunft, hauch,

Hite', verw. mit ags. brae f Dunst, Hauch, Wind', engl. breathe und nhb. braten; vgl. auch and. braed'a 'schmelzen, schwehlen'. Zu Obem.

Brombeere w. (im Logelsberg: Murr), mhb. bramber, ahd. bramberi; bezeichnend ist schw. björnbar Bärenbeere, Brummbeere'? ober anknüpsend an and. bjórr Mauer, Wand, 'Mauerbeere', was mit oberhess. Murr Brombeere' stimmt. Dän. brambaer, brombaer, ndl. brambezie eigtl. Beere einer Dornart', ahd. bramo, mhb. brame Dornstrauch'; dazu ags. brom, engl. broom (Ginster, Pfriemkraut' (nhd. Bram Besenginster'), ags. bremel Stachelgewächs', engl. bramble; von ndl. braam Brombeersstrauch', braambezie Brombeere' stammt fz. framboise.

Bruch m. j. 'ber Überschwemmung bei Hochwasser oder starken Luft-Niederschlägen ausgesette Niederungen, bef. ebemalige Fluglaufe (z. B. Dberbruch, Beichfel= bruth 2c.)', mhb. bruoch, abb. bruoh (hh) j. m. 'Moorboben, Sumpfland', val heij. Brot 'sumpfige Wiese', ags. brok 'Bach, Strömung, Fluß', engl. brook 'Bach', ndl. broek, ndb. brok 'Bruch'. Uhnlich vereint mhd ouwe die Botgen 'Baffer, Strom, Giland, mafferiges Land'. Ginfentung ift bie Grbbbtg bes 288., beffen Abltg. aus brechen feiner Erklärung bebarf. Wo eine Einsenkung, ein Erdbruch entsteht, bil= bet fich bas ben Begriff begleitenbe Baffer. jei es als zeitweiser oder dauernder Baffer= lauf oder desgl. stehendes Wasser, von jelbst.

Bruch w. (f. 'Hose') mhd. bruoch, ahd. bruoh (hh) Sose um Sufte und Ober= schenkel' zu agf. brec, engl. breech 'Steiß'. and. brok 'hoje', braeklings 'hojentrager' als Spigname, schott. breeks 'Hosen' (Eg. bedeutet 'ein S.Bein'), wozu ndb. brok, ndl. brook 'Sofe', dan. brog 'ein Stud ge= webtes Beug, Hose', gal. braecan 'Hosen= zeug'. Das 28. ift ein gem. g. und fann aus bekannten Gründen ohnedem von einer Ent= Ichnung von gall. I. braca 'Tuch' feine Rebe fein. Relt. und (.). find teine Begenfate; val. noch die vom Ag. entlehnten fz. braies, ital. brache 'Sofen, Tudy'. Agf. brec 'Steiß' zeigt zudem, daß in 3. Bruch ein g. 28.= ftamm ftectt; weshalb die angebliche Ent= lehnung ohnedem in Nichts zerfällt; vgl. noch af. bregdan 'funpfen, nesteln', brukan 'ge= brauden, genießen, ficherfreuen'. Bgl. Semb.

Brūde w. mhd. brücke, ahd. brucka, and. bryggja 'Landungsbrücke, siteg, sdamm', ags. brycg, bricg, schott. brick, engl. bridge, brig, schw. brygga, bro, dän. bro, ndl. brug 'Brücke', ndd. brügge 'Landungssbrücke, sdamm'; vgl. and. brú 'Brücke' und 'Augenbraue'; die Grobbtg von brú ist 'Bogen, Überspannung', was auf Brücke und Braue paßt; vgl. aslov. bruvi Brücke und Braue, aus ahd. bruwa (s. 'Braue') und gleichbed. altgäl. briva 'Brücke', s. Braue.

Brühe w. mhd. brüeje 'Brühe', mlengl. breie, engl. broth, mndl. broeje zu brauen; vgl. brühen, mhd. brüejen, brüen 'brühen, sengen, brennen', ndl. broeijen 'brüten, erswärmen, abbrühen' 2c. Auch im älteren Rhb. bedeutet brühen 'brüten'. Brühe ist jedenfalls verw. mit der in brennen, and. brinna, steckenden Wz. bra-, bre-, bri-; f. Brei.

Brühl m. mhd. brüel 'Aue, Brühl', ahd. bruil, wohl Verkleinerung zu 2. Bruch, hess. brüel, brühl 'morastiges Buschwert'; daz zu kelt. brogil, — provenç. bruelle, sz. breuil 'Gebüsch', welche vom D. entlehnt sind; vgl. auch Bühl.

Brunft, Brunft w. mhd. brunft w. 'Brand, Brunft, Brunftzeit des Rothwilds, Geschrei', and. brundr, schw. ban. brunst; mhd. ift zweierlei Abkunft; in der Botg Brunft gehört es zu brennen, Brand; Brunft Brunftzeit des Rothwilds'zieht ichon Leffing zu brummen, ba es ben Trieb gewiffer wilder Thiere zur Bermischung anzeige, berjenigen nämlich, die babei brullen ober brummen; Unwiffenheit und Nachläffigkeit haben diefes 23. in Brunft umgewandelt (Leffing). Das mare mun alles gang schön und gut, wenn man mit Brunft dem Brummen um einen einzigen Schritt naber tame, wie mit Brunft. Lettres pagt zunächst auf alle Bierfüßler, Brunft ist wohl Jägerlatein ober eine Ber= brudung des für manche Ohren nicht paffenden W. Brunft. In Island wird Brunft auch von den Schafen gebraucht, bei welchen boch von brummen oder brüllen feine Rede fein fann, mas die vorstehende gegentheilige Behauptung als unhaltbar er= weift. Brunft, Brunft ift Dw. gu brennen, vgl. Feuerbrunft.

Brunn, Brunnen, Born m. Das 38. mit Umftellung bes r foll ubb. fein;

dasselbe erscheint aber in zahlreichen mb. Ortnamen 3. B .: Bornheim, Somborn, Eichborn, Grindborn zc.; zu Born ge= hört and. schw. norw fors 'Wasserfall', das bei (bem gr. Schriftsteller) Conft. Borph. als Bogoi erscheint und damals wohl auch fo gesprochen und geschrieben murde; vgl. goth. brunna 'Duell', wohl von b(ei)-runna Beirinnen, Zulauf'; Brunnen beruht auf mhb. brunne m. Duelle, Quellwaffer, Brunnen', ahd, brunno. Daneben erscheint ahd, pfuzzi 'Brunnen', das von 1. puteus 'Pfüße' entstanden sein soll. Der Unter= schied zwischen einer Pfütze und einem Brunnen ift aber ein fo mertlicher, daß eine solche Abltg unmöglich ist; bagegen besteht Bus.hang zwischen Pfütze und l. puteus (Stamm put, gr. 309) 'Loch, Grube', vgl. altir. cuithe (für puithe), hd. Kaute 'Brun= nen' (Wechsel von p zu k kommt ibg. oft vor), vgl. kymr. (also angebl. kelt.) peten 'Brunnen'; von Entlehnung von Pfüße aus dem 2. fann folglich feine Rede fein. Ahd. brunna beruht auf altg. Überliefe= rung; goth. brunno' Quell', and. brunna (älter brudr), af. brunno 'Quellort, Quell= waffer', agf. boerne, burna, schott. mlengl. burn (engl. burn 'Bach'), schw. brunna, dan. brönd, nol. bron Brunnen'. Man stellt Brunnen zu brennen (?), brodeln, sprudeln, val. mhd. ndl. sot Biehbrunnen (zu fieden?); gr. poeog. Brunnen' (vgl. and. fors, Bood) weist auf eine 283. bhru 'mallen, sprudeln', (verm. mit brauen).

Brünne w. mbb. brünne, dho. brunna. brunja, brun, bryn, brenn, brenk 2c. Bruftharnisch, Wehrrod, Schutkleid', and. brynja (vgl. bryn- 'Baffentleid, Rriegs= rüstung' 20.), goth brynjo, brunjo, as. brynio, ags. byrne, burn, schw. brynja, dän. brynie Brunne'. Bom G. ftammt afg. broigne, bruine, aflov. brunjs 'Sturmfleid'; verw. ift altir. bruinne 'Bruft', fdiw. ban. bringa, bringe Bruft', mas wohl die Grobbtg. bes B. fein tonnte: Bruntbe= fleidung, Bruftschut,'. Doch vgl. and. brynbrok, -glofi, -hattr 'Ariegs-Sofen, -Sandichuhe, Sut' 2c., and. bryna 'scharfen, wegen (ein Messer, Schwert)', brynn 'fertig, be= reit, gerüftet', brýnn, brún 'Stirne' (vgl. die Stirne bieten): brýnn also 'Rü= îtung'.

Bruich m. 'Mänsedorn', heff. Rifte, sächf. Rufch, hannov. Rifch Binse, Mäuse

eingeführt worden, woher wohl der Name, obgleich das neuere B. den Begriff des Räucherns einschließt. Die Abltg von ndl. dokking von Bock, ndl. doc 'Ziegensbock', ist abzuweisen. Der Fisch soll mudl. doxhorn (bockshorn) geheißen haben. Die Otg auf Bock, als etwas übelriechendem, theilt dieser Fisch mit allen andern Fischen. Es ist daher boxhorn jedenfalls nur ein örtlicher Unname, der gegenüber der obigen Ableitung aus pökeln keine Botg hat. Außer diesem könnte pökeln, bökeln von bäuchen, mndd. duken, mhd. duchen, ndl. dücken 'in Lauge, in Salzlauge einlegen' abgeleitet sein.

Buffel m. mhb. büffel 'Ochs', engl. buffle, jchw. ndl. buffel, dan. böffel (böffeloxe), fz. bufle; vgl. l. bubulus 'zum Rind gehörig', gr. porpados 'afrikanischer Hirid (Antilope?)'; por in Juf.sehungen brückt den Begriff des sehr Großen aus, pors 'Rind'. Bgl. and. busé 'Milchviehbestand' (busée eigtl. 'Groß=Bich'), bussár-fóðr 'Rindviehfutter' ac. in zahlreichen Zusepungen. Angesichts dieser bestimmten g. W. und der Unbestimmtheit des gr. l. W. kann von Entlehnung der g. W. aus dem Gr. L. keine Rede seint, sondern eher vom Gegentheil. Bgl. auch Bulle.

Bugipriet j. ndl. boegspriet, mlengl. bouspret, engl. bowsprit, dan. bugspryd. (davon j.). besupré, ital. bompresso), bou Bug (Schiffichg, vorderster Theildes Schiffes) und Spriet (vgl. Spreißen, Sprieße) 'ein vorn schräg vorstehender Balten', zuj. gesetzt.

Bügel m. nhb. von biegen; vgl. ahb. baug, af. bog, and. baugr 'Ring' (entfprechend alig. haug zu Hügel), and. bygill, schw. bygel, dan. böile, ndl. beugel
(engl. bow Degenbügel') 'Bügel'. (Endung
=el [and. ill] in ber Botg Bertzeug, Geräth'.

Bühel, Bihl m. mhb. buhel. ahb. buil, buhil 'Högel', heff. Buhl 'fleiner, janft ansteigender Hügel' erscheint zus.gezogen als Endung — bel in Sambel 'Sandbuhl', zu buhlen 'den Bauch hervorstrecken'; vgl. Bulge 'Welle, Woge', wozu bulgen 'Wellen schlagen' (1539 bulgen); vgl. biegen, Buckel, and. bolgna 'schwellen'.

Bufle m. w. mhd. buolo m. 'ein naher Berwandter, Geliebter, Liebhaber', buola w. 'Geliebte', ahd. Buolo m. nur als Mannes.

name; vgl. and. boli 'Bulle, Farru', schw. bolerske 'Buhlerin', dan. bole, schw. bola 'buhlen', bolare 'Buhler', ndl. boel 'Buhlerin', boeleerder, boel 'Buhler', boeleren 'buhlen'. Da Bube im Oberd. auch 'Geliebter, Schat' bedeutet, besteht vielleicht Jus.hang mit Buhle, als dessen Kosew. vgl. oberd. Buele sur Büeble 'Bübchen'.

Buhne w. mhd. bune, bun 'Dece eines Gemaches (biefe Botg. hat Buhne noch im Dberb. Schweig, als Dachboben ac.), Brett, Latte', ichwäb. Behne 'Dachboben, mit Brettern belegter Fugboden', heff. Bune, Bunne, Bonne 'oberes Stochwert, Stube, Rammer über ber Hausflur oder bem Bohn : gimmer'; nhb. Bühne 'erhöhter Fugboben' fann an vorstehendes mba. B., aber auch an Buhne 'Rribbe' w. 'Uferbau, Damm im Baffer', alfo eine 'Bobenerhöhung' anfnüpfen. Bielleicht ift agf. binn 'Rrippe, Ruften', engl. bin 'Lade, Raften', burch Ablaut mit mid. bune verw. Bal. and. bunga 'Erhebung, Erhabenheit', bunki 'Saufen'. — buhnen 3w. 'mit Brettern belegen'. Bgl. and. baena bedecken (bas Beficht mit ben Sanden)'. Bgl. and bua, engl. boun bereit machen, herrichten, vor= richten (Bühne 'Borrichtung').

Buhne w. Einban von Steinen oder Weidengeslecht in Flüssen, zur Einengung des Basserlauses' ist wohl mit vorstehendem B. Bühne sehr nahe verwandt; vgl. wegen Abstangung von Buhne, and. buningr Ausrustung eines Schiffes, Verzierung, Besteidung'; es weist auf bauen als Grow. Vgl. inden and. buna 'fließendes Wasser, Strom, verw. mit ben 'Wunde, die blutet'; Erdbotg Strombauwert'.

Bühre w. 'Bettüberzug', nhb. ndb. büre, vgl. schw. var, dän. vaar 'Aberzug', verw. mit ahd. bure 'Botte, grobe Wolle', vgl. ndd. beuerwand 'grobe's Wollenzeug'.

Bulge w. (schwz. Bulgge) 'Wasserzbehälter von Leber', mhd. bulge, ahd. bulge 'leberner Sack': and. belgr, goth. balgs, agi. bälg, engl. belly, ndl. balg 'Balg, Echlanch', mlengl. bilge, bulge 'Bauch eines Fasser', aus bylege. Die Sippe gehört offenbar zu Balg (s. vorstehend), wozu noch schw. belg, bälg, balgo, dän. baelg 'Balg' gehört. Bgl. noch heiß. bülge 'Welle, Wasserzberg, Wasserzhwall', welches damit wohl verw. ist. — Bulge w. 'Tels' (vgl Bilgenstein bei Marburg), 'Stein, an welchem

der Bafferstrom abprallt'. — bulgen 3w. 'wogen, Bellen schlagen'.

- 1. **Bulle** m. 'Zuchtstier', nhd. ndd. bulle, and. boli, ags. bulluca 'junger Ochse', engl. bullock (wie ags.), engl. bull, schw. bull (in bulldog), dän. bulloxe; sit. bullus ist vom G. entlehnt; vgl. and. baula 'Kuh'.
- 2. Bulle w. 'Flasche', spät nhd. entstellt aus buttel 'Verkleinerung von Bütte', wonach fz. botte und bouteille gebildet ist. S. Bütte. Bulle kann auch für Rugel, ein kugelartiges Gefäß, Blase stehen.
- 3. Bulle w. 'papftliche Berordnung', mhd. bulle, agf. bulle, engl. bull, fz. bulle bezeichnet ein Urkundenfiegel, das zur Sicherheit gegen Verletung in einer Augel ober Schachtel aufbewahrt dem betr. Schriftstück angehängt wurde; daher auch der Name der Urfunde felbst; vgl. and. bolli, böllr 'Kugel'. (Engl. bill 'Rechtsschrift, Geset, Schrift' zu bill 'gleich, gerecht' sf. villig Unbilde, Bild 'Gleichniß' hat urspr. damit nichts zu thun.) Bgl. ndl. bul 'Siegel, Urfunde'. Die Abltg von 1. bulla eigl. 'Bafferblafe', bann Buctel, Thurknopf' und endlich auch 'Siegel bei Urkunden' bedeutend, ist abzuweisen, ba das 28. sich auf g. Gebiet genügend erklärt; aber selbst das 1. 28. ift Entlehnung; benn bulla aurea 'goldne Bulle' ift uripr. die von den tuskischen Königen und Lucumonen getragne und mit der Toga präterta nach Rom übertragne goldne Rapfel, goldne Bulle, welche als Amulct von den Triumpha= toren am Salse getragen murbe.

Bulte w. Bult m 'Hügel, Budel, Höder', ndb. 'ein runder gewölbter Haufen Torf', vgl. nbl. bult (bultig 'hügelig, hödezig'), oftfries. bulten 'den getrockneten Torfaufhaufen', zu Bühel s. bs.

bumbsen 3w. nhb. Bumbs Lautnacheahmung; vgl. indeß schw. bums frach, platetauz', dän. bumb 'bumbs', engl. bomb 'tönen, sausen', and. bumba 'Trommel, Bauch eines Kesselsels' 2c.

bunt &w. mb. ndb. W. (dafür oberd. mb. gesleckt, schedig, gesprenkelt, gesprekeltze.), mhb. bunt (gebeugt bunter), ndl. bont 'bunt'; nt soll zeigen, daß daß W. nicht auß dem Ahd. stamme, da ahd. nd hätte geben mussen. Das ist aber eine den Thatsachen nicht entsprechende Annahme. Die Schreibweise war im Mittelalter und früher eine sehr willkürliche und hing von der Mda. und ber

Perfönlichkeit des Schreibers ab; das zeigt sich selbst bei Schriftstellern des 18. Jahrh. noch, und ift daher die Folgerung der Ent= lehnung bes W. wegen bem t statt d aus bem ndl. B. eine unbegründete; bagu mndb. bunt, mndl. bont. Die Annahme der Ent= lehnung aus ml. punctus 'punktiert, geflect' ift schon wegen des Fehlens des 2B. im Roman, hinfällig. Mhb. missevar schließt an af. misliko 'verschiedenartig'; vgl. goth. mais 'mehr' (wegen mis). Bgl. and. bunyt 'gemischte (Schaf= und Kuh=) Milch', buna 'hervorquellen, =ftrömen' (von Blut 2c.), Bw. bunat, bunt 'ergoffen (von Blut 2c. 'ge= fleckt'?)'; dan. buntet, broget bunt, scheckig, geflectt', - auch schw. bunta 'zuj.bundeln', Bw. buntet (vgl. dän. buntet 'bunt'), brokig 'bunt, verwirrt'. Das giebt ber Beziehun= gen auf g. Gebiet so viele, daß man bas Kehlen des W. im Ahd. Goth. nur für ein zufälliges annehmen kann; vgl. noch nbl. bont 'Pelzwerk, farbiges Baumwollzeug'.

Bungen, Bungel m. 'Grabstichel', vgl. Bunge 'Loch', mhb. punze 'Stichel, Meißel', foll aus dem Roman. (ital. punzone, fz. poinçon [l.punctionem], aus pungo ftechen') entlehnt fein, mober auch engl. punch, puncheon, puncher Bfriemen, Grabstichel'; man val. indessen not bunsing, bonsing 'Dachs (ver Gräber, Löthermacher)', schw. bäu grafling 'Dachs (Gräber)'; vgl. damit Bing, Binfe 'Sohlgras, Robrengras', -Bing, Bung 'Loch, Sohle'. - Bei folchen Beziehungen auf g. Gebiet bedorf es keiner 1. Dazwischenkunft zur Erklärung von Bun= zen, Bunfel; f. Binfe; bgl. nbl. bons 'Rud, Stoß'; bazu noch mba. b. Namen in ber Bbtg. Loch für Bunje, Bung; and. pussa 'Loch', f. Pfüge.

Bürde w. mhb. burde, ahb burdi, and. burdr, goth baur bei Bürde, Laft', af. burdinnta Bürde, Büfchel', agf. byr hen, cugl. burthen, burden, schw. börda Bürde', ban. byrde, börsel 'bas Tragen', bic Tracht, Bürde'; zu altg. beran 'tragen', vgl. hess. büren 'heben', s. Bahre.

Bürge m. mhd. bürge, ahd. burigo, and. borganar-mad'r (and. byrgja, byrgjask 'verantwortlich sein', borga 'bürgen'), schw. dän. borgen, udl. borg 'Bürge, Bürgschaft'; verw. mit borgen, bergen, verbergen, bürgen 'Fürsorge, Acht haben, behüten, schüten, sicher stellen', zu welcher Berg, Gebirge, Pferch (mb. oberd. Perch),

eingeführt worden, woher wohl der Name, obgleich das neuere W. den Begriff des Räucherns einschließt. Die Abltg von ndl. bokking von Vock, ndl. doc 'Ziegensbock', ist abzuweisen. Der Fisch soll mubl. doxhorn (bockshorn) geheißen haben. Die Otg auf Vock, als etwas übelriechendem, theilt dieser Fisch mit allen andern Fischen. Es ist daher boxhorn jedenfalls nur ein örtlicher Unname, der gegenüber der obigen Ableitung aus pökeln keine Votg hat. Außer diesem könnte pökeln, bökeln von bäuchen, nund. duken, mhd. duchen, ndl. dücken 'in Lauge, in Salzlauge einlegen' abgeleitet sein.

Buffel m. mhb. büffel 'Ochs', engl. buffle, schw. ndl. buffel, dän. böffel (böffeloxe), fz. bufle; vgl. l. bubulus 'zum Nind gehörig', gr. βουβαλος 'afrikanischer Hirch (Untilope?)'; βου- in Juf.sehungen drückt den Begriff des sehr Großen auß, βους 'Nind'. Ugl. and. bufé 'Milchviehbestand' (du-fe eigtl. 'Groß=Vich'), bufjár-fóðr' 'Rindvichfutter' ec. in zahlreichen Juf.sehungen. Angesichts dieser bestimmten g. W. und der Undestimmtheit des gr. l. W. kann von Entlehnung, der g. W. auß dem Gr. L. keine Rede sein, sondern eher vom Gegentheil. Bgl. auch Bulle.

Bugipriet s. ndl. doegspriet, mlengl.

Bugipriet j. nbl. boegspriet, mlengl. bouspret, engl. bowsprit, ban. bugspryd. (davon iz. beaupré, ital. bompresso), Wug (Schiffletz, vorderster Theildes Schifflet) und Spriet (vgl. Spreigen, Sprieße), ein vorn schräg vorstehender Balten', zus-aesett.

Bügel m. nhb. von biegen; vgl. ahb. baug, af. bog, and. baugr 'Ring' (entfprechend altg. haug zu Hügel), and. bygill, schw. bygel, dän. böile, nbl. beugel
(engl. bow Degenbügel') 'Bügel'. (Endung!
=cl [and. ill] in ber Botg Berkzeug, Gerath'.

Bühel, Buhl m. mhb. bühel ahb. buil, buhil 'Hügel', heis. Buhl fleiner, janft ansteigender Hügel' erscheint zuszezogen als Endung = bel in Sambel 'Sandbühl', Spembel 'Spanbühl', zu bühlen 'den Bauch hervorstrecken'; vgl. Bulge 'Welle, Woge', wozu bulgen 'Wellen schlagen' (1539 bülgen); vgl. biegen, Buckel, and. bolgna 'schwellen'.

Bufle m. w. mhd. buolo m. 'ein naher Berwandter, Geliebter, Liebhaber', buola w. 'Geliebte', ahd. Buolom. nur als Mannes-

name; vgl. and. boli 'Bulle, Farrn', schw. bolerske 'Buhlerin', ban. bole, schw. bola 'buhlen', bolare 'Buhler', ndl. boel 'Buhlerin', boeleerder, boel 'Buhler', boeleren 'buhlen'. Da Bube im Oberd. auch 'Geliebter, Schat' bedeutet, besteht vielleicht Jushang mit Buhle, als dessen Kosew. vgl. oberd. Buele für Küeble 'Bübchen'.

Buhne w. mhb. bune, bun 'Dede eines Bemaches (Dieje Botg. hat Buhne noch im Dberd. Schweig, als Dachboden 2c.), Brett, Latte', fdwab. Behne 'Dachboben, mit Brettern belegter Fugboden', heff. Bune, Bunne, Bonne 'oberes Stochwert, Stube, Rammer über ber Sausflur ober bem Bohn= zimmer'; nhd. Bühne 'erhöhter Fußboden' fann an vorstehendes mba. 28., aber auch an Buhne 'Rribbe' w. 'Uferbau, Damm im Baffer', aljo eine 'Bobenerhöhung' anknupfen. Bielleicht ift agf. binn 'Arippe, Ruften', engl. bin 'Lade, Raften', burch Ablaut mit mhb. bune verw. Bgl. and. bunga 'Erhebung, Erhabenheit', bunki 'Saufen'. — buhnen 3w. 'mit Brettern belegen'. Bgl. and. baena bedecken (bas Beficht mit ben Banben)'. Bgl. and bua, engl. boun bereit machen, herrichten, vor= richten (Bühne 'Borrichtung').

Buhne w. 'Einbau von Steinen ober Beibengeslecht in Flüssen, zur Einengung bes Basserlauses' ist wohl mit vorstehendem B. Bühne sehr nahe verwandt; vgl. wegen Abstanzung von Buhne, and. buningr'Ausrustung eines Schiffes, Verzierung, Bekleidung'; es weist auf bauen als Grow. Bgl. tubes and. buna 'stegendes Wasser, Strom, verw. mit ben 'Bunde, die blutet'; Grobbig 'Strombauwert'.

Bühre w. Bettüberzug', nhd. ndd. bure, vgl. schw. var, dan. vaar 'liberzug', verw. mit ahd. bure 'Jotte, grobe Wolle', vgl. ndd. beuerwand 'grobes Wollenzeug'.

Bulge w. (ichniz. Bulgge) 'Wasserbehälter von Leder', nihd. bulge, ahd. bulge
'lederner Sact'; and. belgr, goth. balgs,
ags. bälg, engl. belly, ndl. balg 'Valg,
Schlanch', mlengl. bilge, bulge 'Vanch eines Fasser', auß bylege. Die Sippe gehört
offenbar zu Valg (i. vorstehend), wozu noch
ichne. belg, bälg, balgo, dän. baelg 'Valg'
gehört. Vgl. noch bess. bülge 'Welle, Wasserberg, Wasserchwall', welches damit wohl
verw. ist. — Vulge w. 'Fels' (vgl. Vilgen =
itein bei Marburg), 'Stein, an welchem ber Bafferftrom abprallt'. — bulgen 3m. 'wogen, Bellen ichlagen'.

- 1. Bulle m. 'Zuchtstier', nhb. nbb. bulle, and. boli, ags. bulluca 'junger Schse', engs. bullock (wie ags.), engs. bull, schw. bull (in bulldog), dän. bulloxe; lit. bullus ist vom G. entlehnt; vgs. and. baula 'Kuh'.
- 2. Bulle w. 'Flasche', spät nhb. entstellt aus buttel 'Berkleinerung von Bütte', wonach fz. botte und bouteille gebildet ift. S. Bütte. Bulle kann auch für Augel, ein kugelartiges Gefäß, Blase stehen.
- 3. Bulle w. 'papitliche Berordnung', mhd. bulle, ags. bulle, engs. bull, fz. bulle bezeichnet ein Urkundenfiegel, das zur Sicher= heit gegen Berletung in einer Rugel ober Schachtel aufbewahrt bem betr. Schriftstud angehängt wurde; daher auch der Name der Urfunde selbst; val. and. bolli, böllr 'Rugel'. (Engl. bill 'Rechtsschrift, Beset, Schrift' zu bill 'gleich, gerecht' sf. billig Unbilde, Bild 'Gleichniß' j hat urspr. damit nichts zu thun.) Bgl. ndl. bul 'Siegel, Urfunde'. Die Abltg von 1. bulla eigl. 'Wafferblase', bann Buckel, Thurknopf' und endlich auch 'Siegel bei Urfunden' bedeutend, ist abzuweisen, da das 28. fich auf g. Gebiet genügend erklärt; aber felbst das 1. 28. ift Entlehnung; benn bulla aurea 'goldne Bulle' ift uripr. die von den tustischen Königen und Lucumonen getragne und mit ber Toga präterta nach Rom übertragne goldne Rapfel, goldne Bulle, welche als Amulet von den Triumpha= toren am Salse getragen wurde.

Bulte w. Bult m 'Hügel, Budel, Höder', nob. 'ein runder gewölbter Haufen Torf', vgl. nol. bult (bultig 'hügelig, höderig'), oftfries. bulten 'den getrodueten Torf aufhäufen', zu Bühel s. bs.

bumbsen 3w. nhd. Bumbs Lautnach= ahmung; vgl. indeß schw. bums 'frach, plat= tauz', dän. bumb 'bumbs', engl. bomb 'tönen, sausen', and. bumba 'Trommel, Bauch eines Kesselsels' 2c.

bunt &w. md. ndd. W. (bafür oberd. mb. gesteckt, scheckig, gesprenkelt, gesprekelt zc.), mhd. bunt (gebeugt bunter), ndl. bont 'bunt'; nt soll zeigen, daß das W. nicht aus dem Ahd. stamme, da ahd. nd hätte geben mussen. Das ist aber eine den Thatsachen nicht entsprechende Annahme. Die Schreibweise war im Mittelalter und früher eine sehr willkürliche und hing von der Mda. und ber

Perfonlichkeit bes Schreibers ab; bas zeigt fich selbst bei Schriftstellern bes 18. Jahrh. noch, und ist daher die Folgerung der Ent= lehnung bes 2B. wegen bem t statt d aus bem ndl. 28. eine unbegründete; bagu mndb. bunt, mndl. bont. Die Annahme der Ent= lehnung aus ml. punctus vunktiert, geflect' ist schon wegen des Fehlens des W. im Roman, hinfällig. Mhb. missevar schließt an af. misliko verschiedenartig; vgl. goth. mais 'mehr' (wegen mis). Bgl. and. bunyt 'gemischte (Schaf= und Kuh=) Milch', buna 'hervorquellen, =ftrömen' (von Blut 2c.), Bw. bunat, bunt 'ergoffen (von Blut 2c. 'ge= flect'?)'; dan. buntet, broget bunt, scheckig, geflectt', - auch schw. bunta 'zus.bundeln', Bw. buntet (val. dän. buntet 'bunt'), brokig 'bunt, verwirrt'. Das giebt der Beziehun= gen auf g. Gebiet fo viele, bag man bas Fehlen des W. im Ahd. Goth. nur für ein zufälliges annehmen tann; bgl. noch nbl. bont 'Belzwert, farbiges Baumwollzeug'.

Bungen, Bungel m. Grabstichel', vgl. Bunge 'Loch', mbb. punze 'Stichel, Meißel', foll aus dem Roman. (ital. punzone, fz. poinçon [1. punctionem], aus pungo 'îtechen') entlehnt fein, woher auch engl. punch, puncheon, puncher Pfriemen, Grabstichel'; man vgl. indessen nd bunsing, bonsing 'Dach's (ber Gräber, Böchermacher)', schw. bau grafling Dachs (Graber)'; vgl. damit Bing, Binje 'Sohlgras, Rohrengras', -Bing, Bung 'Lod, Soble'. - Bei folden Beziehungen auf g. Gebiet bebarf es feiner 1. Dazwischenkunft zur Erklärung von Bun = gen, Bunfel; f. Binfe; bgl. nbl. bons 'Ruck, Stoß'; bazu noch mda. b. Namen in ber Bbtg. Loch für Bunfe, Bung; and. pussa 'Loch', f. Bfüße.

Bürde w. mhb. burde, ahb burdi, and. burdr, goth. baur bei 'Bürde, Last', as. burdinnia. Bürde, Büschel', ass. byr hen, cugl. burthen, burden, schw. börda 'Bürde', ban. byrde, börsel 'bos Tragen, bic Tracht, Bürde'; zu altg. beran 'tragen', vgl. hess. büren 'heben', s. Bahre.

Bürge m. mhd. burge, ahd. burigo, and. borganar-mad'r (and. byrgja, byrgjask 'verantwortlich sein', borga 'bürgen'), schw. bän. borgen, ndl. borg 'Bürge, Bürgschaft'; verw. mit borgen, bergen, verbergen, bürgen 'Fürsorge, Acht haben, behüten, schüßen, sicher stellen', zu welcher Berg, Gebirge, Pferch (mb. oberd. Perch),

Bart, Barte (Barge 'Schiff'), Borte, borgen, Burg, Burge u. gehören.

Buriche m. foll aus mhd. burse Börfe, Beutel, Genoffenschaft, Saus derfelben, bef. der Studenten' abgeleitet sein, mas indeffen etwas fehr gewagt erscheint; aus der letteren Bbtg, die im 15. Jahrh. gegolten haben foll, habe fich erft die nhd. Botg. von Buriche (s nach r wurde sch wie in Arich, Birich) entwickelt, wie etwa nhb. Frauenzimmer aus 'Frauengemach'; bgl. noch jest altes haus der Studentensprache, ags. geogod 'Schaar junger Leute', gleich engl. youth 'Jüngling'? Hiergegen bgl. man lieber and. burr 'Sohn' (vgl. Nachbar), bossi (schon 994 schriftlich bezeugt), schw. ban. buss 'Anabe, Gefährte, Gejell, Genoffe, Mitglied', mas genau ber Bbtg von nhb. Buriche entspricht. Bal. noch fchw. Wehr= Befehlem. bussar i gewär Burichen ins Bewehr', und ndl. boss, ndd. Baas 'Herr, Meister'; Fichard 1512-81 schrieb burst Bursche'.

Būrste w. mhb. bürste, and. bursti, schw. dan. borste, ndl. borstel 'Bürste'. Abltg von Borste; sz. brosse ist vom D. entlehnt; engl. brush soll von sz. brosse entlehnt sein — vgl. bagegen engl. brush 'Bürste, Borstenpinsel, Fuchsichwanz, Reissig, Gebüsch, Buschwert, Unterholz', was die Selbständigkeit des engl. W. beszeugt.

- 1. Burzel m. auch 'Bugel=, Bügel=, Bürgelfraut, Grenfel', mhd. ahd. burzel, foll nach l. portulaca volksthümlich umgesitaltet sein, was doch lautlich nicht die geringste Ühnlichkeit hat! Bgl dagegen ndl. boordsel 'Rand', Burzel also 'das am Rande Wachsende', worauf auch nhd. Grensiel weist.
- 2. Burgel m. mba. mb. heff. 'fleiner unansehnlicher Mensch', wahrsch, verw. mit Burgel; vgl. Bugen, putig.

Bürzel, Pürzel m. 116d. wohl Abltg. zu burzeln, purzeln: beim Untertauchen (burzeln) streden die Enten den Bürzel nach oben außerhalb des Wassers.

burzeln, purzeln 3w. mhd. burzen, burzeln; weiter läßt sich das W. nicht versfolgen, doch f. Bürzel und purzeln'; ob zunhd. bohren 'drehen', and. borr ze., f. bohren? Dazu Burzelbaum.

Buich m mhd. busch, bosch, ahd. busc Buich, Gebülch, Gefräuch, Gebülch, Bald,

Büschel, Strauß', engl. bush, schw. buske, bän. busk, nbl. bosch 'Gebüsch', bos, bossel 'Büschel'. Die Gruppe hat Verbindungen im Roman. ital. bosco, sz. bois, bosquet; dieselben werden auf ein ml. \*buseus, \*boscus zurückgesührt, daß dem G. entnommen wäre! Daß heißt ohne Umschweise: daß W. ift gut g., die ml. roman. W. sind davon ent= lehnt. — Dazu Büschel m. mhd. büschel, and. bussel. engl. bushel, schw. buske, dän. busk, ndl. bos, bossel. — Abltg mit =el= Endung zu Busch, s. =el.

Buse, ahd buzo (z für ts), and. buza (1251), ags. butse (in butseceartas), engl. buss, schw. buys, ndl. buis 'Höringboot', auch 'Rohr'. Die roman. Sippe von ml. buza, bussa, afz. busse, buce ist davon entsehnt. Der Ursprung des W. ist echt g. Es lehnt sich, wie ags. butse zeigt, an Boot, Boden, und biese an bauen; s. Büchse.

Bufen m. mhd. buosen, buosem, ahd. buosem, buosum (af. bosom 'Schoß'?), ags. bosen, engl. bosom, ndl boezem; dazu westsäl. Busmen, hess. buse 'Busen'. Es besteht Verwandsch. mit Paus, Baus, bausen 'aufschwellen, schwellen', s. bausen, Bausch. Busen ist ohne Zweisel mit biegen verw., wie unter Bucht 'Meerbusen' zu ersehen ist, s. Baus, Bausch.

Bukaar, Bugar, Buffard, Bußhart 'Hajenfalk, Mäusefalk'; davon entlehnt fz. busard, buse (buson), ital. buzzago, — Buß- wohl zu boffen 'stoßen' (daß Stürzen der Raubvögel auf ihre Beute), daher 'Raubvogel', aud) 'Stoßvogel', ndl. botsen 'stoßen'.

Bufte w. nho. Bruftbild' von Bufen, engl. bust, schw. byst, bröstbild, dän. buste, bryststykke, brystbillede, ndl. borstbeeld; fz. buste, ital. busto sind von g. Busen entlehnt; vgl. afz. bus Bruftstück (in der Wappenkunde)'.

Buke w. mhd. buoze, ahd. buoza 'geistliche und rechtliche Buße, Ersat, Abhülse',
and. bot 'Heilmittel, Beßrung, Flicklappen' ic., goth. bota 'Rußen', as. bota 'Heilung, Abhülse', vgl. bot, engl. boot, bootz
'Angen, (Vewinn, Bortheil', schw. bot, ban.
bod. böden, ndl. boete; — zu büßen Zw.,
and. baeta (bot), goth. botjan, as. botian,
ags. betan. ahd. bozon 'nüßen, helsen, verbessern, ausbessern, wiederherstellen', and.
batna 'genesen'. Die Botgsentwicklung
bes (Vrdw. bass ist unter dem stammverw.

Bm. beffer, beft ausgeführt. S. beffer, Beebe.

Butt m. 'plumper Gegenstand, plumper Mensch', ndb. 'Alumpen, Haufen', ndl. bot 'plump, flogig'.

Butte w. ein Seefijch Flunder, Scholle', nhd. engl. but, ndl. bot, ndd. Butte, vgl. ndl. bot 'plump, klotig', dan. jchw. buttet 'putig', — von putig 'klein, kurz, plump, klotig', was der Fijchgestalt entspricht. Bgl. Butt, Buten.

Butte, Butte w. mhd. bute, butte, büten, ahd. butin 'Gefäß, Bütte', and. bytta, agf. bytt 'Schlauch', engl, butt 'großes Taß', ichw. bytta, ban. botte 'fleines Befag'. "Das t im Innern ber nichtb. W. foll auf Entlehnung des ahd. W. hinweisen, als sich die Lautverschiebung von t in z schon voll= zogen hatte (!). In der W. Sippe wechselt die Botg. 'Schlauch, Fag', ebenso in der entspr. roman. Sippe, aus der die a. ent= lehnt ift (!): fpan. "(goth.!)" bota 'Schlauch', fg. botte 'eine Urt Weinfag'. Auf abd. butin (ml. butina), mhd. büten weist noch die nhd. Abltg Büttner (aus mhd. butenaere) Böttcher' (auch als Geschlechtsname häufig)." — Bevor die Entlehnung eines Gegenstandes angenommen werden darf, ift zunächft der rechte Eigenthümer desfelben festzustellen. Da die roman. Sprachen über= haupt nichts Eigenthümliches besiten, fo ist die Quelle entweder im Altl. oder im Altg. zu fuchen. Es wird nicht behauptet, daß dieselbe im Lat. vorhanden sei; folglich ist dieselbe im G. Das g. W. hat in Bot= tich, Bottcher, Butte, Boden, Bo= bem zc. eine gute g. Bermanbichaft; vgl. Bodenbender 'Fag- und Butten-Bender' in Gerstenbergs Frankenst. Chronik (um 1250), woraus hervorgeht, daß die Grd.= lage für die angebliche Entlehnung, nämlich bas t thatsächlich nur eine willfürliche Schreibweise und gang nebensächlich ift. Butte gehört zu 3m. bauen, mozu Boben, Baube 2c. ebenfogut gehören, wie Bauten (M3. zu Bau) und Bottich, f. bauen.

**Butte** w. 'Tragsaß', dän. bötte, schw. bytta, zu Bütte; davon entlehnt fz. boute 'Butte, Wassersaß, Schlauch', s. Bütte.

Buttel m. mhb. butel, ahb. butil 'Gerichtsbote, sbiener', and. bödull 'Gerichtsvollzieher', agf. bydel 'Bote', engl. beadle 'Gerichtsbiener', schw. ban. böddel 'Büttel', nbl. beul 'Büttel, Scharfrichter, Henker', pedel Diener'; vgl. Bebe, Bote, Buße, Gebot; von der gut belegten g. Sippe ift bie roman. (ital. bedello, fz. bedeau, ml. bedellus 'Kirchendiener') entlehnt; zu entstieten, gebieten zc.

Butter w. mhd. butter m. w., spät ahd. butera w. Wegen des (unter Butte ichon gewürdigten) inneren t foll auch diefes 28. und zwar im 10. Jahrh. aus bem Guben nach Deutschland gekommen, also vom Ml. ober Roman, entlehnt sein und zwar mit verändertem Geschlecht (bas aber im Mhd. wie im Oberd. noch jest auch m. erscheint), val. ml. butyrum, fg. beurre, ital. burro, spätgr.=ffyth. βουτυρον. Die Herleitung bes gr. 28. von bem Stythischen beweist die Einfuhr aus Inner-Europa, das dazumal zumeift von Germanen bewohnt war und läßt schon bieses auf g. Abstammung schließen. "Butter wurde in alter Zeit, wie noch jest im Alem., mit Ante be= zeichnet", vgl. Unte, sowie auch mit Rerne; "vielleicht mar die (füdl.) Art des But= terns" (val. die Abltg. des gr. 28. vor= stehend!!) "von der heimischen verschieden und mit ber neuen (!) Runft tam die neue Bachng! Die Runft ber Kafebereitung mag früher, ichon vor Mitte des erften Sahr= tausends n. Chr. aus Sübeuropa nach bem Norden gebrungen fein!" Diefe gange Husführung fällt über ben Saufen burch die Thatsache, daß das gr. Grundw. ein aus dem Innern Europas nach bem Guben ge= drungnes 2B. für Butter ift, f. oben. Das Vorkommen eines zweiten und britten 23. für Butter ift feine vereinzelte Erscheinung bei ben G. und beweift nichts gegen die g. Berfunft bes 23. Das 23. Butter erklärt sich gut auf g. Gebiet; bgl. nbl. boter Butter', bot 'Klumpen', botsen 'stoßen, stürzen', d. h. buttern; eine andre a. Bachng für Butter ift obenwäld. vogels= berg. Borre, das g. an and berja 'schlagen, ftoßen, peitschen', g. 283. ber 'schlagen' an= schließt. Butter ift eigtl. 'Schlagrahm'. Daß ber Begriff ichlagen dem 28. Butter zu Grbe liegt, ergiebt sich noch aus ber dritten g. Bichng für Butter: Rerne, vgl. and. kjarn, keyra. dän. kjerne, ichw. karna, tjarna, engl. churn, beutsch ternen 'buttern, schlagen, stoßen'. An das mda. unterfrank. B. Borre Butter' fchließt fich fz. beurre, ital. burro jedenfalls beffer an, wie an ein ml. butyrum. Man beachte, baß die Franken theilweise im Odenwald, | Bogelsberg zc. lange Zeit wohnten zc.

1. Buten m. Kerngehäuse im Obst, nhd. zu Butt 'Ende, Klumpen', verw. mit gleichbed. schwz. boeke w. (bützi, bützgi). Die Bildungsweise erinnert an nhd. (mda.) Gropen, s. unter Griebs. Wahrsch. steht daher Buten sür \*bugze, \*bugaz (schwz. boeke auß \*bauggjo)? Doch s. 2. Buten, mit dem das W. gleich ist.

2. Buten aus Butt (Ende) 'das absebrannte Dochtende am Licht, Haufen, Klumpen (Werg, Gras, Torf 20.)', verw. mit 1. Buten; beide gleich in der Gröbbtg: werthlofer Stoff, von dem ein andrer befreit, geputt werden muß; daher wohl der Name Puten, Buten; ebenso wie das gleichbed. Großen von Zw. großen 'herausschneiden' oder 'stechen', 'Herausgeschnittenes' oder 'squickneidendes' bedeutet.

## **C** (1. R).

Cement m. richtig beutsch: Simenb, Semenb, m. 1161. vgl. and. siment 'Cement' von and. sima (eigtl. Seil, Saite, Strick' 2c.) 'Bindemittel', vgl. and. semja 'zuj.sehen, herrichten', engl. schw. dän. cement, ndl. sement; davon sz. ciment, ital. cimento 'Wörtel'. Die Abltg von l. caementum s. 'behauener Mauerstein' (von l. caedere 'tlopscu') ist unmöglich, da die obigen g. roman. W. weder dem Sinn, noch dem Geschlecht nach mit den l. W. übercinstimmen, während die Abltg von and. sima 'Bindemittel' lautlich und begrifflich genau entspricht. Der Stamm des W. sima, Wz. si-, soi- 'binden', steckt in hd. Seil, Saite

(ahd. seita, seito). Man spreche und schreibe baher Simend für 'Cement', und simen für 'cementiren'. Bgl. noch wegen der Abstammung und Verwandtschaft hess. sime 'Strick, Seil, Bindsaden', as. simo 'Strick, Bindemittel'. — sammen in zusammen, goth. samana gehören zu ders. Bz. Bgl. noch schw. sämja 'verbinden, vereinigen', dän. seise 'verbinden, zusammenbinden', sime 'Vindeseil, Haarschun, Band; vgl. noch and. sýja, goth. siujan 'nähen', sýja w. 'Naht am Schiffe' ze. Bgl. gr. ovrdeouos, ovrdeous 'Vindemittel, Verbindung'. And. s, spr. ss sz, vgl. hd. Zeile zu Seil, weshalh auch Zimend, Zement gesett werden kann.

**D**.

1. Dachsel m. 'Küserbeil von krummer Gestalt', wie die Beine eines Dachshundes, woher wohl der Name, and. hexla, norw. teksla, taengsel, dan. deisel 'Dächsel'; doch vgl. Deichsel 'Axt'.

2. Dächsel m. für Dachshund, Sund mit frummen Beinen'.

Dadel, oberd. Takel m. 'Narr, Tell', schwäb.; and. toki, aschw. toket, schw. tokig 'toll, albern', dän. tyge (woher Theho [de Brahe]).

Dambod, Damhirsch m., dafür uhd. oft Damm= geschrieben, da man für den nicht Jedermann verständlichen Fachausdruck nach einer Anknüpfung suchte. Mhb. tame, ahd. tamo, damo m., ndl. damhert 'Damshirsch', dän. daahjort 'Damhirsch', daadyr, daahind, daa daadyr 'DamsGeiß, -Muh', schw. dofhind, dosdiur 'Damshirsch, -Ruh, -Thier, -Wild', ags. da-, doe. Der Stamm ist offenbar da-, do-; vgl. and. da 'entzückend, lieblich, köstlich', was mit dem Außeren des buntschefigen Damwildes

und ber Geftalt ber Thiere gut stimmt; vgl. noch and. dasamligr 'wundervoll', engl. dappled-roe 'Damhirich', von dapple 'bunt, ichedig, gefledt', was genau entspricht. Abltg aus U. ift bei ber Fulle von 28. auf g. Bebiet von vornherein ausgeschloffen; wo 1. dama (damma) 'Thier aus bem Rehge= ichlecht', baher bald für 'Gemie', bald für Birichgeiß, Birichkalb, Reh' gebraucht, herstammt, ift nicht zu ersehen, und liegt daher die Vermuthung nahe, daß es dem Ag. entlehnt ift, wie so viele andre altl. 28. Das 28. erscheint zuerft in I. Schriftstellern etwa 50 Jahre v. Chr., also zu einer Beit, wo die Römer längst in lebhaftem Bertehr mit Galliern und Germanen sich befanden; es ist also ber Entlehnung aus dem Ag. in höchstem Mag verdächtig; fz. daine Dam= hirschfuh', ital. daino, daina 'Damshirsch, =bock, =tuh' (auch für letteres damma) läßt fich in Anknupfung an ban. daahind, nicht aber an I. dama damma erflären.

Dambrett f., für Damenbrett gu

Dame, bas erst im Mhb. aus fz. dame (1. domina) entlehnt murbe. Die Brettspiele find indeß uralt. Im Nordland gab es fogar ein ausgebilbetes eigenthümliches Schach= fpiel. Es ließe fich baber bas 28. Dam= in Dambrett auch auf die in Damhirsch be= handelte g. W3. da- lieblich, geflect, bunt, schedig' 2c. von den farbigen Feldern bes Brettes erklären. Wolf und Schaf (eines ber verschiedenen Dambrettspiele) zeigt, daß man bei Dam eher an Thiere als an Dame ben= ten darf; insbesondere ift die Dame im Brett= spiel als der große Sprünge machende und überspringende Stein eher mit einem flüch= tigen Damhirsch als mit einer Dame in Schleppkleidern zu vergleichen. Derartige Dinge bedürjen daher einer erneuten Unterjuchung: bis dahin hat das W. als gut. germ. zu gelten.

1. dauern 3w. mhb. duren. turen, and. dijúga 'bauern', drjúgi 'bauernd, dauerhaft, fest', goth. gadaursan 'wagen', vgl. goth. usdandei 'Ausbauer', agf. dreogan, nbengl. schott. dree 'aushalten, länger halten machen, wagen, begehen', engl. endure' bauern, er= tragen', during 'mährend' Bw., Bhw. durable 'dauerhaft'; vgl. insbes. and. preyja, schw. droja, dan. droje 'bauern, aushalten', dan. droi 'ftart, derb, ausbauernd'. Die Umstell= ung des r ift im G. häufig belegt; das d. 28. schließt an and. dän. schw. ags. engl. tre, tree (im Hb. als Endung ster an Namen von Bäumen: Apolder, Hollunder 2c.) 'Baum, Holz' als etwas Dauerbarem an; außerg. gehören hierher: gr. doveareng höl= zern', doov 'Baumstamm', vgl. gr. Jagoew, θαρρεω 'Muth zeigen, voll Zuversicht sein', dazu das urverw. 1. durare 'dauern'. Von einer Entlehnung von hd. dauern aus l. durare tann angesichts ber vorstehend ge= schilderten Bermandtschaft schlechterdings feine Rede fein; vgl. noch bohm. trvati 'Dauer', trvajtei 'dauern'.

2. dauern, bedauern Zw. mhd. turen; mhd. turen ist Abltg zu theuer, mhd. tiure; vgl. ags. dreorig, engl. dreory; aufsfällig ist, daß daß Zw., dessen Bildung, dem Ablaut nach, schou altd. sein muß, den älteren Wda. (wohl nur zufällig oder scheinbar) sehlt; vgl. indeß as. tregan 'leid sein', and. trega 'trauern, sich härmen'.

Danne, Dunc w. Bogelflaum', nhb. nbb. dune, and dunn dýnn, engl. downe, schw. dan. ndl. dune; val. ndl. dons

'Flaum, Flaumfeder, Daunenbett', donsen Bw. 'flaumig, bunig', and. dunna, engl. dun 'wilde Ente'. Eiderdaune kommt von Eider, and. aedar 'Ente' und dunn 'Flaum, Bauchfedern', auch 'Flaum am Kinn (junger Männer x.)', j. Eider, Flaum.

Daus f. 'zwei Augen im Burfel=, UB im Kartenspiel', mhd. dus tus, mit bers. Botg, spät ahd. dus. "Aus einem roman. 23., das von 1. duo entstammt: afz. dous, fg. deux, provenc. duss aus 1. \*duos für duo, woher engl. deuze 'Daus'". hinfälligkeit dieser auf fünftlicher Wortunterftellung aufgebauten Beweisführung zeigt fich burch Gegenüberftellung ber goth. B. twai m., twos w., twa s. 'zwei' und l. duo (\*duos) 'zwei', woraus fich ergibt, daß Daus und die roman. Sippe ohne weitere Runftstücke, wie beim I. 23. nothwendig find, unmittelbar aus bem goth. twos abgeleitet werben fonnen und abzuleiten find. Bürfelipiel mar bei ben G. des Tacitus (j. Germ. 24) eine beliebte Unterhaltung; leider fennt man außer feinen furzen Bemerfungen nichts von den Einzelheiten und den Spiel= ausbruden (f. jedoch gefallen, Sund, Sau) bes altg. Bürfelfpiels. Der Grund liegt wohl barin, weil biefe g. Namen bei der Ubertragung ins Roman, äußerlich fich etwas veränderten und man dann dieselben (bgl. Daus) für bem Roman, entlehnte 28. erflärte! Wie mit biefem, berhalt es fich wohl mit sehr vielen andern gut g. 28., die Nichtkenner ohne Beiteres für entlehnt an= nehmen.

Decher m. 'Behn Stud Felle', mhd. techer, decher, and. dekr, engl. dicker, schw. decker, ban. deger, foll eine erst mbb. Entlehnung aus I. decuria fein. Auffallend ift, baß fur bas bem Deutschen boch leicht aussprechbare l. c (k) im Sb. ch geset worden fein foll, mahrend bas 23. außerdem in ben roman. Sprachen nicht, bagegen in allen g. Sprachen erscheint. Es drängt sich ferner die Frage auf, warum das W. gerade nur für 10 Felle, nicht auch für 10 andre Gegen= stände gilt? In erster Reihe darf nicht überschen merden, daß die Bahlen, insbes. die Bahl 10 idg. find; vgl. and. tegr, tigr 'Behner', und daß man aus diesem and. 28. ohne Beiteres mhd. techer, decher bilben fann; und was die lette Frage anlangt, so weist Decher auf Decke; es ware möglich, daß die

Grbbtg Decke (für ein Zelt, einen Wasgen) wäre und zehn Felle zur Herstellung einer solchen erforderlich waren, woraus das W. entstand und auch weiterhin verblieb. Sei dem, wie ihm wolle, so kann das W. unmittelbar auf g. Boden erklärt und entwickelt werden, was vom l. W. nicht der Fall ist; das W. Decher erscheint nicht im Roman. oder L. in dieser Botg. und ist Decher somit ein gut g. W.

Degen m. 'Schwert', erft spät mbb. (j. 1. Degen) joll nach Grimm aus fg. dague 'einer Art Doldy' abgeleitet fein; bem steht jedoch, außer ber Lautverschieden= heit, bas Vorkommen des W. in den nordg. Sprachen entgegen: vgl. engl. dag 'Dolch' (später auch 'Pistole', also Waffe), dagger 'Dold, furzes Schwert' (engl. dagger in Buf.fegungen 'etwas Spitiges' 3. B. bei Bewächsen), ban. daggert 'furz. Degen', schw. dagga 'hiebe austheilen', ndl. degen 'De= gen', dagge 'Dold' und 'Geiseltau' (f. fdiv. dagga); bozu fpan. daga, fz. dague, von altg. dag 'Bade, Spite, Spieß', woraus auch afg. dague für Jagbipieß, Behörn ber jungen Biriche (Spiffer)'; ba bas afz. 28. auch die Botg. bes and. schw. ban. ndl. ndb. Dagge (für Tauende als Beijelthau) enthält, ift beffen g. Entlehnung unzweifel= haft: höchft merkwürdig aber ware es, wenn das 28. im Fz. verloren, als entlehnt aber im D. erhalten fein sollte. In Wirklichfeit bestehen die roman. Sprachen aus 1. und g. bez. tg. 28. Die Ableitung des be= treffenden 28. ist aus dem L. gar nicht ber= jucht worden und ist dasselbe schon darum Bgl. noch and. dalkr 'Rabel, Brustnadel', dolgr 'ein Feind', dylgiur 'heimliche Feinbichaft', dolg, dolg 'graufame Feindschaft', talga 'zerhaden', tegla 'hauen, schneiden', tjuga 'ziehen, das Schwert ziehen, lange Beu = 2c. Gabel'; gr. δηγμα 'Stich, Big', dazra 'ftechen' ift urverwandt.

Deichel m. 'Holzröhre, auch Pumpenftock', vgl. and. digla 'tropfen, fließen', teigr 'langer Jug beim Trinken', tig 'Schaft'.

**Demant,** Diamant m. mhd. diamant, diemant, nach fz. diamant, ital. diamante, l. adamantem, von gr. adamag, d. i. 'unbeswinglich, unerweichlich, sehr hart', vgl. unter Daumen zend tuma 'start, hart' :c. D. ist also ida.

derb Bw. mhd. derp (b) 'ungefäuert'? mhd. ahd. biderbe 'derb, brav, bieder', j.

Mhd. derp, ahd. derb liegt ber bieber. gemeinsame Begriff 'hart, rauh, gradaus und (bei Sachen) roh' zu Grunde, mas zu and. bjarfr stimmt, bas nicht 'ungefäuert', sondern 'nicht aufgegangen, sigen geblieben, jchroh, roh, jchlecht, geschmacklos' von Brob, frifdem Baffer, 'ichlecht' von Menichen - bedeutet. Betreffs der letteren Bbtg, welche gerade das Gegentheil der heutigen, ist auf den Wandel von schlecht in umge= tehrter Richtung zu verweisen, bas indeß als schlicht seine urspr. Bbtg bewahrt hat: agi. peorf. altengi. therf, afz. derve haben wohl dem and. Begriff entsprochen. Und. bjurfr gehört übrigens zu djarfr, af. derbi, 'feindlich, gefährlich, schädlich, schlecht, böse, fräftig', derian 'schaben', wie bies auch in bem verw. engl. dare, daring liegt. Mertmurdigerweise bestehen auch im Ind. neben ben verächtlichsten Botgen des B., in Buf.= fepungen, 3. B. diarfleikr 'Muth', auch eb= lere Botgen! Bon einer Botg 'ungefäuert', ist aber weder in and. hjarfr, noch in djarfr die Rebe. Der betr. Sat Homilia-bok 8. 2 und 3 heißt nämlich auf deutsch: "Der= bes (bjarft 'unaufgegangnes, ungegohrenes') Brod und Sauerampfer" — "Gefäuertes Brod und nicht 'sitzengebliebenes (hjarft)', Hom. bok 8. 3.), also gerade das Gegen= theil deffen, mas man dem 28. unterftellt hat. Die Botg ber and. B. ift 'unaufgegangen, un= gegohren' von Brod, 'frifch, unverdorben' von Baffer, im Gegensat zu 'falzigem Baffer'.

Deut m. nhb. ndl. duit 'kleinste Münze, Psifferling', engl. doit, and. hveit, 'ein Abschnitt (von Land und bergl.)', 'eine kleine Münze', von hvita 'schneiden', ags. hwitan 'handeln, verkausen' von hwat 'abschneiden', altengl. thwite, ndengl. thwaite, dän. döit 'kleine Münze' und 'Stückhen'; vgl. noch and. dot, ndengl. doit 'kleinigkeit, Lumperei'. In älteren Zeiten wurden die Münzen von Blechstreisen, die man in Kinzen bei sich trug, abgeschnitten und in Zahlung gegeben; daher der Name Deut 'Abschnitt'.

dichten 3w. mhd. tilten 'schreiben, schriftlich absassissen, diristlich absassissen, dichten, ersinnen, ersinden', ahd. tilten 'schreiben, versassen', schw. dikta, täta 'dichten, wiederholen', tycka 'däuchen, dasür halten, dünken, scheinen', dän. digte, ndl. dichten; vgl. and. peyta ertönen lassen', pekkja (Bgh. tácti) 'denken, sinnen', as. (Bgh.) pahta 'dachte', ags. pohte (pencan), engl.

think, Bgh. thought, vgl. bd. banchen, goth. bagkjan (Boh. bahta) benten and. tegja 'schweigen, verstummen'. Die nhb. Bbta ift sehr beschränkt gegenüber der Fülle der Botgen im Mhd. Noch im 16. und 17. Jahrh. hat Dichter (mhd. tihtaere) die all= gemeine Botg 'Berfaffer, Schriftsteller' und bezeichnet den Verfasser sowohl gebundener als ungebundener Schriften und Reden. Der Übergang zu dem d-Anlaut mag durch An= lehnung an I. dictare 'gum Rieberschreiben vorsagen', spät 1. auch 'verfassen', begünstigt worden sein; das ags. dihtan zeigt noch die erweiterte Botg 'ordnen, ruften'; and. dikta 'etwas lat. verfassen', diktan 'Abhandlung', diktr 'Gedicht' dürfte ebenfalls Umbildung bes einheimischen 2B. unter 1. Ginfluß fein. Bgl. übrigens and. dikta Erfindung (boch im schlechten Sinne bes 28.)', engl. ditty 'Lied, Gefang, Gebicht'; vgl. benten ft. 3m., bunken, bauchen ('es baucht mir'), jowie dichten ('trachten nach etwas'), hess. schmalkald. dichten erfinnen, erforschen, er= benken'. Man vgl. ferner: and. tykta, schw. tukta, ban. tugte 'züchtigen' mit ban. digte 'bichten', and. tyktan 'Büchtigung', and. skald, schw. skald Dichter' (vgl. hb. schelten) in allen erbentlichen Berbindungen; bagu and. skalda 'Flote' (vgl. Schallmen), skalda 'bichten, Reime machen in einem schlimmen Sinn', skaldskapr 'Spottgedicht'. Alle biefe 28., im Buf.hang, laffen and. dikta 2c. als ein vielleicht unter bem Ginfluß von I. dictare abgeändertes and. tykta 'züchtigen, schelten', bas and. skalda (vgl. schelten) 'im Reime verspotten', erscheinen. Wenn man den W.reichthum des And. gerade an Spottnamen und Spottreden damit zuf.hält, jo scheint die Dichtung, die gereimte Rede, zunächst nur dem Spotte, der Buchtigung bes Gegners gewidmet gewesen zu fein, und find and. dikta 'bichten' gu and. tykta 'guchtigen' und skalda 'Spottreime machen' hiernach hinlänglich in ihrer Ent= stehung begründet. Man vgl. noch die an= fcbliegenben and. Ramen für Schalt, Schelm, schelmisch, schalkhaft zc. Da das 1. W. weder die Botg des d. hat, das 1. B. für dichten aberpangere, alsoetwas ganz andres ift, auch die roman. Sprachen andere 28. dafür haben, fo ift die Abltg beg. Ent= lehnung bes d. 2B. aus bem Q. gurudgu= weisen; vgl. noch and. bik gleich 1. te 'bich' (wegen bem Wandel bes b-t-d).

Dill m. Dille w. 'Dolbengewächs' (l. anethum' Wohlriechendes'), mhd. tille w. f., ahd. tilli f, vgl. agf. dile, engl. dill, schw. dill, dän. dild, ndl. dille w. vgl. and. dillardi 'süß', zu dilla 'einlullen, einschläfern'.

Dirne w. mhd. dirne, dierne, ahd. diorna w. 'Dienerin, Madchen, Dirne'; and. byr 'Leibeigne', perna 'Dienerin', as. piorna 'Jungfrau', schw. tärna, dän. taerne, ndl. deern, deerne 'Dirne, Madchen'; vgl. goth. B. Liwi 'Magd', zu goth. Liwan, ags. Leowian, and. sjóna 'dienen'. Die versch. 28. haben im Laufe ber Zeit verschiedene Band= lungen der Botg durchgemacht und was z. B. als Dirne in Norddeutschland zur Beit fehr anrüchig, ift in Gudbeutschland ein ehr= barer Name. Das fz. garce (zu garçon 'Anabe') hat dieselbe Wandlung in Frankreich burchgemacht und galt in früheren Beiten für Mädchen schlechtweg; dasselbe gilt von iz. fille, das früher ebenfalls für ein ehrbares Mädchen galt, heute nur Toch= ter, oder bas Gegentheil eines ehrbaren Mäd= chens bedeutet; f. bienen, 1. Degen.

Dock s. m. 'Wasserbehälter mit steilen Usern sür Schiffe, Kunsthasen', mhb. nbb. nbl. engl. dock, dok, and. dökk, dökö 'Teich, Grube, Sumpf', schw. docka, dön. dokke 'Dock' ist ein künstlich geschaffener, ausgesgrabener (vgl. dig, dug 'graben') Hasen mit steilen Usermauern, im Gegensatzu einem solchen mit schrägen, slach ansteigenden Usersändern (engl. pool 'Teich'). Dock ist aus diggen 'graben' ebenso gebildet, wie Grube aus 'graben'. Ugl. noch Deich, Düker, digsen, schw. dika, dän. dige, ndl. dijken 'graben, Gräben machen, eindeichen'. Aus dem G. drang das W. auch ins F3.

Dode w. 'Buppe', mhd. tocke 'Buppe', auch 'junges Mädchen', ahd. toccha 'Buppe'. In den ältesten Zeiten der übrigen Mda. sehlt das W.; vgl. nhd. Docke, schw. docka 'Gebinde, Gebund, Geländerstütze', dän. dukke (dukkedarn 'Büppchen') 'Docke'. Docke 'zussammengeknoteter Strang Garn' (nbl. dock 'Tuchstoff') war wohl das Vorbild für eine Buppe, da diese wohl zuerst aus einem solchen gebildet wurde.

Dohle w. Siel, Antauche, unterirdischer Abzuggraben oder Mohr', oberd. ahd. dola 'Röhre', ndd. afries. dole 'Grube, Graben', zu dän. dölge 'verbergen, verheims lichen', tylde 'gießen, abgießen, abziehen' vgl. and. dylja 'verbergen', dul 'verkleibet, heimlich', vgl. Dülle, Tülle, Deichel.

Dold m. nhb. (feit Beginn bes 16. Jahrh.), and. dolgr, dölgr 'Schwert, Speer, Todfeind', vgl. and. dalkr 'heftnabel am Mantel', ahd. tolg 'Tobseind', ags. dolg 'Bunde', goth. dulga 'Schuld', engl. dag, dagger, jchw. dolk, ban. dolk, daggert, nbl. dolk 'Dold'; and. dolg- in Buf.fegungen in bichter. Darftellungen erscheint ftets in Berbindung mit Bunde, Blut (3. B. dolglinnr [eigtl. 'Wundenschlange'] für 'Speer' 2c.). Bgl. unter Dohle 'Siel', ban. dolge 'verbergen, verheimlichen' (Dolch als 'eine verborgene geheime Waffe'), and. dylgjur 'geheime, heimliche Todfeindschaft', dylja 'verhüllen, verbergen', dul 'geheim'. Bei biefer Fulle von einschlägigen 28. auf g. Gebiet ift es unzulässig, Dolch als bem Clav. (bohm. poln. tulich), wenn auch mit (?), als entlehnt anzunehmen, wäh= rend die flat. 28., beren Herkunft jonft nicht nachgewiesen ift, aller Bahrich. nach vom G. entlehnt find.

Dolmetich m. mhd. tolmetsche, tolmetze, tulmetsche: "ein türfisches 2B. (nord= türfisch tilmač), das durch ungar. tolmacz ober flav. (aflov. tlumači, poln. tlumacz, bohm, tlumač) ins Mhb, brang." Daneben mhb. tole, tolk, and. túlkr, túlkari (and. túlka 'übersepen'), schw. tolk (tolka, uttolka Bw.), dan. tolk, fortolker, ndl. tolk (vertolken 'überseten'), vgl. and. hulr 'weiser Mann, Ceher' (ift uralt) zu Lylja 'fagen, reden' (Ggw. tyl, tylr), tól 'Wertzeug' (agj. tool, engl. tool) (vgl. auch and. dul 'geheim', dylja 'verbergen, geheim halten', dula 'längnen'), schw. dölja, dän. dölge 'ver= bergen, geheim halten, etwas bei sich be= halten (in Gebanken), jem. Bertrauen schenken, jem etwas anvertrauen'. Bu alle biesem stimmt das W. Dolmetsch, bas in erfter Reihe ein Bertrauter, zur Weheim= haltung Berpflichteter ift. Wo das türk. 23. tilmae, und weiter bas aflov. tluku herstammt, ist unbefannt. Die angeblich davon abgeleiteten B. lit. tulkas, lett. tulks 'Dolmeticher' ichließen fich viel leichter an and. túlkr. jánv. dän. tolk an und ift bei der eigenth. Stellung der Mordlander zu dem Lande des hentigen Ruglands, mas fie seit über 1000 Jahre bewohnten ober beherrichten, eber Entlehnung ber flav. 28. und Anlehnung bes türk. B. an die nordg.

28. anzunehmen; türk. mac kann für g. Macher ftehen.

Dom ni. nhb. aus I. domus (für domus dei; goth. bafür gudhus). "Altere Entlehnung ift ahd. tuom (auch dom), mhb. tuom bifchoft. Stiftstirche, Dom', bas etwa im 9. Jahrh. in Deutschland beimisch Das aus dem mhd. ahd. tuom entwidelte Tum erhielt fich bis ins vorige Jahrh." — Wenn es fich mit der Abltg. von ahd. tuom aus I. domus nicht beffer verhält, wie mit ber von scuola aus 1. scola, so ift Dom ein gut g. 28. f. Schule. Die g. Endung -dom, sthum in Reich= thum, Herzogthum ac. läßt eine ander= weitige Dig des W. um so mehr zu, als ein so bestimmter Gegenfat, wie er von andrer Seite angenommen wird, zwischen B. und. L. gar nicht besteht, j. Ginltg.

Donau 'Flugname', aus Don- und Un 'Baffer, Fluß' zus.gesett. Das erfte Glied Don= gehört zu and. duna, schw. dåna, bän. döne, dundre, dröne, drönne ft. 3m. 'bonnern, braufen, raufchen, dröhnen', wozu and. husa 'tojen', hund, Name eines Fluffes, 'ber Tojende, Donnernde'. Die g. 3w. Wz. don- bu- ericheint in zahlreichen g. Flugnamen: Dan, Dana, Tana, Tana= Elf, Tanaro, Don, Donajet, Dunajet. Donau, Düna (Dwina), Dun, Dyna; vgl. noch Rhone (früher Rhodanus 'der Rotten'), Daune in Rebbaune ze., f. unter M, Ma, ifr. udan 'Baijer', Stamm dan. Es find hier zwei verschiedene Begriffe in ähnlicher W.gestalt zusammengetroffen: Baffer und braufen, bonnern, tofen. - dan, don bedeutet 'braufendes Baffer'. S. Donner.

doppeln 3w. 'würseln', mhd. doppeln zu mhd. toppel 'Würselspiel', vgl. and. dubla, dufla, ndl. dobbel 'Würselspiel', ban. schw. dobbel 'Spiel, Glückspiel'. Doppel stammt von Tüpsel 'den Augen auf dem Würsel' (md. dippel). Bgl. sz. doublet 'Pasch im Würselspiel'. S. Daus, Döbel, Dübel; vgl. and. dubl 'ein Spiel, eine Roje', dubla, dusla 'tüpseln', ndl. dobbel 'Würsel'.

doppelt Bw. 'zweisach' (in Zus. sekungen Doppel, vgl. Doppelbier, Doppelabler 20.), and. tvisoar. tysvar, tví, tvisald, tvigörr, sidr: "mhd. dublin ist Abltg. aus sz. double (l. duplex 'zweisalt, zweisach'). Das t im Aussaut, wie in Axt, Chst. Das W. kann

g. ebenso gebildet werden, wie im L. s. Daus und ist das entspr. goth. W. nur zufällig sehlend, vgl. and. dubl, dufl 'doppelt, zweisalt', and. dubla, dufla 'verdoppeln, hoch spielen'. Bgl. nhd. zweiseln in eigtl. gl. Bbtg.

**Dorf** f. mhd. nhd. dorf, and. porp 'Dorf, zus.liegende Wohnungen der kleinen Bauern', kaup-horp 'Marktplat, Drt' (in Ortnamen auch als -rup, -trup, -torp, -horp erhalten), horpari Bauer, Dörfler', goth. haurp = gr. uppog bearbeitetes Feld, Land, Anfiedlung', auch Land im Gegensatz zur Stadt', af. agf. porp, engl. thorp, throp, nol. dorp 'Dorf'. (Für Dorf gilt goth. haims, j. Beim.) "Beachtens= werth ift daneben die Botg von nhd. schwz. dorf Bejuch, Busammenkunft', die vielleicht auf aflov. trugu 'Markt' hinweist." Doch vgl. and. torg, schw. torg, dän. torv 'Markt', wonach das ajlov. W. selbst vom G. entlehnt ift. "Wird durch folche Berichieden= heit der Botg die W.geschichte schon er= schwert, jo kommt noch ein k. \*trbo 'Dorf' hingu; tymr. tref 'Dorf' (bagu der altgal. Bölkernamen der Atrebaten), das fich auch mit I.tribus 'Stamm' berührt." Berwirrung entsteht natürlich nur bei benen, welche felt. als einen Begenfatz zu germ. ange= nommen haben, was sich aber thatjächlich nicht aufrecht erhalten läßt. - "Biedrum steht and. hyrpast (horp) zusammenlausen, zuschängen, hirping Hausen, Trupp, Gedränge', dem gr.  $\tau v \varrho \beta \eta$ , I. turba Schaar, Trupp', jehr nahe. Beachte noch agf. prep, prop 'Dorf'" (s. oben and. -trop, -rup aus horp, torp, und fymr. tref, was der Auffassung der Untrennbarkeit von kelt, und g. als neuer Beleg dient. Lit. troba 'Gebäude' ift Entlehnung vom B. Man beachte and. torfa, torf, engl. turf 'Bieje'. Die Land= bewohner kamen mit ihren Tauschgegen= ftänden auf einer Biefe zusammen, wo auch die Wettrennen und sonstige Spiele statt= fanden. Um diese Biese entstanden einige Bebäude jum Schutz und zur Labung 2c. und bas Dorf war fertig. In fchw. Städten werden die bepflanzten freien Plate (Marft= plat) torg genannt. Es stimmt das mit der Bdtg des goth. haurp 'Feld, bearbeitetes, nutbares Land'. Mit uralten 28. biefer Urt verhält es fich im Laufe der Beit und in den ausgedehnten Gebieten, in welchen sie gebraucht werden, wie mit dem Wasser eines großen Stromes, der seine Zuflüsse aus allen Windrichtungen und Gegenden, die er durchsließt, erhalten hat, das immer Wasser bleibt, aber in seinen Bestandtheilen um so mehr Beränderungen erfährt, je weiter es sich von der Quelle entsernt.

dorren 3m. mhd. dorren, ahd. dorren 'bürr werden, verdorren', and. porna (pornadr 'bürr'), af. porron, goth. pairsan, paursnan, vgl. l. torrere 'trochnen' (torridus ift genau ahd. dorret 'verdorrt', goth. paursus), dazu l. terra 'das Trochne', auch 'Land, Erde'. Bgl. noch schw torka, dän. törres, törre, ndl. dörren, droogen 'dorren, dörren', vgl. Darre, dürr.

Dorich m. 'Seefisch', nhb. ndb. dorsch, and. porsh, gespr. poskr (vgl. and. dorg 'Angelruthe', dorga 'angeln'), schw. dän. torsk. Das W. ist durch and. dorga 'angeln', als 'Angelsisch' genügend erklärt; vgl. noch ndl. torschen 'eine schwere Last tragen', engl. dorsel 'Tragkorb, Ress'.

dort Uw. mhb. dort, ahb. dorot, wohl aus darot, and. padra, älter par, goth. paruh 'ba, bort'; papro 'von bort aus', af. par, agf. paer, engl. there, schw. bän. der, nbl. daar. Das Ahb. hat darot 'bahin'; Abltg. von bar, ba. Bgl. gr. erdade 'ba, borthin'.

Doje w. Büchse', nhb. nbb. dose, nbl. doss 'Schachtel, Dose', schw. dosa, ban. dasse, engl. dose, and. dos 'Dose'; vgl. andb. andl. dösel, dözel (mba. Döz 'Kopf') 'Schadel, Haupt, Ropf', Döse 'Gefäß, Bottich', Düse (s. ds.)

Doft, Doften m. mhb. doste, toste, ahd, tosto, dosto 'wilder Merian, Majoran w. Thymian', wohl gleich mit mhb. doste, toste m. 'Strauß, Blumenstrauß', sodaß die Botg 'Thymian' eine Sonderheit ift; goth. ware \* busta 'Straug'. Bgl. and. bustr, gustr 'Windftoß, Etwas, was die Luft bringt, Mehlthau' (auch Geruch?); schw. dosta, marmynta, ban. dosten, dost, engl. tussoc, tussuc 'Buschel Gras, Zweige' 20., val. nol. dossen 'antleiden', and. dot 'Alcinig= feit', dusa 'Quticher f. fl. Kinder', agf. engl. dust, nbl. duist 'Staub', in welcher Beftalt Merian und Thymian zur Berwendung kommen, and töstugr 'scharf, stark von Geschmad'. Bal. Toft.

Drace m. Lindwurm, Bogel Greif', mhd. tracke (overd. tracke), ahd. trakho (overd. tracke), mndl drake, and.

dreky (flug - dreky), agf. draca, engl. dragon (flying - dragon), drake, fcm. drake, ban. drage, nbl. draak; bas W. war bereits vor bem 8. Jahrh. in Deutschland längst eingebürgert und scheint ein idg., jedenfalls westidg. 28. zu sein, f. flav. drak, und ist darum die Entlehnung aus gr. Joanwr 'Drache' (eigtl. 'scharfblickendes Thier'), 1. draco (roman. dracco) 'eine Schlangen= art (Hausschlange)' zurückzuweisen. zeichnend ift die Ahnlichkeit ber urg. 23. and. drekka 'trinfen', drekkja, goth. dragkjan, engl. drench 'ertränfen, erftiden, betäuben' zc. mit den and. goth. B3chnungen für Drache; Drache mare ber 'Betauber, Bürger, Erftider', was als Eigenschaft großer Schlangen zu betrachten ift. 2gl. noch as. fregian 'broben'. Die g. Welt hat ben Lindwurm, die geflügelte Schlange, wohl längst gekannt, ift boch biefes mertwürdige Thier nur auf g. Boben als Ber= fteinerung (in Solenhofen, Boffenhofen) ge= funden worden, weshalb unmittelbare Überlieferung anzunehmen ift.

drall Bw. mhb. nhb. drel (wahrich, zu brillen 'brehen') 'flink, gewandt, stark', boch vgl. mhb. gedrollen 'rund', was dem nhb. Begriff entspricht; vgl. nbb. drall, mnbl. dral 'rund'.

Drall m. 'Drehzug im Gewehrlauf' von drehen; f. drillen.

drängen 3w. mhd. drengen, and. hröngva, goth. hreihan 'bedrängen, brängen, beengen', af. hringan 'sich drängen', zu dringen. — Drangsal s. ist früh nhd. Tw. Endung = sal, älter isal, goth. isl, ags. engl. -ls. Bgl. hierzu goth. hreihse s. 'Besichwerde, Bedrängniß'; schw. trängmål, dän. trängsel 'Drangsal'.

dreift Bw. erst nhb. ndb. driste, drist, and. Prár 'hartnädig, steis, hart, unbeugsam, roh, plump', prasa 'breist austreten, sprechen', ags. priste 'breist, verwegen', as. pristi 'muthig, tühn', schw. dän. dristig, ndl. driest. Da and. prár mit seiner nord. Sippe ganz selbständig entwickelt, so ist Bezichung zu l. tristis 'betrübt', mit dessen Botg dreist an sich nichts zu thun hat, eigtl. abzulehnen; dagegen bedeutet l. tristis auch 'grimmig, zornig, kalt, hart, rauh', was der Botg dreist, das auch 'verwegen' 20. ist, nahe steht; dreist schart mit tropen verw. Egl. and. prár 'hartnäckig' 20. und and. prátta (ahd. dratzen, nhd. tropen) 'streiten,

zanken'; doch entspricht dem and. Ira's besser and. Irasa 'frech sprechen'. Bgl. urverwandt Gr. Fagong 'Dreistigkeit, Frechheit', Fagow, Fagour 'schimpsliche Dreistigkeit zeigen', Fagour 'Zuversicht, Muth haben'.

dreichen 3w. mhd. dreschen, ahd. dresken, and. Preskja (vgl. auch and. Proski 'spruchreif'), goth. Priskan, ags. Perscan (für brescan), engl. thrash, thresh, jchw. törska, ban. turska, ndl dorschen 'breichen', auch 'prügeln' (mhd. auch 'qualen'), wohl auch 'stampsen, treten'. Dieg. Wortsippe drang ins Roman.: ital. trescare 'trampeln, mit den Gußen unruhig fein, ftampfen, tangen', afg. tresche 'Reihentang'. Daraus ergibt fich die uranfängliche Urt des Dreschens als Austreten'. Der Name des Dreichflegels (. 'flügels') ift ahd. driscil, mhd. nhd. drischel. Die Botg. bes vorg, tresk wird 'larmend ftampfen, treten' gewesen sein; vgl. lit. trasketi 'rajjeln, klappern', ajlov. tresku 'Krach', trosku 'Donnerjchlag'. Engl. threshold 'Schwelle' wird meist auch zu altg. þreskan gezogen, indem man es als Dreich= balten (!?) faßt, ober als Ort bes Saufes, wo gedroschen wird? Es ist das aber gurud= zuweisen; denn, daß ichon zu alten vorengl. Zeiten das Dreschen auch in g. Ländern in besonderen Tennen verrichtet wurde. zeigt and. breskjöldr 'Tenne' (von breskja 'dreichen' und vollr 'Flur, eingefriedigtes ebnes Brundftud', ober öldr 'Feier, Belage, Ort berjelben'); wenn die Juden und andre Bölker bereits vor vielen taufend Jahren bas Dreichen burch Mustreten burch Ochjen besorgen ließen, so wird das bei unfren Ahnen nicht minder der Fall gewesen sein; dazu konnte aber eine Thurschwelle als Unterlage nicht bienen, jondern es mußte ein größrer Raum mit festem ebnem Boden bafür vorhanden jein. Bum Aberfluß vgl. goth. ga-frask 'Dreichtenne'.

drillen Bw. von Drill 'Reihe, Rille, in Reihen faen', engl. drill.

Drillich m. Drilch, Drell, mhb. drilich, drilch 'ein aus Treisadengarn gewebtes Zeug', s. Drell, wie Zwistlich, Zwilch 'Zeug aus Zweisadengarn'. Bestreffs zwi-dri- für zwei drei vgl. Zwilling, Trilling. Ahd. drilich 'dreisach, dreisaltig' soll Umdeutschung des 1. trilix (trilicem) 'dreisädig' zu lieium 'Faden' sein. Ühnliche Bildungen seien Zwillich und Sammet. Und wie verhält es sich mit Zwilling,

Drilling?, was die ganze Hinfälligkeit bieser Behauptung beweist, abgesehen, daß l. licem höchst wahrsch. von echt g. Leiste, Lipe abgeseitet ist; vgl. schw. dräll, dän. dreiel, dreil, ndl. trielse 'Drisch'; vgl. serner engl. twoling, threeling w. 'Tau von 2, 3 w. Joll llmsang oder von 2, 3 w. Duchten', and. pripaettr 'Driss, dreisach gezwirnt'.

Drilling m. mhd. aus dri 'drei' und ing 'jung', wie Zwilling aus zwi- 'zwei' und -ing 'jung' gebildet, zwischen welche ll, der leichteren Aussprache halber, eingeschos ben wurde; vgl. schw. dän. trilling, ndl. drieling.

Droge w. eigl. 'trodne, gedörrte Waare, Gewürze und Arzneistoffe', ndb. drögt, ndl. droog 'troden', wovon entlehnt die roman. Sippe von fz. drogue, ital. span. droog 'Droge'; vgl. engl. drugs 'Droge', ags. drig, drige 'troden'.

drohen 3w. mhd. dron schw. 3w., bas Abltg zu älterem dro w. Drohung ist; das altererbte 3w. ist nhd. dräuen, mhd. dröuwen, drouwen, ahd. drewen, drouwen, goth. Preihan bedräugen, as gi Proon bedräuen, ags. Prean (Preade), engl. threaten brohen. Ahd. dro, droa (ff. drawa) entspricht ags. Preo; vgl. engl. threaten, threat, schw. trå 'nachstellen', dän. true, ndl. dreigen brohen'; goth. Preihan bedräugen, schmähen' steht wohl auch für drohen.

Drost m. Oberamtmann', mudd. droste, drossete, mhd. truhtsaeze, nhd. Truchseß; and. dróttséti 'Haußmeister, Berwalter des Königs', drott 'Haußhalt', schw. dän. drost 'Drost', ndl. drost, drossaard, drostendiensten 'Herrendienst, Frohndienst'; davon entlehnt fz. drossart 'Drost'. Wegen Drostei s. unter Truchseß.

Drude w. 'Zauberin', ndb. mhb. trute w. 'Unholdin, Alp'; Trudenjuß mhd. 'trutenvuoz', and. prudr 'Tochter Thors, Göttin, Priesterin, Eingeweihte, Zauberin', goth. prohjan 'geweiht, gewandt', usprohjan 'geweiht', usproheins 'Übung (Gottesdienst?') gerrendienst?'); ags. dryas zu ahd. dru, engl. tree 'Baum', gr. dovs 'Eichbaum', woraus man für Drude 'die (oder der) an der geweihten Eiche Opsernde (Priester oder Priesterin)' als Grobbtg solgern könnte (1. druidae als der bei den Galliern und Germ. gebräuchliche Names für Priester);

vgl. noch schw. druid, druda Druidin Bauberin', gothland. druda, ban. drude. val. drot 'Gebieter, Herr, Herrscher, Buts= herr', 'Banberer', druid 'Opferpriefter'. Die Bota von Drude ift eine im Laufe der Zeiten verschiedene, wie goth. 28. nament= lich bezeugen, welche übrigens mit dem noch erhaltenen Vornamen Gertraude, Ger= trud ('die Speergeübte', 'Speervertraute', 'Speerjegnende'?) gut stimmen. Whd. trute steht äußerlich gut zu traut, vertraut und dieses zu goth. propjan 'geubt, gewandt', während goth. us propjan 'geweiht' zur Briefterin' stimnet. Wie unstichhaltig die Unterscheidung von kelt. und g. (als grund= fätlicher Gegensat) ift, ergiebt auch bei biefem 28. die Gleichartigfeit des Grow. and. tru, felt. dru 'Glauben, Treue'. Bgl. noch wegen weitrer Beziehungen and. dros 'Sug= herz (Träutchen)', dichter. 'ein Mädchen'; ital. druda ift babon entlehnt.

Druse w. 'eine Gruppe auf einer Grdwz. erwachsenen Spaths (Kristal)', schw. drus, engl. druse (verw. mit Drüse 'Ansichwellung'); vgl. and. truss, engl. truss 'Bündel'. (Zu hb. Troß, s. dk.)

Drüfe w. mhb. drüese, druose (baher nhb. Nebenw. 2. Drufe 'Krankheit' mit Sonderbotg), ahd. druos, druosi, dän. trutten 'geschwollen', and. prosks 'stark, ausgewachsen', proti 'Anschwellung'.

Ducht, Duchtbank, auch Duft w. 'Ruderbant', ahd. doffa, and. popta; vgl. pofna 'wallen'; vgl. ahd. gidofto eigtl. 'Genosse auf der Ruderbant', ags. gehofta 'Genosse'; jenes altg. W. für Ruderbank (goth. \*Pufts) gehört wahrich. zur W3. tup 'niederhocken'; vgl. dagegen dan. schw. toft 'Ruberbank, Plat im Ruderboot, aber auch (dan.) abgetheilter, eingehegter Raum (Grasanger) überhaupt', mas mit hoden an sich nichts zu thun hat, sondern 'Alb= theilung, Plat' bedeutet; gleiche Botg 'Ab= theilung, Play' hat and. toft, topt, tuft 2c.; vgl. noch zu Begriff 'hoden', gleichbed. lit. tupeti, - tupti 'sich niederhocken', das vom G. entlehnt ift.

Duchte w. 'Gespinnststrang, aus welchem die Taue zusammengedreht werden', auch Docht, Docke, and. toppr 'Bündel Garn, Zopf', auch 'Seiler', hattr, engl. thaught, ban. tot, schw. tat 'Strang'. Bgl. Docht.

düdeln Zw. nhb. ndl. dödeln 'bubeln', dödelsack 'Dubeljad', tuiten 'blasen' (zu

tuit 'Nohr'), dan. dudelsäk, säkke- (säck-)
pipe, schw. säckpipa 'Dubelsad', dan. tuden,
tüde 'dudeln', engl. doodle 'dudeln'; vgl. zu
dudeln: jodeln, tuten 'Hornblasen', und
wegen der B.bildung: brodeln, sudeln,
hudeln, zotteln, puddeln, butteln w:
vgl. noch d. Ortnamen: Dudeldorf, und
eine ganze Reihe von Ortnamen auf dus
den; da braucht man nicht auf daß poln.
dudy 'Sachseise' (und davon abgeleitete
poln. dudlie 'dudeln') als Duelle zu greisen,
die offendar beide vom g. tuten, dudeln
entlehnt sind.

Duft m. 'feiner Dunft, Musbunftung, Rebel', mhd. tuft 'Dujt, Dunjt, Rebel, Thau, Reif', ahd. tuft 'Froft', dauns 'Duft, Geruch', and dupt, duft, dust, dampr, danpr - bokr, ags. dust, engl. dust, schw. doft (dofta 'buften'), dunst, ban. duft, dunst 'Duft, Dunft'; vgl. goth. dauns, and. daunn 'Geruch, Duft' zu and. daunsa, daunsna (ist. dunsna) 'riechen', - auch 'schnüffeln', was die Botg gibt. Der Grobegriff 'feucht, bufter' murbe mit Dunft 'Rebel' überein= stimmen; Duft hat aber eine noch weiter gehende Botg 'Geruch' und ift man versucht, der äußeren und inneren Abnlichkeit halber an Luft als verw. anzuknüpfen; vgl. and. lopt 'Luft, Höhe', - Luft zu lopta 'heben, fich erheben'; 'Alles, mas in die Bohe fteigt, in der Luft sich bewegt'.

Dult w. bair. Jahrmarkt', mhb. tult w. Jahrmarkt, kirchliches Fest, Kirchweih', ahb. tuld. Das W. ist die altg. Bzchng sür 'Fest', goth. duls w. 'Fest, Feier', im Rord. Agj. nicht vorhanden; doch vgl. and. sulf' Barde, Sänger, Weiser, Redner', sylia 'sagen, reden, singen'. Da zum Reden, Singen eines Barden zc. auch Juhörer geshören, so war der Begriff \*puld wohl 'Verssammlung, Festversammlung'; der des Jahrsmarkts ist Entwicklung.

Dine w. 'Sandwall am Meeresstrand', nhd. ndd. düne, ndl. duin (woher fz. dune), vgl. ndl. tuin 'Zaun', engl. downhill 'Abshang'; and. tun 'Einfassung, Einfriedigung, Unwallung des Seestrands', ags. dun 'Hügel', engl. dune, downe 'Düne, Edne' und 'Daune', engl. down 'herunter' und 'Ebne', ags. adune, ofdune 'vom Berg', 'thalwärts'. Die Gruppe düne hat im Engl. Ndl. Dän. eine zahlreiche Sippe. Die Unnahme, daß auch dun felt. Ursprungssei, weil altir. dun 'Hügel', viele altfelt.

Stäbtenamen auf dun (f. lat. dunum) enben, ist abzuweisen, weil kelt. und g. kein Gegen= fat ift und bas angebl. telt. 28. dun nichts andres ift, als das g. zun (Zaun), engl. town, norm. dun, and. tun 'Einfriedigung, Burg, Stadt' :c., wozu noch norw. tún (j. tún-hlid 'Burgzugang'), dän. dyning hoher Seegang (Wajferberg)', dynge 'Haufen, Berg, Misthaufe', and. dyngjo 'Saufe'; bazu and. tungi 'Laft', engl. dunnage 'Ober= laft, Dedlabung bei Schiffen'. Rorm. agf. dun 'Hügel' ift verw. mit gr. Ger (rf. Dig) 'Seestrand', str. dhanus 'trocines Land, Festland, unwirthliches Land'. Und. dunna 'wilde Ente' ift wohl von Düne abgeleitet. Doch vgl. die unter Donau gegebene Botg bon Don - 'bonnern, braufen' 2c., Dune 'das Ufer, an dem das Meer brauft'?

Dunung w. 'Hohliee, hohler, wallender Seegang', ban. dyning, donning 'Dunung, Seegang'; zu Don 'braufen', oder zu Dune 'Berg, Bafferberg, Belle'?

Dung m. mhd. tunge w. 'Dünger, Düngung', mhb. tune m. w. 'unterirdisches, - eigtl. mit Dünger bebecktes Bemach zur Winterwohnung, insbej. die unterirdische Webestube'. Das ist eine sonderbare Ub= Itg und Zusammenstellung. Dung ist Abltg von Saufe (f. Dune), woraus bas 28. Dunghaufen (dessen beide Wort= theile gleichbed. find) abgeleitet murbe. Bgl. ahd. tunga 'Düngung', engl. dung 'Mift' und 'dungen'. Ahd. mhd. tunk w. 'Dunger' und 'unterirdische Webestube' flaren die Berichte bes Tacitus (Germ. 16) und bes Plinius (Hist. nat. 19. 1). Die Grobbtg der beiden an sich versch. W. mhd. tunge und mhd. ahd. tune ift bugel, Baufe: tunge 'cin Mifthaufe', tunc 'ein mit Erbe bedectter Raum jum Beben'. Mit abb. mhd. tunk vgl. indeffen and. dyngja in altist. Wohnungen 'ber ber Hausfrau ausichließlich gehörige Wohnraum (fz. boudoir eigtl. 'Grollzimmer, Schmollzimmer')'. Der äußeren Gestalt nach ist bas gleichbed. fz. boudoir (bas prächtigfte Gemach in einem Baufe), mit fg. boudin 'Burft, Blutwurft', boudinier 'Burstmacher' fast gleich, und doch find diefelben gar nicht verm., das eine stammt von bouder 'schmollen', das andre von 1. bodulus 'Blutwurst'. wegen der Bbtg ber and. 28. dan. dynge (St. dyn) 'Saufen, Berg, Schichte', alfo 'Getreides, Geld , aber auch Mist Saufen'

Für Mist gilt im Dan. gjöde, nög, also ein ganz andres W. Die Grobtbg von and. dyngja könnte nach dän. tynge 'Schwere, Last, Sorge' in beschweren liegen; vgl. übrigens zu and. dyngja 'Frauengemach', ags. dyng, ahd. tunc, engl. dungeon, wos von abgeleitet sz. donjon 'Thurm, Bersließ (dunkles Gesängniß: zu dunkel s.d.)'. Dung aber ist von '(Mists) Haufen' absgeleitet.

Dünkel m. mhd. zu dünken (vgl. gleichbed. däuchen), nihd. dunken (Bgh. duhte) 'scheinen, dünken', ahd. dunchan (meist unpers. m. ms.) 'scheinen' (Bgh. duhta), goth. Pugkjan, Puhta, 'dünken, däuschen, scheinen', and. Pykkja, as. Pukkjon 'dünken', zu as. Penkian 'denken', ags. Pyncan, engl. think, daß aber wesentlich die Botg. von ags. Pencan, ahd. mhd. nhd. denken hat. Bgl. die urverw. alts. tongere 'kennen' (vgl. tongitio 'Begriff'), gr. doxeer 'dünken' (vgl. 'dünken' zu 'däuchen'), and. Pokka, goth. Pugkjan 'dünken'.

Dunft m. mhb. dunst, tunst m. w. 'Dampf, Dunft', ahb. tunist, dunist, dunst 'Sturm, Hauch'; and. daunn, goth. dauns 'Geruch', ahb. dauno, ags. dust (für \*dunst), engl. dust 'Staub', schw. dän. dunst, nbl. damp 'Dunst'. G. duns, für \*dwuns (?), soll auf ibg. dhwens, bas noch in str. dhvans 'zerstieben' (dhvasti 'das Zerstieben') stede, beruhen? Näher liegt g. dünn, dehnen 'ausbreiten'. Bgl. dünn.

durch Bhw. mhd. durch, dur 'burch', auch 'um - willen', ahd. duruh, durh, goth. bairh 'durch'; vgl. and. bara 'tropen, magen, den Muth haben etwas zu thun', borri 'der erste Monat im Jahr' (vgl. 1. Januar zu janua 'Thure'), brar-, bra- in Buf.fegungen burch=, ver=, darradr 'Be= ichog, Burfipeer' (radr 'Ruthe, Stange', der 'Spige'), as. ags. purh, engl. through, ndl. door, ndd. durch'. Bgl. noch ahd. derh 'durchlöchert', durhil, durihil, mhd. dürkel durchbohrt, agi. Lyrel, goth. Lairko 'Loch'. Bal. weiter das unzweiselhaft ver= wandte Thor f. mhd. ahd. tor, goth. daur j. dauro w., and. dyrr j. w. Mz., aj. dor, ags. duru, altenal. dore, engl. nbl. door, dazu Thür (wohl Mz. zu Thor), goth. daurons Miz. zu daur, aj. duri, dura, agj. dura, dyre, john. dörr, dän. dör, nol. deur. Bgl. hiermit gr. Ivoa, Ivoergov 'Thur', Jupaur Borhalle' ('der zu durch=

schreitende Raum'), 1. fores (für \*dhores) 'Thür', str. dur, dvar 'Thür', lit. durys 'Thür', association. dviri 'Thür', dvoru 'Hos'.

— Es geht hieraus hervor, daß durch in allen idg. Sprachen vorhanden war und noch ist, wenn auch in einzelnen nur noch in der Jusselnung Thor, Thür. Bgl. noch 1. trans — für \*turans 'burch'. Ouer, Zwerch scheint (wie str. association) verwandt zu sein, vgl. durch sichreiten, squeren.

dürr Bw. mhd. durre, ahd. durri 'bürr, trocken, mager', and. Hurr, goth. Haursus, af. Hurri, agf. Hyrr, engl. dry, schw. torr, dän. tor, ndl. dor; bgl. urverw. 1. torridus, f. dorren.

Düse w. 'Windrohr, Blasrohr am Blasdalg, am Hochosen' ic., nol. tuit 'Rohr, Röhre', vgl. Dose, Dose, Tüte, Tutte, and. túta 'Röhre, Schnauze, Rinne, Dachsspeier, Wasserstrahl' ic., vgl. and. tota 'Zite' oder 'ein dieser vergleichbarer Borsprung eines hohlen Gegenstandes', ags. totodan, dän. tude; vgl. schw. tuta 'Däumling, Fingerling', s. Jotte.

Dujel m. Geistesbetänbung, Halbschlaf, Schwindel', ndd. dusel, vgl. and. dusa, dus 'Windstille', engl. doze 'schlummern, schläfrig sein, dumm machen, betänben', ags. dysig 'thöricht', engl. dizzy 'schwindlig, thöricht', schw. varn dåsig 'duselig sein', din. dösig 'duselig', disa 'duseln', ndl. duizeling 'schwindlig'.

Dute, Deute, Tüte w. erst nhb. ndd. tüte (dazu ndl. tuit 'Röhre'). Für Röhre gibt es im G. eine ganze Reihe von entspr. W., vgl. Dute, Düte, Duse, Teute, Tüte, Tutte, Deichel, Teichel, Teuchel; von Ersterem ist fz. tuyon 'Röhre' entlehnt.

Dutend f. 'Zwölset, Zwölst, Zwölst', s. "spät mhd. totzen auch totzend auß fz. douzaine (ital. dozzina), woher auch engl. dozen, ndl. dozijn; Grdw. ist l. duodecim 'zwöls'". Who hätte ganz gut und rein hd. (twozehnt) twozend 'Dupend' lauten können und ist mhd. totzend schenfalls nur in Unslehnung an das ml. W. auf g. Grundlage entstanden. Das echt g. mhd. \*twozend wird übrigens durch nhd. Zwölst, als gem. versständlicher und fürzer, gut ersept. Wegen Auslaut d s. Zemand, Wond, wegen Endung eet s. d.

1

Ebbe w. nhd. ndd. agf. ebba m., engl. ebb (woher entlehnt fz. ebe), schw. ebb, ban. obbe, nol. ob, obbe w. Gube kommt wohl vom ahd. Bw. aben 'abnehmen, abwärts geben', altengl. eav 'ablaufen' (vgl. engl. eaves 'Dachrinne, Traufe'), goth. ibuks 'rückwärts, zurück'; vgl. auch goth. ibujan 'gleich machen (ausgleichen?), ebnen'. Ebbe fügt sich auch gut zu goth. afra, afla, as. eft 'zurud', ahb. ippilhon 'zurudrollen', Ebbe also 'Rudlauf' und ba dieser nur abwärts erfolgt, fo ift bamit Berbindung mit ahd. aben 'abwärtsgehen' zc. und eben erft recht gegeben. Das And. hat dafür fjara 'Ebbe', fjara, fyrva 'ebben', vgl. örfiri, örfjarar 'ausfahren' (abfahren), and. hörfa gurudweichen', horfan 'rudwartsgeben'. Wegen ahd, abon val. nhd. mba. oberd. abe 'abwärts'.

Chenhaum 'Ebenholzbaum' m. mhb. jpät ahd. ebenus, "das als Fremdw. im Ahd. noch in I. Weise gebeugt" (als ob im Mittelalter nicht alle Namen 1. gebeugt worden und die Endung us nicht eine urgerm. ware), foll aus 1. ebenus, gr. eperog ftammen, bessen Herfunft jedoch nicht nachgewiesen ift. Das 28. hat jo viel Ahnlichkeit mit Eiben= baum, beffen Solz fich gerabe fo verarbeitet, wie Cbenholz und, gebeigt, biefem fo gleich ift, daß man beide Namen für gleich annehmen muß. Ugl. dän. ibenboum, schw. ebenholtstrad, nol. ebenhout 'Ebenholz'; vgl. zum ndl. 28. ndl. ebben 'ebnen, glätten': Ebenholz 'glattes Holz' ober 'Eibenholz'; f. Gibe.

Ebritz m. spät mhb. eberitz (ebereize) w., das eine Umdeutung unter Beziehung auf Eber aus ml. abrotonum sein soll, woher auch Aberraute; f. ds., wo der Werth vorstehender willkürlicher Annahme bereits fests gestellt ist.

Eibisch m. mhd. ibische, ahd. ibisca w. Eibisch, Pappelfraut'; soll früh aus dem gleichbed. I. hibiscum, gr. 1360005, esteoros (erst spätl., altgr. nicht bezeugt), abgeleitet sein. Bei dem Vorkommen dieses und einer Reihe ähnlicher W. fast in allen g. Sprachen und dem Mangel desselben im Altl. und Altgr. und in allen roman. Sprachen ist die Entlehnung aus 1. gr. hibiscum ohne weiteren Nachweis abzus

lehnen. Bgl. noch schw. ibisrot 'Ebischkraut,= wurzel'.

**Eichel** w. mhd. eichel, ahd. eihhila 'Eichel, Frucht ber Eiche', ndl. eikol, eigtl. Berfleinerung zu Giche (?), Gichel gleich= jam 'das Junge ber Gidje'; bafür and. akarn, goth. akran, engl. acorn, jchw. ek-ollen, ban. ege-olden 'Eichel'. Schw.ban. bok-ollen-, olden zeigen, bag -ollen, -olden bie Bbtg 'Frucht, Gewächs' haben (vgl. and. ólga 'schwellen, wachsen'), f. Eder, und ist anzu= nehmen, daß, gleichwie aus Tre, Tro Baum' als Endung in hb. Baumnamen: ber wurde (val Hollunder, Appolder 2c.), so aus Ollahd. ila- 'Frucht', als Endung nhb. =el ge= worden, wonach Eichel gang genau ber Be= beutung 'Gichenfrucht' ober 'Gichengemachs' entspricht; j. auch Endung el 'zugehörig'.

Eichorn f. "unter früher Umbeutung nach Horn hin aus gleichbed. mhd. eichorn, ahd. eihhorn, schwz. eik(ch)es m. entstanden; bas zu Grund liegende urg. 23. ift nicht ficher (sicher ist auf dem Ursprachgebiet überhaupt nichts!) zu ermitteln, da es wohl auf allen Bebieten volkssprachliche Umbildungen er= fahren hat: val. and. ikorni, ags. acwern, (älter acweorna); goth. \*aikawairna (\*eikawairna) scheint ber Bilbung nach an goth. widuwairna, ahd. diorna (f. Dirne) zu erinnern; bann fonnte ags. acweorna (anb. ikorne) Berkleinerung zu aik (ik?) 'Eiche' fein: eigtl. 'Eichthierchen'? Bgl. ml. squiriolus Eichhörnchen', aslov. veverica (als Ber= fleinerungen). Anderseits will man in dem ags. weorn ein W. für 'Schwang' schen; Andere knupfen an bas bem Norbeurop. entstammende 1. viverra (lit. vovere, aslov. veverica) an. Jedenfalls barf bei ber Ber= breitung der g. Sippe über das Und. Agi. Abb. nicht an Entlehnung (!) aus der judlichen roman, Bachna, gedacht werden: 1. seiurus, gr. oxiovoos, fz. écureuil, span. esquilo — (ml. squiriolus) — woher engl. squirrel liegen lautlich dem g. W. zu fern."

Man sieht, die Untersuchung muß von vorn beginnen; vgl. zunächst and. ikorni, ags. aeweorna, schw. ikorre, ek-orre, dän. eg-ern, ndl. eekhoren, eikhoorn, ahd. eihh-orn (vgl. ahd. eihh-Giche'); es ergibt sich als zweiter Worttheil and. orni, ags. orna, schw. orre, dän. ern. ahd. orn, ndl. horen. Dazu

Gifer - Elf.

stellt sich and. orra 'Auerhahn', (ban. aar-) (man bente an die Balzzeit), auch horri ge= schrieben, mas zu horr' Chebrecher', hor 'Sure', goth. hors 'Chebrecher', agf. horing, engl. whore 2c. gehören dürfte; dazu and. orrosta, ags. eornest, abd. ernust 'Kampf Mann gegen Mann'; bazu ferner and. orna 'fich erwärmen, erhiten', and. orar, ora-madr 'ein toller, wüthender Mensch', and. örr 'bereit, flint', agf. earn, ban. ör 'wirr, fcmindlich, betaubt', and. ör 'haftig': alle biefe B zeigen, bag bie Botg von shorn, sorr, sorn auf dem Gebiet von Brunft, Kampf, Site, Buth, flink, ge= wandt' zu suchen ist. Sowie bas Balgen bem Auerhahn den Namen gab, fo kann die Gewandtheit dem Eichhorn den zweiten Theil seines Namens gegeben haben. Mit der Annahme einer volffprachlichen Um= beutung eines 23., mit welcher schwierige Entscheidungen häufig abgethan zu werben pflegen, sollte man recht vorsichtig sein, ba auf dem Sprachgebiet, wo wir auch hinbliden, das Gesetz und nicht die Willfür herrscht; vgl. 3. B. auch bie Bilbung von Gichel.

Eifer m. spät mhb. ifer, isern s. Eifer, Eifersucht', ein auffällig spät (15. Jahrh.) auftretendes W., dessen Borgeschichte ganz dunkel ist; vgl. indeß and.aefer zornig, eifrig', ags. afor 'scharf, bitter', ahd. eivar, eidar 'scharf, bitter', schw. ifer, ndl. isver Eifer', vom alten Bw. efer, eiser 'scharf, beigend, bitter'; vgl. heftig, Geifer.

el Enda, and. -ill, -il, af. -al, schw. -el, manchmal Berkleg für =lein, meift in ber Botg 'Werkzeug, Gerath, Zubehör', Grobbtg 'zugehörig'; vgl. and. il 'Sohle', él 'Zubehör, Schneeschuh' 2c., alr 'Ahle, Werkzeug', ahd. ala unter Burgel -ell, in af. ellian, ellean 'Muth, Kraft', wohl auch 'Thätigkeit, Leben'; vgl. old 'Feuer', eldi (Mg.) 'Menschen' (wohl als 'Lebendes, Thatiges', eli (in elilandi 'aus frembem Lande') zu ile, ilian 'gehen, wandern, eilen, bewegen', eldiron 'Eltern', d. i. 'Leben Gebende', woraus Endung -el als Bachng eines Werkzeuges, Sülfmittels 2c. sich erklärt; Endung -al erklärt sich burch die gleichbedeutenden af. Nebenworte auf a (3. B. aldiro 'Eltern'), -il durch ilean 'eilen') 2c.; wegen af. -al -il vgl af. bodal 'Haus, Hof', eigtl. das zum Haus (bod) Gehörige, nagal 'Nagel, 'das zum Nähen, Heften Gehörige', wurgil 'Strid', 'bas zum Bürgen Erforber= liche, Dienende' ober 'bies Bewirkende'; abb. ila (f. unter Gichel) 'Frucht'.

Elenthier f. auch Glen, Glent, Glo m. f. nhd. foll aus lit. elnis Elenthier' (aflov. jeleni 'Hirsch') entlehnt sein, womit aflov. -lani 'Hirschfuh' (aus \*olnio) urverw. sei. Der Nachweis der Entlehnung von Elen aus dem Lit. ift in keiner Beise erbracht. Elen oder ahd. Elahr ist verw. mit and. eljan, goth. aljan, aj. agf. ellian 'Rraft, Feuer, Rühnheit', - Glenthier murde fraftiges, feuriges, fühnes Thier' bebeuten, mas ber Sache gang entspricht. Ahd. elaho, mhd. elch, elhe, and, elgr, agi, eolh, engl, elk, ichip. elg, elghjort, dän. elsdyr, elg, nbl. eland, elanddier 'Elen'. Unb. élgr (aus algi-) beckt sich mit bem in Cafars De bell. Gall. erwähnten alces (c wie t). Das sollte wohl für den Nachweis des 2B. als eines echt g. genügen. Es erübrigt nur noch auf bie unter Sirich (f. b3.) nachgewiesene ibg. 283. eln 'hirfch' hinzuweisen! Bom G. entlebnt ift fa. élan und aller Bahrich, nach bas lit. und das aflob. 23.

Elf m. nhd. im vorigen Jahrh. aus bem Engl. entlehnt (?), bazu nhd. Elfe w. "Mhd. elbe, elbinne w. zeigt, daß ein entspr. nhb. 28. b an Stelle von f haben mußte" (als ob bie mhb. Schrift nicht eine fehr willfürliche gewesen und zahlreiche 23. ganz anders fchrieb, als diefelben im Ahd, und in gleicher Weise im Nhd. wieder geschrieben werden. Auch unterlag bas Mhb. gar fehr ber mba. Beeinfluffung, wie bies aus vielfachen Belegen hervorgeht). Betreffs bes 23. Elf, Elfe vgl. and. volva 'geheimnigvolles Befen, Briefterin, Bauberin, Wahrsagerin', mas durch die Schthen als oisvala zu ben Griechen kam (bas 28. erscheint nicht bei Homer), and. alfr, alfheimr, ags. aelf (munt-, sae-, wudu-aelfen), engl. elf, elves, fcm. elf, alf 'Druide, Elfe', alfkors 'Druidenfuß, geheimnifvolles Zeichen', ban. alf, Miz alverne. ellefolk, elverfolk, allefolk 'Elfen, Alfen', ndl. elpen 'Elfen'; vgl. noch schw., dän. elfenbeen, ndl. elpenbeen 'Elfenbein'; val. noch and. alft'Schwan', berals ein geheimnigvolles Thier geachtet murbe. Wegen weitrer Bzhg f. Alp. Da Elfenbein, wie der Bergleich der betr. Namen bezeugt, im Nord. Schw. Dan. Ndl. von Elfen, als der weiß ge= dachten Geister (vgl. oben and. alft, alft 'Schwan') abgeleitet ist, so ergibt sich, daß auch im So. Elfe (Elfenbein!) fein erft aus bem Engl. eingeführtes, wenngleich g. B. ift. Bgl. Alberich in den Nibelungen; Elbe 'der weiße Gluß', wo auch bas oben vermißte hd. b für f erscheint.

elf, cilf Zahlw. mhd. eilf, eilif, einlif, ahd. einlif, and. ellifu, goth. einlif, as. elleban (für enliban), ellif, agj. andleofan, endleofan, (für anleofan), cugl. eleven, jdiw. alfva, dän. elleve, ndl. elf: Buj.jchung aus goth, ain 'ein' und lif 'zehn', wie in goth. twalif (twa-lif) 'zwölf'! "Von den außerg. Sprachen besitt nur bas Lit. entfpr. B.: venolika 'elî', twylika 'zwölî', trylika 'dreizehn', keturiolika 2c. bis neunzehn zählend (das f des g. W. foll Ber= schiebung aus k, wie in Bolf, sein!). Die Botg des zweiten Worttheils, der nur im g. elf: zwölf begegnet, ift durchaus unficher. Man deutet die dem Lit. und G. gu Grbe liegende Buj.fetung aus der ibg. 283. lik 'übrig scin' (s. leihen) ober aus ber ibg. BB3. lip (f. bleiben) und faßt elf als eins darüber"! Bezeichnend in diefer Auseinander= fetung ift die Rangstellung des G. hinter dem Lit. (!); eine Erklärung kann man dieselbe außerbem nicht nennen; benn es ist weber eine greifbare Borg bes betr. Wortes gegeben, noch der Unterschied und die Berfunft von lif und lik(a) erklärt. Es ericheint barum eine eingehende allgemeine Besprechung des Rahlenwesens ber W. geboten, ba mur hier= burch eine haltbare Erflärung möglich ift; denn die Rahlenordnung bildet ein Banges und muß als jolches behandelt werden.

Co wie 3. B. rechnen aus Rechen m. (von beffen Binten') entstand, so wurden die Grundzahlen zunächst nach ber Bahl der Finger der beiden Sande gebildet. Behn hat diejes Verfahren ein Ende. Man fette beim Beitergahlen an Stelle ber gehn einzelnen Glieder der beiden Sande die Gefammtheit: ben Leib g. lif oder lik (g. lif ift der lebendige, g. lik der leblofe Leib) und zählte nun wieder von vorn an die Einer an den Kingern zu den bereits gezählten zehn weiter. Das lit. lika ist nichts als das g. lik (welches in hd. Leiche, Leichnam noch er= halten ift); wenn der Gebrauch von lif im B. nur bis zwölf erhalten blieb, so ift das ein Borgang, den lif mit vielen andern 28. theilt, die durch andre verdrängt wurden, während die im Sd. verdrängten 28. fich in den nichtg. Sprachen, welche fie entlehnt hatten, erhielten (f. z. B. fz. élan 'Anlauf, Anfturm', die bohm. Sippe von lekar 'Argt' 2c.). Die alten B. zählten vermuthlich von zwanzig

ab nicht nach Behnern, fondern nach 3man= zigern, wie dies aus dem and. Großhundert: sechsmal zwanzig, und Aleinhundert: fünf= mal zwanzig, ferner aus ber im Danischen und Frangösischen noch erhaltenen Bahlweise ersichtlich ift. Die Danen sagen nämlich nicht fünfzig, fechzig, fiebzig :c., jondern halvtredsindstyve 'britthalbmal zwanzig', tredsindstyve 'dreimal zwanzig' :c., vierthalbmal zwanzig, viermal zwanzig, fünfthalbmal zwanzig (oder der Aurze halber fünfthalb). hundert ist auch fünsmal zwanzig. Franzojen haben fein fiebzig und fein neunzig, fondern es wird von sechzig an bis achtzig durchgezählt, achtzig beißt (wie im Danischen) quatre-vingt 'viermal zwanzig' und wird hierauf wiederum glatt burchgezählt bis hundert. Es find dies noch Uberrefte ber älteren g. Bahlweise. Bgl. mit der Bahl lif, lik für 'zehn', goth. lofa 'flache Hand', and. lif 'lebendiger Leib', lik 'todter Leib', lika 'gleichen', liki 'Leib, Gestalt, Aeußeres', bd. gleich und Endung =lich.

Elfenbein s. mhd. helfenbein, ahd. helfanbein, (vgl. mhd. ahd. helfant, seltner elfant, agf. ylpand 'Elefant'); ber h-Unlaut ift unerklärt; die versuchte Anlehnung an helfen, wegen ber im Mittelalter bem Elfenbein zugeschriebenen Beilfrafte, ift zu gesucht; wie das W. ins G. gelangte ift vollständig unaufgeklärt. Vor allem darf nicht übersehen werden, daß die vermuthete Urheimstätte ber Indog. auch die Beimftätte der Elefanten ift, weshalb die G. ebenfalls schon uranfänglich mit dem Thiere bekannt waren; aber auch in ihrer nord. Heimath kommen noch jest jo häufig Mammuth-Aber= refte, besonders Bahne und Anochen vor, daß die G. mit dem Gegenstand, auch nach Berlaffen der Urheimstätten, vertraut blieben. Bei ber vollständigen Untlarheit über bie Abstammung des 28. verbleibt nur, die ein= schlägigen verw. 23. anzuführen: and. olifant. altengl. olifannt 'Einhorn', and. úlfaldi, goth. ulbandus (für gr. καμηλος!), ags. olfend, aj. olvunt, ahd. olpente 'Rameel'; val. and. ülfr, goth. wulfs, af. agf. wulf, nbengl. ulf Bolf'. Dazu and fill (vgl. and filabeinn neben filsbeinn), früh schw. dan. fil (auch port. ivan. goth. fil) 'Elefant', das vom veri. fil abstammen foll, was aber fehr zweifelhaft ist; (pers. ist indeß auch idg., eine andere Abltg. des and. 28. also nicht ausgeschloffen). Bgl. indeß altdäu. filabein (ist. filsbein)

neben elfenbeen, was zeigt, daß fila sehr aut eine Umftellung für ilfa, elfa fein kann. Es ift flar, daß zwischen and. olifant 'Ein= horn', úlfaldi (goth. ulbandus, agf. olfend 2c.) Rameel', úlfr 'Wolf' und hd. Elefant, (agf. ylpent) ein gewiffer äußerlicher Zuf.hang besteht, und daß eine gemeinsame Grobbtg bon unbändig, ungeheuerlich, außerordent= lich' vorliegt, die auf alle diese Thiere zu= trifft. Merkwürdig und bezeichnend ift, daß Ulfilas dem der Name zaundog 'Kameel' boch sehr geläufig war, bafür ulbandus, ben jedenfalls einheimischen goth. Namen bes Thieres fette; das läßt für alle diese g. Namen, wenn eine andere sichere Abltg nicht geliefert wird, Bermandtschaft auch bes g. und gr. Namens für Elefant annehmen. Mit ber Grobbtg oben genannter g. 28. 'unbandig, ungeheuerlich, außerorbentlich' stimmt ber Begriff Elfe, als etwas 'geheimnigvolles, übernatürliches'; vielleicht murden die ge= heimnifvollen Überrefte des Mammuth beshalb als Elfenbein bezeichnet. In 1. ebur (für \*elbur?) 'Elfenbein' liegt nicht ber geringste Anklang an Elefant ober andre 1. W. vor und ist auch hier jede vor= eilige Entscheidung zu vermeiben; I ebur (vgl. dän. albur 'Ellenbogen'), ital. ivorio, fz. ivoire :c.; dagegen svan. marfil, portug. marfim (j. oben and. fill 'Elejant'). - Begen bes letten Blieds =bein in Elfenbein für Anochen, j. Bein. Lgl. noch unter Elf, Alf, mhd. Elbe 'bas weiße Bejpenit', and. álft, álpt 'der weiße Schwan', álfa 'Elf', vgl. and. albatu(i) 'ganz wohl (heiter?)', I. albatus 'weiß gekleidet, in heiterem Gewand', 1. albus 'glanglos weiß', Elfenbein 'weißer Anochen'?

emijg &w. nhd.emzec, emzic, ahd.emazzig, emizzig (auch tz) 'beständig, beharrlich, fortswährend'; das Schwb.sAlem. sagt fleißig dafür; Abltg mittelst der Endung -ig aus ahd. emiz, wozu mhd. emezliche. Bus.hang mit Muße ist fraglich, da ein a. als ein betontes Borglied nicht nachweisdar ist. Nicht verw. ist ags. aemetig, emtig 'frei, leer', engl. empty 'leer'. Eher dürfte die westg. Bzchng Ameise (s. dw.) zu emsig in Bezhg stehen. Bgl. goth. amsa 'Schulter' (als Bewegliches?). Bermuthlich ist der Stamm mazz, ats 'Speise', und ist die Grobbtg von emsig 'Speise beitragend'.

Endivie w. früh nhd. nach dem gleichbed. ml. rom. endivia (1. intibus, intibum, intubus, intybus Gichorie, wilbe und zahme'). Wenn auch bas ml. W. mit bem altl. ber Botg nach stimmt, so ist bies boch nicht in Bezug auf die äußere Gestalt und bas Geschlecht der Fall. Die Sache bedarf also noch weitrer Untersuchung.

Engel m. mhd. engel, ahd. engil, angil, and. engell, goth. aggilus, altir. aingell, as. engil, ags. engel, engl. angel, schw. dän. ndl. engil. Entlehnung aus I. angelus, gr. αγγελος 'Botc, Gesandter, Dolmetscher, Anmelder, Berfündiger', auch von 'weibl. Besen, von Schiffen, Bögeln, deren Flug vorbedeutend war', ist abzuweisen, da goth. aggilus feinensfalls dem 1. entlehnt ist. Gr. αγγελος von gr. αγγελλω 'Aunde, Botschaft bringen', auch 'heißen', vgl. mit and. eggja 'ermuntern, ermuthigen, heißen, anregen'! Bgl. Enfe.

entern 3w. nhd ndl. enteren, schw. antra, ban. entre, engl. enter, sollen nach span, entrar von I. intrare 'eintreten' entlehnt fein! Merkwürdig bleibt, daß außer bem Span. weder im Q. felbit, noch in den andern roman. Sprachen biefes 28. für entern ge= braucht wird, sowie die gang andre Betonung bes a. 28. wie im Span. L. Im G. finden fich beachtenswerth für die Erklärung des B.: and. eindreginn 'entschlossen, fest', terra 'zerren', pora 'tropen, erfühnen, den Muth haben etwas zu thun', törna 'anrennen, tämpfen', engl. dare 'trogen, erkühnen, magen', dar dart 'Burffpieß, Burfgeschoß', darrain 'fich zur Schlacht schlagfertig machen, ordnen', endart 'hinein schießen, ben Wurffpieß binein werfen'.

Eppich m. mhd. epfich, ahd. epfih f., denen fürzere mhd. epf, effe, ahd. epfi f. vorhergehen. Dies joll mit andern Bemachs= namen aus dem Bereich der Garten= und Kochfunst vor der ahd. Zeit (!!) (f. Kohl) aus I. apium entlehnt fein, das eine Dolden= art bezeichne, wozu Beterfilie und Gellerie gehören! In der Wirklichkeit wurden die Blätter von apium vorzugweise zu Kran= zen verwendet (f. Georges L. W.buch), wozu die Blätter bes Sumpfeppichs und bes Celleric gang ungeeignet find; zum Grange= anfertigen braucht man fehr widerstand= fähige Blätter, die nicht alsbald schlapp und welf werden und die fest genug sind, um angebunden werden zu können; dazu eignen fich die Blätter garter Rüchenfrauter gar nicht. Q. apium muß deshalb ein gang andres Bewächs gewesen sein und wird damit alles

an bieses 23. Geknüpfte hinfällig. Auffallend ift auch, daß Eppich auf fz. ache heißt, daß ml. esca, osca 'bie grüne Umgebung ber Ortschaften' bedeutet und offenbar von beutsch 'Esche, Asche' herstammt. Bgl. noch Esch= lauch, heff. Efch 'Feld, bas zu gleichartiger Bearbeitung eingetheilt ift'; mahrich. 'grunes Feld, Beide'. Die angebliche Entlehnung aus bem I. 2B. ift barum abzuweifen.

Erbje w. mhd. areweiz, erweiz, erwiz, ahd. araweiz, ar wiz, andb. erit, and. ertr, fdm. art, ban. ert, aert, nbl. erwit 'Erbse', ags. earfe 'Wide', hess. erwes (Mz. erwerse) 'Erbse'. Diese Sippe foll mahrsch. entlehnt sein (!?), worauf der Anklang an gr. epeperdog, ogobog 'Richererbse', auch I. ervum 'Widenart' bin= weisen foll, als ob Übereinstimmung ober Ahnlichkeit von 28. innerhalb ber ibg. Sprachengruppe nicht das Orbentliche, die Nichtübereinstimmung das Außerorbent= liche mare. Unmittelbare Entlehnung bes B. ist nicht nachgewiesen, der Beg der Ent= lehnung in alle g. Mba. ift nicht ermittelt. Bahrich, gehört hiernach Erbse zu ben= jenigen 28., die bas G. mit dem Gr. oder L. aus gleicher Quelle entnommen haben, wie Sanf, d. h. zu ben gem. ibg. Merkwürdig ware die von andrer Seite unterstellte an= gebliche Entlehnung des 2B. schon deshalb gewesen, weil die gr. und 1. 28. nicht gleicher Botg, wie im G., find und weil diese 23. nicht ins Roman., also nicht in die natür= lichen Töchtersprachen des L. drangen; f. gr. πισον, I. pisum 'Erbse', fz. pois, pise, engl. peas, pease Mz. und pea, fz. pois. Bgl. zu letterem 29. goth. basi Beere', agf. peose Erbse'.

Era f. mhd. erze, arze, ahd. erizzi, aruzzi, aruz ein noch unerklärtes, den übrigen g. Mba. fremdes W., das wahrsch. (als azuli, arwuti) irgend woher entlehnt ift? Bgl. bagegen nbl. ban. erts, goth. aiz, and. eiz, af. erin 'fupfern', agf. ar, ora, engl. orc. mhd. er 'Erz', erin 'erzern, ehern'. Das 28. hängt unzweifelhaft mit Erde (vgl. and. esja 'Thon', eisa 'glühend', schw. assja, ahd. ero 'Erde', zu mhd. er 'Erz') zusammen; urverw. sind 1. aes 'Erz', str. ayas 'Erz, Gifen'.

**Erz=** Borglied, mhd. erz-, vgl. mhd. erzengel, -bischof, -priester; ahb. nur in erzibischof, ndl. aarts-, agf. arcebiscop, engl. archbishop, agi. arcengel, engl. arch-

besonders beliebten archi- (apzi-) (boch s. unten), von bem bas 23. nach Rl. entlehnt fein foll, ift zwar unverkennbar; es fragt sich nur, ob das 28. nicht der Botg und bem Laut nach gem. ibg. ift, wozu ber Ber= gleich bes Dw. Erz grabezu brangt. Erz= als Vorglied bedeutet 'hervorragend, erfter, oberfter, Ehren=' 2c.; alle diese Begriffe finden sich im G. mit ähnlichen 28. bezeichnet; vgl. nhb. Erz f., erft Bw., ban. erts 'Erz', erke- Borgl. 'Erz=', nbl. erts 'Erz', aarts-Borgl. 'Erz='; vgl. die g. Sippe von früh, eber und erft, welche begrifflich und laut= lich mit Borgl. Erg= fich bedt: Ergbifchof, Erzherzog, Erzgauner ic. Goth. arkaggilus für apxayyedog beweist, daß das Goth. ein vollwerthiges 23. für aex- in arkbefaß. Es ist hiernach unzulässig, das Borgl. Erz= in der Bbtg Erster, oberster 2c. als entlehnt zu bezeichnen.

Efel m. mhb. esel, ahb. esil, goth. asilus (banach aflov. osilu), and. asna w., asni m., aj. esil, agj. esol, eosol, engl. ass, schw. åsna, ban. äsel, esel, asen (aseninde w.); "daß urverw. Beziehung zu I. asinus 'Cfel' vorliegt, ist klar", - b. h. dieses W foll vom 2. entlehnt fein! Doch ift auffällig, daß bie roman. Sprachen tein 1, sonbern nur n in ber Abltg haben: span. asno, afz. asne, fz. ane, ital. asino (die I. Berkleinerung ascellus 'Eselchen' kommt nicht in Betracht, da es in keiner roman. Sprache herrscht; vgl. Affel). Im Q. bedeutete asinus eigtl. 'wilder Gfel' asinorum grex; gr. ονος, ωνος (aus \*ασ-νος) 'Esel' zeigt, daß das W. ein gem. ibg. ist, und tann von einer Entlehnung des g. 28. aus bem L. feine Rede fein. Die BBg. ift as, womit ags. assa, engl. ass, altir. assan und die ganze nord. und g. Gruppe, sowie goth. gr. und l. ftimmen. - Betreffs ber uneigtl. Benennung Rellerefel f. Affel. Ulf. Bibelüberfetung hatte nur Bzhg zum Gr.

Essia m. mhd. ezzich, spät mhd. auch ezseich (die Folgerung, daß wegen mbb. Nebenw. ezseich, mhd. zich gedehnt gewesen sei, ist abzuweisen. Mb. Mda. zeigen noch jest Fw. eich für ich zc., ohne daß jene Folgerung auf die Länge des einfachen i, z. B. in ich, plaggreifen tann), ferner abb. ezzih (hh), goth. akeit (s), and. edik, as. ekid, agj. aced, afchw. aetikia, jchw. attika, ban. eddike, nbl. azijn, edik (bas norb. d- t- für hd. s kommt häufig vor, vgl. effen, angel. Der Einfluß bes in kirchl. W. jubl. eten, Wasser water). Bgl. auch bas

hierzu gehörige aten. Das 29. foll von 1. acetum 'Effig' entlehnt fein, mas aber aus mehreren Gründen zurückgewiesen werben muß. Das zuerst belegte g. W. ist goth. akeit, aus ber Ulfilas'ichen Bibelüberfetung. Ulfilas war bes Gr. und bes L. vollkommen mächtig; allein die Bibelübertragung fand aus ber gr. Urschrift ftatt. Gine Übersetung hat nur bann einen 3med, wenn fie ben Gegenstand möglichst getreu in der neuen Sprache wiedergibt und den Lesern möglichst verftändlich ift; Ulfilas mußte barum überall, wo ihm einheimische, goth. 28. zur Verfügung ftanden, diese gebrauchen, und er hat dies nachweislich auch gethan. Wo solche W. nicht vorhanden maren, wie dies bei dem eigenthümlichen neuen Gegenstande bei ein= zelnen wenigen W. der Kall war, da ge= brauchte er diese W. ohne jede Veränderung, die ja diese W. nicht verständlicher gemacht hatten. Ein folches Fremdw. muß eben erklärt und gelernt werden und bedarf nur ber äußerlichen, sprachlichen Unpassung. Ulf. hat aber nicht das gr. W. ofog Essig' gebraucht, was ben Gothen lautlich gar keine Schwierigkeit in ber Aussprache verursacht hatte (vgl. bb. Achfe, Urt, Ochfe :c.), sondern akeit, und ift bamit bewiesen, daß biefes 28. ein ben Gothen geläufiges einheimisches W. war. Es ift auch nicht benkbar, daß die Gothen für Effig kein eigenth. 28. gehabt haben sollten, mährend ihre Bildung boch, wie ihre fonftigen Ginrichtungen zeigen. ichon bamals auf einer hohen Stufe ftand. Bewiesen ift, daß dieselben feit uralter Beit Bein, Obstwein erzeugten, und da Obstwein in der Luft zugänglichen Gefäßen schnell fauer, d. i. zu Effig, wird, so tann man nicht behaupten, daß die Gothen ben Effig nicht gefannt und bag fie feinen Namen dafür gehabt hatten; nur in diesem Falle würde aber Ulf. ein Fremdw. zu brauchen eranlaßt gewesen sein und ein folches ge=

braucht haben. Goth. akeit schließt gut an akran, and. akarn Frucht, Eder (Gichel, j. Eder), egbare Frucht' an, wie and akarn an aud. agn 'Beite, Futter, Speife'; BR. ak, agg 'effen, beißen', eggio 'Schneibe, Scharfe, Spipe (Egge)', mas übertragen 'stechend, beißend' als Gigenschaft des Effigs, mit noch vielen andern 23. die Entwicklung bes 2B. akeit auf g. Boben erweist. Schweiz. achiss, echiss 'Effig', ichließt an goth. akeit(s) ohne Umstellung an, ebenso altir. acat, aslov. acitu. Nimmt man für gr. 0505 'Effig' ein älteres \*axos, für gr. ofvs 'scharf, sauer' ein älteres \*axvs (vgl. gr. axov 'schärfer) an, fo ergibt fich eine ibg. 283. ak fpis, stechend, scharf, beißend, sauer', zu welcher alle vorgenannten 23. ftimmen. Bgl. noch wegen Ba. ak bb. Achel 'Ahrenfpige', Egge, 'Ede, Eder', and. hakka 'freffen, verschlingen', haki 'haten', hak 'fleiner haten', haka Kinn', hegri 'Häher', heikill 'Hofen', — vgl. ferner and. eta 'effen, fressen', eta 'Krebs als Krantheit', etja 'beißen'. Es wäre benkbar, daß goth. akeit(s) auf akeits, eit zu itan 'beißen (effen)' beruhte, Ak 'Speise' (vgl. akran 'Speisefrucht') eit(s) 'beißend, scharf, würzend', - akeit(s) 'Speifewürze, Speisesäure, Speisezuthat' bedeutete (vgl. noch and. eitr, ags. ator 'Gift') und bag eits - vgl. agen 'effen' unb 'beizen' — das Grow. für af. edik, hd. ezzih 'Effig' gewesen ist (-ik, -ih Dw. Endung -ig). Bgl. noch goth. b(e)itan 'beigen', ju goth. itan 'effen'. Im Ilbrigen gibt es im G. ber Bufftign bie Menge, wo beibe Theile nahezu diefelbe Bbtg haben, bas Bange alfo nur eine Berftartung besfelben Begriffs ift. Es ift also möglich, ja wahrsch., daß in goth. akeit (ak 'spig, scharf', eit 'beißend, scharf, fauer') dies zutrifft.

Etter m. f., 'Gitter, Gatter, Schranke, Grenze, Einfriedigung', af. eder 'Einfriebigung, Zaun'.

 $\mathfrak{F}$ .

=fach &w. Endung, mhd. (schr selten)
-vach in mannecvach, zwivach, ahd. nicht
bezeugt; mannigfach eigtl. 'manche Ab=
theilungen habend'; übrigens heißt mhd.
vach auch 'Falte', und es kann =fach als
Endung wohl eine Nachbildung der älteren
Endung =falt in mannecvalt 'mannigfaltig'

jein?; boch vgl. fügen, goth. filu-faihs 'mannigfach, vielfach', wonach = fach auf goth. faihs beruht.

Fächer, älter auch Fächel, Windfocht m. mist. foche focher, and. fjödr 'Feder', as. ags. feder 2c., schw. fjäder 'Fächer', fläkta, vefta 'fächeln', dan. viste 'Fächer, Wedel' mit

ausgebilbeter Sippe! vift 'Luftzug', vifte 'wehen, säufeln', nbl. waaijer 'Fächer', waaijen 'wehen'; vgl. fegen, fechten, fuchteln, Fode, Fodjegel, Fadel; bgl. and. fok 'vom Winde in die Luft gehobene und meg= gewehte Dinge: 'Schaum, Beu, Staub' ec., 'irgend etwas Leichtes vom Winde hin und her Gewehtes', and. fjuko, schw. foga, ban. fyga 'vom Sturme gejagt werben'. Bgl. auch Bogel, fauchen und bas unter Focke Aufgeführte. Der Berdacht der Ent= lehnung, ber nach Kl nicht ausgeschloffen fein foll, ist angesichts ber g. Sippe ent= ichieden zurückzuweisen. Mhd. foche, tocher 'Kächer' vaßt zu Kocke, während ml. focarius, foculare 'Fächer' offenbar vom G. entlehnt ift, ba bas ml. 23. in keiner roman. Sprache erscheint; val. ital. ventaglio, fz. évantail (eigl. Webel) 'Fächer'. Zus.hang mit 1. focus 'Feuerheerd' bedarf keiner Wiederlegung. S. aber Fadel, jegen, vgl. and. vikja bewegen, brehen zc., weichen 2c. (vom Winde)', vokra 'sich erheben, ver= ftarten', and. voga 'ichwingen, bewegen', goth. wigan 'erheben'.

Radel w. mhd. vackele, vackel, ahd. facchal, af. fakla, agf. faecele, mit bem auffälligen Nebenw. Paecele w., "gewöhnlich als Entlehnung aus 1. facula (Verkleinerung zu l. fax 'Fadel'! gefaßt" (es wird also ein Blied willfürlich eingeschoben, um die Sache wahrsch, erscheinen zu lassen). "Die g. Laute weisen aber mit größrer Wahrscheinlichkeit auf ein echt g. W. hin. Idl. fakkel hat ek wie das hd. W. gegenüber bem agf. c; auch die Selbstlaute der ags. Stamm= und Abligs= alieder iprechen für ein echt heimisches 28., ebenso abb. rorea gafaclita 'vom Winde hin und her bewegtes Rohr' (Rl.)." Dazu val. noch fachen, anfachen, faceln. fauchen, Fode, Focht, dan. fakkel, fcm. fackla, and. fax 'Mahne' und umschrieben: vallar-fax ('des Feldes Mähne') 'Holz, Wald', faxi 'Rame eines Pferdes, Bald', (jeden= falls mit Bezug auf die flatternde Mäh= Das Flattern der Pferdemähne und das Kener einer Kackel hat nabe Beziehungen. Bgl. ndl. flambouw Factel' (eigt. 'Flammenbogen').

Falbel, Felbel, Felpel w. m. 'Faltensbesat, Berbrämung, Plüsch' nhb., vgl. and. fel 'ranhes, zottiges Kleid, innere ranhe Magenhant', schw. falbolan. ndl. felp, fulp, fluweel 'Felbel, Sammt'. Tas B. soll von fz.

ital. falbala abgeleitet fein, - "woher auch engl. furbelow"! Für bie Berfunft ber roman. 28. aus dem L. ober Gr. ist auch nicht der geringste Nachweis erbracht. Die= felben entstammen folglich bem S. Bas biernächst die angebliche Entlehnung bes engl. furbelow 'Faltenfaum, Befat' anlangt, fo liegt auch nicht die geringste außere Uhn= lichfeit vor; das engl. 28. kommt offenbar von fur 'Belg' und bedeutete urfpr. 'Belabesat, Pelz=Einfassung oder =Futter', von welchem beutschen 28. fz. fourres nebst seiner ganzen Sippe, und zwar in ben beiden Botgen des b. B. als 'Thierfutter, (=fpeife)' und als 'Rocffutter' entlehnt ift, ebenso wie fz. fourrage 'Futter', fourreau 'Futteral, Scheibe' (goth. fodr) und fourrure 'Belg= futter' 2c. Mit der Entlehnung des hd. 28. verhält es sich grade jo, wie mit der angebl. Entlehnung bes engl. W. - vgl. noch hb. Filg, and. fela 'verhüllen, verbergen' ic.

Falle m. mhd. valke, ahd. falcho (oberd. noch Falch), and. fálki (vgl. ags. Westerfalena), engl. falkon, schw. ban. falk, ndl. valk 'Falt'. Das 23. kommt schon in langob. Eigennamen (f. auch vorftehenden agf. Eigen= namen) vor. Bei ben Ugf. heißt der Falke wealhheafoc 'welfcher Habicht'; vgl. inden and. valr 'Habicht, Falke' mas eigtl. ber Relte, Balfche (vgl. Ballnuß, welfch) bedeutet; wenn dem wirklich fo mare, fo wurde bas 28. doch nur andeuten, bag bie Falken aus Welschland bezogen worden wären. Da die Agj. und Nordländer aber wohl noch andre Dinge von dort bezogen, die mit demselben Rechte wälsch genannt werben konnten, und da eine fo allgem. Be= zeichnung in der That nichts bezeichnet, fo ift dieselbe im borliegenden Falle zurückzuweisen. And. valr, M3. valir, ift vermuthlich gus.= gezogen aus val-haukr 'Mas-Habicht'. -Das Wahrich. und Ginfachite ift, baß bb. Falk zusammenhängt mit fahl, falb, ber Farbe des Falken (vgl. noch oberd. falch 'falb'). Da das g. W. bereits (j. oben) in langobardischen Eigennamen vorkommt, jo ift die angebl. Entlehnung aus I. falco 'Ralfe. Sichelträger', von I. falx 'Sichel', welcher Name des Bogels erft im 4. Jahrh. n. Chr. (!!) im 2. erscheint, hinfällig. Der 1. Name foll von den gefrümmten Krallen des Falten von 1. falx abgeleitet fein, als ob es nicht noch zahlreiche andre Bögel mit gefrümmten Mrallen gabe, die nicht Galt heißen. Die

l. roman. Sippe ift folglich vom g. 23. entlebnt.

fällen 3w. von 'fallen' 'fallen machen', and. fella, af. fellian, agf. fellon, engl. fell, ahd. fellian, fdw. falla, dän. fälde, ndl. vellen. Bgl. gr. βαλλειν 'werfen, in Be=wegung fehen' 2c.

falich Bw. mhd. valsch, ahd. \*false ift nicht bezeugt (wohl aber ahd. gifelscen 'fälschen' s. unten), and. falskr, fals, engl. false, fchw. falsc, ban. falsk, feil, 'fehl, falsch', nbl. valsch. Abltg von fehlen, fallen. Im Und. läuft neben falsk, fals 'falsch' noch ein valskr, welches 'welsch' und 'fremd' neben 'falsch' bedeutet; vgl. mhd. valn 'fallen'. Goth. fuls 'faul' hat vielleicht im Laufe ber Beit eine Begriff= und Gelbst= lautanberung erfahren. Die Entlehnung aus 1. falso, falsus, das ebenso wie fallen (1. fallere) auf g. ibg. Wz. fall- (gr. σφαλλω) beruht, ist zurückzuweisen, da die Urquelle des g. und l. W. dieselbe ist und das W. nurauf einer Bw.bilbung aus diefem Stamme beruht. Die g. Endung -isk, hb. =isch für = ig 'eigen', = lich 'gleich', = icht 'eigen,gemein', für gleich, gemein (häufig auch in verächt= licher, häßlicher Botg weibisch, kindisch, herrifd, hundisch' (neben weiblich, findlich, herrlich 2c.), allgemein', welche in falsch gefürzt erscheint, ist echt g. und liegt barum ein Grund für die Annahme einer Ent= lehnung überhaupt nicht vor. Die von ben Gegnern ausgesprochne Vermuthung, daß ahd. gifalscon, gifelscen 'fälschen' auf einem 1.\* (d. h. nicht vorhandenen) falsificare, roman.\* (also auch nicht vorhandenen) falseare 'fälschen' beruhe, ist der sprechendste Beweis, daß die ganze Annahme haltlos ift. S. fallen, Fall, fällen, fehlen.

Familic w. and. aett 'Jamilie, Haußstand, Gut, Erbe' 2c., schw. att, slägtstamm,
dän. at 'Geschlecht, Stamm, Herkunst',
atledning 'an Kindesstatt annehmen', ndl.
huisgesin, geslacht, vgl. oberd. Üdde 'Vater,
Haußvater', von I. familia, Stamm famostisch (die Oster, Tuster bewohnten vor
den Römern und zur Zeit derselben den
größten Theil Italiens) famel, davon I. famul, famula 'Dienerin', famulus 'Diener',
familia 'die Gesammtheit der unter einem
Herrn, Gebieter stehenden Stlaven, das
Gesinde, die Dienerschaft', — übertragen:
'der ganze Haußtand: die freie und unfreie
Genossenschaft, der Hausrath, das Vermögen,

bas Hauswesen, welchem Allen der Hausherr vorsteht'. Man sieht, die Grundlage und Grobbtg fam- 'dienen' ist kelt und hat erst durch Übertragung die heutige engere Botg erhalten. Bgl. betress kelt. sam 'dienen', and. simligr 'slink, gewandt, geschickt'. Familie hat also einen keltg. Stamm. fam 'dienen, arbeiten', famel 'Diener', ging so ins L. und allmälig zum heutigen Begriss über. Bgl. noch dän. famle 'leise ansassen, besühlen, umher tasten', unter fünf ahd. folma, as. ags. folm Hand', dän. schw. famle(a) 'mit der Hand saffen, hantieren', and. simbul Hammerstiel', wodurch die Beziehung des L. kelt. B. zum G. erwiesen ist.

Fant m. Buriche, junger Fant', mbb. vanz m. 'Schalf' "(noch in alfanz, eigtl. 'hergelaufener Schalf'); vgl. nhd. Firlefanz mit dunklem erstem W.theil, etwa an ags. fyrlen 'fremd' anschließend?" Bgl. and. fantr 'Diener, Fußmann, Fußfoldat' (1182), f. Be= legstelle: "Ich behielt die Diener (Knechte) 'fant' zu Pferde, mährend die Edelleute zu Fuß gingen'"; später bekam das W. ben Begriff 'Landstreicher', dan. fjante 'Thor, Narr, Jaselhans', fjante 'faseln, sich albern, närrisch betragen', fjantet 'albern, närrisch', fante 'Marr, Thor', norweg. fantevolk 'Zigeuner, Tragtasche für Frauen, Sack, Beutel' (mahrich. die 'Tasche zum Tragen der kleinen Kinder'), fante-kjäring 'Firle= fang', fillefant 'Lumpenhund'. Der nord. Begriff 'Diener, Knecht, Junge', hat im Laufeber Zeit (wie bas bb. Schalf, Schelm) eine Wandlung zum Schlimmeren erlitten; val. noch ahd. fendo 'Fußgänger, Fußsolbat (auch im Schachsviel ber Bauer)', (vl. auch af. findan 'finden; entbeden, auffinden'); bagu ichm. fanta 'fleines Mädchen', heff. Fent auch Bent 'Anabe, junger Mann', in vielen Beichlechtnamen noch erhalten; bgl. noch and. fanz 'Saufe, Trupp, Streife, Stamm, Horbe, Hotte', auch 'Hausrath, Ge= rumpel', welches 23. möglicherweise unter Anlehnung an infans auf roman. Boden zu bem 28. Infanterie fich entwickelte.

Fafel, Faffel m. Fissel w. zu Faden? besser wohl zu fisseln, zisseln 'Faden ziehen', vgl. ausfaseln, and. fys 'Fissel', ndl. vezelen 'fisseln, aussaseln'; s. Faser.

Fastnacht w. mhd. vasenaht 'Vorabend', wohl in der Botg Vortag, wie Sonnabend, der Tag vor Sonntag; nach altg. Zeit= rechnung zählte zwar Nacht und Abend schou

zum folgenden Tage (so im Ugs. frigeaefen 'Donnerstag Abend', frigeniht 'Nacht von Donnerstag auf Freitag'), jene Botg 'Vorsabend vor der Fastenzeit' stedt jedoch sprachlich nicht in dem W. In dem ersten Glied der Zus. sehung wird ein altes Zw. faseln 'Unssinn treiben' vermuthet, aber wohl mit Unsrecht; jenes faseln stedt vielmehr in Fasching, s. ds. Fastnacht ist Fastensucht 'Fastensweichl, sunordnung, sverstündung', s. Ucht. Lygl. auch beachten.

Faß f. mhd. vaz, abb. faz(zz) f. 'Faß, Gefäß, Schrein, Raften', and. fat 'Faß, Gepad, Belleibung, Kleid', af. fat 'Gefäß', agf. faet 'Befäß, Behälter, Raften', altengl. fat, mudd. ndl. vat, ichm. fat Behalter, Jaß', dan. fad 'Jaß', engl. vat 'Jaß, Rufe'. Behälter, Sulle' mag die Grobbtg ber Sippe fein (vorg. podo-), und da Feffel verw. ist, hat man für die g. Wz. fat die Botg 'auf.halten (oder beffer: umfaffen)' anzunehmen; lit. pudas 'Topf, Befäß' ware goth. \*fota- ftatt \*fata-. Nhb. Befaß ift teine unmittelbare Abltg von Saß, ba es ein goth. \*gafeti voraussett. Das find natürlich alles nur Vermuthungen, die nicht zutreffen, wenn die Boraussetungen irrig find, wenn z. B. lit. pudas zu g. Pott gehört und bon biefem entlehnt ift und mit Faß gar nichts zu thun hat, wie dies fehr wahrich, ift. Jag, Gefäß gehören zu faifen, umfaifen. — Bgl. zu Jag goth. tabo 'Scheidewand, Zaun', gemein= famer Begriff 'Umfaffung'.

vec, vei w. nhb. fei, feie, schw. ban. fee, engl. fay 'Tec', fairy 'Feerei'; vgl. and, fé 'Mud', aj, feh 'bunt', gifahon 'mit freudebringenden Dingen ausstatten', zu fehu 'Glück, Wohlstand, Habe'; wozu (vgl. and. fé 'Glud') aud afz. (burgund.) feie, fz. fee 'Glüdgöttin' gehört. Ital. fata 'Tee' fchließt fich bagegen an 1. fatum 'Schickfal, Götter: fpruch' an. Die Schluffolgerung, bag bas mhd, feie aus dem Aig, Burgund, entlehnt jei, ist daher jowohl betreffs der g. als der altiz. 28. unbewiesen und falsch. Bgl. noch feien 'besprechen, durch Baubersprüche ichnigen, weihen', welch' letteres 28. wohl dasfelbe, wie feien ift. Bgl. and. feikn, agi, faecen Berfündigen, Botherjage, Bor= dedeutung', and, fá 'zeichnen, insbef. zauberijche, geheimnisvolle Runen zeichnen'.

Fegfeuer s. mhd. vegeviur 'Tegicuer' zu mhd. vegen 'reinigen', nach dem Borbild

bes ml. purgatorium, was aber boch lediglich 'Reinigung', bez. 'Reinigungort' bedeutet, während boch kein Funke Feuer in dem l. W. ist: Wan kann aber nur nachsbilden, was im Vorbild besteht, weshalb diese Annahme unhaltbar ist. Bgl. as. mutspel, mutspelli 'Hölle, großes Feuer'.

fchlen 3w. mhb. velen, vaelen 'fehlen, fich irren, trügen, mangeln, verfehlen': foll in mhb. Zeit (um 1200) aus fz. faillir 'fehlen, verfehlen, täuschen', bas mit ital. fallire auf l. fallere zurückgehe, entlehnt sein. Das fz. W. foll im 13. Jahrh. nach England und im 14. ins Und. gedrungen jein. Für unfre Schriftgelehrten gibt es nämlich feine B., bis sie dieselben irgendwo schriftlich be= zeugt vorgefunden. Also vor Ulfilas gab es feine goth. Sprache! auch nach Ulfilas hatte bie goth. Sprache nur etwa 3500 BB, mit benen fich die armen Gothen behelfen mußten, tropbem in diesem geringen uns überlieferten Sprachichat leider grade bie Bezeichnungen der wichtigften und unentbehrlichsten Dinge naturgemäß fehlen: ähnlich verhält es sich mit bem Mj. und allen anderen altg. Eprachen, bon denen ung, bant beg, auf dem Gebiet bes Schriftthums aus bekannten Gründen in geschichtlicher Zeit allein herrschenden Lateins, höchft bedauernswerther Beife nur Bruchftude erhalten blieben. zufällige Tehlen eines g. 28. in den wenigen uns erhaltenen Schriftstuden aus ben ent= icheidenden Beiten (vor dem 12. Jahrhundert!) darf darum an fich nicht als ein Fehlen eines 28. in der betr. Sprache überhaupt, fondern nur als eine Bufälligkeit aufgefaßt werben; abgesehen bavon, daß ein 28. von einem Schreiber boch nur bann gebraucht werden tann, wenn dasselbe bereits im all= gemeinen Gebrauche ift und von den Lefern verstanden wird. Auf g. Gebiet begegnen aber, troß jener natürlichen Mangel und Binderniffe, folgende Belege, bez. verwandte 28.: goth. ana-bi-faihon betrügen, überliften', ana-filhan 'empfehlen, übergeben', ga-faihan 'mit Beschlag belegen', ga-filhan 'begraben', filhan 'verbergen', -fal po 'själtig', fal pan 'falten, zuj.legen', and feila 'ftolpern, scheuen, stammeln, stocken, sehlen, schwanken, wanten', feilinn 'jcheu' (and, feila kann gar nicht von fg. faillir entlehnt fein, weit es mit dem fg. 28. lautlich und begrifflich nicht ftimmt). foli 'gestohlnes But, verborgnes But, Edjaden, Berluft' (ftimmt mit goth. filhan

"verbergen"); bavon ist entlehnt afz. foler 'stehlen' (fz. voler, ml. selo) (vgl. engl. felony, fellness 'Berbrechen, Graufamkeit', felon Berbrecher, grausam, verbrecherisch'), and. faela 'erschreden, scheuchen', mas echt g. 28. find; and. fela 'sich verbergen, unter= werfen, berheintlichen' 2c. (wie goth. filhan und wohl auch in ber Bbtg 'empfehlen' -'fehlen'), and. folla 'fallen, umstürzen, um= werfen', and. fallo 'fallen machen', f. fallen, und schw. ban. vom and. abstammende ober zu bemf. gehörige 28., af. bifelhan 'anem= pfehlen, befehlen, hingeben, übergeben, be= graben', bifallan 'hinfallen, auf bie Seite fallen', bifellian 'nieberwerfen', bagu af. fellian 'fällen, umfturgen', antfallan 'ent= fallen, schwinden', schw. fela, ban. feile, engl. fail, ndl. feilen, falen 'jchlen, ver= fehlen, hintergehen', feil 'Fehler'. Bei folder Fülle der entspr. oder verw. Worte auf g. Gebiet ist die angebliche Entlehnung des g. 23. aus bem fg. 1. 23. gurudguweisen. 2. fallo, fallere 'hintergeben, taufchen, betrügen' hat ungefähr die Botg von goth. filhan 'verbergen', and. fela 'verbergen, verheim= lichen' (vgl. das zugehörige and. fóli 'ver= borgnes, gestohlenes Gut' 2c.). Es ist daher mit 1. fallere, gr. σφαλλειν 'fallen machen, ein Bein unterschlagen, betrügen, täuschen, hintergehen, wanten, taumeln' (vgl. goth. faih 'Betrug') urverwandt. S. fallen, fällen. Bgl. noch ben Ramen bes feltg. Bolfstammes ber Falisci, gr. Paliozoi in Etrurien.

Jehme w. mhd. veime Berurtheilung, Strafe, heimliches Freigericht'. "Goth. \*faima, insbesondere goth. beima Berurthei= lung' in ana peima Berfluchter'? (zu af. dom 'Urtheil, Gericht') ließe (nach Art von gr. τεσσαρες, goth. fidwor 'vier') Bezie= hung zu Wz. re in gr. reres 'bufe' zu, die aus ki 'ftrafen, rächen' entstanden ift; gr. ποινη als Bilbung berfelben B3. wäre mit anderer Endung als Fehme gebildet. Bei bem späten Auftreten des W. ift ber Ursprung fcwer zu ermitteln. Auch Beziehung zu ndl. veem 'Bunft, Bereinigung' wird be= ftritten. Wieder andere benten an Buf.hang mit af. afebian 'verurtheilen'? 'in Blut= schuld verseten'? (f. feige). Bang un= möglich ift Bus.hang mit einem älteren ndb. Fehme 'Eichelmast der Schweine', das mit bair. dehme, dechel 'Eichelmast' zu einem anbern Stamme gehört." — Das 28. beruht wahrsch. auf dem and. fimt, schw. femt 'Hünfergericht', and. fimm, schw. dan. fem 'fünf' ober auf dem im Ndl. erhaltenen veem, veeme w. 'Verbrüderung'. Man nimmt nämlich an, daß die Fehme auf einem Beheimbund beruhte, beffen 3med es mar, in ber Beit ber Rechtlofigfeit bes Mittelalters felbst die Bewaltigften und Gewaltthätigften zur Rechenschaft zu ziehen; wenn auch ndl. veeme z. B. nur Sandwerker=Berbruderung bedeutet, fo fteht doch nichts entgegen, für das 28. eine ältere, weitergehende Botg an= zunehmen. Die Berbindungen im Mittel= alter maren alle als Geheimbunde zu be= trachten, beren Mitglieber burch Bereidigung verpflichtet waren: bgl. Club, aus Glub, Globede, 'Glaubeide'; ndl. ambacht 'Bunft, Gilde' zu zugehörigem Amt. - f. Fehmen.

Fehmen, Fehm n., Fehme w. Haufen, Ansammlung, Aufhäufung' (von Heu, Stroh, Brennholz 2c.); vielleicht ist die Grobbtg dieses W. Ansammlung (Versammlung); daraus würde sich der Zus.hang von Fehme Haufen', Fehme 'Schweinemast (d. h. Ausetried der gesammten Schweineheerde eines Dorses in den Wald)' und Fehme 'Gericht' ergeben; vgl. ahd. sim, sime, daneben ndd. dime 'Kornhaufen'.

Feier w. mhb. vire, ahd. fira, firra 'Festtag, Feier', afries. fira, schw. fira 'feiern, ein Tau loslassen', schw. dän. fyrasdon 'Feierabend', dän. feire 'jeiern', ndl. viering 'Feier', vieren 'feiern', — sollen aus ml. feria (zu 1. feriae) gebildet sein, mit Erhöhung des l. e wie in Kreibe, Speife, Seibe, Pein; die Urfache des rr in ahd. firra fei das i von feria!? Eft ift bies doch eine etwas gar zu anspruchlose Beweisführung. Derartige angebliche Entlehnungen aus bem 2. muffen von vornherein verdächtig erschei= nen, wenn bas angebliche I. Stammw. eine andre Bedeutung wie im Deutschen hat und wenn das 1. 28., wie hier, nicht in die roman. Sprachen übergegangen ift, was doch in erster Reihe zu erwarten wäre. Franzoje und Italiener aber sagen statt feiern: sich ausruhen. Im Grunde kommt 1. feriae Tage, wo keine Beschäfte gemacht werden', von fero, idg. B3. geo, g. ber 'tragen', und bedeutet folglich uripr. 'aussezen (des Pflugs beim Ackern), tragen, unterbrechen (ber Arbeit)'. Das and. firra, verwandt mit and. fara, ferja (vgl. oben ahd. firra 'Feier') bedeutet 'wegtragen, weg-

nehmen, retten, vertheidigen, mei den, aus = 1 weichen, flieben, vermeiben, fich babon ichleichen, hintanfegen', eine Auswahl von B., die, wenn man, wie beim Q., das B. Arbeit hinzusett, genau ber Botg bes 1. 28. entspricht. Da gegen bie g. Echtheit bes and. 2B. firra nicht bas geringste Bedenken vorliegt, fo ift bamit die Echtheit ber g. Sippe und von ahd. firra 'Feier' bewiefen. Man bgl. noch and. firring 'Meidung, Entfernung', firzka (zu fjödr) 'Bucht', d. h. 'Ruheplat ber Schiffe'. S. Feiertag, and. fridr 'Ruhe, Raft, Friede'; goth. gawair bi 'Friede, Ruhe, Ruhezeit, Friedenszeit', dagegen gafribon für Frieden stiften, vertragen aussöhnen' 2c. Fz. foire, ital. fiero 'Jahrmarkt' haben mit dem ahd. firra, fira mehr Ahnlichkeit, wie mit I. feriae, mit bem fie feine außerliche und feine innere Berührung haben.

Friertag m. mhd. vir-, viretac, ahd. firatag, afrief. fira, nbl. vierdag, fchw. ban. fridag; f. unter goth. gawair bi 'Friede' 2c. und gafri pon 'Frieden stiften' ac., wo die Umstellung bes r in and. fridr zu and. firra, nnd in schw. ban. fridag zu schw. fira, ban. feira zu ersehen ist; vgl. noch ags. freols 'Freiheit', freolsdaeg 'Feiertag'!

fciern Zw. 'ruben, einen Festtag be= geben' joll nach I. feriari gebildet fein! Dody vgl. inhb. viren, ahb. firron, firon; feiern, and. firra, f. Feier, wo die Ab= stammung und die verwandten g. 28. auf= geführt find.

Ferien Dig. mhd. foll erft feit dem 16. Jahrh. aus 1. feriae entlehnt sein, f. Feier.

Frige w. mhd. vige, ahd. figa, aj. figa (agf. fictreow 'Feigenbaum'), engl. fig, fchw. fikon, dän. figen, ndl. vijg. Da die g. Bölker nicht nur in ganz Europa, sondern jedenfalls auch im füdlicheren Afien gelebt haben, so ift die beliebte Unnahme, daß die g. Bezeichnungen für Früchte eines milderen himmelftriches ohne Beiteres auf Ent= lehnung beruhten, zurückzuweisen. Das B. erscheint in allen g. Sprachen (allerdings im Goth. als smakka, smakkabagms 'Feigenbaum'), was aber nicht bagegen spricht, daß nicht auch daneben ein goth. zufällig nicht bezeugtes \*feig (oder \*feiv) bestanden habe. Dagegen erscheint fieus noch nicht im L. Das W. foll aus dem nordital, provenc. figa, fa. figue stammen; das ist aber echt fa. Boden, also die Entnahme des 28. aus dem

Rg. sehr wahrich. Ailov. smcku 'Feige' ist aus dem Goth. smakka entlehnt.

Reigwarze w. mhd. (felten) vicwarzen f. viewerze m., wofür meift in gleicher Bbtg mhd. vic, ags. vice; ital. fico 'Feige, Feig= marze'. S. Feige.

fein Biv. mhb. vin, fin 'fein, schon', ahd. \*fin läßt sich aus dem Uw. finlihho folgern, bas burch eine Anmerkung bes 10. Jahrh belegt ift, and. finn (vgl. fenn Schnee', fen norw.), engl. fine, schw. fin, ban, fiin, nol. fiin; val. engl. thin 'bunn. fein, zart', (zu behnen) (vgl. noch goth. infeinan 'gerührt werben, erbarmen'), and. fani 'Schlamm, Lehm, Thon, Roth', alfo 'etw. Bartes, Feines'. Wo ein W. in so vielen g. Sprachen enthalten und fo viele ander= weitige Berührungsworte im G. borhanden find, ift Abltg von gem. roman. ital. fino (fg. fin) 'volltommen, echt, lauter', das eine späte Bw.bildung zu I. finire 'begrenzen, festieben, bestimmen, erklären, endigen, be= ichließen', zurückzuweisen. Aus ben Botgen bes 1. Grows find die Botgen der roman. ober g. Sippen für fein, fino, nicht heraus zu drechseln. Die roman. Sippe lehnt fich begrifflich und äußerlich an bas G. an, und ist, wie stets, wenn für bas Roman. bas I. Vorbild fehlt, bem G. entlehnt. Bgl. noch goth. at-Linsan (af. Lenian) 'ziehen, dehnen, itreden (bunn machen, Draht, Gespinnft fein, bunn machen'), vgl. goth bliuban flieben' (goth. p für hd. f). Felge m. 'Bobenfcefifch, eine Salm=

forellenart', j. Belch.

Relleisen f. mhd. velis 'Mantelsack, Felleisen', schw. postväska Brieftasche', väska 'Felleisen', dan. vadsack; F. ift nicht bon fg. valise, sondern bicjes ift bem D. entlehnt; betreffs der Botg =eifen in Fell= eifen f. unter Gifen Giter gefchwulft, =beule, =balg, =fad'.

Rendel m. (fdmab. alem. Fentel), mhb. venchel, venichel, ahb. fenahhal, fenihhal, agf. finul, engl. fennel 'Fenchel', ichw. fenkol, fenkål, dän. fennikel, ndl. venkel 'Fenchel'; vgl. hiermit hd. Fenne 'Moor', and. fen, goth. fani, ags. fenn, engl. fen, ahd. fena, ndl. venn. Bei ben vielen Beziehungen des g. W. ist Entlehnung aus 1. fenuculum, welches nur an 1. fenarius 'Heu' angeschlossen werden kann, zurück= zuweisen. Die roman. Sippe ig. fenouil, ital. finocchio 'Tenchel' schließt beffer an das g. wie ans l. W. an. Bei der nicht nachgewiesenen Herkunft des l. W. ist Entslehnung des l. W. aus dem Kg. nicht außegeschlossen; vgl. noch hd. Fench 'Hire', ndl. fenegriek 'Bockhorn (ein Gewächs)'.

**Feniter** f. mhd. venster. ahd. venstar, schw. fönster, ndl. venester. Zu Grunde joll liegen "mit auffälligem Be= schlechtwechsel" 1. fenestra (verwandt mitgr. garw 'icheinen, leuchten' zc.) 'Mauer= öffnung um Luft und Licht in ein Gemach zu bringen, wobei zu bemerken ift, daß die Alten diese Offnungen nur mit Läden, Bor= hängen und Gittern, und bag die Römer erft unter den Raifern dieselben mit Frauen= glas (lapis specularis) verwahrten. Entlehnung müßte wegen der Tonverichiebung und damit verbundner Ausscheidung des zweiten e- fehr früh, im Beginn der ahd. Beit, stattgefunden haben. Der Begenstand war selbstverständlich den G. schon früher bekannt, wie die auf einfacher Anschauung beruhenden g. Bichngen lehren: goth. augadouro 'Augenthor', and. vindauga 'Wind= auge', agf. eg byrel 'Augenthurchen', mlengl. windoge'Windauge', engl. window 'Fenfter'. Man val. hiermit noch altir. senister, kymr. ffenester 'Fenster', und as. finistar s., finistri w. eigtl. 'Finfterniß' - 'der Berschluß bes Augenthores, bas Fenfter als Berichluß gegen das Licht bes Mondes und des Tages'; woneben altir. senister 'Fenster' sich ebenso gut an and. sindra 'leuchten, funkeln' an= ichließt, wie l. fenestra an ar. quevo leuchten, funkeln'. L. fenestra als Bandöffnung mit und ohne Verschluß' hat im Q. keinerlei Ber= wandschaft. In diesem Falle ift Abltg vom Altitalischen, d. i. Tust. oder Rg. anzunehmen. Fenfter ift ein gut g. 28.

Fest s. mhd. fest s. ahd. fasti 'ein sest gesetzer Tag, Feiertag', and. fastr (vgl. and. festr 'sest') (vgl. goth. dul bs 'Fest', gatulgi bs 'sest', dul bjan 'seiern'), as. festian 'vesetzigen', fasta 'Fasten', fast, fasto 'sest, treu', agi. faest, engl. feast, schw. dän. ndl. fast 'Fest', zu ndl. vast, schw. dän. fast 'sest'; — das Alles soll aus 1. festum 'sest'; ich, seierlich' (woraus ital. festa, fz. sete, engl. feast) entlehnt sein. Wenn es hiermit nicht besser itesst, wie mit der angebl. Entslehnung von Feier (j. ds.) aus 1. feriae, so ist das nichts weniger als sest. Das W. Fest kann im G. auf zwei Wegen entsstanden oder gebildet worden sein: durch Abs

leitung von Bw. fest, bas in allen g. Sprachen mit Fest außerlich und innerlich übereinstimmt, in der Botg 'festgesetter Tag', ober burch Abltg von je iern 'schmucken'. goth. fetjan 'schmuden (mit Bandern, Laub 2c.)' (wohl zu binden, befestigen und damit zu Fessel gehörig), gafeteino Schmuck'. Am wahrsch. aber ist, daß beide B. und Begriffe in bem einen B. (abb. fasti) zus.geflossen find, wobei vielleicht die Fasten mit eingewirkt haben. Auf 1. hieß übrigens Fest oder Feier: dies festus 'Feiertag', nicmals festus allein, und würde jedenfalls in andrer Gestalt, sowohl in die roman. als g. Sprachen übergegangen fein. Es ift vielmehr anzunehmen, daß auch ital. festa und fg. fete bom G. entlehnt find. S. fest, Feier. Bgl and. festing 'Ber= lobung', festar, Mg. von festr Berlobung= feier', dazu festar-gull 'Berlobungring'. S. goth. fastan 'fefthalten, halten, fasten, beachten'.

Fetisch m. erst nhb. (seit Beginn des 17. Jahrh.). Das ältere W. Fetisso schließt sich näher an das zu Grunde liegende portug. seitico 'Zauberei', das jetzige W. näher an sz. fetiche an (soll nach dem nigritischen W. seitico 'Zauberding' — ein Götze der Neger in Guinea — gebildet sein?); portug. seitico weist auf Fei 'Fee' s. ds. und ti auf di tiu 'Gott, Götze'.

Fiater m. 'Lohnwagen, Miethwagen, Stellwagen'; bei der Unwahrscheinlichseit der Abltg vom schott. Heiligen "Fiater (als Schußherr des Hauses, in welchem der erste Unternehmer solcher Stellwagen in Paris wohnte)", vgl. and. fåkr, dän. fag 'Schindmähre', was, angesichts der Bespannung solcher Wagen besonders in früheren Jahren eine andre zutreffendere Otg ergibt; vgl. noch norw. sjaaka 'abhehen', and. pjaka, pjökka 'hehen, treiben'!

Fieber s. md. Fiewer, mhd. vieber, ahd. siebar (goth. heito, brinno Sitze, Brand'), aus l. roman. febris mit Geschlechtwechsel, ben as. fefor, engl. sever, schw. dän. seber theilen; das ist die allgem. Annahme; ob indeh Fieber nicht zu der unter Feuer ent=wickelten g. Wz. fe-, fy-, fu- Feuer, Sitze, brennen' gehört, und nur mit l. febris (Stamm ferbis, von fervere, ferveo sieden, glühen'), Wz. fer-, berw. mit gr. Θερεω wärmen, heiß machen, erhitzen' (vgl. hd. bürren, and. herra), urverw., und die Ent=

wicklung bes 28. nicht vielmehr eine urg., ift fehr fraglich?

Ficdel w. mhb. videl, videle, ahb. fidula (bei Ottfried bigt.) 'Fiedel, Beige', and, fibla, agf, fibele (agf, fibelaer), engl. fiddle, ban. schw. fiddel, ndl. vedel. G. \*fibula (mit b) läßt sich aus \*l. fitula ober \*fidula (für fidicula 'Saitenfpiel'?) begreifen : doch fehlen folche Grundworte. Es besteht unleugbarer Bus.hang mit ber roman. Sippe von ital. viola, fz. fiole Beige': Bon and. fjöl 'bunnes Brett' und aus folchen ber= fertigte Sachen: 3. B. 'Schneefcube', alfo auch Beigen, schw. ban. fjol, ndl. viool 'Geige' (ital. viol- ist wahrsch. eine der be= liebten Wortanderungen namentlich beim Entlehnen deutscher B., die der ital. Mda. angevaßt werden; val. Belfe guelfo, Baib= linger ghibellino, Belle (Fluth) fiotto 2c. Daß die G. in Tonwerkzeugen bewandert waren, beweist außer Tacitus Germ., 3. B. g. Harfe, bas aus bem G. ins Roman. gedrungen ift.

filtern 3w. misbräuchlich mit roman. Endung als filtriren gebraucht, kommt von Filz, eigtl. durch Filz seihen; davon entlehnt die roman. Sippe fz. filtrer, ital. feltrare (neul. filtrum 'Filter'), ital. filtro, feltro 'Filter, Filter sack, shut'.

Finte w. Lift, Trugstoß beim Fechten', erst nhd. aus ital. finta, fz. feinte List', nach l. fingere 'sich verstellen'(?); vgl. indeß goth faih List, Betrug', faihon Zw., fijands 'Feindschaft', was auf g. Ursprung weist.

Firnis, Firnig m. mba. Ferneis, mhd. firnis 'Firniß, Schminke', engl. varnish, jdnv. fernissa, dän. firnis, udl. vernis; foll aus fz. vernis, ital. vernice, ml. fernisium, vernix entlehnt fein. Da das angebl. (ml.) Grow, aber gar keinen Anhalt im L. ober Gr. befitt, jo ift Entlehnung aus dem G. anzunehmen; das W. weift auf ben zur Firnigbereitung vorzugweise verwendeten Bernstein s. ds. — bern (vorg. bhren-) 'glanzen, brennen' -, woraus berneis, bernis :c., gefetlich entstanden fein tann, mas allmälig zu ferneis, fernis, firnis sich ge= staltete. Die Beziehung von ml. vernix zu l. vitrum muß, jowohl bes Begriffs, als ber Gestalt wegen, zurückgewiesen werden.

Fistel w. mhd. fistel 'cin in Röhren oder Gängen tief gehendes Geschwür', schon ahd. fistul; schw. dän. fistel, ndl. fistel, vgl. wegen g. Verwandtschaft: and. fys, fis 'Hülse',

abb. fesa 'fließen, flöten, flüstern, huften, hufteln', bgl. hauchen, fauchen. ber Stimme wird das 2B. erft nhb. gebraucht. Das 28. gehört zu blasen, vgl. fiften, Fift; dazu and. fyrsa 'ftromen', fyrsa fus 'Wasserstrom, Wassersall', bgl. and. pysja 'rauschen, brausen', bys 'Geräusch', byss 'Larm'. Fiftel 'Röhrengeschwür' (f. oben), foll von 1. fistula 'Röhre, Bafferröhre, hohler Rohrstengel, Rohrpfeife, Flote' ent= lehnt sein. Da aber die verw. and. fys, fis, ahd. feso die Bildung des 2B. Fistel als 'Aöhrengeschwür' und 'Flöte' auf g. Gebiet gut erklären und ba bas 1. 28. auf 1. Gebiet feineswegs eine reichere oder nähere und bessere Entwicklung aufzuweisen hat, so ist die Entlehnung bes g. 2B. aus bem 1. in beiden Botgen abzuweisen. Bgl. engl. whistle 'Bfeife, Flöte', and. tista 'pfeifen, quieken, zwitschern', teista, peista 'ein Bogel, Seetaube', tuta 'Rohre, Bige', tysti 'ein Frosch', pjota 'einen pfeisenden Ton geben'.

fix Bw. 'schnell'; I. fixus und seine roman. Abkömmlinge haben diese Botg nicht. Entlehnung daraus ist darum sehr zweisels haft (Rl.). Bgl. engl. schw. dan. ndl. fix 'schnell, hurtig, sest'; vgl. fegen, and. fika 'flink wie eine Spinne klettern', feykja 'wegsblasen, wegiagen, wegtreiben'.

Flamberg m. erst nhb. scherzweise für 'Raufvold', auch für 'Schwert' gebraucht: das Schwert als 'der flammenbergende Stahl, der beim Aufschlagen auf einen harten Gegenstand Funken sprüht'; vgl. and. flaum 'ungestümer Anlauf, Ansturm', fleymingr, 'Spiel, Fechten, Kämpfen', flaume 'Lärm der Schlacht'; vom D. entlehnt ist st. flamberge 'Rausdegen'. Lgl. ndl. flambouw 'Fackel, das Schwert, als blipendes Ding beim Schlagen'.

Flamme w. mhb. flamme, vlamme, andd. flamma, ndl. vlam, engl. flame, schw. flamma, dän. flamme; vgl. flammen, flimmern (Flitter). Bei der Verbreitung der Sippe auf g. und roman. Gebiet, ift Annahme der Entlehnung aus 1. flamma (ft. \*flagma, Stammflag-)'lodernde Flamme', zurückzuweisen; das g. und das l. W. sind vielmehr urverw., vgl. flimmeru, Flagge, fladern, Flaum, and. fläma 'herum schwärmen'.

Flasche w. mhb. vlasche, ahd. flasca w. (mhd. auch mit Umlaut vlesche), and. (früh bezeugt) flaska, goth. \*flasko, woher

finn. lasku, ags. flasce, engl. flasc, schw. flaska, dan. flaske, ndl. flesch, - "ein früh im G. heimisches W., das aber bei ber Übereinstimmung mit rom. W. für 'Flasche' ber Entlehnung verdächtig ift; vgl. ml. flasco (fehr früh bezeugt), ital. fiasco, fz. flacon. Für ml. benft man an Entstehung aus 1. vasculum 'fleines Befäß, Becher aus Erg'. Eine endgiltige Geschichte der Bijppe ift freilich noch nicht versucht." Das angezogne 1. 28. frimmt weder dem Laut, noch der Botg nach zu ml. flasco: cs ist bennach, wie immer in folden Fällen, Entlehnung der roman. Sippe aus dem (3. anzunehmen. 2gl. auf g. Gebiet and. flaska 'zerschellen, berften eines Schiffes', also flaska 'Flasche, etwas Berbrechliches'; wahrich, hängt ber Name urfpr. mit der Glasbereitung zuf. und fteht das 28. für Blafe!

flau Bw. erst nhd. seit vorigem Jahrh. aus ndd. flau, ndl. flauw, schw. dan. flau, flaut 'flau, lau', engl. flew 'weich, zart', joll dem Roman, entstammen!? Bei dem zeitlich und räumlich beschränkten Auftreten ber gangen Sippe ift Uriprung aus fg. flou, afz. flau, floi sicher (!?); dieses selbst ist g. Ursprungs (f. unter lau), so daß nhd. lettlich aus einem urg. hlewa- stammt. (Kl.) Nun ist aber das afz. flau, floi, wie zu= gegeben, feine roman. frang. Bilbung, fondern jo, wie es lautet von den Franken (ober Normannen) aus der g. Heimath mitgebracht; wenn diejes g. W. im G. in afg. Beit gu= fällig nicht bezeugt ist, so ist das aus vielsach erwähnten (Bründen nicht auffällig. Das Vorkommen des unzweifelhaft g. 28. im Altfg. genügt, bas Borhandensein desselben 23. im Altd. und Altg. zu bezeugen. Das ndd. 28. fann baher aus der uripr. Duelle viel leichter gefloffen fein, alsaus der roman.; die Abltg aus lettrer mußte zu afg. Beit stattgefunden haben, da nur dieses dem ndb. B. lautlich entspricht. Bgl. and. ble (goth. blja 'Schut, Schirm'), (af. blea, bleo 'Decte'), agj. hleo, engl. lee, hd. lee, d. h. 'Schuts=, ruhige, dem Wind entgegengesette Außenfeite eines Schiffes' zc., aljo gut mit lau begrifflich itimmend (vgl. and. hlifa 'jchüten, bedecken', hlif 'Schut, Schirm, Schild'), vgl. goth. hleibjan 'schonen, bedecken, schützen', ahd, hliban in gl. Botg. Wegen bl und fl bgl. Flanke, flauen 3m. 'im Baffer abfpulen'. - Flaufäffer (Bergbau)' Gaffer, in welchen das Erz abgeflaut wird'.

Flaum m. (oberb. auch Pflaum), mbb. phlume, ahd. pfluma 'Flaumfeder', foll aus 1. pluma, woher auch agj. plumfebere, entlehnt jein, doch muß, wie der verschobne Anlaut zeigt, die Entlehnung ichon in älterer ahd. Zeit stattgefunden haben; vgl. das auch dem L. entstammen follende altir. clum 'Teder' (vgl. altkymr. plumauc 'Kiffen'). Nord. Engl. haben für Flaum ein an= scheinend (!) echt g. W. (f. Danne). Aller= dings lieferten nach Blinius g. Stämme in älterer Zeit Herden von Bansen nach Rom, aber vielleicht waren es grade die Flaum= (Bauch=, Flemme=?) Federn (j. auch Flode), die den Südlandern werthvoll waren, und fo mag es gekommen fein, daß in früher Zeit bas 1. pluma zu uns fam" (oder umgekehrt?!). — "Das f im Anlaut des ahd. W. für mhd. ph, ahd. pf beruht wohl auf Beziehung zu Feder". - Das 1. 23. pluma ift nur von Cicero, also zu einer Beit bezeugt, wo die Römer längft mit den 3. in lebhaftem Berkehr standen. Run ist es boch Brauch, einen vom Ausland bezognen Gegenstand, z. B. 'Rafee, Thee, Cacao' 2c., mit dem Ramen des Uriprunglandes zu bezeichnen; es ist also anzunehmen, daß l. pluma von g. pfluma ober flomma stammt, für welches W. im G. ber Anlehnungen genug vorhanden find, vgl. Flode, Flemme, Flaus, flau, vgl. dan. flom 'Sumpf, Brühl', wovon das 23. sich auf die baselbst gern hausenden Wasservögel oder deren Bauch= federn übertragen haben fonnte, flomme Flaumen, Fettflaumen', and. flaum, flom 'Strom, Fluß' (in vandflom), schw. fjun Flaum', fjunig, dunig 'flaumig', and. flaumr 'Wirbel, Strom, Bilbbach', flautir 'Rahni' — lauter 'zarte, weiche, luftige, be= wegliche Dinge'; zu dan. flom vgl. and. lomr (Entenart) 'Eistaucher'; vgl. noch dan. flonel 'Flanel'.

Flause w. 'Borspiegelung', erst nhd., mhd. \*vluse sehlt; es wird wohl zu ahd. gitlos s. 'Gestüster', gitlosida 'Blendwert', flosari 'Lügner' gehören (Al.); vgl. hiergegen goth. flauts 'prahlerisch', floutjan 'sich groß= machen, großthun'.

Flechse w. Sehne', erst nhd. soll von 1. flexus Biegung'? stammen, was aber weber im L. dafür gilt, noch im Roman. in diesem Sinne erscheint. Das ist versdächtig. Der l. Name für Schne ist nervus; ebenso wäre es auffallend, daß bei einer

Übertragung in nhb. Zeit bas W. chf ftatt x erhalten haben sollte. Das g. W. Flechse weist auf flechten, Flachs hin (f. bs.), and. flik, engl. flitch 'Lappen', engl. fleak 'gestochtne Ruthen'. Flechsen werden bei Naturvölkern noch heute zum Nähen verswandt; vgl. ndl. pees für 'Sehne, Flechse' und 'Schnur'.

Flect i. 'Schiffahr=Rinne, =Kanal, Wasserlauf', ndd., vgl. ndl. vliet 'sleiner Fluß, Wasserlauf', oberhess. Flete (gespr. Flöte) 'sließendes Wasser, Bach, Fluß', älter fleyte zu fließen, Fluß, flott.

Flegel m. (schwäb. Pflegel), mhd. vlegel, ahd. flegil 'Flegel, Dreschslegel', vgl. and. flygill 'Flügel', dan. pleyel (vgl. hd. Blauel) 'Dreschflegel', ndl. vlegel, engl. floil 'Dreschstegel' foll ebenfalls mahrich. von mil. flagellum 'Dreschstegel', von alti. flagellum 'Beitsche', fehr fpat erft auch für 'Dreschflegel', woher auch fz. fleau 'Dresch= flegel', entlehnt fein. Wie zum Oftern ausgeführt, ift anzunehmen, daß ml. und roman. 28. sehr häufig vom B. abgeleitet find; wenn= gleich das ml. 28. in diefem Falle außerlich. aber nicht begrifflich, im Altl. ein gleiches 28. vorfand, so ist doch Entlehnung des ml. vom ahd, in diefer Bbtg anzunehmen. Der g. Name Dreschflegel erflärt fich gut burch das W. Flügel, was der Sache vollständig entspricht; agi. fleon 'flieben', BBz. flah, and. flá 'schinden, auszichen (ein Rleid)', flakna 'abichalen, abblättern' ift jedenfalls verw. llrverw. mit lit. plaku, plakti 'schlagen', l. plango, gr. πληγνυμι 'schlagen'.

Fleiß m. mhd. vliz, ahd. fliz 'Fleiß, Gifer, Sorgfalt', abb. auch 'Streit', zu abb. flizzan, mhd. vlizen 'eifrig sein, sich be= fleißigen', nhd befleißen, Bw. be=, ge= fliffen, gefliffentlich; vgl. and. flytir 'Flinkigkeit, Beschleunigung, Schnelligkeit', tlýtisverk 'schnelle, beschleunigte (also 'flei= Bige') Arbeit', af. flit 'Eifer, Kampf', flitliko 'eifrig', agf. flitan 'wetteifern, zanken, streiten', engl. flite 'zanken, streiten', schw. flit, flitig, ban. flid (flittig), nol. vleet (vlytig) 'Fleiß' (fleißig); goth. W. fehlt, boch vgl. goth. ga-hlaits 'Aufmunterung', gaplaits 'Troft, Ermahnung, Aufmunterung', ga-plaihan 'Sorgfalt haben'; wetteifern scheint die g. Wz flit bedeutet zu haben. Weitere Beziehungen liegen nicht vor. Ver= wandtich. mit flieben, fleben, fliegen, fließen ift fehr mahrfch.; vgl. Flig 'Pfeil'.

Flemme, Flamme w. 'Weichtheile, Wampen der Thiere, der Haut', oberheff. Flame 'Seite, Weiche eines Thieres'; vgl. Flaum, Flamme, Flaus, Flode.

fiennen 3w. 'weinen', mhb. \*vlonnen, ahb. flannan 'das Gesicht verziehen', ans urg. \*flaznan? Wz. flas aus vorg. plos in I. plorare 'weinen'? Al.; vgl. indeß and. flenn eygir 'die Augen weit aufreißen, verzerren', and. flensa 'kussen, leden', schw. flina, grina (dän. fläbe) 'weinen, greinen, slennen'; mda. flensen, plinsen (vgl. blinzeln) 'slennen'.

Flibustier m. vgl. and. fley 'Schnells boot', span. flibote, engl. flyboat (Johnson) weisen auf and. fley-batr 'Schnellschiff'. Bon dem and. W. bez. span. flibote stammt ital. flibustiere 'Seeräuber' (besonders in Westindien).

Flieder m. erst nhb. aus dem Nob. Altere W. sehlen (Rl.) Hollunder, Holder, mba. Holler', nhb. ndb. mb., vgl. dagegen schw. fläder, dän. hyld, engl. elder (für \*helder), nbl. vlier (für \*vlider). Die schw. nbl. W. weisen auf altg. Abstammung.

Fliese w. Fußplatte', and. flor 'Flur', flis 'Fliese, Splitter, Scheibe', schw. flisa, ban. flise 'Steinfliese, Splitter, Schieser, Schindel, Spahn, Spleiße'; vgl. ban. flise 'spalten, spleißen, blättern', fliset 'schiefrig (vom Boden)', and. flysja 'spalten, in Scheisben schneiben'.

Fliete, Flitz w. 'scharfes Gisen zum Aberlaffen (Fließen machen)', mhb. vliete vlieten, ahd. flietuma, agf. flytme, engl. fleam, ndl. vliem, vliim; dazu dan. flits 'Pfeil', flitsbue 'Pfeilbogen', flitskoker 'Pfeiltöcher', ndl. flits 'Wurffpieß'; vgl. engl. flo 'Pjeil'. Ein unzweifelhaft g. 28. Die angebliche Entlehnung ber abt. 28. gr. ml. φλεβοτομον 'Aberlagwertzeug' erscheint an fich ichon äußerlich unmöglich. Das g. 23. hat aber in seinem Stamm eine alte und fo verbreitete Verwandtichaft, baß, wenn jener Umftand auch nicht bestände, dennoch die Entlehnung zurückzuweisen ware. Im Roman. ift fein ähnliches 28. vorhanden; bafür ital. fg. lanzette, lancette; fg. flame hängt mit bem angezognen gr. 1. 2B. gar nicht zu= jammen; während agi, flytme, engl. fleam zu agf. fleotan 'fließen' gut paßt, das engl. fleam als Kürzung sich gut an ags. flytme auschließt und fa. flame offenbar aus ber gleichen Quelle geschöpft ift. Bgl. Blut zu Gluth, bluten zu fließen.

flimmern 3w. mit älter nhb. flim mern zu 'schimmern, glimmern', and. glymja, engl. glimmer 'glimmern', as. glimo 'Glanz', zu Flam me; vgl. and. fleymingr'Scherz, Spicl, Sport', flim, flimt 'eine Scherz= oder Spottschrift'. Dazu älter nhd. flinken 'blinken, flimmern, glänzen'.

Flote w. mhd. floite, vloite, engl. flute, schw. flojt, dan. flojte 'Flote, floten', nbl. fluit; "aus afz. flaute, fz. flute, ital. flauto 'Flöte'". Die roman. Sippe kommt offenbar von der g., welche auf altg. hlaut beruht, das eine verschiedenartige Abltg erhalten hat, vgl. blafen, flau, fließen, flüstern, laut 2c. Flöte ift urverw. mit 1. flatus 'Wind', Wz. flo- plo-, gr. aloog 'günstiger Bind'. In ber Rebensart floten gehen steckt ein ndd. fleuten 'fließen' (andd. fliotan); fie bedeutet urfpr. (14. Jahrh.) 'durchgeben, weglaufen'. Das würde indeg beffer zu and. flyta 'fich eilen, eilen, fich fortschaffen, wegeilen, verderben' stehen, was der nhd. Botg genau entspricht. Bgl. noch goth. flautjan 'prahlen, großsprechen', and. hljóda 'tonen, lauten'.

Flotte w. nhb. and. floti, engl. fleet, schw. flotta, dän. flaade, nbl. vloot, woraus die roman. Sippe von fz. flotte x. entlehnt ist; zu fließen (schwimmen), g. Wz. flut. (Das W. soll nach Kl. aus fz. flotte und dieses aus nord. flose entlehnt sein!!)

Flötz s. älter Fletze s. Lagerstätte, Schichte bes Erzes', mhd. vletze s. Tenne, Haussslur, Lagerstätte', ahd. flezzi; vgl. and. flet 'Fußboden der Halle, Stockwerk, ein Lager', as. flet, fletti 'Fußboden, Diele', agi. flett 'Fußboden der Halle, Vorplatz', schott. engl. flat 'Stockwerk, Fläche, Ebene', fletz 'Flötz', dän. schw. flotz 'Gesteinschichte in Bergwerken, Brüchen'; zu and. flotr, ahd. flaz 'slach, breit, eben'; s. flach, Fladen. (Man vgl. damit die mangelhafte Erklärung bei Kl.)

Fode w. Segel am Vorbermast, Sturmsjegel', nhb. ndb. and. fok (von fjuka 'wie Schnee oder Schaum zc. vom Wind getrieben, sortgeblasen', schw. fyka, dän. fyga, vgl. hd. segen), engl. foresail, schw. fock, dän. ndl. fok 'Borders oder Focksegel, Focke'. Bon diesem Segel hat der Vorbermast den Namen Fock m. (Fockmast m.), der bei allen zu diesem gehörigen Stängen, Tauen, Rahen, Segeln und sonstigen Gegenstänsden zum Namen zugesett wird. Betresse

bes W. Fode vgl. die verw. hd. W. Focht, Fächer, fegen, fauchen, fiden (beachte das lettere W. wegen der heftigen Bewegung des Sturmsegels), dazu and. sink 'Schnecssturm', und obenstehende and. schw. dan. ndl. W. fyka, fyga. Uns dem engl. W. für Fod ergibt sich abermals die Hinfälligkeit der Annahme, daß die g. bez. hd. Ausdrücke der Schiffsahrt aus dem Engl. entlehnt seien; die deutsch=nord. Bzchngen sür Fod sind urg., während das engl. fore-mast 2c. Neusbildung ist.

Köhn m. jchmz. mhd. fehlend, ahd. fonna w. fonno m. 'Regenwind, Wirbelwind'; foll aus 1. favonius (faunio — fonio) 'lieblicher Abendwind' ftammen, woher auch ital. favonio, rhato=roman. favuogn? Dagegen fpricht der Wortlaut, fo wie die Botg von Föhn 'Südwind, Thauwind, Regenwind'; fobann gibt es im B. viele verm. 28., die eine Abltg auf g. Gebiet anzunchmen gc= statten, weshalb die Entlehnung aus dem L. zurudzuweisen ift; vgl. and. fonn 'Schnee', gal. feonn 'Schnec, weiß', and. fenni 'mit Schnee bedeckt', norweg. fonn 'Gletscher', and. funni 'Site, Barme, Flamme', fun 'warm' (vgl. goth. fon 'Feuer, glühende Rohlen, Glanz ber Sterne, Gluth', wovon hb. Funken). Urverwandschaft mit dem 1. 23. ift dagegen nicht ausgeschloffen; val. goth. fon funa 'Feuer', gr. πυρ- Stamm fo- pu-. Die Grobbtg von ahd. funno ist wohl 'war= mer (Thau=) Wind'. Der Fohn (Gudwind) bringt auf ber Subjeite ber Alpen Schnee und Ralte, auf der Nordfeite Barme, wirmen Regen, Thauwetter (in Folge von Druckluft= bildung beim Uberschreiten des Hochge= birges).

foltern 3m. spät mib. vultern 'foltern'; dazu Folter, erft früh nhd. dunkler Ab= funft; man halt es meift für eine halbe Übertragung, halbe Entlehnung (?!) aus ml. pulletrus, poledrus 'Fohlen' (j. Fohlen), das in span. portug. potro 'Folterbant' bedeutet ("wie 1. equulus von equus, weil sie einige Ahnlichkeit mit einem Pferd hatte"); ml. poledrum führt auf gr. wodwe 'Fohlen' zurud. Das hölzerne Pferd, der hölzerne Efel, der span. Bod - Holzgestelle mit scharftantigem Rücken — maren beliebte Folterwertzeuge. Das B. Folter läßt fich ohne fpan. Ginfuhr g. aus Johlen, abb. folo und Tre 'Baum, Holz', als Endung eter ober = der (f. Holunder, Maßholder) bilben.

Form w. mhb. forme, form 'Geftalt, Bild, Abbild, Borbild, Gieß=Mulbe, Leisten, Gepräge, Außeres, Umriß, Gebilde, äußere Beschaffenheit', aus I. roman. forma (zu fero) in gleicher Bbtg. And. for- 'Bor-', mael mel 'Mal, Zeichen' steht jedenfalls nicht fern.

Fract m. erst mhb. vgl. fz. frac, fz., engl. frock 'Wönchkutte', Ursprung dunkel (Al.), vgl. ndl. frak, and. frakki, vgl. and. frakko 'Spize, Schaufel, Klinge, Säges blatt', engl. frock, schw. frack, dän. frak (Mz. frakke); davon abgeleitet fz.=ital. froc, auch fz. froc 'Kutte', vgl. and. hrak, zu hrekja 'zerreißen, spalten, abnuhen', hrak in der Botg 'arm', abgenuht.

Franje w. mbb. franze Franje, Schmud, Stirnband', dazu franzen Zw. 'mit Fransen beseten', das ähnliche roman. fz. frange, ital. frangia fügt sich buchstäblich zu dem altg. framea 'Franse, Ginfassung', wie vendange ju l. vindemia 'herbst'; Franfen find herabhangende Svieke ober Sviken. wie der Rochschoß die Gestalt eines brei= ten Speereisens hat (j. Schoß, Behren); die Abstammung ist sprachlich und begriff= lich untadelhaft. Allerdings hat frames fich innerhalb bes gangen g. Sprachgebiets nicht in ber Botg 'Burfipieg' ober in anderer Botg erhalten; boch ist bas in's 1. übertragene framea bem früheren ml. lange geläufig geblieben. Die Berleitung der roman. 28. aus 1. fimbria hat (aller= bings fehr bedeutende) lautliche Bebenken, ist aber auch angesichts bes vom g. ent= lehnten ml. framen gang hinfällig. noch schw. frans, ban. flyndse, nol. fronje (man beachte, daß das ndl. Berkleinerung= glied -je für hd. =chen steht, woraus naturgemäß fz. -ge werben mußte), engl. fringe, frounce 'Franje'; vgl. endlich and. frami 'vorn, vorderft'. frama 'Seite, Rand, – hervorragend, hervortretend, auszeichnend (Auszeichnung)'; framea ist übrigens schon von Tacitus, also schon in vorahd. Zeit, als g. W. für Speer bezeugt.

Frake w. nhd., woraus ndl. fratsen w. Mz. Fraken, Berzerrungen' entlehnt ist. Da sonstige brauchbare Abltgen in= und außerg. sehlen, so vgl. dän. froodser Fresest, Schlemmer, Schwelger (lustige Person?)', schw. frat Fraß', ahd. mhd. vraz Fresser', ahd. mhd. Fresse, Westräß, versächtlich sur Gesicht', also Berrbild', was dem

W. Frațe entspricht. Mit dem Hinweis auf ital. Mz. frasche, fz. frasques Possen, Schabernack, als vielleicht anzusepende Duelle, kommt man nicht weiter, da die Duelle der roman. Sippe aller Wahrsch, nach eine g. ist; man vgl. übrigens noch and. frár s., fratt, höchste Steigerung: frástr (älter fráostr, frávustu (ns.) 'ssint, leichtsüßig' (wahrsch, zu ahd. frawer 'froh, lustig'), freta 'sarzen', fretr 'Hurz'. Bgl. noch engl. freac 'Fraze', fret 'Bauchgrimsmen', hd. mda. Traze, Kraze, Glaze, wegen der äußeren Gestalt und auch theilsweise wegen der Botg.

fremd Bw. mhd. vremede, vremde 'fremd, entfernt, befremblich, feltsam, selten', ahd. framadi fremidi 'fremd, wunderbar, seltsam'; soll and. fehlen: vgl. aber and. framandi 'Fremdes', zu fram 'weit entsfernt, fern, von fern her'.

Frettchen f. Berkleinerg, zu älter nhd. Frett f. 'Wiefelart', erft nhb. engl. feret (vgl. engl. fur 'Belg, mit Belg füttern, futtern, Futter in Rleibern' :c.), fur (fpr. for) und ferett, - dan. fritte 'Frett', ndl. fret 'Ilis', fg. furet nur für 'das fleine weiße Wiesel', ital. furetto. Abltg vom 1. ift nicht erwiesen. Altlat. fur 'Dieb' ge= nügt nicht, bie Abltg zu erklären; alle wil= ben Thiere find, wenn man will. Diebe. und zeichnet sich bas Frett baburch gar nicht befonders aus. Bei biefem Thierchen ist offenbar ber Pelz die Hauptsache feiner Botg für die Menichen, der besonders jum Füttern von Mänteln zc. gedient zu haben scheint. Das Thier ift in Nord= und Mittel= Europa heimisch und ift ebenso wenig, wie fein Rame, aus bem Guben eingeführt worden; val. and. furda 'wundervoll', eben= jo and, furrask (val. agj. fur, furte, engl. furrow, ban. fure 'Furche'), engl. furrowed 'gefurcht, gestreift', was sowohl auf die Sautfarbe, als auf die Bermendung des Belges in Streifen jum Füttern und Be= fat paßt, vgl. noch af. fratah 'Stickereien', fratabon 'idmüden'.

1. Fries m. auch Friese w. Grobes Wollenzeug', nhd. engl. frieze, schw. fris, dän. frees, ndl. fries, sz. frise. Das sz. entstammt mit seiner roman. Sippe dem G. vgl. ags. frise 'geloctt', engl. frizzle 'fräuseln', afries. frisle 'Haupthaar', dän. frisere 'fräuseln', schw. frisera, ndl. frezeren 'fräuseln'. Urverw. sind gr.

φρισσειν 'Haare sträuben', φριξ 'Kräuseln bes Meeres' (s. unter frieren).

2. Frieß m. 'Gesims', engl. frieze, schw. fris, dan. frise, ndl. frise 'Gesims', wohl zu frasen 'eine Verzierung, Hohltehle u. dgl. ausstechen, hobeln, meißeln', zu fressen.

fristeren Zw. besser friesen 3m. vgl. ags. frisc 'gelodt', afries. frisle 'Haupthaar', mhb. nbl. frizeren, engl. frizz, frizzle (friezing s.), schw. frisera, bän. frisere 'Hausell', von Fries (s. bs.) 'Haars trolle'; bavon entlehnt sz. friser 'bie Haare machen, fräuseln'. Bgl. Fries 'grobes Wollenseng'. — Friser m. gut beutsch: Friessener, Frieser.

fritten 3w. 'baden, braten', and. freyda 'braten, rösten', fraud 'Braten= &c. Geruch', engl. froth 'sprühen, schäumen, probeln', fry 'rösten, in der Pfanne baden', frit 'Fritte (vorgeglühter Glassah)', fritten 'den Glassah vorschmelzen, vorbaden', dän. fritte 'Fritte', ndl. fristen, fruiten 'rösten, dras B. gehört zu g. Bz. dhredh (vgl. 'braten') 'brüten, Brut'; fz. frire (Bw. frit) ist vom g. abgeleitet, obgleich l. frigere 'rösten', gr. pevyw, but. pevrxwurderw. sind.

frohloden 3w. mhd. vrolocken (jelten), wahrsch. nach mhd. vrosanc Freudengesang, Halleluja' als Umbtg eines älteren froleichen zu fassen; ahd. mhd. \*vroleich wäre eigentl. 'Freudengefang'. Die Erklärung des W. gibt für den ersten Theil sowohl das hd. W. froh, als auch and. fró 'Zufriedenheit, Freude, Glück'; für den zweiten W.theil zeigt goth. laikan hüpfen. springen, tanzen', und wohl auch 'fingen' bie Botg (vgl. goth. laiks, 'Tanzplat, Tanz mit Gesangbegleitung'); dazu agf. lac, mlengl. laik, ahd. leik, schw. lek, ban. leg 'Spiel, Saitenspiel, Lachen, Freude, Scherz'; vgl. noch goth. laikan, and. leika, frohlocken, tanzen, hüpfen, singen und fpringen'.

Froich m. mhd. vrosch, ahd. frosk, and. frosk, and. froskr, agi. forse, engl. mda. frosk, engl. frog, schw. frosk, dän. srö, ndl. vorsch, goth. \*frusqa sehlt zusällig. Vor dem ablautenden sk ist ein Kehllaut außegefallen, wie verw. Vzchngen des Froscheszeigen: vgl. agi. frogga (\*frugwa?), frocca, älter engl. mda. frock, sowie and. froukr, auch einmal frau la 'Frosch'. Daneben mlengl. frute, froute 'Kröte'. Zenes goth.

\*frusga, für \*fruhsga, würde bemnach zu einer auf einen Rehllaut schließenden u-Wz. gehören, vorg. Wz. pruk? Daher find auch die angezogenen Annahmen von Beziehungen zu frisch und frieren, gegen die auch die Botg fpricht, zu verwerfen (Rl.). Bei dieser Sachlage empfiehlt es sich zu prüfen, ob nicht ber Anlaut f als gefürztes Borglied zu betrachten ift. Der Stamm ware bann ruhs, was auf raufchen und das namentlich des Abends weithin ver= nehmbare Beräusch der Frosche hinweist — also Froich = 'Rauscher, Geräusch= macher'. Bgl. röcheln. Bgl. goth. raus 'Mohr, Röhricht', Frosch 'der Röhricht= bewohner, Röhrler'? vgl. auch goth. hruks 'das Krähen', sowohl der Bbig, als dem Laut nach Frosch entsprechend.

Fruct w. mhd. vruht, ahd. fruht, as. fruht, ndl. vrucht, afries. frucht. Zu Grde liegt 1. fructus, das etwa gleichzeitig mit Bflanze und einer Reibe von Pflanzennamen in's Deutsche gebrungen ift (Kl.). Bgl. hierzu zunächst and. frygd, fryktr, schw. frukt, ban, frugt. Die Annahme, bag Frucht bom I. fructus 'Rugen, Genug, Bortheil, Ertrag, die Früchte, die man von etwas bekommt, Frucht' 2c. entlehnt fei, weil im Goth. etwa das 28. nicht bezeugt sei, ist hinfällig an fich und insbesonbere angesichts ber Verbreitung bes 28. in allen g. Sprachen, ber eigenth. and. Bilbung frygd 'Blüthe', frygdar-fullr 'fruchtbar', bazu and. fraer, froer (für \*fraegr, \*frögr 'Fruchtbarkeit, ergiebige Frucht (f. avöxtr 'Frucht')'), and. frygd 'Liebe', frygdugr 'liebend, verliebt', as. fruht 'Frucht', dan. fro 'Same, Samen= forn', in Busitgen frog. Bgl. wegen bem zufällig fehlenden goth. 28. goth. gawrisgan 'Frucht bringen', mas, bei Erfat des w durch f, frisq 'Frucht' ergibt. Goth. fraiw 'Same, Nachkomme', wohl auch 'Frucht', vgl. goth. fauho zu nhd. Füchsin (wegen der B.bildung). L. fructus von fruor jich laben, erfreuen, befriedigen, genießen' (vgl. bie and. 28. vorstehend), - ift erft nach= träglich zu 'Niegbrauch, Frucht' entwickelt worden; dasselbe steht zu gr. Bovw iproffen, machsen, treiben, grünen, sprudeln, stropen', iba. 28. bru, beren vielfache Berbreitung im B. (vgl. Bruhe, Braut, Brobem, brauen, brobeln, and. froda 'Schaum', engl. froth 2c.) Urverwich. von g. Frucht und gr. Bovw, I. fructus erweist. Bgl. unter fromm ahd. fruma 'Ruten, Vortheil', frummen 'fördern, hervordringen'. Die Entlehnung von hd. Frucht aus 1. fructus ist darum zurückzuweisen.

Fuge w. aus ital. fuga (Kl.) 'eigenartiger, lebhafter Tonsah: Einschachtelung, mehrsacher Sah, Wiederholungsah in stets veränderter Gestalt', ndl. voege, ital. fuga (vom D. entlehnt) von (zusammen=)fügen (as. fogian, ahd. fuogen); vgl. as. faganon, fagonon 'sich freuen, jubeln', and. fagnadr, fögnadr 'Jubel', goth. faheds 'Freude, Wonne', welche Botgen mit dem Gegenstand ebensalls stimmen.

fünf Grundzahl, mhd. vünf, ahd. funf, älter abb. finf, goth. fimf (noch heute mb. fimf), and. fimm, af. agf. fif, engl. five, schw. dän. fem, nbl. vijf, goth. simf, vorg. pempe, penque (megen Berschiebung von ibg. g-k-c- ju g. f- f. Föhre, vier, Bolf); bgl. ffr. pancan, gr. πεντε (πεμπε, πεμπros), I. quinque (für \*pinque), lit. penki, altir. coic, comr. pimp: wie alle Bahlen von 2-10 gem. idg., ältestes 23. penge, penke. Die Versuche, die Benennung sprachlich zu ergründen, in ihr etwa ein 23. Sand zu erfennen, indem man an das g. 28. Finger anfnupft, find unficher. Die ibg. Bahlenbenennungen stehen vor uns als feste Bildungen, beren Urfprung dunkel ist! Diese Annahme erscheint aber gerade im vorliegenden Kalle nicht richtig. Die Uranfänge aller Sprachen liegen selbst= verftandlich dem geschriebenen 2B. um bunberttaufende von Jahren voraus und werden für uns zu allen Beiten dunkel fein und dunkel bleiben; allein die Bildung und Bezeichnung ber Bahlen fällt in eine Beit, welche der Schriftzeit schon näher liegt, und hier find für die Foridiung der An= haltpunkte genug gegeben, um darauf hin einigermaßen sichere Schluffe ziehen zu können. Die Menschen jener Beit gahlten sicher, wie noch heutigen Tages die Kinder und Mindergeübten, an ben Fingern ihrer beiben Sande ab. Nicht allein, daß die Grundzahlen (von 1—10) ber Bahl ber Finger ber beiden Sande genau entsprechen, fo ftimmt auch die Bezeichnung ber Bahl fünf in sehr vielen Sprachen äußerlich mit ber Bezeichnung ber Hand und ber Bahl ber Finger ber Hand überein; bgl. ftr.

pani 'Sand', pankan 'fünf', and. falma, dan, famle, schw. famla 'mit ber Hand berühren, faffen' (vgl. fcm. famm 'Rlafter'), and. fimme, fimt, schw. ban. fem 'fünf', und fo geht es burch bie meisten ibg. Sprachen, wobei in einzelnen, wie g. B. im Mhb. die uralte Bichng für Sand, vgl. as. ags. folm, abb. folma 'Hand', ganz ausgestorben, in andern wesentlich verändert worden ist; vgl. noch gr.  $\pi \alpha \lambda \alpha \mu \eta$ , l. palma 'Hand', dazu gr. πεντε (für \*πεμπτος), beffen Buf.hang mit Sand und bem Altg. bez. Str. nachzuweisen bier zu weit führen wurde, der aber unzweifelhaft befteht. -Die Ordnungzahl fünfte ift, wie alle Ordnungzahlen, Ausläufer einer alten Bildung: goth. fimfta, ahd. fünfto, funfto, mhd. vünfte, engl. fifth, ags. fifta, as. fifto, nol. vijfde, dazu l. quintus (für \*fimtus), gr. πεμπτος, lit. penktas, ffr. pankathas. Wegen Sand - falm, famul, vgl. noch 1. famulus Diener', ostisch (fg!).

Furte w. mhd. furke, ahd. furcha 'Gabel', and. forkr, ags. forc, engl. schw. dan. fork, ndl. vork, vgl. Furche. Bei bem Bortommen bes B. in allen g. Sprachen und der Beziehung desselben zu Furche (vgl. Rechen zu Reihe und altir. rech 'Furche') ist Abltg von l. furka 'zweizintige Gabel', eigtl. 'Stüge, Stäuper', bessen hertunft ohnedem nicht nachzuweisen ist, abzulehnen.

fuschen, pfuschen 3w. erst nhb. vielsleicht von nbb. puscher, engl. pusher Stößer in einer Apothete z.', also einer Arbeit, zu ber keine Kunstfertigkeit gehört'?

Fuscl m. 'schlechter Branntwein', wohl volksprachliche Übertragung von Dusel, Grusel 2c., hat mit dem angezogenen I. fusilis 'flüssig' sicher nichts zu thun, da Fusel etwas 'Geringes, Schlechtes, Abscheu-liches' bedeutet. Schw. dän. finkel 'Fusel' und 'Schnapstrinker' weist auf Funke (wegen des kupserigen Gesichts der Schnapstrinker). Vielleicht ist auch mit Fusel 'schlechter, ungenießbarer Branntwein' gemeint, der nur gut ist, die Füße damit einszureiben.

Futteral s. mhd. vuoter, ahd. fuotar 'Scheide', goth. fodr 'Scheide', schw. dän. foderal, davon entlehnt ml. fotrale; vgl. Futter.

Wabel w. 'Gabel', auch 'hirschgeweih', mhb. gabell, gabel, ahb. gabala, gabal, and. gaffoll 'Gabel', gafl 'Giebel, gabelartig berichränkte Balken, Sparren am Dach', gafi 'haten, harpune, Gaffel (gabelartige Segelstange für ein Gaffelsegel)', agf. geaful (selten, häufiger fork), vgl. engl. gable 'Giebel', gaff'Harpune, Speer, Haten, Gaffel', gaffle 'fünstlicher Sporn ber Kampfhähne, stählerner Armbrustspanner', ban. schw. gaffel, ndl. gaffel 'Beu-, Fleisch-Babel, Deichsel, Gaffel'; dazu altir. gubul 'Gabel', gabhla 'Scheere', thmr. gabel 'Bange'; ml. gabalus 'gabelartiger Galgen, Schnapp= galgen', ift offenbar vom G. entlehnt; außer= halb des G. begegnet nur altind. gabbasti 'Deichsel', als urverw. (Nach Kl. ist ber Verdacht ber Entlehnung — nämlich bes germ. W. vom Relt. (!) ober L ? - trop alledem nicht abzuweisen!?!).

Saden, Sadem m. f. mhd. mindd. gaden, gadem 'Bimmer, Bemach, Rammer, Laden', foll ein oberd. 28. sein, das aber bis ins Mdb. vorbrang; jedenfalls muß bas in fehr alter Beit geschehen fein; benn in Frankfurt gilt bas 28. seit uralter Zeit und besteht noch eine Straße mit bem Namen 'am Tuch= gaden'. Saben hängt wohl mit ahb. Chube 'Hütte' zusammen; ob zu goth \*gatm, aus ga- und tmo (goth. gatimrjo 'Gebäude')? Bgl. übrigens ndl. gaderen 'zuf.bringen, jammeln, Gelber erheben', engl. gather 'fammeln', gadergeld 'Steuer=, Boll-Gelb', gading 'Kauflust', ndl. kadraai 'ein Segel= boot, in welchem den Fischern auf hoher See Waaren zum Berfauf angeboten werben; also ein schwimmender Laben'. Bal. noch heff. Gaben 'Grube im Erbboden, in welchem Wintervorräthe aufbewahrt werden'. Beachtwerth ift ban. gade 'Gaffe'. - Baben wäre also 'ein Laden an der Gasse', schw. gate 'Gaffe, Straße', gatt 'Öffnung, Thor', and. gata 'Durchfahrt, Thorweg', gat 'Aufsicht, Sorge, Obhut', as. gat 'Öffnung, Loch', ags. geat, engl. gate Thor, Durchgang', ndl. gat 'Öffnung, Loch', gaten 'Luken 2c. eines Schiffes'. Alle biefe 28. ftimmen mit der nhd. Bbtg. Gaben, Laden überein, man braucht nur den Begriff 'Offnung nach ber Straße, Thorweg', die häufig als Waaren= lager benutt werden, mit dem Begriff bes Kaufens und Berkaufens zu verbinden, der im ndl. gaderen, engl. gadergeld, gading enthalten ist.

Gala w. 'im höchsten Put, Staat', von geil, ahd. geil (as. gel) 'lustig, fröhlich, üppig, ausgelassen', geili 'Stolz, Auswand, Pracht, Heidung, Prachtanzug', — ging ins Roman. über, vgl. ital. gala 'munter, lustig', 'Staatsteid, Busenstreif' (dazugajo 'lustig, fröhlich'), daher auch fz. galan 'Hospmacher', galant 'höfisch', en gala 'im Hospmacher', galant 'höfisch', en gala 'im Hospmacher', galant 'höspisch', vgl. af. gelo, gelu (zu gel'lustig, fröhlich') 'glänzend, geld', gelmod 'übermüthig', and. gala 'ein lebhaftes, munsteres Mädchen'; vgl. auch das entlehnte fz. gaillard, ags. galfull, bret. galha 'muthswillig', gaillarde 'ein alter Tanz'.

Gallapfel m. erst früh nhb. ags. galloc, engl. oakgall 'Galleiche', schw. gallapple, bän. galable, nbl. galappel, galnoot 'Galleapsel'; s. Galle 'Geschwulst', wozu das W. dem Laut und Begriff nach am besten stimmt; ml. galla 'Gallapsel' ist vermuthlich hiervon entlehnt.

Galle w. 'Geschwulft', mist. galle 'Gesschwulft über bem Knie am Hinterbein des Pferdes', and. galli 'Fehler, Blase', engl. gall 'Geschwulft, wunde Stelle, Gallapsel', schw. gräsgaller Knollen, Beule am Pferdeshuf', ndl. gal desgl.; Gallapsel ist verw., s. ds. Auch im Roman. dedeuten ital. galla, span. agalla 'Geschwulst, Beule, Gallapsel'; sie sind aus dem G. entlehnt. Gallapsel ift in der That eine Geschwulst an Blättern und Stielen der Bäume.

Gallerte w. 'Sulze', mhb. galhert, galhart, galreide 'Gallerte aus Thier= und Ge= wächsstoffen', nbl. galeit. Ml. galatina 'Sulze', sowie fz. gelée (zu l. gelare 'fric= ren'?) reichen aus lautlichen Gründen nicht aus, als Quelle bes mhb. 28. zu bienen. Der Ursprung ist noch bunkel (Kl.); wenn man aber ben Anlaut g - wie fo oft (vgl. Ganerbe) - als Borglied ge betrachtet, fo wird bas 23. vom b. Standpunkte gang berftänblid: ge-aalhert, ge-aalhart = 'aalartig', mas für denjenigen, der schon einen gekochten Mal gegeben hat, feiner weiteren Erläuterung bedarf. Die roman. Sippe ist hiernach, sammt ml. galatina 'Sulze', bom G. entlehnt, ein= schließlich bes fz. W. gelée 'Sulze', was nur zufällig mit fz. gelee 'Gefrornes',

wegen ber fz. Aussprache, zusammenfällt, ! mit Gefrieren aber nichts zu thun bat.

Galmei m. Rieselzinkspat', früh nhb., mit dem älteren Nebenw. Kalmei; mbb. dafür einmal kalemine; vgl. schw. galmeja, bän. galmeje, nbl. kalamijnsteen. Vorkommen bes W. in den meiften g. Spra= chen, - trot bem örtlich fehr begrenzten Vorkommen des Gesteins, - dazu die laut= lich nahestehenden g. 23. and, galm, galmr 'Geräusch ber Brandung', gaul 'brüllen, bellen' (vgl. hd. gellen), af. galm 'Lärm, Ton, Stimme', agf. galm 'Ton, Laut, Klang', sowie die lautliche Abweichung von dem ml. B. lapis calaminaris, fz. calamine, alter l. cadmia, gr. καδμεια 'Galmei', sprechen gegen die Entlehnung bes g. 2B. aus dem Ml. bez. Gr. Der Galmei murbe in alten Beiten unmittelbar und ohne zu Bint auf= bereitet zu werden, was man erft in neuerer Beit lernte, als Bufat zu Kupfer zur Bereitung von Meffing verwendet. Das Geftein an sich ift meift durch ben begleitenben Oder gelb gefärbt. Diefe Farbung ober bie Gigen= schaft bes Galmei, bem Rupfer eine gelbe (Meffing=)Farbe zu geben, können dem Ge= stein den Namen Galmei gegeben haben. Die Verwendung des Meffings zu Glocken und Schellen führen zur Verbindung bes 28. Galmei zu oben angeführten and. af. ags. Ramen für Ton und Schall. Es ift ba= rum die Abltg des W. aus nachgr. ml. xadμεια 'Galmei' zurudzuweisen. Lgl. noch bie deutschen Ortnamen Galmbach, Gal= mersgarten, Galmig, Galm. Wegen ber äußeren Geftalt bes g. W. vergleiche Schalmei.

Salopp m. mhd. galopieren, walopieren 3w., mhd. walap 'Galopp', ahd. galaup 'Gelaufe, Springen'. Die diesen 28. angeblich zu Grunde liegenden roman. 28. fg. galop, leiten wieder auf g. Quelle gurud (j. ahd. galaup). Who. walap, das 'Galopp' bedeutet haben joll, wie auch engl. wallop, bas aber etwas ganz anderes bedeutet, wird benutt, um ein angeblich fehlendes goth. Grow. \*walhhlaup fünftlich barzuftellen, womit eine kelt. Art des 'Trabens' gemeint gewesen sein mußte (Al.). In der Wirklich= keit bedeutet das zu mhd. walap zugezogene engl. walop als 3w. nichts anderes, als wallen, aufwallen, fieben, tochen, als Dw. 'Stück, Klumpen, Rücks und Bors warts Springen, Aberspringen'. Daß hier entsprechenden B. ml. chamandreus, gaman-

die Bbig bem mbb. walap nabe kommt, ift klar, ebenso, daß engl. wallop (vgl. noch engl. waltow 'wälzen, sich dreben') mit welsch nicht bas Geringfte zu thun bat. Mit goth. \*walhhlaup und seinen Folgerungen ist es alfo nichts. Das Goth. bebarf einer Nach= hülfe auch gar nicht. Goth. hlaupan (111f. für avangdar Mark. X. 50) 'fich erheben, aufspringen, aufs Pferd springen'2c., ushlaupan 'hervorspringen, =laufen', wozu ein \*gablaupan 'hüpfen, springen' sicher vorhanden war, and. hlaupa 'springen, überspringen, auf die Bferde fpringen, aufspringen, über Bord fpringen, über bie Umgaumung fpringen, jem. angreifen, bestürmen, über etwas weghüpfen, in die Söhe springen (bon Rifchen aus bem Baffer'), die Ufer über= fluten (von Fluffen)', bann auch 'fortrennen, laufen', and. blaup 'Sprung (in allen Botgen des hd. W.)', as. hlopan, ags. hleopan (vgl. hleop), schott. loup (Bw. loppen), engl. leap 'springen, hüpsen, überspringen', lope 'fort= laufen, (in großen Säten) fpringen', fchw. löpa, dan. löbe 'aufspringen, laufen, rennen, stürmen, berennen', ndl. loopen 'rennen, laufen', auch 'auflaufen, schwellen' (von Fluf= fen wie and.), loop-platz Wettrennbahn'. Da ga- in Galopp nichts anbres, als bas goth. ahd. Vorglied ga- (as. ge- gi-, nhd. ge=) ist, fo ergibt fich, daß Galopp (richtig Galop), wozu galopen 3w. (für romanifirtes galop= piren), echt g. und die roman. Sippe hierbon entlebnt ift.

Gamander m. auch 'Chrenpreis', ein Zier=Gewächs', auch als 'Heil= und Stärk= mittel' gebraucht, soll nach Kl. von unten= stehenden gr. l. W. entlehnt sein, vgl. zu= nachft inhb. gamandre, and. gaman 'Spiel, Bergnügen, Unterhaltung, Liebe, Sport', agí. gomen, gamen, ahd. gaman, mhd. gamen, schw. gamman, dan. gammen 'spie= len, scherzen, sich vergnügen, unterhalten, belustigen', and. gamban 'föstlich, kostbar', vgl. hb. Gambe 'Laute', and. gaman-fundr 'Lustigmachen', gamanferd 'Lustfahrt', gaman' Berliebter' :c., and. gambra 'fich ruh= men, bruften, aufschneiden (vgl. Chrenpreis oben)'. Diese a. 28. bieten ber Anknüpfungen jo viele, daß zunächst die Entlehnung aus= geschloffen erscheint, wenn auch der Nachweis des Vorkommens des W. Gamander in Schriften vor der mhd. Zeit nicht zu erbringen ift; da auch über Entstehung und Berkunft ber draca, gr. zapacdevs, zapacdeor 'Gamansber' jeder Nachweis fehlt. Die g. Endung sber weist auf 'Baum, Strauch', was dem betr. Gewächs entspricht. Merkwürdig ist få. germandrée, dessen erster Theil 'deutsch' heißt.

**Sant** 1v. oberd. 111hd. gant 'Verkauf an ben Meistbietenben, Berfteigerung', foll aus provenc. encant, fr. encan Berfieigerung', ital. incanto, von l. in quanto? in quantum 'in wie weit, in so weit, so weit als, inwiefern, jofern' ftammen - eine hübsche Quelle für die Botg bes W.! Da man im D. so billig nicht durchkommt, sondern für jedes 23. auch einen fagbaren Ginn forbert, fo tann man bon bem vorstehenden Angebot keinen Gebrauch machen; man muß vielmehr die Quelle des 28. auf g. Gebiet suchen. . . Gant 'Bwang, Zwangverkanj' stammt von goth. \*ga-nau bs (s ift Abltg.) zu goth. nau /s 'Zwang', nau bjan 'nöthigen, woraus burch Zusammenzug gant murde. Bgl. bie Bilbung bon gang (f. de.) aus goth. ganison 'genefen'.

ganz &w. mhd. ahd. ganz 'unverlett, vollständig, heil, gesund', afries. gans, schw. ganska, dän. ganske, ndl. gansch. "Die Borsgeschichte des ahd. W. ist dunkel; salls 'umssassen' seine Grobbtg, darf man an gr. xardarw 'in sich sassen' denken; vgl. gr. xardos 'geräumig' (Kl.)". Dem ist jedoch nicht so: ahd. ga- ist nur das g. (aber betonte) Borglied, -nz ist der zus. gezogene Stamm zu goth. ganists 'Genesung', ganisan 'zus. hänsgend, ganz sein', Bw. \*ganis, wozu genessen gehört. Ganz bedeutet daher urspr. 'gesund, unverlett, heil sein', vgl. goth. gahails 'ganz', as. ginist 'Errettung'.

Sarbe w. 'Schafgarbe' mhb. garwe, abh. garwa, garawa, ags. gearewe, engl. yarrow, nbl. gerw. Beziehung zu gar (g. garwa-) ift unsicher; bas W. scheint eher zu scharf, herb, Wz. arf, arb, engl. arrow 'Pscilspike', yarrow 'Pscilsraut, Schafgarbe' zu gehören.

Gardrobe (Garberobe) w. 'Aleidezaum, Kleidezaum, Kleidezaum', engl. wardrobe (and. fatebur, schw. dän. fadebur), zunächst vom st. guarder warten, bewachen, ausbewahren' und robe 'Avbe, Aleid' abgeleitet und echt g. Herfist afz. guarder vgl. goth. wardja 'Bächter', as. ward 'behüten, acht haben, bewachen', neben 'Garbe, Garten', as. gardo 'Garten', gardan 'cinfriedigen';

wegen fz. robe vgl. aj. girobi 'Kleidung', robon 'befleiben', and, hrufa (hrjufr) 'Uber= jug, raube Oberflache an Steinen, Grind, Schurf an Bunben, Haut ber Beulen', rubba 'einhüllen', hrof 'Schut, Dach'. Altb. af. robon 'bekleiden' foll zwar von 'rauben, erbeuten' kommen (Al.): es ist dies aber wohl nur zufällige äußerliche Ahnlichkeit ber bei= den Bw.; val. af. birobon 'berauben', was erst die eigtl. Botg 'ber Kleiber berauben', 'entkleiden' ergibt. Das Grow. aber ist rob, rof 'Kleid'. Bgl. af. robon 'bekleiden', zu \*rob 'Rleid', wie af. lobon 'loben' zu lof 'Lob'. Bgl. engl. robe 'Staatkleid, langer Rod, Prachtfleid', auch 'Buffelhaut'; agi. reaf gilt allerdings für 'Rleid' und 'Raub', ebenso das vom B. entlehnte ml. rauba; aber af. robon ift nur als 'bekleiben' bezeugt, mährend af. birobon genau das Gegentheil, nämlich 'entkleiden, der Kleider berauben' bedeutet, und fteben fich diese beiden 23. gegen= über wie recht und un = recht. Die allgemein verbreitete Annahme, daß af. robon 'rauben' bebeute, ift barum irrig. Jedenfalls ift fa. robe von einem g. Rob, Robe unmittelbar entnommen. In ber Bbtg bes g. 28. als Raub würde bie Übertragung unmöglich stattgefunden haben, und noch weniger in der Bbtg Staatkleid :c. Amttracht erhalten morben fein. Bgl. noch wegen Robe, and. rauf, rof. agf. reaf, abb. rauf 'Beutc', auch 'Balg, abgestreifte Schlangenhaut', — das zu and. raup 'Großsprecherei, Großthuerei', raupa 'großsprechen, sich rühmen', rausa 'erbeuten, rauben', agf. reafian, engl. bereave; vgl. noch fz. garderobe, ital. guardarobo 'Garbrobe', die mit 'Beuteschuß' nichts zu thun haben.

Barde w. 'Leibwache', in gleicher Botg goth, gadrauhts, and drótt, agi. dright; val. af. ward 'Wächter', ward godes 'Gottes= wächter, Engel', wardon 'Acht haben, vor= sichtig halten, behüten, Sorge tragen', as. gard 'eingefriedigter, gefcutter Raum, Bar= ten' ac. gardo 'Garten', gardari 'Gartner (Bächter?)', goth. gards Garten, Haus, Hauswesen', ingardja 'Hausgenoß'; davon entlehnt die roman. Sippe fz. garde 'Wache, Garde', ital. guardio (ital. gu- ift g. w-) in gl. Botg 2c. Wegen ital. g für g. w ist be= achtenswerth, daß bas bekannte Ghibelino für Waiblinger einen germ. Vorgänger hat, indem der Stammort Baiblingen urfprünglich Gibelingen hich!

Gargel w. oberd. md. 'Hohlkehle, Ruthe zum Ginschieben einer Querwand', engl. grove, and. gari 'Hite, Spalt im Holz'; vgl. Gehren (Gargel als 'Ausgestochenes'?).

garftig Bw. spät mhd. garst 'ranzig, dersdorben schmeckend', ahd. garst 'sauer, harsch', vgl. and. gerstr 'verdorben, abscheulich, sauer, schlecht', ags. guestan 'plagen, quälen, beunsuhigen, schaden', schw. stygg 'abscheulich, garstig', stygga 'garstige Weidsbild' 20., dän. styg 'garstig, häßlich', and. styggd 'Abscheu' 20., ndl. garstig 'unschmackhast, verdorben, saus'. Die and. ags. schw. dän. W. auf styg geben übrigens zu erwägen, ob nicht der Stamm des W. in dem zweiten Theile zu suchen ist, oder ob nicht in dem hd. W. eine Wiederholung steckt.

Sas f. "willfürliche (?) Reufchöpfung bes ndl. Schwarzfünstlers ban helmont in Bruffel" († 1644). Die betr. 28.schöpfung muß nothwendig an irgendetwas Verwandtes angeknüvft haben, wenn fie auch zur Unterscheidung von diesem, davon etwas abweicht; da liegt aber ndl. geest 'Geift' in Bein= geift fehr nabe; val. alter bb. Beift in Brunnengeift 'bas Gas ber Sauerquellen', jodaß Gas eine gut g. Bildung ist; vgl. noch and. geisa 'aufblasen, ausspeien, auflobern (vom Fener)', goth. gaisjan, mhd. gisen, ichw. gasa 'gahren', af. gest 'Gcift, Seele', schw. gassa, assja 'hipen, heizen' (vgl. hd. Effe), bagu bo. Bajcht, Gifcht, engl. schw. ban. ndl. gas. iz. gaz.

Bau j. (mba. mb. Bai, oberb. Bau, mhd. göu gou j. ahd. gewi gouwi j. 'Gan', goth. gawi gaujis f. 'Gau', vgl. goth. gauja 'Gaubewohner'. Roch jest herrscht oberd. ichweiz. Ban, aber als Land, im Gegensat gur Stadt (?). Das 2B. ift bem Und. fremd, ebenjo fehlt es auf fachf. engl. Webiet, wo nur in allerältester Zeit Landichaftnamen mit Ban als Endung begegnen; boch vgl. ban. gau- oder gav-tyv 'Gaubieb', agi. aelge 'Aalgau', andd. Pathergo 'Padergan' (um Paderborn). Das 28. ift nie ausge= storben, sondern alte Überlieferung, wie eine Reihe von Ramen bezeugen: Rheingan. Pintgau ic. "Gin richtiges Stammw. hat sich noch nicht gefunden." (A1.). Gau ift aber nichts anderes, als Un mit dem befannten g-Unlaut, welcher auf eine zu Uu ursprüng= lich gehörige 3m.= ober Bm Bildung weift, oder, wie bei Gebirge, Gelande, als Sammelw, bildung oder Dig, fteht. Ban ift

also eigtl. 'bie Auen', und zwar die zu einem bestimmten Wasserlauf, Fluß, Bach, gehörigen Auen, deren Namen das Gau trägt.

Gaudich m. ndb. gaudeef, ndl. gaauwdief, dan. gau- und gav-tyv, eigtl. 'schneller;
ichlauer Tieb' (zu ndl. gaauw'schnell, schlau',
j. jähe); dann überhaupt ein 'großer Spitsbube, Gauner'. Gaudieb ift, als nhb. Bilsbung, ein Spitsbube, der ein ganzes Gau
unsicher macht.

Gaul m. nihd. gul 'Eber, männliches Thier überhaupt', erst spät und selten 'Gaul', welche Bbig im 15. Jahrh. durchdringt; ndl. gul w. 'eine noch nicht trächtig gewessene Stute'. Den übrigen Mda. fremd, sein Ursprung dunkel. (M.). Bgl. dagegen: ndl. guil zu geil, d. i. 'läusig' dei Hündinnen z., ndl. guilauch weibisch, seigherzig'. Gaul versmuthlich zu gellen zw. wiehern', and. gall 'Brüllen', gaulo 'brüllen, bellen', and. galm 'Gebrause der Brandung', as. galm 'Stimme, Schall', ags. gealm 'Schall'. Gaul also 'ber Wiehernde', womit mhd. Bbig 'männliches Thier' stimmt.

Gauner älter Jauner m. erst seit Ansfang bes vorigen Jahrh.; im 15. und 16. Jahrh. heißen Joner die gewerbmäßig bestrügenden Kartenspieler, von rothwelsch jonen spielen' (was aber doch dem Begriff nicht entspricht). Lette Duelle soll hebr. jana betrügen' sein! Wenn man spielen mit betrügen verwechseln kann, dann darf auch zu hd. Gauner dän. gavne nützen, sich Vortheil schaffen' zugezogen werden, was in ndd. Abda. jaunen ergibt. Dem Begriff braucht man dann nur eine schlimme Botg. zuzulegen, so ist das W. Gauner auf g. Gesbiet fertig.

Gaupe w. 'Dadgaupe, vorspringende überbaute Tachöffnung', ndl. gapen 'gaffen, gähnen, offen stehen, klassen', gaping 'das Anstarren, Gaffen e.c., Tstnung, Riß, Sprung', and. gaupa, schott. goupen, goupin, ahd. coufan, mhd. goupen, schw. göpen 'das Abersbecken der Angen mit den beiden, gefäßartig zus. gehaltenen Händen, so daß man noch zwischen durch sehen kann', was dem Begriff (Gaupe entspricht; zu gaffen.

ganken, ganzen Bw. mb. 'bellen', vgl. and. gey, geyja (isländ. yello, zu 'gellen'?), gunit 'bellend'. Bgl. Nanz.

Gebot f. 'Befchl, Gebot' (als Befehl und Sandelgebot), af. gibod (gibiodan 'gebieten') 'Befehl, Gebot', (eigtl. giboht Bw.

zu buggian 'faufen'), schw. ban. bud, ndl. gebod, zu nhb. bieten, gebieten.

Gebrefte s. Gebrechen', Dw. zu mhd. gebresten, and. bresta (schw. ban. briste), ags. berstan, as. (briostkara Herzsforge') brestan bersten, gebrechen', engl. barst bersten' zc., schw. brist Gebrechen, Gebreste', briste, dan. briste bersten, brechen, springen, reißen, plagen, ermangeln, entbehren', dazu ndl. nur breken brechen', gebrek Gesbrechen' zc., woneben der Stamm bres- in ndl. dres Bresche, Bruch, Riß' und brijzel Krume', drizzelen zerstückeln', brijzeling 'Zerstückelnug' erhalten ist. Bgl. zu as. briostkara, as. briost, breost, hd. Brust; sersten.

Gegend w. mhd. gegenote, gegende, gegene, soll mit lesterer Gestalt Nachbildung des sz. contrée, ital. contrada sein; vgl. indes dän. egn 'Gegend, Gau, Bezirk, Kreis', omegn 'Umkreis, Umgegend', egne 'eigenen, zugehören', schw. egna 'angehören', as. egan 'Eigenthum, Besith', ndl. gegoed 'begütert (von Od, god 'Gut, Landgut, Besithung'), and. gegnt 'kürzester Weg', was alles eine selbständige g. Vildung erweist.

Gehänge s. 'Anhänger, Spange, Koppel', and. kinga, schott. keangs, schw. gehäng, dän. gehäng, zu hängen.

Seifer m. spätmhd. geifer (15. Jahrh.), wozu auch mhb. geifern 'geifern', llriprung dunkel. Rl. Bgl. and. geifla 'den Mund ver= ziehen, lutichen, mit ben Lippen etwas fachte kanen, zerkleinern, einen Gegenstand (z. B. Salz) im Munde herumwerfen, auch mur= ren, murmeln', agi. geaflar 'Jahne, Gebiß', engl. slaver, nol. zabberen 'geifern, Geifer, Speichel', vgl. noch and. gifr 'Unhold, Feind' agj. gifre 'räuberijch', and. gifr-liga 'wild'; and. geyja 'schmähen, spotten, bellen'. Vielleicht lehnt fich bas W. an Gifcht (Schaum), Bift, die bei ben Erzählungen von Schlangen, Drachen ic. eine Rolle fpielen; oder sollte geifern zu eifern zu ziehen jein? vgl. noch hd. keifen, jchw. kifva, ban. kives, nol. kyfen, kijven, keffen, jowie hd. gabern Epeichel ausstoßen von fleinen Kindern, geifern'.

1. Geifel m. w. mhd. gisel, ahd. gisol m. s. Arieggefangener, Bürgichaftgefangener, and. gisl, m. ags. gisel, as. \*gisel (aus gisellian 'hingeben, übergeben' zu folgern), ags. gisl, schw. gislan, dän. gidsel, ndl. gizzelaar (Beisel. 3usstellung mit 2. Beisel.

hel, Geiscl, als ob der Bürge 'Geisel' eigentl. 'ber Geschlagene' wäre, ist nicht möglich; vgl. noch das gleichbed. und verw. altir. gioll (für \*gésal). Die Grobbtg liegt in as. gisellian, s. oben oder in 2. Geisel 'Stab', 'etwas, woran man sich hält', (Bürgsichaft).

2. Geißel, Geisel w. Beitsche', best. Gischel, Geschel', mhb. geisel, ahb. geisala, geisla, and. geisl, gisli Stab für Leute, die in Schneeschuhen gehen', schw. gissel, dän. gidsel Beitsche', gisslo peitschen', ndl. geesel Beitsche'. gais — als Stammw. gehört zur altg. Bzchng gaiza Speer, Ger' (j. d8.); demnach muß Stock, Stab als Grobbtg von Geisel angenommen werden; zweiter B. theil ist goth. walus Stab', so daß ahd. geisala für \*geiswala steht; wie ahd. wurzala für ags. wyrtwala (j. Wurzel), vgl. Elle.

Geländer f. spät mhd. gelaender (15. Jahrh.), zu mhd. lander Stangenzaun', wohl zu Lehne, lehnen, anlehnen geshörig, nicht zu Latte (Al.); vgl. and. hleina, af. blinon, agf. blaenen, ahd. hleinan, mhd. hleinen, engl. lean 'lehnen', dän. geländer, ndl. leuning, gelander (Veländer', g. W. len-, vgl. gr. \*\*\text{xlively 'lehnen'.

Gelaß s. m. mhd. gelaeze s. 'Nieders lassung, Ort der Niederlassung', zu mhd. gelazen 'sich niederlassen' — nhd. 'ein bessonderer, abgesonderter Raum, Zimmer, Loge im Schauspielhauß, Gemach' 2c.

**Geld** f. mhd. ahd. gelt "(t, das d ift erft nhb.) f. m. Bergeltung, Erfat, Ginkommen, Rente, Bezahlung, Bahlung, Geld', ndl. geld. Die Botg 'Bahlmittel' ift von den angeführ= ten die jüngste"; boch vgl. goth. gild 'Steuer, Zins', usgildan 'vergelten', as. geld (beachte bas d im Goth. Aj.), Erfat, Bezahlung, Lohn', geldes wenn man zahlt, Opfer', geldan 'zahlen, lohnen', ags. gild 'Bergeltung, Erfat, Opfer'; and. gilda 'gelten, werth fein, Berth, Preis', gildi (gjalda) afrant. chalta, altengl. weregild 'Blutgelb, Behrgelb, 3ah= lung, Steuer. Werth, Achtung', auch 'Gilbe, Belage, Bunft', gildr 'voller Berth'. - Da= zu agf. gyldan, engl. yield 'Geld=, Steuer=, Strafe gahlen'. Für Geld gebrauchte Goth. gemeinhin feihu (f. Bieh), skatts (f. Schat), silubr (f. Silber), aiz (f. Erz), agf. feoh; - f. gelten, aber auch gellen 'klingen'.

gellen 3w. mhd. gellen, ahd. gellan st. 3w. 'laut tönen, schreien', and. gjalla, ags. gala 'schreien', gellan 'gellen', vgl. as. galm 'Lärm, Schall, Stimme', schw. gala, bän. gale, ndl. gillen 'schreien, gellen, keisen'; das zu and. gala 'krähen', gella 'gellen, schreien der wilden Thiere', ags. giellan, engl. yelt, schw. gallo, dän. gjölde '(Mellen, Ertönen einer Schelle', zur g. Wz. gel gal 'ertönen', vgl. Nachtigall, geil, as. gel 'fröhlich', dazu urverw. gr. yekaw 'lachen, fröhlich sein, scherzen'; s. klug, klingen, wo auch gr. Verw. angegeben sind.

gelt Bw. eigtl. gähl, geil 'keine Mild, gebend, troden, unfruchtbar', mhb. ahd. galt, and. geldr, aschw. galder 'geil', ichw. gall, dän. ndl. gelt 'unfruchtbar', wozu ahd. galza, mhd. galze, and. galtr 'verschnitt= nes (Schwein)' (engl. mda. gilt ilt). Der zu Grbe liegende Stamm gald galt (vorg. ghal) hat wohl verschneiden bedeutet; vgl. goth. gil sa 'Sichel', and. gelda, engl. geld 'versichneiden'. Eine gelte (gehle) Kuh ist aber keine verschnittene Kuh. Die Erklärung geil 'läusig' x. s. oben, entspricht hiergegen vollkommen; s. auch Gelte 'Zuber', and. galtomr 'trocen, leer' von einem Gesäß.

**Gelte, Gölte** w. mhd. gelte, ahd. gellita w. 'Gefäß für Flüffigkeiten', val. mhb. lit, abb. lidu, af. lid 'Fluffigfeit, Obstwein' (gellita, das Gefäß hierfür?) foll in abd. Beit aus ml. galeta (von altl. galeatum 'be= helmter Ropf') entlehnt sein (- galeatum ist aber nicht altl., sondern galea 'Helm', galeo 'behelmt' —), aus welchem (ml.) W. fz. jale 'Rübel', ital. galea, galeotte, frz. galiase, gallion als Benennung von Schiffarten stammen; der lette Ursprung sei dunkel. Es werden hier zunächst zwei grundverschiedene Dinge zusammen gemengt. Die vorstehen= ben Schiffbenennungen ichließen fich ohne Mühe an I. galea, galeo 'behelmt' an: ein behelmter Mann ober Ropf als Bierftud auf ber vorberen Spipe eines Schiffes, wovon der Name auf die Schiffart überging. Anders verhält es sich mit fz. jale 'Rübel', Götte 'Zuber'; worin hier die Berbindung bestehen foll, ift ganz unerfindlich, da 'Helm' oder gar 'behelmter Kopf' mit Gölte doch nichts ge= mein hat. Aber auch äußerlich ist unbegreif= lich, daß die Deutschsprachverberber der ahd. Beit ein I. ober ml. 28. in veranberter Geftalt ins Ahd. übertragen haben follten; denn ahd, gellita und ml. galeta find doch so verschiedene Dinge, wie ein behelmter Ropf und ein hölzerner Rübel. Bgl. übrigens and, galtomr 'gang leer, von einem Eimer, Buber, Kübel', gildr, gilt 'voller Werth, voll'; Gilte, Gelte vielleicht ein festes Waß: zu gelten; vgl. fz. jalage 'Ohmgeld', zu jale 'große Mulbe', — auch fz. jale ftimmt burchaus nicht mit ml. galeta überein, weber äußerlich, noch begrifflich; vgl. noch schw. dän. norw. gild 'richtig', and. hlit 'Sichers heit', was als Waßbezeichnung für Wulbe, zu nhd. and. gil 'Bertiefung', Gelte, Gölte stimmt. Bgl. übrigens die ausreichende Erstlärung für ahd. gellita oben.

gelüsten Zw. ndl. lusten, and. lysta (losti) 'gelüsten, wünschen, entzückt sein', lyst 'Lust, Wunsch', schw. lystnad 'Gelüste', dan. lyste 'gelüsten', lyst 'Gelüste', dgl. Lust.

Gelze w. 'verschnittenes Schwein', mhb. gelze, galze, ahb. gelza, galza, schw. galta, and. gyltr 'junges Schwein', göltr 'Eber, Schwein, Opferschwein' (vgl. cech. Sippe von jelito 'Wurst' 20., welche vom G. entlehnt ift und sich sowohl an Schwein, als an schweiden anschließt), s. 2. gelt.

Gemach f. 'Wohnraum, Gelag, abge= fonderter Raum im Saufe', mhb. gemach, m. f. 'Ruhe, Wohlbehagen, Bequemlichkeit, Pflege, Ort, wo man sich pflegt, Zimmer', ahd. gimah (hh) 'Bequemlichkeit, Bortheil', urverw. mit gr. μεγαρον 'Gemach', μεγας 'geräumig, weit, bequem, viel, vermögend' 2c., Bw. gemach 'bequem, gelaffen', bewahrt die ältere Botg mbb. gemach, abd. gimah (hh) 'bequem, vassend', eigtl. 'zusammen paffend' (vgl. and. makr 'paffend, angemej= fen, gemäß, anständig, schicklich, bequem, anschmiegend, bicht, genau angefügt') f. machen. Bgl. noch schw. dan. gemak 'Ge= mach', ndl. gemak Bequemlichkeit, Rube, Belegenheit, Abtritt'; vgl. aj. gimako 'Be= noffe, Gleicher'. - Dazu gemächlich Bw. Uw. mhd. gemechlich, ahd. gihmohlihho Uw.

Semächt f. mba. mb. 'Gemecg, Gemäch', mhb. gemaht, Mz. gemehte, ahb. gimaht w. 'Beugungglieb', nbl. gemacht: zu ahd. machen, wenn nicht zu and. miga, agf. migen, ndd. migen, mijen 'harnen'; welche urverw. sind mit gleichbed. str. migh, l. mejo, mingere, gr. (spart.) οιαχειν.

gemahnen 3w. 'crinnern, bemerken', goth. gamunan, imman 'erinnern, glauben', and. muna 'erinnern', munda 'bezeichnen; bedeuten', as. gimanon 'gemahnen, antreiben', engl. mind 'ins Gedächtniß rusen', schw. minnas 'cingedent' sein, sich erinnern', på minna 'gemahnen', dän. minde desgl., minne

'Gedächtniß', udl. vermanen 'erinnern, ge= mahnen'; j. mahnen.

Gemme w. Gems m. 'hartes Felsgesitein', vgl. and. gim f. agf. gimm 'Ebelsitein', dazu and. gamal, schw. gammal, dan. gammel 'alt, nralt', gemme 'Gemme', Gemmi 'steiler Gebirgübergang in der Schweis'.

Gerfalte, Gierfalte m. mhb. gir-, ger-falke, wegen angeblicher Entlehnung aus dem Roman. f. Geier.

Gerippe f. and. krof 'ein ausgeweibetes Thier', kryfja 'ausweiben', vgl. das and. verloren gegangene krjufa, krauf, krofinn 'ausweiden' (vgl. hd. greib 'Eingeweide'), engl. rib 'Rippe', schw. skeppsskråf 'Schiff= gerippe', dan. skibsskrog 'Schiffgerippe', dan. ichm. wohl zu trumm, von den das Schiff= gerippe bilbenben Krummhölzern und verw. mit and. kroppr 'Ausbiegung, Beule, Rropf'; bgl. and. hrip 'Raften von Balten gemacht', also gleichsam bas Gerippe eines wirklichen Kastens; vgl. Reff. Doch vgl. auch engl. rib, schw. refben, dan. ndl. rib, ribbe 'Rippe', woraus Berippe als Cam= melw. in berfelben Beife gebilbet murbe, wie Gebirg aus Berg, Befieder aus Reber.

Geschirt s. mhd. geschirre, ahd. gisciri 'Geschirr, Gesäß, Werkzeug, Geräth', vgl. and. skirra (skjarr) 'schirmen, hemmen, vershindern, absperren, abwenden', vgl. hd. ansichirren 'anspannen der Zuchtthiere' w., wo die allgem. Botg des W. Werkzeug, Hisperite ieder Art' sich noch besonders zeigt; schw. karl für käril 'Gesäß, Eimer, Zuber', dän. kar 'Gesäß', umfassen nur einen kleinen Theil des allgem. Begriffs; as. giskerian, skerian 'zutheilen, bestimmen, theilen, ansordnen, verleihen', berührt wohl den Stamm des W., klärt aber das W. nicht auf. Bgl. noch Schirrmeister 'Verwalter des Fuhrswerts'.

Gefchling i. 'Gefrose, Eingeweibe', and. slang, nach ben Berschlingungen ber Gesbärme im Thierleib benannt (wie Gefrose nach fraus).

Scidmad m. and. smakka Bw., smekkr Dw., agi. smaecigan 'ichmeden', engl. smaek, ichw. smaek, dän. smag, ndl. smaak '(vesichmad', Dw. zu ichmeden.

Geschwader f. Abtheilung einer Flotte, bes Heeres' ic. and. sveit w. svit, agf. sweol 'eine Abtheilung, Geschwader, kleine Abtheis

lung eines Beeres, Trupp, Bartei, Gemeinbe, Gemeindebezirt', schw. svit 'Gefolge, Folge, Reihe', engl. swad 'Alumpen, Menge, Ge= bränge, Haufen'; davon entlehnt fz. escadron, ital. squadrone, und hiervon mit romani= firten Endungen engl. squadron 'Geschwa= ber', hb. Schwabron für 'Gefchwader'. And. sveit, svit fommt von veita 'Schnitt, Ab= schnitt, Abtheilung', veita 'abtheilen, ab= schneiben', was für vreita (ags. as. writan 'abschneiden, einschneiden', auch 'schreiben'), stehen foll; ob nicht vida 'sich ausbehnen, ausbreiten, ausschweifen, ausweiten', ober veida 'jagen, fangen' (bgl. Baibmann 2c.) bazu zu stellen find? vgl. noch af. wredian 'schützen, sichern'. Das Goth. bietet als ver= wandt fair-weitjan 'umberspähen', witan 'heschützen, bewachen, beobachten', widran 'erwidern, entgegen treten', weita 'rachen', fra-weit 'Rache', fra-weitands 'Rächer', wei sus 'Heerbe', — betreffs af. writan 'ripen, schreiben', vgl. goth. writs 'Punkt, Stich, Grit'. Die Sippe gehört wohl zu as. swas Berwandtschaft', mit allen ihren Abltgen, swid 'ftart, fraftig'.

geschwind Bw. Uw. mhd. ahd. geswinde 'schnell, ungestum', bafür alter nhb. schwinde, mhb. swinde, swint 'gewaltig, start, schnell', was sich an as. swid 'start, fräftig, heftig' anschließt. Im Ahd. fehlt bas Bw. (both find Amalswind, Adalswind als Eigennamen bezeugt). Die Grbbbtg ift 'start'; die Botgentwicklung nach 'schnell' entspricht ber von bald; goth. swin bs ftart, fraftig, gesund', and. svinnr 'verftandig', ags. (vgl. oben af.) swid 'ftark, heftig' zeigen verschiedene Anderungen der Grobbig "Be= ziehung zu gesund ift zweifelhaft"?, boch vgl. goth. swin be 'ftart, traftig - gejund'!! Bon G. swid, swidr stammt afz. viste, fz. vite fcnell'. Bgl. noch fcm. skynda eilen', ban. skynde 'antreiben, beschleunigen'.

gewinnen &w. mhd. gewinnen, ahd. giwinnan 'burch Arbeit, Wühe, Kampf woszu gelangen, etwas erwerben, siegen, bestommen', neben mhd. winnen, ahd. winnan 'sich abarbeiten, streiten', goth. winnan 'leiden, empfinden, sich mühen, kämpsen'; dazu wunns, winns w. 'Leiden', ahd. winna 'Streit', mhd. winne 'Schmerz', and. winnan 'arbeiten, leisten, gewinnen', as. winnan, ags. wunnan 'mühsam arbeiten, sich absmühen, streiten', engs. win, schw. vinna 'gewinnen' (vinst 'Gewinnst'), dän. vinde

(gewinst Dw.), ndl. winnen 'gewinnen'. Grbbbtg: 'muhevoll arbeiten', bef. auch 'kämpfen'. Dazu ein g. W. mit g-An= laut goth. gageigan 'queignen, gewinnen', and. gagn, engl. gain (fpr. gan), fchw. gagn, ban. gavn 'Bortheil, Rugen, Bewinn', and. gagna 'nüpen, helfen, gewinnen', welche hb. fehlen, find ins Roman. gedrungen : bgl. afz. vain, fz. gain 'Gewinn', bazu gagner, ital. guadagnare 'gewinnen', guadagno 'Ge= winn'. Ob zur selben 283. auch as. wennian 'an sich ziehen, gewöhnen', ahd. as. wini, ags. wini 'Freund', ahd. Wonne (as. wunnia) gehört, ist zweifelhaft, boch zeigt die urverw. Str. 283. van die Botgen 'fich verschaffen, erlangen', wozu 'verhelfen, befiegen' und 'gern haben, hold sein'; dann würde auch af. wan 'Glang, glangend, icon, hoffnung', wanian 'fich verseben, erwarten, hoffen, rechnen auf' bazu gehören; val. auch af. wonodsam 'behaglich', wonon, wunon 'ausharren, weilen, wohnen' 2c.

Gewissen s. mhd. gewizzen, w. s. Kenntniß, Kunde, Zeitwissenschaft, inneres Bewußtsein, Gewissen, ahd. giwizzani w. Gewissen, Idl. geweten, schw. samvete; vgl.
as. vis gewiß, weise', as. giwisian anweisen,
zeigen, lehren', und die Zusstgen von wisworauß sich Gewissen als Dw. von selbst
ergibt, ohne daß es dazu eines l. oder sonstigen Vorbildes bedarf; vgl. noch goth. mi pwissei, puhtus Gewissen', worauß sich ergibt, daß der Begriff auf g. Gebiet uralt ist.
Uhd. giwizzani gehört zunächst zu ahd. wizzan wissen'.

Sicht w. j. mhd. giht j. w. (meist Sammelw. gegihts f.) Gicht, Zuckungen, Krämpfe'; ahd. \*gihido ist nach ags. gihda 'Glieberlähmung' zu vermuthen; schw. gikt, ban. gigt, ndl. jicht 'Gicht'. Die Bahnlaut= Endung ift bei alten Krankheitbezongen häufig; gih als Wurzelglied ift sonft nicht zu belegen. Beben kann nicht verw. fein, weil dies eine Wz. gai (aus ga und Wz. i) voraussett; auch ergabe die Busikg keine (Brobtg für Gicht. Bgl. übrigens als wohl urverw. and. gigja 'geigen' ic., und mb. hb. gieken 'ftechen', welche sowohl äußerlich als innerlich entsprechen. Der t-Auslaut ist gefürzte Biv.-Endung: to, te, oder Div.-Endung -et: vgl. gieffen und g. Sippe unter Bitter.

Ginft, Ginfter m. Besenginfter, Besens ftrauch, Pfriemtraut, Brimme, Brimtraut, Hogengeiltraut, Haideschmuck', soll "von 1.

genista, woher auch fz. genet, ital. ginestra ftammen follen, entlehnt fein. Gine g. Bachng bewahren engl. broom, ndl. brom 'Pfriem= fraut'." - Daß im B. es nicht auffällig ift. wenn ein Ding mehrere namen hat, zeigt gerade bei diesem 23. vorstehende durchaus nicht erschöpfende Namenreihe. Binfter klingt so gut deutsch, daß bei der heilkräftigen Wirtung bes Gewächses Bus.hang mit as. ginist 'Seilung, Errettung, Genesung' fehr wahrscheinlich ist und auch, daß eine Übertragung des kg. 28. ins L. stattgefunden bat; benn bas 1. 23. hat im Q. keine Verwandt= schaft und ist im Gr. nicht vorhanden. Jeden= falls muß, ehe eine Entlehnung bes g. 28. aus bem Q. angenommen werben barf, ber Nachweis erbracht werben, daß das 1. 28. nicht bom Rg. entlehnt ift und wo fonft es herstammt.

girren 3w. 'bas Loden ber Bögel in ber Brunstzeit', mhd. gerren, gurren, garren, vgl. schw. kuttra, ban. kurre, ndl. kirren, — vgl. and. kjör (spr. keyr) 'Wahl', girno 'wünschen, leidenschaftlich wünschen, begeheren', auch hd. füren 'wählen', — jedensalls zu Gier, gern, firren gehörig.

Gitter f. mhd. geter, auch gater 'Gatter', spätmhd. gegitter, and. goddr 'Stachel, Stange mit Spike, Stecken', auch 'Wespe, Bremje', gedda 'Spich', j. Gatter.

Glanz m. mhb. glanz, ahb. fehlend, wozu Bw. mhd. ahd. glanz 'hell, glänzend', bazu mhd. ahd. glenzen 'gläuzen'; zur gleichen Sipve gehören mhd. glander 'Glanz' glänzend', glanst 'Glanz', glinster 'Glanz' und daß fehr feltne gl. Zw. glinzen; bgl. and. glaesa, glaestr 'verschönen, glänzen, außschmücken', schw. glans, glanska 'Glanz', glänsa 'glänzen', dän. glands 'Glanz', gländse 'glänzend', ndl. glans 'Glanz', glanzen Zw. Ein Stamm gli-, gla- ist anzuenehmen, der in glipern, glatt (goth. "glada-) erscheint.

Glag m. 'Glanz', mhd. glast, vgl. goth. gladan 'glatt', and. glyss 'Pup', glassa 'glanzen, schmucken', zu g. Wz. glas 'glanzen' gehörig; vgl. Glanz, Glape :c.

Gleigner m. 'Heuchler', mhd. gelichesenaerezu älter nhd. gleißen 'sichverstellen', mhd. glihsen, gelichesen, ahd. gilihhison 'sich verstellen', eigtl. 'jemand gleich thun' (zu gleich), woneben mhd. gelichsenen in gl. Botg. Bgl. übrigens l. simulare 'verztellen', zu similis gleich; vgl. indeß goth.

liutei' Scheinheiligkeit', litjan 'heucheln', lita 'Verstellung, heucheln', was einen andern St. erweist.

Bletider m. beff. Res zu feifen 'frieren', ahd. ches 'Gletscher', erst früh. ahd. Gleticher, ban. ichm. gletscher, offenbar zu glatt, glitschen, wozu gligern (af. glitan) zu ziehen ist. Keinenfalls von 1. glacies 'Gis', fz. glacier 'Gleticher'. Wenn die Alpler fich mit ber an genommenen Grobbtg des fa. 28. hätten begnügen wollen, fo konnten fie Eisberg, Eisftrom, Eishang z.fagen. Fz. glacier ift offenbar bas ber fz. Schreibung angepaßte g. 28. Gleticher und hat mit 1. glacies soviel zu thun, wie fz. gelee 'Sulze' mit gefroren. Die altg. Bebirgler haben nicht bis in die nhd. Zeit mit der Bzchng der fie fo nahe berührenden Gletscher. Lauinen, des Föhn, Firn 2c. gewartet; obgleich man versucht hat, alle diese echt g. 28. als entlehnt zu bezeichnen. Abgesehen hiervon ist jedes g. W., das g. erklärt werden fann, an fich echt g. alfv auch Gletscher.

Stote w. mhb. glocke, ahb. glocka (in chloccha), and. klocka, klukka (klokkari, klukkari 'Glöchier'), ags. klucze, clucce, engl. glock, schw. klocka, dän. klokke, nbs. klok 'Gloce', wozu tymr. cloch, astimmen, wie sast immer mit dem g. [and. klocka] überein). Die g. Namen, sowie ms. clocca, woher sz. cloche, beruhen auf altd. glocken, glochon 'schallend ktopsen'. S. Glucke, vgl. glucken, schulcken, goth. klismo 'Schelle, Klingel', klimsjan 'klingen'.

Stud s. mhb. gelücke, glücke, s. 'Glüd, Jusall', ahd. \*gilucchi schlt, and. lukka, lukku 'Glüd', liku 'Gnade, Heilung, Heile mittel, Hüse', Barmherzigkeit', hluki 'glüd=lich', engl. luck, schw. lycka, dän. lykke, ndl. geluck 'Glüd', zu gelingen: vgl. schw. lykka, dän. lykkeo, ndl. lukken; vgl. noch as. liggian 'gelegen sein', likon 'wohl gesallen', schott. engl. lucky 'glüdlich'. Zus.hang mit locken ist der Botg wegen zweiselhaft; wahrsch. aber mit and. lika, goth. leikan, ags. leccan, engl. like 'wünschen, lieben, erhoffen'.

Gluce w. Bruthenne', auch Klucke (ndd. Klucke), mhd. klucke. Bgl. mhd. glucken, klukken 'glucken', ndl. klokken, dän. klukke, engl. cluck, agl. cloccian, and. klaka 'glucen': dazu and. lokka 'locen, ansziehen', jchott. luck; "wiees scheint, eine lautsnachmende Sippe, die auch im Roman.

erscheint: ital. chiocciare, fz. glousser, ml. glocire 'glucken, glucken'; dazu ital. chioccia, ipan. clucca 'Bruthenne'." Daß die roman. Sippe eine g. Entlehnung ist, zeigt am deutslichsten daß span. (goth.) W. Wgl. noch goth. klismo 'Klingel, Schelle', klimsjan 'klingen', goth. lukan 'sangen (einschließen |locken?).

Glufc, Guffe w. Etecknadel' (oberd. B.), spät mhd. glufe, guffle w. (Ursprung dunkel Kl.); wohl zu klaffen, klauben, Kluppe, Kluft (Ofenkluft, Zange), Klaue für Heftnadel, Hafte; vgl. and. klifa 'sich anklammern, klimmen, klettern', hd. kleben, engl. cleave, agj. clifian, goth. lofa 'flache Hand (als dasjenige, womit man festhält?)', woraus Glofa 'Hafte' werden konnte.

Gneiß m. Steinart, wohl vom Funkeln bieses Gesteins', mhd. ganeist, and. gneisti, schw. gnista, dän. gnist 'Funke'; schw. dän. gneis 'Gneiß'.

**Gold** f. mhd. golt (d), ahd. gold, and. goll, (altestes 28. gull für \*gulp-), goth. gulf, of. gold (af. guldin 'golben'), agi. engl. gold, schw. norw. gull, ban. guld, ndl. goud 'Gold', aus vorg. ghlto-, wozu aflov. zlato, ruff. zoloto (aus zolto, d. i. g. goldo); auch die Bachng Silber hat das G. und Slav. gemein. Alls Grbbbtg ber B3. ghel (vorg. gher), wovon Gold eine Bw.bildung ift, hat 'gelb fein' zu gelten; bazu ikr. hiranya 'Gold' zu hari 'goldgelb' (vgl. mongol. gerel 'Gold'); deshalb hat mahrich, auch nhb. gelb und glühen als urverw. zu gelten. Jedenfalls darf gr. xovoog 'Gold', nicht mit dem g. W. verglichen werden? Curtius ftellt eine ftr. 283. ghar auf, mas ein gr. \*xaqvoog annehmen läßt (e für A!).

**Solf** m. spät mhd. golfe, and. gólf, ichw. golf, ban. gulv Boben, Diele, Stockwert, Abtheilung, Raum, gesonderter Raum', mit großer Sippe im Schw. Dan.; and. gull 'aufgeblasene Backen', gulpr 'Pausch, etwas Aufgeblasenes', vgl. gr. xolmog' Busen'; ferner engl. gulf, - die, mit der g. Sippe stimmende roman, von fz. golfe, ital. golfo foll auf gr. xoditog 'Bufen' beruhen, mas aber sowohl wegen bem z- Anlaut, als wegen dem mittleren a des gr. W. gegenüber g und f des roman. unwahrich. ift. Das g. golf 'Boben, Bobbem', als Ginbiegung bes Meeres ins Land, ift g. jo genügend belegt, daß die Echtheit des g. 28. nicht zu bezweifeln ift. Bgl. noch and. gulpa 'aufblasen', gol (engl. gale) 'guter Bind', gollr (altengl. goll) 'Kralle eines Habichts', also etwas 'frummes, gebognes umfassendes, einschlieskendes', gil (Mz. kf. gilja), ndengl. schott. ghyll, gill 'tiese Schlucht, mit Wasser am Boden', geil 'Thalkessel, enges Thal', goth. gil pa 'Sichel', die mehr oder weniger dem Begriff Golf 'Busen, Einduchtung, Krümsmung' entsprechen. Gr. \*xolnog ist urderw.

Soft m. mhd. ahd. got, and. guð, goð, goth. gub, af. agf. nol. engl. god, schw. gud. Die Geftalt bes goth. and. 28. ift j. (vgl. Abgott), das Geschlecht aber m. And. god wird meift in der Mg. gebraucht. Goth. guda- ober gula f. 'Gott', beruhen auf ibg. ghutom, worin -to die unter falt, laut, traut besprochne Bw.-Endung ift. 3dg. BB3. ghu- ift ftr. hu 'Götter anrufen' (Bw. huta-). Gott als urjpr. fachl. 28. ift 'das angerufne Wefen'; im Beda hat Tebra das gewöhnliche Biv. puruhuta 'vielgerufner'. Bährend die Bachna Gott ausschließlich g. ift, fehlt bem G. ein BB., bas es mit einer verw. Sprache theilte; boch vgl. and. tivi 'Gott, Gottheit', mit str. devas, I. divus, gr.  $\Delta log;$  — and. Týr ( $\tilde{g}f$ . Týs, mf. Tý), vgl. Twisco, Tivisco in Tacitus Germ. 'höchste Gottheit', zu skr. dyans, divas 'Himmel', ar. Zeve Loc, I. divus, abd. Ziw 'höchste (Vottheit'. Auffallend ist, daß daß B. insbef. das Goth. And. für Götter und Gottesbiener (Priefter) ein und basselbe 28. gebrauchte! — Zu Gott das w. Göttin, mhb. gotinne, götinne, gutinne, ahd. gutin, goth. \*gudini, agj. gyden, ndl. godin, and. Dis 'Göttin, Briefterin'. Ulf. übersette Soher Briefter mit gudja, ufargudja 'Gott, Obergott'.

Grad m. mhb. grat (d) 'Stufe, Staffel, Grad', spät ahd. grad, goth grids 'Schritt', and. grada 'Schritt, Stufc', engl. grade, schw. ban. grad, ndl. graad (trap 'Stufe') 'Grad', altir. rad 'Grad', vgl. jchw. skridt, ban. skridt 'Schritt', - oberheff. grad, grat und grot (Mz. greden, greten) 'erhöhter Seitenweg an den Fahrwegen, Pflafter vor der Thure'. Grad foll, troß feiner g. Abltg und Berwandtichaft, von I. gradus 'Schritt, Staffel, Stufe' entlehnt sein, was indeß bei dem vollständig mangelnden Nachweis der Entstehung und Herkunft bes 1. 28., das wohl felbst, wie so viele andre 1. B. dem Rg. entlehnt ift, zurüdgewiesen werden muß. Bgl. auch Grat.

Gram m. mhb. gram 'Gram', vgl. goth krammi þa 'schwere Krankheit', schw. krämpa 'Gebrechlichkeit, Kränklichkeit', s. gram Bw. Aus gl. Wz. stammt Grimm, s. ds., sz. grimace 'Frahe', grimer 'sich alt machen', ital. gramo 'betrübt'.

Gran m. 'ein sehr kleines Gewicht', "erft nhb. aus l. granum 'Korn'. Eben=baher durch Bermitklung des st. grain auch Grän." Bgl.hiergegen and. grand 'ein Korn', ndl. grein 'Körnchen', gran, graan 'Getreide, Korn', goth kaurn, kaurno für kauran 'Korn', ndh. Kern, Korn, Granne 'Getreide=art' 20., urverw. mit l. granum; vgl. noch, wegen Berstellung des r in gran und goth. kaurn, hd. Brett und Bord.

Granal m. Granele w. aus nol. garnaal, früher granaal, graneel mit gl. Botg. Graneele ist ein Seckrebs mit langen Kiemensäden (Borsten 'Grannen'), daher wohl der Name. Bgl. and. grön, schw. dan. gran 'Beistanne', deren Name ebenfalls von den Nadeln der Tanne stammt.

Grand m. 'grober Nies', erft nhd. ndd. dan. grand. gran 'Körnchen', ndl. granietsteen, ichw. granit 'geförnter Stein, Granit'; wie Wulm (f. ds.) zu mahlen, jo gehört Grand zu einer altg. Wz. für mahlen; vgl. ahd. granizan 'fnirschen', and. grand 'Korn', granda 'verlehen, schädigen', ags. grindan, engl. grind 'mahlen, knirschen', vorg. ghrendh, woraus l. frendo 'knirschen', vorg. ghrendh, woraus l. frendo 'knirschen', vorg. grind and. grjot, as griot, ags. greot, engl. grit 'grober Kies, kleine Steinchen', ichw. grand 'Splitter, Stäubchen', granda 'absplittern'; hd. Grieß, (Brühe, Granit.

(Brans in. 'Schiffichnabel', mhb. grans 'Schnabel eines Bogels, Schiffichnabel', ahb. grans, granso 'Schiffichnabel'; aub. grön (Mz. grannar) einmal von 'Schnabel' gestraucht. "Den übrigen Mda. fehlen entspr. W. Ursprung dunkel"; doch s. Grensing 'Ziergewächs', mhb. ahd. grann Bw. 'zierslich, geputt, hübsch', dan. gran 'Jolant', vgl. Kranich. Grbbotg ift entweder 'jchlant' oder 'Zierbe'. Die Spite der Schiffe war stets reich verziert.

gräßlich &w. früh nhd. graß, mhd. graz 'wüthend, zornig', wozu Ahd. nur das Uw. grazzo 'heftig, fehr' bewahrt; goth. \*grata, sowie Entsprechungen in andern g. Wda. fehlen. Doch vgl. dän. grasselig, gruelig, schw. gräslig. (Voth. gretan 'weinen'

(mhd. grazzan) ist kaum verw. Jedenfalls zu grausam, gruselig ze. gehörig, vgl. as. grioliko 'gräulich, scheußlich', gruri 'Grausen', and. graðugr, goth. gredags' giezig, hungrig', and. groeska 'boshaft'.

Gräuelm.mhb.griul,griuwel Schrecken, Grauen, Gräuel' (nbl. gruwel): zu nhb. grauen zauen zw., mhb.gruwen grauen,grausen, ahb. ingruen 'schaubern'; dazu nhb. graue sam Schrecken erregend', nhb. gräulich, mhb. griuwelig. Die Wzgru- 'erschrecken', sehlt den andern altgerm. Mda. Doch vgl. and. greypr 'grausam', gryfeliga (zu gruse), norweg. gruvoleg, schw. grulig, dän. gruelig, hd. gräulich; dän. gru 'Schrecken, Graus, Abscheu', as. gruri 'Grausen'; s. Graus.

Graupe w. erst frühnhb. Im 15. Jahrh. ist isgrupe 'Hageltorn' bezeugt. Dazu and. krápi 'Hagel', schw. gröpe, grjupe 'Schrot', dän. grubbe; vgl. nhb.: 'es graupelt (hagelt)'. Russ. krupa, aslov. krupa 'Krume', serb. krupa 'Hagel, Graupen' sind ersichtlich vom G. entlehnt. Bgl. noch and. grupa 'haden, mahlen', grjúpan 'Wurst', krysja 'spalten, iplittern', krof 'zerhadtes Fleisch', kroppa 'crnten, mähen, schneiben', gripa 'ausrausen'.

Greif m. mhd. grif, grife, ahd. grif, grifo; "ob bas W. auf öftlichem Wege vor bem 8. Jahrh. (baher f aus p [?]) aus Briechenland übernommen wurde, ift fraglich: ebenso, ob überhaupt das W. auf gr.  $\gamma \varrho v \psi$ (βf. γουπος), l. gryps, gryphus Bogel Greif, fabelhafter Bogel' beruht, oder ob diefer Name nicht einem gemeinsamen europ. oder ibg. 28. entstammt." Bei der Berbrei= tung bes 28. in allen g. Sprachen und bes echt g. Glaubens an fabelhafte Bogel, Die Menschen entführen, in alten Beiten, er= flärt sich das W. g. sehr gut. Beachtens= werth ift, daß das Urbild dieses der Sage angehörigen Thieres: ber geflügelte Drache (!), thatsächlich auf beutschem Gebiet (bei Solen= hofen) im versteinerten Zuftande aufge= funden wurde! Bgl. übrigens noch and. gripr 'Greif' und 'Geier'!, altir. grif, engl. griffin, griffon, grip, schw. grip, dan. grif, ndl. grijpvogel 'Greif', neben ndl. greif 'Raubvogel' (vgl. ndl. grijpen 'greifen'); bas g. 28. gehört offenbar zu greifen, and. gripr 'Geier'.

greifen 3w. mhd. grifen, ahd. grifon ft. 3w., and. gripa, goth. greipan 'greifen, fassen', as. ags. gripan, engl. gripe, schw.

gripa, dän. gribe, nbl. grijpen, gem. g. W., woraus fz. gripper 'ergreifen', griffe 'Kralle' entstammen; vgl. noch and. kreppa 'umfassen, ballen, paden, umschließen', engl. cramp, crimp, mhd. krimpse in gl. Bdtg. Bgl. Kramps. Außerhalb des G. besteht eine idg. Wz. ghrip in lit. greibti 'greisen', lett. griba 'Wille', gribet 'wollen'. (Das lit. W. zeigt deutlich dessen g. Entlehnung, s. goth. greipan 'greisen').

greis Bw. mhb. gris (grise 'Greis'), ahb. gris (grisil), af. gris 'greis', engl. grizzled 'graugreis', ndl. grijz 'greis', grijzard 'Greis m.', grijzachtig 'graufarbig', grijzen 'ergrauen'. Dem altb. W. entsprang ital. griso, grigio, fz. gris 'grau' (ital. grigio aus goth. \*greisja—?); vgl. auch bas aus berfelben Duelle stammende ml. griseus 'grau'.

grell Bw. mbb. grell (1.) 'rauh, zornig', zu mbb. grellen 'laut, vor Zorn schreien', abb. seblend; ags. griellan 'fnirschen, grell tönen', engl. shrill, yell 'gellen (von Tönen), grellen, schrillen', schw. gäll, gnäll, skrikande, dän. skrige 'schreien, knarren', nbl. schel 'grell', zu schrill, schellen; dazu and. kraela 'ausbezen, aufregen, sich empören'. "Die Wz. und sonstige Verw. sind unbekannt" (Rl.); doch vgl. Grille, schrill, schreien, gellen, mda. gröhlen, grellen 'jämmer= lich schreien'.

Grempel m., Gerümpel i., zu mhd. grempeler Trödler, Kleinhandler', grempen 'Kleinhandel treiben, trödeln'; dies foll zu ital. comprare (mit umgestelltem r: compare) 'faufen', compra 'Kauf' gehören. Hier ift nicht weniger, wie alles, falsch; trödeln bedeutet nicht kaufen, sondern 'handeln (kaufen und verkaufen) mit alten, abgestragnen Sachen'. Umstellung des r bei einem angeblich übertragnen ital. W. ist ohne Borgang. Grempel ist nichts als Gerümpel (Rümpel, Rumpf, Übersbleibsel, altes Zeug, geringe Habsfeligkeiten'). Ein Gerümpler ist ein 'Händler mit alten Sachen'.

Grenze w. spätmhd. greniz, grenize (soll im 13. Jahrh. im beutschen Ordensland aufgekommen sein und aus poln.-russ. granica, böhm. hranica stammen! Wie es sich mit den slav. Sprachen zum G. übershaupt verhält, s. Einleitung; daß für densselben Gegenstand noch ein zweites g. W.: Mark! vorhanden, darf für die Entschnung

nicht als Beweiß aufgeführt werben. In ben flav. Sprachen find aber für bas entspr. 28. keinerlei Anknüpfungen vorhanden, während im (3). dafür folgende bestehen: schw. grans, ban. grundse, nbl. grens 'Grenze'; bagn vgl. goth. garazna 'Grenznachbar', garazno 'Nach= barin', razn 'Haus', razda 'Mundart', razdo 'Beuge' (Freund), (das G= in Grenze ist Bor= glied ge=, ga-), baju garaidjan 'ordnen, rich= ten', garaideins 'Richtschnur, Ordnung, Fest= jtellung', and. graenska 'Wiese', brina 'ab= theilen', granni 'Nachbar', eigtl. Einer vom nachsten Sause', ober 'Anlieger', greidi' Ord= nung, Ginrichtung', greina 'zerlegen, ver= theilen, eintheilen, abtheilen, icheiden, unterscheiben', grein 'Bweig, Blat, Stelle, Bunft, Bericht, Urfunde, Unterscheidung, Ginthei= lung (3. B. bes Beitmaßes)', and. krans 'Kranz', schw. gruns 'Grenze' (vgl. schw. grann 'genau', granne 'Nachbar', granasint 'scharssinnig, empfindlich', granska 'genau untersuchen', gräns, gränsskillnad (skilja 'scheiden, absondern, trennen, begrenzen'), 'Gränze, Gränzbestimmung', auch sörskilja, frånskilja (sör- 'besonders, ab=', från- 'von=, 103=') alfo 'abtrennen, lostrennen, abscheiden', bagu fchw. grand 'Gaffe'; - im Dan. gibt es eine ebenso umfassende und entspr. Sippe; auch im Uf. find Verwandte vorhanden, deren Aufführung zu weit führen murde. Bgl. noch hb. Rand, Rain, heff. oberd. Greu= del (grindel, grendel 'bestimmter Welds. Wald= Theil, Plati', schon 1361 bezeugt, jest dafür Krüngel) 'Schalterbaum, Abstheilbalken in Ställen'. Mit biefem echt g. 28. Grenze (von welchem die flav. 28. offen= bar entlehnt sind) ift urverw. gr. zoereer 'scheiden'.

Griche (bair. Greube) w. mhd. griebe (bair. griube, jdw. grübi), ahd. griobo, griubo m. 'geröftete Fettrudftande vom Mus= laffen des Fettes, Bürfel, auch Röftpfanne', ags. greofa, engl. greaves, schw. grefvar, ban. grever, griver, fidt grever Gettgrieben'. Bgl. and. grjupan (von grupa 'hacken') 'Wurft, Fleischwurft', wozu vielleicht ahd. girouban 'röften' hinzuzuziehen ist; boch fönnte auch and. reifa (engl. rip up) 'er= ichließen', 'cinschließen' zugezogen werden, aljo 'Griebe' das, 'das Fett Enthaltende, Einschließende, (Erschlossenes), oder and. rjufa 'aufreißen, aufbrechen'; vgl. and. rofa 'Schwanzgriebe', das im Schwanz ent= haltene Berippe, welches nach Entfernung bes genießbaren Fleisches übrig bleibt', was Griebe als Überbleibsel erkennen läßt; vgl. hb. Griebs, Geraib, von ähnlicher Bdtg.

Grieggram m. mhb. grisgram 'Bahnes fnirschen', mhb. grisgramen, -grammen 'mit ben Bahnen fnirschen, knurren', ahb. grisgramon, gristgrimmon 'knirschen', as. gristgrimmo, ags. gristbitung 'Bahneknirschen', vgl. schw. grimasser 'grieggramig'. Das erste Glieb steht für and. gris, schw. dan. gris, schott. grice 'Schwein, Eber', daszweite Glieb für seindselig, zornig, (as. gram- 'seindlich'), and. gramr 'Jorn, Grimm', grießgramig also für 'wild wie ein Eber'.

Grille w. 'Henschreck', mhb. grille, ahb. grille m., schw. grill, dan. grille, nbl. gril; vgl. hb. schriff, schriffen, greff, gröhlen, greffen, was auf den Laut des Thieres paßt; die roman. Sippe von ml. gryllus, ital. grillo, fz. grillon ist vom G. entlehnt. Alts. gr. erscheint dieses W. nicht, dafür aber sind andere Namen vorhanden.

Grimmen f. in Bauchgrimmen, mhb. grimme m., bazu erft ahd. Grimms barn m. (Bauchgrimmen fommt wohl von frümmen 'zusammenziehen' und wird wohl nur uneigentlich mit g statt mit f und ü geschrieben).

grinsen &w. mit ableitendem s aus mhd. grinnen 'fnirschen', ahd. krinnizon, gremizan, grimmison 'zornig sein'; vgl. and. grina 'die Lippen auswersen, den Mund verziehen', grimmask 'zornig sein', grimman 'zornig sein', engl. grin, schw. grina, dän. grine, ndl. grijnzen 'grinsen', vgl. greinen, gram, grämen, vgl. and. grön 'Obers und Unterlippe, Schnurrbart und Anebelbart'; davon die roman. Sippe von ital. grinza 'Runzel, Falte', grinzo 'verschrumpst, runzslich', fz. grincer 'die Zähne sletschen, grinsen, knirschen': vgl. Grimasse 'Scheußlichkeit, fürchsterliches Gesicht'.

Grippe w. 'Krankheit', mhd. von greisfen 'ergreisen', and. gripa 'greisen, ergreisien', goth. greipan, as. gripan, engl. gripe ('greisen, Griff'), ichw. gripa (grepp 'Griff'), dan. gribe (greb 'Griff'), ndl. grippen 'greisfen', greep 'Griff', davon f3. grippen 'ergreisen, erhaschen', grippe 'die Krankheit (Grippe (zur Zeit geschmackloß Anfluenzagenannt)'.

Grobian m. von grob und Jan'Hans', wie in Schlendrian ic.

grollen 3w. mhd. grüllen 'höhnen, jvotten', vgl. and. grellskapr 'Groll, Haß, Arger', rella 'knurren, murren', agi. gryllan 'knirichen', mlengl. grillen 'ärgern', schw. groll 'Groll', dän. rulla (vom Donner) 'rolelen, grollen'; vgl. kurhess. gröln 'grollen, schimpsen, zanken'.

**Groß, Groß** j. nhd., aus fz. grosse (12 Dugend), das wieder vom g. Groß=hundert, eigtl. '120', ndd. gröthen, nhd. Groß (Großhundert, vgl. bair. B.buch von Schmeller), stammt.

Groschen m. mhd. gros, grosse, mndd. grote, engl. groat, wornus fz. gros, ml. grossus, zu ital. grossus, fz. gros 'did', zu nhd. groß.

groß Bw. mhd. ahd. groz, ein aus= ichließlich westg. Bw. (wofür goth. mikils, and, mikill, mhd, michel, af, mikil 'viel', agi. mycel, norw. mykjen, mygje, altengl. jchott. mögel, jchw. mycka, mycket, ban. mögel 'groß, mächtig'), (vgl. and. graenn 'grün', gróðr 'Wachsthum', von gróa 'wachjen'), aj. grot, agi. great, engl. great, ndl. groot. Für vorauszusehendes goth. \*grauta- (vorg. ghraudo-) fehlt außerg. Bzhg. L. grandis fann wegen des g. au nicht urverw. sein; eler 1. rudus, raudus 'Erzflumpen, zerbröckeltes (Bestein', rudis 'roh' (idg. 283. ghrud-)? Das g. W. hat sich erfichtlich aus bem Begriff wachsen entwickelt, wie and. grodr' Bachs= thum aus groa'wachjen', fchw. groda 'Wachs= thum', dan. groe 'wachsen', grode 'Wachs= thum' zeigen.

Grotte w. vgl. engl. grot, grotte, schw. grotta, dän. grotte, ndl. grot; vgl. and. grotti 'Mühle, Mühlgraben', norw. grötte Mabe, das Loch, die Höhlung in einem Mühlstein'. Mus biefer reichen Sippe und dem in obig. norw. und and. 28., wozu and. grjot, ags. greot, as. griot ac. 'Stein', liegen= den Begriff der Aushöhlung des Steins ergibt fich, daß Grotte ein echt g. 28., und daß ital. grotta, jz. grotte Bohle' aus dem (9. ent= lehnt sind. Das ital. grotta bedeutet aber nicht nur 'Grotte', fonbern auch 'fteiler Fels', womit bas ital. 28. unmittelbar an and. grjót 2c. 'Stein' anschließt. Bgl. noch Grude Sparherd', ber nur in einer Bertiefung in einem Stein ober im Boden besteht.

**Gruft** w. mhd. ahd. gruft, and. gröftr, gröptr (H. graftar, m. grefti), auch graft

trar, agi. gräft, engl. grave, schw. graf, dän. gröft, ndl. groeve, graf Grube, Grab. Das W. weist, wie Grube, auf graben; daß gr. xovnty bedeckter Gang' (von xovntw berbergen, verhehlen, bedecken') damit urverw., ist wahrsch. Das g. W. ist aber selbständig entwickelt.

Grundel w., Gründling m., Gründel w. m. 'Grundfisch', dan. grundling, ndl. grondel, zu Grund.

Grünivan m. spät mhd. grüenspan, spangrün. Ablta aus ml. viride Hispanum ift zurudzuweisen, weil bas g. 29. einen ber Sache entsprechenden Sinn gibt; vgl. nbl. kopergroen; wenngleich das spanisch des ml. W. audy im jdw. ban. erscheint, jo ist dasselbe bennoch zurückzuweisen, weil das ml. felbit wohl auf einem Migverständniß bes d. B. beruht, von dem es entlehnt ift. Brünfpan ericheint auf jedem Stud Rupfer, das nicht rein gehalten wird, und brauchte daher sowohl der Sache, als dem Namen nach, nicht erst aus Spanien nach Mittel= europa verbracht zu werden. Auch ist das ml. 28. weber ins Ital. noch ins Iz. über= gegangen, was bezeichnend ift.

Gruk m. mhd. ahd. gruoz, ndl. groet. Dazu grüßen Zw. mhd. grüezen, grüetzen, ahd. gruozzen 'anreden, ansprechen' (auch 'in feindlicher Absicht angreifen'), and. graeto, grata 'jem. schreien ober weinen machen, weinen', goth. gretan 'laut klagen', goljan 'grußen', af. grotian 'anreden, an= rufen' (af. gratan, greotan, griotan 'weinen'), agi. gretan, engl. greet, ndl. groeten 'grü= Ben'. Sonftige Berm. find noch nicht gefun= den; dafür dan. hilse, schw. helsa 'heilsagen' (vgl. 'Gut Beil' der Turner). And. hrósa 'prei= fen', mudl. rosen, altenal. schott. roose, dan. rosa, jchw. rosa (vgl. and. rousa 'laut reden,' rausan 'prablerisch reden') erweisen wohl das Grdw.

Grude w. ndd. ein eigenth. in Nordsbeutschland gebräuchlicher Sparherd, der wesentlich ein viercetiger steinerner Kasten oder eine ausgemauerte Vertiesung im Boden ist, in welchen glühende Kohlen sammt dem Kochtopf eingesetzt werden; vgl. and. gryta 'irdner Topf', schw. gryta, dän. gryde 'Kroppen', zu and. grjót 'Stein'. Jus.hang mit Grotte, ndl. grot, ist wahrsch.

**Grüße** m. mhd. grütze 'Grüßbrei', auch griuze (griutze?), ahd. gruzzi (woher ital. gruzzo 'Haufe zus.getragener Dinge'); and. grautr, groska 'Grüße, Gerstengraupen', ags. gryt (\*grota), engl. grit, groat, schw. gröt, dän. gröd, ndl. grut, gort 'Grüße'. Dem Altd. entstammt fg. gruon. Bu Grupe gehört, außer Gries, noch mhb. gruz 'Rorn'. "Daher barf 'Rorn' als Grobbig ber g. Bi. grut gelten". Hier liegt ein Arrthum in der Botg von mhd. gruz vor, da dieses wohl Rernen 'abgespitter, geschälter, gegerbter Spelg [Dinfel]' bedeutet. Das Gerben bes Dinkels geschicht auf der Mühle, indem bei demselben die Steine noch weiter gestellt werden, als beim (Bries= oder (Brüte=Mah= len. Mit der Botg Korn, aber auch mit Rern (M3. Kernen), stimmt lit. grudas 'Korn, Kern', val. ajlov. gruda 'Scholle' (j. Brude), das vom G. entlehnt ift. Grüße hat dieselbe Grobbtg wie Gries; es gehört gu geriffen (biefelben werden zwischen ben weit= gestellten Mühlsteinen nur geriffen, nicht zu Staub gemahlen).

gutten 3w. mhd. gucken, gücken 'neusgierig schauen', ahd. sowie dem Altg sehlt das W. (Al.); vgl. indeß and. norw. kaga, altengl. kyke, schott. keek, schw. kika, dän. kige, ndd. kieken, kukken, ndl. kijken 'gucken'; vgl. and. kogla, engl. goggle 'gloten, stieren', s. guckeln. Das W. weist auf Auge als Grobgrs, goder kals Anlant, aus Vorglied ge gkzt.: gucken aus geaugen ist grade so, wie gleichbot. lugen aus dems jelben Stamme gebildet.

Günther m. Dictdarm' (sehr geschäßter Darm für Würste), mb. oberhess, ghünter 'gefüllter Magen (Wurst)' bezeugt 1525; ob zu and. hinna, schw. hinna, dän. hinde 'dünne, zarte Haut (Wursthaut?)'.

Gulden in. mhd. gulden, guldin eigtl. 'der Güldene', zu mhd. guldin 'golden', ndl. gulden, ichw. gyllen (auch odenwäld. Gille 'Gulden'), dän. gyllen; vgl. and. gult 'Gold'. Das Gehlen des Umlauts von u zu ü ift dem ältern Sterdentich gemäß (doch vgl. odenwäld. Gille, ichwäb. Gülden). Bal. Gold.

(Bundelrebe m., auch 'Bundermann'

m., mhd. gunderebe; auffällig ist ahd. gundreba 'Ahorn'; vgl. nbl. aardveil 'Gundersmann, Gundelrebe, Epheu' (aard 'Erde', veilen 'klettern'), engl. grundivy 'Erdepheu'. Db zu mhd. gund 'Gunst' oder zu ahd. gund (gunt) 'Eiter, Gift', ags. gund, goth. gunds 'Eiter'? Dann bedeutete das B. 'Gift= Ranke' (s. Rebe). Die Gundelrebe wurde als Heiltraut benust; oder sollte Gundel für Bundheil (s. ds.), and. unda stehen: Bundheilrebe? S. Günsel.

Günfel m. (wohl für Günbsel) erst nhb. auch Gülbengünsel m., soll aus ml. consolida umgebildet sein, welchen Namen die ältern Kräutersammler allen Bunden beilenden Gewächsen beilegten (!). Da das ml. oder ein dem hd. ähnliches W. für Günsel weder im L. noch in irgend einer andern Sprache erscheint, so muß diese Entelehnung, bez. die angebliche Umbildung zurückgewiesen werden, vgl. Gundrebe für Bundheilrebe, Gund für and. und Bunde'.

Gurgel w. mhd. gurgel, ahd. gurgula, joll ein auffällig frühes Lehnw. aus 1. gurgulio sein, das damit ein urverw. echtg. 23.: ahd. querchala, quercha 'Gurgel' ver= brangte (M1.). Es tann hier von einer Ber= brangung eines ahb. 23. durch ein I. keine Rede fein, fondern höchftens von einer veränderten Schreibweise bes in Laut und Bedeutung gleich gebliebenen ahd. 23.; val. dieserhalb noch das damit eng verbundene hd. würgen; vgl. and. kverk Biegung unter bem Rinn (alfo Gurgel von außen)', kverkr Miz. 'Gurgel', af. wurgil 'Strick (zum würgen, hängen?)', waragtreo ('Bürghold' 'Galgen, Kreng', engl. gorge, gurge, gargle, not. gorgel 'Gurgel', vgl. engl. gargle, dän. gurgle, jdnv. gurgla 'gurgeln', schw. gurgeldryck 'Gurgelwasser'; dazu hd. Gargel 'Hohlkehle ber Schreiner'. Das 28. ift ein echtg., urverw. mit l. gurgulio, gr. yapzugiouog'Gurgeln'. Bgl. würgen, Gargel.

Gutentag schwb. für Mittwoch, eigtl. Gudantag, Wodanstag, engl. Wednesdav.

Ŋ.

Habergeiß w. Heerichnepfe', in alteren Beiten nicht nachgewiesen: Haber ift in dieser Bussig bas einzige Aberbleibsel des alten Bodnamens (ags. haefer, and. hafr: gr. zangos. l. caper) in Tentichland; der Bogel ift so benannt, weil er zur Begattungs

zeit den Ton eines fernen Mäckerns hoch in der Luft hören läßt. Sollte Haber nicht für Habicht stehen, Geiß für Geäße, Habergeiß also für Habichtfutter, Habichtspeise?

Sady m. 'Buriche', mhd. hache m.

Bursche, Kerl', dazu mhd. hechel w. 'versichmistes Weib, Kupplerin'. Abstammung unklar, da weitere Verbreitung angeblich sehlt; vgl. übrigens ndl. hachje 'ungezogner, ausgelassner Junge', ichw. höcklar Heuchler', umschrieben auch 'Spötter'; vgl. and. hagin hagbardr 'Held mit dem schönen Bart', also hag mit 'Bursche, Kerl' wohl stimmend.
— vgl. noch schw. agn 'Hachel, Age, Achel, Spreu', und altd. Eigenname Hagen (z. B. in den Nibelungen); dazu dän. hage Kinnbart, Knebelbart'.

Sade 'Abfat, Ferfe', eigtl. mb. ubd. 28. (oberd. dafür Ferse); vgl. ndl. hak; im Mhd. unbezeugt, zwischen Ahd. und Mhd. einmal belegt hacchun Ferfe': gewöhnl. von haden 3m. abgeleitet; an Verwandtschaft mit and. haell, agf. hohhela (für \*hohila), engl. heel, schw. dan. hal, nol. hiel 'Ferse' (dan. schw. hal gkst aus \*hagel als Berklei= nerung von hag?) läßt fich der Bbtg wegen mit mehr Wahrsch. benken; vgl. noch and. haell 'der hinterste Theil' (in styris-haell 'der hinterste Theil am Steuer'), schw. dän. hal 'der hinterfte Theil am Fuß oder Schuh' stimmt ganz gut zusammen. Bgl. übrigens noch and. haka, schw. haka, dan. hage 'Rinn', wegen Übereinstimmung von Ferfeund Rinn als Rrummungen: vgl. Saten als Grobbtg beider, Bed 'hintere Abrundung des Schiffes'.

Sader m. 'Lumpen' mhd. hader m., ahd. hadara w. 'Lappen, Lumpen, Fetzen'; dazu mit l-Auslaut: mhd. hodel (wovon entslehnt fz. hoilon). Hader ist mit Hader (Streit) dem Anschein nach nicht verwandt. Indessen wäre das Gemeinsame, daß beide 'etwas nicht taugliches' bezeichnen, und dem gemeinsamen Begriff'zerschleißend, trennend, entzweien, Bruch' entsprechen. Ein Hader ist übrigens nicht ein Lumpen schlechtweg, sondern ein Lumpen von Leinensoder Flachszeug: 'Haderlumpen' genannt, im Gegensatz zu Lumpen von Wollens oder Baumwollstoff. Hader dürfte daher zu Hebe gehören, s. de.

Haff s. ndb. W. urspr. 'Meer überhaupt'; diese Botg zeigen: and. haf, ags. haef (Mz. haefu), mndb. haf, schw. haf, dan. hav; auch haben die entspr. oberd. W. mhd. hap, habes s. habe w. die Botg 'Meer' neben der von 'Hasen' (j. dd.). Da man keine urspr. Berschiedenheit von W. für Hafen und Meer anzunehmen braucht und da die Botg 'Hasen' aus der von 'Meer' abgeleitet ist

(bas Umgekehrte ift nicht wohl denkbar), fo würde hierdurch die unter Safen gegebene gewöhnliche Unnahme: Safen fei eigtl. Behälter' zweifelhaft. Wahrich. ist also Hafen als 'zur See gehöriger Standplat' ju deuten (Rl.). Bgl. übrigens and. hafr Sacinet', also 'etwas umschließendes', s. auch Hof 2c. Nach heutigem Sprachgebrauch ift Saff ein vom Deer bis auf eine ober einige Durchfahrten vollkommen abgeschlof= iener Meerbusen, ein Binnenmeer, bas mit dem Meere felbft in unmittelbarer Berbin= dung steht. Es treffen hier die beiden Un= nahmen: Meer und Ginschließung voll= fommen zu. Die Anwohner können recht wohl bom Saff als Meer fprechen; auch gilt and. haf nicht für das Meer im Allge= meinen, fondern ftets nur für einzelne Theile besfelben: 'Mittellandisches Meer, Ditjee' 2c., die durch bas Land umfrangt find. Der scheinbare Widerspruch verschwindet daher bei genauer Betrachtung. Bgl. übrigens auch Aff (unter A) 'Baffer' und Hag.

Sahn m. mhd. han, ahd. hano, and. hani, goth, hana, agf. hona, af. hana (in hanokrad 'Hahnenschrei'), schw. dän. hane, ndl. haan, altg. Stamm hanan-hanin. Das zugeh. w. Henne erscheint in abb. henne, mbb. henne, and. haena, hoena, agf. engl. ndf. hen, schw. höna, dan. höne; dagegen scheint Suhn urfpr. geschlechtlos zu fein, ba im Ahd. es auch den Sahn bezeichnen kann (vgl. Otfrieds: erthag huan singe 'ehe ber Hahn fraht'). Diese Stelle zeigt auch, daß das Rrahen bes Sahnes als fein 'Befang' aufgefaßt murbe; ber Rame Sahn bezeichnet nach allgemeiner Annahme 'Sänger'; gemäß des Verschiebunggesetes entspricht ber Stamm von 1. canere 'fingen' (vgl. lit. gaidys 'Sahn', eigtl. 'Sanger' zu gedoti 'singen'). Ein weibl. Huhn 'Sängerin' ist nicht gut bentbar; fo erflart fich, bag Senne eine jungere Bilbung ift. Aber ber Be= meinname Suhn will sich nicht bequem unter W3. kan 'fingen' fügen, da es jeden= falls uralte Bildung ift; die Urt feiner Bil= dung als Bethätigungableitung fteht einzig da. Ahd. huan des Otfried steht offenbar für han (vgl. ahd. hano 'Hahn', ebenso wie and. goth. af. agf. han-); das u- ift vielleicht eine Unlehnung an ben Artbegriff hun-, von dem das m. 28. huan abgeleitet ift. Das Otfried'iche singe für frahen ift übrigens

ledialich eine l. Übertragung, ba 1. canere 'fraben' und 'fingen' bedeutet, im G. bafür abb, ehraen, geth. hrukon vorhanden war, für fingen aber in allen g. Mba. ber Stamm bee bb. 28. ericheint. Bgl. übrigens noch altd. gall 'Hahn', f. gallus 'Hahn' und gallen, gellen. Die Wortabstammung ift im Und. Echw. gegeben: jdm harbanne, -hona '(Sajen ) Manudien. Beib den', dazu fdw. Iw. han 'er', hon 'fie', and hann 'er', hón, hún 'fie' beweifen, dif Dabn, Buhn, Benne lediglich Geichledebezeich nungen, Die gur Art- und Gattungbeseich nung geworben find. Bogen benne bgt. and, hoena, hona (su bon Senne), vgl. and, hani 'Sabu' Die Gnbungen bes Dw. fteben lediglich in: Sie im Alterthum ben 23. als Endung angegangte m. ober m. Bu wort (Artifet)

haft, iden bat, No han, Stamm has (vgl. and ha kai ha men x "Vaififch", vgl. and ha Nades. Nadeshu i meldes ani idmei den och a so over dia mein. Byl. auch ha der it den graden, incipen. Hai also cart de ca

Quin in mbe ham fettnes Nebenw, von Pour Bornburdt, Born, Ginfriedigung, Berein angeriedigter Dri'. Daß Bain , a lotice q 28 of, bezeigen zahlreiche Nommen Witen und von Ertlichkeiten, mo, wie ber Kronberg im Tannus, Die Jahres veitberkammtungen abgehalten wurden, bei wegben, unter anderem, der Alteste die Trau: ung ber jungen Brautpaare an einem erbabenen ans einem einzigen mächtigen Stein imie bort, von rothem Riefel in Herzgestalt) bellebenben bijde vollzog. Bei Mronberg murben gwei jolder Steinberze gefunden. Die durittube Beit baute eine Napelle an Die Julle jemes Linutiiches, Bei Dreieichen harn im y benwate ('Sbinwate') fell in matten Beiten ein Bilb eines altd. Gottes gestanben haben, woranj auch der Rame des nicht weit babon entfernien Gogenhain wellt, bie gange (waldreiche) Gegend beißt noch bente 'em Krain'

Date, Haten m. mhd. hake, haken, ahn linko, lineko Haten', Daten'. Das bd. f fann medic moth k, noch g jein, jenes batte eh meticen, orejes bleiben musien; die Nebenw. ahn lingo, linggo, mbd. hagge deuten auf moth linega j. 'Haten' vergl. Rauve, schupper's Aupfälligerweise baben aber

bic verw. Mba. in ben entipr. W. ein k: and. haki, agi. hoc, hoca, engl. hook, mndl. hoek, ndl. haak, ichw. hake, hakta, dan. hage, hägte. Die Kehllautverhältnisse (bei. jenes gg)sind nech dunkel; vgl. Kluppe, Shuppe, Raur, Schnauze. Ein Stamm sehlt. Das B. gedört offenbar zu and. akkeri Anker', sb. Achel, Ed, Egge, Hade, und ist ber Grdschriff Binkel, Krümmung, Spize anzusehmen. Bgl. noch Hechel. Goth. wraiks ichräg, überecke läßt \*aiks für Ed' sepen, was mit Haken sehn nahe verwandt ist.

halb Bw. mhd. halp, ahd. halb (Bf. halbes), and. hálfr, goth. halbs, aj. half 'halb', auch 'Seite', halba 'Hälfte, Seite', agi. healf, engl. half, jdnv. half, ban. halv, ndd. ndl. half, außerg. ohne fichre Untnupf= ung (g. halba-, vorg. kalbho-). Das Bw. als w. Dw. hat im Altg. die Botg 'Seite, Salfte, Richtung', goth. halba, and. halfa, of, halba, half, ohb. halba, mhb. halbe, jow. halft, ban. halvte, ndl. helft. Danach fonnte es scheinen, daß das Bw. urfpr. feitlich, was je auf ein Theil, eine Seite fällt' bedeutet habe; aber jedenfalls war bas Bw. in ber Botg 'halb' urg. reines Zahlm.: unfre nhd. Bählart anderthalb (11/2), dritthalb  $(2^{1}_{2})$ , vierthalb  $(3^{1}_{2})$  ist schon gem. g., vgl. and. halfr annar  $(1^{1}/_{2})$ , halfr pripe (21',), halfs fjór þe (31,), half-fimtug (45), agi. o þer healf, þridda healf, feor þa healf: im Mlengl, besteht dieje Bahlung noch, eben= jo im Schw. Dan., fehlt aber im Engl. Ho. blieb fie bon den altesten Beiten ber.

**Sammer** m. mhd. hamer (M3. hemer), ahd. hamar (Miz. hamara), af. hamur, agi. hamor, engl. hammer, ichw. hammare, ban. hammer, ndl. hamer 'Sammer', beruhen mit and hamarr 'Hammer', auch 'Felszacke, feil oder ambogartiger Stein', auf and. höm, engt, ham 'Schinken, Schlegel, Reil, Meule', vgl. and. hama (vom Bich) 'bas Sintertheil nach bem Bind richten', hamalt ruffel der 'feilartig', hamarr 'Hammer, Echlägel, Belszaden, feilartiger Stein'. Milov. kamy 'Stein' ift Entlehnung von altg. Gemmi 'Stein, Gels' und bat an fich mit hammer nichts zu thun. Die Bilbung bes g. 28. zeigt, daß ifr. aeman 'Fele, Stein= waffe, Hammer, Amboß', gr. azuw 'Am= bofi' lit. akmu 'Stein's mit g. Hammer unmittelbar nicht verwandt find.

Samfter m. mbd. hamster 'Samfter'

Botg 'Kornwurm', ebenjo af. hamstra w. für \*hamastra). Das W. ift außerdeutsch noch nicht gefunden, und soll deshalb viel=leicht entlehnt sein!?! Bgl. indeß engl. schw. dän. hamster 'Hamfter'. Es ist eine Zus. schw. dams erinnert an heim (goth. haims, af hem, hem-sittiandi 'heimisch'), heimsen, einheimsen (vgl. mhd. hamser 'Hamster', md. einhamsen süt 'einheimsen'). Ham ster also eigtl. Einheimser: der Hamster ist als sorgsamer Hauschalter bekannt (und gesürchtet), der große Vorräthe unterirdisch ansammelt.

handeln 3w. mhd. handeln, ahd. hantalon 'mit ben Sanden fassen, berühren, be= fühlen, bearbeiten, verrichten', (daraus alt= lothring. handeleir 'fegen'); Abltg von Band; Bandel m. ift erft aus bem 3w. handeln entsprungen, wie Arger aus ärgern (f. arg), Beig aus geigen, Opfer aus opfern -, ba es erft fpat mhb. auftritt, (mhd. handel m. Handlung, Handlung= weife, Begebenheit, Verhandlung, Baare'). Ugf. handlian, engl. handle berühren, hand= haben, behandeln, leiten'; agf. handele 'Handhabe', engl. handle 'Sticl, Griff', and. höndla 'behandeln' und 'handeln'. Für handeln hat das And. (außer kaup): manga, agí. mangian, engl. monge, schw. mångla 'handeln, höckern, trödeln'; dazu and. mangari, engl. monger 'Händler, Trödler' (vgl. ml. mangonus), and manga 'handeln', ur= verw. mit 1. mango 'täuschen beim Handel, Stlavenhandel', gr. μαγγανευω 'betrügen, blauen Dunft vormachen'. Bgl. noch and. troda, tredja, engl. tread, goth. trudan, agf. tredan 2c. 'handeln, behandeln', engl. trade 'handeln'; val. Tröbler.

Sandschuh m. ahd. hantseuch, and. hanzki, handski, schw. dän. handske; dasür and. auch glosi, ags. glos, engl. glove, — serner and. vöttr, ßf. vattar, mf. vetti (Mz. vettir) gkzt. von vantr Sandschuh, Kissen (davon stammt sz. gant), engl. gauntlet, dän. vanter, schw. vante Seug=, Pelz=, wollner Handschuh'.

hanjeln 3w. erft nho. hat nichts mit Hansa gemein; hanseln, eigtl. jem. zum Hans Rarren haben, vgl. Scheltw. wie Hansarr, Hanswurft, Hansbumm'; vgl. ban. hönse 'Hande heben'; doch auch ban. haene 'verhöhnen, verspotten'. Dazu eine scherzhafte Strafe unter Anaben und jungen Männern: bas Banseln, wobei

zwei Reihen Knaben einander die Hände reichen und den zu hänselnden, welcher auf die Hände der Knaben zu liegen kommt, möglichst hoch empor zu schleudern und wieset aufzufangen suchen, was vielmals wiesetholt wird. Dies kommt von hand und jollte händseln geschrieben werden.

hantieren, besser handthieren Zw. 'etwas mit den Händen bearbeiten, sich mit etwas eigenhändig beschäftigen', spät mhd. hantieren Sandel treiben, verkaufen'; nicht Abltg von Band im Sinne von handeln (-'faufen'-), weil bann für nt ein nb im Mhd. Nhd. zu erwarten wäre, sondern bon fg. hanter Jem. ober einen Ort oft bejuchen, mit Jem. (auf vertrautem Fuße) um= gehen', das durch das Nol. ins D. gedrungen fei. Das ift aber unrichtig. Das beutsche, wie bas fg. 23. beruhen auf Sand, mhb. ahd. hant. Wie man bei einer folchen Abltg einen Werth auf ein t ober ein d in ber Schreibweife legen tann (val. das ebenfalls aus Sand abgeleitete handeln, mhd. handeln (trop mhd. hant für Hand, ahd. hantalon) ift unerfindlich; vgl. übrigens schw. handtera, ban, handere, haandtere 'hantie= ren', haandtering Sandwert', nol. hantering 'Gewerbe, Hantierung', hanteren 'ein Handwerk treiben'. Das fz. 28. ift offenbar bom D., wahrich. vom Abl. entlehnt. Wegen ber Endung vgl. unter hindern abb. hintiren hintaron.

hapern 3w. nbl. mnbl. haperen 'versfehlen, stottern', schwäb. hapern, vgl. auch schwa, hapen 'kriechen'. Die Vildung ergibt sich aus schwäb. haperen, das zu schwäb. happen 'festhalten' steht, womit noch schwäb. Happen 'Messer mit hakenartiger Spize' zu versgleichen ist. Die Grbbtg ist 'schwerfällige, mühsame Bewegung'. Bgl. haften 'festzgehalten sein, nicht vorwärts können', und heften, sowie das vom D. entlehnte fz. happer 'schnappen, erhaschen'.

Sarfe w. mhd. harfe, harpfe, ahd. harfa, harpha, and. harpa, ags. hearpe, engl. harp, schw. harpa, dän. harpe, ndl. harp, gem. g. W. (Venantius Fortunatus nennt harpa ein barbarisches, d. i. germ., Lautwerkzeug) für ein den G. eigenth. Saiten-Lautwerkzeug; die Harfe war in den älteren Zeiten für die Vornehmen, was für gewöhnlich Geige und Fiedel war. Aus dem G. stammt die roman. Sippe von st. harpe, ital. arpa; s. Fiedel, Geige. Die Deutung des W. an-

langend, vgl. schw. harpa 'Harfe' und 'Dreschsieb' (wozu harpo, ban. harpe 'burchsieben'), beibe haben das Gemeinsame, daß sie von ausgespannten Saiten (von Draht, Haaren, Därmen ober Sehnen) gebildet sind. Bielleicht waren die Saiten urspr. von Haaren und giebt dies den Wortstamm? doch vgl. and. schw. haerf, dän. harv 'Egge', wonach Harfe urspr. auch ein Lautwertzeug von ehernen Zinken gewesen sein könnte.

Haring, Hering m. mhb. haerinc (-ges), ahb. haring, ags. haering, engs. herring, nbl. haring, (bafür and. dän. schw. sild), dessen & (ae) auch durch fries. Who. und durch die nhb. (mb. aber -ee-) Aussprache ae bestätigt wird. Das ahd. mhb. mndl. Nebenw. hering weift aus Andeutung an ahd. heri Herris sert, saßt also den Fisch als 'den in Schaaren kommenden', als 'Heerling'. Wegen des ae in ags. fries. haering vgl. goth. harijs, ahd. hari, heri Heer'. Das g. W. drang ins Roman. s. hareng, ital. aringa.

Harletin m. Hanswurft, Possenreißer', erst seit Ende des 17. Jahrh. eingebürgert aus ital. arlechino Name der lustigen Maske im ital. Schauspiel', sz. harlequin, arlequin. Das W. soll von dem Namen des kleinen, häßlichen, aber durchtriebenen Dieners Pierrot d'Arlesquin (d. i. Beter von Arles) des Grasen von Laurence stammen; ist also ein Eigenname.

Sarnish m. mhd. harnasch, auch harnas, harnesch m. am Ausgang des 12. Jahrh. angeblich entlehnt von afz. harnais Rüftung, Geschirr' (das Afz. ift eine sonderbare Ur= quelle für g. 23. !!), ital. arnese 'Gerath, Werkzeug, Fahrniß, Gepack, Kleibung', auch 'Bollwert', ital. carazza, span. arnes, engl. harness 'Harnisch'; vgl. ban. harnisk (vgl. jern 'Erz'), schw. harnesk (vgl. schw. jernkladning 'Eisenkleidung'), ndl. harnas, and. harneskja 'Harnisch'. Bgl. ml. garnire 'bewaffnen'. Ufz. harnais wird auf knnir. haiarnaez 'Gifengerath' zurudgeführt, mas wieder auf g. Erz, goth. aiz, and. eir, ahd. eirizzi, aruz, aruzzi 'Erz' beruht (vgl. and. hjarn 'hartgefrorene Erbe, Schnee' 2c.), and. jarn für isarn Eisen', (goth. eisarn). and. jarna 'mit Gifen beschlagen', vgl. schw. järne, ban. jern 'Erz, Eisen'. Bgl. and. hernadr 'Berheerung, Plünderung, Kriegzug', berneskja 'Aricamanner'. Ungefichts biefer g. 28. fann bon Entlehnung aus Afg. ober Ahmer. für harnisch teine Rebe fein. Die Botg ist Erzkleidung. Der Zus.hang des K. Kymr. mit dem G. ist auch durch das angeführte kymr. W., welches sich unmittelbar an das And. anschließt, von neuem bestätigt.

harren 3w. mhd. harren 'warten, sich aushalten', ein angeblich dem Ahd. und den übrigen g. Mda. gänzlich fremdes W.; vgl. indeß and. hara 'warten aus Etwas', hjara 'lange leiden, harren, schmachten, sich sehnen'; ob mit gr. \*\*xaptepeir\* zu hart (vgl. 1. durare 'dauern' zu durus 'hart')?

**Haipe**, Häjpe w. mhd. haspe, hespe 'Thurhaten, Angel, Garnwinde', woneben hispe w. 'Spange', ahd. haspa 'foviel Garn, wie auf einmal gehaspelt werden tann'; vgl. and. hespa Dode, Strang Bolle, Thurriegel, -angel', ags. haesp, haeps, heps w., mlengl. haspe 'Angel, Riegel, Wollgarn', engl. hasp 'Riegel, Thürangel, Haspel, Garnhaspel, zu= riegeln, zuhaten'. Die zweifache Botg 'Thurriegel' 2c. und 'Garnwinde' scheint altg. Die gemeins. Botg ift Etwas sich brebendes ober in bestimmtem Raume fich bewegenbes' (sowohl die Garnwinde, als die Angel und der Fallriegel dreht sich um einen Stift). Als Fachausbruck ber Spinnerei brang bas W. ins Roman, ml. baspa, ital. aspo (auch naspo), afz. hasple, fz. asple, aspel, wie Roden; f. auch Runtel. Die abb. Bzchng Safpe für 'Strang' ift Übertragung.

Saipel m. mhb. haspel, ahb. haspil 'Hafpel, Garnwinde'; ob das B. von Hafpe abgeleitet, ist fraglich; benn das zweite Glied spel kann für 'Spiel, Spille' stehen; vgl. dan. haspe und daneben spil 'Haspel'. Ist Haspe ber Stamm, so entspricht sel der bekannten Botg 'zugehörig, Werkzeng' 2c.

haticheln 3w. nhd. Wortschöpfung? vgl. tätscheln in gl. Botg zu Tape, hätsscheln zu Hand, zu hegen, oder zu and. haddr, goth. hazds 'Haar', — 'das Haar streicheln'?

Satichier, Hartschier m. Selbarbier, Leibschütz, Helbenrbenträger', engl. halberdier, crft früh nhb. aus ital. arciere (izarcher) 'Bogenschütz'!? Da das ital. B. äußerlich und begrifflich nicht mit dem hb. B. stimmt, so ist anderweitige Entstehung nicht ausgeschlossen.

Saubite w. früh nho. Die angebliche Einführung ber Haubiten und bes Be. aus Böhmen zur Zeit bes Huffitenkrieges und wiederum die Angabe erst früh nho. ift ein Widerspruch, da ber Huffitenkrieg (1417

bis 1435) bereits 1435, also vor der nhd. Beit, endete. Es ist nicht wahrsch., daß die roben böhm. Bauern den fürstlichen Beeren im Beschützwesen überlegen waren, und daß diefelben in der verhältnigmäßig turgen Beit der Dauer jenes Arieges namhafte Erfindungen auf diesem Bebiet gemacht haben jollten. Sie benutten nur die in den bohm. Beughäusern vorgefundnen und im Kriege erbeuteten Beichüte. Go erbeuteten fie bei dem Uberfall vom 31. August 1434, 150 grobe Weschütze und erscheinen dieselben erst von da ab im Befit von Sanbigen. In der That wurden Geschütze aller Art schon feit Anfang bes 14. Jahrh. sowohl zu Land, als zu Baffer im Griege verwendet. Bei der Belagerung von Brescia (1301) wurde diese Stadt mit "Arfebusenseuer überschüttet", 1328 hatte der Deutschherrn=Orden ichon große Beschüte; 1339 famen in ber Schlacht bei Crecy Kanonen zur Berwendung, 1390 hatten die Ofterreicher große Mörfer mit Steinkugeln, 1376 hatten die Bene= tianer bereits Sprengkugeln 2c.; alfo eine böhmische Erfindung find die Saubigen nicht; aber auch ber angeblich cechische Name ist nicht haltbar; cech. houf- (in houfnice 'Haubige') bedeutet nicht 'Stein', wie es fein müßte, sondern 'Haufen, Trupp, Schaar' und ift offenbar, wie fo viele cech. 23., bom D. entlehnt; cech. -nice aber bebeutet 'ge= beugt, gefenkt, auf dem Gesicht liegend'. Die Buf.fetzung gibt also keinen Sinn; cech. houfnize Bw. 'haufenweise', schaarweise' (beffen Stammglied houf ohnedem vom B. entlehnt ift) kann zu Haubite nicht heran= gezogen werden. - Das b. Saubige bedarf hiergegen feiner ausländischen Erflärung; ber erste Theil hau bedeutet 'hoch' (vgl. goth. hauhs), -bitz fteht für 'Buchje'; Saubige alfo Sochbüchfe, ein Gefchüt, das zum Sochschusse ober Burf verwendet mird. Beht man bom Beichof aus, jo fteht goth. haubis 'Ropf, Haupt' fehr nahe, ba die Steinkugeln sowohl, als die Hohlkugeln einem Roof an Große und Gestalt gleichen: follte bagegen bas Geräusch ber fliegenben Hohlfugel bem 23. ju Grbe gelegt worden fein, so bietet sich and, hjufa, goth, hiufan, af. hiovan, ahd. hiufan 'keuchen', was für das Geräusch der schwingenden Sohlfugel eine ganz angemoffene Bzchng ift; vgl. noch weiter and. hjupa 'schüten, beden', engl. hobit, howitzer, schw. haubits, dan. haubitz,

ndl. houwitzer; wovon ital. obizzo, obice, fr. obuse Haubitze' und Hohlkugel'. Engl. Ndl. ho-, hauwitzer lassen an hauen anknüpfen. Bielleicht ift das Baus ahd. houbit Haupt durch Ablaut entstanden: Haubitze Haupt stück' (Stück — Geschüß, wie noch jetzt gesbräuchlich).

hauchen 3w. mhd. (selten) huchen: ein md. oberd. W. verw. mit kauchen, keuchen: mhd. kuchen 'hauchen', kichen 'keuchen', s. keuchen.

hauen Bw. nihd. houwen, ahd. houwan, houwon, and. höggva, hegna; goth. \*haggwan 'haucu', fehlt; doch vgl. kaupatjan 'schlagen (mit der Hand oder Fanst)', as. hauwan, ags. heawan, engl. hew, how, schw. hugga, dän. hugge, schott. huggie, schott. hag, dän. hug, schw. hugg 'Hieb'; vgl. zu den and. W. md. hagen 'haucu', häge 'Hieb'; g. hauw, haw, kau- ist verw. mit aslov. kova, kovati 'schmieden', lit. kauju (kauti) 'schlagen, schmieden', kova 'Namps'; vgl. Hace, Hen, Hieb, Haue.

House w. mhd. houwe, ahd. houwa 'Hade', ist ins Roman. gedrungen, vgl. fz. houe 'Haue', houer, ml. houare 'hauen'.

häufig Bw. eigtl. 'haufenweise', schwäb. oberd. schr geläufiger Ausdruck für oft; vgl. dän. hobeviis 'hausenweise', dagegen hyppig 'häufig, gehäuft'; zu häufen Zw., von Haufe, dän. hyp, abgeleitet.

Haufte m. mhb. huste 'auf dem Feld zus.gestellter Haufen Getreide, Heu', "älter nicht nachgewiesen"; vgl. and. hesja 'Heu auf einem Gestell trocknen', hes 'Gestell', engl. hoist, hoise 'in die Höhe heben, erhöhen' 2c., schw. hissa, dän. hidse, heise, ndl. hijschen 'hissa, dän. hidse, heise, ndl. hijschen 'hissa, dän. hidse, erhöhen' 2c.; wahrsch, ist huste auß g. Wz. hus- (s. Haus) 'Bergendes', entstanden, indem auß diesem Stamm hus- ein Zw. hausten 'bergen' und auß diesem das Dw. Hausten 'bergen' unden Bgl. übrigens hose in Wasserhose, ndl. hoos, deren Grobbtg 'heben' ist.

Hederich, Hebberich, Heiberich m. spät mhb. hederich, soll Umbilbung von I. (glecoma) hederaca sein. Die Sache steht aber anders, da beibe Gewächse nur eine äußerliche Namenähnlichkeit haben; denn das I. W. bezeichnet Epheu, das g. W. das gegen eine ganz andere Gewächsgattung (I. erysium), wozu der gemeine Hederich 'das Knoblauchkraut' gehört. Ist die Entslehnung darum schon innerlich unmöglich,

jo zeugt der uralte g. Gigen=Name Heberich ebenfalls gegen dieselbe. Das g. W. schließt an Heide an; Heiderich: 'Herrscher der Beide'.

hehr Bw. mhd. her 'bornehm, erhaben, ftolz, froh', auch 'heilig', ahd. andd. her 'hoch, groß, bunt, vornehm, erhaben, herrlich', af. her 'erhaben, hoch, vornehm' (Höchftstgrg. herost), herosto Uw. 'am höchsten, an ber vornehmften Stelle'. "Grobbtg bes Bm. wird 'ehrwürdig' fein; benn bas engl. nord. Bw. hat bie Bbtg 'grau, altergrau, Greis'; and. harr, ags. har, engl. hoar (hoary) 'grau'. Die gewöhnliche Annahme einer g. 283. hai 'glänzen, scheinen', wozu ein Bw. haira in jener zweifachen Botg abgeleitet werben tann, ist gestützt durch and. heid s. Klarheit des Himmels (f. unter heiter)', sowie durch goth. hais (mf. Miz. haizam) f. Factel'. Bu B3. hai (vorg. koi) gehört ffr. ketus Licht, Blang, Factel'". Diefe Ertlarung ift ungutreffend. Als. her mit zahlreicher Sippe 'erhaben, hoch, vornehm, groß, stark, mächtig', heri 'Bolf, Menge', herost 'erhabenit, Berr', laffen darüber teinen Zweifel bestehen, daß bas 28. mit heiter, Glanz, Licht z. nichts zu thun hat. Dies zeigt insbesondere af. her 'hoch, groß, erhaben', gegen heder 'heiter, hell'. Bgl. noch and. hörgr, agf. hearg, harna 'Heiligthum', schw. hög 'hehr, heilig, erhaben', ban. höi 'herrlich, erhaben, hehr', ndl. heer 'Herr, Gebieter' (vgl. af. herost 'Herr, Gebieter', eigtl. 'Höchster'). Grbbbtg ift hoch, alles andre ift Steigerung, Umbentung, Entwicklung, wie bies and. har 'hoch, groß gewachsen' 2c. zeigt.

heischen, 3w. mhd. heischen, eigtl. eischen, ahd. eiskon 'fragen'; den h- Anlaut des mhd. nhd. 28. erklärt man durch An= lehnung an heißen; doch vgl. ahd. heizzen 'heißen, befehlen', worin heischen schon ent= halten ist; vgl. as. eskon, ags. ascion, engl. ask, schw. dan. aska, nol. eischen fragen. erfragen'; goth. \*aiskon fehlt; and. aeskja wird zwar als 'wünschen' erklärt; da aber wünschen und fragen (zu wiffen wünschen) einander fehr nahe ftehen, dan. fchw. aska 'heischen, fragen' offenbar mit and. aeskja lautlich und begrifflich übereinstimmt, fo ist anzunehmen, daß and. aeskja auch 'heischen, forbern, fragen' bebeutet: vgl. hierzu and. ósk 'Bunid)', aeskja 'wüniden', ichw. önska, dan. önske 'wünschen', dan. jdim. aske, aska 'heischen, fragen'. Zu goth. \*aiskon stimmt lit. jeskoti, aflov. iskati 'fuchen', wohl auch armen. aic 'Untersuchung', ffr. icch (icchati) 'fuchen' (j. anheischig).

Seister m. 'Buche', jest meist nur für 'junger Baumstamm, Stangenholz'. Im Oberd. sehlt das W.; schon in mhd. Zeit heister, ndl. heester, heister 'Gebüsch, Strauchwert'; sz. hetre 'Buche' ist vom T. entlehnt. Daß Heister ein altg. W. ist, ergeben der Ortname Heisterbach, wozu Ritter (Geogr. W. buch) noch 12 Orte anführt, die mit heist-, heister beginnen oder enden; auch ist der Eigenname Heister sehr versbreitet.

Held m. nihd. helt, ßf. heldes m., spät ahd. helid 'Held', and. höldr (aus \*halu pr) und halr 'Wann', and. hildr, as. hildi, ags. hild 'Schlacht, Kamps', as. helid 'wassense gerüsteter Mann', ags. haeled, schw. hjölta, dän. helt 'Held'. G. hale p- vorg. kalet- ist verw. mit altir. coloth, bret. calet 'hart'; vgl. noch and. hylda 'schlagen, verwunden, verlezen'. Bgl. norw. Hild 'Krieggöttin'.

Hengit m. mhb. hengest, ahd. hengist 'Wallach, Pferd überhaupt', and. hestr (gtzt. für \*hengist, hengstr) 'Hengit', agl. hengest 'männliches Pferd', schw. dän. hingst Hengit'. Der Name Hengif scheint Ableitung von hängen; vgl. and. hengja 'hängen', hengill 'Pendel, etwas Hängendes' (z. B. die m. Ruthe); vgl. noch and. haengr, haeingr (außegefor. haengs), schettl. hungell 'männlicher Salmen'.

Sentelm.erftnhd. zu henten, hängen; vgl. and. hanki 'Angel an einer Thure, Kifte' ic., engl. hank, hinge; ban. hanke, hank, nol. hangel 'Hentel'.

herb Bw. mhd. here, gbgt. herwer (auch hare, gbgt. harwer) 'bitter, herb'; goth. ahd. \*harwa- fchlt; vgl. and. herpa 'Mundetrampf, Mauliperre, Arampf', herpast Trampfshaft, zus.gezogen', herpingr 'arge (frampfshafte) Kälte', dazu as. harm 'Kummer, Sorge, gemüthverlegend, leidvoll, schlimm', ags. hearm 'schmerzlich, frankend, bitter', schw. kärf, dän. skarp, ndl. scherp 'herb'. Sarm.

Serold m., erst spät mhd. (14. Jahrh.) heralt, herolt, erholt, schw. härold, dän. herold, udl. herout; Herold: schenfalls ein altd. Ariegsachausdruck, der wie eine große Meihe andrer W. aus dem Herrelen (vgl. Haber 'Kampf') früh ausstarb. Herold selber entstammt mit dem vom Ausgang des

13. Jahrh. belegten afz. heralt, fz. herault, ml. heraldus, ital. araldo einem altb. \*heriwalto, \*hariwaldo 'Herbeamter', das im Af. als Eigenname Hariold (and. Harald) erscheint. Bgl. af. heridom 'Herschaft', heritogo 'Herzog', herirink (ink 'Junge') 'Krieger', af. heri 'Bolf, Heer', af. waldan 'leiten, lenken'. Lgl. aber auch ahd. haren 'rufen', foraharo 'Austrufer, Berkünder, Herricher', was der Bbtg des Herolds in neuerer Zeit, als 'Heerrufer, Berkünder' entspricht.

Serr m. mhd. herre, here, ahd. herro, hero, and. harri (isl. herra) 'Lord, König', aj. herro, afrief. hera, jchw. bän. herre, nbl. heer; joll eigtl. Steigrung von hehr (ahd. her), goth. \*hairiza scin; daß man in ahd. Zeit diesen Ursprung von horro, hero noch fühlte, zeigtahd. herero 'Herr' (f. herrjchen) (Al.) Das trifft im As. Ahd., indeß nicht zu. As. her 'hoch', herosto 'höchst', herost 'der Höchste, Herr' erflart die Ent= stehung des W. genügend; as. herro 'Herr' ift ber 'Sobere', also bie erfte Steigrung des Bw. her. Bgl. im Roman. die Ab= ltgen von 1. sonior (eigtl. ber 'Altere') als 'Herr', ital. signore, fz. seigneur. "Herr ift eigtl. in Deutschland heimisch, brang aber früh (im 9. Jahrh.) von Niederdeutschland nach England als hearra, jväter nach Stan= dinavien (schw. dan. herre 'Herr')". (Kl.) Doch bgl. oben and. harri, fowie bie af. afries. W.!

hetzen Zw. mhd. ahd. hetzen 'hetzen, jagen, antreiben', schw. hetsa, dän. hidse, nbl. hitsen; vgl. and. haeta 'drohen', and. hita 'heizen': hetzen 'Einem (Thier, Mensichen) warm machen'? Vom D. entlehnt sind span. cozar, fz. chasser, ital. izzare, uzzare 'jagen, hetzen'. Vgl. Hase, Hassa (Jagdrus).

Seuer w. 'Wiethe, Lohn, Zins, Bersting', and. heyringi 'Taglöhner', engl. hire, schw. hyra, ban. hyre 'Wiethe, Lohn, Zins', ndl. huur huurloon 'Wiethe, Zins, Lohn, Fracht, Dienstbotenlohn, Wiethzeit', huurling 'Tagslöhner'; jedenfalls zu Uw. heuer gehörig und urspr. wohl 'Jahrslohn, smiethe, szins' bedeutend. Bgl. and. hird' Cold, Berding', ags. hyred 'Berding, Bertrag, Wiethe' 2c., als Grobbtg könnte aber auch die im and. Iw. hyra 'gehören, hören' stedende Botg angenommen werden; Heuer: das, was sich

gehört, ber ber Leiftung entfprechende Lohn, Bing, bie entfpr. Miethe, Fracht.

Heuschrecke m. mhd. höuschrecke m. ahd. hewischrekko m., eigtl. 'Heuspringer', f. Schreden. Gine eigenth. d. Bachng. Bgl. ags. gaershopper 'Grashüpfer' (auch gaersstapa 'Grasgänger', engl. grasshopper, schw. grasshoppa, dän. grasshoppe (mb. Grashipper); "Ulfilas gebrauchte dafür ein unaufgeklärtes (f. unten) pramstei w. (baraus aflov. chrustu 'Rajer')". — Goth. bramstei gehört zu and. bramma 'herum= ftreichen, herumschleubern, sich herum= tummeln', vgl. as. dramian 'sich fröhlich herumtreiben, jauchzen ('zirpen'?)'. Freilich fönnte auch, wegen dem ungeheuren Schaben, den die Beuschrecken in füdlichen Ländern oft verursachen, and. pramar (für tramar), norweg. tramen, mda. schw. trömma, mda. ban. tremmind 'übel, Feinb, Unhold' gu= gezogen werben, was für goth. hramstei eine dem nhd. 28. entfpr. Botg gabe.

Sifthorn, auch Süfthorn (Umbtg, weil man das Horn am Hüftgürtel trug), erst nhb. Das älteste hd. W. ist Hiefhorn; dief auch Hift 'Laut, den die Jäger auf ihren Hörnern blasen'; ob zu goth. hiusan, and. hjusa, as. heoban, ass. heosan, ahd. hiusan 'klagen, heulen, keuchen'? t Dazu noch ahd. hiffen 'Bellen (das 'Anschlasen') der Jagdhunde, die auf der Fährte eines Wildes sind', hiffen 'Beichen geben', Historn: Horn zum Zeichen geben', Historn: Horn zum Zeichen geben', hiftorn: Horn zum Zeichen geben'; bgl. and. hoesa 'fassen', esa, isa 'zögern, zweiseln', historen, aussigen, auf das Wild stoßen', engl. ruff 'auf das Wild stoßen, ohne es zu packen (vom Falken)'!

binde, Sindin, mhb. mudb. hinde, ahd. hinta 'Sirichtuh', and. hind, goth. \*hindi (gf. \*hindjos) fehlt, ags. hind, engl. schw. hind, ban. hind hun, ndl. hinde. Man zieht cs gern zu goth. hin han 'fangen' (wozu auch engl. hunt 'jagen'). Andre denken an Berwandsch. mit gr. neuas w. Sirsch, Gazelle'; dann mare bas d ableitend, wie bei Sund (zu gr. xvv-, s. Hund) und n vor d kann aus m entstehen (vgl. Sund, Schande, Hundert). Die ban. (nord.) Bzchng hun, hunnen als allgem. Bachng für ein weibl. Thier (f. Suhn), dazu dan. kone Frau', gibt wohl den sichersten Anhalt für die Abstammung bes W., das, wie hun (f. Huhn) bei Sühnern zum Geschlechtnamen wurde,

fo bei Bin = Bind zur bes. Bachng eines w.

Hirsches geworden sein kann (vgl. dan. hare 'Hase', hunhare 'Häsin', schw. harhone).

Sirse w. älternhb. mb. schwäb. Hirsche, mhb. hirse, hirs, ahb. hirsi, hirso m. ein ursp. nur hb. W., das aber in nenerer Zeit nach Norden verbreitet sein soll; vgl. hiersgegen: and. kirsi (Edda!) 'Hirse, engl. hyrse, schw. hirs, dän. hirse 'Hirse', engl. hyrse, schw. hirs, dän. hirse 'Hirse', as. girstin 'Gerste'; das läßt auf Entstehung von Hirse uß Gerste oder von Gerste auß Hirse schriftesign, vgl. 1. eirrus 'Büschel'?

hiffen 3m. erft nhd. Schifferausbruck, ndb. hissen 'aufziehen, höhen - ber Segel, Flaggen' 2c., engl. hoise, hoist, schw. hissa, ban. hidse (heise op), not. hijschen 'hiffen'. Bgl. and. hesja, hisja 'das heu auf Rahmen zum Trodnen aufhängen', norweg. haesja Heu aufhängen, lüften, in die Luft hängen'; vgl. engl. heighten 'erhöhen'. Das W. ist von hoch abgeleitet und mit heben verw. Bgl. frank. mb. hich 'Sobe'; hiffen icheint eine Kürzung aus hieh= (hoch) und ziehen, (hiehziehen, hiezen, hiffen) zu fein; f. 2. Selm. Das W. drang auch ins Roman. fg. hisser, ital. issare-, was auf fehr hohes Alter bes g. W. weist; vgl. noch and. hizig, hitzig, hizug 'oben, droben, dort', and. hjarsi 'Scheitel', schw. bissa, dan. isse 'Scheitel'.

hoffen 3w. mhd. (bef. md.) hoffen 'hoffen', das aber von ben Mufterschrift= stellern der mhd. Zeit nicht gebraucht wird (diese sagen bafür gedingen schw. Zw.; dazu gedinge 'Hoffnung'; ahd. gidingen und gidingo); auch bem Ahd. ift ce fremd; bagegen zeigt andd. tohopa 'Hoffnung', vgl. noch and. hopa, agf. hopian (vgl. goth. anda-hafts 'überglückselig', haktjan 'halten'); engl. hope, schw. hoppa, dan. haabe, ndl. hopen. Us. dafür huggian. Erft in der zweiten Sälfte des 13. Jahrh. wird mhd. hoffen geläufiger, nachdem es vereinzelt schon seit 1150 auf= getaucht; das 28. schließt wohl an haben an (vgl. and. hopa 'hoffen' und hofa 'haben, in allen Botgen biefes 28.); vgl. auch engl. happ'(blud', happy 'gludlich' (eigtl. 'habend'), ban. haab 'Hoffenung', haabe 'hoffen' (have 'haben'). Man vgl. and. hafa 'haben', hafna (als Berneinung von hafa) 'aufgeben', 3. B. 'den heidnischen Glauben aufgeben'. — also ist ber Gegensatz bafa 'ben Glauben an Etwas, an das Gelingen einer Sache behalten, haben' - also 'hoffen'. Ugs. hyht 'Hoffnung'

schließt sich an as. huggian 'hoffen', goth. and hugjan 'bebenken, benken', schw. hygga sig 'sich an Etwas halten', hugna 'erfreuen', and. hugga 'beruhigen, befriedigen, trösten'. Ags. hyht, g. huga für \*hugon (idg. kug-). Zus.hang mit 1. cupio 'begehren, wünschen' ist möglich. Bgl. noch as. haston 'sest halten', hebbion 'haben, halten', Bgh. hos!

hofieren 3w. mhd. hovieren 'prangen, dienen, den Hof machen, artig sein, ein Ständchen bringen'; aus b. Hof. Wegen der Endung vgl. ahd. hintiren, hintaron 'hindern'.

Solt, Bult m. 'großes Schiff ohne Masten und ohne Führung', mhd. holche, ahd. holcho Lastichiff, and. hylki 'altes Schiff, altes Faß ober Befäß', engl. hulk, ichm. halk 'fleiner Badtrog, fleines, jest nicht mehr gebrauchliches Schiff' (vgl. fchiv. halka [ipr. holka] 'aushöhlen', halk alfo ein 'ausgehöhlter Baumftamm, wie die Schiffe ber Urzeit'), ban. holk 'Ruftenschiff', auch hylk chenfo, auch Etwas umschliegendes', ndl. hulk, ndb. holk, am früheften (9. Jahrh.) in England bezeugt als flinkes Schiff. Ml. holcas ift wohl vom G. entlehnt und nicht von gr. bluas 'Lastschiff, Zugschiff' (von ύλκη 'ziehen'), das übrigens mit g. holcho urverw. fein dürfte. Wegen gr. odun 'ziehen' vgl. nhd. verholen gl. Bbig.

holpern 3w. (alem. hülpen), spät mhb. einmal holpeln, ndl. hobbelen 'ftolpern, holpern, ftottern' x.; vgl. 'ftolpern, ftottern, humpeln, hüpfen, holperig', Holper m. 'Stoß', ndl. hobbel 'Höder, Beule, Knorren, Höderigkeit, Holperigkeit', je nachdem von der Beschaffenheit einer Sache oder der Benutharkeit die Rede ist.

Solunder, Sollunder, Solber, md. auch Holler m., mhd. holunder, holder, ahd. holantar, holuntar; ahd. -tar als Abltg ober vielmehr Worttheil -tar für -tre Baum', wie in Bachholber, Magholber, Bahg zu gleichbeb. ags. ellen, engl. elder ist zwei= felhaft; boch val. ban. hyld 'Hollunder' zu hylding 'hulbigen', hyldeskeidt 'behegt von ber Böttin bes Sollunderbaums', 'mahn= finnig', was Beziehung bes Baumes zum alten Götterdienft muthmaßen läßt. Sier= bon abgesehen, erklärt sich bas 23. burch bie Beschaffenheit des Holzes, welches einen hohlen, mit Mark erfüllten Kern hat, bas fich leicht entfernen läßt. Sollunder alfo eigtl. 'Hohlbaum, Hohlholzbaum'; ruff. kalina 'Schneeballstrauch' steht außerg. am nächsten. Ags. engl. elder weist auf 'Feuersholz'. Bunber in Hollunder tönnte auch an kg. Lund 'Gehölz' anschließen?

Sola f. mihd. ahd. holz f. Wald, Behöla. Holz als Stoff'. In den übrigen Mba. überwiegt die Botg 'Wald'; vgl. and. ags. mlengl. holt 'Wald, Gehölz, Unterholz', udl. hout Behölz, Holz als Stoff', schw. hult, 'hain von Laubbäumen', dan. holt (älter holz, jest nur noch in Ibenholz, Ebenholz und in einigen Dorfnamen) 'Holg'. Bal. altir. caill, coil 'Bald, Gehölz', (vgl. mhd. Reil, Reule 'Holzknüppel'), aflov. klada (für \*kolada?) Balten' (vgl. ced). zlata 'golden' für \*golata). Außerg, steht gr. Eki, 'Wald, Gehölz, Holz' dem g. holt hult am nächsten. Gr. xladog 'Zweig', gehört zu zλαω 'abbrechen', ist also wohl nicht ver= wandt. Wegen ahd. witu 'Holz', and. vidr., engl. wood f. unter Beibenbaum.

Sopfen m. mhd. hopfe, spät ahd. hopfo, and, humall, humla-, mndb. mlengl. hoppe, engl. hop, schw. ban. humle, nbl. hoppe, md. Hoppe. Vom D. entlehnt ift fa. boublon, ital. lupolo. Neulat. hupa ist vom ahd. W., humulus von and. humall abge= leitet. "Der Ursprung ber Sippe ift bunkel." Die angenommene Beziehung zu ahb. hiofo, ags. heope, as. hiopo die angeblich Dorn= strauch' bedeuten sollen, befriedigt dieser an= genommenen Bbtg balber natürlich nicht. Es erscheint aber auch unmöglich, daß das zu Grbe liegende hiope 'Dornstrauch' über= haupt bedeute. Die betreffende Stelle im Heliand (1743-1746) lautet nämlich: Bie ihr wisset, daß jemals an Dornen (bornon) nicht werden Beinbecren machsen, ebenso werden jemals füße Krüchte ober auch Feigen nicht sammeln die Menschen an .hiopon"'. Würde hiopo 'Dornstrauch' be= beuten, so mare bas 28. überflüssig; benn das entsprechende 28. fam im Cate bereits als bornon vor, und hätte als jolches wieder erscheinen muffen. Das 2B. bedeutet also keinenfalls 'Dornstrauch'; es ist vielmehr anzunehmen, daß ber Berfaffer ben fugen Früchten ein recht bittre Früchte tragendes (Bewächs gegenüber ftellen wollte, wozu keines geeigneter war und ift, als eben hopfen. Hierbei ist gleichgültig, ob das Gewächs, von bem man nur bittre, aber niemals fuße Früchte erwarten konnte, im biblischen Sate 'Hopfen' bedeutete ober nicht. Der Heliand ift eine gang freie Behandlung ber vier Evangelien und feine Übersetung. Der af. Schriftsteller half fich an ber betreffenden Stelle mit einem feinem Buhörer= ober Leserfreise bekannten Gewächs mit höchst bittren Früchten. In bermanbten g. Sprachen stellt sich zu as. hiopo: and. hjup, ags. heope, ban. hyben, ichw. njupon, nypon (zu nypa, njupa 'fneipen', weil der Genuß der Hage= butten große Magen=Beschwerden verursachen fann), engl. hep(s), hip(s) 'Hagebutte', wozu engl. hop(s) 'Hopfen'. Es liegt also die Wahrsch. vor, daß bei einem B., welches nicht im täglichen Gebrauch ist, Botg-wechsel stattgefunden haben, daß das urspr. af. hiopo, wie ahd. hopfo, engl. hop 'Hopfen' bedeutete. Der wilde Rosenstrauch, welcher die Hagebutten trägt, ist übrigens auch eine Schlingpflanze und befteht alfo sowohl be= züglich der Ungenießbarkeit der Früchte, als des Wachsthums nahezu Übereinstimmung; vgl. zahlreiche g. Eigennamen von Versonen und Orten mit Bopfen.

1. Horde w. 'umherstreisender Hause' (erst seit Witte des 16. Jahrh.), engl. schw. hord, dän. ndl. horde 'Bande, Schaar', zu 'Heerde, Hürde' in der Botg 'Jusammenge-höriges'; davon entsehnt fz. horde, ital. orda; vgl. tartar. horda 'Lager (Hürde?)', pers. ordu 'Kriegheer, Lager'. Uss tartarisch ist das W. nicht, sondern echt g. und idg., und mit Heer, Heerde verw.

2. Horde w. 'Flechtwerk an Wänden, Einfriedigung und der davon umschlossne Raum', mhd. horde (md.) 'Umhegung, Bestirk'; bgl. ndl. horde 'Flechtwerk, Hürbe', schw. gård 'Hofraum, Gehöft', dän. gjaerde 'Horde', zu Hürde, Hort 'Schakkammer'.

Harst, horst w. 'Gesträuch, Gebüsch, Dickicht': mlengl. hurst 'Högel, Gebüsch', engl hurst (vergl. engl. hirst 'Hammergerüst, Gebält', zu Gehölz) 'Gehölz, Hain, Wäldchen'. Horst ist eigtl. 'Anhäufung von Menschen, Bäumen (Didicht), Nest eines Raubvogels, Räuberhöhle', vgl. das vom G. entlehnte ml. hursta 'Gehölz', wohl zu Hort 'gessammelter, wohlverwahrter Schap'. Bgl. westsäl. hess. hurst (host) 'Strunk, Krautsitrunk, Stengel'. Lgl. Forst, womit das W. verwandt ist.

Hort m. mhb. hort m., ahd. hort f. 'gesammelter, wohlverwahrter Schaß', auch 'verborgenster innerer Raum', and. hodd s., hoddr m. 'Schaß, Heiligthum, heiliger Ort', goth. huzd 'Schaß, Schaßkammer, Hort', as. hord 'Schaß, Hord, engl. hoard 'Schaß, Hord, engl. hoard 'Schaß, Hord, Bausen, Bourath, Berschlag, Gemach', Wrddbig 'Schuß, geschüßter Ort, Freistatt', vgl. dän. schw. hjord 'Heerde'; vgl. gr. \*\*xevSeiv' verbergen'; s. auch 'Hütte, Hauß', gr. \*\*xvvos 'jede Höhlung, Gesäß, Topf, Haut' 2c. s. Hürde.

Sübel m. mhb. hübel, mb. hiwel' Sügel, Söbe, Budel, Söder, Erbhaufen'; vgl. mb. Säuwel 'Stirnrunzeln', nbl. heuvel 'Högel'; vielleicht mit lit. kupstas 'Erbhöder' verw. ober gleich mhb. oberd. bühel (f. unter Bügel, biegen), vgl. Hobel.

hübsch, bübsch, hübsch, früher hovest, hofsch eigtl. 'höfisch', dann auch 'schon'.

Hif m. mhd. ahd. huof (ßf. huoves) 'Huf', and. hofr, goth. \*hofs fehlt zusällig, af. agi. hof, engl. hoof, schw. hof, dän. hov, ndl. hoef. G. hofa-, zu vorg. \*kopo-, wozu aslov. kopyto s. 'Huf' (zu kopati 'graben'); Andre deuten g. hofa- auß vorg. kopho-, und vgl. altind. kapha, zend. safa 'Huf'. Ter in diesen W. liegenden Erflärung gegensüber ist Abltg Huf von heben abzulehnen; es ist vielmehr die Grobbtg 'Hülle, Schuh' (wie die Hufe (ver deute), Schuh (ver die Hufe), schuh (ver

He w. (ndd. md.), Hu be (oberd.) w. mhd. huode, ahd. huode Stück Land von gewissem Maß', as. hoda, wahrsch. urspr. 'das zu einem Hose gehörige Land'?, dafür besteht ags. hyd, engl. hyde 'Huse Landes'; vgl. and. hos 'Maß, Verhältniß, bestimmtes Maß, gesehliche Bestimmung'. Damit ist

bie allgem. Botg gegeben. Engl. ags. hyd, hyde gehören zum allgem. Begriff Land, s. Heibe w. Urberw ift gr. unrog 'Garten'.

Huffe w. mhb. huf (Mz. hüffe), ahb. huf (Mz. huffi), goth. hups (f. Mz. hupeis) m., and. húppr, ags. hype (hop-) m. w., engl. hip, schw. höft, dän. höfte, ndl. heup, g. hupi-, vorg. kubi-; zu gr. \*v\betas m. 'Höhlung der Hüfte'. Andre vgl. lit. kumpis 'Borderschiften des Schweins', zu lit. kumpas 'frumm'. Diese Vergleiche hinken. Hüfte gehört zu 'einschließen, umschließen', vgl. and. hafa st. Zw. 'umsassen, einschließen', and. hopa 'zusziehen, verbinden': Hüfte entweder 'von der Stelle, wo die Rleider, der Gürtel zc. zuszezogen und dadurch besestigt werden', oder 'von der Zusziehung des Leides an dieser Stelle'. Bal. heften.

Hügel m. mhd. (oberd.) dafür bühel, hübel (das stammlich aber von Hügel gestrennt werden muß), s. Hübel, Bühel, ahd. houg, mhd. houc (-ges) Hügel', eigtl. 'die Höhe'; vgl. af. hohi 'Höhe', and. haugr, hváll (für \*haugváll?), hóll, ist. hvoll 'Hügel'. Bgl. noch ahd. hnoll, nol, nolle, oberhess, nüll 'Berg, Hügel'.

Suhn f. mhd. ahd. huon (Mz. ahd. -ir, mhd. hüener) f.; bgl. and. Mz. hoens, aj. hon, agf. hens 'Huhn, Hühner', engl. hen, ichw. höna, dän. höne (M3. höns, höner), ndl. hoen, - ift eigtl. gegenüber ben guge= hörigen 28. Sahn und Senne ein Gat= tungname, und fann im Alb. noch bef. für Sahn stehen. Goth. mare \*hon, \*honis zu vermuthen; doch f. unter Sahn, Senne, wo nachgewiesen ift, daß Sahn eigtl. nur Männchen (vgl. schw. han &w. 'er') und Beibchen (schw. as. hon, mf. nf. henne Fm. 'fie') bedeuten, wonach Suhn und Benne eigtl nur für Beibchen fteben, und die Anwendung diefer Geschlechtfurm. auf bie Befonderheit Sühner überhaupt, und Sahn, Benne, Suhn nur willfürliche Ubertragungen jener Fiv. find.

Suld w. mhb. hulde, ahd. huldi, goth. unhul/a 'Unhold', as. huldi, schw. huldhet, dän. huldskab, hyldest, ndl. hulde: Dw. zu hold. Dazu huldigen Zw. and. schw. hylla, dän. hylde, ndl. huldigen.

hüllen, verhüllen Zw. ahd. huljan, and. hylja, goth. huljan, af. agf. helan, aftengl. hele, haele, schw. hölja, dän. hylle, häle, ndl. hullen 'verhüllen, bedecken', zu hehlen.

Hulse, mise, hülse, hülsche, ash. hulse für \*hulisa, goth. hulistr Hülle', and. hulstr, ags. heolstr, engl. holster, hull, schw. hylse, dän. hylster, nbl. hulze, and Wz. hel, hul (s. hehlen, hüllen).

Summel w. mhd. hummel, humbel, ahd. humbal, vgl. and. huma' summen, brumsmen', ags. \*humbol-beo, mlengl. humbelbee, engl. humble-bee, schw. humbla, dän. humledi (bi- Biene'), ndl. hommel; die Abltg von mhd. hummen 'summen' soll nicht befriedigen, da daß b in der Witte von mhd. ahd. humbel, humbal, alt und urspr. sein müsse! Der zweite Theil der mhd. ahd. ags. W.-bal, -bel kann aber auch für bellen 'klingen, tönen' stehen, und wäre dann die Bdtg nicht 'brummen', sondern 'brummend, gedämpst klingen', asso daßselbe!

Summer m. Seefrebs, Hummer' erst nhd., and. hummer, ichw. dan. ndd. hummer, wovon fz. homard entlehnt ist, ebenso wie ngr. καμαφος, ml. gambarus, gammarus 'Art Krebse'. Im Engl. besteht dafür noch ags. loppestre, engl. lobster, wohl zu and. loppa, goth. lofa 'Faust, Hand' gehörig, weil die Thiere mit der Hand gefangen werden. Hummer zu Kimmer 'Beißer, Kneiper'?

Sumpe m., Sumpen m. 'großes Trint= gefäß' erst seit 17. Jahrh. belegt, scheint aber uralt, da lautgerechte Anklänge in ben g. und ibg. Sprachen vortommen (Beifviele diefer Art von zeitweis abhanden gekomme= nen 28. liegen vor, vgl. das erft nhd. mda. bezeugte Schwire 'Pfahl', bas mit agf. swer 'Saule' bem ftr. svarus 'Opferpfoften' entspricht); betreffs humpen vgl. bb. Rumpf, Rumpen (k mechfelt mit h, ch in den verschiednen Mda.); vgl. ffr. kumbha m. 'Topf, Hafen', zend. xumba (das anlau= tende h bes uhd. 2B. ware zu beurtheilen, wie das von haben Wz. khabh; val. auch gr. xvuzog m. 'Gefäß, Becher'). Bgl. schw. kummel 'bas Bat eines Schiffes', f. Bat und Bate, ban. kumme 'Rumme, Rumpf, Rufe, tiefe Schale'. Da bie oben angeführten ifr. zend, gr. 28. ibg. find, jo fann von Ent= lehnung bes g. W. nicht, sondern nur von Urverwandtschaft die Rede sein; val. noch goth ana-kumbjan 'fich zu Tische legen' (f. Belage). Rumpen als Rufe, Farberteffel zc. ift uralt, wie durch alte Schrift= ftude, Baufernamen zc. bewiesen ift.

humpeln, humpen 3m. 'plump, wie hintend, schwerfällig gehen', vgl. holpern,

itolpern; vgl. mb. Hampel, Hampel= mann 'ein spießbürgerlich-kluger, etwaß bes häbiger Mann, der sich nie übereilt', engl. hump 'auf buckliger, höckeriger Straße gehen, sahren', dän. humpe 'humpeln', ndl. huppelen 'hüpsen, springen'. Auß diesen B. ergibt sich die d. Bildung naturgemäß. Bgl. noch ahd. hoppon, ags. hoppettan 'hüpsen'.

hundert s. mhd. spät ahd. hundert, früher hunt, and. hund (uralt), hundrad, goth. hunda, aj. hund, hunno, ags. hund, afränt. hundered, engl. hundred, schw. hundra, ban. hundrede, nol. honderd; offenbarijt bas W. eine Buf.ftg. Das erfte Blied bedeutet an sich schon hunbert, af. hund '100', hunno 'Abtheilung, Führer von 100', das auch zeigt, daß das d im a. W. ableitend ist und nicht jum Stamm gehört (f. unter Bune). Bgl. auch goth. twahunda '200', ahd. zweihunt, ags. tuhund, preohund. — Diefes einfache W. ist ibg.; g. hunda, vgl. 1. centum, gr. έκατον, ffr. catam, zend. sata, lit. szimtas (m ift im G. n vor d, j. Rand): aflov. suto stammt wahrsch, aus Bährend es aber im Uridg. iran. sata. nach der Übereinstimmung diefer Mba. unser zehntheiliges 'Sundert' bezeichnete, findet fich im Altg. basselbe 28. als Bachng für 120, das fogen. zwölftheilige ober Großhundert. Im And, bezeichnet hundrab in vorchriftl. Beit nur das Großhundert; fpater unterschied man tolfraett h. = '120' und tiraett hundrah = '100'. Das kleine hundert hieß auch tiu-tiu 'Behnzehn' oder Zehnzig (wie im Goth. taihun-taihund 'Behnzig' (für 100), bagegen twahunda für '200' 2c., aber taihu-taihund-fal bs 'hundertfältig'), ebenjo ahd. zehanzo '100' (eigtl. 'zehnzig'), da= neben einhunt, ags. teontig '100', aber tuhund '200'. Auf beutschem Boben ift bas Großhundert früh ausgestorben; aber daß es vorhanden mar, läßt sich daraus schlicken. daß das alte 28. hund im Ahd. Mhd. nur für mehrere Hundert gilt, während einhun= dert fast nur durch zehanso, zehenzig auß= gebrudt wird. - Der zweite Worttheil -red gehört zu goth. rabian 'zählen'. Ilber die Auwendung desselben in hundert, and. hundrad, gibt bas Und. Aufschluß: 3m Und. werben alle Behner von 20-70 mit dem Bufat -tugr, von 80-120 aber mit dem Bufat -raedr bezeichnet, - 20 heißt alfo twitugr, 80 aber áttræðr, 120 tólfræðr (-raedr wohl foviel wie 'Reihe' von rada

'reben', aber auch 'ordnen, eintheilen, verswalten, herrschen'). Noch jest ist in ISsland hundrad als zwölstheiliges Hundert im Gebrauch als tolkraett (120) neben bem zehntheiligen tiraett.

bune alter uhd. Seune m., mhb. hiune 'Riese' (biesc Botg seit 13. Jahrh.). Das mit mhd. Hiune, abd. Hun 'Hunne, Ungar' laut= lich gleiche 28. bestand in Deutschland schon vor dem Auftreten der Hunnen in altg. Eigennamen. Man hat in dem urg. Hunoeine Benennung ber Ureingebornen Deutsch= lands erkennen wollen, mas wenig mahrich. ift. Das norbb. Süne weift vielmehr auf einen g. Bolfftamm (Sigfrid hat in ber Lieberedda den Beinamen eun hunske). Bahlreiche mit Sun (Sann) zus.gesetzte Ortnamen begegnen in Deutschland und Schweden (Bauna, Bunfeld, Buningen, Bunneberg, Buneberg); vgl. Berjonen= namen wie Humboldt (ahd. Hunbold). Ber= muthlich steht abd. hun- mit abb. hund 'Hundert' in einem Buf.hang und ift die Grbbbtg 'etwas Großes'; vgl. and. hunn Knopf, z. B. auf der Mastspige, Anoten, Enorren', 'ein junger Bar'; and. Hunar (M3.), auch Hynir bedeutet zwar 'Hunnen'; es wird aber auch von einem hunnenland gesprochen, das es nicht gibt, vgl. auch Hunakappi 'ber Bortampfer der Sunnen', mel= des ber Beiname bes jagenhaften Belben Hildebrand war, ber jedenfalls mit den geichichtlichen Hunnen, wie der Name zeigt, nichts gemein hatte. Die Geschichte ber Hunnen ist überhaupt noch nicht endgültig geschrieben. Man weiß aber joviel, daß unter den Schaaren des Attila gahlreiche germ. Bolfer fich befanden, daß am Sofe Attila's gothisch gesprochen wurde, und daß der Name Attila selbst nichts andres ist als das goth. Baterchen', die Berkleinerung von goth. atta 'Bater', - ein wunderbares Bolf! Bgl. af. hunno 'Hundert'. Hune wahrich, zu and han (hon, hun) 'er (fie, cs)', als Bichng für das Geschlecht, f. Sahn, Suhn; vgl. and. hjun 'Diener', nhd. Un = in Ungethüm, Unthier, 2c. für furchtbar îtark, groß, gewaltig'.

Sunger m. mhd. hunger, ahd. hungar, and. hungr. goth. \*huggrus fehlt, dafür huhrus (für \*hunhrus?) 'Hunger, Hunger noth', val. indeß goth. huggr-jan 'hungern', hugridai, die Hungrigen', af. agi. hungar, engl. schw. dän. hunger, ndl. honger;

"gem. g. huhru, hungru-, vorg. kukru-? auf eine idg. Wz. kenk, konk (?) weist gr. xeyxei neiva Hungernoth leiden'?" Aber wo stedt denn im gr. W. das n? Lit. kanká 'Qual' kann nicht zugezogen werden, weil es einen andern Begriff hat. Mit der idg. Wz. kenk zc. ist es also nichts.

hnrrah, Nusruf, mhd. hurra, zu mhd. hurren 'sich schnell bewegen', vgl. and. hurr 'Gebrause', schw. hurra, dän. hurro, zu dän. hurre, hyrre 'schwirren, sich schnell bewegen', engl. hurrah, hurrow 'hurrah', hurr 'schwirzen, schnurren (wie ein Spinnrad)', hurry 'ungestüm sich bewegen'. Bgl. hurtig.

hurtig Bw. mhd. hurtec, hurteclich 'schnell', eigtl. 'mit Hurte losrennend', hurt 'Anprall', s. hurrah, wo die Abltg voll= ständig gegeben ist; dazu kelt. hwrrdh (richtig huurdh) 'Stoß'. F3. heurt, ital. urto 'Stoß' jind aus dem G. entlehnt. Bgl. noch ahd. rodo, ags. hraed 'jchnell', vgl. das ent= lehnte fg. raide 'ftramm'. Bu mbb. hurt m. w. 'Stoß, Anprall' bieten fich: engl. hurt 'Berletung' 2c., hurtle 'anprallen, anstoßen, anrennen', ndl. hort 'Stoß, Rud', horten 'anstoßen', hortend 'anstoßend, stotternd'. Betreffs des felt. hwrdh ift anzunehmen, daß das w das bekannte engl. w (double u), also = uu ist; ce ist also das g. W. nur mit absonderlicher Schreibweise. Wegen and. horske 'schnell', f. rafch.

Hafar m. 'cin scichter Reiter', erst seit 16. Jahrh. nhb. ndl. huzaar, schw. dan. husar, engl. hussar, soll vom ungar. huoz Jwanzig' entschnt sein, weil unter König Matthias I. im 15. Jahrh. von je 20 Hafern Ein Mann als Reiter gestellt werden mußte. Das ist doch eine zu drollige Namenbildung. Bgl. den g. Jagdruf hussa! s. huschen, was doch einen entsprech. Begriff giebt.

hufch Ausruf, mhd. huseh (aber nur als Ausruf bei Kältes Empfindung belegt?), engl. hush: daraus abgeleitet oder dieses aus jenem 11hd. huschen 'im Fluge vorbeijagen'. Bgl. and. hussun, hoson 'Ausruf des Wiffallens', engl. hiss, dän. hysse 'zischen'; vgl. and. hossa 'heftig bewegen, schleidern, stoßen, schnell und heftig bewegen, erheben, schütteln'.

Suften m. mhd. huoste, ahd. huosto mit ausgefallnem w für älter \*hwosto (oberself, schwz, wueste mit erhaltnem w und dasvor verstummtem h); wegen dem w in \*hwosto s. engl. w = uu. and. hósti = ags. hwosta m., engl. mda. whoost, engl. hoast,

schme hwos blieb in ags. ft. Zw. (vgl. hweos, daneben ein schw. Zw. hwesan (goth. \*hwostos), engl. wheeze 'feuchen'. G. Wz. kwos, kos stimmt mit str. Wz. kos 'husten', lit. kosin (koseti) 'husten', aslov. kasili m. 'Husten'; vgl. 1. tussire 'husten'; vgl. and. hóstr, óstr 'Rehle, Schlund', and. ausa 'auzgießen, gießen, bestreuen', austr 'auzschöpfen, auzgießen, entleeren'. Wo ist denn in allen biesen g. und nicht g. W. das angebliche w mit Ausnahme des Ags., das wohl für u steht? Bgl. hindost. kassj 'husten'.

Hut w. mhd. huot, huote, ahd. huota Schaben verhindernde Aussicht, Borsicht, Fürsorge, Wache', and. höttr, engl. heed Hut', dän. hjord, ndl. hoede 'Hut' w., s. hüten. Hitte w. mhb. hütte, ahb. hutta 'Hitte Zelt' (foll ein eigenth. hb. W. sein); boch vgl. and. kot, kyta, kydra, ags. cate, as. hed 'Stand', engl. cot, cottage, hut, schw. hytta, hydda, dän. hytte, ndl. hut; bavon sind entlehnt fz. hutte, poln. huta. Goth. wäre \*huhja und gehört das W. wohl zu ags. hydan, engl. hide 'verbergen, hüten' and \*hadjan; g. Wz. hud kud, zu gr. xev derr 'verbergen, versteden, bergen'. Vgl. Haus, Huten, Gaden, Kade.

Hutzel, w. getrockneter Objtichnig', mhd. hutzel, hützel 'getrocknete Birne', vermuthelich zu hitzel 'getrocknete Birne', vermuthelich zu hitzel 'geheiztes, geborrtes Objt', woraus huhelen Zw. 'schrumpfen, verschrumpfen' und hieraus das mda. Spottwort Hutel 'ein verfrorner, für Kälte sehr empfindlicher Mensch'.

## 3. (i.)

ich Fw. mhd. ich, ahd. ih, and. ek, jak (iśl. eg, jeg), goth. ik (Ulf.), ek (auf dem "goldnen Horn" 2c.), af. ik, ags. ic, engl. I, schw. jak (alt), jog, dän. jeg, ndl. ik, vorg. egom, vgl. l. ego, gr. εγω, str. aham, aslov. azu, sit. az. Die schiefen Fälle zu diesem uralten W. wurden bereits gem. idg. aus einem Stamm me-gebildet; vgl. mein. "Die Grddotg von ich, egom (gleich str. aham), läßt sich nicht ermitteln", doch hängt dieselbe zweisellos mit eigen zusammen.

Itis m. mhb. iltis, eltis, ahb. illitiso (11hb. bair. Elledris), schw. hiller, Mz. hillrar, dän. ilder 'Itis'; wegen der Botg wgl. schw. illa, dän. ilde, engl. ill 'böse, schlimm' 2c., auch ndl. ijlen 'rasen, wüthen', ijle 'hitig (z. B. vom Ficber)'. Es ist übrigens ein uraltes g. W.; vgl. and. ill-dýri 'böses, schädliches Thier', vgl. illings 'schlechter Mann'. Itis ist demnach Zus.sepung, deren crites Glied 'übel, hisig, wüthend' 2c., deren zweites Glied 'Thier' bedeutet, wenn es nicht auf Thuer beruht — Itis: 'libelthäter'?

Imme w. nihd. imbe (später imme), alid. imbi 'Bienenschwarm' (also Sammels name; erst mhd. spät 'Biene'). In den abd. Belegen erscheint imbi biano zusammen für 'Bienenschwarm'; vgl. ags. geogod' sjunge Schaar' mit engl. youth 'Jüngling, Jugend' (s. Bursche, Frauenzimmer, Stute); doch ist fraglich, ob imbi jemals 'Schaaren,

Heerde' bedeutet hat; allerdings ist uns mittelbarer Jus.hang mit Vicne (Wz. bi) zweiselhaft; vgl. ndl. (wohl vom nhd. Imme) ism 'Viene'. Grbbdtg für Imme ergibt and. ymr 'summender Laut', ymta, dän. ymte 'slüstern, summen, murmeln, murren'; woraus hervorgeht, daß das W. sich vorzugsweise und urspr. auf den Vienenschwarm bezog. Urverwandtschaft besteht mit gr. eung 'Stechmück, Schnake'.

immer Uw. mhd. imer, immer, älter iemer, ahd. iomer (nur von Ggw. und Ifft gebraucht); ahd. io-mer ist Jusisg aus io (vgl. je) und mer (s. mehr); vgl. goth. aiweins'immerwährend, ewig', aiws 'Lebenzeit, Ewigkeit', and. aesi, ss. aevar (wic goth. W.), ags. aesre, engl. ever 'immer'. Es ist nicht wahrsch., daß ags. aesre aus \*aemre (gleich ahd. io-mer) entstanden ist. Es ist vielmehr als Abltg zu and. goth. aesi, aiws zu betrachten.

impfen Zw. mhd. (selten) impfen, ahd. (selten) impfen, wosür gewöhnlich mhd. impfeten, impeten, ahd. impsiton, meist impiton 'impsen, pfropsen'; vgl. ags. impian, engl. imp, schw. impa, dän. ympo 'impsen'. Da das als Stammw. angezogne ml. W. imputare lautet, aber für impsen ml. entare gebrancht wurde, so kann impsen nicht vom L. entlehnt sein, weil die Entlehnung schon vor dem 7. Jahrh. stattgefunden haben müßte; dagegen ist Urverwandtschaft

mit gr. eug vreveir bon eu- und quo leben, machien laffen' eher benkbar. Die Heran= Biebung von l. roman. putare vuten, Baume beichneiben' (val. ital. potare, span. podur, val. frant. possen, ndl. ndd. poten 'vfrovfen'), ift zu gesucht; benn wie follte aus putare, abd. impfiton, impiton werben? Dabei ift die Übereinstimmung von ahd. impiton mit ig. enter 'pfropfen' auffällig; vgl. mnbl. undd. enten 'impfen' (aus empten). ärztliche 28. impfen gilt erft feit bem 18. Rahrh. Das oben ermähnte frank, possen, ndl. ndd. poten 'impfen' (von schneiden, puten der Bäume) steht jedenfalls zu nhd. puten, mhd. butzen 'schneiden', schw. dan. putse, pudse, und ist ml. imputare, putare wohl Abltg hiervon.

Infanterie w. 'Fugvolt, Fugheer', f. Fant.

Ingwer m. mhd. ingewer, auch gingebere, mit udl. gember, engl. ginger, fz. gingembre, ital. zenzovero, zenzero 'Ingwer' aus spät gr. *zerzistogis*, was selbst aus dem Morgenland, von arab. zendjebil, und dies aus prakr. singabera (skr. crugavera) stammt. (Welcher Umweg von prakr. zu saft gleichltd. mhd. W. wo doch Urverw. vorliegt.)

Infel w. beutsch: Ei, Eiland, Die', j. Aue w., Werder m, mhd. insel, insele, nach l. roman. insula (fz. ile, ital. isola); schon in ahd. Zeit hätte eine Entlehnung daraus in der abweichenden Gestalt isila stattgefunden. Die altg. Namen für Insels sind: Ei, Eiland, Aland, Aue, Worth, Werder; vgl. schw. ö, holme, dän. ö, öe, holm, ndl. eiland.

Insigel s. mhd. insigel insigele, ahd. insigili, and. insigle, ags. insegile; vgl. unt. Sics gcl die auffällige Geschichte dieser g. Sippe.

instandig Biw. mhb. \*instendec, ahd. instendigo ist einmal bezeugt; zu stehen (gestanden), schw. enständig, enträgen 'anhaltend', dan. indständig, ndl. ernstig.

## (3. j.)

Jacht w. 'ein Schnellschiff', and. jagt, jakt, engl. yacht, schw. jakt, ban. jacht, nol. jagt, jagtschip. Bgl. nol. jaag Leinspferd, pfad, sichiff'; vgl. and. jaki Treibeis, Gissicholle'; zu 'jagen, treiben, treibeln'. Vom D. entlehnt ist ital. jacchetto 'Jacht'.

Jade w. früh nhd. (15. Jahrh.), schw. jacka, dän. jakke, ndl. jak, engl. jacket: vgl. die entlehnten iz. jaque, ital. giacco

'Banzerhemb', ml. jacca; vgl. heff. mb. oberb. Janker, Jankes 'Jade'. Bgl. and. hjakka 'ben Rüden schützen, beden', hja 'neben'.

Jago w. mhb. jaget j. w. ahb. \*jagot, jchw. dan. jägte, jaga, ndl. jagt, Dw. zu jagen, mhd. jagen, ahd. jagon schw. 3w., and. Pjaka, Pjökka heten, treiben, ichlagen, îtoğen', norw. fjaaka 'abhehen', and. jaga 'hin= und herbewegen, jagen', jahw. jaga, ban. jagen (Bgh. jog weist nicht auf Entichnung aus bem D.!), ndl. jagen. Bgl. engl. yacht Eilichiff', yager Sager, Solbat'. Buj.hang bes g. 28. mit gr. διωχειν 'treiben, forttreiben' ist offenbar (s. and.), ob dagegen mit gr. "jyng 'unablaffig', ffr. yahu 'rastlos' ist fraglich. Bgl. bair. j a cf c r n, jugfen, jchwz. jänkern 'jagen'; baher Juder 'schnelllaufendes Pferd'; doch fann Zuckerauchzujug (f. Joch) 'anspannen' gehö= ren, Jucker Mz. goth. gajuko' ein Befpann'.

jäh, gähe Bw. mhd. gaehe, gach, ahd. gahi 'schnell, plößlich, ungestüm, steil': ein nur d. W. mit mda. Entwicklung von je zu gentlaut, wie in jappen, jähnen neben gähnen. Daraus entlehnt sz. gai 'munter'. Zuschang mit gehen, gegangen (s. Gang) ist unmöglich. Egl. hierzu and. jag 'Streit, Zank (Heftigkeit')', gygr 'Schlund, Ubegrund', gjögr 'Spalte, Riß, Rige', vgl. auch die and. Sippe von geysi 'außerordentlich', geysingr 'llngestüm', geystr 'wüthend, hefetig', gagn 'grade', gagr 'bolzenstrad'.

Jahn m. 'Reihe gemähten Getreibes', früh nhd. erst belegt, doch sicher ein echt d. W., das über ganz Süddentschland verbreitet ist (mhd. \*jan) und auch schw. mda. als an vorstommt. In schwz. Wda. begegnet Jahn gleich 'Gang' ("das geht in einem Jahn"). Daher ist das W. Abltg zu idg. Wz. ye bez. i 'gehen', wozu goth. iddja 'ging' (str. ya 'gehen'); s. gehen, eilen. Ugl. and. ida 'etwas hin= und herbewegen', idja 'schaffen, thun', idna 'arbeiten', insbes. and. onn 'Werk, Geschäft, Arbeitscistung' (vgl. and. ar 'Jahr' wegen schlendem Anlaut), önnungr 'Arbeitmann'?

Jantmer m. mhd. jamer, ahd. jamar m. j., eigtl. f. Dw. des Bw. ahd. jamar 'traurig' (Jammer also 'das Traurige'); vgl. and. jarmr 'Blöten der Thiere, Gezwitscher der Bögel', jamla 'murren, brumzmen, fnurren' (Groddtg der and. B. ift wohl 'tlagen'), aj. jamar 'traurig', jamar-lik 'jämmerlich, tläglich', agj. geomor 'leidz

voll, traurig', altengl. engl. yammer, schw. jemra (jemmer 'Jammer'), dän. jamre (jammer 'Jammer'), ndl. jammeren 'jamsmern'; goth. \*jemrs schlt, dafür gaunon 'Klagelieder singen'. Bgl. auch goth. jama 'da', jamso 'von — weg' (Abschied?).

Jauche, Gulle (lettres von gelb), and. gulr, ags. geolu, engl. yellow, schw. dan. guul w. 'schmutiges Wasser', früh nhd. aus einem md. ndd. Nebenw. juche ins So. übertragen. Bu Grd foll poln. jucho Brühe' liegen, das bei der Ent= lehnung seine Botg verschlechtert habe (boch vgl. cech. jicha 'Jauche, Brühe'), beffen Beschichte völlig unbekannt, das aber ur= berm. mit l. jus, ftr. yusson Brühe' fein foll, wozu wiedrum hd. gießen, Boffe, Guß, and. gjósa 'giegen, ausgiegen' 2c. gehören würden. Da bas 28. in diesem Falle idg., so mare das Fehlen besselben im Uhd. Mhd. wohl nur Bufälligfeit. Bgl. übrigens auf g. Gebiet: and. jukk Gemisch, Gemengfel', jastr, jast. norm. jest, mbb. gest, jest. engl. yeost 'Gifch, Gifcht', altengl. justr 'Flujfigkeitmaß', and. jugr 'Euter', ndengl. yure, yomer, ichw. jur, dan. yver 'Euter'; and. hjuka 'ernahren, füttern', die Jauche als Nahrung für ben Boden? Bgl. noch Jauchert, Juchert 'Acterfeld'? Angesichts der unbewiesenen Abstammung des poln. W., das möglicherweise vom D. entlehnt ift, und angesichts ber thatsächlich auf g. Bebiet vorliegenden Anknupfungen ist die angebliche Entlehnung aus dem Slav. zurückzuweisen. Bal.nochand.gogli'Schlamm, Ablauf, Auslauf', auch 'Blut, Lohbrühe' und bergl., alfo genau die Botg wie Jauche. S. Rafe.

Jolle, Jölle w. 'kleines Seeboot', and. jula, engl. yawl, schw. julla, ban. nbl. jol. Bgl. and. kjöll. ags. ceol, nbengl. keel, ahd. cheol, chiel 'Schiff, Barke', auch 'Kiel'. S. Kiel, sowie and. hjól 'Rad', als 'Zeichen ber Flinkigkeit'.

Joppe, Juppe w. 'Jade, Wamms, kurzer Rod', mhd. joppe, jope, juppe, 'Jade', vgl. goth. iupa 'über, oben' (Juppe also 'Oberkleid'?), and. jupr, hjupr, engl. jupon, 'Jade', vgl. ichw. hufva, nhd. Haube, Joppel. Juppe soll trop bieser g. Vers

wandtsch. von sz. jupe, jupon 'Weiberrock', ital. giubba 'Jacke, Wamms' entlehnt sein. Das Fz. Ital. ist aber eine ganz unbrauchsbare Stammquelle. Wo sind die fz. ital. W. her? und die Antwort lautet: entweder vom L. oder vom G. Da hier das Erstere nicht behauptet werden kann, so ergibt sich das G. als die Quelle der roman. W. In den roman. Sprachen (besonders auch im Span. Portug. und Afz.) sind sogar zahlereiche g. W. erhalten worden, die auf rein g. Gebiet inzwischen ausgestorben sind, was bei Juppe indeß nicht der Fall ist. Vgl. noch and. bjupa 'bekleiden, bedecken, ankleiden, einhüllen'.

jubeln 3m. mhb. jubilieren, fehlt bem Ahd., auch Jubel ift erft nhd.; vgl. indeffen mhd. hiulen, hiuwelen 'heucheln', ahd. hiuwilon, hiwilon 'jubeln', und ergiebt fich hiernach, daß bas angebliche Stammw. ml. jubilare, mitsammt f. roman. Sippe von ital. giubilare, da ein l. W. nicht vorliegt, wie immer in diesem Falle, vom g. 28. entlehnt ift. Im Mhb. hat bas ml. 28. das echtg. hiuwelen, hiulen in feiner Bbtg jubeln allerdings verdrängt; aber zu unrecht und hat daher die Biebereinsetzung in den vorigen Stand zu erfolgen, wie hiermit geschieht; vgl. noch and. gjó 'Freude, Luftigkeit' (vgl. engl. gay, wovon entlehnt fg. gai), and. gjöll 'Ton, Lärm' (Gejohle), Jól, Jóla, engl. Yule 'das bekannte nord. Jubelfest (fpater Beihnachtfest)', and. gjalra 'flingen, tonen, schallen, gellen', engl. huzza 'juchhei, juchhe, jauchzen', jchw. jubilera'jubeln', jubel 'Jubel', dän. juble 'jubeln', ndl. juichen 'jubeln', gejuich 'Jubel'. Bgl. Juch, juchhe, Jux, juchzen, jauchzen, jodeln; zu ahd. mhd. hiuwilon, hiuwelen, md. hewelen 'vor Freude laut lachen und schreien (von kleinen Rindern)'.

Jur, Jucks m. Scherz', soll von l. roman. jocus (ital. giuoco) entlehnt sein; vgl. indessen engl. joke, ndl. jok Juz', hb. jucken (sticheln), jucksen, juchsen, juchsen, juchsen, jauchzen; da die Bildung des W. auf g. Gebiet in zwei Richtungen: von jucken (jucksen) und von jauchzen (juchzen) möglich ist, so ist die Entlehnung des g. W. aus L. zurückzuveisen; vgl. noch goth. juggs 'jugendlich'.

Rabel f. mhb. kabel w. f. 'Antertau, Rabel', and. kadall, mf. kadli (vgl. and. kedja 'Rette') 'Tau von gezwirnten Faben bon Sanf, im Gegensat zu svördr (eigtl. 'Schwartentau') 'Riemen, Tau von Walroß= haut', vgl. and. kaf 'etw. ins Baffer werfen, versenken (wie bies beim Unkerwerfen mit dem Rabel geschicht)', dazu kefja, in gleicher Botg, engl. cable, ichw. kabel, kabeltåg 'Rabeltau', dän. kabel, kabbeltoug, ndl. kabel 'Rabel'; vgl. Roppel megen ber Ab= stammung; ferner happen, haften, beften; s. haben, vorg. khabh; auch Hafen. Dic im Und. gegebne Abstammung kefja 'ver= fenken' ift mohl die Grodta: Rabel wird im nord. auch für Senkloth = Tau gebraucht! Bgl. noch Rabliau, and. kafli Boje an einem versenkten Tau, bas am Grunde burch einen Stein ober Anker festgehalten wird'. Ml. capulum, fz. cable find vom G. entlehnt, da dieselben keine I. Berwandsch. besitzen.

Kabbeln, kabeln Zw. 'hin und her schwanken, wogen, branden, rauschend hin und her bewegen', schw. kabbla, nbl. kabbelen 'branden, wogen, rieseln', vgl. and. kasno 'von Wasser, Damps 2c. erstickt, geshemnt, behindert, überwältigt werden', and. kas 'Fall ins Wasser', kasa 'unter Wasser schwimmen, ins Wasser tauchen, vom Seesgang überschwemmt werden, überschwemmt, überschwemmt, überschwemt werden, ins Wasser der bersenken'.

Rabliau, Rabeljau m. früh nhd. feit 15. Jahrh. bezeugt, engl. cabliau, jchw. kabeljo, dan. kabeljau, ndl. kabeljaauw; dazu mit auffälliger Mitlautumftellung (f. Effig, titzeln, Kipe) ndl. bakeljauw. Stabumstellung, die so häufig bei andern 28. auf g. Gebiet unbeachtet vorkommt, wird hier benutt, um eine Brude gu bilden gu einem bast. 23. baccallaoa, richtig bacallao, ivan. bacallao 'Stockfiich', deffen Bildung und Botg nicht näher nachzuweisen auch nur versucht wird; um das gut g. 23. Kabliau, beffen Grobbtg fich aus ben unter Rabel und tabbeln entwickelten and. 28. ergiebt, als ein vom Bast. (!) entlehntes B. zu be= zeichnen; die Basten sollen die Ersten (Europäer?) gewesen sein, die Aabeljaufang bes. an der Kufte von Neufundland, dem Haupt= fangort, trieben. Da follte man doch meinen, daß jenes ferne Land, bas für den Fischfang

heut zu Tage eine f. große Botg hat, auch einen bast. Namen erhalten hätte, mas aber nicht der Fall! Die ganze Erzählung ift baher eine unhaltbare Erfindung. Ber annimmt, daß der Rabliau 'Stodfifch' und die Entdedung von Neufundland ben G. erft burch die Basten befannt geworben fei, versteht weber etwas von Seefischerei, noch Geschichte. Den Normannern war Neufundland schon im 10. Jahrh. bekannt, eben= fo wie Grönland; von den Basten ift in ber Geschichte dieses Gilands gar feine Rebe. Die Ureinwohner find nordamerit. Indianer; also auch nicht bast. Bas weiß man überhaupt von dem Bölfchen der Basten, wo stammen fie her 2c.?! S. Einleitung. Spanisch = bastisch bacallao, bakalhao ist übrigens nichts als eine Umschreibung bes B. Stoffisch - bacal 'Stod' - hao 'Hai ober Scefisch'. Das ganze neufund= ländische Märchen ift aber bobenlos, wie die barin liegende Voraussetzung, daß der Kab= liau nur ein Fisch des neufundländischen Meeres jei; benn berfelbe ift ein die Ruften Nordeuropas und insbesondere die Nordsee (das deutsche Meer) seit Urzeiten bevölkernder Fisch S. auch Labberban.

Rabuje w. 'Süttchen, Berichlag', nhb. mndd. kabhuse, engl. cabosse 'Schifffuche', schw. kabyse, ban. kabys, kabysse, ndl. kabuys, wovon fz. cambuse, - fz. 'der Ort, wo auf dem Schiffe die Lebenmittel vertheilt werden'. Daß das mndb. 28., als ältefter Beleg, das Grow., ift flar. Dasfelbe ift eine Buf fpg. Der zweite B.theil huse Saus' bedarf teiner Ertlärung. Der erfte Theil kab- ichließt an ahd. chafteri (nhd. Räfter) 'Kämmerchen, Bienenkorb', f. Kafter. Bgl. hierzu hb. Rachel; and. koggi 'Schiff, Faß', engl. cag, cage, keg, schw. kagge 'Fluß= Schiff', nol. kang Frachtichiff', hacht, hagt 'Albtheilung, Theil' 2c., vgl. Bau, Bube, Boot, Bodem'Flugichiff'ic. Auch hier wird versucht das W. als vom fz. cabane, cabinet entlehnt zu bezeichnen, das wiedrum auf tymr. also tg. kaban (vgl. Rafter) Sütte' beruht, also felbst g. ift. Ugl. noch Roje.

faden, gaden Zw. früh nhd (bod) vgl. mhb. heis. [1384] Gagask 'Abtritt' [1342] kakken 'faden'), foll der Schüler= und Stu- bentensprache entstammen, die das I. cacare

(bas 1. 28. ift ohne alle Berwandschaft im 2.!) mit d. Endung verfah. Die Abltg von cacare von einem gr. \*xaxav aus gr. xaxog 'jchlecht' ist bodenlos. Val. and. kúka 'facten', kukr 'Roth', engl. cack, ban. kakke, ndl. kakken; vgl. md. gaden 'faden', gadern 'das Beichrei ber Sühner beim Gierlegen'; auch im Glav. zeigen fich berm. B., vgl. poln. kakac, bohm. kakati; an Ur= verw. der gr. (?!), 1. flav. W. mit dem d. B. foll nicht zu benten sein, weil bas an= lautende k der flav. W. im G. als h zu er= icheinen hatte! Doch vgl. mb. gaden. Das dem g. icheißen entsprechende 28. ift das urverw. gr. xezeer. Dafür mba. briffen. Bgl. nochmals die angeführten heff. mhd. Worte, sowie oben genanntes nhd. gadern, zu urverw. gr. nannagi Leiv 'gadern der Hüh= ner', also g. g- für gr. x.

Räfig m. s. mhd. kevje m. w. s. Bogel= haus, Käfig' (auch 'Gefängniß'); das j des mhd. W. wurde zu g (vgl. Ferge, Scherge); abd. chevia foll aus geniein 1. cavia, l. cavea 'Bogelbauer, Bienenstod' 2c. stammen, woher auch mhd. Raue: val. hier= gegen ahd, chafteri Rämmerchen, Bienenforb', Roben, Raue, Roje, Rajute, Ra= buje, Rachel, ichwäb. kaft 'Bimmer', ndl. kooi, kouw 'Schiffichlafraum, Schafhurbe, Bogelfäfig, Schwarm, Entenfang, Bienen= forb, Bogelzucht', kooijen Bögel fangen, ein= iperren, zu Bett geben (auf bem Schiff)'. kevje 'Käfig', kib, kibbe 'Kammer im Aal= forbe', keuvel 'Ropfbededung, Müße, Kutte'. Bei der überwältigenden Bahl von ähnlichen 28. ähnlicher Botg auf g. Gebiet kann von einer Entlehnung aus bem L. feine Rebe scin. Die roman. 23. ital. gabbia, gaggia, fz. cage 'Rafig', ital. gabbinolo, fz. geole (engl. jail, gaol) 'Gefängniß' bedürfen noch sehr der Erklärung, da deren Ablig. vom 1. 23. doch etwas fehr abweichend ift. Bal. and. gap 'leerer Raum', agf. geap, ban. gab.

Räfter s. 'Kämmerchen', vgl. Kabuse, kaft (Ahnen, Husen); die Botg Kämmerchen ift erst nhd. belegt; dasur ahd. chafteri Bienenkord', schwäb. Kast 'Studenten-zimmerchen'? Dazu ags. ceafortun 'Husen'? Der Stamm in Käster, Käsig 2c. ist ka, welcher in Kasten, Kasse, Kase (Befäß'), Kessel, goth. katils 2c. und in einer ganzen Reihe von Abstegen, zu denen auch Kopf, Kuppe, Kumpen 2c. gehören, erscheint und etwas 'Einschließendes, Umschließendes' bedeutet.

tahl Bw. mhd. kal, fif. kalwer, ahd. chalo, ff. chalwer, chalawer; vgl. and. kala 'von einem Feld, welches durch Frost un= fruchtbar wurde', agi. calu, engl. callow 'un= gefiedert, fahl', fchw. kal, skaldet, ban. skaldet, ndl. kaal; vgl. and. hall, mhd. haeli, ahd. hali 'glatt'. Entlehnung auch biefes g. und idg. W. aus I. calvus 'fahl, haarlos (von Menschen)' zu l. calva 'Hirnschale, Hirnschädel', ffr. khalvata 'fahlföpfig' soll bentbar jein (!), da auch 1. crispus und capillare ins G. entlehnt feien; - vgl. hierzu ags. cyrsp, engl. crisp, ahd. mhd. crisp 'fraus' und goth. kapillon 'die Haare scheeren'. Und das in demselben Buche, welches das 28. fraus für echt g. erflart, f. fraus. Urverwich, von g. kalwa- mit aflov. golu 'bloß, nackt' wird von Einigen angenommen.

Raijer m. mhd. keiser, ahd. keisar, goth. kaisar, nach dem gr. zacoap für Cafar Eigenname', aj. kesur (aj. kesurdom 'Rai= jerreich'), ags. casere. "Das ai ber nhb. Schreibung ftammt aus der Beheimschrei= berei Maximilians I., in welcher mhd. ei zu ai murbe. (Rach bem Borterbuchverfaffer Helvig [1620] mar Kaifer meignerisch= fachi, Ranier bohm. bair.) Das ae des zu Grde liegenden 1. Caesar kann für das uhd. ai nicht verantwortlich gemacht werben. Übrigens ift l. ai im Berhaltniß zu goth. g. ai unerflart. Die Römer fprachen für ai in g. B. ae: bgl. l. gaesum unter Ber. Doch ift die Behandlung bes ae in 1. Graecus als g. e (goth. kreks, ahb. Chriah 'Grieche') widersprechend. Gleichzeitig mit bem Namen ber Gr. und Römer (goth. Rumoneis) muffen die G. ben 1. Namen aufgenommen haben, zunächst an Gajus Julius Caesar anknüpfend. (Ahnlich haben bie Slaven den Namen Rarls des Großen in ber Bbtg 'Ronig': aflob. kralji, ruff. koroli, lit. karalius 'Ronig'); boch konnte erft, als die rom. Kaifer fich ben Namen Caesar beilegten, das wohl schon früher vor= handene 23. die Botg Raifer' annehmen, während die Romanen an dem 1. Namen imperator festhielten; vgl. fg. empereur. Allov. cesari (gefürzt ruff. Csar) stammt durch d. Vermittlung (wodurch sich auch mlengl. and. keiser erflart) aus Caesar. Co ist Kaiser das älteste L. Lehuw. im G." — Die Entlehnung des 2B. Raifer aus bem gr. zaivag (für Cajar) ift durch goth. kaisar, alfo buchftäbliche Übertragung, bezeugt. Es

ergibt sich hieraus, daß damals, also im 4. Jahrh. n. Chr., das 1. c noch als k aussgesprochen wurde. Über die Herkunst des Namens Cäsar ist noch keine gültige Annahme vorhanden, am wahrscheinlichsten ist Cäsar kg.; vgl. and. kesja 'eine Art Hellesdarde', vgl. k. l. gaesum 'Speer. Ger', wozu der Name des Helbarden-strägers, skämpsers \*kesjari wäre, woraus Cäsar (spr. Käsar) werden konnte. Bei der Verbreitung des Kg. im uralten Jtalien ist die Sache sehr gut möglch. Bgl. noch and. keisa 'hervorgragen', keis 'etwas hervorragendes, ein dicker Bauch' 2c. Bgl. urverw. 1. caedere, Bw. caesum, 'hauen'.

Kai m. Hafendamm, fünstliches Ufer', oberd. md. und ndd. gehay, ghai (vgl. Geshege), schon. mhd. kaj, engl. quay, kay, key, schw. kaj, dän. kai, ndl. kaai Kunsteuster'; vgl. and. kvi (Mz. kviar) (auf den Orknehs und ShetlsEiländern quey, quoy) Bferch, Einfassung, Grenze'. Bom D. entslehnt fz. quai. — Andere leiten von heie 'Ramme' ab, weil die Ufer früher durch einsgerammte Balken befestigt wurden, was mit der ersteren Ansicht im Ergebniß nicht in Widerspruch steht.

Rajute w. fruh nhd. ndd. kajute, engl. cabin, cuddy 'Sutte, Rajute, Schifffuche', schw. kajuta, dän. kahyt, ndl. kajuit; vgl. schw. dän. ndl. ndd. kajen 'die Rahen in Ruhe stellen (in die Windrichtung dreben. baß fie bem Wind feinen Widerstand bieten), die Rahen langichiffig braffen'; val. Koje, Rane, Koben; davon abgeleitet fz. cajute. Das dan. kahyt gibt über die Grobbig Aufschluß: hyt ist 'Hütte' (bie Kajüten waren in ältester Zeit swie noch jest auf Flußschif= fen] auf dem Ded errichtete Butten, Bauschen), ka- (bgl. and. ga- behüten, ichügen') ift 'Schug'; ban. kahyt ift folglich 'Schuthütte', vol. mhd. gademe 'Saal, Zimmer', Rai, Raden, ndl. kaai 'Ruhe= od. Schutplat ber Schiffe'.

Ralb s. mhd. kalp (b), ahd. chalba (Mz. chalbir) s., and. kalfr (kelfo 'falben'), goth. kaldo 'Kalb, Kalbin (junge Kuh)', ags. cealf, engl. calf, schw. ndl. kalf, dän. kalv. Dazu mhd. kilbere w., ahd. chilburra w., ags. cilforlomb 'Mutterlamm', nhd. mda. Kilber (schwz.) 'junger Widder', engl. mda. chilver. WegenGrobbdtg vgl. dän. kill-ing Jungeseines Thieres' (wobei -ing an sich schon 'jung' bes beutet) zu kyle 'wersen (Junge)', kuld

'Wurf (von Jungen)', kalfe, kalbe, kölve 'falben', schw. killa 'Junge wersen', kull 'Wurf, Tracht, Brut (Junge)', kolva, kalfva 'falben'; Kalb also eigtl. 'Junges'. Außerg. liegen eine Reihe W. vor auf Grow. glbh-'Junges von Thieren'; vgl. sfr. garbha 'Brut der Bögel', auch 'Kind, Sprößling'; in der Botg 'Mutterschoß' erinnert daß ind. W. an gr. δελφος 'Gebärmutter' und daß davon abgeleitete αδελφος 'Bruder'; vgl. auch δελφαξ 'Schwein, Ferfel'. Seht man für gr. δ ein \*\*, so entspricht daß gr. W. ohne Weitereß dem g.

Raldaunen w. M3. 'Eingeweide', mhd. mnbb. kaldune; schw. kalun, ban. kallun, dafür oberd. Kutteln; vgl. and. hall, hal 'alitschia, alatt' und and. daunn 'Geruch, Geftant', goth. dauns Geftant', abb. dauns, ichw. ban. dunst 'Dunst'. Das Wort er= flart fich auf g. Gebiet: and. hal für \*kal glitfchig, glatt', daunn 'Geftant, Dunft', was beides ben Eigenschaften ber Eingeweide frisch geschlachteter Thiere entspricht, voll= kommen, und ist angebliche Entlehnung aus I. calidus 'warm' abzulehnen; es ift viel= mehr Entlehnung bes ml. roman. caldumen aus dem G. anzunehmen. Aus dem G. brang bas B. ins Glav., vgl. cech. kaldoun 'Eingeweide', kroat. kalduni 'Lunge'. Bgl. noch wegen dem erften W.theil Ral= 2c.: Ralb und schw. kull 'der Wurf Junge', gr. xvew 'schwanger, trächtig', vgl. and. kýll 'Sad, Balg'.

talfatern 3m. 'ein Schiff frifch bichten, pichen und theeren', ndl. kalefateren, schw. kalfatra, ban. kalfatre 'falfatern', engl. calk 'kalfatern, dichten'. Der erste Worttheil tal= wird wohl an and. hal (für \*kal) 'glatt, glitichig' anichließen; fatern fteht für fet= ten, talfatern alfo für 'glattfetten, frifch= theeren'. fal= konnte indeg auch zu kiel= gezogen werden (vgl. Helling), und bas Bange 'fielfetten' bedeuten. Ml. roman. calafatare, ital. calfatare, f3. calfater find bom B. entlehnt. Es mare benkbar, daß tal= fatern auf kalfa (f. Ralb) 'werfen' be= ruhte, weil beim falfatern die Schiffe auf bem Land auf die Seite, die fleinern umge= worfen werden? val. and. halla 'auf die Seite legen'.

Ralt m. mhd. kale, kalkes, ahd. chalch, chalh (für chalah [hh]), wozu oberd. md. Kald); ags. ceale (engl. chalk hat die Botg 'Kreide', wie mhd. kale 'Kalt' und 'Tünche'),

and. kalkr, schw. dän. ndl. kalk 'Kalt'. Ru Grde liegt 1. calx (ff. calcem). Uhd. chalch, chalh scheint aber eber an gr. xalis 'Ralf= stein' anzuschließen, wie auch Kaiser nicht an l. Cafar, sondern an gr. Kaioap (goth. kaisar) anichließt. L. calx (gr. xalis, xalixos) 'Kalk, Kalkstein', bazu Berkleinerung calculus 'Steinchen' gehören übrigens zur ibg. 283. cal 'Stein', sowie zu kel 'sich er= heben', wozu goth. hallus 'Fels', and. hallr, halli, nhd. Halbe 'Bergabhang', sowie and. hvall 'Mauer' gehören; wozu weiter 1. celsus, collis, lit. kalnas 'Sügel' fommen, f. Halbe. S. übrigens wegen den Namen von Bauftoffen zc. die Ginleitung. Die Entschei= bung über die Abstammung biefes 2B. fann barum als keine endgültige gelten. Bgl. ipan. cal 'Ralf'.

Ralm m. 'Bindftille' nbb. kalm, engl. calm 'Stille, Ruhe, Windftille', vgl. and. kala, eigtl. 'frieren, erstarren', aber auch 'ben Wind verlieren' (von einem Segel); vgl. kalreip 'ein Seil, welches am Segel befestigt ist, um es zu verhindern, den Wind zu verslieren'. Die Grbbbtg von and. kala ist ersstarren. Bom G. entlehnt ist die Sippe von sz. calme 'ruhig, beweglos' 2c. Vgl. noch engl. chill 'salt, frostig, erstarrt, gesdämpst, niedergeschlagen'.

Rameel f. aus l. gr. camelus, mhd. kemmel, kemel, das auf die byzant. ngr. Aussprache des gr. xaundos, also auf xaui-Los weist (das e von kemel steht durch i-Umlaut für a). Das nhd. 28. beruht auf jüngerer Neuentlehnung aus bem L. (vgl. fz. chameau, ital. camollo), mahrend das mhd. 28. unmittelbar dem Morgenlande ent= stammt. In altg. Zeit gab es merkwürdiger= weise in den meisten g. Mda. einen andern Namen für A., der an gr. edecart anklingt: and. olifant, úlfaldi, goth. ulbandus, olbente, of. olbundeo, agf. olfend, aft. olfante, mht. olbend, dazu aflov. velibadu 'Kameel'. Es ergibt sich hieraus, daß die G. und andre ibg. Bölker bereits in vorgeschichtlicher Zeit, vielleicht in ihrer afiatischen Urheimath schon mit dem Kameel bekannt waren. And. 61-(ólga 'Woge, Welle') könnte Beziehung zu ben Buckeln der Kameele haben, ikant Bw. b. Ggw. von ifa 'zweifeln', also ein 'erstaun= liches Wellen= oder Buckelthier'. Auch and. úlfaldi — úlf 'Heuler, Wolj', — aldi (alda 'Welle') 'Wellen' gibt eine ähnliche Botg. Auffallend ift zu dem gr. 28. der gr. Name für (Bogel) Strauß στρουθο καμηλος (ebenso bas bavon entlehnte l. W.), woraus sich ergibt, daß καμηλος eine allgemeinere Botg hat, etwa 'frembartig, außerordentlich'.

Rammetad m. nhd. engl. camrade, schw. kamrat, dän. kammerad. Das W. stammt von Kammer: 'der in derselben Kammer Wohnende'. Da Kammer (s. d.), g. ist, so ist auch die Abltg g. und ist die roman. Sippe von sz. camarade, ital. camerata vom D. entlehnt.

Ramin m. mhb. kamin, kemin; die vom mhd. abweichende Betonung beruht auf Anslehnung an 1. caminus, gr. xaurog Feuersftelle'. Das mhd. W. ift unmittelbar verw. mit mhb. kemenate 'Zimmer', wovon fowohl ml. caminata 'heizbares Zimmer', als fz. cheminee 'Ramin, Schornstein', ebenso wie russ. poln. komnata 'Zimmer' entlehnt sind. Begen Verwandtschaft von gr. 1. xaurog 'Feuerstelle'vgl. and. hamask'hisig, wüthend', hamr 'Nußere Gestalt, Haut, Balg, Hüle, Schlangenhaut' 20., and. hams 'Hule, Kleid, Heid, Hile.

Ramifol m. nhb. nbl. kamizool, nach fz. camisole 'Jacke, Unterjacke', aus ml. camisiale zu camisia 'Hemb', was erwiesenersmaßen selbst auf g. kamisia (vorg. kamitjo-) beruht, aus bem die ml. roman. Sippe entelehnt ist; s. Hemb, auch and hams unter Kamin, s. Kammer.

Rammer w. mhb. kamer, kamere 'Schlafgemach, Schattammer, Vorrath= tammer, Raffe, fürftliche Wohnung, Bericht= stube' 2c., ahd. chamara 'Gemach, Schloß, Berrenhaus', and. kamarr 'geheimes Bemach, Abtritt', schw. kammare, ban. kammer, ndl. kamer. Bgl. and. hamr 'Haut, Balg, Geftalt', hamr, hams 'Sulle, Bulfe, Schlangenhaut, Bertleidung' (vgl. heff. hemd), aub. kam Säutchen, Dede von Rug, Schmut, Schimmel', mlengl. keem 'Dede bon Schimmel auf Dbftmein'. Gine Ram= mer ift folglich nach ber Entwicklung bes g. B. 'ein bedeckter Raum', was mit gr. xauaga 'überdecktes Behältniß, Zimmer, Schlafzim= mer, Rammer, Bagen mit Dede, Dede überhaupt' ftimmt. Nimmt man hierzu altd. kemnate (wovon noch Namen wie Remnatenhof, Remnatentopf Berg in Oberheffen] Beugniß geben), ferner altir. camra, flav. komora, so liegt die Annahme gem. idg. Abstammung nahe und muß die angeb= liche Entlehnung aus dem Gr. 2. um fo mehr zurückgewiesen werden, als die Herkunft der gr. l. W. nicht nachgewiesen ist. Man vgl. noch ahd. chamo, mhd. nhd. hame, home 'Kummet', was zur selben idg. Sippe gehört und 'einschließen, umschließen, umhüllen' bedeutet, und wozu auch Hemd, Kamisol (s. d8.) gehören. Auf die ältere Botgfülle weisen noch 'Kämmerei, Kämmerer, Kammerherr' 20.

Rammertuch f. 'feine Leinwand', wie fie zuerft in Cambray, Camerit, Kambrat (altg. Kampffluß, =at für Ache) gefertigt worden sein soll; vgl. ndl. kamerijksdoek (Kamerijk 'Cambran'), fcm. kammarduk, din. kamerdoeg (auch Kambran). Es ist indeß nicht anzunehmen, daß hd. Kammer= tuch von Cambray abgeleitet ift; vielmehr ift als ficher zu betrachten, daß es Rammer=, d. h. 'Hofhaltungtuch', d. i. 'feincs Tuch' bedeutet. Solches mag auch in Cambran gefertigt worden und bas baher bezogene Tuch mit bem entsprechenben Ortnamen bezeichnet worden sein, was jedoch den all= gemeinen Gattung=Namen Kammertuch nicht berührt.

Ramp m. oberheff. ndd. W. ndl. mndl. kamp: aus I. campus? Doch hat K. eine eigenartige Botg: 'eingefriedigtes Feld'. Bgl. Kämpfer 'Stirnbalken' in versch. Botg, sowie and. kampr 'Stirnwand', was Barre, Einfriedigung, Wehr, Schuk, Wand als Erdbotg für Kamp ergibt, weshalb das W. mit I. campus nichts zu thun hat, es sei denn, daß auch diesem der gleiche Begriff 'eingefriedigtes Feld' zu Grund liegt, was Urverw. ergäbe.

Ranindien f. Verkleinerung zu älter nhb. Ranin, mhb. gilt künielin (auf erftem Blied betont), daneben künott, künlin, külle. Raninchen foll auf einem ml. Nebenw. caniculus (neben cuniculus) beruhen: das 23. mit a ist eigtl. in Nord= und Mittel= beutschland heimisch, während oberd. ü (Rünchel) gilt. Bgl. mlengl. coning, engl. cony, fz. connin, ital. coniglio, - vgl. noch ndl. konijn, ichw. ban. kanin. Die Beweisführung der Entlehnung des g. 28. aus bem Q. ist augenfällig mangelhaft. Mit besserem Recht, wie sich das 1. 29. an eun 'Loch, Höhle' 2c., kann das g. konijn. koning an and. konr 'Art' angeschlossen werden. Bgl. noch dan. hunhare 'Hafin' (hun für 'fie' d. i. 'weiblich', kone 'Frau, weibl. Ge= 📗 schöpf', schw. hona 'Weibchen', kona '(lüder=

liches) Beib'. Der Geschlechtname wurde zum Gattungnamen wie bei Suhn?

Rante w. nhb. ndb. kante 'Aand, Ede', engl. cant, schw. dan. ndl. kant; davon entslehnt sind fz. cant 'Ede', ital. canto 'Ede, Rand, Kante'. Angebliche Entlehnung des g. W. aus gr. \*\*xavIoz 'Radreif', (altgr. zusdem nicht belegt, also erst spätgr.!) ift begriffslich unmöglich. Bgl. kentern.

Ranzel w. mhd. kanzel, ahd. cancella, chanzella, eigtl. 'der für die Beiftlichkeit be= stimmte gesonderte Plat', dann 'Kanzel'; foll entlehnt fein aus ml. cancellus, cancelli 'Gitter', cancellis altaris 'bas ben Altarraum abschließende Gitter, ber bom Schiff der Kirche durch ein Gitter getrennte erhöhte Raum'; im Ml. überhaupt 'jeder burch eine Bruftung eingeschloffne Raum', bef. 'der morgenland. Söller', von dem aus staatliche Bekanntmachungen verkündet wurden, - woher auch ber Rame Kangler. — Aus dem Ml. stamme auch das aus dem älteren &3. entliehene engl. chancel 'Chor. Altarplat'. — Merkwürdig ift, daß bas 28. Kanzel als Lehrstuhl (auch in der Kirche) weber in den roman. Sprachen, noch im Engl. in einer entspr. Bachng erscheint! Ranzel für Rantsel 'Rand= ober Edplat' bedt ben g. und ml. Begriff volltommen, und bedarf es für das g. W. und das davon ab= geleitete Rangler feiner Entlehnung: insbesondere feiner solchen aus dem MI.!

Rapaun m. 'verschnittener Hahn', mhb. kappun für 'Kapphuhn, Kapphahn', ahb. chappo, ags. capun, engl. capon, fz. chapon, ital. cappone, ml. capo, capus von g. fappen 'beschneiden'. Eine andere Wichng f. unter Hahnrei.

1. Rapelle w. angeblich frühes Lehnw. aus ml. capella; beachtwerth ift aber, daß, mahrend andere Lehnw. aus bem L. im (3). eine andere Betonung erhalten, das abb. chapella, mhb. kapelle die gleiche Betonung, wie das ml. W. bewahrt haben. Freilich galt im Mhd. auch kappelle (alem. kappelle), woraus sich die häufigen oberd. Ortnamen: Rappel, Röppel, Kappele erklären. Jenes ml. capella hat eine eigenartige Beschichte: es bedeutete urfpr. als Verfleinerung von 1. capa oder g. Kappe (j. de.) 'Mantelchen'; die Rappelle, in welcher ber Mantel bes hlg. Martin mit andern Heiligthumern aufbewahrt wurde, bekam zuerst felbst ben Namen capella; dann, etwa feit dem 7. Jahrh.

wird der Gebrauch allgemein. Das 28. fommt also von Rappe ober capa und die Frage ist nur, ob das W. g. ober l. ist. Da Rappe (f. bs.) g. ift, so ist Kappele mit der mhd. Betonung Kappel echtbeutsch. — Es ist eine Thatsache, daß die meisten Kapellen, namentlich folche auf Bergen und in abgelegnen Begenden, fich an folden Stellen befinden, wo vormals heidnische Opferstätten waren. Da die Germanen, trop der äußer= lichen Annahme bes Christenthums, noch Jahrhunderte lang ihrem alten Gößendienst anhingen (in bem Aberglauben ift berfelbe noch bis zur Stunde erhalten) und an den gewohnten Altaren ihren alten Göttern opferten, so haben die christlichen Beistlichen dies durch Errichtung von Gebänden (Ra= pellen) über biefen Stätten zu unterdrücken und für die christliche Kirche durch christl. Gottesbienst baselbst nutbar zu machen ge= sucht. Das Zeichen des von den Germ. verehrten Naturgottes Wodan war ein Mantel als Versinnbildlichung der den Gott umgebenden Wolfen. Die driftl. Kirche fette an die Stelle ber Berehrung biefes Mantels (dieser Kappa) den des heiligen Martin!, moher ber Name für diese Kirch= lein, f. Kappe. & Man vgl. noch folgendes: St. Martin ber frant. Stammheilige trat an die Stelle bes einstigen Afenkönigs Wotan. Die Cappa Sti. Martini, die ben frant. Rönigen im Streit vorangetragen murde, vertrat bas alte Stammheiligthum, ben geheiligten Wotanmantel.

2. Kapelle w. 'Schmelzschale, Muffel', erst nhd., soll auf Bermischung von ml. capella (s. 1. R.), fz. chapelle Deckel, Haube, Kappe der Abdampfblasc' und des ml. cupella, fz. coupelle 'Schmelztiegel' (Berkleinerung zu 1. cupa 'Ruse, Bütte'), als solches bei Casar und Cicero, also sehr spät erst bezeugt, weshalb die Hertunst des W. wohl kg., s. Ruse; vgl. 1. Kapelle, Kappe, Kopf, Kopchen, Kuppe, Kuppel, Rugel 2c.

Kaper m. nicht 'Seerauber', sonbern 'ein mit Bollmacht ber Landesverwaltung in Kriegzeiten von Einzelnen ausgerüftetes Kriegichiff', engl. caper, schw. kapare (kapa 'aufbringen, fapern'), ban. nol. kaper Kaper', zu kapen (vgl. haben, fassen, festhal=ten) ober zu kappen 'abhauen'.

Rappe w. mhd. kappe 'mantelartiges Rleid (Uberwurf), das mit seiner Kapuze zugleich den Kopf bedeckte', selten Kappe' in

nhd. Botg; daher Tarnkappe, mhb. tarnkappe (eigtl. 'unsichtbar machender Mantel, Berhüllung'). Ahd. chappa, and. kapa 'Mantel mit einer Haube, Kappe, Mönch= tutte', ags. caeppe 'Mantel', engl. cap 'Kappe, Müße, Haube, Hut, Hülle, Schale, Gichel, Dectel', cape 'Aragen am Mantel', cope 'Ropfbebeckung, Chorrock, Gewölbe, Kuppel', schw. kappa 'Mantel' kapp 'Nappe', kapa 'Mantel, Kappe', ban. kaabe 'Mantel, Frauenmantel', kaabehötte 'Rapuze am Mantel', kappe 'Mappe, Mantel, Haube, Überkleid', ndl. kap; muts Rappe, Decel, Bedachung, Ruppel, Müte, Kapuze'. Die Botg ('Müte, Rockhaube, Mantel') erscheint auch im ml. roman. cappa. Das g. W. brang auch ins Slav., cech. kapl (kukle). Haube hat eine ähnliche Botg wie Kappe; val. noch wegen ber Botg 'Berhüllung' engl. kappen, hd. verkappen; vgl. auch ndl. kappen 'friesen, bie haare fraufeln, madjen', ferner and. kofl, kufl, engl. cowl 'Autte, Haube', mbb. kupfe, ahd. chuppha 'Kopfbededung' unter Ropf. Die Grobig ift verhüllen, einhüllen; a. 233. ta= ftectt in: Raften, Raffe, Rifte, Rammer, Rai, Raben, Rade, auch in Rahm, Rahn 20., f. de.; bgl. and. kapaun, md. hb. Rapraune Frauenmuge, Baubchen'. Die Entlehnung aus ml. roman. cappa 'Mantel, Müte' ift hiernach zuruck= zuweisen. Ml. cappa ist vom G. entlehnt.

tappen 3m. nhb. vgl. and. kubba, engl. chop, schw. kappa 'abhacen, beschneiden', ebenso dän. kappe, ndl. kappen 'spalten, abhacen, beschneiden, friesen' 2c.; vgl. goth. kapillon 'Haare abschneiden', and. kapp, dän. kap 'Kampf'; oberhess. begegnet kipsen, kippen sür kappen (zu köpfen oder dieses zu jenem?).

Rappes, Kappus w. (hess. Rappes fraut), mhb. kappez, kappus, kabez, ahb. chapuz, das auf I. caput Haupt, Kopf' zu=rückgehen soll, welches sedoch sehr aufsälliger=weise im Ml. in der Botg Rohlkopf' nicht vorkommt! Dagegen soll ital. capuccio (fz. cabus) ein ml. W. in dieser Botg voraus=sehen?! Das Ital. ift aber als g. I. Mischeprache ein ganz ungeeigneter Beleg für die Entscheidung, ob ein W. g. oder I. ist; dieselbe liegt vielmehr ganz wie bei Kappe und ist Kappes 2c. gut g. Bgl. noch noll. kapper Beißkohl', kapperkohl' weiße rKopskohl', f. Kappe, Kops, vgl. hindost. Kubj Rohl'.

Raphzaum m. schw. kapson, dän. kapsun. Das nhd. W. soll Umbtg von ital. cavezzone 'Rappzaum' sein, was lautlich ganz unhalts bar ist; es ist vielmehr anzunehmen, daß das ital. W. umgekehrt eine Entlehnung aus dem im D. einen ganz guten Sinn gedenden W. ift und unter Anlehnung an das dem G. urverw. ital. cavezzione 'Halfer' umgestaltet wurde, und so ins sz. caveçon 'Rappzaum' überging. Eine Bestätigung dieser Annahme liegt in dem früher im Cech. gesbräuchlichen, vom D. entlehnten und deshalb setzt ausgemerzten kabacoun 'Kappzaum'.

faput Bw. (cigtl. 'im Spiel hereingefallen') erst nhb.; schw. kaputt, dän. kaput,
nbl. kapot, soll entlehnt sein aus ital. cappotto 'matsch im Spiel', fz. capot. Bgl.
indeß and. kapp- 'Kampf, Spiel, Einsat,
Bette'. Da das ital. B. nicht vom L. abgeleitet ift, so ist dasselbe vom G. entlehnt.

Raputse w. schw. karpus, kåpa, kappa, bän. kaabehöte, nbl. cap. (s. Kappe in der Botg Mantel, Haube, Mantelhaube' :c.) 'Kaputse', dän. kaabe 'Mantel'. Tas W. kann nicht erst nhd. sein, da dasselbe schon in uralten and. Schriften als kapa 'Mantel mit Haube' erwähnt wird und z. B. der Orden der Kapuziner in Deutschland sehr verbreitet war. Das W. wird mit Unrecht von ml. caputium, ital. capuccio, sz. capuce abgeleitet, die vielmehr vom G. entlehnt sind; s. Kappe, Kapräune, vgl. Betel.

Kar s. oberhess. 'Gefäß, Kasten, Sarg', wobei bei Bechern, Humpen, untersichieben wird zwischen Fuß und Hohlraum 'Kar'; vgl. goth. kas, and. kass. kassi 'Kasten, große Büchse', ahd. char, mhd. kar, ichw. ban. kar 'Gejäß, Kuse, Bottich, Bütte'.

Rarat j. mhd. garat w. j. 'Gewicht für Gold und Edelsteine'; mhd. garat fönnte nhd. nicht anders als Garat lauten; die Entlehnung des mhd. W. aus ital. carato, fz. carat ist nicht bewiesen. Auf g. Gebiet begegnen als entsprechende W. and. gari 'Riß, Sprung, Theilchen', kör 'Wahl', as. garo 'völlig, ganz'. Nach Einigen soll fz. carat von ml. caracta (und dies von einem nicht vorhandnen 1. \*earatum) abstammen; noch Andere leiten das W. von arab. kirat, gr. zegazior 'Johannisbrottern, Gewicht' besselben' ab; vgl. ägypt. kirat 'ein Gewicht'.

Rarausche w. Rarpsenart', 11hd. älter nhd. karaz, karutsch, dän. karudse, schw. ruda, vgl. engl. crucian, ital. coracino, st. carassin, lit. karosas, serb. karar, cech. karas, bercu Laute bem älteren hb. W. näher stehen, als bem fz.; als lette Tuelle wird angegeben nachgr. \*coqaxivoz, ml. coracinus? Nachgr. und Ml. sind unbrauchbare Duellen jür g. W., da dieselben selbst g. Abstammung verdächtig sind. Auf g. Gebiet bieten sich zum Stamm -rausch: and. hrósa, altengl. schott. roose, norw. rosen, schw. rose, dän. rose 'rühmen, sich brüsten', and. röskr, 'reis, mürbe, tüchtig', goth. wriskan 'fruchttragen', hd. rösch 'mürbe, reis'. Wegen Kas vgl. Kappe, Kasten, Kammer, Kaden ze.

Karbe, Karbew. Mümmel', mhb. karwe, karne, and. uralt karsi 'cine Art Kümmel', engl. caraway 'Held-Kümmel', vgl. jchw. kärf 'herb', karfva'ferben', dän. karve'ferben'; ital. carvi ist vom D. entlehnt. Die versuchte Annahme einer Entlehnung auch dieses B. aus ml. careum, nachger. zccoor Kümmel' ist zurück zu weisen, ebenso wie die weitere von arab. alkaravia. Vgl. noch Kerbel, Kerwel, ndl. kervel, 'Kerbel', karweisen 'saure Arbeit verrichten'.

Karch m. Kurren', mhd. karrech, karrich, ahd. charruh (hh). Urgerm. W., da das angebl. Grow. I. carrus 'vierrädriger Lastwagen' — ebenso wie carruca 'vierstädriger Reisewagen' erwiesenermaßen kg. Entlehnungen sind (gäl. bret. karr). Altl. (vom kg. entlehntes) carruea bedeutet auch noch Pflug, woraus fz. charrue 'Pflug'; s. Karren.

Rarde w. 'Weberdiftel' mbd. karte. abd. charta 'Mardendistel' und 'das aus ihnen verfertigte Werkzeng der Tuchmacher zum Rauhen, Kraten, Krempeln ber Tuche', vgl. and. karri 'Marren, Karre', karr 'Lode', hardr 'hart, ranh', engl. card, grate 'fragen', schw. kardistel 'Mette, große Diftel', karda, kratta. dan, karte, karde, kradses, udl. kaarde Diftel, Wollfarbe', kaarden 'Wolle fammen', krassen 'fragen': vgl. goth. ga-kraton 'zerreiben, zer= malmen', af. hard 'ranh'. Unch Rarde foll von 1. carduus'Distel' entlehnt fein, woraus ml. cardus, ital. cardo, f3. chardon gewor= ben. L. cardius, Stomm card., gr. zoad. ist aber offenbar ein gem. idg. 28., wozu fragen gehört. Es ift daher Urverwich, von nhd. Karde, Arage mit den 1. gr. 28. an= zunehmen. Bgl. noch wegen Umftellung bes r, außer gr. κοαδ- = 1. card-, gr. κοαδια = zapdia 'Herz'.

Rarfuntel m. mhd. karbunkel, mit bem

wohl auf Andtg. an mhd. vunke nhd. Funke beruhenden Nebenw. karfunkel; b foll das rein lautlich entwickelte b bes angeblichen Grow. I. carbunculus 'fleine Rohlen (Ber= fleinerung zu carbo 'Stohle'), Fünkchen' fein; bgl. indeß engl. carbuncle 'Beftbeule, Giter= beule', dazu and. kerfi, agj. cyrf, schott. carf 'Geschwulft, Geschwür, Anschwellung'; also mit ber mit A. bezeichneten Krankheit genau übereinstimmenb. — Rarfunfel m. 'Rubin, rother Granatstein' schließt an g. funkeln 3m. beffer an, als an bas 1. Rohlenftudden. Bahrend baher Rarfuntel 'Eiterbeule' sich nur auf g. Gebiet er= flaren läßt, kann auch Rarfunkel (wenn man Kar zu and. kerra 'prahlen' ober zu and. karr 'Locken' - 'ber Rarfunkel als Prunfftein, ber vielleicht im haar getragen wurde'? — funkel 'funkelnder, leuchtender Stein') auf g. Boben fehr gut erklärt werden, und ift barum Entlehnung gurud zu meisen. Wie die lat. Berberber der beut= schen Sprache des Mittelalters (also unter Anlehnung an 1. carbunculus mit -b-) das 28. schrieben, ist gleichgültig. Man beachte nur, welche ichriftlichen Rudichritte dieselben gegen das Ahd. und Als. gemacht haben!

Rarre w., Rarren m., mhd. karre m. w.; ahd. charra w. charro m. 'Rarren', and. kartr karta 'Karren' (im Gegensatzu vagna 'Wagen'), kerra, Mz. kerrna (vgl. keyra 'jagen, treiben, antreiben, vom Winde ge= trieben werden') 'Karren', engl. cart, car 'Karren, Wagen, Fuhrwerf', schw. kärra, dän. karre (vgl. dän.karreet'Autsche'), ndl. kar karra; ein urg. 23., da schon 1. carrus 'vier= rädriger Lastwagen', wie 1. carruca 'vier= rädriger Reisewagen' (woraus fpater auch 'Bilug' wurde) erwiesenermaßen vom Ra. entlehnt find (vgl. noch gäl. carr, bret. karr); hiernach ist auch ml. carrus m., carra w. nebst ber roman. Sippe afg. char 'Bagen' 2c. vom G. entlehnt. Que Karre ift das nicht mehr gebränchliche Kariole, Karriole 20. 'leichtes Bägelchen, Kärrchen', fz. carriole abgeleitet. - Von Karre ftammt auch fz. cargo 'eigtl. Wagenladung', dann Ladung (auch Schiff= ladung) überhaupt; f. Karch.

Rarft m. mhd. karst, ahd. af. karst; jonft ift das W. nicht vorhanden. Dasselbe gehört wohl zu and. gari 'Spalt' von ben beiden, durch einen Spalt getrennten Theilen bes Karites.

Rartaune, Rartane w. 'fleines, bides

Geschüß, Schiff= und Festunggeschüß', auß ital. neulat. quartana Biertelbüchse' (ber ältere b. Name), ein Geschüß, das 25 Pfund schöß, im Vergleich zu dem Vollgeschüß, das 100 Pfund schöß, — auf Rollen, woher wohl der Name; vgl. Karre, and. karta und and. tona 'donnern'?

Rartoffel w. älter nhd. Tartuffel, ban. kartoffel, udl. aardappel, schw. jordpäron 'Erdbirnen'; wegen des ital. Namens tartufo, tartufolo f. Truffel. Die Kartoffeln wurden in Holland schon in der Mitte des 16. Jahrh. eingeführt, wo man fie, wie noch heute, aartappel 'Erdapfel' nannte, was bem nhd. W. bis auf ben Anlant K entspricht. Im Oberd. heißen dieselben 'Erd= ober Grum= (für Grund=) Birnen' ober Eupfel'. Man vgl. übrigens bas, mas Villmar in seinem Idiotifon 2c. über bas 2B. Karnuffel, Kar= nöffel zu Teufel anführt. Wie willfürlich bas Volk mit ben Anlauten, ber W.bilbung und Sinnunterstellung verfährt, erfieht man an dem Fluche jenes betrunkenen Elfäffer Soldaten in Paris, ber ein übers andre Mal rief: "top grupi fattermanter", mas aber mit togen und Brüge nicht bas Be= ringfte zu thun hat, fondern 'Gottes Rreug= Sakrament' bedeutet, woran der Betreffende in jenem Angenblick mohl so wenig, wie an topen ober Grüpe gebacht hat. Das R in Kartoffel ift vielleicht auf ahnliche Beife entstanden. Das ital. span. potatos, engl. potatoes, schw. potatis scheint ber uramerik. Name zu fein.

Raje m. mhd. kaese, ahd. chasi, joll spätestens vor dem 5. Jahrh. in einer volk= thümlichen (Bestalt casius (oder caseus?) aus 1. caseus (woher auch altir. caise!?) zu den (3), gedrungen fein. Es ift bies aber eine ganz leere Bermuthung. L. caseus 'Rafe' wird zuerft von Barro + 27 v. Chr. bezeugt, also zu einer Zeit, wo die Römer längst (von ben ital. Relten: Tusten, Ostern zc. gang abgesehen) mit ben innereurop. tg. Bölkern in regem Verfehr ftanden. Wo ift bas 1. 28. her? Aus der Luft entsteht jo etwas nicht; aus andern 23. des L läßt fich die 28.bildung aber nicht erklären. Es ist baber aller Bahrich, nach felbst vom Kg. entlehnt. Barro crmahnt ausdrücklich caseus Alpinus 'Schweizerkaje', also auch das noch! Es waren doch sonderbare Lat., die dazumal in den Alpen Rafe bereiteten und bis nach Rom fandten! Das folgende ift hiernach zu beurtheilen:

vgl.and. kós, Mz.koesar, Haufen, Käs (Unterfat für Tiegel und andre Gefäße)', kaesa gähren, gerinnen laffen, ftinkig werden von Fischen, Fleisch', kaesir 'Lab von jungen Thieren gur Rafebereitung', ban. kas 'Ge= frose', ndl. kozen 'gerinnen, bid werben lassen'; bazu ags. cyse, engl. cheese, ndl. kaas 'Rafe'. Daneben and. ostr, schw. dan. ost 'Rafe', zu and. ysta 'Gahren, Gerinnen= machen ber Milch zur Rafebereitung, tafen'. Es ergibt fich hieraus, bag die alten G. Rafe bereiteten und bag fie nicht nur eine, fonbern mehrere Bachnungen für bie Bereitung besagen, sowie, bag Rafe ein urg. 28. ift. Im Roman. finden sich ital. cacio, span. queso, die bem g. 2B. näher stehen, wie bem 1. Im L. trat caseus bald hinter \*formaticus 'Formtase, Muldekase, Kasetuchen' zurück, vgl. fz. fromage, ital. formaggio, was eine Beftätigung bafür ift, baß caseus kein einheimisches 1. 28. mar. And. ostr mare noth. \*justo (val. das vom B. entlehnte finn. juusto 'Rase') und gehört zu and. ysta (f. oben) und weiter als urverw. zu 1. jus Brühe', aflov. jucha Suppe', ind. yusen 'Suppe' (vgl. Jauche); die Wz. ist yu'mischen', in lit. jauju jauti '(Teig) an= rühren', and. schw. dan. ysta 'Milch, mit Lab, zur Rafebereitung gerinnen machen'. Es ist hiernach möglich, daß jenes \*justs das altg. B. für Rafe mar, mahrend bie Entwicklung bes 23. Rafe in and. kaesa, kaesir gegeben ift. Nach Plinius follen zwar die Barbaren ('Fremden, Inner-Europaer') die Kasebereitung nicht gekannt haben; allein Bl. ift an fich ein fehr unzuverläffiger, oberflächlicher und obendrein nur fehr ver= ftummelt auf uns getommener Schriftsteller, und seine Angabe (Bl. + 79 n. Chr.) fteht mit ber bes Barro († 27 v. Chr.) über ben Alpentas in gradem Gegenfas. Bgl. auch Butter. Bgl. noch zu ndl. kozen sauer werden', nhd. md. gazig (vom Geschmack alter ranziger Butter). Bgl. span. queso 'Rase', quajo 'geronnene Milch', quajaleche 'Käselab', was g. Abltg erweist.

Kaften m. mhd. kaste, ahd. chasto, goth. kas 'Gefäß, Geräthe, Gepäck, Ausrüftung, Gewand' (Mz. 'bewegliche Habe'), and. kass 'Kaften, Fischkaften, Neuse', kista 'Rasten', kistill 'Kastchen', ker 'Topf, Gefäß, Becher, Eimer, Faß, Kleiderschrank, Garderobe', engl. chest 'Kasten, Kiste', schw. kosse, kost, kiste, dän. kasse, kiste, ndl. kas, kast, kist 'Kasten,

Kasse, Schrank, Behältniß'. Das goth. kas ist übrigens durch r für s zu char geworden, in der nhd. Schristsprache sehlt es jetz; es liegt aber dem nhd. Bienenkord, mhd. dinenkar, zu Grde. Bgl. übrigens wegen goth. kas, and. kass (ker) 'Kasten' und 'Fischreuse (Fischtord)'. Die roman. Sippe don fz. caisse, ital. cassa ist offendar vom G. entelehnt, s. Kar.

Kattun m. mhb. kottun, nbl. kattoen, fz. coton, engl. cotton Baumwolle' von arab. coton Baumwolle', f. Kittel!

Rate w. mhd. katze, ahd. chazza, and. ketlingr 'junge Kate', köttr 'Kate', kausi, kausa, ketta 'Kätin', ags. catt, engl. cat, schw. katt, dän. ndl. kat (and. kausi eigts. 'Wartinkate, Wiesel'), goth. \*katts, \*kattus schlt. Das Ahd. hat ein uraltes m. W. Kater, ndl. kater (engl. caterwaul 'Katengeschrei'), was beweist, daß das W. ein echt g. ist, womit auch ir. gäl. cat m. stimmt; (vgl. noch das vom G. entlehnte ml. cattus und seine roman. Sippe (ital. gatto, sz. chat), sowie slav. kotu 'Kater', lit. kate 'Kate', katina 'Kater'. Vgl. Rit, Kid, and. kot 'Brut, Wurs', kid 'junge Ziege', ketlingr 'Kätchen', schw. kidla, killa 'Junge wersen', dän. kid 'junges Thier überhaupt'.

kauderwelsch Bw. erst früh nhd., vgl. bän. kaudervälsk, schw. rotvälska 'fremdeartig, unverständlich reden'. Der zweite Theil des W. welsch (s. ds.) bedeutet 'fremd', der erste Theil gehört wohl zu kauen 'unsbeutlich, unverständlich reden'.

Kaue w. mhb. kouwe, köwe 'berg= männische Hütte über dem Schacht, Schacht= häuschen', ahd. \*kouwa, goth. \*kaujo fehlen, soll aus l. cavea (Wittelw. caujo?) 'Höhle' abgeleitet sein? Das g. W. hat aber so viele ähnliche W. für ähnliche Begriffe, daß man nicht wegen der Abstammung zu jenem sinn= und gestaltwidrigen l. W. als Quelle zu greisen braucht: vgl. Koje, Kajüte, Kade, Kot, Kote 2c., mhd. gademe 'Saal, Jimmer', alle in der Bbtg 'Hütte' und nicht 'Höhle', wie das l. W. Man vgl. serner and. kust 'Haube', engl. coop 'Schacht= hütte', schw. koj 'Schlashütte', koja 'Hütte'.

fauen &w. mhd. kuwen, kiuwen, ahd. chiuwan; nhd. au- gegen mhd. u- ist eigts. bloß md. gegenüber dem än in wieder= täuen; ags. ceowan, engl. chew, chaw, nds. kaauwen, 'fauen', beruht auf einer gem. g.

Wz. kew ku, vorg. gew, zu welcher auch Kuh als die 'Kauende' beruht; vgl. noch aflov. ziva, zuja, zivati 'fauen'. Als idg. Wz. gilt gju, giw 'fauen'; s. Lieme, Kuh, Kicfer, sowie gr. γενω 'verzehren, aufessen'.

tanern zw.: "das Verhältniß zu mhd. huren (ndl. hurken) 'zus. gebückt siten' ift bunkel?" Doch nicht: ndl. hurken weist auf hd. hocken, ist also eine andre Bildung, während nhd. kauern sich anschließt an and. kura 'schlasen, duseln', mlengl. couren, engl. cower, schw. kura, dän. kure 'zus. gedrückt siten'. Mhd. huren (h für k) schließt sich an and. kuga 'unterdrücken', kugan 'Unterdrücken', engl. cow 'unterdrücken, nieders drücken'. Vgl. noch and. kikna (keikr) 'zusammenbrechen, stnicken', hd. kauchen, kauzen.

taufen Zw. mhd. koufen, ahd. choufon: ahd. choufo 'Sandelmann'. Die Botg ift mhd. ahd. Handel treiben, handeln, kaufen und vertaufen, tauschen', and. kaup, kaupa 'Sandel', goth. kaupon'handel treiben', (daneben bugjan 'fausen', brukjan 'Handel treiben'), af. kop 'Handel', kopan 'Handel treiben', agf. cypian, agi. chop, ndengl. coup (vgl. engl. cheapen handeln, frilichen', chaffer ichachern', couper, chapman 'Sausirer'), schw. köpa, dän. kjöbe, mdl. koopen 'handeln'. Das W. hat eine merkwerthe Botgfülle: 'Tausch= handel' ist die Grobbtg; vgl. noch ags. ceap 'Handel, Geschäft, Vieh (Vieh als Haupt= zahlmittel, vgl. Geld, Bieh)'. Um nach= ften liegt 1. caupo 'Aramer, Schenfwirth'. Das g. Biv. brang als kupiti 'kaufen', kupu 'Handel', kupici 'Kaufmann' (lit. kupczus 'Kaufmann') ins Urjlav. und Finn. (kauppata 'Handel treiben'). Übrigens fehlt die Sippe im Roman. (vgl. Kaifer). Außerg. vgl. außer l. caupo (f. oben), gr. καπηλειον 'Ber= taufbube, Aramlaben, Ancipe, Schenfftube' καπηλευω 'jchachern, Kleinhandel treiben', καπ ηλος 'Aleinhändler, Aramer' (im Begen= fat zu εμπορος 'Großhandler').

Raufchel w., auch Rautichel, oberheff. 'ein Kartoffelgebad für die Drescher'. And. kuskel 'Auhichelle' gibt eine Undtg für die Botg des B.; vielleicht entspricht die äußere Gestalt des Gebäcks einer Kuhschelle; vgl. ähnliche Namen für Gebäcke: Maulschelle, Fiegen, Bubenschenkel ze.

Kaute, Kute w. Grube, Bertiefung', hess. Kaute, Kutte 'jede Bertiefung im Boben'; vgl. altir. cuithe Brunnen', kann

auch für \*puithe, andd. putti 'Brunnen', and. pytter 'Grube, Loch, Höhle 2c.', ndl. put 'Brunnen' stehen.

Achie w. mhd. keb, kebese, ahd. chebisa, chebis; goth. wäre \*kabisi. Bgl. ags. cefes, cyfes; vgl. and. fdiw. kaeps, kabs 'Leibeigne' w. Damit ift die Bildung wohl genügend erklärt. Das ags. cefes bedeutet 'Rebse' und 'Magd', weiterhin ein and. m. B. kefsir 'Rebomann' (foll auch Leibeigner bedeuten); offenbar wurden in alten Zeiten weibl. Arieg= gefangne zu Leibeignen und Rebfen gemacht, vgl. noch agf. wealh 'Relte, Leibeigner', wylen 'Leibeigne, Magd'. Der Begriff Rebje'ift, trop Tacitus schönfärberischer Darftellung ber altg. Häuslichkeit, bem g. Alterthum nicht fremd; aber wichtig ift, daß nach feiner Dar= itellung die Rebsen aus den Krieggefang= nen ansgewählt wurden; die Leibeignen galten im Alterthum für Cachen; bgl. l. mancipium, gr. ανδραποδον, and. man 'Leib= eigner' ist fächlich und hat auch zuweilen die Botg 'Leibeigne, Rebje', vgl. nhb. Menfch f.

ted Bw. nhd. kec, Nebenw. zu quec (ghgt kecker, quecker) 'lebendig, frisch', ahd. chec (ghgt checcher, quec, queccher) 'lebendig', and. kveykia, kveykva 'beleben, enhünden', kvikr 'fiint, lebend, lebendig', goth. qiwjan 'beleben, zum Leben erwecken', ags. cwician, as. aquikon 'beleben', quik 'lebend, lebendig', engs. quicken, schw. quika 'beleben', dän. kvaege 'beleben', schw. käck, bän. kjäk 'tect'.

- 1. Acgc! m. nihd. nindd. kegel 'Aegel im Regelspiel', auch 'Stock, Anüppel (Keil?)', ahd. chegil 'Pfahl, Pflock', dazu mindl. kegghe, ndl. kegel 'Acgel', keg, kegge 'Acil', nhd. bair. kag 'Strunk, Stengel', schw. kägla 'Regel', kil 'Reil', dän. kegle 'Regel', kile 'Reil'. Bgl. Avgel 'Mantel mit spiper Kapute'?
- 2. Acgel m. (nhb. nur erhalten in Kind und Regel) aus mhd. kegel, kekel 'unehesliches Kind'; vgl. schw. hela familijen 'ber ganze Haustiand', dan. ägle og nägle börn ('eheliche und uneheliche Kinder') für 'Kind und Kegel'!

Rehle w. nhb. mudb. kele, ahb. chela, ags. ceole, ceolar, engl. gullet 'Schlund', schulche 'Kohltche', ndl. keel 'Kehle'. Lgl. and. gaula 'brüllen', gaul 'Gebrüll'; schw. gala 'schreien, frähen'. Da g. k für vorg. g steht, dürsen str. gula,

l. gula 'Kehle', wozu Hals, gr. zochog gehören, verglichen werden.

1. tehren 3w. 'wenden', mhd. keren, ahd. cherren 'fehren, wenden, eine Richtung geben': agi. cerran, cyrran 'Lgh. cyrde, ndl. keeren. vgl. and. kerra 'fehren' und Karren', kerra 'den Kopi zurūd biegen', keyra 'peitichen, ichlagen, treiben, lenten, iahren'. Lgl. heñ. keren 'wenden, fehren', kare, kore w. Kehre, Bendung, Krümmung des Begs', kare 'auf Biderrui', umbekor 'Umfehr, Rūdjahrt', ummekur'Umtreis', vgl. ahd. cheran 'drehen, wenden', chera 'Umfehr', firren, füren.

2. tehren im 'jegen', mhd. kern, keren, kerjen. ahd. cherian, cheren; vgl. and. kara 'etwas vollenden, zurichten, fertig machen, den letten Schliff geben', 'neugeborne Kalber 2c. reinigen', kar, karr 'Unreinigfeit an neugebornen Thieren', ahd. ubarchara 'Unreinigfeit'; dazu wohl urverw. lit. zeriu, zerti 'icharren' (das lit. B. ift wohl vom (G. entlehnt mit z für k wie gewöhnlich). Grobbtg ift 'reinigen'. Bgl. schw. kara 'Cfenschausel', dan. karde, karte 'fragen'.

Reib, Kaib m. ichw. els. alem. Chaib, ichw. Chaiw 'Kerl' (fann ein guter, tüchtiger und ein schlechter Kerl sein), wahrsch. zu and. keipr Boot' (hud-k. Boot von Hauten'), keipr-nef 'Auderer, Ruder-Bootsnecht', keipull 'Ruderboot', engl. coble Boot', mlengl. coble' Stümper, Flicker' — bazu and. keipa 'etwas auf und ab schwingen, ärgern, necken', kif, ahb. kip, ndl. kipf, schw. kif 'Bant, Streit', vgl. nhd. feisen, sich tippeln 'sich streiten, ausziehen'. Bom G. entlehnt ist cech. kuba 'ein rechter Kerl'. Der Werth ber jungen Männer wurde in altg. Zeit nach ihrer Brauchbarkeit im Streit bemessen. Bgl. keisen.

Reil m. 'Aopfpfühl', zu and. kýla 'einen Sad vollstopfen, füllen', kýll 'Sad, Koffer, Reisefad'.

Reiler, Keuler m., erst nhd. belegt; vgl. and. sonar -göltr 'Sühnes, OpsersEber', göltr 'Eber' (H. galtar, mf. gelti), schw. dän. golt'Eber'; vgl. and. gjalla, ags. giellan, engl. gell, dän. gjalde, schw. gälla 'schreien' von Raubvögeln, 'bellen, heulen' von andern wilden Thieren; vgl. noch and. gaul 'Brüllen, Heulen', K eiler, Keuler also für Heuler'? Bgl. schw. köla 'ausLeibesträften rennen', K. ein Läuser? and. houla 'brechen' — ber Eber als 'Bodenauswihler'? sowie das vom G. entlehnte lit. kuilys 'Eber'.

tein 3abl-Tw. mbb. kein, gizt aus dechein, abd. dibbein. baneben abd. dobb-ein, nibbein, nobbein, welche jämmtlich mit ein zuj. gejest find: die Botg von abd. mbd. dech ift unflar: val. ndl. geen entipricht mbb. dechein, dan. ing-en 'fein', dan. ikke 'nicht' und ei 'nicht', ichw. ej. ikke (älter eigi, ecki), and. ei, ae, ey. eige. egi. frici. ey 'nicht, nein', and ey auch für 'kein'. Im And, giebt es eine verneinende Endung -giwahrich, von eigi, egi 'nicht' und gleicher Bbtg. Bermuthlich iteht mbd. abd. dech. dibb. dobh - für diejes eigi 'nicht', worauf ja auch das Rebenw. abd. nobh bin= weift, und bedeutet baber fein, gan; wie dies nol. geen (auch abd. dechein) johon vermuthen lieg, 'nicht - ein'. Rertwürdig ift hierbei, daß ndl. geen geene 'fein feine', aber auch (vgl. g = j) 'jener, jene, jenes', 'ber=, bie=, dasjenige' bedeutet, gang wie im And., wo ei 'nimmer', aber auch 'immer' und 'nicht immer, nicht' bebeutet. Wegen bes f in bb. fein statt zu erwartendem g ist zu bemerken, daß neben and, eigi ein gang entsprechendes ekki besteht, bas in altester Beit für 'nichts', mogegen eigi für 'fein' gebraucht murbe, mabrend in fpaterer Beit erfteres auch bie Stelle bes letteren 28. vertrat. Bgl. noch af. bas dem and, gi eigi eiki entiprechende gio 'ir= gend einmal, immer' und (verneinend) 'durch= aus nicht, in feinem Fall'.

**Rela** m. mhd. kelch, ahd. chelih, chelich, kelih (hh), aj. kelik, joll aus 1. calicem (calix) entlehnt fein. Die nabe liegende Un= nahme, Relch fei erft mit der Ginführung des Christenthums aus der Kirchensprache in Deutschland eingebürgert worden, wird widerlegt durch die Behandlung bes ficher nicht vor dieser Zeit entlehnten 1. crucem 'Areug', bessen z für l. c vor e auf weit spätere Zeit hinweift, als bie, in welcher die Bildung & clch aus calicem ftattgefunden haben mußte. Näher liege bie Unnahme, daß ber Name mit ber Einführung des füd= lichen Weinbaus übertragen worden fei. Die B. haben aber von Urzeiten her Obstwein, Meth und Bier erzeugt und auch getrunken, folglich auch Becher und die entspr. Namen gebraucht. - Alfo auch dieser Berfuch, die Entlehnung annehmbar zu machen, ift miß= gludt. Man muß fich alfo an die Thatfache gewöhnen, daß bas 2B. gar nicht entlehnt, fondern nur urverw. mit 1. calix, gr. xalis Erintschale, Becher, Taffe mit zwei Henkeln und Unterschale (meist von Thon), Rüchen= gefchirr, Schuffel, Topf' ift: g. 283. ka-, ke-, ku-, die im G. eine so große Berbreitung hat (vgl. Rasse, Kasten, Kahn, Kessel, Relle, Rachel, Rorb, Roben, Roje, Rübel, Rufe, Roffer, Röcher, Ropf, Rumpen, die alle Gefäß zc. bedeuten) läßt annehmen, daß auch Relch ein echt g. und gem. idg. B. ift. Bgl. auf tg. Gebiet: and. kalkr, aftir. calich, af. kelik, agf. calic, calc, caelic, abb. chelih, chelich, kelih (hh), engl. chalice, schw. dän. kalk, ndl. kelk. Ulf. ge= brauchte für Becher stikls. Bgl. noch ober= heff. kelch. kölk, kelk 'Aropf', auch 'Doppel= finn'; bazu schw. kolka 'schlucken, trinken', oberheff. kölken 'fich erbrechen'; val. noch schw. kölke 'Schlittenkufe', and. belgja 'schlürfen'. Zur Wz. ku- 20. gehört gr. xvew 'schwanger sein'.

**Aclle** w. mhd. mndd. kelle 'Schöpf= löffel, Maurertelle', ahd. chella 'Maurertelle, Schaufel', goth. \*kaljo fehlt. Die Grund= lage für Relle und Schöpflöffel ist wohl 'Schaale (Muschel)', welche wilde Bölker noch heute zu diesem Zweck verwenden. Db= wohl einzelne Berührungen zwischen bd. Relle und agf. cylle, cille w. 'Schlauch, leberner Cad, Befaß' ftattfinden (vgl. ahd. fiurchella 'Fenerichaufel'), foll bem ags. 28. bennoch I. culleus 'leberner Sad' gu Grbe liegen, ober noch mahrsch. im Ags. eine Ber= mischung eines echtg, mit einem Lehnw. ein= getreten fein. Und warum benn nur immer gleich Entlehnung eines g. 28. unterftellen, weil ce äußerlich und begrifflich mit einem 23. andrer ibg. Sprachen übereinftimmt? Man follte biefe Übereinftimmung auf einem jeit Urzeiten fo eng zuf.liegenden Gebiet überall von vornherein vorausjegen; wo fie fehlt, fehlt meift nur daserklärende Zwischen= glied, f. Ginleitung. Man follte baber sehr vorsichtig mit der Bzchng Lehnwort fein, da ja meift die betr. Grbw. in der an= gebl. Urfprache keine genügende Entwicklung haben und also ebensogut aus ber andern Sprache entlehnt sein können. Und. kýll, ags. cylla Balg, Sack, Schlauch, Eiter= geschwulft', steht für Sülle und ift urg.: g. W3. kel, hel (j. hvhl).

Keller m. 'unterirdischer Vorrathraum', mhd. keller, ahd. chellari, and. kjallari, af. kellere, engl. cellar, schw. källare, dän. kjelder, ndl. kelder. Vgl. dazu and. hellir 'Keller, Felsen-Keller, Sobhe' (in unzähligen

Eigennamen und Buf.ftgen), goth. hulundi 'Höhle', halja 'Hölle', hallus 'Fels', and. hellir, ff. hellis, Mz. hellar Reller, Höhle, Gruft'; wegen engl. collar, c wie s, bgl. engl. celt 'Relte' (c für k). Fz. celier stammt ver= muthlich aus dem G.; vgl. and. hellir, da im Ital. cantina 'Reller' gilt, was nicht benkbar mare, wenn es ein 1. cellarium 'Reller' gegeben hätte. Hieraus ergiebt sich, daß spätl, cellarium vom a. 28. entlehnt ift. Bgl. lat. colla Rammer, Leibeignen=Woh= nung'. Die Römer hatten feine unterirbi= schen Reller, und selbst der Wein murde in oberirdischen Rammern, cella vinoria, getel= tert und bergahren laffen und hiernach in die apotheca 'Niederlage, Speicher' und bef. 'das Beinlager' im oberen Theil des Hauses über dem fumarium (der Rauchkammer) verbracht, wo der Wein durch den Rauch milder gemacht wurde und wo die in thönerne Befäße gefüllten Beinarten im Rauch ftan= ben, um flar und trinkbar zu werben. Also nirgenbe eine Spur von einem Reller, ober collarium. Gine Entlehnung aus bem Q. aus spätrer Zeit ift megen bem e bor e lautlich ausgeschlossen. L. cella 'Kammer', fowie gr. xolda Bucht', xoldwua Söhle 20.3, zoilog 'hohl', sind übrigens mit g. hohl, Höhle und folglich auch mit Reller ur= Bgl. noch goth. keliku 'oberstes Ge= schoß, Stockwert, Speisesaal, Thurm', Grb= botg 'erhöhter Raum', mas mit ber Botg bes 1. cella jtimmt.

Remenate w. mhd. kemenate 'Schlaf= gemach, Frauengemach, Wohnzimmer', abd. cheminata, soll aus ml. caminata, das schon im 6. Jahrh. nachweisbar sei, entlehnt sein. Das 1. W. würde an caminus, gr. xautvog 'Ofen', woraus fz. cheminée, engl. chimney 'Rauchsang', ital. camminate 'Saal', flav. komnata 'Zimmer', anknüpfen. Doch vgl. Ramin, wonach das l. W. aus dem & bez. Gr. xaurvog entlehnt ift, welch' letteres mit g. Rammer urverw. ift, f. Rammer. Bgl. übrigens: furheff. Kemnate erscheint in Ur= funden bes 15. Jahrh. als ein von Stein erbautes Wohnhaus; jest nur noch in Ort= namen erhalten: Remnetenhof, Remne= tenberg, Remnatentopf (Berg'). Bgl. Heim, af. hem 'Heimftätte', goth. heimos; and. kymi 'dunkler, abgelegner Winkel', — Ecte'.

Rerbel m. mhd. kervele, kervel w. m., ahd. kervola, kervela w. 'Rerbel, ein Küchen=

und Heilkraut', vgl. ags. cerfille, engl. chervil, schw. körfvel, dän. körvel, ndl. kervelkruid 'Kerbel'. Der Kerbel hat stark gesterbte, zackige, krause Blätter, daher wohl der Name; vgl. dän. kruuskaal (Krauskohl) sür 'Kerbelkohl', ndl. krulkohl. Die weite Berbreitung auf g. Gebiet und die natürsliche Erklärung des g. Namens schließt die angesonnene Entlehnung aus l. caerisolium (gr. xauseguddor) schon um deswillen aus, weil es ein solches l. oder gr. B. nicht gibt. Es ist vielmehr anzunehmen, daß jene l. gr. Namen Nachbildungen des g. B. sind. Die roman. Sippe von sz. cerfeuil, ital. cersoglio ist offenbar vom G. entlehnt.

Retter m. mhd. karkaere, kerkaere, kerker, ahd. karkori 'Gefängniß', af. karkari, ndl. kerker, joll aus 1. carcerem oder genauer aus \*karkerim(?) entlehnt sein, so daß das auslautende i des ahd. 23. das -em bes nf. bildete. Schon im Goth, findet fich karkara Gefängniß, dem entipr. agf cearcern, altir. carcar. An dem hd. 23. weise das zweite k auf Entlehnung vor der abd. Zeit, da Entlehnungen wie ahd. chruzi aus crucem innerhalb der ahd. Zeit die Aussprache von c als tz vor hellen Sclbstlauten zeigten. Diefe Erklärung ift gang überflüffig. Das erfte Vorkommen des W. im G. ift goth. karkara, damit ist das innre g. k ge= geben (f. auch bas af. B.). L. carcer stammt von 1. arceo 'einfricdigen, einhegen', arko 'Kasten, Sarg', s. Arche. Da das g. W. goth. nachgewiesen, auch eine große g. Berbreitung hat, das 1. arceo an Arche an= schließt, was urg. und idg. ift, so ist Rerter ein g. B. Ugl. bas gleichgebildete Erter.

kernen Zw. 'buttern' zu engl. churn 'Butterfaß, Kerne', agf. \*cirne, \*cyrne, and. kirni, jdnv. kärna, dän. kjerne, ndl. kern. karn Butterfaß', wozu and keyra ichlagen, peitschen', ags. cyrnan, eugl. churn, schw. kärna, bän. kjarne, udl. kernen, karnen 'buttern'. Dazu nhd. oberpjälz. kern 'Wildy= rahm', mudl. kerne, and. kjarn 'Milch' (vgl. and. kýr 'Ruh'), dan. kjernemelk, ndl. kernemelk 'Buttermitch' zeigen, daß ndl. kerne nur die Bearbeitung des Rahms, das Stoßen der Butter bedeutet. Im Nord, mag ein Zustwirfen oder eine Antchnung von keyra 'schlagen', kjarn 'Milch' und kjös 'Uusmahl, Bestes' stattgefunden haben, wie das sprachlich oft vorkommt, - doch ist der (Brd= begriff jedenfalls ftogen, wie dies ichon schw. norw. dan. kärna, kjorne beweisen, die stets mit -smör 'Butter' verbunden gestraucht werden.

Refiel m. mhd. kezzel, ahd. chezzil, goth. katils 'ehernes Befäß, Reffel', and. ketill, ags. cytel, engl. kettle, schw. kettel, kittel, dan. kjädel, nol. ketel. Die herr= schende Ansicht, bas altg. 28. ftamme von 1. catinus 'Schuffel' ober beffen Berfleinerung catilus 'Schüffelchen' her, worauf ahd. kezzin, chezzi, mib. chezzi (alem.) 'Reffel', agf. cete 'Nachtstuhl, Nachttopf' hinweisen follen, ift gurudzuweisen. Reffel ift goth. bezeugt, burch ffr. kathina 'Schuffel', gr. xoruln 'jede Höhlung, auch Napf, Schälchen, Becher, Suftknochen-Sohle, Pfanne', mit bicfen 28. als idg. urverw. und damit als ein echt g. 23. erwiesen. Man vgl. noch zu and. ketilli - and. ketla 'eine Art Boot', kass Raften, große Schachtel, Buchje, Fischkaften', kat, ein fleines Schiff', wovon Reffel eine Berfleinerung fein foll; vgl. goth. kas 'Befag, Rrug, Wertzeug, Gerathe, Ausruftung, Bubehör'. Der g. W.stamm ist ka- 'etwas um= schließendes, gefäßartiges' zc. bedeutend. Bgl. auch Rittel, and. kyrtill. Bon g. entlehnt ift aflob. kotilu 'Reffel'. Wegen ber Endung f. =e1.

Rette w. mhd. keten, ketene, ahd. chetina, chetinna, and. kedja 'Rette' (vgl. and. kadall, mf. kadli 'Mabel', uripr. 'Geflecht' (vgl. Sicoc), schw. kedja, dan. kjede, nol. keten. Die Abltg aus 1 catena Rette, Fessel, Schranke' (aus Stamm cat, cas, wovon auch castrum, cassis 'Neg') erregt felbst bei ben Anhängern Bedenten, welche deshalb ein gemeines volt= sprachl. 1. \*cadena als Mittelglied unter= ftellen, um baraus ahd. chetina, fpan. port. cadena, fowie fg. chaine, mlengl. chaine, engl. chain ableiten zu können; doch vgl. hiergegen ital. catena, was an sich gegen diese Annahme des fragt, gemeinen 1. 23. spricht. Es ist nun aber geschichtlich er= wiesen, daß die G. in der Bearbeitung bes Gifens fehr erfahren waren. Die Römer felbst haben ihre ganzen gewerblichen Kennt= niffe von dem tg. Stamme der Tuster er= halten. Bei bem Abergang der Berm über die Alpen 113 v. Chr. ergablen die gr. Schriftsteller, daß die B. sich während der Schlacht sippenweise zusammenketteten, damit feiner entfliehe! Auch den Wagenbau mitjammt dem Namen haben die Römer von den Ag. übernommen. Alles das weift

brauf bin, baf bie Germ, zur Zeit ber alten Römer bereits einen hohen Bilbunggrad erreicht hatten, und daß Lettere von Ersteren mehr zu lernen hatten, als diese von jenen. Wenn baber hie und ba ein g. 23. mit einem 1. - felbft altl. bezeugten 28. Ahnlichkeit hat, fo ift bamit über beffen Berfunft noch nicht das Geringste entschieden; andernfalls würde nicht derjenige ber Er= finder einer Sache sein, welcher sie zuerst erdachte und natürlich auch benannte, son= dern derjenige, welcher diesen Namen zuerst in dauernder Weise niederschrieb, hier also ber Römer. Die span. portug. Namen und damit fz. chaine schließen sich, wie so viele fpan. portug. B. leichter, an and. kedja 'Rette', kadall 'Tau, Kabel' an, als an 1. catena. Im Alta, gibt es übrigens noch ein andres B. für Kette: vgl. and. rekendr (vgl. and. rekja, rekkja 'jchmieden, reden, behnen, streden', reka 'nach dem Lande getrieben werden, [von Schiffen]), ags. racenda, abb. rachinza 'Rette'.

Richer w. mhd. kicher, ahd. chihhurra, chihhira w., mlengl, chiches, chickpeas Miz. 'Kichererbje' mit fehlender r-Abltg, wie fz. chiche, ital. cece, foll aus l. cicer (Mz. cicera) 'Richererbse', cicera w. Platterbse, Bide' entlehnt fein; um bies zu ertlaren, ist, wegen e für k, Entlehnung vor der abd. Beit angenommen. Mil. cicoria, cichorea, das lautlich am nächsten zu ahd. chihhurra gehören könnte, bedeutet Cichorie (gr. zexwown), also etwas ganz andres. Bei den begründeten Zweifeln gegen die Entlehnung des g. W. aus bem L. ist die Frage zu be= antworten: wo kommt bas 1. B. her? Ent= weder ist es idg., d. h. Eigenthum aller europ. Sprachen, ober es ift, wie fo viele altlat. 28. vom Mg. entlehnt. Die Ent= scheidung ift also jedenfalls auch in diefer und jener Richtung erst noch zu erbringen.

tichern 3w. erst nhb., dazu ahd. chihhazzen 'lachen', welches Nebenw. von ahd. chahhazzen (mhd. kachzen) ist; vgl. mhd. kah m. 'lautes Lachen', mhd. kachen 'lautlachen'; ihr ch beruht nicht, wie sonst, auf gk, sondern nach ags. ceahhetan 'lachen', auf altg. hh. Die Sippe ist lautnachahmend (!?); es sehlt ihr an einem Stammwort (?); doch gibt es auf g. Gebiet eine Reihe von ähnlichen W. mit annähernder Botg: wiehern, quieken, kieken, gieken, kipeln, keuchen 2c. Im Gr. gibt es eine ähnliche Neuschöpfung: κακαζω, καγχαζω, καγχαλαω lautlachen', καχλαζω plätschern, sprudeln'. Die gr. wie die g. Wortsippe ist offenbar mit str. kakh 'lachen' urverw., es ist daher die g. und gr. Sippe keine Laut=nachahmung.

Rid f. junge Ziege, Zicklein, Kiß', and. kið, engl. schw. dän. ndl. kid 'Kiß', ndl. ked, kedde, kidde 'ein kleines Pferd (wohl ein Füllen)', jedenfalls von Giß 'junge Geis', ndl. geitze, zu Geis. Lgl. af. kið 'Sproß, Trieb'.

Riele w. erst nhd. ndd. kike, dan. ild-kikkert (eigtl. 'Feuerguter, Feuerrohr') 'Fußwärmer', ild-kassjo 'Feuertästchen', meist eld-potte Feuertops, Riele', md. 'Stofschen (Öschen), Fußwärmer, Feuertessel'. Dunkler Hertunft! Bgl. Rock, Rochen, Küche, Köcher (Feuertöcher?).

Kiel m. mhd. kil m. s. 'Federfiel', mda. md. Kiel, auf mhd. kil hinweisend; ndd. quiele, kiel führt auf mlengl. quille, engl. quill 'Federfiel, Stengel'. Die Grobbtg ift indeh unzweifelhaft 'ein hohler etwas umschließender Schaft', vgl. engl. quill 'Niel, Spuhle, Hahn (am Fah), Zapfen, Schaft'.

Kieme w. erst nhd. ndd. kim; dazu mit gleicher Botg ahd. chiela, chela, ags. cion, ceon; dazu and. kjannr (kinn) 'bie Seiten bes Kopses', also eigtl. 'Bange', schw. dän. kind 'Backe, Bange', bgl. ndl. kinnebacken 'Ainnladen, Kiesern', vischkieuw 'Fischsteier'. Wie aus den and. ags. schw. dän. B. hervorgeht, dürste 'Backe, Wange' die Grdsbotg sein, wenn das d. W. nicht an Kimme 'Kerbe, Falte, Klappe' anschließt, was das Wahrsch. ist. Bgl. noch and. kimbill (kumbl) 'Tasche', kumbr 'Kerbe, Schnitt', kymi 'bunkler Winkel', s. kauen.

Ricn m. mhb. kien s. m., ahd. chien, \*ken 'Kien, Kienspan, Kiensact', ags. cen m. 'Riefernholzsact', Hadel'. Ein goth. \*kens oder \*kizns (vgl. Wiethe aus goth. mizdo) fehlt; vgl. schw. kim-rök, dän. könrög 'Kienruß'; vgl. and. kynda, engl. kindle 'Feuer anmachen', ahd. kenden 'anzünden', Kienholz 'Zündholz'. Lgl. Kiefer w.

Riche w. erst nhb. ndb., goth. \*kupjo, \*kiupo sehlt; ags. cypa, mndl. cupe, engl. mda. kipe, ndl. kjepekorf 'Kicpe, Rückenstorb', hess. Rcipe, Kippe 'Tasche, Rückenstasche zum Tragen der Kinder'. Die angebl. Entlehnung aus I. cupa 'Tonne', auch 'Gestreidemaß (vgl. Kufe)' ist zurückzuweisen,

ba bas g. W. genügende Anlehnung auf g. Gebiet besitzt und die Anlehnung an das l. W. begrifflich und äußerlich eine zu gewaltsfame wäre. Lgl. noch schwäb. Hiebe, Hiebe; Wohl zu Haufen, Bündel'. Bgl. Haube, Kiebe.

Ries m. mhd. kis, schw. kis, ban. kiis 'Riesel' m., mhd. kisel m. 'Rieselstein, Hogelstein, Sagelstein, Schloße', ahd. chisil, ags. ceosel, mlengl. chiesel, ban. schw. kisel 'Riesel'; goth. \*kisuls m. fehlt. Wdl. kei neben ndl. kiezel weist auf ki als Stamm hin. Byl. and. kasa 'häusen', kös 'Hausen Steine' 20., köstr 'Grundpsahl, Hausen', als Verwandte.

Kieze, Kiețe w. erft nhb. mhb. koetze w. 'Korb, Rūdenforb' (vielleicht urspr. ein Rüdensad von Geissell 'Kit'?); vgl. Kiepe, jchwäb. Hiebe, Hiepe, also zu Hüffe, Hütte, Hotte, wovon fz. hotte; vgl. hess. Kiepe, Keipe, Keipe, Keipe, Keipe.

Ripfel m. mba. auch Gipfel m. f. mhb. kipfe 'Weizenbrot in Gestalt einer Mondssichel (Gipfel ist volksthüml. Umbtg); vielsleicht verw. mit mhb. kipfe, ahb. ehipfo 'Wagenrunge'; vgl. auch Kippe wegen der beiden Spipen des Kipsels, und Zipfel (Jopf).

Rirche w. md. Rerch, mhd. kirche (fchwz. chilche), ahd. chirihha 'Almosen, Gottesbienft, Kirche', fcmy. chilihha, alem. chilch, and kirkja, ags. cirice, cyrice, engl. church, schw. kyrka, ban. kirke, ndl. kerk. Wie ahd. hh zeigt, muß bas W. schon vor ber ahd. Zeit vorhanden gewesen fein; Ortnamen mit Rirche begegnen schon im Beginn bes 8. Jahrh. in Deutschland. Doch ift im Goth. und Uf. bas W. noch unbezeugt, dafür goth. gudhus 'Gotteshaus', auch gards ober razn bido Bethaus', und aikklesjo 'Berjammlung (der Christen)'. Und doch müßten es die andern Stämme durch goth. Bermittlung aus dem Gr. übernommen haben; allerdings bedeutet gr. zvoian im 1. Jahrh. (mit Erganzung von huega 'an= beraumte Beit') ausschließlich "Sonntag' und erst vom 11. Sahrh. an hat es die Botg 'Saus des Herrn'. Buvor bedeutete es also 'höchster Tag, Herrentag'. Da nun ahd. chiribha schon im 8. Jahrh. als Berjammlung der Chriften, Gottesdienit' qe= braucht wurde und dasselbe sogar noch wegen dem bh aus alterer Beit ftammen muß, fo ist Entlehnung von ahd, chiribha aus dem erft im 11. Jahrh. in der Botg 'Gotteshaus'

erscheinenben xvoiaxy unmöglich. ahd. 28. ist vielmehr, da es außerg., bez. im Gr. feinen Borganger hat, echt g. Die Botg bes g. W. fann sein: 'Herrenhaus, Haus bes Berrn', wie auch im Uf. (Borgangerin bes Ahd.) herro 'Herr', ff. heri, herihus 'des Herren Haus', oder noch beffer af. heri 'Bolt, Menge, Boltversammlung', herihus aljo Bolk= ober Bersammlung=Haus, vgl. alem. herihus 'Rathhaus, Versamm= lunghaus', wonach ahd. chirihha' Versamm= lungort' fich ergab; f. Schule in gleicher Botg. Ahd. Endung ihha (ipr. iga) fteht für hb. Endung -ig, -ich - vgl, lettihha, latohha 'Lattich', lerahha 'Lerchc', finlihho 'fein' (eigtl. feinlich'), chunnirihhi (kunni 'Rönig', eigtl. 'Rönigreich', vgl. Hein= rich 2c.) 'Ronig'. Durch diefe Endungen wird die Bbtg der betr. 28. nicht geandert. Bürde man nun felbst dem Gr. auf die Ge= ftaltung bes g. 28. einen Ginfluß einraumen, fo ift zu beachten, daß nur gr. zvolog Berr, Gebieter, Beherricher' als wirklich gr. 28. herangezogen werden kann; alle andern W. find Neubildungen ohne Berth für die Ent= scheidung der vorliegenden Frage. Daß Herr mit zvoios urverm., ift klar: fie ftimmen äußerlich und begrifflich! Für ben Übergang von h zu ch und k liegen auf g. Bebiet so viele Beisviele vor, daß die Anführung nicht nothwendig; beruht doch das oben an= geführte chunni 'König' auf hun 'Mann', perf. Fiv. and. han 'er'. In berfelben Beife tann sich af. heri 'Boltversammlung' zu ahd. cheri-cherihha (hd. Kirche, md. Kerch) ent= wickelt haben. Bei biefer Abltg fallen alle Unklarheiten und Wibersprüche der entgegen= stehenden Annahme weg. Beachtwerth ift auch, daß die Entwicklung bes g. 28. Kirche, zugestandenermaßen, bereits in eine Beit fällt, wo ber gr. Ginfluß langft bem röm. in der Kirche auf g. Gebiet die Herr= ichaft abgetreten hatte, bei der zwischen bei= den Richtungen bestehenden Teindschaft also wohl eine Entlehnung aus dem Q., nicht aber aus dem Gr. mehr möglich gewesen ware. Merkwürdig ist ebenfalls, daß das W. Kirche nur auf g. Gebiet erscheint (denn die flav. Namen: russ. kerkovi, aslov. cruki, sind vom (9. entlehnt). Daß ahd. ihha nur ableitend ift, ergibt mhd. kirspel.

Airchspiel j. mhd. kirchspil, kirspel. Der zweite Worttheil wird vom nhd. Sprach= gefühl zu Menschenspiel 'Menge' gezogen;

boch befriedigt dies nicht; dann hat man an goth. spill 'Rede' (vgl. Beispiel) angestnüpft und Kirchspiel gefaßt als 'Bezirk, innerhalb dessen das W. einer Kirche gilt', was ebenso wenig befriedigen kann. Einscher und verständlicher ist dagegen nach der Erklärung von Pfarre (s. ds.) die Annahme einer Botg 'Bezirk, Gehege, Schutbereich des zu einer Kirche gehörigen Gebiets, Schonung', wozu ags. spelian 'schonen, schügen' Unhalt gibt; vgl. hierzu and. spölr 'Abgrenzung, Abscheilung', und die Botg von Kirs, as. heri, ahd. chiri 'Versammlung, Volt' 2c. unter Kirche.

Riride w. mhd. kirse, kerse (alem. chriesi) w. 'Kiriche' (wegen des Ubergangs von s in sch vgl. Arich, Hirich). Ahd. chirsa (\*chirissa) w. stammt sicher nicht aus 1. cerasum, jondern wie die verw. roman. B. aus einem \*ceresia (eigtl. f. Mz. bes Bw. ceraseus? Val. ar. xepaocor 'Kiriche'. κερασια, κερασέα 'Kirschbaum' nur mit g. Betonung); auch alem. Kriefe (aus kresia, welche Gestalt auch in iftr. kriss und serb. kriješa zu steden scheint) beruht mit Rirsche auf gemeinf. Grow. mit roman. Betonung: ml. \*ceresea, ital. ciriegia, f3. cerise; ba= zu vgl. aflov. crešinja (urflav. \*cers aus \*kers?). Die Übernahme ins ob. müßte vor bas 7. Jahrh. fallen, wie bas Beibehal= ten bes c als k im Sb. zeigt, wenn die Ent= lehnung nicht unmittelbar aus der gr. Ur= quelle stattgefunden hat? Die Ririche hat übrigens ihren Namen von der Stadt Kegaoovs in Kleinasien, welche ihren Namen von ben bort in größter Uppigkeit wild machsen= ben Ririchen (armen. keras, armen. türk. kires, woraus ahd. chirsa ohne Weiteres gebildet werden fann), welche Lucullus zwischen 72 oder 71 v. Chr. von bort nach Italien verpflanzte. Entweder ift der Name hiernach ein Eigenname einer Stadt, bann tann von einer fprachlichen Entlehnung feine Rede sein, oder, was mahrsch, die perf. armen. Namen liegen dem Stadtnamen zu Grde, dann hat man es mit dem idg. Namen dieses Obstes zu thun, der auch auf andrem Weg in die europ. Sprachen gelangt fein kann, wenngleich dieses geschichtlich nicht gerade zu Tage liegt. Bal. engl. cherry, ichm. kösbär, kersbär, dan. kirsebär, ndl. kers 'Rirsche'; vgl. hess. kesper, kassber 'Kirsche'.

Riffen, Ruffen f. mhd. kussen, kussin, ahd. chussin f. 'Riffen', vgl. ahd. umbichuzzi 'Obergewand', umbichuzzan 'ein= hüllen', nbl. kussen, schw. kudde, dyna, hyende, bolster, bän. pude, hynde, anb. koddi (vgl. and. kös, köstr 'Haufen, An= häufung', kot 'Kleid, Rod'), schott. engl. cod 'Riffen'. Bei der Fülle der im G. vor= handnen einschlägigen 28. ist es unzulässig, ce aus ml. cussinus m., bas auf einem nicht vorhandnen 1. \*culcitinum m. zu culcita w. 'Matrage, Polfter' beruhen foll (!), als entlehnt anzunehmen. Ginmal mußte bie Entlehnung erft fehr fpat erfolgt fein, zu einer Zeit, da das ahd. chussin (mit feiner Sippe umbichuzzi, umbichuzzan ff. oben. und vgl goth. huzdjan '(Schäte) sammeln, anhäufen']), längit im Gebrauch mar; bann aber läßt fich die betr. Beichlecht= und Be= stalt=Umbildung des 1. 2B. nur erflären, wenn man Unlehnung bes 1. 28. an ein g. von gleicher Botg und ähnlichem Laut an= nimmt. Bgl. noch Rote 'dide wollne Dede', af. kot, kott 'dider wollner Rod, Mantel', und insbesondere and. husa Riffen, Riffen= überzug, Bulfe, Futteral, Futter, Balg, Bett= überzug'.

Rifte w. mhb. kiste, abb. chista Kiste, Raften', and. kista (kistill'Riftchen, Raftchen'). ags. cest, cist, altengl. schott. kist, engl. chest, schw. kista, dän. kiste, kasse, ndl. kist; bgl. goth. kas Sausgerath, Gefaß, Ge= räthschaft' 2c., katils ehernes Geschirr, Reffel'. Die angenommene Entlehnung aus 1. cista, gr. xiorn (welche in jehr alter Beit statt= gefunden haben müßte, ehe l. c vor i wie tse ausgesprochen murbe) die angeblich unbebentlich fein foll, ift im Gegentheil bedenklich und unhaltbar, da Rifte 2c. offenbar ein urg. und gemein-ibg. 28. ift, bas ber g. Sprache aus berfelben Quelle gufloß, wie allen andern ibg. Sprachen. Es ift eben= jogut g., wie Raften, Raffe, Reffel 2c., f. diese, wo die weitere Abltg gegeben ift.

Rlage w. mhd. klage, ahd. chlaga 'Klage', eigtl. 'Wehgeschrei'; vgl. and. klaga 'anklagen, beklagen' (klaka [klök] 'Zwitschern der Bögel', dän. klukke 'glucken'), klökkr (eigtl. 'schwackend, schwach wie Schift, Rohr') 'zu Thränen bewegt, sanft, schwach, leise jammernd', klökkva 'beruhigen, schlucken, weinen', klökkving 'Gemüthbewegung', schw. klagan, dän. klage, ndl. klagen 'wehklagen, anklagen', anklagen, anklagen', anklagen', anklagen', anklagen', anklagen', anklagen', anklagen', anklagen', anklagen',

mhb. klagen, ahb. chlagen 'klagen'. Borg. We. ware glak, glagh; boch fehlen Berswandte(?); wgl. indeß gr. κλαγγη 'Geschrei, thierisches Gekreisch, Schwirren, Gebrüll, schallender Gesang, weissagende Stimme der Kassandra', κλαιω 'klagen, jammern, besweinen, heusen'.

flar Bw. mhd. klar 'hell, rein, schon', and. klarr, mlengl. cler, engl. clear, schw. ban. klar, ndl. klaar, mit reichen Sippen; vgl. and. glaer 'hell, durchsichtig, frisch', glaer 'bie See (bie Glanzende)', glaesa (val. hb. Glaft) 'glanzen, glanzenbmachen', glaenýr 'flar' (vom Himmel), gler 'Glas', glýra 'schimmern, glanzen', engl. glair 'flaren', glare 'glanzen, funkeln, leuchten, blenden, schimmern', glareous 'durchsichtig' (wie Giweiß). Bei ber großen Bermandtich. und Verbreitung bes g. B. ift Entlehnung aus 1. clarus, das urfpr. genau biefelbe Botg hat, wie and. glaesa, zurudzuweifen; es ist vielmehr, ba bas 28. im Gr. nicht vorhanden, der Nachweis der anderweitigen Abstammungen bes 1. 28. zu erbringen, widrigenfalls dasjelbe ebenfo als Entlehnung aus dem Rg. anzunehmen ift, wie fo viele andre altl. 28. Mlengl. cler schließt fehr gut an and. glaer an. Man vgl. noch af. glitan 'schimmern', glimo 'Glanz', goth. glad 'glatt', glitmunjan 'glangen', engl. glaring 'funfelnb, schimmernb' 2c.

Rlaufe w. mhd. kluse, klus 'Einsiede= lei, Rlaufe, Felsfpalte, Rluft, Engpaß, Enge', ahd. chlusa 'Einfiedelei, Rlaufe', and. klausa 'Beschränkung, Engpaß', as. klustar 'Verichluß', klustarbendi 'einschließende Bande', ags. clus, nol. kluis (vgl. sluis 'Schleusc') 'Alaufe'. Dafür roman. fz. eremitage, ital. eremitaggio. Ahd. chlusa foll von ml. clausa, clusa, clausum, closum und biefes von I. claudere 'jperren, schließen, ver= schließen', Stamm cla- zu gr. xleig, xlnig, xlaig (jon.), xlas (but.) 'der verschließende Schlüssel' 2c., naeieir, naneir verschließen, verriegeln', xleivior, xlivior 'Gefinde= wohnung, Butte, schlechtes Bauschen', ibg. Biz. clo, zho, g. Biz. sklu, klu, slu 'schließen', vgl. aj. slutil 'Schlüssel'. Es liegt hier offenbar eine idg. 28.=Sippe vor und ist es unzulässig, das der g. (Bruppe zu= gehörige 28. als aus einem einer andern Gruppe, bem Q. und obendrein erft einen ber spätesten Beit besselben, bem Ml., ange= hörigen B. entlehnt zu bezeichnen. Wie wenig bies zulässig ist, ergibt sich aus bem Alause (nbl. kluis) verw. W. Schleuße (nbl. sluis), das ml. sclusa (neben clusa) hieß, also offenbar vom G. entlehnt ist. Beachtwerth ist auch hier, daß dieses doch auch einen einiger=maßen allgemein=kirchlichen Gegenstand bestreffende W. nur im G. erscheint, während im Roman. dafür oben angeführtes fz. eremitage steht. Das von andrer Seite er=wähnte ital. chiusa ist durchaus nicht 'Klause', sondern 'Verschluß, Umzäunung', was übrigens ebenfalls der weiteren Bbtg des g. W. entspricht.

Klausel w. Schluß, Schlußiaß, Anshang, Busak, Bedingung, Vorbehalt, Einsichränkung', seit 15. Jahrh. mißbräuchlich auß l. clausula in die d. Nechtssprache einsgeführt, ist aber nichtsdestoweniger idg. und echt germanisch, s. Klause. Endung sel, i. ds.

Alee m. mhd. kle (ff. klewes), m. ahd. chle, chleo (ff. chlewes) m. s.; zu Grbe liegt ein \*klaiw - (f. See, Schnee). Die übrigen Mda. haben ein erweitertes, theil= weise nicht ganz entspr. 28.: ags. claefre, clafre w., engl. clover, fdw. klöfver, klöfver-gräs, dän. klöver, nbl. klaver, nbb. klever, klaver 'Alee', vgl. and. klyfja, klofna, kljúfa (Grbw. klif), engl. clove 'spalten'. And. klofi 'Spalt' zeigt die Grb= botg des g. 28., die fich auf die Gestalt bes Blattes bezieht. Rlee ift verw. mit Rlaue, j. ds. Außerg. fehlen Entsprechungen. Standin. ist. smari (smaerur), norweg. fchw. (mda.) smaere 'Klce' schließt an and. smar 'flein, gering, zwerghaft' — Klee alfo 'awerghaftes Gewächs', was demselben im hohen Norden wohl entspricht.

Rleid f. mhd. kleit (ff. kleides); "im Ahd. fehlt es bis Mitte des 12. Jahrh., wes= halb man Entlehnung aus ndl. kleed an= nimmt"!?!, das selbstverständlich im 12. Sahrh, nicht entfernt bezeugt ist! Bal. and. klaedi, klutr 'Tuch, Taschentuch, Beug, Rleid, Sals= und Kopftuch, Unzug', agf. clab, claeb, clut, engl. clout, clotte 'Alei= dung, Anzug, Tuch, Zeng', jchw. dan. klade 'Kleid, Tuch', dan. klud 'Zeug, Lappen, Lumpen, Fegen', ndl. kleed, md. Kla(a)d 'Alcid', ahd. chleit. Es kann hiernach von einer Entlehnung aus dem Mbl. feine Rede fein; bgl. noch oberd. Loben 'grobes Tuch. Rod', and. lodi, agf. loba Belgrod, gottiger Rod', welche W. wohl mit ahd. chleit, and. klaedi, klútr 'Tuch, Zeug, Kleid, Anzug', ags. clae h, cláh, clut verw. sind. Die Anslaute c k sind nur ableitend; es vgl. sich der Wz. loh, luh 'bedecken, umhüllen, beschirmen', and. hlyda 'Wetterdach, Kajüte, Schutzhütte', hlýa 'bedecken, mit warmen Kleidern bekleiden, beschirmen, beschützen', as. hlea, hleo 'Schutz, Decke', ags. hleawd 'Dach, Schutdach', dän. lude 'Schutdach, Schutpen, Obdach' (vgl. hb. 'Laden'), lude 'überragen, überdachen' 2c. Bgl. noch ags. cildelah 'Kinderzeug, Windeln', and. klaeda 'beskleiden, anziehen (der Kleider)', klaeddr'angekleidet'.

Tlein Bw. mhd. klein, kleine rein, zier= lich, fein, klug (von ber Gestalt), zart, mager, flein, unanschlich'; abb. chleini 'zierlich, glänzend, fauber, forgfältig, gering' (alem. Mda. weisen auf ein Rebenw. ahd. \*chlini); and. klenn 'niedlich, klein', ags. claen 'rein, jauber', engl. clean 'rein', schw. klen 'ge= ring, schwach, zart, fein, dünn', dän. klein, ndl. klein 'flein'. Das and. 28. bebeutet außer oben angeführtem: bequem, bicht, enge, fest, genau angefügt, eingehüllt, eingeschlof= fen, warm, still, ruhig, verborgen, verftect, jung, junger, zart, schwächlich, gering, unbebeutend'. Wenn dasselbe auch erft im 15. Jahrh. nachgewiesen ist, so ist das an sich fein Grund, anzunehmen, daß basselbe nicht vorher vorhanden mar. Mit der unterftell= ten Entlehnung bes and. 28. aus bem Frief. Engl. oder Ahd. wurde bas And. auch die Botg bes W aus jenen Mba. übernommen Die Fulle ber Bbtgen im Unb. ipricht aber gegen biefe Unnahme. Es fehlen außerg, genügende Bachgen, die auf die Spur der Brobbtg und Entwidlung führen fonnten. Man nimmt eine BB. kli 'fleben' an, aus der sich die Botg allmählich bis zur heutigen entwickelt habe, j. Rlei, Rleifter und and. smar unter Alee.

klampern 3w. nhd. mhd. klamben, klampfern 'verklammern'; flempern ist wohl Lautbildung und gehört zu klimpern (nicht zu mhd. klamben); vgl. schw. dän. ndl. Bzchngen, die Klempner mit Blechschläger geben, s. klimpern.

Rlempner m. Spengler', zu flempern f. b3., schw. bleckslagere, blecksmed, ban. blikkenslager, ndl. blikslager Blechschläger, Blechschmieb'.

tlenten, tlengen 3m. 'borren und das mit erschließen der Früchte ber Balbbaume

behuf ber Samengewinnung', mhb. klengen, klenken 'klingen machen', Abltg zu klingen f. d., vgl. henken zu hängen? Doch vgl. unter Klinke das Zw. klengen 'erschließen', was der Bbtg am besten entspricht.

Alcoher m. früh nhd. uripr. ohne üble Rebendig. Das 28. fann von klappern, bon bem Laut der Pferdehufe auf der Strafe' oder von dem 'Raffeln der Schellen ober bes Pferbegeschirrs' herkommen. -Man vgl. indeß: and. klafr 'Tragfaften ber Saumthiere', klyfbere, klybbere 'Pacfjattel', klyfbaorr 'ein reisefertiges Badpferb' 2c., klyf, dan. klov 'Bad, Raften, Roffer eines Backpferdes'. Es scheint hiernach Klepper urfpr. 'Pachpferd' bedeutet zu haben; val. noch schw. klippare, dan. kleppert, ndl. klepper 'Alepper'. Andre leiten ab von mba. nhb. kleppen, ahb. galaupen, nhb. galoppen (=iren)?, was aber nicht mahr= scheinlich ist.

Klimpern 3w., s. klempern; vgl. and. glymja 'raffeln, klirren, klatschen, rascheln', engl. clink, schw. klinka, dän. klimpre, Wz. kli., s. klingen, klappern.

Klinge w. mhb. klinge 'Schwertklinge'. Abltg des im Ahd. nicht belegten W. von klingen (von dem Klange der aneinander schwerter) ist wahrsch.; vgl. schweklinga, dän. klinge, ndl. kling 'Klinge'; doch s. unter klingen, klug die g. Wz. gel (gr. yak) 'hell, funkelnd' als andrer Eigensichaft der Klinge.

tlingen 3w. mhb. klingen, ahb. chlingan ft. 3w. 'flingen, tönen', goth. klismjan (klismo 'Klingel'), and. klingja, schw. klinga, dän. klinge, ndl. klinken 'flingen, klirren'. Engl. clink hat denselben Stammauslaut k für g angenommen, wie das entspr. Dw. clank (vgl. Klang, klenken). Bgl. and. hlunka 'einen dumpsen, hohlen Ton geben'. Es ist denkbar, daß der Anlaut kl in klin gen, grade wie bei klug, eigtl. sür gl-steht und zur idg. Wz. gal, gel 'hell' gehört; klingen wäre hiernach 'hell tönen', vgl. gellen. Das goth. weist auf Wz. kli. Urverw. damit ist gr. xdayyn 'Schall, Geräusch', l. clangor 'Thiergeschrei', s. Klinge.

Klinke auch Schlinke w. mhb. klinke 'Thürriegel, Schnäpper, Salle, Drücker', schw. klinka, ban. klinke, nbl. klink: zu flingen? ober sollte das W. zu flengen 'erschließen' (ber Samen) gehören? ober zu engl. elineh 'feststellen, beseftigen', ober zu

1

engl. cling, schw. klink, dan. klinke 'anstleben, anhesten, anhängen, nieten, verbinsben'; fz. clenche, chinche 'Klinke' ist vom D. entlehnt.

Klinse, Klinze w. "mhd. klinse, klimse, klunse, klumse 'Spalte', ein ahd. \*chlumuza, chlimuza sehlt"; wahrsch. zu klemmen. Bgl. ndl. klem 'Klemme, Drud', klens, klenger, klenzing 'durchseihen, sieben', 'Seihe, Sieb, Durchschlag (eine Siebart in Küchen)'; vgl. Klüse 'Öffnung, Loch, Tauloch, durch welches die Ankertaue gehen'. Bgl. and. klumsa 'Maulsperre'.

Rlippe w. mhb. ndrhein. klippe w. ahd. kleb, mndl. klippe, ndl. klip, and. klif, gljufr 'steiler Abhang', kleif 'Reihe von Klippen', as. klif, ags. glof 'steiler Abhang', clof, clif, engl. cliff, clif, alle auf goth. \*klif, \*klidis s. 'Fels, Hügel' weisend. Man hat mit Unrecht an and. klifa 'tleben' angeknüpst, während es zu and. kljufa, klosna, ags. cleave, ahd. chliodan, engl. cleave 'flaffen' gehört, s. klaffen, klieben.

fliphern für flappern 3m. zu Klapp, Klapps, Rlappe.

Kloster s. mhb. ahb. kloster soll mit Einführung des Christenthums entlehnt sein aus ml. roman. claustrum (ital. chiostro, fz. clostre). Die dieser Entlehnung entgegenstehenden ernsten Bedenken s. unter Klause; insbes. vgl. auch as. klustar Berschluß, klustarbendi einschließende Bande zc. Lgl. Schluß, schleißen, Schloß, Schleuße. Das W. ist gut germanisch, die ml. roman. W. sind entlehnt.

Rlok, Rlöß m. mhd. kloz m. f., 'Alum= pen, Anolle, Anäuel, Rugel, Schwertknauf, Reil', ahd. chloz 'Ball, geballter Klumpen, Spielfugel', entspr. mndd. klute, ndl. kloot 'Rugel, Ball', agi. \*cleat, engl. cleat 'Reil, Ragel'; and. klot 'Schwertknopf' hat auffälligerweise o- statt au-, falls es nicht mit I. gladius 'furzes Schwert' urverw. ift; (da es sich hier nicht um ein Schwert, sondern nur um einen Knopfam Schwerte handelt, jo ist diese Bzhng hinfällig). Goth. \*klauta fehlt. Bgl. heff. Klute, Klaute, Rluten, Rlauten 'Erbicholle, Erdflog'. Die g. Wz. klut ericheint noch in Mlop (f. ds.). Bom G. entlehnt ift f3. glaise 'Alöß, Klöße'. Bgl. l. globus 'Augel, Klum= pen, Ball'.

Rlude, Glude w. mhb. klucke Brutshenne': zu mhb. nhb. klucken, glucken

'gluden, gludsen', and. klök, ags. cloccian, engl. cluck, dän. klukken, ndl. klokken. Die g. Sippe klukk soll sautnachahmenden Ursprungs sein, wie auch die sautverw. ml. glocire, gr. γλωξειν 'gludsen'. Es ist ins deß wahrich., daß g. gluden, gloden von dem Lodruf der Henne abstammt und eigtl. ge=loden bedeutet; denn das Gludsen der Henne hat den Zwed, die jungen Hühner zusammen zu rusen, damit sie sich nicht verslaufen.

**llug** Bw. mhd. kluoc (g) 'fein, zierlich, zart, stattlich, tapfer, höflich, klug, schlau', ahd. nicht belegt, goth. \*glaggwus, and. glöggr (nf. glöggvan), gleggr, gleyggr, klókr 'flug, schlau, listig', as. glau, ags. gleaw, jdjott. gleg, fdjw. klok. dän. klog, ndl. klock, ndd. klok 'flug, welterfahren, geschickt'; bgl. noch and. klökkr 'nachgiebig, biegsam, fanft, weich', klökkva 'befänftigen, beruhigen'. Bgl. die wohl urverw. gr. Sippe ydavzos (Wz. yad, g. gel) 'funkelnd, hell, glänzend', ydvxo-Gruog 'mildgefinnt, freundlich, behaglich'. Goth. \*glaggwus gehört zu goth. glaggwo Bw., glaggwuba Um. 'genau', mas genügenden Anhalt zur Erflärung bes g. B. bietet. Die BB. burfte, wie in bem angeführten gr. 28. gel 'hell, klar' jein. Und. glöggr (nf. glöggvan) 'hellsehend, geschickt, klar, bestimmt' von Dingen, - erganzt die Borg des goth. glaggwo 'genau' zur nhb. Botg 'flug'.

Rtungel, Klingel, mb. auch Kringel m. f. mhb. \*klüngel, klüngelin, ahb. chlungilin f. Knäuel', Berkleinr. zu ahb. chlunga w. Knäuel'; Berkleinr. zu ahb. chlunga w. Knäuel'; falls ng Abltg wäre, wie in jung, ließe sich Berwandtsch. mit Knäuel, ahb. chliuwa (Wz. klu, idg. glu) annehmen, wodurch das W. in weiteren Jus.hang käme; doch ist Berbindung mit ags. clingan, engl. cling sich anklammern, festhalten, kleben'. Nol. kluwen Klüngel' weist indeß auf nbl. klauwe: Klaue'; Klingel wäre eine Hahr woll, ein Griff Garn'? Wahrsch. steht Klingel für Kringel (lfür r) und bebeutet Ring, Ringel, zu ringeln, wickeln'; wie auch Klüngel für amerik. Ring steht.

Rlunter w. mhd. klungeler 'Troddel', glunke 'baumelnde Lock', glunkern 'baus meln, schlenkern'. Die Troddeln waren vielsleicht von klingendem Erz oder gar mit Schellen versehen, und beruht das W. auf Grobdtg 'klingen, rasselleln'.

Klunter 'Krug' beruht, wie das verw.

Klinker 'hart gebrannter Backftein', auf bem klingenden Laut, den hartgebrannte Thonwaare beim Anschlagen gibt.

Anabe m. mhd. knabe, jpät ahd. chnabo 'Anabe, Jüngling, Bursche, Diener' mit Nebenw. nhd. Rnappe, mhd. knappe, ahd. chnappo (ahb. chnabo: chnappo wie Rabe zu Rappe); and. knapi 'Rnappe, Junter', af. knapo, agf. cnapa, cnafa, engl. knave 'Anabe, Bube, Anappe', dan. knape, ndl. knaab 'Anabe', schildknaap 'Schildfnappe'. Knabe ift zus.gesett aus ken- (gin- 'Mann') und -abe-, mas vielleicht zu and. afa 'über= tragen', alfo etwa 'Läufer, Bote', bedeuten würde, oder zu and. apa 'nachahmen': Anabe also 'den Mann nachahmend, nachstrebend'? Andre knüpfen an ahd. knewan 'erzeugen'? - Bi. gin, ken zu ibg. gen (1. genus, gigno, gr. yerog, yerromae ic. stedt auch in An echt: ahb. chneht (ken-eht, ken-aht (aht für bath 'dienen'), d. i. 'männlicher Diener, dienender Mann'. Bgl. and. kné Bermandtschaftgrad'.

fnacken zw. mhd. knacken, gnacken 'frachen, fnacken', ahd. fehlend, and. knakkr 'Arach', kikna 'zus.knicken (unter einer Last)', knoka 'mit dem Daumen fnacken, klopfen', ags. cnocian, engs. knock 'flopfen', mlengs. cnak 'Arach', engs. knack, knick 'Arach, frachen', schw. knaka, knarka, knarra, dän. knökke, knage, nds. kraken 'fnacken, frachen'. Zu Grde liegt eine Wz., die dem G. eigen ist. Leohs zu knicken, biegen.

Knan, Knan m. mhd. genanne, gnanne aus genaume, ahd. ginammo eigtl. 'desjelben Namens' (wegen Botg des gesj. gleich, Geselle 2c.) 'Namenvetter', ichon mhd. als Anrede des Sohnes an den Bater und Großvater bezeugt; vgl. hess. Gnenn 'Bater', Eltergnenn 'Großvater', Urgnenn 'Urgroßvater'. Bgl. Knabe.

tnapp Bw. blos nhd., mhd. ahd. nicht belegt, and. hneppr 'enge, knapp', gnapa 'abhärnen, abnehmen, schwinden, ermatten', gnaga 'nagen', hneppa 'abknippen, kurz absichneiden, verstümmeln', hneppiliga 'spärlich, knapp, mager', engl. gnaw 'nagen', schw. dän. knap, ndl. nauuw 'enge, knapp, filzig, genau' 20., ndd. knapp (für gehnapp?) 'knapp', schw. gnaga, gnag, dän. gnave 'nagen, daß Ragende'; vgl. genau. Ndl. knap 'knapp von der Zeit, eilig, gleich, gewandt' 20.

Inappen 3m. von Hunden: 'plöglich beißen, schnappen', 'wilddieben', erst ahd. belegt, ndl. knappen 'effen, hurtig zugreifen',

wohl zu ichnappen, wie ber folgenbe Rnappfad zu Schnappfad.

Rnappjack m. nol. knapzack Querfack, Schnappfack (boch vgl. nol. knappen 'effen', wonach das nol. W. Effack bedeuten kann), vgl. auch engl. knapsack Vorrathsack, Speisejack, Futtersack, f. knappen, schnappen.

Anapper m. 'Bildbieb', auch Bil= bertinapper(Bildpretinapper), zu fnappen.

fnarren Zw. mhd. knarren, gnarren 'fnarren, fnurren', and. gnarra 'raufchen, murren, murmeln', gnurra 'fnurren, raffeln', engl. gnarr, schw. knarra, knarka, dän. knarke, nbl. knarsen 'fnarren'. Bgl. fnireren, fnirschen, fnurren, schnarren, schnurren, schnurren,

Rnauser m. aus mhb. knuz 'fect, verswegen (gegen Arme), hochfahrend'? — Das mhd. W. hat doch nichts als eine entsernte äußere Ühnlichkeit. Biel näher liegt Ersklärung des W. aus genau 'farg, filzig' 2c., Knauser also für Genauser 'Genauseiensder'; vgl. übrigens schw. knussla 'fnausern', knusslare 'Anauser' 2c., dän. gnie 'fnausern', gnier 'Anauser', gnieri 'Anauseri'.

Rnebel m. mhb. knebel, ahb. knebil 'fesselndes Querholz, Quereisen, Strick, Fessel, Knöchel (des Pserdes?)', and. knefill 'Psahl, Stock', goth. \*knabils, ndl. dän. knevel. Bedenkt man das Verhältniß von goth. \*nabala 'Nabel' und gr. ομφαλος, so darf man für goth. \*knabils außerg. eine Wz. gombh, gonbh vermuthen (vgl. gr. γομφος 'Pssock, Nagel, Keil'; doch wird dies gewöhnlich zur Sippe von nhb. Kamm gestellt). Vgl. Knüppel und Knebel als 'Mittel zum Spannen eines Seils durch Drehen', was die Grobtg ergibt.

Knebelbart m. ndb. ndl. and. kampr, kanpr, goth. \*kanipa?, agi. cenep, altfries. kenep 'Schnurrbart', mudl. canesbeen 'Bangenbein'. Das B. gehört wohl zu Knebel; Knebelbart wird zwar nhb. für Kinnbart gebraucht, bedeutet aber im Grde nur 'gedrehter, geknebelter Bart', was sowohl vom Schnurrs, wie vom Kinnbart gelten kann.

Knecht m. mhd. kneht, ahd. chneht 'Knabe, Jüngling, Bursche, Mann, Knappe', oft auch 'Held'; vgl. and. knekt 'Bube, Soldat', ags. kniht 'Knabe, Jüngling, wafenfähiger Mann, Held', engl. knight 'Ritter', schw. knekt 'Bube, jedoch nur im Kartenspiel', dän. knogt 'Knecht, Kerl, Bursche,

Gefell', noll. knecht 'Anecht, Dienstmann' zc. Wegen der Botg-Entwicklung von Knecht vgl. ags. mago Sohn, Knade, Mann, Rece' (s. auch Kerl). Zugehörigkeit von Knecht zu Wz. ken, idg. gen (l. genus, gr. γενος 'Geschlecht', s. gigno, gr. γιγομαι 'gesbären' 2c.) ist möglich; doch dürste richtiger, wie bei Knabe zu ersehen, für Knecht — ken 'Mann', eht (für aht, bath) 'bienen', — also Manndiener oder Dienstmann zu setzen sein, j. Knabe, König.

Rneip m., auch Kneif, Knipp 2c., Messer mit 'hakenartig gelogner Spige'; schwäb. Habe (s. de.), and. knifr (vgl. kneif 'Bwicker, Bange'), engl. knife, schw. knif, ban. kniv, nbl. knijp 'Kneip, Messer', zu kneifen, kneipen, weil dasselbe zum Absknippen zwischen Daumen und Messer beim Beschneiden bünner Bweige, beim Traubenslesen ze. verwandt wird. Schusterkneip ist ein zum Bearbeiten des Leders an Schuhen an der Spige abgerundetes sehrscharfes Messer ohne Heft. Bgl. noch and. hneppa, engl. knep, nip 'abschneiden, verstümmeln'.

Kneipe w. erst ahd. knip 'Hurenhaus, Bogelfalle', dan. kneipe 'Schenke'. Gine student. oder Handwerkburschendzchug für 'Trinkhaus', vgl. trinken 'pepen, kneipen'.

**fneiben** Zw. früh nhd. ndd. knipen (f. auch fneifen), ndl. knypen fneifen, zwicken'; vgl. and. bnefa 'mit ber Fauft paden, ergreifen', wohl nicht zu ags. hnipan, hnipian 'sich neigen', sondern zu einer Wz. knip 'fneisen' (doch s. and. hnep, hnefi 'Faust'), aus der auch mlengl. nipen, engl. nip 'fnci= fen' stammen; vgl. noch schw. knipa, ban. knibe'fneipen'; kn-oberhn-im Unlautmaren für \*ga- hnipan zu deuten. 283. knip steckt auch in lit. knibti 'flauben, zupfen', knebti 'kneisen', das vom G. entlehnt ist. Falls man die Anlaute k und h für g annimmt, (biefes für Borglied ge-), muibe die BB. gnip, oder eigtl. nib zu jegen fein, wogu bann lit. gnybti 'fneifen', gnybis 'Rniff' fich ftellen. (Das Lit. enthält eine große 3ahl g. W!)

fniden 3w. erst nhb. ndb. knikken bersten, spalten, brechen', engl. knick'knicken, knacken, and kneikja, schw. knäcka, dän. knäkke, kann zu Genick (nicken) und zu Knic 'zustnicken (unter einer Last, zustnechen) gehören. Bgl. übris

gens Anaden, fneden 'brechen', Anid 'Begwendung, sbiegung', f. Anie.

tnippen 3w. befchneiben, ftugen, abfchneiben, abhauen' zu Rneip, f. b.

fnirren 3w. mhd. knirren 'fnarren', schw. knarka, dän. knirfke, knarke, ndl knursen 'fnirschen'. Wegen Verwandtich. vgl. girren, knirschen.

tnirichen 3w. mhd. \*knirsen zu folgern aus knirsunge w. 'das Nnirschen' und zerknürsen 'zerdrücken, zerquetschen'; wegen sch auß s nach r wgl. Hirsch, Arschen', wall knarsen, knersen 'fnirschen, frachen', knarsetanden 'mit den Zähnen tnirschen', and. gnista 'fnarren, fnirren, fnirschen', gnistan 'mit den Zähnen fnirschen', engl. gnash, schw. knastra, knarka, dän. knirke 'fnirschen', gnidsken 'das Anirschen'.

knisten, aus mhd. knistunge 'bas Anirschen', \*knisten, aus mhd. knistunge 'bas Anirschen', and. gneista 'Funken geben', schw. gnistra, dän. gnistre 'funkensprühen', ndl. knitteren 'fnistern'; vgl. schw. gnista, dän. gnist 'Funke'. Grobbtg ist 'funkensprühen mit leichtem Geräusch'. Man sieht auch an diesem W, daß alle diese vermeintlichen nhd. laut nachahmenden Neuschöpfungen in Wirklichteit uralte g. Wortschöpfungen sind, die allerbings wohl uransänglich, wie die meisten W. aus irgend einer Lautnachahmung entstanden sind.

Anittelvers m. 'ungleicher, holperiger Stab oder Neim', erst nhb., Anittel md. für Anüttel, Knüppel. In alten Zeiten wurden die Wege dadurch sahrbar erhalten, daß man die Vertiefungen und ausgesahrnen Geleise mit quer gelegtem Astholz (Anitteln) füllte, woraus die sogenannten Anittel oder Holzwege entstanden. Diese Wegdeckung war natürlich sehr holprig und wurde diese Eigenschaft auf holperige Gedichte übertragen; vgl. schw. dän. knittelvers. engl. hobblerhyme.

fnittern Zw. 'glatten Stoff zus. druden, zerknittern', dän. knittre, ndl. knitteren, zu kneten, Knoten zc. Bgl. and. knytja 'zus. binden, packen', knyta 'knüpfen, binden, besfeltigen'.

Knöchel m. mhd. knöchel, knüchel 'Anöchel' foll Berkleinerung zu Anochen sein(?), doch vgl. mhd. knoche, and. knúi, ags. cnucel, mlengl. knokil, cngl. knuckle, schw. knöl, knoge, dän. kno, knokkel, ndl. knokkel. Daß Knöchel nicht eine Berkleinerung von Knochen, ergibt sich aus den and. ags. schw.

ban. B., — welche Mba. für Anochen ben, been haben. Die Grbbbtg bes B. ift, wie bei Anie, Genick ic. ausgeführt, Gelenk, Biegung'. Jedenfalls ift Anöchel älter wie Anochen, wie die and. ags. Be weisen und ist ersteres nicht von letzterem abgleitet. Auch widerspricht mhd. knoche 'Anöchel' der angeblichen Abltg.

Knode w. 'Bünbel, Bund Garn', erst nhb. ndd. knocke; vgl. and. hnokki 'Hafen, durch welchen der Faden an der Kuntel läuft', hnokkin 'gebogen, gefrümmt', hnúka 'gefaucht sitzen, hoden' 2c., ags. \*cnycce, mlengl. knucche 'Bündel (z. B. Heubündel)', engl. knitch 'Holzbündel', vgl. and. kneykja 'zus.schnüren mit Gewalt', kneikung 'ein Jus.schsen, Umspannen'; goth. \*knuka, \*knukjan sehlen. Bgl. nhd. Noden 'Broden, Klöß in der Suppe'. Grobbtg ist: 'etwas zus.gefaßtes, verbundenes'.

Anödel m. mhd. kuödel Gewächsknoten, Anödel in der Suppe', soll Minderung zu dem unter Anoten behandelten mhd. knode 'Anoten'; vgl. übrigens and. knöttr 'Augel, Ballen', zu and. knods 'kneten'. Anödel schließt offenbar an kneten, vgl. goth. hnuto 'Anoten, Anüppel'. Endung sel ist nicht verkleinernd, s. sel, vgl. Augel.

Knollen m. mhd. knolle Erbicholle, Klumpen' überhaupt, ahd. \*chnollo fehlt; vgl. and. hnalle Knüppel, Keule', hnykill Knäuel', agi. enoll, engl. knoll Högel', schw. knöl 'Luswuchs, Knoten, Knollen', dän. knold Knollen', ndl. knol 'Nübe', knobbel Knollen'; zu Knaul, fnäulen 'zuj.drücen, wickeln'; vgl. kurheff. knüll 'Knollen (am Leibe)', j. Knäuel.

Anottern Zw. 'murren, knottern', and. gnydja (nuddi); vgl. schw. gnida 'abreiben (ber Hirfch sein Geweih), geigen', gny 'Ge-räusch, Gepolter, Geklirr'.

tnuffen 3w. 'mit ber Faust stoßen, vuffen', and. gnusa, gnupa 'herabdrucken, stoßen', schw. knuffa, dan. knubba, ndl. knoffelen. Zu Knauf — als 'Faustgriff', oder besser zu Knöchel s. Egl. engl. cuff 'knuffen'.

fnurren (3w. 'halbunterbrücktes Bellen der Hunde' 1c., and. gnurra 'fnarren, brums men, fnurren', engl. gnar, gnarl, schw. knorra, knota, dän. knurre, nbl. knorren 'fnurren'; vgl. murren, s. knarren.

Rnute w. nhb. aus ruff. knut (bas | wohl vong. Rn üttel ftammt), vgl. Beitiche;

vgl. and. hnuðr 'Rugel, Ballen', goth. hnuho 'Spigpfahl', and. hnydja 'Rnüppel, Stößer, Hamme', f. Anüttel, wo bie Ertlärung als 'Stock ober Strick mit Knoten' gegeben ift.

Robalt m. nhb. nbl. kobalt, engl. cobalt, schw. dän. kobolt, "unsicheren Ursprungs"; zu Kobolt Berggeist.

Roch m. mho. koch, ahd. choh (hh); aj. nbl. ban. kok, schw. kock, ags. coc, engl. cook, and. kokkr 'Koch', — foll vom L. entlehnt fein, und vor der hd. Lautverschie= bung, also spätestens im 6. Jahrh. gleich= zeitig mit Ruche nach Deutschland getom= men fein, als die Roch= und Gartenfunft bort eingeführt murde! - Borber haben die Germ. wahrsch. von der Luft und rohem Fleisch 2c. gelebt! Es ist dies so eine ber beliebten unbewiesenen und unbeweisbaren Annahmen, womit irgend ein g. 28., bas nicht im Goth. belegt ift, ja manchmal trop biefem, ohne weiteres für aus bem Q. ent= lehnt erklärt wird. (Doch f. hierüber die Ginleitung.) Begen bas 28. tochen als g. 28. wird geltend gemacht, daß die G. dafür ein andres W. (fieden) gehabt hätten; als ob es im G. wie in andern Sprachen, nicht für die meisten Gegenstände mehrfache Be= zeichnungen gabe. Das angebliche Grbm. 1. coquus fomnit pon 1. coquo, coquere 'kochen', dessen Herkunft so wenig bekannt ift, daß man basselbe als Nachahmung eines Naturlautes aufgefaßt hat; da aber biefer Naturlaut nicht näher bezeichnet wird, so ist bieje Unnahme zurudzuweisen; es ift viel= mehr in diesem Falle, wie bei fo vielen andern alti. 28., Entlehnung aus bem Rg. anzunehmen. L. coquere (genauer \*coquare?) bedeutet übrigens: 'burch Feuer zubereiten, brennen, dörren, ausborren, austrodnen, Biegel, Ralk brennen, schmelzen, im Feuer härten, an ber Sonne, in ber Luft trodnen, borren, zeitigen, reif machen' zc. Wo hier der fragl. Naturlaut stedt, ist unerfindlich. — Auf g. Gebiet begegnen für kochen: mhd. kochen, ahd. chohhen (goth. wulon, af. wallan [mallen] 'fieden'), and. kokkr 'Koch', kóf 'dicker Dampf, Dunst', kuggr, engl. ndl. cog, kog 'Schiff, Kahn, Boot', wahrich. überhaupt Befäß (wie andre Bzchng. für Schiff), kaggi 'Jog, Gefäß', engl. cook, schw. koka, ban. koge, ndl. kokan 'kochen'. Im Uf. Ugf. war bas entfpr. 28. für kochen jelbstverständlich auch vorhanden, da diese

Sprachen die Bzchng Koch besaßen, und tochen bem Begriff Roch felbstverständlich weit vorausging. Bgl. noch and. hugga 'erquicten, laben, stärken', hoka 'manken, ichwanten, ichrumpfen, einschrumpfen, gittern, beben', kakali 'irdner Topf', kakari 'Töpfer, Rachler'. — Bgl. noch nhd. Rachel, Rohle, Roje, Ruchen, Rüche. Will man das 1. 23. von einem Naturlaut ableiten, der wohl dem des Rochens entspricht, so vieten sich auf 1. Gebiet feine Bermanbte, bagegen auf g. nhd. hauchen, tauchen, teuchen, schmauchen, fauchen, quieken, an bie ahd. chobbon unmittelbar anschließen kann. Bgl. noch oben angeführtes and. kóf (Stamm kó) 'Dampf, Dunft'. Das G. hat noch andre 23. für tochen: quellen (wallen) (Kartof= feln werden gequellt), ftofen, sieden, bropeln (bie Bäsche wird gebropelt). Die Bildung des ahd, chobhon aus I. coquere ist unmöglich, beswegen mußte bas abge= leitete 28. Roch vorausgestellt und für cocuus ein nicht vorhandenes \*koko einge= schoben werben. Die Abltg ber roman. 23. ital. cuocere (jpr. quotschere), fz. cuire, aus coquere ift ebenfalls eine ber Feststellung noch fehr bedürftige Sache. Vgl. noch Ruchen, Röcher. Q. bullire fieben, tochen, sprudeln', ital. bollire, fz. boullir — vom g. bula, bolle, 1. bulla 'Blase, Kugel' — 'Bla= fen werfen' ift bom Rg. (Tust.) entlehnt, mas fehr bezeichnend ift; val and. bulla 'fieben, auftochen, = wallen'.

Röcher m. mhd. kocher, ahd. chohhar 'Pfeilköcher' und allgemein 'Behälter', auch mhd. kochaere, ahd. chohhari, mhd. koger, keger, and. kögurr (vgl. and. kaggi Gefäß, Faß', kuggr 'Schiff, Rahn' zc.), 'Röcher' nur erhalten in kögur-sveinn Köcherjunge', da= ju kögur-barn 'Widelfind', kögurr 'ge= fteppte Dede, Bettbede' und 'Widel' (fiehe 'Widelfind') — and. kögurr schließt an nhd. Rocher 'Dece' - Grobbta ift 'Hulle. Behalter', was auf Dede und Röcher paßt; - ferner vgl. ags. cocur, mlengl. coker, ist. koffort, norm. kogge, engl. quiver (vgl. isl. kofr, d. Roffer), schw. koger, dan. kogger, ndl. koker 'Köcher'; zu and. kögurr 'Bidel' und 'Röcher' vgl. and. köggur (Mz. köglar) Gelent, Bander (ber Finger und Behen)', aber auch 'Wickelschur, Deckelban= der'. Ugl. noch and. kökkr Ballen, Klum= pen (als etwas verbundenes, zusammen= hängendes)', and. kykja, kingja bebeden,

überbeden', kinga (kongr) 'Spange, Busennadel, "Schmuck', engl. cog 'Boot', cokor 'Bootmann, Fischerstiefel'. Bom G. entlehnt ist afz. cuivre 'viereckiger Korb', ml. cucurum (aus hd. Koffer und Koker).

Röder m. mhb. köder, koder, keder, korder, körder, kerder, querder Lodipeisc, Köder, Flisslappen von Tuch und Leber', ahd. querdar hat dazu noch die Bdig (Lamspens) LeuchtesDocht'; vgl. aber and. kveykr, engl. wick 'Wichen, Docht'; dagegen and. kjöt, ket, schm. kött, dän. kjöd 'Fleisch', schott. ket 'Aas (vgl. hb. Geäß 'Futter')'. Da Köder als Lockspeise nur von Fleisch gebraucht wird, so ist anzunehmen, daß Fleisch der Grobegriff des W. ist; vgl. noch ndl. aas, lokaas 'Köder', engl. lure 'Köder, Aas (Luder)'.

Roffer m. nhb. nbl. koffer, and. kofr, koffort 'Schrein, Kasten', engl. coffer, schw. koffert, dän. koffert, kuffert; vgl. and. kosi 'Schuppen, Hütte', kost 'Haube, Kutte', kufungr, kudungr 'Schneckenschaale', kufa 'aufhäusen', kufr'Dberlastaus Dect', köggurr 'Köcher, Behalter', mlengl. engl. quiver, bavon entlehnt afz. cuivre 'vicrectiger Korb', wovon fz. cosfre, ml. cosferum, cosfrus. Vgl. Kober 'vierectiger Korb', Kufe, Kiepe 'Rückenkorb', s. Koben.

Rogel w. 'Gogel, Mantel mit Kopibes beckung mit ein Paar Löchern für die Augen', vgl. and. kofl 'Kapuße, Haube', kogla 'gucken, gloten', koga 'ftieren, ausblicken'. Einige wollen das W. von der spitzauslausenden Kapuße 'Kegel' ableiten; es gehört aber wegen der Gucklöcher zu Gucken, kucken.

Rohl m. mhd. ahd. kol, auch ahd. choli, mhd. koele, koel (vgl. md. Kehlfraut, Rielfraut, alem. choel, kel, ahd. cholo m., mhd. kole, kol, ahd. chola w., and. kál, agf. cawl, mlengl. caul, coul, engl. cole, mba. kail, kal, jchott. kool. jchw. kål, dän. kaal, ndl. kool, tymr. cawl. Fz. chou ift, wie choueroute 'Sauerfraut' zeigt, vom D. ent= lehnt. Dieje gange g. und tg. Gippe foll nun, ohne irgend welchen Rachweis, im 6. bis 7. Jahrh. (also in geschichtlicher Zeit) von 1. caulis 'Stengel, Stiel', auch 'Rohl= stiel', gr. xardog 'Stengel, Stiel'), entlehnt fein. Da das eigtl. l. B. für Kohl: brassica, von brasicalar 'Müchengewächs', hieß. jo ift es schon an sich unwahrsch., daß bas in allen g. Mda. enthaltene g. W. vom 1. caulis entlehnt jein follte. Übrigens ift 1. caulis, gr. xavdos 'Stengel, Stiel', ibg. und allen ibg. Sprachen gemein; vgl. hb. Keule, Keil, Kiel, Kolben 2c. Kohl ifteinechtg. W.

Rohle w. mhd. kole w., meift kole, kol m., kol s., ahb. cholo m., chol s., anb. kol s. Mz., — vgl. and. kulna 'bas Auslöschen von brennendem Holg', woraus fich folgern läßt, daß Rohle eigtl. 'abgefühltes Holz' bedeutet, wie das beim Rohlenbrennen in Meilern in der That der Fall ist; vgl. ags. col f., engl. coal, fcm. kol, ban. kul, nbl. kool 'Rohle'; vgl. heff. Kole 'Haufen, Mei= ler', mas mit ber Erflärung zu and. kulna 'Ausgehen vom Feuer' stimmt. Bgl. noch and. kylno w. 'Brennojen, Töpferojen' 2c., agi. cylne, engl. kiln, letteres 23. mahrich. zu heff. Role 'Meiler'; vgl. altheff. verkol= len 'vor Ralte erstarren', ahd. kolan 'frie= ren', kuol 'fühl', engl. cool 'fühl, falt' 2c. Bal. wegen Ahnlichkeit der Bildung: Lösch 'die burch Einsprigen von Wasser in ben Feuerherd abgefühlten Herdkohlen'. Doch val. auch schw. kylla 'einheizen'. Da Kohle unzweifelhaft aus abkühlen (f. and. kulno) entstanden ist, so find aller Bahrscheinlich= feit nach heff. Role 'Meiler', and. kylna Brennofen' 2c., sowie schw. kylla 'heizen' nur Abligen von Rohle.

Rohlrabi m., Kohlrabe, Kohlrübe w., ndl. koolrabi, schourave 'Kohlrübe', ital. cavoli, raba 'Kohlrübe', s. Rübe. Da Kohl, ebenso wie rabi (vgl. ahd. raba, mhd. rabe 'Rübe') g., so ist Kohlrabi ein gut g. B.

Roje w. 'Rammer, Hütte, Schiffichlafsraum, Hängematte, Schlafftelle', schw. koj 'Roje', koja 'Hütte', ban. koje, koie, nbl. kooi 'Kvje'. Bgl. Kajüte, Raue, Roben, Hütte.

Rolt, Kulf m. ndb. ndl. kolk 'Strubel, Wirbel, Abgrund, Loch', mb. Austolfung 'Ausspülung, Bertiefung einer Stelle im Flußbett, Ausspülung einer Uferstrecke', vgl. and. hylr (holr) 'ein Loch ober eine tiefe Stelle in einem Flusse'. Die Heranziehung von str. gargara, I. gurges 'Strubel, Wirbel, Abgrund' (ind. I. r = g. 1) ist zwar nicht ganz abzuweisen, liegt hier aber boch etwas sehr ferne. Kolk kommt von Kaul, Kaule 'Höhler, und bedeutet 'Ausshöhlung' in einem Flußbett, vgl. schw. häl 'Hohle, dän. kule 'Grube, Höhle, kulk 'Rehle, Schlund', hess. Kule, Kaule 'Grube' (Mistule, Steinkule, Lehnkule) (1352 bes

zeugt: kule, 1343 kaule); bazu mb. heff. Kaute, Kute 'tiefe Grube', Kutte 'flache, kesselsatie Bertiefung'; vgl. altir. cuil 'Ece, Winkel, Höhle', cuithe 'Brunnen, Pfüße, Kaute'.

1. Koller j. m. mhb. koller, kollier, gollier, goller j. 'hiebfester Wassenrock von Leder', and. bryn-kolla 'Panzerhemb', engl. collar, schw. kyller, dän. köllert, nbl. kolder 'Roller, Kleid, Rock von Büsselleder', oberhesse Köller 'Rock, Kragen'. Auch dieses W. soll von sz. collier, was etwas ganz anderess bedeutet (ml. collarium, altl. collare 'Hundeshalband'), entlehnt sein, was aber als äußerslich und begrifflich unzutressend, zurüczusweisen ist. G. Koller gehört, wie schw. kyller beweist, zu 'Hülle'; vgl. auch Kolter.

2. Roller m. 'Bferdefrantheit', mbb. kolre 'Roller, ausbrechende oder ftille Buth', ahd. cholero 'Roller, Wuth', and. kvöl 'Qual', kolla 'den Kopf anstoßen, schlagen', schw. koller (vgl. kullra 'wälzen, kollern'), ban. kuller, nbl. kolder 'Roller', wird an= genommen als entlehnt aus nachgr. xolega, ml. cholera, ital. collera, fz. colère, aber mit Unrecht; benn bas 28. ift in allen g. Mda. verbreitet und findet feine ausreichende Erflärung auf g. Gebiet, mahrend der Ent= lehnung aus dem gr. l. 29. schon sprachliche Bebenken entgegen stehen. Bgl. noch and. kolla 'vor den Ropf stoßen', schw. kollra, kullra 'follern, rollen, wüthen, auch vom Balzen der Auerhähne', was auf g. und ibg. Abtunft bes 23. hinweift. Bgl. noch and. kula 'Rugel', wozu ein entspr. 3m. fehlt, aber als \*kula oder \*kullra anzunehmen ist. Bgl. gr. xodn 'Jorn, Wuth'.

Rolter w. mhd. kolter, kulter m. w. j. 'gefütterte Steppdecke über das Bett' ober vielmehr 'wollne Bettbede', foll aus afg. coultre (vgl. ital. coltra Bettbede, Leichen= tuch') entlehnt sein; da indeg die Herkunft bes afg. 28. aus bem Q. nicht nachgewiesen ift, fo ift ohne Beiteres beffen Herkunft aus bem B. anzunehmen. Es fann folglich von einer Entlehnung bes g. 23. aus bem Ufz. nicht gesprochen werben. Bgl. auf g. Bebiet: and. kult 'Steppbede', engl. quilt 'Dede, Matrate, Bolfter', and. hulstr, goth. hulistr, ags. heolster, engl. holster 'Hulle, Bulse, Dede, Saut, Behäuse, Bettüberzug, Futteral, Leichentuch' 2c. Der Übergang von h zu k oder ch bedarf im B. feiner Erläuterung, vgl. noch and. hulda 'bebeden, verbergen, verbullen'.

Roppel w. i. mbb. koppel, kopel, Feffel, kuppel w. m. f. Band, Berbinbung, bes. Hundefoppel, bann Hundeschaar, auch Schaar überhaupt', fchm. nbl. koppel, ban. kobbel; engl. couple, wie fz. couple, find in ber Schreibung romanifirt, das zu Grunde liegen follende 1. copula, ml. cupla (dies auch in der Bota Jagdhunde am Leitriemen') erscheint erft turz vor Chr. und ist barum an sich verbächtig, vom Rg. entlehnt zu fein; ndl. koppel Baar, Roppel, Menge, Trupp' schließt an and. hop 'Haufen, Trupp, Flug' 2c., vgl. auch and. kippa 'heftig angieben, aufziehen, einziehen (ber Segel), ziehen' (also dasselbe, wie l. copulo), dazu kippa 'ein Bündel', engl. agf. boop, hop 'Reif, Ring, Umfaffendes, Zusammenbin= benbes'; bazu and hepta, hefta 'zus.binben', hepting 'Jaum'. (Wegen k für h beachte zahlreiche g. 2B. insbesondre im And., die jowohl mit h als mit k in ähnlicher ober gleicher Botg erscheinen.)

Roralle w. mhb. koralle m. nach ml. corallus, l. corallium, gr. κοραλλιον; doch vgl. nbl.korre 'Austernnest', korrel 'bas Rörnchen', koreel 'Koralle'! was auf germ. Bildung hinweist. Bgl. noch and. korra 'rasseln'.

toppen 3w. oberd. 'aufstoßen, rülpsen', : vgl. and. gubba sich übergeben.

Rorb m., mhd. korp (b), ahd. chorb, korb (Hi. korbes), auch churib, Mz. churbi, and. karfa, korf 'Rorb, Bundel, Bufchel, Traube, Buten, Anoten, Bund, Nest, Bufch, Rette (von Bögeln), Beule, Geichwulft', vgl. and. kerfi (ags. cyrfi, jchott. carf, nhd. Kerbe) Büjchel, Bundel, Geschwulft, Geschwur'. kreppa 'ballen, paden, umfassen', kreppa 'Reuse, Korb', kroppr 'Kropf', ahd. chrezzo, mhd. krebe 'Rorb', engl. corb, sdiw. korg (auch 'Kiche'), dan. kurv, ndl. korf, ndsächs. Korf 'Korb'; vgl. noch jchwäb. Kräbe 'Trag= forb, Reff', sowie nhd. Arippe, mhd. krebe (vgl. wegen Korb und Krippe, Bort und Brett). L. corbis hat im L. keinerlei Berm. ift alfo (es wird erft von Cic. erwähnt) mahrich. vom Ag. entlehnt, nicht umgekehrt, wogegen fcon die große g. Sippe und insbes. auch der Umstand spricht, daß das g. 28. mit ver= ichiebenen Ablauten erscheint. Übrigens scheint, abgesehen hiervon, l. corbis in uhd. 1. Reff (f. de.) einen alten Berm. zu be= figen.

Rorinthe w. 'fleine Rosine', fruh nhb. fz. corinthe, jebenfalls vom Namen ber Stadt Korinth, also Gigenname.

Rorl m. früh nhd. dän. schw. kork, ndl. kork, kurk 'Kortholz, Propf, Kort', durch ndd. Handelvermittlung aus span. corcho (spr. cortscho) 'Kortholz, Pfropf', woher auch engl. cork. Die Abltg bes span. 28. von 1. cortex 'Rinde' ift sowohl wegen ber außeren Bestalt, als auch wegen ber allgem. für alle Rinden, also nicht blos für die der Korkeiche. gültigen Bbtg nicht mahrich. Bgl. hiergegen and. korka Abfall', was mit Kort in ber Botg ftimmen murbe, - fobann megen nur äußerer Ahnlichkeit and. korki (gal. coirce) Safer', ferner and. korkna 'schwinden, ab= fällig werben, abnehmen, ausarten', korkr 'Korf' isl., and. korga 'Hefe, Kahm, Boben= fat' 2c., mas auf 'Haut, Rinde' weist. Bgl. noch and. hrak- 'libel' (bie Rinde als un= brauchbares), hrukr 'Unname' - hrukka 'rauhe Stelle auf der Haut', auch 'rauhes Tuch' ('Rinde'?), 'runglich', urverw. mit 1. ruga, val. goth. hrugga 'Stab'.

Kornelle w. Kornelfirsche, Hornbaumstirsche', schon ahd. cornul, cornulbaum, ags. corntreo, engl. corneliantree (vgl. engl. kernel 'Obstfern oder Stein'), schw. kornelbärsträd, dän. kornelträ, höggebärträ, ndl. kornoeljeboom Hornbaum'. Das W. soll von 1. cornum Kornelfirsche' abgeleitet sein, woher ml. cornolium, fz. cornouille, ital. corniolo. Da aber das Grdw. 1. cornu, kelt. (also kg.) karnon, karnux (in 1. Gestalt), gr. xeqas Horn' bedeutet, daher, wenn 1. cornu nicht von kg. karnon abgeleitet, minsbestens idg. Urverw. anzunehmen ist, so ist die Entlehnung des g. W. vom L. zurück zu weisen.

Rörper m. 'Leib, Stoff, Gegenstand', soll in der mhd. Zeit (13. Jahrh.) als korper, körpel, körper aus 1. corpus, genauer aus Stamm corpus, corpor (Wz. cor-), entlehnt sein, mit welchem 1. W. das Altg. ein urverw. W. aus gleicher Duelle (idg. krp) besist: ahd. href, as. hreo, hreogi 'Leiche', ags. hrif 'Mutterleid', vgl. and. krof 'das auss geschlachtete Thier' ('ohne Eingeweide'), and. greppr 'Geschöpf, stremdartiges Geschöpf, 11ns geheuer', auch 'Dichter ('Schöpfer')', gripr 'greisbares Ding, Werth, Geldwerth, Vieh (als Vermögentheil)', gripa 'ergreisen, greisen', gröptr 'Inhalt, Krips, Eitersack, Butel' — stimmt alles mit Körper 'Greif-

bares': val. noch and. hroppr Gemeinschaft, Abtheilung', hreppa 'fangen, greifen', schw. kropp 'Rorper, Leib' in allen Botgen bes 23., dan. krop 'Leib, Körper, Rumpf'. Wegen dem Verhältniß von h und k im Un= laut vgl. 'Ring', af. hring, nhb. Kring (Aringel, Ringel), wegen krop zu Rör= per, f. Brett zu Bort. Bgl. noch Rropf, Berippe, Beraib als 'Greifbares'; ferner goth. \*karkon: and. krakka 'frachen'. Für Rörper bestehen im G. noch af. lif 'lebender', lik 'todter, lebloser Körper, Leib', s. Leich= nam, Leib. Rörper ift nach Borftehendem ein echt g. W., das sich nur an ein ml. corpor anlehnt und davon nur äußerlich beeinflußt fein kann; val. Kraft, and. kröptugr, kraptr 'start' (isl. krafr 'start').

Rorfar m. 'Seerauber' eigtl. 'Rreuzer', vgl. schw. korsa 'freuzen', korsar 'Seerauber'.

Koft w. (im 16. Jahrh. auch m.), mhb. koste, kost 'Zehrung, Speije, Lebenmittel', and. kostr. m. (zu kjósa 'wählen, auswählen') 'Lebenmittel, Borrath, Auswahl, Mittel' 2c., schw. kost (kosthåll 'Speisung'), dän. kost, ndl. kost 'Nahrung'. Bgl. af. koston 'versuchen', and. kosta 'versuchen', goth. kustus 'Prüfung, Prüfstein, Vedarf (Mangel, 2. Cor. 11), Bersuchen, Untersuchung', gakusts 'Probe'; vgl. noch tiesen. Im and. wie im d. W. berührt sich Kost 'Lebenmittel', mit Kosten (s. ds.). Die Verdächtigung der g. Abstammung dieses W. (aus 1. gudus), das and. goth. bezeugt, ist unbedingt zurück zu weisen.

Rosten Mz. mhd. koste, kost w. m. 'Werth, Preis einer Sache, Aufwand', abb. kosta w. foll mit Gewalt von einem ml. costus m. costa m. (ital. costo m., f3. coût m., span. costo w.), aus 1. constare zu ftehen tommen', entlehnt fein, und bas wird von berf. Seite angenommen, die Roft m. und Roften Mg. als eigtl. guf. gehörige 28. bezeichnet. Bahrend doch erfteres (ohne Berdächtigung geht es freilich nicht ab) nach= gewiesenermaßen g. Abstammung ist. Wie aus l. constare lautlich ml. costus werben tonnte, ift unbegreiflich. Man muß viel= mehr annehmen, daß die gange roman. Sippe bom G. entlehnt ift. Bgl. and. kostr in jeiner umfajjenden Botg, and. kostan w. 'Rosten, Mühe', kostigr 'fostlich' 2c. mit großer Sippe, engl. cost, schw. kostnad, ban. kostningr, bekostning, ndl. kosten; f. Roft w. und 1. und 2. foften.

1. toften &w. 'versuchen', mhb. kosten 'prüfen, beschauen, schwankend prüfen', ahb. as. kosten, and. kosten, ags. costian, engl. fehlend, schw. dän. ndl. nur als Dw. vorshanden. s. Kost und Kosten, 2. kosten.

2. toften 3w. 'zu stehen kommen', mhd. kosten 'zu stehen kommen, kosten, versuchen, prüsen', and. kosta (für kosten 1. und 2.), ags. costian, engl. cost, schw. kosta, dän. koste, ndl. kosten 'kosten, zu stehen kommen'; kosten und Kost, 1. kosten. G. Wz. kus, vorg. gus ist urverw. mit 1. gustare 'versuchen, schmecken, kosten', gr. yevoros yevua 'Vorschmack, Probe'. Vgl. Gaumen, md. mda. Gusch 'Mund', and. gusa 'auße

ipeien', gutta 'gurgeln'.

foitipiclia Bw. erft im letten Viertel bes vorigen Jahrh. in schriftl. Gebrauch ge= fommen. Es enthält aber ein altes 28., das sonst abhanden gekommen ist und auch in biefer Bufftg bereits eine ben Urfprung ver= bunkelnde Underung erfahren hat; mhd. spildec 'verschwenderisch', abb. spilden 'ver= schwenden, verthun' (aus ahd. gaspilden stammt fg. gaspiller); \*kostspildig wäre 'geldverschwendend', für das stammlich dunkle spildig sagte man mit volkmäßiger Um= geftaltung spielig. Bgl. zu ahd. spilden 'verschwenden', engl. spill 'verschütten, ver= gießen, wegwerfen, vernichten, zerftoren, verlieren' (spillage 'Berluft'), ndl. spillen 'vergeuden, verschwenden, verstreuen', schw. spilla 'durch Unachtfamkeit verschütten, fallen lassen, vergießen, verlieren', gå i spillror 'in Trümmer geben, icheitern, zerfallen, fplittern', ban. spilde verlieren, verschütten, übergießen, vergeuben', and. spilla 'verderben, zerftoren, ichlecht geftalten, schädigen, verführen, bestechen' (vgl. noch engl. spelt 'zerbrechen', spoil 'verberben' 2c.), and. spell Berletung, Schaben, Rif. Sprung, Kehler', af. spildion 'zerstückeln, tödten', spilon 'sich hin und her bewegen', spil 'Schwingen (3. B. ber Schwer= ter)', wohl auch 'Schleubern, Berichleubern'. Spiel-Spill 'Spiel als Gegensat zu Ernst' ift ein gem. g. Wort., wovon abgeleitet find, außer fz. gaspiller 'verschwenden, verschleu= bern', ital. spillare 'anzapfen, weggießen, überlaufen' spilluzzico 'stückweise'. man fieht, ift im B. ein fteter Wechsel von spilla zu spilda und umgekehrt, und erscheint fomit nhb. kostspielig gang richtig ent= midelt.

Rot, Rote, Rothe w. 'Sutte', ndd. kote,

kot, and. kot, kyta, kytra (vgl. and. hodd 'Kammer, Hütte, Hort') 'Hütte, Häuschen, Landhaus, Bretterhütte, fleiner Bauernhof', goth. \*kut f., \*kuto w. fehlt, agf. cot f., cote w. 'Sutte', engl. cot 'Hous, Butte', cottage 'Landhaus, Bauernhaus', woraus entlehnt ml. cotagium, afz. cotage. Aus engl. cote stammt noch engl. dove-cote 'Taubenschlag', sheepcote 'Schafstall, Hürde', dazu gal. cot. Die weitverzweigte Wortsippe ist gut g.; sie brang ins Slav. (aflov. kotizi 'Belle'), fz. cotte, cotillon, ital. cotta als Bachng von Rleidungftuden schließt an and. kot, engl. coat (vgl. nhb. Rutte, Rittel), af. kott Mantel, Rod', agf. cott 'Balg', welche mit Kot 'Hütte' (vgl. Haut als Bebeckung) nahe verw. find (val. and. hut, agf. hut, engl. hide, abb. hut Haut' und 'Hütte', vgl. 'Rope'. - Rot= faffe m., auch Rosjaffe, Roffat, Rothe, auch Kötter, Köthner, and. kotkarl Be= wohner einer Rote'. - Bgl. noch and. kudungr 'Schnedenhaus', aber auch 'Hütte', kútr 'Kasten'.

Rothe, Röthe w. Gelent am Pferbchuf', erft nhb.: aus nbb. kote, nbl. koot, fries. kate w. Gelenkknochen, ban. koden, schw. knota Wirbelbein, Kothe'. Beitere Bzhngen sehlen.

Koke w. mhd. kotze m. 'grobes, zottiges Wollenzeug, Decke ober Kleid davon', ahd. chozzo m., chozza w., vgl. and. koddi 'Kiffen', af. kot (tt) 'wollner Mantel, Rock', vgl. and. kot, engl. coat 'Rock', agf. codd 'Balg'; vgl. Kutte, woran die unter Kot erwähnten, dem G. entlehnten roman. W. (afz. cote, ml. cotta, fz. cotte 'Unterrock, ital. cotta 'Rock, Chorerock, Chorhemd') anschließen; vgl. noch ahd. umbichuzzi 'Cbergewand', umbichuzzen 'umhüllen, bekleiden'. Man hat an Verw. mit gr. pevdog (Wz. gud) 'Frauenkleid' gedacht? näher liegt zvrog 'Haut', f. Kutte, Kot.

Rötze w. 'Korb, Tragtorb, Rückentorb', auch Kietze, mhd. koetze; vgl. ndl. kooi Bienentorb, Bogelfäfig' z., schw. korg, oberhess. krötz, kretten, krotte 'Wanne, Korb', ahd. chrezzo 'gestochtener Korb in Gestalt einer Lilie (unten spit, oben weit), um auf dem Nücken getragen zu werden'.

token Zw. erst früh nho. hess. köken (auch für frähen), and. hosta, schw. hosta, ban. hoste, nbl. hoest, kugchen 'husten, Schleim auswerfen'. Lgl. gauzen 'Bellen der Hunde'. Hess, kotzen steht sowohl für

'husten, heftig husten, sich räusspern, als für kopen', s. husten.

**Rrabbe** w. 'Seekrebs', mndb. krabbe, ndl. krab, kreeft, and. krabbi, agi. crabba, engl. crab, schw. krabba, dän. krabbe, jedensfalls von krabbe in 'friechen', md. krawele, and. krabba 'friechen, wimmeln', engl. grabble, grope, schw. krafsa, krypa, dän. kravle, ndl. kruiken 'friechen'. Daß hd. W. Krappe erscheint im 16. Jahrh. Krebs ist stammverw.; sz. crabe 'kleiner Seekrebs' beruht auf dem g. W., nicht auf dem l.; ngr. καραβος, ml. carabus 'Meerkrebs' sind dem G. entlehnt, da auf gr. l. Gesbiet keine Anhalte für die Bildung gegeben sind. Bgl. krabbeln.

frabbeln 3w. mhd. krappeln, krabelen, wofür früher nhb. krabeln, md. krawele, vgl. and. grufla, groefla 'auf allen Vieren friechen', krjupa, engl. grabble, grapple 'friechen, frappeln' x., (s. unter Krabbe). Das b für älteres p ist eine häufig vorstommende, rein willfürliche Schreibweise; vgl. noch nbd. nbl. grabbelen 'zus. rassen, rapschen, md. grabschen'. Vgl. greisen. Vgl. noch niederhess, säch, wests. krabe 'fleines Kind, das noch nicht lausen kand, and. groefla 'auf allen Vieren kriechend'. Vgl. Krabbe.

Rrade w. schlechtes Pferd', erst nhb., schw. krake, ban. krakke 'schlechtes gebrechliches Pferd', wohl zu nhb. 'frachen', schw. dan. kraka 'brechen'. Bgl. noch mb. 'ein alter Kracher' — 'ein alter hinfälliger Mensch, ein gebrechliches Thier, Schiff, Ding'.

Krafcel m. erst uhd. vgl. ndl. krakeel (für kräh-geilen 'cifern'?), schw. krakel 'Krafeel', gräla 'frakeelen, zanken'. Bgl. ndl. kra- (für kraaijen 'schreien', Schreie) keel 'Rehle, Hals, Laut, Ton', Krakeeler 'Schreihals'? — Bgl. mhd. Krackel 'Hochemuth'.

Kralle w. erst nhd. wohl zu Krolle, 'von der gefrollten, frollenartig gefrümmten Gestalt der Krallen'; vgl. auch mhd. krellen 'fragen' (vgl. and. kreller 'Geist, Gespenst'), schw. krulla 'früllen, frollen', dän. krölle 'Krolle, Lode', krölle 'frollen, fräuseln'. Lgl. noch Krauen, Kraulen, Krüllen, Rrolle.

Krämpe w. Hutrand', erst ahd. ndd. krempe, wozu das Bw. ahd. chrampf 'gestrümmt', and. krakkr 'eng, schmal'; das unter Krampe zugezogne ahd. chrampf verseinigt die Botgen 'Haten, Rand, Kranz';

ober vielmehr ahd. chrampf bedeutet, wie nhb. Krämpe, Krampe, 'irgend etwas Gestrümmtes, Umgebogenes'; f. Krampf.

Rrampel w. 'Wolltamm', ndb. mhb. krumpel: Verkleinerung ober vielmehr Abltg als Werkzeug zu Krämpe (vgl. wegen sel; Schlägel zu Schlag, Zügel zu Zug zc., wo von Verkleinerung keine Rede sein kann).

fränten 3w. mhd. krenken 'jem. bestümmern, an der Ehre verletzen', eigtl. 'minsbern, erniedrigen', vgl. and. krenkja, schw. dän. kränka, kränke, ndl. krenken; kräusten 'wehe thun, Schmerzen verursachen' kann zu krank gehören; vgl. ränken zu Ränke, dän. raenke 'Hänke, Tücken'.

Kranz m. mhd. spät ahd. kranz, ein eigenth. hd. W., das in dieser Gestalt in gesichichtlicher Zeit in andre g. Mda. drang (?), vgl. and. kranz Flechte, Locke, Kranz, Gewinde, Ring', isl. krans, schw. krans, dän. krands, ndl. krans, and. grandi 'Nank Grenze, Einfassung, Strand', grind 'Einschließung, Pserch' 2c. Bgl. Gränze. Bielsleicht besteht Verwandtschaft mit str. granth '(einen Knoten 2c.) knüpsen, binden', granthis m. 'Knoten', oder mit lit. grandis 'Urmsband, Reis eines Rades' (let. grudi 'Holz zum Einsassen'), sand. grandi, grennd 'Nachbarschaft', grind 'Einssssing jeder Urt', s. Krätze ('Korb').

Krapfen, Krappe m. mhb. krapfe (mb. krape) m. (Bactwert) 'Krapje', ahd. chrapfo m. uripr. eins mit dem folg. W.: nach der haken= oder klauenartigen Westalt des Backswerks benannt, s. Kräppel (md.). Oberhesse, krepen 'stochern', kreper 'Osenpuzer', zu (K) Groppen läßt indeß eine andere Auslegung zu: Kräppel 'im Kroppen (in siedensdem Fett) Gebacknes, im Gegensatz zum im Sen Gebacknen'.

Krätz w. mhd. krezze, kratte m. Korb', ahd. chrezzo, chratto m. 'Korb'. Un Berwandtsch. mit Kranz 'Gewinde, Geslecht' ließe sich bes mhd. Nebenw. krenze wegen wohl benken, anderseits erinnert ahd. chratto, mhd. kratte, an ags. cradol, engl. cradle 'Biege, Biegenkorb', auch an ndl. krat, ags. craet, engl. cart 'Bagen' (eigtl. 'Bagenstorb'?), engl. crate 'Korb'. Un gr. \*\*xaprallog 'Korb' darf man wohl antnüpsen. Bgl. dän. krat Gesträuch, Reisig', hess. R räte Banne, slacher Korb'.

fragen Zw. mhd. kratzen, kretzen, ahd. chrazzon 'fragen', and. krassa 'schaben,

fragen', krota 'eingraben', schw. kratsa, dän. kradse, ndl. krasse; vgl. goth. gakroton 'zernalmen', diskreiton 'zerreiben', kriusta 'fnirschen' (krusts 'das Anirschen'), vgl. engl. skrat 'fragen'; vom G. entlehnt ist ital. grattare, sz. gratter 'fragen'. Bgl. frigen, frigeln, rigen.

1. Krause w. hess. krus m., mhb. kruse 'Krug, irdnes Trintgefäß', ahd. \*chrusa, goth. aurkeis, as. ork, and. krus 'Deckelkrug, Tops', Hasen', mndl. kruise, mlengl. cruse, ags. \*cruse, schw. krus, bän. kruus, ndl. krose 'Krug, Trintfrug, Schmelztiegel'. Bgl. bän. krukke 'Krug, Krute'. Das W. gehört wohl zu Kreiß, Kreisel vom Drehen der Töpferwaare. Gr. \*xowooos' Krug' kann urverw. sein, s. Kräusel, Kreisel. Bgl. ins beß goth. aur 'Erde', keis 'Gefäß', woraus durch Stadverstellung und Kürzung Krauß, Krause geworden sein kann.

2. Krause w. Hemben=, Hals=, Busen=, Handerause', gehört zu kraus, Gekröse (Eingeweide), vgl. dän. kalwekryds Handstrause' und Kalbgekröse'; vgl. schw. krusning, dän. krösel, krös, kruse, ndl. krul Krause', schw. krös, krås Gekröse' und Krause', ndl. kroos, kroost Gekröse'.

Rrausel, Kreisel m. mhb. kriusel, mb. krusel m. 'Kreisel', Berkleinerung zu Krause 'Topf, Krug', also eigtl. 'kleiner Topf', was auf den 'Drehtopf, Brummtopf' paßt; aber nicht auf den eigtl. Kreisel; es muß daher angenommen werden, daß der Grobbegriff sowohl von Kräusel als von Krause 'Topf, Krug' nicht in dem erzeugten Gegenstand, sondern in der Art der Herstlung desselben auf der Drehscheibe, Drehbank liegt, s. Krause. Die Endung zel ist meist nicht Verkleinerung, sondern bezeichnet ein Werkzeug, Geräth; vgl. Schlägel zu Schlag, Klingel zu klinzaen zc.

Rraut j. mhb. ahb. krut 'blättriges Gewächs, Kraut, Gemüse, bes. Kohl, Schießpulver', aj. krud 'Unkraut', nbl. kruid 'Araut, Zweig, Schießpulver'; and. krydd 'Würze, Gewürz', kryddjurt 'Gewürzkräuster (skraut)', krydda 'würzen', mlengl. crudewain (nbl. kruidwagen) 'Schießbes barswagen' scheint entlehnt; schw. krut 'Kraut, Pulver', altdän. krudt 'alle Urten von Kraut'; vgl. schw. krydda 'Gewürz, Kraut, Würze', dän. kryderi 'Gewürz', kryder (Mz. von krut 'Kräutcr') 'Kräuter,

Bürze'; wahrsch. zu and. grodr 'Wachs= thum, Ernte', gros 'wachsen', abb. groen, gruen, engl. crow 'machjen'. Der kr-Un= laut in Rraut ift, wie meift, zu zerlegen in Vorglicd ge- und Stammanlaut r, sodaß ber Stamm rud fich ergiebt, woraus mit Umstellung bes r- sich and. schw. ban. ord, örkurt 'Kraut' ergiebt; vgl. zu g. Wz. rod, rud, nhb. Ruthe 'Schößling', ferner Rohr, Ried, als verw. Goth. \*kruf (ff. \*krudis) wird vorausgesett; doch vgl. goth. urraisjan 'Samen erwecken, erregen', rous 'Nohr', waurds 'Wurzel', mas unter Abstoß bes w-Unlauts eine auffallende Ahnlichkeit mit and. örd 'Gewächs', schw. ört, dän. urt 'Araut' hat. Diese lettere Annahme findet burch goth. aurti-gards 'Krautgarten', aurtja 'Gärtner (Gemüsegärtner)' Bestätigung. Bgl. hierzu: goth. air ba 'Erde', arjan 'pflügen' (Erbe bearbeiten), and. ardr, gäl. arad 'Bflug', af. ard 'bestelltes Felb', wo wir uns auf ibg. Boben befinden. Bu Araut jelber fehlen außerg. Bahgen, mah= rend zu and. groa, ahd. groan 'wachsen', gr. βουω 'ichwellen, sproffen, grun werden', βουον 'Moos', εμβουον 'Řeim' urverw. find. Bom b. Rraut find entlehnt fg. choucroute, ital. salcraute 'Sauerfraut' (eigtl. 'Auhlfraut' und 'Salgfraut'). Bgl. noch as. wurd 'fruchtbares Land', wurt 'Gewächs, Wurzel'. Goth. gras 'Rraut'.

Rrcbs m. mhb. krebeze. krebez, ahb. chrebiz, chrebazo, and. krabbi 'Seekrebs', engl. crab, crawfish 'Krebs', schw. kräfta, dän. krebs, (kräft 'Krebsfrankeit'), nbl. creeft 'Krebs'. Dazu nbb. Krabbe. Das W. brang früh ins Noman. (fz. écrevisse 'Krebs', crevette 'Garneele'). Zu neugr. καραβος hat Krebs feine Bzhg, eher zu ahd. chrapfo 'Hakmer'. Krebs eigtl. 'Hafiger, Scheeren», Klammer'. Krebs eigtl. 'Hafiger, Scheeren», Klammern sträger', s. Krapfen. Bgl. auch: krabbeln 'kriechen', wozu es wohl in erster Reihe gehört, vgl. engl. crawl 'kriechen', craw-fish 'Krebs'.

Kreide w. mhb. kride, ahb. krida, anb. krit, schw. krita, dän. kridt, ndl. krijt 'Areide', soll von l. creta (eigtl. 'Erbe von bem Eiland Kreta') entstammen. Merk-würdigerweise ist das W. aber dem Gr. fremd, und da auch die Abltg von dem l. W. creta 'kretisch', eigtl. 'alles was von Kreta kommt', zu unbestimmt für die Vzchng eines einzelnen Gegenstandes ist, so ist die Vildung des g. W. auf anderem Wege, auf

g. Gebiet anzunehmen. G. krit, krida Kreide', hat wohl wegen der Verwendung biefer Erbe gum ichreiben, bgl. goth. kreitan 'reiben' dis-k, 'zerreiben', ahb. chrizzan 'einrigen, krigen, schreiben', and. krota, af. writan, engl. write 'schreiben' ihren Namen erhalten; vgl. noch g. krit 'Areis', mbb. krizen 'Areisstrich ziehen', \*kritjon 'Striche ziehen'. Bgl. fpan. greda 'Rreibe, Erbe, Thon'. Bürbe das g. B. aber wirklich von Arcta abstammen, so mare die Übernahme bes Eigennamens biefes Gilandes burch mbb. ahd. Kribe 'Kreta', ohne 1. Bermittlung, ber grabeste Weg; die Nordlander haben aber die Kreide sicher nicht von Kreta be= zogen, siehe bie Kreibekufte Englands 2c.

Kreis (für \*Rireis?) m. mhd. kreiz 'Kreisstrich, Umtreis, Landfreis, Bezirt', ahd. chreiz, goth. \*kreits, ndl. krijt, schw. krets, dän. kreds 'Kreis'; vgl. and. kreysta, kreista, goth. kriustan, schw. krysta, dän. kryste 'umarmen, umspannen, drücken (auch kriicschen)'; vgl. hd. tretschen, 'die Kretsche' (das Auseinandersperren der Beine). Kreisgehört wohl zu kraus, Kräuseln, und ist außerg. nicht vorhanden (?). Bgl. indeß gr. yveos, 1. curvus 'krumm, herausgebogen', 1. gyrus 'Kreis, Pserdebahn, Umlauf, Kreisslauf des Tages'. Es ist auch mit Kranz, Kring, King verw., s. Gefröse. Bgl. Wy. xvo, gr. xvxlos 'Kreis'.

treisen zw. 'in ben Wehen liegen', mhb. krizen 'gellen, scharf treischen, schreien, stöhnen, ächzen', ndl. krijten 'schreien, ftöhnen, ächzen', ndl. krijten 'schreien, treischen', wegen weiterer Berw. s. freischen; bazu noch mhb. kristen, älter nhb. freischen; ftöhnen, ächzen', oberhesse grössen, ndhesse krösten, auch kreisten, woraus die Büchersmenschen freisen gemacht haben. Bgl. and. kreista, kreysta, goth. kriustan, schw. krysta, bän. kryste 'brücken, zwängen'.

1. Aresse w. mhd. kresse, ahd. chresso m., chressa w., ags. caerse, engl. cress, schw. krasse, dän. karse, ndl. kers, kors w. Lett. kresse ist vom D. entlehnt, ebenso fz. cresson, ital. crescione. Ahd. chresso (goth. \*krusja?) vgl. mit ahd. kresan, krisen frieschen, das indeß der Botg wegen unverswandt zu sein icheint. Aresse kann an Gras anschließen, vgl. goth. gras Kraut, ags. gaers Gras' (s. oben ags. caerse Kresse'); vgl. mhd. gruose (goth. \*grosa) sunger Trieb, Grün der Gewächse', s. 2. Kresse Grünling'.

2. Kresse w. öftr. Kresling, Kresling bründling (Grünling)'?, mhd. kresse, ahb. chresso, unterschieden von 1. Kresse. Der Name des Fijches erscheint nur im D., ist also nicht, wie 1. Kresse über das Westg. verbreitet. Der d. Name kommt wohl von der grünlichen Farbe des Fisches: Kresse also eigtl. Grünling, Gräsling (zu Gras); j. 1. Kresse.

Kretichem, Kretscham m. mhb. kretschem, kretscheme m. Dorsschenke' soll ein slav. Lehnw. und nur im Osten bekannt sein (cech. krema, wend. korema, poln. karczma 'Schenke'), wobei es indeh wahrscheinlich ist, daß es sich dabei lediglich um ein slav. verskepertes echt g. W. handelt; vgl. dän. kro Krug, Schenke, Wirthhaus', krodag-hold Herberge, Wirthhaus', schw. krögare, krogvärd 'Schenkwirth', krog 'Schenke', ndl. krög, krögere 'Schenke', kröger 'Wirth', krös 'Trinktrug'.

Arenz f. mhd. kriuz, kriuze, ahd. chruzi: mit Wechsel bes Geschlechts und Dehnung bes Stammes aus I. crux, ober vielmehr aus ff. cruci (mf. cruci) Bfahl, Marter= holz zum Anpfählen, Sangen, Spiegen und Annageln (Areuzigen)', erft im 8. und 9. Jahrh. auf g. Boden eingebürgert: dafür goth. galga Galgen', triu Baum', bagms 'Galgenbaum', af. (im Heliand) bom Baum, Stange, Areug', galgo Galgen, Kreuz', kruci 'Rreuz', roda Balten, Galgen, Kreuz', waragtreo eigtl. Baum ber Beach= teten', 'Galgen, Kreuz', and. galgi, króss, agí. gealga, engí. gallows, cross, schw. ban. kors, nol. kruis; throl. Grüsch, roman. crusch scheinen unmittelbar aus bem rf. 1. crux abgeleitet. Daß bafür noch andere Bachngen urspr. im G. bestanden, zeigt goth. hramjan 'ans Rreuz schlagen', eigtl. 'an= nageln'. Das gr. W. für 'Areuz' ist oravoog 'Pfahl', araoravoow 'ans Kreuz schlagen'. Mit ber Beftalt eines Kreuzes (zweier fich fenfrecht schneibenber Striche, Balten), hat 1. crux schlechterbings nichts zu thun; das= felbe hatte vielmehr die verschiedenartigften Beitalten vom einfachen Pfahl bis zum gabelartigen Gebälf. 2. crux, für \*crucus, St. cru 'roh' ift ibg. zu g. hru 'roh' (vgl. 1. crudelis 'roh, grausam', crucio 'martern'). L. cruci (altl. sprich kruki) vgl. hb. Krücke.

Areuzer m. 'ein Kriegichiff', f. gleichbeb. Rorfar.

Rrieche w. mhd. krieche Bflaumichlehe',

ahd. chriehboum, oberheff. Rreite; vgl. schiv. krikon 'Arieche', krikontrae 'Ariechen= baum', ndl. krieke Bogelfirsche', dan. kraege. Lautlich könnte man das 28. von mbb. kriah 'Grieche' ableiten, wenn fich ein ml. \*graeca als Name des Baumes vorfande, mas nicht der Fall. Es ift beshalb die Gin= fuhr bes Namens, wie bes Baumes felbst unwahrich., ba es nicht benkbar ift, bag in alter Zeit ein Baum mit einer fo gering= werthigen Frucht sammt beffen Ramen von weither eingeführt worben fei. Der Name ift eben (vgl. noch das vom B. entlehnte fa. creque) noch nicht aufgeklärt. Bgl. and. krikta 'in Menge erzeugend', was von bem Baume wohl zutrifft; dann fteht heff. Rreiche für reich!

Rridente, Krike, Kride, auch Pfeifente w. schw. kricka, krickand 'Kride', ban. krikend 'Kridente', aber auch für 'Kriechente', was etwas anderes ist. Kride beruht auf nbl. kricken 'girren'; Kride als 'Girrente'; vgl. engl. creak 'Wachtelkönig'. Ubltg von 1. anas craca (altl. nicht vorshanden) ist aus ofterwähnten Gründen zurückzuweisen.

Ariechente w. ban. kricke, krickand, schw. krypand 'Kriechente'. Nach dan. krik . (krak) 'mager, gering' (vgl. hb. Rrace) wurde mager, gering als Grbbebeutung zu nehmen sein, während schw. krypand (val. krypa 'friechen') auf friechen als Brobbta weift. Die Kriechenten, wie die meiften Enten find im Nordischen bei= misch, also find fie selbst, so wenig, wie ber Name, Ginfuhrgegenftande auf g. Gebiet. Der Name kommt wohl baber, weil bie Jungen, wenn Gefahr broht, fich ichnell unter der Alten zu verbergen pflegen, 'unter= friechen'. Im L. Gr. gibt es fein ahnliches 28. für Kriechente. In welchem sprachlichen Verhältniß Kriechente zur Krikente iteht, ift noch nicht genau festgestellt.

Krieg m. mhb. kriec (g) 'Austreugung, Streben nach Etwas', dann auch 'Widerstreben, Widerstand, Wortstreit, Zwist, Kampi'. Die im Rhb. herrschende Botg ist die jüngste, 'Anstrengung gegen etwas' die ältere; vgl. mhb. einkriege 'eigensinnig'; wegen der Botgentwicklung vgl. ahd. fliz 'Anstrengung, Eiser, Streit', j. Fleiß. Das B. ist dem Uhd. sast fremd; es erscheint einsmal als chreg Beharrlichseit, Hartnäckigkeit', dazu widarkregi 'Streitigkeit, Streit, Recht-

ftreit', widarkriegelin 'fest entschlossen, ba= 1 rauf bestehend' (mit dunklem, noch unauf= geklärtem e, ia, ie). Nur bas Ndl. (krijg) theilt das feinem Urfprung nach buntle 28. mit bem D., mahrend es allen übrigen g. Miba. fehlt. Schw. dan. krig ist hb. Lehnw. Doch vgl. and. grikkr 'Gaufelei, ein Streich', engl. grig 'Wilbfang'; vgl. and. krygja 'schwärmen, ziehen, klettern', and. gryja 'dämmern, grauen', krikta 'knarren, schwir= ren', kriki 'Arach', hryggd, hrygd 'Aummer, Trübsal, Sorge', reika 'wandern, umbersftreichen'. Bgl. friegen, goth. wrikan 'verfolgen, rächen, Recht schaffen', as. wrekan 'bestrasen'. And. kregd, kregda 'Ber= wüftung', welche alle ber Bbtg Krieg ent= sprechen; vgl. kriegen 'anpacken' als Grow.

Kring m. mhd. krine (g) 'Kreis, Ring, Bezirk', auch krane (g); das Add. hat ein Rebenw. krink mit k-Auslaut, wie denn in der ganzen W.sippe k und g im Stammaus-laut wechseln (vgl. krank); and. kringla 'Scheide, Kreis', auch 'umkreisen, umgehen', kring, kringum Uw. 'ringsherum', kringja 'umgeben', kringlottr 'rund'. — Engl. crank 'Krümmung', mlengl. cranke 'sich schlängeln', crinkle 'Falte, Biegung', nhd. Ring, ringeln sollen stammlich von Kring zu trennen sein? warum, ist nicht gesagt. Der Ansaut k, der meist für ge- als Bw. bildendes Borglied erscheint, kann hierzür nicht gesten. Bgl. noch schw. kringla, dän. kringle 'Kringel' (j. ds.).

Kringel, Krengel m. Berkleinerung' (ober vielmehr Abltg) zu Kring, bez Kranz; ichon mhd. als Bzchng eines Gebäck Bretzel'; iede Windung, Wicklung, von Garn, Seil, Teig' zc., 'auch ein rundes (in der Witte hohles) Politer zum Unterlegen beim Tragen von Gegenständen auf dem Kopf' zc.; vgl. ichw. kringla, dän. kringle, ndl. krakeling Kringel', f. auch Kring, Kranz. Dazu kringeln für 'ringeln, wickeln, Kreise bilden'.

tritzeln Zw. Abltg von Dw. Krit m., zu mhd. kritzen 'friheln', ahd. chrizzon 'einrihen, einschneiden'; verw. mit frahen, ahd. chrazzon, jowie mit and. krota 'einsgraben, einprägen'. Man knüpft auch an Kreis (Wz. krit) an: kritjan (woraus ahd. chrizzon) wäre dann 'Striche ziehen'. Die lehtere Abltg erscheint etwas gezwungen. Die Grobbtg ift riten, einschneiden, wie das ahd. W. zeigt.

Rropf m. mhd. ahd. kropf 'Auswuchs am Salje, Kropf, Bormagen ber Bogel', and. kroppr 'Anschwellung, Beule, (neuist. 'Rumpf'), zu and. kroppa 'zus.lesen', ags. cropp 'Kropf, Gipfel, Bipfel, Ahre, Traubenwipfel', engl. crop 'Rropf ber Bogel, Spite, Ahre, Ernte', fcm. krafva, ban. kro 'Aropf ber Bögel', krop 'am Halse'; nbl. krop 'Kropf, Busen, Kiel, Ende, Schlund an der Blafe, Bewächs am Balfe, Ropffalat'. 'Anschwellung, Ansammlung, Anhäufung, Rundung' ift die Grobbtg, worauf auch die roman. Lehn=W. weisen: fz groupe Rlumpen, Knoten', ital. groppe 'Anoten, Widel, Rlum= pen', gropposo 'fnotig, knorrig', groppo 'Rücken, Kreuz des Pferdes'; gr. γρυπος 'ge= frümmt' ift urverw.; f. Rruppe, Kruppel, vgl. noch and. krofin 'ausgeweidet, aber auch ausgefüllt (gewölbt?)'.

Kroppen, Groppen m. 'eis. Topf', hess. grop, grope, groppen, groppe 'Topf', (vgl. oberhess. kreper 'Hafen, Dsenputer', krepen 'in etwas Hohlem herumstochern, z. B. in der Nase bohren').

Aröte w. mho. krote, kröte, krete (noch jett mba. Krote, Krotte), ahd. chrota, chreta. DieW. mit e: o sind Abltgen zu einander: vgl. Brett: Bort. "Das W. ift nur deutsch"; doch vgl. and. gró, gróa, schw. groda, norw. gro 'Frosch', and. padda, ndl. padde, ags. tadie, engl. toad 'Kröte'; während sich and. gróa lautsich an and. gróa, engl. grow, schw. gro, dän. groe 'Wachsen' anschließt (vgl. noch and. graði, graðr, schw. gröda 'Wachsthum'), schließt sich and. padda an Patsche (Take), als dem hervorragendsten Theil der Kröte; vgl. engl. paddle 'rudern, plätschern', was der Fortsbewegung der Kröte im Wasser entspricht.

Krücke w. mhd. krücke, krucke, ahd. chruccha (für \*krukja), and. krókr, 'alles umgebogene, Haten, Krümmung', krókar 'Falten, Runzeln', kraekla 'gefrümmter Zweig', ags. crycc, engs. crutch, schw. krykka, bän. krykke, nbl. kruk 'Krück'; jedenfalls ein echt g. W. ('Stab mit gebognem Griff', auch 'Hirden'); vom G. entlehnt sind ml. crucca 'Krück', ital. croccia, gruccia 'Krück', crocco 'Haten', fz. croc, crochet Haten', crosse 'Krummstad'. Von einer Entschnung des g. W. aus dem Ms. kann schon um deswillen keine Rede sein, weil dem ml. W. kein alts. unmittelbar vorausgeht und in diesem Falle die Entsehnung desselben

aus einer andern Sprache, hier also bem B., angenommen werben muß.

1. Arug m. who. kruoc(g), and chruog, and. krukka, krus 'Topf, Krug', af. kruka, agi. crocca, cruce, crog, croh 'Arug, Flasche', mlengl. crouke, engl. crock, fdw. kruka, krus, dän. krucke, krus, kruus, ndí. kruik 'Arug', mda. Arauche. Vom G. entlehnt ift fg. cruche, und ital. brocca 'Arug'. Da die Duelle des g. W. unbestimmbar ift (wie ichließlich bei jedem 28.!), so denkt man an Entlehnung und zicht kelt. kunr. erwe' Eimer' (jpr. cruue, w das bekannte [engl.] uu) aljo genau das g. W. heran, was die Sache nicht ändert, außer daß ein neuer tg. Beleg damit beigebracht wird. Goth. aurkeis soll aus 1. urceus entlehnt fein, mas aber beweislos und höchst unwahrsch. ist. Ulfilas hat die Bibel aus dem Gr. übersett und babei für die wenigen B., für die er fein entspr. goth. 29. vorfand, das gr. 28. nahezu buchstäblich gebraucht; jo hat er Kaifer genau wie das gr. 23. mit kaisar (für Cafar) übertragen, also selbst in diesem absonder= lichen Falle nicht das 1. Urwort, sondern die gr. Überfetung gebraucht. Warum Ulf. in Ermanglung eines goth. 28. nicht bas gr. 28. für Krug gebraucht, sondern ein I. dafür eingeschoben haben follte, ift unerklärlich. Das gr. W. war für die Gothen grade so verständlich oder unverständlich und ebenfo leicht auszusprechen, wie das 1. und ift folg= lich ein Bedürfniß für die Aufnahme bes 1. 28. nicht erfichtlich. Die Ahnlichkeit bes 1. mit dem goth. 23. für Rrug tann eine rein zufällige sein oder sie kann auf Urverwandt= schaft beruhen. In ersterem Falle hat die Sache gar feine Bbtg, in letterem fann von Entlehnung feine Rebe fein. Goth. aurkeis läßt sich übrigens auf g. Gebiet erklären. Das W. besteht aus aur- und -keis; aurschließt an aurtigards 'Arantgarten', aurtja 'Gärtner', aurahi 'Grabhöhle', — aurdürfte 'bearbeitetes Teld, bearbeitete Erde' bedeuten. Bgl. air ba Erde, Land', air bos waurstwja 'Ackermann'; goth. keis kann auschließen au goth. kas 'Gefäß, Arug' (kasja 'Töpfer') und an and. keis 'Bauch (bauch= artiges Gefäß)', keisa 'ausbauchen, hervor= stehen', aurkeis also 'irdnes (bauchartiges) S. 2. Arng. Bgl. and. aurr 'naffer Lehm oder Thon'! aur 'Erz', mah= rend l. úr- in urceus auf and. úr- 'Baffer' (urceus also 'Wasserfrug') weist.

2. Aruam. 'Schenke', ndl. kroeg (vgl. udl. krös, kruik 'Trintfrug'), schw. krog, ban. kro (kromand 'Schenkwirth'); vgl. and. krógi Junge, Knabe, Schelm', kró (M3. kraer) 'fleine Einfriedigung, Jaun, Behege, Pferch (Behöft?)'. Der Krug 'Schenke' foll wegen der abweichenben Botgn von af. ndd. kruka 'Trinffrug' und krog 'Schenke' nicht zu Trinkfrug gehören. Das 29. foll von bem als Zeichen äußerlich angebrachten Rrug abgeleitet fein. Dan. kro 'Schenke, Rrug', auch 'Aropj', faa kroen fuld 'ben Bauch füllen', würde eine andere Botg ge= ben. Eine andere Erklärung gibt and. krókkr 'Hafen, Winkel, Krümmung', dan. krog 'Winkel, Ede, entlegner Ort'. Es find diese Namen meift Unnamen, wie Ancipe, zu fneipen, fnippen. And. kro 'Gehöft, Gin= friedigung' gibt eine gute Erflarung.

Rruppe w. 'Areuz bes Pferdes', nhb. engl. croup 'Steiß, Bürzel, Areuz bes Pferses', and. grópa 'Hohlkehle', kroppr, kryppa 'Beule, Buckel, Rücken, Rumpf', schw. kropp, ban. krop 'Leib, Rumpf bes Thicres'. Die g. W. entsprechen vollständig dem Begriff Arupp 'Rücken des Pscrdes'; es ist daher das W. nicht von sz. croupe, ital. groppa 'Hintertheil, Areuz der Lastethiere, Bergrücken', sondern es sind diese vom G. entlehnt; vgl. and. krof 'Rumpf'; s. Krüppel, Körper.

Aruste w. mhd. kruste, ahd. crusta: "ein gelehrtes W., das sich erst im Nhb. ein= burgerte" (wie verdächtigend!). Bgl. nhd. Grus 'anhaftenber Schmutz, Rug, Aberzug von Stanb 20.2, and. hrúðr (ff. hrúðrs) 'Aruste, Rinde, Schurf', hrudra 'frustig, schurfig, grindig werden', engl. crust 'Aruste', engl. schw. grus, ban. gruus Abfall, Schutt c.', ndl. korst 'Aruste'; vgl. and. hrót, goth. hrot 'Decke', oberheff. frufpeln 'icharf ge= baden (von Ruchen ac.)', Aruspel 'ver= härteter, verharschter Auswuchs an Bäumen, gut gebackene Brobrinde'. Es ist baber bie Entlehnung von Krufte aus I. crusta 'harte Oberfläche einer Sache, Rinde, Schale, Borke, Arufte, Gisbecke, Wandbelleidung, Tünchung' also Decke schlechtweg (f. and. goth. hrot 'Deck, Dach', hrud'r 'Kruste, Rinde') zurück zu weisen. Bgl. and. rust (zu rud gerobetes Land', eigtl. rudst?) 'Brandftelle, Trümmer'. Bal. übrigens auch röften; Arufte das Beröstete! Dazu goth. krusts 'bas Unir= schen (wie die Aruste am Brod)'.

Rüche w. mhd. küche, küchen, kuchin (oberd. kuche, kuchi), ahd. chuhhina, ags. cycene w., engl. kitchen 'Küche', schw. kök, dän. kjökken, ndl. keuken 'Küche, Sprisc, Tasel, Hauswirthschaft': ein alt-westg. W., das mit Gewalt aus dem L. entlehnt sein soll, zwar nicht unmittelbar aus späts. coquina 'Küche, sondern eher aus einem gem. roman. ml. \*cucina (?), ital. cucina, sz. cuisine, span. cocina.

Hier ift vor allem bedenklich, daß bas vor= ausgesette ml. 28. nicht kukina ausgesprochen werden barf, sondern kuzina, da das e vor izur entsprechenden Beit sicher wie z ausgesprochen wurde (vgl. Kreuz); ferner, daß ahd. chuhhina jedenfalls älter ift, wie bas ml. 28. und noch viel älter, wie die fz. ital. Bezeich= nungen. Rochen ift eine allgem, felbst ben wildesten Bölfern bekannte Bubereitung ber Speisen; die bei ihrem erften Auftreten in ber Beichichte bereits als gang gebildete Menichen erscheinenden W. branchten also bas Rochen von Niemandem zu lernen. Das l. B. coquo wird als Naturlautnachahmung des Ge= räusches siedenden Wassers aufgefaßt, weil auf I. Gebiet jede Berwandtschaft fehlt, weshalb das 28. als echt 1. noch gar nicht fest= steht. Lautnachahmungen (diese als Duelle angenommen) bedürfen übrigens feines sprachlichen Borgangs; fie können überall felbständig erscheinen. 3m G. gibt es zudem eine Reihe von dem 28. tochen ähnlich lan= tenden 29. mit annähernd entsprechenden Botgen: hauchen, fauchen, feuchen, kichern, fauchen ic., and. koka 'gluckjen, gierig ichluden, wie ein Fisch ober ein Raub= vogel', kok 'Schlund der Bögel', jo daß in Ermanglung des Nachweises einer andern Entstehung des 1. 28. — Entlehnung des= jelben aus dem Mg., dem das L. so viele W. verdankt, wahrsch. ist. Bgl. übrigens das begrifflich verw. baden, jowie kochen, Roch, Muchen.

Ruchen m. mhb. kuochen, ahd. chuohho, and. kaka, mndb. koke, ags. coecil, mlengl. kechel 'kleiner Nuchen', engl. and. keech, engl. cake, schw. koka, dän. kage, ndl. koek Ruchen'. Der Albit a in and. engl. 20. W. weist auf g. Ursprung; das Berhältniß zu l. coquus 'Roch', coquere 'kochen, backen, am Fener ober an der Sonne trocknen, an der Lust darren', ist oben besprochen; dazu die roman. Sippe katal. coca, churw. cocca, pikard. couque 'Auchen'. Die roman. Sippe lehnt

sich besser an das g. als an das 1. W., das überdies wahrscheinlich vom Kg. stammt; s. Küche.

1. Kufe w. 'Schlittenkaften, \*Korb, \*Kuje', mhb. \*kuof, \*kuoch fehlen in der Botg 'Schlittenschnabel' (sehr natürlich; benn das ist ja auch Unsinn), ebenso ahd. \*chuofa. Belegt ist ahd. chuohha in slitochoha, was jedensalls 'Schlittenkaften' bes deutet. (Beispiele für Wechsel von k: ch und p:f s. unter kriechen.) Lgl. mndb. koke 'Schlittenschnabel'; schw. dan. ndl. wird Schlittenkuse richtig mit 'Schlittenkasten', ndl. kuip, überseht. Schlittenkuse gehört offenbar zu 2. Rufe, s. ds.

2. Rufe, Rupe, Rippe w. 'Gefaß', mhd. kuofe, ahd. chuofa, af. kopa, engl. coop (cooper 'Böttdjer, Küfer'), fchw. kyp 'Kufe' (kypare 'Küfer'), bän. kyper (kippe) 'Rufe, Kupe', (vgl. kube 'Korb, Bienenftod'), ndl. kuip 'Rufe'. Dazu gehört eine fo große Sivve verw. W. auf bem ganzen a. Sprach= gebiet, daß von Entlehnung bes 23. ichlechter= dings keine Rede fein kann. Man vgl. bei= jpielweise: schw. koff, dan. kuf, ndl. kof 'Auff (Schiff)', engl. keeve, keever 'Aufe, Rühlfaß', auch keep 'behalten, halten', was zu Rufe 'Behälter' gut past; schw. kopp 'Schaale', md. 'Kopchen', koppa 'Schröpf= fopf', kubb 'Block, Alog, Stamm', also nach fonftigem nord. Sprachgebrauch (vgl. Giche. Buche 2c., für alle baraus gefertigten Gegen= ftande 'Schiff' ic.) auch der ausgehöhlte Block oder bas aus foldem Solz gefertigte Befäß zum Aufbewahren trodner und fluffiger Gegenstände 'Aufe'!, kupa Buchse, in welcher die Siegel aufbewahrt, ben Schriften angehängt wurden', und jo noch hunderte von Worten in allen g. Mda.; urverw. ist gr. zviekkor 'Höhlung, bauchiges Trink= gefäß'. Der g. Stamm ift ku 'runde Soh= lung'; vgl. noch ban. kule 'Sohle, Grube', oberhess, kule, kaule 'Grube'; f. Raule. Ml. copa ist vom G. entlehnt.

Rugel w. heff. Aulte, mhb. kugel, kugele, mndb. kogel, and. kula, schw. kula, ban. kugle (vgl. kölle 'Reule'), ndl. kogel 'Augel'. Berw. ist Keule, nhd. Kaul auskul, kugl; Keule ist Stange mit fugligem Ende. Augel und Kegel sind verwandt, vgl. and. kula in beiden Botgen; s. Kaul=barsch.

Ruh w. mhd. ahd. kuo, mudd. ko, and. kýr (mf. nf. kú, ff. Wiz. kúa, das r vertritt das Zuwort des rf.), agf. eu, engl. cow, schw. dän. ko, ndl. koe; s. kauen: Kuh als 'bie Kauende'.

Rümmel m. mb. Kümmel, mbb. kümel, ahd. chumil, — mhd. kümin, ahd. chumin, and. norw. karfi, agf. cymen, engl. cumin, jdhv. kummin, dän. kummen, karve, ndl. komijn. Bal. wegen and, ban, karfi ec., idnv. kärf 'herb von Beschmad', was den Namen erklärt. Das ho. chumil, chumin kann auf das dem and. W. entsprechende fid. fimman 'ferben, einschneiden (beißen?)' weisen, was ebenfalls bem Ramen und ber Bbtg ent= iprechen mürde. Da die Bildung bes 1. cuminum, gr. zvuror Rümmel' nicht nachgewiesen, die Herfunft vermuthlich iba. ift, jo ift anzunehmen, daß das a. Mümmel. wenn nicht urg. Bilbung, unmittelbar aus ber gleichen Duelle geschöpft ift. Der Rümmel ist ein in ganz Europa wild vorkommendes Gewächs. Er war den (3. von Uranfana bekannt und hatte auch ficher von vornherein feinen g. Ramen.

Rummet j. mhd. komat, ahd. chamo, and. hamr Hend, Balg, Hülle, Hülle' hams, hamr Hell, Gestalt', mlengl. hame Kummet', hame-cover Kummetdecke', ndl. haam Kummet, Hame-cover Kummetdecke', ndl. haam Kummet, Halle hame Kummet, Hame-cover Kummetdecke', ndl. haam Kummet, Hame, Hammet 'Hudern', de i. 'hemmen', and. hömluband 'Nuderriemen', din. hamle 'im Joche ziehen', hammer (hamre M3.) 'Luerbalken, Joch, (Kummet')', schw. hämma 'hemmen'. Die slav. Sippe von aslov. chomotu stammt aus dem Allg. Ugl. noch westsäl. ham, rhein. hamen, hammen 'Kummet'.

Rumpan m. nihd. kumpan, kompan 'Gejelle, Genosse', afz. prov. compaing 'Gessährte', ml. companio, cigtl. 'Brotgenosse', beruhen auf altg. Ausdrücken, wie goth. gahlaida, ahd. gileido 'Genosse', gimazzo 'Genosse' zu maz s. 'Speise', vgl. Laib, goth. ana-kumbjan 'sich zu Tische legen, welage' erklärt das W. am besten.

\*Kumpest, Mompost m. Edyutthausen, Eingemachtes, Düngerhausen, mhd. kumpost, kompost 'Eingemachtes', bes. 'Sauerstraut', soll aus dem Roman. (ital. composto) entnommen sein. Es ist indeß anzunehmen, daß sowohl die roman. als die g. W. eine Ableitung aus der unter Kummer erswähnten Sippe von and. kuml, kumbl 'Hausen' ze. sind.

Runtel w. 'Spinnroden', mhd. kunkel,

ahd. ohunchala: ein schwäb., alem. rhein. W., wofür sonst Rocken gilt (so auch bair. mb.). Die Entlehnung aus ml. conucla (für colucula?), angebl. Verkleinerung zu l. colus 'Spinnrocken', ist zurück zu weisen. Angesichts der unter 1. Kanker 'Spinne' erschloßnen g. Wz. ku-, kun-, kung 'spinsen' (vgl. ahd. chunt 'treiben, jagen', ist Kunkel ein urg. W., von dem ml. conucla, sammt ital. conochia, fz. quenouille (vgl. auch altir.cuicel) 'Spinnrocken' entlehnt sind. Endung sel ist die bekannte Werkzeugbzchng.

funterbunt Bw. nhd. mhd. kuntervech (mbd. kunter 'llnthier'), 'bunt, feltsam wie ein kunter'?, ahd. chuntar 'Heerde, Beerden= vieh' (verw. mit aflov. zona, lit. genu 'treibe Bieh?') ist oberd., wogegen kunterbunt eigtl. mb. ndb. ift. Gegenüber ber anderfeit. Unnahme, die mhd. und ahd. 28. feien Nach= bildungen von mhd. kunterfeit, eigtl. contrafactus 'unecht', woraus man mhd. md. ein kunter 'das Falsche, Täuschende' ge= folgert, val. man: mhd. vech zu mhd. vehe ist nichts andres als 'Bieh'; hd. kunterbunt (val. nhd. bunt, and. bunodr Haushalt, Bepad, Beichlepp, Troß') 'alles durchein= ander, groß und klein', also 'sehr bunt'. Das ist also bie Bbtg. Das mhb. W. ist eine Säufung; beibe BB.theile bebeuten (vgl. ahd. chuntar 'Heerdenvich', mhd. vech 'Bieh') dasjelbe: 'alles durcheinander, wie es der Hirt zum Thor hinaus treibt'. (Ahd. chunt- zu engl. hunt 'jagen, treiben'?).

Rupfer j. mhd. kupfer, ahd. chupfar, and. koparr, agi. kopor, mndd. koper, engl. copper, ban. schw. kopper, nbl. kobber. Bu Grde joll liegen ml. cuper, spätl. cuprum, bz. ars cyprium ober blos cyprium, υση gr. κυπριος (ober μελας χαλκος) 'dunkles Rupfer' bon Cypern. Das Gi= land Covern hieß im Mittelalter Kipver im Anschluß an die ngr. Aussprache von zurgos; daher mhd. kipper oder kipperwin 'Anperwein'. Der Name mare also ein Eigen= name! Das Bedenkliche bei diefer Unnahme ift nur, daß die G. das Rupfer ichon lange vor ber Zeit ber angeblichen 1. gr. Ilber= tragung bes 28. beseisen und verarbeitet haben, daß die Phonizier schon 1594 vor Chr. in Thratien, also auf tg. Gebiet, be= deutenden Rupferbergbau betrieben; das also nicht Cypern als Ausgangort angenommen werden darf. Die angebl. Entlehnung fann hiernach und jo lange nicht ein andrer ocht g. Name für Rupfer, der sicher vorhanden war, nachgewiesen wird, nicht aufrecht erhalten werden. Bal. Kuppe, Kupe.

Rubbe w. Bergfpige', mhb. abd. an= geblich nicht belegt; hd. wäre ein B. mit pf zu erwarten; boch vgl. Noppe (Riefen= foppe), Ruppe, Raupe, Ropf, md. Ropp 'Kopf' auch Name für abgerundete Berge. Bgl. westengl. cup, schw. kupa 'runder Hügel', jedes rund erhabene Ding', ban. kupig 'bauchig, gewöldt', kupigt tak 'Ruppel= dach'; unter Ropf (j. ds.) ist der echtg. Ilr= fprung bes 28. nachgewiesen. Bgl. noch and. kupadr 'bauchartig', kupa Bole, Becten, Schaale', kufr 'Haufen'. Im Mihd. ist kuppe, abb. chuppa 'Ropfbededung' bej. diejenige unter dem Selm, entspricht also fehr gut ber nhb. Bbtg, die 'ctwas rund erhabnes' bedeutet; s. noch Ropf, Schopf Hanbe, idg. St. khup!

Ruppel w. 'Helm eines Gebäudetheils', ital. coupola, fz. coupole zu Kuppe (f. de.) und Ropf. Ruppel ift echt g.

fuppeln, koppeln Zw. mhd. kuppeln, 'an die Roppel legen, anbinden, feffeln, vereinigen, juf.legen von (grundstücken', mbd. kuppelspil 'Ruppelei', kuppelaere 'Ruppler', ban. koble, ndl. koppelen 'foppeln, fuppeln'. Appling von Koppel, das von l. copulare abgeleitet sein soll. Hier entsteht die Frage ber Entstehung des 1. 28., deffen gange 1. Sippe copa (copo-caupo) 'Schenkwirthin, Aramerin', auf altg. kaupo 'fausen', copia (eigtl. coopia) 'Aubäufung, Ansamm= lung, Borrath, Mittel, Fülle, Menge x.' beruht, das verzweifelte Abnlichkeit mit and. hopr, goth. \*haupo, \*hupa, af. hop, dan. hob, schw. hop, ndl. hoop 'Saufen' besitt, woraus dann copula Berbindendes, Seil, Strick :c.' abgeleitet ist, bas in and. kippa 'anziehen, heftig anziehen, zusammen= ziehen, -fchnuren', auch 'Saufen, Strang', kippi Bund, Bundel, Garbe, Gebund', g. Berwandte besitzt, so daß wohl von Ur= verwandtschaft der in gut g. Gewand er= scheinenden 28. mit dem L., nicht aber von Entlehnung aus letterem die Rede sein fann. In Ruppelei fallen die zwei altg. Begriffe 'verbinden' und 'faufen' zusammen.

Rûrah m. schw. kyrass, dan. kyrads, ndl. kuras, engl. cuirass, wird meist von sz. cuirasse Brustharnisch, ital. corazzo, neul. coratium abgeleitet. Lettres ist ins dessen seine Enelle für ein dentsches W., für

welches auf a. Webiet Anknübfungen genug vorliegen: vgl. altoberheff. kures m. 'Bam&, Bejte, Jade', ahd. chursina 'Rürje', welches zur Sippe von hb. Kittel, and. kyrtill, agi. cyrtil 'Alcid', engl. kirtle, jchw. kjortel (veraltet) 'Rod mit furgen Schößen' (wird in ber Volksprache tjol gespr.), ban. kjole (zus.gez. aus altdan. kjortel, noch gebräuch= lich bei den Bauern und zuweilen in höhrer Schreibweise). Allerdings wurde die Kürfe im Mittelalter für die Wehrleute von famischem Büffelleber gemacht, weshalb bei ber Übertragung ins Roman. insbej. ins &3. die Schreibweise migverständlich die Gestalt cuirasse annehmen konnte; doch kann auch das u hinter e wegen dem folgenden i be= hufs der Aussprache als ki ftatt zi ein= geschoben sein. Bal. noch auth. kaurus jdnver', was dem Aleidungftud entjprach, and, kortr 'furg' ('Aurzrod, Wams, Jade'), f. Schürze und Kürschner.

Rurbe, Aurbel w. mhd. kurbe, ahd. churba 'Winde an Ziehbrunnen, Bergjchachten' ic. wird meist zurückgesührt auf fz. courbe 'frunun, Arummholz beim Schisse ban', und weiterhin auf s. curvus 'frumm'. Uhd. churba fann aber nicht von fz. courbe abgeleitet sein, weil es in ahd. oder gar vorahd. Zeit keine fz. Sprache gab, also wohl ahd. W. ins Fz., aber nicht umgekehrt fz. W. ins Nhd. gelangen konnten. Man vgl. übrigens 1. curvus, gr. zegeog 'frumm', idg. Wz. kur- s. kurz, kehren 'wenden, brehen', heis. kore, kare (ebendaselbst); ahd. churba 'Aurbel' ist daher aus der Urquelle geschöpst und ein echt g. W. Bgl. Korb, ägypt. Wz. ker 'frumm'.

Rürichner m. mhd. kürsenaere (ich aus s, wie in Arich, birichen, Hirich): Ablig von mhd. kürsen w. 'Pelzroc', ahd. chur-

sinna, chrusina, agf. crusne 'Belgrod'; ml. crusna, crusina, crusinna ist offenbar g. entlehnt, cbenjo wie aslov. kruzno, rujs. korzno. Urverwandtschaft von ahd. chursina mit gr. Begou 'Fell, Haut, Belg' ift jehr wahrsch. Das g. W. beruht wohl auf fraus 'lodig, haarig', vgl. 2. Urauje; die Endung ahd. -ina, agj. -ne ift Abltg. Ahd. chrusina, chursinna, mhd. kürsen, nhd. mba. Rürje, turbeff. Aures Wams, Jade, turger Rod' ift ein echt g. 28. Die Berftellung des r in ahd, chrusina zu chursinna bedarf, wegen des often Bortommens, feiner Er= flarung. Die Bilbung bes cech. ebenfalls vom D. entlehnten, aber vom aflov. ab= weichenden W. ist beachtwerth: kozisnik 'Mürschner', kozeluh 'Lohgerber' (!), kozich Belg', kozina 'Tell', koza 'Geig', kozak Biegenhirt, Rojat'. Die cech. Sippe be= ruht auf koza 'Geis', j. Ruraß, Beis, Rit 2c.

fura Biv. mhd. ahd. kurz, skurz, and. kortr, af. afrief. kurt, agf. sceort, engl. short, ahd. skurz, janv. dän. kort, ndl. kort, zu ahd. karan (vgl. gr. zeiew) 'jchneiden', vgl. and. kjarr, norw. kjar, kjorr 'Unterholz, Rapp= holz, Stupholz'; vgl. and. skorta 'ermangeln, fnapp fein', skortr 'Mangel, Beichränfung der Mittel', skora 'einschneiden, ferben', dän. skorte 'fehlen, mangeln, abgeben', vgl. gleichbed. engl. be short of! Bei folchem Reichthum von B. auf g. Gebiet ift es unbegreiflich, wie man g. kurg für ent= lehnt aus 1. curtus verfürzt, verstümmelt, mangelhaft' (genau bie Bbtg von and. skorta) erflären fann, während man obendrein zugeben muß, daß agi. sceort, engl. short, ahd. skurz nicht vom L. entlehnt sein können. Entweder die g. und das 1. 28. find urverw. oder das 1. 28. ist eine kg. Entlehmung. Bgl. noch (sehr beachtwerth!) ipan. corto, ital. corto, scurso furz, was die beiden g. Gestalten bes 28. zeigt; f. Schürze; vgl. af. skard 'verwundet'.

Rug m. mhb. ahb. kus (pf. kusses), and. koss (goth. kukjan), af. kus, kos (pf. kosses), agf. cyss, engl. kiss, schw. kyss, ban. kys, nbl. kus 'Auß'; vgl. noch goth. kukjan, vitfrief. kukken 'füssen', and. kyssa (koss), agf. cyssian. engl. kiss, schw. kyssa, dän. kysse, nbl. kissen 'füssen'. Vorg. Vy. gut, gud 'füssen' zeigt sich nirgends; außerg. jehlen Verwandte, doch f. unten; vgl. noch als verwandt altir. bus 'Lippe', gäl. bus

'Mund mit dicken Lippen', und öftr. goth.? Buferl 'Kuß'; aber bgl. auch goth. kinnus 'Wange', kukjan, bikukjan 'füssen', wohl zu hauchen? Bgl. das urverw. gr. zewec (zerew) 'füssen', vgl. zerew 'füssen' zu goth. kinnus 'Wange'.

Ruite w. nhd. ndl. kuste, kust, idnv. kyst, ban. kust, mlengl. koste, engl. coast, afz. coste, fz. cote, ital. costa, ml. costa 'Küste'. "Lgl. 1. costa 'Rippe', wovon Be= griffentwicklung 'Seite'!?" Bgl. and. kös, köstr (ff. kastar) 'Haufen, Grundpfahl, Schichte', and. kosta 'fampfen, berühren, verlett werden (stranden?), beschädigt wer= den, Schaben erleiben'. Bahrend die g. 28. dem nhd. Begriff entsprechen, konnte bas ml. 28. nur mit Gewalt als 'Seite' bem altl. 28. angepaßt werden; beffer murbe bas= selbe allerdings an altl. cos, cotis (eigtl. caus w., cautes) 'harter Stein , Riefelftein', M3. 'das Gestein, die Klippen' anschließen; aber da ericheint wieder der Name einer etrust. Stadt Cosa (Cossa), die auf bem gleichnamigen Borgebirge ftanb, was die tust. (also kg.) Abstammung erweist. Ugl. noch agf. ceosel, nhb. Riefel, Lies.

Rutiche w. "früh nhd. aus ungar. koszi 'Wagen aus Rafpi (bei Raab)'" — eine son= derbare Abltg, die schlechterdings nicht be= friedigt. — Bgl. dagegen norweg. gutten Mi. Auticher', gut Anabe, Buriche, Seemann, Fuhrmann' 2c., schw. skjuts 'Bor= spann, Postpserbe, Gilmagen', skjutsa 'für Geld sahren', kusk 'Autscher', kuska 'kut= ichen (futschieren)', dan. kudsk 'Autscher', engl. coach; ndl. koets, koots 'Rutiche', weift auf Robe 'Norb, Raften', Rutiche 'Raftenwagen'; während die nord. W. auf Ablta ber Autiche von Auticher hinweisen. Bgl. noch ichw. täckwagen 'Deck- ober Verdeckwagen', dan. karreet, kareet 'Autsche'; ndl. koets 'Autsche, Bettstelle, Hochzeit= lager', koetswagen 'Autsche', koetsslede 'Schlitten mit Kutsche, Norb, Raften'. Es ergibt sich hieraus eine rein g. Abltg für Rutiche. Bgl. Riege.

Kutteln w. Mz. 'Malbaunen', mhb. kutel, oberd. W., dafür ndd. kut 'Einge-weide', offenbar zu goth. gidus 'Bauchhöhle, Unterleib', and. kvid'r 'Mutterleib, Bauch, agf. evid', ahd. quiti, schw. qvid 'Bauch, Bauchhöhle'; vgl. engl. chitterlings 'Mutteln, Gedärme, Würste, Busenstreif (wohl für 'Krause', vgl. Gekröse)'; vgl. ndl. kuit

"Fischlaich", kuiten 'Rogen', f. Kal= daune.

Aur m. 'Theil an einer Beche', alter nhb. und mba. Kudus, ban. kux; vgl. cedy. kukus 'Erzberg' und Bergantheil', kus 'Stück'. Bgl. and. kvista '3weig', kvista (goth. qistjan) 'ausichlagen, abzweigen'. Mit cech. kukus 'Erzberg', vgl. and. kös, köstr

'Haufen. Schichte' 20. unter Müste. Betreffs des Hinweises auf angeblich flav. Quelle des 28. ift zu beachten, daß der bömische Bergban und alles, was damit zus.hängt, deutsche Arbeit ift; daß schon in ahd. Beit beutsche Bergleute zur Ausbeutung des Bodens nach Böhmen berusen wurden, was für die ent= fprechenden B. bezeichnend ift.

Չ.

nhd. ndd. dazu ndl. labberdaan, älter abber- i ruff. lososu 'Lacheforelle', poln. losos 'Lache', daan, slabberdan, engl. haberdine mit gl. | fowic ital. laccia. Bbtg. "Bu Grbe liegt nicht ber Name ber fchott. Stadt Aberbeen ('Abrodonum', g. 'Dbermaffer'), sondern der tractus Laburdanus, ein Theil bes Bastenlandes (von Bajonne bis Laburdum, fg. Labourd); fg. Vermittlung mag das 28. in's Nol. gebracht haben." Ein entsprechendes span. 28. gibt es Das Span. hat bafür bacallao 'Stuffijch', bacallao saladero 'Laberdan'. Bal. das unter Nabliau Gefagte. Der zweite Worttheil dan ift übrigens das tg. B. für 'Baffer, Strom, Flug' (f. unter A) und nicht bast., weshalb die gange oben wiedergegebne Annahme in der Luft steht: wegen dem ersten 2B.theil vgl. ndl. labberund slabber-, and. lafa, slapa, beibe in ber Bota lose, wie 'einen Lappen aufhängen'. was beim Labberdan, ber getrochnet 'Stockfisch' heißt, zutrifft; vgl. auch and. slappi 'Massenfisch', was bei Labberdan ebenfalls zutrifft.

Lade w. mhd. lache, ahd. lahha Lache, Bjute, Baffer in einer Erdverticfung', aud. lögr (Bf. lagar, mf. legi) 'der, die See', lag 'ftilles Waffer zwischen Riffen'. Entlehnung aus 1. lacus 'See' ift ausgeschloffen; vgl. agi. lagu 'Ecc, Mecr', af. lagustrom 'Mecr= ftrom', mlengl. engl. lake. Bon bair. Lade, oberd. Lache ist I. lacus ber Bbtg wegen fern zu halten; ital. lacea 'tiefer Grund' und aflov. loky 'Lache' find beutsche Lehnw. Lache ift offenbar mit ber Gippe von led, lechen, Lauge, Late (Salglate) verm. und hängt mit Waffer (j. unter A, Ach, Ade 2c.), and. la 'See, ftilles Baffer', zu= fammen, ebenfo wie Lab.

Lads m. mhb. lahs (Mz. lehse), ahd. lahs, and lax, agi. leax, idott. lax, idov. lax, ban. lax, laks, vol. and. laxa Lachswasser'. Goth. ist \*lahs vorauszusegen.

Labberdan m. 'Kabeljau, Kabliau', I Bon G. entlehnt ist lit. laszisza, Ictt. lasis,

Lachter i. w. 'Mag beim Berg= bau', mhb. lahter, lafter (mb.), and. lagdr 'Strang Garn, Bolle', lagnad'r 'Nete auswersen', hess. lach Beichen': schw. lakte, dan. laegte, ndl. lat 'Latte', weisen auf lettres W., als Maß, während bas and. W. auf Faben, Degichnur' weist. Bal. wegen ber Maßbichngen: Ruthe. Bgl. and. hlad, engl. stock 'Haufe, Mlaster Holz' 20., f. Mlafter (am Ende).

Lade w. mhb. lade, ahb. \*lada, \*hlada 'Behälter, Kasten', eigtl. 'Vorrichtung zum Laben, Beladen', and. hlada 'Schenne, Baarenhaus, Ladebühne', altengt, mlengt. nordengl. lathe Latte, Drehbant, Bebstuhl (Lobe?)', schw. låda, ban, lade 'Labe, Schub= lade, Raften, Schener'. Berwandtich. mit Laben und Latte (f. bs.) ift felbstverftand= lich. Bretterkaften Borrichtung, Aufbe= wahrort von Brettern' ift die Grobbig; val. heff. Labe 'Schublade, Rifte, Carg', vgl. fb. 'Bunftlade', Bundeslade'.

Laffe m. mhd. lape, lappe 'cinfältiger Mensch', dan. laps, udl. lafbek 'Laffe, Ged, Milchichnabel', vgl. ndl. ndd. laf 'fade, flau, feige'; der Wechsel von f und p ist bedeu= tunglos, vgl. hd. Laffe neben entipr. lap= pifch; vgl. noch and. lafo 'Lappen', lafa baumeln, nachlaufen' 20., dän. lav, schw. laf 'niedrig, scicht, schwach, tlein'.

Lahn m. 'flacher Draht, dunnes Blech= band', nhd.; val. and. lé léinn (lettres mit Buw.: M3. learnir, mj. lianum) Ecnic', lé 'das Dengeln der Senjen', ndengl. ley, lea, fdm. lia, dan. lee 'Senje, Sichel'; vgl. af. leia 'Keles. Echieferplatte', nol. lei, md. ndd. leie 'Schicjerplatte, sichicht'. Bgl. and. lemd 'lahm geschlagen', engl. lean 'bunn, mager', hd. Lenden. Bom D. entlehnt ift cech. lan 'Reif, Lahn'. Die Grbbbtg ist in and. le 'bengeln', engl. lean 'bunn' gesgeben, I. lamina, lamna 'Platte, Blech' 2c., gr. ελασμα 'Blech' ist urverw., vgl. and. léni 'geschweißt, geschmiebet'. Bgl. unter Lamm and. hlamna.

Laib m. mhd. ahd. leip (b), alter ahd. hleib Brod'. Es scheint bas altere g. W. für Brod (?); doch val. and. braud-hleifr 'Laib Brod', rúg-hleifr 'Käß=Laib', osthleifr 'die Sonnenicheibe': ergibt als Grd= botg 'Ruchen, Scheibe'; vgl. goth. hlaifs (ff. hlaibis), hlaibos 'Schaubrode, Brodbiffen', and. hleifr, agi. hlaf, engl. loaf, ban. lev (leve) 'Brod'; dazu goth, gihleiba, ahd, gileibo 'Genoffe', vgl. Rumpan. Auch engl. lord aus agi. hlaford (goth. \*hlaibwards) 'Herr', eigtl. Brodherr', sowie engl. lady aus agf. hlaefdige 'Herrin' (eigtl. 'Brod= vertheilerin') enthalten bb. Laib in ber Bufletung; vgl. noch engl. lammas Geft am 1. August', aus ags. hlafmaesse 'Brod= meffe', als 'cine Art Erntebanffest'. Diese uralten Zufietungen beweisen das hohe Alter von Laib, sprechen indessen nicht gegen bas Alter bes Nebenw. Brod, wie das And. braud-hleifr 'Laib Brod', agj. af. brod Brod' zeigen. In Altg. hlaifs icheint der Name der Gestalt des Brodes an der Stelle bes Letteren gebraucht worden zu jein. Bgl. noch oberheff, laupe 'hölzerner Brodforb', aber auch 'Schuffel an den Brunnen', f. Lebkuchen. Bgl. indeg noch: and. laf Lappen', engl. lap, flap Pfannfuchen, Lappen', engl. lap 'Schoof', and. lafdi, engl. lady 'Herrin, vornehme Fran'. Wegen di val. and. dis- 'Schwester, Jungfrau, Priesterin, Göttin'. Bgl. and. lauf, goth. laufs, engl. leap, schw. löf, dan. lov 'Laub, Blatt', zu Brod, das vielleicht in flachen Ruchen, wie die Ofterbrode der Juden, bereitet wurde? — Das Clav. hat sein chlebu 'Brod' (wo= raus lit. klepas, lett. klaipas Brod') einer ag. Mba. entlehnt (wie benn bas ag. 28. auch in's Finn. Efthu. brang: finn. leipa, cithn. leip 'Brob').

Laich m. s. ein zweifellos uraltes B., das aber erst im Spätmhd. vorkommt; mudd. lek, ags. lak, ndengl. laik, ahd. leik, schw. lek, dän. leg, leeg, hess. Gelaich, Geläg 'Laich' (zu legen?), vgl. goth. laikan 'sprinsen', and. leika, ags. lacan 2c. 'spielen'. Wda. bedeutet Laich 'Liebeständelei'. Bgl. goth. laiks 'Tanzplay, Tanz, Reigen' (Tums

melplat ber Fische?). Bgl. noch af. likon 3m. 'gefallen', vgl. Leich.

Laie m. mhd. leie, leige, ahd. leigo, leijo m. 'Laie'; zu Grund foll ein romanifirtes 1. larous liegen, woraus auch ags. laewed 'Laie'; both val. hiermit ags. laewa 'Berrather', zu and. lae 'Betrug, Unter= schleif (wohl auch Berrath)', goth. lew 'Gelegenheit, Stüppunkt', lowjan 'verrathen', engl. lewd 'niedrig, unzüchtig, weltlich, gottlos, lüberlich, unwissend'; vgl. af. lahan 'tadelu, vorwerfen', ndl. lak 'Berleumdung', laker Berleumder, Indler', laakzick 'ver= leumderisch', lang 'demuthig, gemein, ber= ächtlich, niedrig', leek 'Laic', leekijk 'häß= lich, widerlich', leekeregter Gerichtanwalt in Rirchensachen'; vgl. schw. lekman 'Laic', lek 'Spaß, Scherz', leka 'laichen, begatten', lekamen Leib, Leichnam (das Fleisch im firchlichen Ginn?)', ban. laegmand 'Laie', laeg 'ungelehrt', laege 'heilen'. Bgl. ban. laegd, laegde Lage von Ortschaften', laegd Bezirk, Landbezirk' (laegmand f. oben, vicl= leicht 'Landbewohner'?); vgl. engl. layman 'weltlicher (auch 'nichtgelehrter') Mann', lay Biefen, Grasland, Lied, Gejang, Lage, Schicht' 2c. Bgl. auch bas auf Wz. li, ly 'wachsen' beruhende 28. Leute, goth. lauds. agi. leod, engl. lewd, abb. liut Bolt. Leute'. Bei folder Fülle ber Berwandtid. und der Entwicklung auf g. Gebiet ift Ent= lehnung von ahd. leigo, leijo, aas. laewed aus einem ml. larcus, bas ebenfo wie gr. Laizog, erft dem Mittelalter angehört, und die jehr wahrsch. alle beide dem G. entlehnt find, zurückzuweisen.

**Latrike** w. spät mhd. lakeritze 'Süßsholziaft, Süßholz', dän. schw. lakrits, ndl. zoethout 'Süßholz', — aus ml. liquiritia, spätgr. ydvxvequ'za mit der neueren Aussiprache der Selbstlaute!! Ml. Spätgr. sind trübe W.-Duellen! Mhd. laker kann für 'lecker, schlecker' 20., also etwas Süßes, itze sür 'gehörig, zugehörige, enthaltend' stehen, s. lecken.

lallen 3w. mhb. lallen 'mit schwerer Zunge sprechen, lallen (wie kleine Kinder)', schw. lalla, dän. lalle; and. lalla 'wanken, schwanken wie ein kleines Lind', zeigt eine auffällige übereinstimmung mit gr. λαλειν, ml. lallare, mit welchen es urverwandt. Und. lalli 'Stolperer' (auch 'polternder Geist') weist auf 'Geräusch' als Grdsbtg.

**Lamm** s. mhd. lamp (Mz. lember), ahd. lamb (Mz. lembir), and. goth. as. lamb, ags. lomb, engl. lamb, shw. dän. ndl. lam, — urg. W., daß anch in's Finn. (als lamnas, sis. lampaan) drang. Außerg. Bzchngen sind noch nicht gesunden. Ugs. as. hlamon 'rauschen, särmen (blöten?)', and. hlamma 'einen dumpsen, schweren Laut geben', hlam 'bumpser, schwerer Laut' 22. Lamm: Abltg von blöten?

Lambe w. 'Leuchte', mbb. lampe, and. lampe, lampi 'Lampe, Lichtstraht', eugt. lamp, schw. lampa, ban. lampe, ubl. lamp, fg. lampe, gr. Laurug 'Facel', I. lampas 'Leuchte, jeder leuchtende Gegenstand, Leuch ter, Glang', cech. lampa 'Leuchte'. Rgl. and. ljomi 'Lichtstrahl, Strahl, Feuerschein', ags. leoma, altenal. leme, idott. ndenal. looming, ban. lyn, fdw. ljuna 'das Bligen, ber Blig, ein Strahl, Lichtstrahl', af. liomo 'Glanz, Lichtstrahl'. Man fieht, daß die g. mit der gr. I. Sippe urverw. ift. Wegen ber g. Endung vgl. hd. Lamm, mhd. lamb. L'en chte ift übrigens ein fachlich entsprechen= bes g. W.; vgl. noch and. lempo, dän. lempe, lampe, agf. limpan 'aupassen, cin= richten', dan. lampe 'Einrichtung, Vorrich= tung': Lampe 'eine Leuchtvorrichtung'.

Ramprete w. (Fisch) Brick, Neunauge', nihd. lamprete, auch zu lemfride, lantfride' 2c. umgedeutet, ahd. lampreta, schw. lampret, dän. lampret, ndl. lamprei, engl. lamprey, fz. lampraie — ml. lampreta, auch lampetro, eigtl. Steinsecker'. Letteres W. ift jedenfalls eine Mißbildung; denn es müßte lambpetra heißen, was aber nicht augeht. Die Abstammung ift daher jedenfalls unsicher. Auf g. Gebiet würde ahd. lampreta ergeben Lichtstäusscher, as. liom-Licht, Glanz', -bred 'verbreiten', — also 'Glanzverbreiter', oder and. lamp-Lichtsftrahl', -rétta 'verbreiten', Lichtbreiterbreiter', was die g. Abstammung erweist.

Lanne w. 'Deichsel am Wagen', zu Lehne f. ds. oder zu Lunne Gehölz, Holz'.

laanschen 3m. mda. md. 'auf ber faulen Haut liegen, faullenzen', vgl. hd. lungern 'herumlungern, sich anlehnen, hinlegen', vgl. engl. lounge 'faullenzen', launeh, lanch 'ein Schiff vom Stapel (abgleiten) laffen', 'sich nur unwillkürlich bewegen' als Grobbtg. Wegen Botg von engl. lanch s. indeß unter Lanze.

Lanze w. mhd. lanze, and. lenz, engl.

lanse, schw. nbl. lans, ban. landse, afzlance — soll von I. lancea, urspr. span. lanza 'Speer mit einem Riemen in ber Mitte', ital. lancia stammen. Bgl. indeß engl. lanch, lance 'schießen, stechen, werfen, schlenbern', sodaß anzunehmen ist, daß das spanische, dem I. zu Grunde liegende B. kg. ist.

läppisch Bw. mhb. lappe 'Laffe, eins jältiger Menich', das im älteren Hb. und noch mda. als Lappe blieb; vgl. Laffe. Bgl. heff. Lappe 'Lerichnittner', leppern 'verschneiden', Lepper 'Wallach (verschnitztenes Pferd)'.

**Lärche**, Lerche w. Lerchenbaum', mhd. lerche, larche, ahd. \*larihha fehlt zufällig, engl. larch, schw. lärkträd, dän. lärketrö; vgl. l. larix. gr. lægiz (von lægissa Felsen'?) Lärche'. Das W. ist wohl idg.

Karnt m. nhd. and. glam, glamr Lärm', glamur 'lustiger Lärm', vgl. and. hlamma 'dumpsen und starken Ton geben', hlanman 'Kradzen, Sausen', lama 'brechen, kneden', lemja 'dreichen, schlagen, zerschlagen', as. hlamon 'rauschen, schnagen, zerschlagen', as. hlamon 'rauschen, lärmen', schott. glamer 'Lärm', schw. larm, dän. aslarm, larm, engl. larum 'Lärm', — soll auß iz. alarme, ital. allarme (angeblich urspr.) zu den Bassen', entlehnt sein. Bei der reichen g. Sippe ist die Entlehnung aus der roman., die wohl erst nachträgslich die Außlegung 'zu den Bassen' erhalten hat, abzulehnen.

Larbe w. früh nhb. fdw. larf, dan. larve, ml. larve (altl. stets larua). Woher das 1. 28., ift nicht erklärt. 2gl. bagegen and. larr 'Schachtel für Wolle aufzuheben', hlari, hlöri, hler Betthimmel, Schiebthure oder = Wände für Echlafraume, Abtritte' 2c. (also 'Schirm, etwas Berbergendes'), hlertjöld (dichter.) 'Gehörthüre, das Ohr' , larfr (Mz. larfar) 'Lumpen', aj. lari 'lecr', hlea, hleo 'Decte', hleo 'Grab', ahd. lüre, lore Schlauch', jchw. lurf 'Jotte, krauses Haar', lår 'Raften', af. hleor 'Wange, Backe', heff. Liere 'Jagdtasche'. Bei solch' reicher g. Sippe, mahrend die Abstammung bes 1. larua, sowie bessen Albergang von alts. u in ml. v unerklärt, ift es unzuläffig, das g. W. vom I. entlehnt zu erklären.

laich Bw. 'laß, ichlass', mhd. ahd. \*lasc, and. lata 'müde, ermattet', lati 'der Faule', löskr. löskvan 'schwach', goth. \*lasqs, as. lat, letzt 'laß, müde, träge', lettian 'ermüden, träge werden', ags. laet 'laß', engl. late, lazy

'träge, faul', schw. lat, ban. lad, nbl. laten 'nachgeben, ablassen'; lasch ist mba. Uns= sprache für laß, das zu lässig, lassen gehört. Bgl. noch ubl. lasch 'die Weichen (am Thierleib), der Schoof, die Scham= theile'. Man sieht, man braucht auf g. Bebiet einem 28. nur zu folgen, um ganze Sippen besfelben zu finden. Bgl. noch and. las-burda 'jchwach, kanklich, hinfällig', lasinn 'halb gebrochen', laska 'außeinauder= brechen, halbgebrochen fein', lasna 'hinfällig=, ichwach werden', lata 'langiam, schlaff, hin= fällig sein'; altschw. loska 'ledig, nicht ge= bunden'. Die roman. Sippe fg. lache, ital. lasco 'träge' steht g. laß, lask näher, wie 1. lassus, laxus 'weit, geräumig', 'jchlaff, zwanglos', während das g. und l. W. offen= bar urverw. find; f. laß.

Lasche w. mhd. lasche Tehen, Lappen, Berbindungstück über zwei Enden beim (Gedälf, Eisenbahn Schienen' 2c.; denkbar wäre Verwandtschaft mit Lappen in der Beise, daß daß f vor seh in Lappen untersbrückt wäre: also ahd. \*laska für \*laska; vgl. schw. lask, dän. laske, ndl. lasch und lapstuk(!) 'Lasche, ndl. laschwoord 'Vindeswort'; vgl. noch and. laski 'Riß, Sprung, Vruch im Holz' 2c., and. lass, engl. latch, ichw. dän. las 'Schloß', s. Laschen; vgl. gr. Luozeer 'frachen, knacken'.

laschen 3m. 'zus.fügen, verbinden', vgl. and. laska 'brechen, halbgebrochen aber noch zus.hängend sein', engl. lash 'zus.nähen, besettigen', schw. laska, dän. laske, ndl. laschen 'zus.fügen, durch ein Zwischenstück verbinden', s. Lasche.

Lafe w. Wafferflasche', mb. W., ahd. mhd. unbezeugt; wohl zu laffen? vgl. ins beß and. glasker gläsernes Gefäß', was die Möglichkeit ergibt, daß bei Lase nur der Anlaut g in Wegsall gekommen und die Grobbtg Glas ift.

Lafter s. mhb. mudd. laster Schmähung, Schande, Jehler', ahd. laster s., and. löster, as. lastar Schande, Schuld, Schmähung', engl. laat Fehler'. Es gehört mit Ausfall von h vor s (vgl. Wist), zu ahd. as. lahon 'tadeln', ags. lean 'tadeln'. Urg. lahstratift aus dem Zw. stamm lah vermittelst der Abltg -stra- gebildet, die ältere Endung tra vertritt; dies zeigt sich in ags. leahtor s. Vorwurf, Sünde'; vgl. dagegen and. lasta, löste, ndl. lasteren 'lästern', was zeigt, daß Laster vermuthlich zu lasten, belasten

gehört. Endung er = af. ar 'machen', Lafter also eigtl. Lastmacher, Lastmachen bes, Belastendes'.

lak Bw. f. lasch in al. Bota mhd. abd. laz (zz) 'matt, trage, jaumfelig', (f. leten), goth. lats, lasiws 'fraftloz, ichwach', and. latr, af. lat, agi. laet, mudd. lat 'läjjig, trage, faul'. Gin aus bem Stamm let von laffen gebildetes urg. Bw.; lat ift bie jdw. Ablig. zu let (j. jchlaff, abb. slaf zu 283. slep). Der nahe Anklang (goth, lasiws) an 1. lassus, axus hat geschichtliche Berechti= gung; lassus ift altes Bw. für \*ladtus; lad ist die dem mhd. Laß zu Grde liegende vorg. Burzel; vgl. lajch, lajchen, lett; aber Annahme ber Entlehnung bes hb. laß (und lasch) aus ber roman. Sippe (fz. las, ital. lasso, l. lassus) ist unmöglich; benn goth. lats 'trage' gehört zu lata 'laffig', und Diejes zu Bw. latjan 'lajfig machen'.

Laterne w. Leuchte', mhd. laterne, lanterne, mit Bewahrung der fremden Bestomung, auß I. laterna, lanterna, få. lanterne, engl. lanterne, schul lygte, lanterne, udl. lantaarn, lantaren. And. löd (ff. lödar), engl. letha Schmiedes Effe' scheint damit urverw. Bgl. löthen, lodern, leuchten. Leuchte (Straßensleuchte ze.) ist das richtige d. W.

Latte w. mhd. late, latte, ahd. latta, and. hlad 'Pfahl, Holgftoß, Bretterboben, Tenne, Scheune, Pfeil', agf. laetta (loe / /a?) mlengl. la / /e, engl. lathe, schw. lökt, dan. lagte, ndl. lat: cin sprachlich wie stammlich jdnvieriges 28. Auffällig ift tt in agf. laetta und ahd. latto (agf. tt follte hd. tz fein, nur ags. Ph entspricht hd. tt). Da nhd. Laden verw. ift, steht g. Ursprung fest. Man leitet daher mit Recht aus Latte eine verw. rom. Sippe ab: fz. latte, ital. latta 'flache bol= zerne Stange'. Der g. Sippe ift ferner verw. altir. slatt (bret. laz) 'Ruthe, Stange'. Bgl. and. slatta 'Schneiden (Holz :c.)', Lade und Lied (in Glieb.) Bal. and. hlada bauen, aufhäufn, fällen, die Segel streichen,

Schlinge, Spitze, Zacke, Gebände'.. **Lattich** m. 'Ropffalat', mhd lattech, lateck, lateche. ahd. lattuh, latohha, schw. din. laktuk, ndl. latuw, soll von ml. lactuca entlehnt sein. Da indeß für letteres ein entspr. 1. oder gr. W. nicht vorhanden ist, so ist die Entlehnung aus diesem ml. W. zurückzuweisen. Vgl. ags. leahtric 'Lattich'. Vgl. noch: mhd. huosleteche,

ahd. huof- letihha 'Huflattich'; f. auch ' Lauch, md. Latche 'Lattig'.

Latwerge w. 'eingedickter Dbitfajt', mhb. latwerge, latwerje, latwarje; bas t des 28. steht, wie bei Lattich, für et (auch Dem W. liegt ml. electuarium zu Grbe, das im Micht. das Grow. zuweilen bewahrt hat: mhb. electuarje, lectquerje. Das ml. W. beruhtaufgr. exheintor, exheince 'Arznei, die man im Munde zergehen läßt, etwas zum Lecken, Lutichen', das ins Deutiche nach roman. Vorgang richtig überging: ital. lattovaro, f3. electuaire (?). Die Erflärung befriedigt nicht. Daß im Malter die Echreibenden, die ja nur Lateiner waren, alle d. 28. verkebert ichrieben und fich lieber ber fremden 28. bedienten, als der heimischen. ist befannt. Das Borkommen des ml. 28. ist darum nebensächlich. Latwerche ist auch feine Arznei, sondern eine Speise, wie Butter, Honig 2c. Die Untersuchung muß also fortgesett werden. Bielleicht fnüpft bas erfte Glied von Latwerge an goth. and. lid, fib. Leit 'Sbitfaft, Sbitwein', der zweite Theil an and. verki 'Buf.schung' an.

Lak m. 'Bruftlat, Sofenlag', früh nhb. and. laz, latz, altoberheff. Lag Brufttuch', oberheff. Latich 'Lappen, Fegen', ndl. latse 'Lak', s. noch Lasche. Die Abltg dieses alten W. aus fg. lacet 'Neftel, Schnürband', ital. laccio 'Schnur', 1. laqueus 'Schlinge' ift zurückzuweisen als lautlich und begrifflich nicht ftimmend. Die Erklärung des W. ift in Lajche vollständig gegeben und bedarf es feiner gefchraubten 28.beutung und Gin= fuhr aus bem L. Bgl. noch Lige, Leifte, Schlitz: ferner and. hlad 'Pflafter, Dede', hlad 'Spigen, mit Spigen verziertes Aleid', blad'a 'mit Spigen bejegen', 'Echlinge', and. lát 'Einlaß, Thure', was dem hd. 28. 'Sojen= thure ic'. entspricht; vgl. jchw. lapp 'Laty', dän, klap, ndl. lap.

lau Bw. mhb. la (gbgt lawer), ahb. lao (gbgt lawer), wahrich. für älter "hlao (goth. "hlews); vgl. and. hlýr, hlaer 'lau, milb', hle 'lee', goth. hlija 'Schuk, Hite', aj. hlea 'Decke, Schuk' 20.1, Grundbegriff: 'gegen das Wetter geschüßt, mild'; vgl. schw. ljum, dän. luuken, ndl. laouw 'lau'; außerg. sehlen Bezüge; die roman. Sippe von stau (fz. slou) stammt aus dem Altdeutschen. Die g. Wz. lau ichließt sich dem Laut und der Botg nachanidg. low, lu 'baden', s. ds. unter Lauge, vgl. see.

Laub f. mhb. loup (b), ahb. loub m. f. ein urg. W.; goth. laufs (Mz. laubos), and. lauf, af. lof, agi. leaf, engl. leaf, fchw. löf, dän. löv, nbl. loof 'Laub'; vgl. lit. lápas 'Blatt', das aber gegenüber dem Zweilaut des g. W. (boch f. af. lof), auffälligerweise einfaches a hat. (Kr. Lexioz 'Schaale, Rinde' liegt weiter ab.

Laner m. 'Machwein', mhd. lure, ljure, ahd. lura, lurra, joll von ml. lora her= stammen, was den sauren Nachwein bedeutet, der aus den Sülfen der bereits ausgedrückten Trauben mit Gulje von Waffer ausgedrückt wurde. Da im L. kein ähnliches B. ahn= licher Botg vorhanden, jo ift natürlich nicht das g. B. vom MI., jondern biefes vom G. entlehnt; vgl. and. glaera 'das Alare ('Regentropfen')', and. laud'r 'Gijcht', lödr 'Lauche', löðra 'tropfnaß', leydra **'wajchen**, reinigen', wohl auch 'wässern, verdünnen, milbern' (j. lau) als Grbbbtg des g. 28. vgl. läutern, lauter, goth. hlutrs 'rein', ahd. lurra, glurra, mhd. ljure, jchwäb. leier, schwz. lüre 'Nachwein'; dazu schwz. glori aus abb. glurra.

Laune w. mhd. lune 'Laune, wechselnbe Bemuthstimmung', sowie 'Mondwechsel, Beit bes Mondwechsels, Beranderlichfeit bes (Mlücks'. Der Bersuch, das W. in gewalt= jame Beziehung zu Mond zu bringen, um damit auf ein Stammw. I. luna 'Mond' zu fommen, ift zurückzuweisen, da die wirkliche Beziehung zu Mond lediglich auf Amvendung der Grobbtg 'Wechjel' beruht. Bgl. ahd. liunan, lunnu 'jich zutragen, ereignen', and. lund, lyndi 'Gemüthitimmung', lundgodr 'gut gelaunt' (lund 'gelaunt'), lyndr in allen Buf.fetungen als lannisch, gelaunt, gut gelaunt', lunottr 'ichalthait, lose, muthwillig, schelmisch, bubisch', schw.lynne Laune, Gemüthart', uripr. 'Beschaffenheit, ban.lune 'Lanne', lunefuld 'launenhajt', ndl. luim 'Laune, Gemüthstimmung', zu luimen 'lauern, in Hinterhalt legen'. Die äußere Ahnlichkeit von mhd. luve und 1. luna ift hiernach eine rein zufällige. Der dem g. 28. unterlegte Sinn i die Beziehungen zu Mond: 'Miondwechsel, Zeit des Mondwechsels' 2c.) ist im L. mit lung burchaus nicht verbunben. Auch ist der g. Name Mond in ben g. Sprachen niemals durch lung verbrängt worden, mit Ausnahme des Engl., mas bei deffen geschichtlichen Beziehungen zu Frant-

reich erklärlich ist; aber im So. heißen die betr. Buftande: 'mondfüchtig (für 'verrückt'). Halbmond, Mondfichel' 2c., und niemals wird ein von luna abgeleitetes 28. für Mond, auch nicht im umschriebenen Sinne. aebraucht. Beachtwerth ift (und entschei= bend in dieser Sinsicht), daß im Engl. für Laune selbst nicht - wie man nach der be= ftrittenen Annahme erwarten follte - luna, jondern humour, temper (lauter dem Roman. entlehnte Ausdrucke) fteht. Man erfieht hier= aus, wie leichthin oft gut g. 28., wegen zu= fälliger außerer Ahnlichkeit (bei fo nahe ver= wandten ibg. Sprachen boch gewiß nichts auffallendes), zu 1. entlehnten gestempelt worden find. Um Ende ift auch goth. lun 'Lohn' von l. luna abgeleitet?!

Laus w. mhd. mndd. ahd. lus, and. lús (Md. lýss), agi. lus, engl. louse, schw. lus, dän. luus, ndl. luis; verw. mit verlieren, Verslust, lose, löse (Wd. lus). Abltg aus g. Wd. lut 'sich verbergen (ahd. luzzen s. lausichen)' ist unwahrsch. Das W. ist offenbar viel älter, als alle zur Erklärung herangeszogenen sonstigen W.

Laute w. fpat mhb. lute foll von fa. luth, afz. leut, ital. liuto entlehnt fein, beren Uriprung in arab. al'ud Tongerath' erfannt fein will: und wegen diefer entfernten Laut= ähnlichkeit mit einem arab. 28. von gang allgemeiner Botg, beffen Lautähnlichkeit nur durch Zuziehung des Bum. (Artifels) gum Stammw. ud hergestellt wurde, foll das echt g. 28. mit feiner reichen Gippe zu einem Lehnwort gemacht werden! Wem hier die Augen über die bisherige Mißhandlung der g. Sprachen in Bezug auf die Abstammung der 23. nicht aufgehen, dem find fie nicht zu öffnen. Wer die Entstehung des Afz. und des Ital. fennt, weiß, daß dieselben von urg. W. strogen und strogen muffen; man muß deshalb ohne Weiteres annehmen, daß cin afz. ital. W., das nicht klipp und klar nadmeisbar aus dem Altl. stammt, urgerm. ist, eine ganz verschwindend kleine 3ahl von sonstigen Fremdiv. ausgenommen. 21fg. leut, ital. ljuto schließen an die g. 28. hd. Lied, laut, Laut, Laute 20., and. hljód-faeri 'Tonwerkzeug', hljóð, goth. hliu/, af. hlud, hludo (hlust) 'Ton, Klang, Laut'; dazu mhd. lute, engl. schw. dän. lute (spr. liut) 2c. 'Laute'; vgl. auch nfz. luth 'Laute'; ferner bie gange Sippe von lauten 'klingen'. Barfe, Beige, Fiedel maren, nebst anderen Saitenspielwerkzeugen, erwiesenermaßen lange vor der Römerzeit bei den G. in Gestrauch. Die Entlehnung von Laute aus arab. al'ud ist gerade so salsch, wie die früher als solche angenommene von uhd. Giebel aus dem lautlich und begrifflich viel näher stehenden arab. gebel 'Spike'; s. läuten und Lerche (kelt. I. alauda). Bgl. Lure 'Blashven', schw. lur.

Lava w. wahrich. zu goth. ahwa 'Fluß, Strom' mit bem abb. Zuw. (Artitel) l'(e): l'ahwa, — im Gr. und L. nicht vorhanden, bagegen in allen neueren Sprachen als lava. Die Herkunft ist nicht nachgewiesen; man vermuthet deshalb kelt. Ursprung und weift auf welsch lli 'Fluth', llio 'das Fließen, die aus feuerspeienden Bergen ausfliegenden geschmolzenen Maisen'. Nach ber Feststellung des Inbegriffs erübrigt noch die Feststellung bes 28. als foldem; da ergibt fich neben obigen f. W. auf g. Gebiet: and. la, lae, schott, lee, le 'Waffer, Bafferspiegel, Fluffig= feit, die See', and. lae-baugr 'Sehfreis, Sehbogen, Sehrand, Gefichtfreis, Horizont'; dazu oben angeführtes goth. ahd. l'ahwa 'Fluß, Strom', oberheff. Läufel 'Rinne', wodurch sich Lava als ein kg. 28. er= weist.

Lawendel m. w. mhb. schw. dän. ndl. lavendel m. w., engl. lavender, ml. lavendula, ital. lavendola. Der Name soll von baden, waschen, herkommen, da der Laswendel früher den Bädern beigefügt worsden sein soll, weil man ihm Heilfräfte zusichrieb oder auch des Wohlgeruchs halber; es stimmt daher daß im Gr. und L. nicht vorhandene W. gut zu der unter lau und Lauge behandelten g. Sippe (and. laug, schw. lör, dän. löver heißes Bad, heiße Duelle'). Ml. lavendula ist vom G. entslehnt.

Lawieren Zw. erst nhb., ubl. laveren 'gegen den Wind freuzen', schw. laveren, dün. lavere, nvoher auch sz. louvoyer. Wdl. laveren weist auf la (s. and. lá, lae 'See, Basser', lee 'Leeseite') und veeren, vieren 'nachgeben, nachschießen lassen (z. B. ein Tau), feiern', wohl auch 'ausweichen', was die Bebildung ergibt. Wit der Bindrichtung ist immer auch ein entsprechender Seegang in dersielben Richtung verdunden. Gine andere Unslegung wäre: la steht für lee (in Leesseite) d. i. 'geschützt'. Da beim Lawieren

140 led - :lei.

das Schiff den Wind stets von der Seite erhält, so legt sich dasselbe nach der anderen Zeite über und die hochstehende Windseite des Bordes schützt die Mannschaft vor dem Wetter; ndl. veeren steht für 'sahren', laveeren also für 'geschützt sahren'? Das engl. veer weist indessen auf umwenden, was wohl die richtigste Erklärung des W. ist; die Voty wäre also nach der Seegangseite oder Windseite umwenden. Die beste Erklärung gibt and. las 'Geschick, Kunstsertigkeit', in Verbindung mit engl. veer 'wenden, drehen', lawieren 'geschickt wenden' (j. Lerche).

led Bw. mhd. ndd. für älteres hd. lech, and. lekr 'verlecht' (and. k mußte hb. ch fein); hd. lech findet sich noch in verlechen und in verschiednen Mida. Mihd, lecken 'benetsen, lecken' hat ck für älter ki, wie agi. leccean (aus lakjan) zeigt. Bgl. da= gegen af. likkon 'leden'. Abltg led von mafferig entspricht nicht. Gin Schiff wird led, wenn es ein Loch unter Baffer befommt. Das Eindringen des Waffers ift erft begleitende Erscheinung; val. heif. led flodriges ichwammiges Brod, mit vielen Löchern', vgl. ndd. lack 'loje, nicht fest, schlecht'. Es fnüpft daher led an loder, Lody, engl. lack 'Fehler'; vgl. hierzu noch jchw. läck, ban. laecke 'led, riffig, löcherig'.

Lee m. s. erst nho. nod. lee 'Ort der Windstille, unterm Winde, Schutz, die dem Winde abgefehrte Seite eines Schiffes'; vgl. and. lae (mf. laevi) -lá, schutt. le, lee 'Wasser'; picgel (glatte Fläche, ruhiges Wasser'), Wasser, Flüffigfeit', and. hlé (zu and. hleid'r 'Zelt, Schutz'), goth. hlija, af. hlea, hleo 'Schutz, Teck', ags. hleo, engl. lee, schutz, dan. la, nol. lee 'Schutz, Schutzeit', and. hledi 'etwas Verschließendes, Fenstersladen, Thürc', hleri, hlöri in gl. Votg.

Legel, Lägel un. mhd. laegel, lagel, laegele w. Fäßchen', ahd. lagila, lageila w., altoberheij. (1415, 1450) legel 'Käßchen, die den Eich zum Tragen übergehängt, übergelegt wurden', noch jest Legel 'Käßchen', and. leggill, agi. lagu, schott. leglin, schw. läglin, dän. leile (auch bimbel): vgl. noch and. lögr (ßi. lagar, mf. legi, Mz. legir), 'Füssigseit'; vgl. noch engl. leger, leidger, leiger was an einem bestimmten Trt bleibt'; das ahd. W. soll entlehnt sein aus ml. lagena 'Maß für stüssige und troche Sachen' (l. lagona, lagoena 'Tlasche mit weitem Bauch

und engem Halje, mit Henkeln', gr. Layrivos 'Flasche'!). Da das altl. und gr. W. dem ahd. Begriff schlechterdings nicht entspricht, die g. Sippe aus einer ganz andern Grundslage beruht (s. oberhesse, engl. and. oben), so ist die Entschnung des g. W. aus dem ml. zurückzuweisen, vielmehr auzunehmen, daß lettres aus dem G. entschnt ist. Bgl. noch außer and. lögr 'Flüssigkeit', and. lá, lee 'Flüssigkeit', auch and. kass Gesäß', goth. kas; dazu astov. lakuti, lit. lakas 'irdner Krug' (sur 'Wassergesäß'); s. legen.

Regende w. mhd. legende 'Heiligensgeschichte'; aus ml. legenda, von l. legare, gr. Lezeer 'erzählen, zählen, ausplaudern, nachreden', wohl urverw. mit goth. liugan, and. ljuga, lygi 'Lüge, Falscheit', dän. ligge, ags. leogan, ndl. liegen 'lügen', ebenso mit Lesen, s. lectio mit ganz gleicher Bbtg 'Lesen, kuslese etc.'.

Lehne w. mhd. liene, liehe 'wilde San, Bache' zu and. hlya 'schüßen, bededen, zusbecken'? vgl. dän. ly 'Schuß, schüßen, in Schuß nehmen', laene 'stüßen', schw. laena 'sich antehnen, stüßen, Lager wilder Thiere'. Dies ergibt als Grobbtg 'wildes Thier, das seine Jungen beschüßt'; fz. laie, ml. lefa (für "leha?), deren Herlungt anderweitig nicht nachgewiesen, sind vom G. entlehnt, und dienen als Ergänzung der theilweise verloren gegangenen g. W. Bgl. noch hess. Lehne (1475, 1562), schwäb. Linne.

-lei, Endung, blog uhd., aus mhd. leie 'Art und Weise, Art'. Im Mhd. gibt es noch feine Buf.ftg wie nhd. mancherlei; ba= für fagte man maneger leie als ff., 3. B. maneger leie liute gl. nhd. manchertei Leute. Bal. and. hlevti Berwandtes, Theil, Jahreszeit', blid 'Seite', lýdska 'Art, Gewohnheit, Mundart'. Die Endung lei ift offenbar gleich mit der engl. Endung -lv 'gleich, eben= jo wie', dan. lig, schw. lik 'ahnlich, gleich', hd lich; val. noch jehw. -ledes in mångaledes 'in victorlei Weije' (vgl. die and. W.), jdm. led Reihe, Glied, Beg, Bahn, Rich= tung, Scite, Gegend', nol. menigerlei 'mancherlei', velerlei 'vielerlei'; dazu aj. giliko 'gleicher Weife'. Mihd, leie ift zu vergl. mit and. lag (zu leggja 'legen') 'Schichte (Erde, Luft Sch.), Art, Art und Weise, Gestalt ze., Lied (engl. lay), Tonstück, Ion, Stimmung', auch, aber nur in der Diz. -lög 'Gefett', mb. leien (für liegen). Diefes and. 28. enthält alle Botgen, welche fich an

Lei anschließen, und ist beshalb afz. prov. ley 'Art und Beise', sowie span. portug. laya 'Art' vom G. entlehnt, und nicht von einem unbekannten Etwas, das man baskisch zu nennen beliebt und das sich einstellt, wenn die Begriffe sehlen. s. Lei, legen, Leich. Lyl. unter leihen str. rik für lik, wonach elei, elich auch für ereich, erich stehen könnte.

Lei, Leie m. w. Fels, Stein, Schichte, Felsplatte' (Lorclei, Raiferlei ze.'), mhb. lei, leie w. Fels, Stein, Steinlage, Steinsweg, Schieferstein', af. leia Felsplatte, Schiefer', and. lag Schichte', schiefer', and. lag Gebirgschichte, Etcinschichte', dän. lag Gebirgschichte, Etcinschichte', dän. skiferleie Schieferleie' (genau wie die hd. Botg), ndl. lei Schiefer', schw. skifferlager Schieferschicht'; außerg. besegnet nur gr. dace Stein, Fels', als verw. Ital. lavagna Schiefer' wird als vom G. entsehnt angenommen, — vgl. dän. lag, spr. lav' Steinschicht', zu mb. leien (liegen).

Leib m. mhd. lip (b) 'Leben, Leib, Kör= per'; die Botg 'Leben' hat das ahd. 28. nur bewahrt in Leibzucht Lebenunterhalt', Leibrente 'lebenlänglicher Behalt', abb. lib m. f. 'Leben', and. lif 'Leben, Leib', goth. \*leif (b) fehlt, goth. leik 'Leib, Leich= nam, Tleisch', goth. libains 'Leben', laiba 'Abrig bleibendes', — af. lif 'Leben, Verson, Bejen', libbian 'leben', lifnara 'Leibnah= rung', lik, likhamo Leib, Rörper, Leiche, Leichnam' — ergibt, daß af. lif 'der leben= dige Leib', lik 'der leblose Leib' bedeutet, agf. lif 'Leben, Leib', engl. life, fchw. ban. lif, ndl. lijf, ligcham 'Leib', leven 'Leben'. Das And, hat lik 'Leib, Körper' und lif 'Leben, Leib, Perfon', also wie die af. Botg. Urverw. ist gr. Lenageer 'leben', eigtl. 'be= harren', wie altg. laiba eigtl. Beharren, Dauer'; die Botg 'Leib, Körper' ift nur deutsch (?). Gr. Leiner ist wegen f. linguo 'laffen' von gr. deixagew fern zu halten; es gehört zu g. leihen (?); Lenagem aber, und Leib, Leben beruhen auf ibg. lip in bleiben. Gr. Leiner 'laffen, verlaffen, hinterlaffen, zurückbleiben' weift auf 'Leib, Körper, Leichnam', als 'Berbleibendes'; Lerageir 'leben' fieht wohl zu keizeir 'tropfen= weiß fließen, vergießen', Ackes Gewässer, Tropfen, Feuchtigkeit' als des Leben Webenden, bas Lebende'. Die Botg 'Leib, Rörper' ift nicht nur bentich, fonbern gem. g; f. and. af. agf. ic. 28.

. Leich m. mhd. leich 'Gejang aus un=

gleichen Reimen ober Reimfägen', urfpr. überhaupt Lieb, gespielter Tonfat, Ton= weise', daraus entlehnt afz. lai 'Leich'; goth. laiks 'Aang, Spiel' (für xogos), zu laikan 'tanzen', and. leika 'spiclen, scherzen, beluftigen, Liebhaberci treiben, sich bewegen, tanzen', agi. lac 'Rampfipiel', lacon 'sprin= gen, tanzen, spielen', ndengl. laik, engl. laik, lake 'ipielen, tanbeln', engl. lay 'Spiel, Befang, Wette', lea 'eingefriedigter Grasplat, Ebne (Tanzplat?)', jchw. lek 'Spiel, Spielen (leibliche Spiele), Saitenspiel 2c., Scherz, Spaß, Laich ber Fifche, Begattung ber Bögel (womit ber Gefang, bas Balgen verbunden ift)', lekwerk 'Spielwerf', dan. leeg, leg 'Spiel, Scherz, Saitenspiel, Janz, Lied, Laich', lege 'spielen, scherzen ac.'. Die g. 283. laik hat eine reiche Entfaltung. Bgl. noch oberheif. Leich 'Regelspiel, Unabenipiele' ec. Ein deutsches 28., das gem. g. vorhanden ift, wäre eine wunderbare Entlebnung!!

Leid f. mhd. leit (d) 'Betrübniß, Schmerz, Bojes' (als Bw. 'betrübend'), ahd. leid 'das Betrübende, Leid, Schmerg', leid Bm. 'betrübend, wiberwärtig, verhaßt, feind', and. leidr 'widerwärtig, verhaßt', leidindi 'lln= behagen, Unannehmlichkeit, Leid', af. leh 'Boses, Sünde', le bon 'leid thun', ags. la b Beleidigung, Unrecht, feindlich, verhaßt', engl. loathe widerwärtig, schw. lidande 'das Leiden', dan. lidelse 'Leid, Leiden', ndl. leed 'Leid'. Wegen weiterer Berwandtich. vgl. and. ljotr (ljot-) 'häßlich', schw. lytte, ban. lyde 'gebrechlich, fruppelhaft', bagu jchw. dan. led 'häßlich, leidig, widrig'; da= von entlehnt die roman. Sippe von fg. laid, ital. laido 'häßlich'.

Leier w. mhd. lire, ahd. lira, ndl. lier 'Lcicr' (lieren, luijeren 'lciern'), soll aus 1. gr. lyra entlehnt sein. "Die mittelalterliche Leier ist indeg von der gr. I. Lyra wesent= lich verschieden: fie war ein guitarrenartiges Werkzeug, bas mittelft eines burch eine Rurbel gedrehten Rabes gespielt wurde, alfo eine 'Art Drehorgel, Leierkaften'." fommt hier folglich zur äußeren Abweichung eine so wesentliche der Botg, daß die angeb= liche Abltg des g. 28. von gr. l. lyra zurückzu= weisen ift. Die Abkunft bes gr. 28. ift nicht nachgewiesen. Die Bermuthung, daß gr. dega zu zdoga, zdew 'hören' gehöre (vgl. hd. luhren 'horchen', ift unwahrich. Biel näher liegt Bujammenhang von abb. lira mit goth. and. laikan, laika 'fingen, fpiclen, fpringen' angeknüpft werben (vgl. and. leikari 'Geiger', ndengl. laker in gl. Botg), ferner an mhd. leich, engl. lay, afz. lay ic. 'Lied': hd. Leier hat darum keine unmittel= bare Berührung mit gr. Avgec, wohl aber mag das gr. 28. zu einer ibg. 283. lyh, lig ober lih, lu 'ipielen' gehören, zu der auch g. Leier gehören murbe; vgl. gr. Aizeice, 1. ligea 'die (Melodijche) Mangreiche' (eine Baldunmphe [Elfe?]), gr. Levezeev 'be= jingen, dreben (tanzen), bengen (beim Rin= gen)', dem goth. laiks, and. leikr 'Spiel, Tang' (für 20005) entipricht. Bal. noch and. lirla (lilla) 'Schlafliedchen fingen, trillern, pfeifen, floten'; and. leygr 'Lohe, Flamme, Tener', bichter. von 'Gold, Baffen :c.' ge= braucht, leig-för 'cine Feuerbrunft', armleigr 'Armband', schw. lur 'Blashorn'. Lgl. noch heff. md. oberd. leiern'die Rurbel drehen am Butterfaß, buttern'. Leier ift ein g. B.

**Leint** m. mhd. mudd. ahd. lim, and. lim 'Leim, Ralt', goth. \*leima fchlt, agf. lim, engl. lime 'Leim, Kalf', fchw. lim, dan. lijm 'Leim, Kalk, Kreide', udl. lijm 'Leim', g. lima fteht im Ablautverhältniß zu bem unter Lehm besprochenen g. leima; die Grbbbtg ergibt bie and. engl. Bbtg von 'Leim, Ralk' als 'Alebstoff, Bindemittel'. 2. limus 'dünner Schlamm' schließt sich näher an hd. Lehm. Alls Wz. ist unter Lehm lai : li erwicsen durch and. leir 'Lehm' und 1. lino 'streiche'. Bzhg zu gr. Leur, 'Sumpf (Schlamm?)' und gilocog 'flebrige Flüffigfeit, Sarz' ift anzunchmen. Bgl. md. Mlai 'Lehm' und Rlaiber 'der bie Deden und Bande mit Lehm Berftreichende'; vgl. engl. clay 'Thon, Lehm, Lette, Erde, Roth, Schlamm, Staub'.

Leinen f. eigtl. f. Dw. bes mhb. Bw. linen, linin 'aus Leinen'. Bu Grbe liegt mhd. lin m. 'Flache, Lein, leinenes Alei= dungstück', ahd. af. lin f. (linin 'leinern'), and. lin 'Flachs, Lein, Leinen' ze., goth. lein. cugl. linen, schw. lin, dan. line, ndl. lijn 'Lein, Leinen'. Wenn auch von Einzelnen versucht wurde, auch diejes g. 28. als entlehnt zu bezeichnen, fo beweist das Berhältniß der Mitlaute, daß Sanf den B. vor der Laut= verschiebung, b. h. lange vor unfrer Beitrechnung bekannt war, was auch für Lein — lin anzunehmen ist, da Plinius und

hd. klirren. Deutsch Leier kann auch an I wand bei den G. ihrer Zeit bezeugen. Und trop dieser Zeugnisse in so früher Zeit foll das g. 28. als entlehnt verdächtigt werben: wo in aller Welt ift ein folches Berfahren bei einer anderen Sprache, 3. B. beim Gr. ober 2. auch nur versucht worden? Go etwas erlauben sich nur Deutsche gegen ihre Muttersprache! Da alle Bersuche, das g. 28. als gr. ober 1. Entlehnung ericheinen gu laffen, miggludt find, jo wird eine neue Kampfiveise angewandt: "Bielleicht läßt fich, worauf das Fehlen des B. bei den öftl. Indo= germanen (was gehen bieje uns an?) beutet. wie (!!) bei Hanf, das Efntische (das hier die Rolle des Bastischen auf dem weftl. (Bebiet vertritt!!) als Quelle der Sipve faffen!", ohne daß auch nur entfernt ein Ber= judy des Nadyweises für diese Berbächtigung erbracht wird! — Bgl. I. linum, gr. Levor, aflov. linu, lit. linai 'Flachs'; das gr. 28. mit seinen Beugungen gibt li- als ibg. 283. und -no als Abltg. Bgl. nhd. Leilachen, Leine; val. indeg and. lin, blin, gu hlein, agf. \*hlan, engl. loom (für \*loon) 'Webstuhl', was der Werklärung urplöplich eine gang neue Richtung gibt und 'Be= webe, Webstoff' ic. als Grobbig bes g. Lein ericheinen läßt. Bgl. auch ichw. lana 'Meg'; f. lind, Linde. (Der Lindenbaft murde früh zum Spinnen verwandt: ber Leinbaft trat fpater an beffen Stelle).

Leis m. mhd. leis, leise 'gcistliches Lied', "gkzt aus kirleise? für kyrie eleison, dem Echlufreim geiftlicher Lieder'?" Diese Abltg ist deshalb undenkbar, weil derartige Rur= zungen, und noch dazu auf firchlichem Bebiet, bei B., die in beständigem Gebrauch und unter beständiger geiftlicher Leitung fteben, nicht möglich erscheinen. Wefentliche Underungen treten nur bei folden 28. ein. Die felten gebraucht werden und deren urfpr. Botg dem Bolte verloren ging. Das ift bei Diejem B. nicht möglich. Biel näher liegt nhd. Leich, vgl. engl. afz. lay 'Lied'; goth. laiks (für zogog). Bgl. auch 1. Leifte.

1. Leiste w. mhd. liste, ahd. lista 'bandartiger Streifen, Saum, Borde, Leiste', and. lista, listi 'Rand, Saum, Holzleifte, Liste', ags. list, engl. list, schw. dan. list, ndl. lijst; außerg. sehlen Anfnüpfungen; doch beachte die Entlehnungen ins Roman .: ital. lista, fg. liste 'Streif, Borbe'; f. Lifte "Berzeichniß". Lgl. goth. laists Biel, Tacitus ichon das Borhandensein von Lein- , Spur', laistjan 'folgen (der Spur nachgehen), galaista Begleiter'; vgl. Leisten, berbergend', — Lende als der Theil bes Geleise. Leibes, welcher selbst von halbwilden Men-

2. Leiste w. 'Weiche', wahrsch. von 1. Leiste zu trennen (?) und auf ein goth. laisto w. zurückzuführen, worauf engl. last (mba.)'Schambug, Leisten' beutet;,, ags leosca, mlengl. aschw. liuske, bän. lyske, 2. Leiste, weichen zu sehr vom hd. W. ab (?). And die versuchte Anknüpsung an ml. laisius 'Schoß (Salisches Recht)' ist bedenktich." Das ml. W. ist ohne Zweisel dem G. entlehnt, da weder im L. noch im Gr. ein ähnliches W. ähnlicher Botg vorkommt. Als g. Stamm ist lais, leis anzunehmen, und gehört 2. Leiste zu 1. Leiste; s. die verschiedenen Botgen von 1. Leiste.

Leit m. 'Dhitwein, Apfelwein ec.' mhb. lit, ahd. lidu, goth. lei bu, lei bus 'Wein, Dhitwein', and. lid, af. agf. lid 'Ohitwein, geiftiges Getränt', in bair. Leithaus früher 'Ohitweinschenke' jeht 'Bierhaus', sowie in bair. Leithauf 'Transgeld', Leitgeber 'Bierwirth' erhalten. (Ob Leithauf nicht zu schw. lita 'vertrauen' gehört?) f. Öl, Aleiter.

Leite w. mhd. lite 'Bergabhang, Hale', ahd. lita, älter \*hlita, goth. \*hleida, and. agi. hlid, norw. li- (vgl. nhd. Lci, Leic) 'Bergieite, Abhang'. — hli als g. W3. s. unter lehnen. Ugl. hess. Lite, Leite, Lith, Leid 'Bergieite, =abhang', aber auch Winterlith, =leithe, Sommersith, =leite 'Winter= und Sommerseite'.

leiten 3w. mhd. ahd. leiten 'jühren, leiten', goth. lei san (in gá-, us-, af-l.) 'gehen', and. leida, af. ledian, lidon 'leiten, bringen, führen, gehen machen, führen', agf. lad', ladjan, laedan, engl. lead, schw. leda, dän. lede, ndl. leiden. — Dazu vgl. and. leid, and. agf. lad, engl. lode, load 'Weg, Reife, Fahrt', noch in loadstar 'Leitftern', loadstone 'Magnet', loadsman (agf. ladman) 'Lotfe', nhd. Leidftern, mhd. leitsterne m., and. leidar-stjarna 'der die Schiffer leitende Polarstern', and. leidar-steinn 'Magnet, Leitstein'.

Lende w. mhd. lende, ahd. lentin, and. lend (vgl. and. lundir 'Rückenstück'?), goth. "landin(?), ags. lenden w. (Mz. lendenu s.), astengl. lendes, schott. lendio, engl. loins (Mz.), schw. länd, dän. lynd, udl. lende. Urverw. mit s. lumbus 'Lende' (b für idg. dh, wie in s. barba für idg. bhardha 'Bart'). Lende schließt wohl an and. leynd 'geheim,

verbergend', — Lende als der Theil des Leibes, welcher selbst von halbwilden Mensichen und in den wärmsten Gegenden vershüllt wird, zu leyna 'verhüllen, verbergen'? vgl. engl. loin 'Lendentuch, Schamtuch'.

lenten Biv. mhd. lenken 'biegen, wen= 'Abltg zu mhd. lanke, ahd. den, richten'. lanca, hlanca 'Süfte (Lende?)', schw. lanka. Beitres unter Flanke, Gelenk, vielleicht auch verw. mit link, eigtl. 'schräg' (goth. hleiduma 'linka'); lenken eigtl. 'eine fchrage, seitliche Richtung geben'(?). Dan. länke 'feffeln, ketten, binden' gibt die richtige Grdbbtg. Das Leitseil ift das Mittel zum Lenken, während leiten, was im Grbe die sonst aleiche Bota hat, ohne die Fessel ac= bacht wird ober werden fann. Man hat mit Richt an Verwandtich, mit lit. lenkti bicgen' gedacht, bas zu Welent gehört (Belent = 'Biegung, Bendung').

Lenz m. bair. längess, längsing, schuz. langsi, mhd. lenze m. w. Frühling', auch langez, langeze, ahb. lenzo, lenzin, langiz m.; der Verluft von g ift gesetzlich wie in Blit, Rungel. Bgl. ndl. lente, agf. leneten m. 'Frühling', engl. lent 'Fastenzeit'. Bahrich. war dieses westg. B. die Bzchng des Frühlings, welche Tacitus in der Germa= nia, als bei den B. üblich, vorschwebte (and. vár, mlengl. schott. wer, nd. fries. urs, wos ftellen die nordg, dem l. ver, gr. eap für \*Fεσαρ, ffr. vasar, urverw. Benennung dar). Der Rame Leng eignet ausschließlich dem G., man hat ihn noch nicht mit Sicherheit über das G. hinaus verfolgen können; daher bleibt auch seine Grdbbtg zweifelhaft. Man hat Leng - bloß bes Anklangs wegen zu lang (goth. laggs) gestellt und angenom= men, der Name beruhe auf der Berlänge= rung der Tage im Frühjahr: jedenfalls un= sicher. Bgl. übrigens nhd. lanzen (in ber Schiffersprache), schw. länsa, dän. lense, ndl. lenzen 'auslüften, ausleeren (bes Schiffes), auspumpen', ndl. lens 'leer', - Leng 'die Beit, wo die Schenern leer find'?.

Lerche w. msb. lerche, älter lereche, lewreche, ast. lerahha; die älteren msb. W. lewerich, lewerch, sowie ags. lawrice, laewerce, lawerce, aschw. lärikia, schott. laverock, engl. lark, leverock, ndl. leeuwerik zeigen, daß \*lewarahha daß volle W. im Uhb. sauten müßte. Bgs. indeß and. laevirki 'Lerche': lae 'Geschick, Kunstsertigeteit', virki 'Werter, Arbeiter', Lerche also

'Künstler'? — Beachtwerth für die weistere Forschung ist 1. alauda 'Lerche', welchestein k. (d. i. kg.) W. ist und von al 'hoch' und aud 'Gesang' — alauda also 'Sängerin in der Höche', daher iz. alouette, ital. alodola, lodola (mit Anklang an Dohle). Wegen aud vgl. and. aud 'Gesang', hd. Dde (idg.), goth. audogjan 'sobpreisen'.

**Letten** m. mb. Letch mhb. lette, ahb. letto 'Lehm', and. le Jija 'Lehm, Schmutz, Koth', schm. leerjord, leer, bän. lera 'Lette (sanbfreier) Lehm', engl. (Mz.) letti; vgl. goth. lausjan 'lösen', laus 'los', und hb. Löß 'eine bestimmte lehmige Erdart'; vgl. l. lutum 'Lehm, Koth, Schmutz, Stanb', zu gr. Low, Loveor 'lösen', dazu aprß. laydis 'Lehm', dessen zweisacher Selbstlaut gegenzüber dem g.e-Schwierigkeiten (?) macht; doch vgl. mb. Letch, Lätch, sowie zahlreiche W. im And. Us. 2c., wo au und 0, ei und i ohne Beränderung der Botg wechseln (vgl. z. B. Lehm, Leimen). And. le Jia vgl. mit dän. schw. led 'häßlich', lyde, lyte 'gebrechlich'.

leten Bw. 'laben, erquiden, wieder ber= stellen, flicken', mhd. letzen, abb. lezzen hemmen, aufhalten, hindern, schädigen, verlegen', goth. latjan, galatjan, of. lettjan 'aufhalten, hemmen', agf. lettan, engl. let 'hindern'. Die Widersprüche, welche in der Botg des abb. mbb. und ber andern g. 23. liegen, läßt annehmen, daß hier zwei ähnlich oder gleichlautende B. verschiedener Botg zus.gezogen worden find, woran vielleicht die mangelhafte altg. Schreibweise die Schuld trägt. Leten gehört zu leden, lechzen und ichließt an leik, and. lik 'Leib', fowie an bas zugehörige 3m. likna Pflege, Heilung ber Scele', laekna 'heilen des Leibes', auch 'ausbessern, helsen'; dazu die große g. Sippe von heilen: Argt (goth. leikeis, and. laeknir, ahd. lahhi, engl. leech, jduv. läkare, dan. laege), die anschließt an mhb. letzen befreien, eine Freundlichkeit erweisen, sich verabschieden, sich erquiden'; f. lest.

Kenmund m. mhb. ahb. liumund Ruf, Ruhm, Gerücht', zu goth. hjiu I., hliuma Geshör, Aufmerksamkeit', and. hlona Ton, Stimme' w., — munda ist Abltg, entsprechend dem gr. -ucce-, I. -mento- (in cognomentum 'Zuname'); doch vgl. and. munda 'hinveijen', mund 'Zeiger'. — Verleumden Zw. besruht nicht unmittelbar auf Leumund, sondern auf mhd. liumde (?); vgl. dagegen and. hljóma 'tönen, verlauten' 2c.

Liebstückel, i. m. mhd. liebstuckel, lübestecke m., ahb. lubistechal, schw. libsticka, ban. lostilke; ml. ligusticum, jammt fz. liveche, ital. levistico find offenbar vom G. entlehnt, da das entipr. l. W. nicht vor= handen ist; auch ags. lufestice fnüpft (wie das hb. W.) an agj. lufu 'Liebe' an, während ahd. lubistechal, mhd. lübestecke von ahd. luppi, mhd. luppe 'stark wirkender Pflanzensaft ('Gift', goth. lubja 'Gift, Lab') entwickelt zu fein scheint; vgl. noch and. lyf 'Kraut', goth. lubja leisi 'Arznei (Kräuter= jaft?)', agf. lib, fcm. luf, altban. löv 'Araut' (vgl. Laub); vgl. nhd. Leberftodfraut, was wohl der uripr. Bbtg am nächsten fommt.

liefern Zw. crît früh nhd. (?); goth. lewjan 'übergeben', galewjan 'überlassen', and. leyfa 'crlauben, gestatten', leyfi, cngl. leave 'Erlaubniß, Angebot, Empfehlung', engl. leave 'lassen', überlassen', and. seif 'Hinterlassen', and. seif 'Hinterlassen', iberzgeben, abtreten, übriglassen', goth. laiba 'Überbleibsel', bi-laibjan 'übriglassen, überzlassen, abtreten', and. lisna, goth. aslisnan 'absassen', überlassen', wozu schw. levera, bän. levere, nbl. leveren. Bom G. entlesnt ist ml. liberare, fz. livrer (ital. \*liverare).

Lilie w. mhd. lilje, ahd. lilja, and. lilja, as. lilli s., engl. lily, schw. lilja, dän. lilie, nbl. lelie w. Lilie', foll vom 1. litium j., lilia Mg. entlehnt fein. Außerlich steht dem das Weichlicht, die Zahl und die Länge des Stammfelbstlautes entgegen. Gr. Leigior 'Lilie' weist auf idg. Berwandtich. Den G. war das weit verbreitete und in der Blüthe jo auffallende Gewächs ficher wohl befannt und hatten dieselben auch ein entsprechendes B. dafür. Lilie beruht auf g. B3. li-'leuchten'; vgl. and. lisa (lijos), jchw. ljusa, dan. lyse 'leuchten, glanzen', was insbes. bei der weißen Lilie (aber auch bei ber Feuerlilie) auffallend zutrifft; wozu im G. noch and. glys 'Put,' (vgl. engl. glee, agi. gleow, and. gly Gröhlichfeit, Heiterfeit'), glyja blendend weiß', glyra 'glitern' 20., glaer 'Mang', glaesa 'verschönern' 20., sowie die Sippen von hd. glüben, loben 2c. fommen. Lilie mare hiernach als g. Bil= dung nur ein Wiederholm. (vgl. Wind= hund ec.). Bgl. auch die roman. B. fg. lis (jpr. liss) m., ital. giglio w. 'Lilie', welche mit l. litium nichts, wohl aber mit g. lys, glyo, glý — ersichtlich sehr viel zu thun haben. Man beachte noch, daß !. lilium (nach röm. Schriftstellern) eigtl. weiß, gläuzgend, blendendweiß', genau so wie and. glýja, bedeutet. Bon einer Entlehnung bes g. W. aus bem L. kann folglich keine Rede sein; s. auch Linse.

Linde w. mhd. linde, ahd. linta, and. lind (f. unter lind Bw.), agf. lind, engl. lind, linden, ichw. ban. lind, nol. linde 'Linde', im Altg. auch 'Schild', eigtl. 'Schild von Lindenholz' bedeutend. Engl. limetree, lime 'Linde' fann nur auf Übertragung von and. lim 'Baumwipfel' beruhen: die Linde hat den schönsten Wipfel unter den europ. Bäumen; vgl. hierzu hd. Limpf 'Baum= wipfel', auch 'jährlicher Zuwachs an Holz'. Es ift anzunehmen, daß der angenehme Be= ruch ber Bluthe, die beruhigende Wirkung bes daraus bereiteten Seiltrankes, die Bartheit des Holzes oder des Baumbaftes (f. unter lind Bm.) ober mehrere biefer Eigenschaften zusammen zur Bzchng des Baumes führten. Mdd. Lind, and. lind 'Baft, Lindenbaft', and, linde 'Gürtel' (urfpr. aus Baft gefer= tigt), tommen für die Abltg in Betracht.

Linie w. 'Line, Strich', mhb. ahd. linie, and. lina 'Leine, Tau, Linie, Strich, Schnur' (f. Leine), engl. line, 'Seil, Strick, Schnur, Band, Linie, Strich', fcm. linie 'Strich', lina 'Seil, Strick, Leine', lin 'leinen (Garn, Bindjaden, Tuch 2c.)', ban. linie 'Strich', liin 'Dein, leinen', line 'Deine', linegods Leinenwaare, Garn, Schnur, Tuch' u., ndl. lijn, linie, streep 'Strich, Linie', lijn 'Schnur, Leine, Seil'. Daß biefes W. echt g. und nicht, wie häufig angenommen, von I. linea Leine, leinener Faben, Schnur, Richtschnur, Strich, Bug mit ber Feber, bem Binfel, Entwurf, Furche am Rennziel' entlehnt ift, ergibt fich aus ber Thatjache, baß bas Grow. Leine echt g. ift, und ebenfo wie in allen g. Sprachen und im 2. 'Leine, Strick, Schnur, Leinenfaben' und, übertragen, 'Strich, Linie' bedeutet. Es fann hier baber von Entlehnung aus 1. linea um fo weniger die Rede fein, als diefes that= fächlich nie etwas andres bedeutete als 'Seil, Leine'. Bgl. gr. Levor 'Lein, Flachs, Lein= wand', Livea 'Leine, Seil', altl. linea 'Leine, Seil, Schnur', lineamentum 'Strich, Linie', j. Lein.

link Bw. mhd. linc, lenc (ff. -kes); das W. mit sl-Anlaut ift wahrsch. ebenso alt,

wie bas mit 1-Anlaut (vgl. broffeln, Stier, hoden, leden). Im Ahd. ift nur lencha w. 'linke Hand' bezeugt: das Bw. wird burch winistar, mhb. winster gegeben, wofür bair. lerz, lerc und tenk, norhein. slinc, wohl ein uraltes Nebenw. von linf; im Goth. ift hleiduma 'link, linke Hand' bezeugt; nbb. lucht, engl. loft, nol. linksch, links 'link, links'. - Bgl. and. vinstri 'die Linke', vgl. vinstr, Mg. vinstrar 'britter Magen bei Wieberkäuern (vgl. hb. Wanft)', foviel wie 'Rebenmagen', - vinstri 'Neben= hand', die Rechte als Haupthand gebacht (vgl. haegri hondr) 'rechte Hand', haegja 'niederreißen, bekämpfen': die rechte Hand also 'die kampfende Hand', dazu schw. venster, ban. venstre 'links'. Bahrend die Rechte das Schwert führte, hatte die Linke bas Bferd zu lenken, die Linke also eigtl. die Lenkhand? Gine andere Auslegung ergibt ahd. hlancha, lancha 'Hufte, Seite', wovon die roman. Sippe von Flanke; mahrend die Rechte die Haupthand, ift die Linke die 'Seiten= oder Nebenhand' (s. oben die and. Ramen)? Engl. left 'lint' weift auf anb. hlif 'Schut'; die linke Hand ift die bas Schild haltende 'bie Schutz- ober geschützte Hand'(?); af. lef 'schwach, kranklich' 2c. wurde schwache Hand' ergeben? Bgl. noch schlen= tern (von Schiffen) 'von einer Seite nach ber andern Kallen des Schiffes' bei Seegana), lenten, beffen Grobbtg nach Unficht Einiger 'schräg, verkehrt' ift; im And. gibt es noch eine Reihe von 23. mit sl Anlaut, welche an link anklingen und ähnlicher Botg find, val. noch den Unnamen slinkr (vermutlich zu slinni) 'ein täppischer, linkischer Bauer'; vgl. noch and. linja, linka 'Schwäche'.

Linje w. mhd. linse, ahd. linsi, auch mhb. ahd. linsin. Auch diefes 23. foll aus 1. lons entlehnt fein; es wird aber zu= gegeben, daß biese Entlehnung nicht feststeht, weil bei sonstigen Entlehnungen aus dem Q. nicht der Werfall des I. 2B. zu Grbe liegt, jondern irgend ein andrer Fall; daher hatte I. lent- (wie agf. lent zeigt) als \*linz im Sb. ju ericheinen. Gin Begenftud für eine scheinbare Berichiebung von nt zu ns foll engl. flint 'Riefel, Feuerstein', gleich ahd. flins, mhd. vlins (f. Flinte) bilden; diese Schwierigkeiten seien noch ungelöft. Daß man für Linse nicht zur Annahme einer Entlehnung aus bem Q. gezwungen fei (das ift man bei feinem g. 28.) tonne Erbfe ags. lent, engl. lentil, schw. lins, dan. lindse, ndl. linze. Linse ift ein Schlinggewächs und schließt deshalb, wie I. lentus biegsam, schmiegsam', an lehnen, and. linr'schmieg= jam, anschmiegend', af. hlinon 'lehnen', engl. lithe 'biegfam', af. lidi, agf. lihe 'lind, freundlich', bgl. and. linur 'Schlange', hd. Lind in Lindwurm 'Wurm, Schlange'. Bgl. unter Leinen die dort angedeutete W3. li-, lin- in and. lin, hlin- zu hleina sichern, schüßen', zu as. hlea, hleo, ags. \*hlan, engl. loom (für \*loon) 'Webstuhl', was die ganze Sippe zu 'weben, schlingen, winden' 2c. stellt; Linfe also ein sich windendes, schlingendes Gewächs, Schlinggewächs' und ein echt g. 23., wovon entlehnt find: aflav. lesto (aus \*lentja), lit. lenszis 'Linsc'.

Lippe w. erft feit Luther schriftbeutsch, jedoch seit uralter Zeit vorhanden. Es ist bas nbb. mb. 28. für oberb. Lefze; agf. lippa, engl. nol. lip, schw. lapp, dan. labe, lippe; vgl. heff. löpp 'Lippe' und 'Ausguß an ber Kanne', auch Name ber Ranne jelbst'; dafür an der Schwalm gilpe (was eine Stabverstellung fein kann). Bgl. avers. lab Lippe'. Das ndb. md. 28. erscheint in fg. lippe w. 'bicke Unterlippe'. - Lippe burfte zu Lappen gehören. Lippe 'bie beiden den Mund ichließenden Lappen'; val. auch I. labia demissa 'herabhangende Lippen' zu labare 'manken, wackeln, fallen wollen'. Bgl. noch als verw. laben, läppern, ichlappern, ichlabbern', and. lepja 'lecten', lepill 'Löffel', lofi (goth. lofa) 'die hohle hand zum Trinken', und oben ange= führtes oberheff. 28. löpp in seinen beiden Botgen 'Lippe' und 'Ausguß'.

Lifte w. vgl. Leiste, mhd. liste, schw. lista, dän. liste, ndl. lijst 'Saum, Borte, Rahmen, Leiste, Berzeichniß', wovon fz. liste 'Liste, Riemen an Säusen', listeaux Mz. 'Leisten', ital. lista Liste, Streifen, Berzzichniß' entsehnt sind.

Like w. mhd. litze 'Like, Schnur, Schnur als Schranke', jchw. litz, dän. lisse, ndl. lis, lus, liskoord, engl. lace 'Einfaß, Besag'. Bgl. Lat, and. hlada 'Spiken, Schlinge'. Auch dieses M. soll aus I. licium s. der Trumm, die Leiste', d. i. die Fäden des alten Gewebes am Webstuhl, woran die Fäden des neuen angeknüpst werden', entslehnt sein, trot der reichen g. Sippe, wozu noch hd. Leik, Liek 'Einfaßleine am Segel'

bezeugen!" (wie gnädig!!). Bgl. hiergegen | fommt. Nebensächlich erscheint diesen Lateisags. lent, engl. lentil, schw. lins, dän. lindse, notl. linze. Linse ist ein Schlinggewächs und schließt deshalb, wie I. lentus beigsam, schwiegsam, an Lehnen, and. linr schwiegs | laisse (Humacherei) Humacherei) Humacherei schwiegen Laisse (Humacherei) Humacherei schwiegskiegen kannt der Längenwechsel zwischen dem L. licium und hd. Litze, sowie der Geschlechts unterschied. Fz. lice, lisse Besah, Einfaß, laisse (Humacherei) Humacherei schwiegen der Licium und hd. Litze, sowie der Geschlechts unterschied. Fz. lice, lisse Besah, Einfaß, laisse (Humacherei) Humacherei schwiegen der Licium und hd. Litze, sowie der Geschlechts unterschied. Fz. lice, lisse Besah, Einfaß, laisse (Humacherei) Humacherei schwiegen der Licium und hd. Litze, sowie der Geschlechts unterschied. Fz. lice, lisse Besah, Einfaß, laisse (Humacherei) Humacherei schwiegen der Licium und hd. Litze, lisse Besah, Einfaß, laisse (Humacherei) Humacherei schwiegen der Geschlechts unterschied der Geschlecht

loden zw. mhb. locken, lücken, ahb. locken, lucchon 'loden, anloden, verloden', and. lokka, schott. luck, schw. locka, dän. lokke, nbl. lokken. Bgl. and. lokkan 'Anslockung, Berlodung', lokkeri Berführer' 2c.; vgl. loki 'Spott', auch 'Schlinge im Garn'.

— loden scheint hiernach zu Wz. lok 'einstriedigen, verschließen, fangen, umschlingen, födern' zu gehören. Die betr. Sippen sind endlos. Man vgl. damit lit. lugsti 'bitten'. Bgl. noch als verw. gluden, Glude (s. dz.). Urverwandt sind 1. loquor, gr. Laoxeev, Laxov 'tönen (rusen?), ertönen, gellen, verfünden'.

Loden m. 'grobes filzartiges Wolltuch', bes. in Throl; vgl. and. loddi 'ein zottiger Hund', loda 'ein zottiges, haariges Ding', lod-dukr 'rauhes, haariges Tuch' 2c., schw. luden, dän. lodden 'zottig, haarig'. Wegen des Grobegriffs 'rauh' vgl. and. lýdr 'Bolt', lodi, ags. loda 'Pelzroc' 2c., schw. ludda 'wollicht'.

Lode w. ahd. lota 'Schößling, Stodausichlag', zu goth liudan, af. liodan 'wachfen'.

lodern &w. 'emporstammen', erst früh nhd. eigtl. wohl 'emporwachsen'? vgl. westfäl. lodern 'üppig wachsen'; vgl. goth. as. liudan, liodan 'wachsen', ahd. lota 'Schößling'. Wz. lu-, s. unter Leute; — vgl. and. loga 'lodern, flammen', log. logi, as. logna, schott. ndengl. altengl. lowe 'Flamme, Lohe', lowe 'flammen, Iohen, sodern', dän. lue 'Lohe, Flamme, sodern, schott. håga Lohe, Flamme, lodern, slammen', schw. låga Lohe, Flamme, lodern, slammen'; damit hängt unmitteldar zus. hd. (Vluth, glühen j. dw.; vgl. and, wegen dem Stamm: leuch ten. Lgs. Lohe, and. hlod 'Heerbseuer'.

1. Lohe w. mhd. lohe m. w. Flamme, aufflammendes Leuchten', ahd. \*loho, and. log, logi m. Flamme' (f. lodern), ahd. loug, mhd. loue. agi. lee, lig, welche in hd. Licht steden. Goth. ist \*lauha (vgl. lauhmuni Blit') anzunehmen. Bgl. and. loga brennen, stammen', altengl. schott. ndengl. lowe 'lohen, Lohe', dän. lue Flamme, lohen'; vgl. and. hlod Heert, Heerd, Heerden'; hloa, agi. hlowan, engl. low 'rauschen, brausen'; u hd. Gluth und zu der in Licht stedenden

g. Wz. luh 'leuchten', welche als ibg. Wz. luk in l. lucere, lux, aflov. luca 'Strahl', ffr. Wz. ruc 'scheinen', rocis 'Licht', gr.  $\lambda v \times \eta$ 'Licht' (ffr. r für westidg. 1) erscheint.

2. Loh i. Lohe w. 'Gerberlohe, Lohe', mhd. undd. ahd. lo ff., lowes f., ndl. looi; von 1. Lohe gang verschieden, ba es ein goth. \*lawa voraussest. Im Beij. kommt Loh f., Mz. Löcher 'fleines Gehölz, Bufch= wert, Sain', vor, womit einzelne, im Feld zerftreute fleine Behölze bezeichnet werden; es erscheint auch sehr häufig als Eigenname von Baldtheilen, fehr oft jedoch als Lohn, Löhn (Lehn); heff. lunn 'Gehölz, Holz, Nagel in der Ure zum Festhalten des Rades (in alten Zeiten von Holz)'. Im Oberheff. wird es luoh, ndd. Lau ausgesprochen; vgl. and. lundr, fchw. ban. lund 'Gehölz, Bain', vgl. engl. lone, lane 'Beg zwischen Beden', Loh 'Rinde von Buschwert'? Bgl. noch wegen Lohe and. laug, laugu, schw. lör, dän. löver, lör 'Lauge'?

Lold m. mhd. lulch, lullich, lulche 'Schwindel=, Taumelhafer, Trespe', engl. raygras, auch Twalch genannt, foll aus l. lolium entlehnt sein, ohne irgend welchen Beweis. Bgl. dagegen engl. lollard 'Faul= lenger', oberheff. Lolles 'fahrläffiger, fauler Mensch', schw. lolla'Thorin, Narrin', Lorch, Lort mda. hd. 'Kröte, fauler Menich', and. lulla 'faullenzen, sich herumbrücken an ben Wänden, um eine Stute zu haben', engl. loll, ichm. lulla 'berauschen, einschläfern', eine Eigenschaft, die man bem Lolch gu= ichreibt. 2gl. Ginlullen für Ginfchlä= fern. Bgl. cech. jilek 'Lolch, für Lolich?'. Bgl. Jülich, die Stadt; and. alligr, fchw. elak 'schlecht, gemein, schnöde', and. lo 'Schurfe, Nichtsnutz'. L. lolium hat im L. keine Berm. Auch ist es so spät bezeugt, daß Entlehnung aus dem Ag. nicht ausgeichloffen ist. Die Erklärung des 28. Lolch 'Schwindel=. Taumelhafer' ist in and. lulla. engl. loll, jchw. lulla einlullen, einschläfern, berauschen' ausreichend gegeben: vgl. fz. ivraie 'Lolch' (fz. ivre 'trunken'). Der Lolch wurde früher von gewiffenlofen Brauern als Bierzujat gebraucht.

Lorbect m. mhd. lorber, ahd. lorberi, eigtl. Beere des lorboum mhd. ahd., and. larvid'r 'Lor(=bcer=)baum', engl. laurel-oak, lory, schw. lägerbär, lägerträd, dän. laubär, ndl. lauwerboom 'Lorbeerbaum', soll aus l. laurus 'Lor(=beer=)baum' entlehnt sein. Da

bas I. W. in ziemlich später Zeit erst ersicheint, die Bilbung besselben auf L. Gebiet nicht nachweisbar ist, die eigenth. Bilbungen in den g. Mda. eine unabhängige g. Entwicklung zeigen, so ist die angebliche Entehnung zurückzuweisen. Die G. haben in alter Zeit in Ländern gelebt, wo der Lorbaum wild wächst, denselben also vor der Kömerzeit gekannt und benannt; s. auch Einsleitung, wonach die ältesten Bewohner Italiens kg. waren; s. g. und idg. Wz. lau unter Lohn (r ift Ablta).

1. töichen zw.; im nhd. zw. sind zwei mhd. zw. zuf.gefallen: leschen (meist erleschen) st. zw. aufhören zu brennen, erslöschen' und das zugehörige zw. leschen löschen', vgl. ahd. leskan, irleskan, lesken löschen, erlöschen', den übrigen Mda. fremb(?). Das sk von ahd. leskan ist eigtl. Gzw. bildend (s. dreschen, waschen), wie aus dem Zus. hang mit der g. Wz. leg (s. liegen) solgt: erlöschen also eigtl. sich legen'. Bzl. übrizgens noch engl. slake, schw. läska, släcka, dän. slukke, ndl. leschen, blusschen söschen, erlöschen'.

2. löschen 3m. Schiffausdruck, Waaren ausladen', ndd. ndl. lossen, schw. lossa, dän. losse; vgl. and. lausna 'frei=, losmachen, frei=, losmerden', ndl. lossen 'lösen, löschen, loskaufen, ausladen, leicht abslöfen, verloren gehen, abseuern'. Das W. gehört zu lösen, losmachen, and. losa, engl. loosen 'lösen' 2c. Die Schiffgüter müssen in Seeschiffen beim Stauen (Gin=lagern) gehörig befestigt werden, damit sie bei den Bewegungen des Schiffes sich nicht verschieden und das Gleichgewicht des Schiffes itören, was dem Schiffe verhängnißvoll wer= ben könnte; daher der Schiffausdruck.

Lojung w. Erkennwort, Schlachtruf', spät mhd. losunge, lozunge, "bessen Aufetreten im 15. Jahrh. es unmöglich macht, das richtige mhd. W. und bessen Abltg zu bestimmen." Die Erklärung ist indeß sehr leicht. Die Losung oder das Loswort ist eben das W., mittelst dessen beim Nachtseldedienst die Schaarwachen auf ihren Rundsgängen von den Schildwachen auf deren Haltruf hin wieder losgelassen werden und weiter gehen können! Das W. entspricht also genau der nhd. Botg. s. Lösen.

löthen Jiv. mhd. loeten 'mit Loth (übersgegoffenem Erz) fest machen', ist Abltg von Loth; vgl. schw. löda, dan. lodda, ndl

looden 'löthen'. Wgl. aber auch and laedingr 'Fessel'.

Lotje, Lootje m. ndb. ndl. loots, loods, engl. loadsman, schw. lots, lotsman, dan. lods ortkundiger Schiffsührer'. Lotje wird von den Einen zu ags. lad 'Weg', von Andern zu leiten (s. ds.), und wieder von Andern zu Loth 'Scutblei', als dem wichtigsten Wertzeug der Küstenschiffsahrt', gezogen; vgl. dän. lod 'Senkblei', lodse 'lootjen', lods 'Lootje'.

Lotter in Zusistgen wie Lotter bube, aus mhb. loter 'loder, leichtsinnig, leichtsiertig, Schelm, Taugenichts, Possenreißer', ahb. lotar 'leer, eitel'; vgl. and. ljótr 'absichelich, häßlich' (von Frauen: Luber), lydda, loddari 'ein nichtswürdiger Wensch', ags. loddere 'Bösewicht', ndl. lodder 'Wohlstüftling', vgl. as. led 'böse, verhaßt, widerswärtig', schw. lytt 'trüppelhast', led 'widerslich', dän. lyde 'häßlich' (bavon fz. laid) zu lüberlich.

Lowe, Leu m., mbd. lewe, louwe, louwe, ahd. lewo, louwo, af. agf. leo, fchiv. lejon, dän love m. looind w., ndl. leeuw: "un= zweifelhaft Lehnwort, da es feine gem. g. und feine ibg. Bezeichnung bes Löwen gibt"! L. leo genügt indeß nicht, alle g. 28. zu er= flären. Bef. auffällig find ahd. louwo, mhb. louwe Lowe' (engl. lion kann aus fg. lion ftammen); dieses erft spät im Ahd. auftretende W. mit ou bewahren nhd. Ort= und Strafennamen wie Lauenburg, Lauen= gaffe x. G. Löwe, ahd. lewo, louwo 'L'ime, Leu', I. leo, leonis, gr. lewy, leorrog scheint boch ein gem. europ. wenn nicht ibg. 28. ju fein. In altefter Beit gab es auch in Europa noch Löwen, wie man aus Beratles Kampf mit dem Löwen und andern alten Erzählungen der gr. Götter= und Selden= Sage entnehmen fann. Die Entlehnung des g. W. ist barum nicht nachgewiesen; auch bleibt das w. Dw. mhd. lunze (neben lewinne) Löwin' noch unklar. Icdenfalls ist das 28. ebenso gut echt beutsch, wie die gr. und 1. W. gr. und 1.

Ende, Luke w. mhb. ahd. lucka aus \*luggja w. schw. lucka Loch, Lücke', nahe verw. mit locker (mhd. locker, oberd. luck). Die oberd. Mda. erweisen ein Grow. \*luggia (schwz. lugg, nicht lukeh), weswegen ahd. luccha Lücke' aufsällig ist. And. schw. dän. lykkja, lökke Einschließung, Einfriedigung' ec. weisen auf lock Echloß, Deckel

als Grbbbtg. Lücke, Luke als verschließsbare Öffnung; während diese W. ebensogut zu lugen 'hindurchsehen, saucken', Lücke z. als 'Etwas, wodurch man sehen kann' hinsweist, was lettres mit ahd. lucchs, schwz. lugg und nhd. Loch stimmt.

Luft w. (oberd. m.) mhd. ahd. luft m. w., goth. luftus, and. lopt, aj. luft, agi. lyft. altengl. schott. engl. (mba.) lift, engl. aloft 'in ber Lust', schw. dän. lust, ndl. lucht 'Luft'. "Ob and. lopt 'obres Geschoß eines Hauses' (vgl. Laube) von Luft oder von beben, lupfen, luften ftammt, ift zweifel= haft; auch hilft das 28. nicht die Erflärung fördern, zumal sicher Berw. außerg. fehlen." Im And, bedeutet indeß lopt 'Luft' auch Bohe, ber Dunftfreis, ber fichtbare Simmel. hoch in der Luft, aufwärts, mit dem Gesicht nach oben liegend'. Die Grobbtg ift 'Gegen= fat zu Erde und Baffer, Bohe', alfo nicht eigtl. Luft, sondern der von ihr erfüllte Raum. And. lopt, engl. schott, ban. loft 'oberstes Geschoß bes Hauses' entspricht ber bem and. lopt zufommenben allgem. Bbig, als etwas 'Bobes'. Das 28. fchließt fich an die Sippe von auf, goth. iup, ufar.

Lug m. Lüge w. mhb. luc (g), luge (lügene), ahd. lugin w. Abltg zu lügen (mba. mb. oberd. liegen), mbd. liegen, abd. liogan 'lügen', and. ljuga (lygi 'Lüge'), goth. liugan (liugn 'Luge'), af. liogan (luggi 'lügenhaft' lugina 'Lüge'), ags. leogan (lyge 'Lüge'), engl. lie (Zw. Dw.), schw. ljugo, dan. lyve (logn 'Lug, Lüge'), udl. liegen (leugen, liegen, logen 'Lüge') 'lü= gen'. — Zu dieser g. Wz. lug (ibg. lugh) hat goth. galiugan (vgl. liugaida) 'heirathen' feine Bzhg: dies gehört zu goth. liuga 'Che', and. lög 'Gefett', afrief. logia 'heirathen', altir. luige (Grow, lughio-) 'Eid'. Aus dem W. stammt ferner ital. (mba.) luchina 'falsche (unwahre) Erzählung'; vgl. auch Legen be.

lugen 3w. 'spähen, guden', mhb. luogen, ahb. luogen, as. lokon, ags. locian, engl. look, schw. bän.lukke. ubl. luiken 'bie Augen öffnen ober schließen'; baraus entschnt normän. luquer 'lugen'. Bermuthlichist Luke 'Öffnung' und lok 'Schloß, Verschluß', verw. Oberd. lugen, schwz. luwgen, mb. guden, beren g-l-Anlaut wohl nicht zum Stamme gehört, könnten aber auch zu Auge: äugen, ugen, uden, gezogen werden. Wid. heißt ein kurzsichtiger Mensch spottweise ein Uckel ober Uggel (Gudel). Bgl. aber auch Lufe.

Lule w. eigtl nbb. 28. mit ber Bbtg 'Offnung', and. luka 'schließen', in ben beiben Botgen 'auschließen' und 'aufschließen' (vgl. ndl. luiken unter lugen), luka 'Rlappe, Laben an einer Öffnung', schw. lucka Laben, Fenfterladen, Klappe, Luke, Fallluke' (auch 'Hofenlat'), dan. luge (wie fdw.), engl. lock 'Schluß, Schleuße' 2c., nbl. laik 'Luke'; zu lugen, Loch. Bie bei Schlug, Lute, Loch — der Name der Offnung als der des Berichluffes, jo erscheint hier ber Name ber Öffnung auf ben burch biefelbe ermöglichten Gebrauch übertragen.

lullen 3m. 'einschläfern, leicht schlafen', and. lulla 'fich trage ausftreden, faullengen', engl. lull 'lullen', loll 'fich trage ausftrecten', ichw. lulla, ban. lulle, ndl. lullen 'die Reit vertändeln, verschwaßen, an der Saugröhre

trinken, lutichen'; f. Lolch.

lungern 3m. 'gierig aufpassen, nichts= thuend und ziellos uniberliegen oder ftreichen'; Beziehung zu mhd. lunger, ahd. lungar 'hur= tig, schnell', ags. lungor 'schnell', as. lungar 'stark, kräftig', lungra 'schnell', die mit ar. edageog 'schnell' zu der unter Lunge be= iprochenen BB3. lengh gehören, ift fehr zweifel= haft wegen ber gang entgegengesetten Bbtg; goth. laugns, laugni 'Landstreicher', zur da= maligen Beit in einer etwas anderen Botg, entspricht bagegen ber Bbtg bes nhb. 28.

Luning m. 'Sperling' nbb. aj. hliuning. Ursprung dunkel. (Zu and. hlióma, hlunka 'tönen, klingen'?).

lüpfen, lüften Zw. 'heben, losmachen', oberd. md., nihd. lüpfen, lupfen; and. lypta, lopta, engl. lift, schw. lyfta, ban. löfte, nbl. lochten; ligting 'Hebung'. And. lypta, lopta weist deutlich auf and. lopt 'Luft, Sohe' 2c. als Grow. für tüpfen, alfo genau wie nhb. Botg 'in die Sohe heben'; f. Luft. Bgl. auch and. hlaupa 'hupfen, fpringen', agf. hleapan, as. hlopan, schott. loup, engl. hleap fpringen, hüpfen', goth. hlaupan 'aufs Pferd fpringen'.

Euft w. mhd. lust m. w., ahb. lust w., goth. lustus, and. lyst, losti, agf. lyst, lust, engl. list, lust, schw. lyst, ban. nbl. lust. Beziehung zu lieben (g. BB. lub 'begehren'), fowie zu Wz. lus (verlieren) ift unwahrsch.; eher ließe sich Berw. mit einer idg. 283. las be= gehren' denken, wozu gr. didaiojiai, skr. 283. las (für lals) 'begehren', zur ffr. 283. lod, lud 'fich bewegen'. Das Uj. scheint die aus= gebildetfte Entwicklung zu bieten: lust 'Quft, Begierbe, Freude', an lustun 'nach Lust, un= gehindert', lustian 'gelüften', lustsam 'er= freuend'. Der Grbbegriff der af. and. Sippe ist 'frei, los, bezaubert, entzückt, freudig, gern, willig, luftern'.

M.

Magen m. nhd. mndd. mage, ahd. mago, and. magi, agf. maga, mlengl. mawe, engl. maw 'Aropf, Magen', fcm. mage, ban. mawe, ndl. maage 'Magen'. Gine g. Mba. lieferte in Ital. die mba. mugone 'Aropf ber Bögel', auch magun; ferner magon 'Ürger', dazu kurw. magun 'Magen'. "Für die Vorgeschichte des g. W. fehlt sichrer An= halt", boch vgl. and. makka 'machen' und 'mischen', mauk 'Brei, Schleim, Sulze' wegen bem Inhalt bes Magens und bem Magen selbst, ma 'auswischen, fragen, reiben', als ber Thätigkeit bes Magens', mygja 'zer= malmen'; außerg. vgl. die verw. 1. stomachus, gr. στομαχος (vielleicht für στόμ 'Mund' -μαχος für μηχος, μηχανη, μαχος 'Wert= zeug, Befchirr, Berath, Sulfmittel'? Bgl. noch ban. mag 'Gemach (Abtheilung?)', Magen, ber Vorrathraum für das Verspeiste? vgl. goth. mauwjan 'bereiten', zu engl. maw, ban. mlengl. mawe 'Aropf, Magen'.

mager Biv. mhd. mager, ahd. magar, and, magr, mögr, Steigra megri, magrari, -magrastr, agf. maeger, engl. meager, fcm. ban. ndl. mager. Stal. magro, fg. maigre find megen bem g- vermuthlich vom G. ent= lehnt. Mlengl. megre, engl. meager lehnt jich an agi. maeger, and. megri. G. mager, 1. macer 'mager', gr. μακεδνος, μακρος 'schlank, lang', können auf eine idg. 2832. mak 'lang, dunn', (mak 'lang' zu and. magn groß, mächtig, start', megin, megn 'Kraft, Starte') hinweisen, mahrend lit. mazas 'flein'? mit ahd, magar auf eine Wz. magh weisen, beren Bbtg im Grunde bieselbe, wie die von mak (vgl. 'lang, dünn' ['schwach'?]) ift, wie die and. 28. zeigen.

Mahd w. mhd. mat (ff. mades) f. w. 'das Mähen, Gemähte, Heu, Wiese', abd. mad f.; bazu ahb. madari, mhb. madaere, maeder, nhb. 'Mäher, Mähber', and. ma (Ggw. mái, Bgh. máði, Bw. máðr) ohne Bweisel urspr. für 'schneiben, mähen', jett für 'ausreiben, abreiben, abschon', ags. mae b 'das Mähen, Gemähte, Heu', engl. math in aftermath, lattermath 'Nachheu, Öhmd, Grummet'. Alhd. Mahd, engl. math, goth. \*mai b (fi. \*mai bis) (vgl. goth. undimait 'unbeschnitten'), maitan 'hauen, schneisben', auch wohl 'mähen', zu g. und idg. ma, vgl. mit gr. oupros 'abgemähtes Getreide, Ernte, abgeerntetes Feld, l. met 'mähe'; s. Grummet, Ohmet (Öhmd), Matte.

mähen {w. mhd. maejen, ahd. maen, mahan, goth. maitan, and. má (Ggw. mái, Lgh. máði, Bw. mádr), vgl. and. meita 'fchneiden, schlachten, hacken, hanen', ags. mawan (Bw. meow), engl. mow, schott. maw, bän. meje, schw. meja, ndl. maaijen 'niähen'. Eine g. idg. Wz. má 'mähen, schneiden' ergab schon das vorige W., welche auch in gr. ομαω 'mähen', l. messere (meta 'ich mähe') 'mähen, abschneiden, abhauen'; dazu altir. meithel 'ein Haufen Schnitter'.

Mahr m. 'Alp', mhb. mar, mare m. w. 'qualendes Nachtgespenst, schwerer Traum', ahb. mara w., and. mara, ags. mara, engl. mare (in nightmare Alpdrücken'), schw. mara, dän. maren, marerid. Russ. kikimara 'Gespenst', poln. mora, cech. mura 'Alp' sind vom G. entlehnt, ebenso z. cauchemare 'Alpdrücken' (caucher aus hb. fauchen [vgl. russ. kiki-]?).

Waie m. 'grüner Festzweig', spät mhd. meie m. 'Maibaum', woraus ital. majo, sz. mai 'Maie'; vgl. and. mái Mz. von má Knospe', dan. maie 'grünes Laub'. Da das and. B. urg., auch dem Sinne nach dem B. Maie 'grüner, knospender Festzweig' entspricht, so ist die Abltg dieses B. vom Monat Mai abzulchnen, vielmehr anzunchmen, daß der Name des Monats auf dem von Maie (vgl. ndl. mei 'Monat Mai') beruht und die g. und l. B. urverw. sind.

Wajoran, richtiger Meiran, Merian z., 'wohlriechendes Küchenwürzfraut, Burstfraut' zum Geschlecht der Dosten geshörig (vgl. goth. mero 'herrlich', merjan 'verfündigen', and. maerr 'berühmt' z.) Majoran ist verlateintes Apothekerdeutsch; mhd. meigramme. meiron, meieron 'Meisran', engl. marjoram, schw. mejram, dän. merian, ndl. majolijn (vgl. ein Gemüseskraut maijer), soll von ml. majorana, letzte Duelle gr. apaquavoz, entlehnt sein, aus welchem l. amaracus. und (mit Anlehnung an major)

majoracus". 2. amaracus wird als eine mohlriechende Blume bezeichnet, wovon aber bei Meiran wohl nicht, wohl aber von einem wohlriechenden Kraut die Rede sein kann. Während zur Erklärung des 2B. auf gr. 1. Bebiet die munderlichften Bildungen borge= nommen werben muffen, ichließt Meiran auf g. Bebiet zunächft mit feinem erften Theil an Mei, Meic 'Anofpe, Zweig', was bem Kraut entspricht; ram ichließt an and. ram Bauber, ftart', Meiran 'ein ftartes Rraut', auch an and. rann 'Haus, Wohnung', Meiran 'ein Haushaltfraut', and. hrann 'Wildnig', vgl. Rain m. 'ein wildwachsen= bes Kraut'. Alle diese Bachngen entsprechen der B.bdtg. Bgl. noch and. merja 'zer= reiben', Micrian 'ein Kraut, bas gerrieben verwendet wird'. Wollte man dem 28. durchaus die Botg mehr (1. major) beifügen, wie dies von andrer Seite angenommen wird, so bedurfte es des I. W. nicht: mbd. mer, ahb. mero, goth. maiza, and. meiri find ccht g. B. Es ist hiernach die Entleh= nung des B. Meiran, Merian vom 1. gr. zurudzuweisen. Das ml. majoracus ift offen= bar eine Entlehnung aus dem G., chenfo wie ital. majorana, fg. marjolaine, für die feine anderweite Erklärung vorliegt.

**Dlatel** m. 'Flecken, Fehler', s. spät nihd. makel m., soll aus 1. macula 'Fleck' entlehnt sein. Doch vgl. and. maka 'schmieren, besichmieren, einsetten', was die g. Abstammung beweist. L. makula ist damit urverwandt.

Matrele w. 'Fijch' fpat mhd. makrele, udí. makreel, dän. makrel, jdyw. makrill, engl. mackerel, foll roman. Uriprungs fein: ml. macarellus, maquerellus, afz. maquarel, fz. maquereau; da das Ml. überhaupt teine Sprachquelle, das fz. 23. aber, wie unter mäteln gezeigt, vom ahd. huormahhari ent= lehnt ift, jo fällt jene Unnahme in's Wegen= theil. Das Roman, hat überdies für Matrele ein andres, dem Gr. oxousgog entlehntes B. ital. sgombero, fz. scompre, was an fich fcon für nordeurop. Abstammung von Ma= frele fpricht. Wegen g. Abstammung fee= männischer Ausbrücke auch auf roman. Bebiet vgl. engl. mizzen, fg. mizaine, ital. mezzana unter Bejanmaft.

malen 3w. mhd. malen 'bezeichnen, färben, malen, schreiben', eigtl. 'mit einem Mal, Zeichen, verschen', ahd. malon, malen 'malen, zeichnen': zu Mal, ahd. mal 'Puntt', 'Zeitpuntt'; dazu goth. mela s. Mz. 'Schrift,

Schriften', meljan 'schreiben, aufzeichnen (wohl zu melben)', and. mala, as. malon, schw. mala, dan male'zeichnen, malen'. And. mal (Zeichnung) fommt als Bzchng für Berzierungen auf alten Speerschaften vor. Bgl. as. meldon 'melben', als nahe verwandt.

Malle w. Felleisen, Ring, Banger, Rorb, Raften, Postfelleisen', auch 'Mall=Post, Schnellpoft', vgl. goth. mail 'Falte, Runzel', and. malr 'Felleisen', mali Eingebrachtes, Musfteuer', malla 'Schleife, Schlinge', malir 'Areuz ober Ruden bes Pferbes, Ochsen' 2c., engl. mail 'Felleisen' (wovon entlehnt fz. malle 'Felleisen'), schw. malja 'Ring', mall 'Borbild beim Schiffbau', malon 'Erz', mallra 'langsam herumwandeln', zu mala 'mahlen, drehen, wirbeln' (vgl. malstrom Birbelftrom, Meerstrudel' 20.), ban. malle 'Ohr, Öse, Schlinge, Schleife, Ring, Pack', mallekrawe Bruftharnisch von Erzringen', ndl. malje 'Ring, Ringnestel', maljehemd 'Ringpanzer', mal 'Borbild'. Die Grbbdta biefer 2B. ift 'Ring', aus welcher sich 'Schlinge, Back, Felleisen' ergibt.

mampfen 3w. 'stottern' (?), erst nhb.", vgl. hess. mampslicht 'von Frucht, die nicht trocken genug eingefahren und sticksig wurde'. Bgl. goth. di-mampjan 'verhöhnen', engl. mump 'knappern, benagen, murmeln, bestrügen, berücken, grinsen'.

- 1. Mandel 'Jahl von 15', erst nhb., älter nhb. auch 'Getreidehaufen von 15 Garben'; das vom G. entlehnte ml. mandala '15 Stück' begegnet bereits im 13. Jahrh.; Beziehung zu nhb. mba. Mande 'Mahne', nbl. mand, engl. maund 'Korb' ift unklar." Vermuthlich wurden die Getreidehausen in der Gestalt eines Mantels (wie noch jetzt) auf dem Felde zusammengesetzt, der jedesmal 15 Garben (ansänglich wohl nur zussällig) enthielt. Wegen der Schreibung vgl. ahd. mhd. mandel 'Mantel'. Vom D. entslehnt ist cech. mandel '15 Stück'. Vgl. and. moun-tal 'Musterung, Mannzählung'.
- 2. **Mandel** w. mhb. mandel, ahb. mandala, schw. bän. mandel, soll aus ital. mandola, ml. provenc. amandola, fz. amande (woher ubl. amandel, engl. almond) entlehnt sein. Als Quelle wird dabei gr. αμυγδαλη angenommen; es ift dies aber eine sehr gewagte Annahme, da die Abltg von ital. mandola aus dem gr. 1. W. amygdala unerklärslich ist. Daß die Kgerm. nicht erst bis zu ihrer Berührung mit den Kömern 2c. zu

warten branchten, bis sie die Mandeln kennen lernten, ist schon bei andern südlicheren Gewächsen nachgewiesen worden. Dieselben hatten natürlich auch einen Namen dafür. Da nun die ml. roman. Sippe sich nicht an ein gr. l. W. anschließen läßt, so ist das W. als ein echt g. zu bezeichnen, von dem die roman. Sippe entlehnt ist, ebenso wie cech. mandel Mandel'.

Mange w. Mangel w. 'Glättrolle', mhb. mange 'Glättrolle für Webftoffe, Kriegwerkzeug zum Steinschleudern', schw. ban. ndl. mangel, engl. mangle 'Mangel'; bgl. and. mondull (eigtl. mundill, bon mund 'Hand, Zeiger', also eigtl. 'Handel w., Dreher (Kurbel), besonders an Handmüh= len', mondull-trae 'Balge, die mittelft eines Drehers (Kurbel) gebreht wird, Hafpel'. Wegen der nhd. mda. W. mande, mandel fnupft man an ffr. manth 'drehen', bas auch in and. mondull und mani 'Mond' ftedt; verw. roman. 28. lehren, daß g in Mangel jehr alt fein muß, vgl. ital. mangano 'Schleu= ber', afz. mangoneau 'Steinschleuber', engl. mangonel. Die Erflärung bes 2B. ift in and. möndull (bas mit str. manth stimmt) klar gegeben. Aus dem Banbdreher und Baf= pel entstand bann das zuf.gefette Bezeug und wurde der Name auch auf die mit einem Hafvel zu svannende Steinschleuber über= tragen. Gr.  $\mu\alpha\gamma\gamma\alpha\nu o\nu$ , das man zur W.= erflärung zugezogen, bedeutet Baubermittel', ift also ganz abwegig. Bom D. entlehnt ift cech. mangl, mandl 'Mangel' w.

mangen, mangeln, mangelen 3m. 'walzen', ubl. mangelen (mit umfaffenber Sippe), schw. mangla, ban. engl. mangle, f. Mange.

mangeln, ermangeln Aw. mhd. mangeln, ahd. mangolon 'entbehren muffen, Mangel haben'; Mangel m. mhb. mangel, manc 'Mangel, Gebrechen'; dazu ahd. mangon, mengen 'ermangeln', ndl. mangelen 'tauschen, täuschen, entbehren', schw. mankera (vgl. minska 'verminbern, minbern'), ban. mangle 'ermangeln'; vgl. nbb. mank 'hinken, krüppelhaft sein'; vgl. and. minnka, minka 'herabsehen, schmälern, verringern, abnehmen, schwächer werben, vermindern', zu and. minnr, minnst 'wenig, weniger, ge= ringer', goth. minznan 'abnehmen, geringer werden'. Eine g. Bz. mang, mangwo fehlt sonst; sie kann urverw, sein mit I. mancus 'verstümmelt, kraftlos, mangelhaft'. Bgl.

and. manga 'betteln, bitten', magr 'mager', magrligr 'barbend, gequält, hungrig, mager' 2c., in welch' lestrem W. wohl die g. Wd. zu suchen sein dürfte.

Mangold m. 'Runtelrube', mbb. mangolt. Die Anlehnung an Gold (vgl. engl. marigold Dotterblumen') scheint nicht urspr. Falls an ben Eigennamen Managolt, Man= golt angeknüpft wird, liegt 'Bielherricher' (manag waltan) barin, faum Bielhold? f. Martolf. Boburch bas Bewächs ben Namen bekam, läßt fich nicht mehr ermitteln. Undre beuten das W. als Salsgold'(vgl. Mähne)?; vgl. and. men 'Halstuch' (mön 'Mähne) 2c. Bgl. ichm. ban. mangold 'Runfelrube'. Bom D. entlehnt ift cech. manholt. Das W. fonnte an and. mage 'Bauch, Magen', an= schließen, ober an magn (vgl. megin, mega) Starte, Macht, Haupt', — 'groß, did' scheint die angemessenste Bota bes ersten B.theils Mang= zu sein, mährend olt an and. olla (olli, ollat) 'verursachen, bewirken, machen' anschließt. Mangolt mare bann entweder von der dicken, bauchartigen Gestalt ber Rübe, ober von dem bid, ftart, fraftig machen= ben Biebfutter abgeleitet.

Mantel m. mbb. mantal, mandel, abb. mantal, mandal. Bgl. ahb. mana 'Mähne', monni 'Halsschmud' zu Hals für ben erften Theil bes ahd. mandal, mahrend ber zweite Theil -tal, -dal sich an abb. tal, and. dalr 'Thal, thalwärts, abwärts', anreiht, ber Mantel ift alfo 'ein vom Salfe abfallendes Bewand'; val. noch and. dalkr 'Seftnadel am Mantel'; vgl. noch and. del Filz, Tuchflocke an Wollenzeug', af. to dal 'thalwärts', ban. dale 'herabfallen, fenten, finten, mallen', nbl. dalon 'fich fenten, herunterfinten'. Das 28. erklärt sich hiernach hd. ganz gut; vgl. noch and. möttull (auch möttlinum für skikkja 'Gewand, Kleid'), mlengl. mantel, engl. mantle, schw. ban. ubl. mantel; vgl. spät gr. uardvag 'Oberkleid'. Trop der Nachweise und Belege auf g. Gebiet soll das g. 28. mit Gewalt von l. mantele (mantile) 'ein zot= tiges, zuweilen auch glatt geschorenes leinenes Tuch, welches eigtl. zum handemaschen nach Tische 2c., auch als Vortuch bei Tisch ge= braucht murbe, eine Quehle, 3mehle, ober ein Sandtuch, welches ber Gaftgeber bergab, während die mappa (das eigtl. Vortuch bei Tische) von den Gästen mitgebracht wurde'! Und das foll die Quelle für g. Mantel, Mandel fein! Mit biefer Entlehnung ift es also einmal wieder nichts. Bgl. noch ahb. manikold 'Halstuch', and. men 'Halsband'. L. mantele schließt unmittelbar an 1. manus 'Hand', hat also gar keine Bzhg zu Mantel.

Mahrchen f. Rleinrg zu Mahre w. mhd. maere w. f. Erzählung, Erdichtung, Bericht, Nachricht', woran im Mhb. die Kleinrung maerelin f. Geschichtchen, Mahr= chen', ahd. mari w. f. Gerücht, Nach= richt': zu ahd. mari (mhd. maere), goth. mers 'bekannt, berühmt', welches in vielen alta. Eigennamen bei ben alten Beschicht= schreibern als merus, meris, and. -mar er= scheint; dazu die entlehnten flav. meru in Vladimeru 'Bladimir für Balbemar', gr. - μωρος in εγχισιμωρος 'ipeerberühmt', altir. mar, mor 'groß, ansehnlich'; die Stei= gerung biefes uralten Biv.ftammes mers- f. unter mehr. Bgl. zu Dahre noch af. marian 'rühmen, verkunden, kundthun', marida 'ruhmwurdige That, Berkundung', - ferner as. mari 'berühmt, weit bekannt, fund, herrlich, glauzend, hehr' (goth. marei 'Meer' steht diesem Bw. wohl auch nicht fern), and. maerr 'berühmt, ruhmreich, groß, herrlich', goth. -mers (in weilamers) 'herr= lich, löblich', merjan verkundigen, Botichaft bringen', mereins 'Berkundung'!

1. Mart w. Gewicht', mhd. marc, marke 'Wart, halbes Pfund Silber, Gold', ahd. \*marka (wonach ml. marca, das in Urkunden der zweiten Hälfte des 9. Jahrh. zuerst aufstritt), vgl. and. mörk (H. markar, Wz. merkr), ags. mlengl. mark 'Wark (Gewicht)'; vgl. and. marka 'zeichnen, bezeichnen', as. markon 'bestimmen, bemerken', worauf auch wohl Wark 'Grenze' beruht. Egl. noch and. merkja 'umschreiden, bezeichnen, einsschließen, zeichnen, zeigen'.

2. Mart s. mhb. marc (ks. marges); mhb. g- erhiclt sich in mergeln, Mcrgel, ahb. marg, marag, and. mergr, as. marg, ags. mearg, engl. marrow, schott. mergh, schw. merg, bän. marv, ndl. merg Mart. Das goth. W. würde auf vorg. mazgho — weisen, wozu aslov. mozgu, zend. mazga, str. majjan Mart' s. — stimmen. Als Wz. saßt man str. majj cintauchen', wozu s. mergere 'eintauchen'. Wegen der Botg des g. W. vgl. indeß außer obigen W. and. mörr (ms. mörve) 'Fett, Speck, Nierensett', and. mergö (margr) Menge, Hülle, Übersluß', mergjad'r, engl. marrowy 'markig, kern, Bestes, start, engl. marrow 'Wark, Kern, Bestes,

mästen (fettmachen), überfüllen, füllen'. Bgl. zu and. mörr (mörve) 'Fett', hd. mürbe 'weich' vc. Schmarren, Schmiere (und Mergel, mergeln). Bgl. s. marceo 'welf, mürbe' xc.

Parte w. mhd. marc (ßf. markes) s. 'Zeichen', and. mark, goth. \*mark (vgl. goth. marko 'Grenze') fehlt, (as. markon 'bestim=men, bezeichnen'), ags. mearc, engl. mark, schw. dan. marke, ndl. merk; offenbar zu 1. u. 2. Mark, sowie zu merken, bemersten gehörig, wozu das entspr. Zw. in allen g. Sprachen vorhanden ist. Lus dem G. entslehnt ist die roman. Sippe von fz. marque, remarquer 2c., span. marcar 'bemerken' 2c.

Martt m. mhd. markt, market 'Jahr= markt, Markt, Markplat', ahd. markat, merkat, merchat, and. markaðr 'Martt', markadr 'abgegrenzt' (j. oben 1. 2. Mart), ber Markt also ein 'abgegrenzter Raum', was der Sache genau entspricht; val. noch mlengl. engl. market, ichw. marknad. ban. marked, ndl. markt. Dafür auch and. schw. torg, engl. turf, ban. torf (von torf 'Rajen', weil Rafen vorzugweise zur Abhaltung von Märkten benutt murben (woraus später wohl Dorf, goth. paurp, and. porp wurde). Da das Tauschmittel der alten Zeit vorzug= weise Bieh (fé 'Geld, Bieh') war, so ergab fich bie Nothwendigfeit ber Ginfriedigung ober minbestens ber Begrenzung bes Markt= plates von selbst. Beachte and. namentlich auch bas m. Geschlecht des Dw., welches bei der Bw.bildung von Bbtg ift, vgl. marka 3m. 'bezeichnen, begrenzen', Bw. der Bgh. m. markadr, w. markud 'begrenzt', zu bem baraus abgeleiteten Dw. markadrm. 'Martt'! Da hiernach bas g. 28. sich auf g. Gebiet gut erklärt, fo ift angebliche Entlehnung aus I. mercatus zurückzuweisen. Fz. marché 'Markt' schließt besser an d. Markt als an 1. mercatus und ist darum als vom D. ent= lehnt anzunehmen. Bal. noch schw. marknad, torg 'Markt (torg auch 'Rasen')', ban. marked, nol. markt 'Marft'. Bgl. af. markon 'bestimmen, bezeichnen, begrenzen', marka 'Grenzland, Landschaft' 2c.

marken 3w. ist Ablitg zu Markt s. ds. **Marmel** m. 'Marmor', mhd. marmel, ahd. marmul, soll von gr. μαρμαρος 'glänzende Weeressiläche, Marmor, glänzend, schimmernd' entlehnt sein. Das gr. W. bezruht auf der Gröbig μαρμαρος 'schimmernd, glänzend' 2c. und stimmt mit echt g. goth.

as. mari, and. már 'glänzend, berühmt, herrslich, hehr' rc., — wozu noch eine ganze Sippe bezeugt ist, und wozu and. maera 'rühmen' gehört, — ist also an sich dem D. urverw., weshalb das g. W. Warmel, ahd. marmul, ebenfalls nur urverw., nicht entlehnt ist. Bgl. noch md. Wärwel 'Warmor', engl. mardle. (Wegen der g. Endung -el, -ul vgl. and. olla (olli, ollat, Ugh. zu valda), s. el-Ens dung. Gr. µaqµaqoz 'großer Stein, Felseblod', bes. 'glänzender Warmor', komnt von µaqµalqox (Stamm µaq 'glänzen') 'funkeln, strahlen' und enthält im Grde nur eine Wiederholung als Verstärkung.

Mars f. gemeiniglich, aber unrichtig, der Maftforb' genannt, — Gerüft am oberen Theil des Maftes zur Befestigung der Bansten der Stänge', ndl. mars 'Mars', aber auch 'Waarentorb', schw. dan. mars; wohl für Mähre 'Pferd', vgl. Bock für ähnliche Gegenstände.

Marter w. mhd. marter, martere w. eigtl. 'Blutzeugniß', besonders 'bie Leiden= geschichte', 'Dual, Bein, Berfolgung, Folter', ahd. martira, martara (auch mit 1. ahd. martela, mhd. martol) w. (vgl. engl. mar 'ver= berben, beschäbigen, verstümmeln, Schaben', and. merja (merr, mardi) 'gerbrechen, ger= malmen', Bw. maridr, foll nach gr. l. martyrium gebilbet fein. Abltg Marthrer aus mhd. merterer, marterer, ahd. martirari 'Blutzeuge', wofür selten martir, martyr, gleich ml. martyr'Blutzeuge für die Bahrheit bes Chriftenthums', von gr. μαρτυρια' Beug= niß'. Die neugr. ml. Bbtg 'Qual' zeigt bie Sippe von martyrium auch im Roman. ital. martirio, fz. martyre. Es icheint hier Unlehnnng eines g. 28. (f. oben angeführte and. engl. 28.) an das firchl. gr. l. 28. ftattge= funden zu haben. Die altg. 28. stehen aber der heutigen Botg näher, als die gr. 1.

Masse w. mhd. masse 'ungestalteter Stoff, Klumpen, bes. Erzklumpen', soll in ahd. Beit (Rotker) als ahd. massa w. aus 1. massa (aus gr. μαζα von μασσειν 'fneten') Teig, Wasse, Klumpen von Käse, Erz :c., Durcheinander' entlehnt sein. Die Sache steht indeß nicht fest. Auf g. Gebiet begegnen der anklingenden W. sehr viele, so daß die Entscheidung der Abltg jedenfalls auszusehen ist. Bgl. den Namen der alkelt. Stadt Massalia (Marseille), Μασσαγεται 'ein nordischer Volksamm', and. massa (verw. mit Wesser) 'schnigeln (an einem

Stückholz herum=) fraten', g. Maft(=baum), and. masa 'keuchen, unter bem Druck einer Last (von einem Pferde), ungemeßne, maß= lose Wenge'. Fz. massue, ml. maxuca' Keule' bürften von einem g. W. entlehnt sein, da das ml. W. sich nicht an l. massa anschließen läßt; s. Wast, altir. matan 'Keule', maite 'Stock', (l.)kelt. matara' Burfspieß, Lanze', vgl. ägypt. mata 'breinschlagen', matn 'Schwert'.

Maklieb s. 'Tausendschön' erst nhb. mindl. matelief w. ndl. madelief, dän. masliebe; dinklen Ursprungs; vielleicht zu Matte?" Bgl. and. mas Kätchen an Bäusmen, aufgehende Knospen von Weidenbäusmen' 2c., masa 'plaudern, schwazen'.

Platrage w. mhd. matraz, materaz m. f. 'mit Wolle gefülltes Rubebett, Bolfterbett', engl. matress, schw. madrass, ban. matras, matrats, madras, nbl. matrass 'Matrate'. MI. matratium, fz. matelas (vgl. fz. matelot zu Matrofe) find offenbar vom G. entlehnt. Die angebl. Entlehnung bes 2B. aus arab. matrah 'Kissen', eigtl. 'Ort, wo etwas hin= geworfen wirb', ift zu widerfinnnig, um in Betracht gezogen werden zu können. Ma= trape ift ein zus.gesettes 28., deffen einzelne Theile auf g. Gebiet so viele Anknüpfungen haben, daß man in Berlegenheit ift, welcher man den Vorzug geben will; val. af. mad 'sanft', rasta 'Ruhestätte' (auch 'Tobten= Bett'), Matrage alfo 'fauftes Ruhebett'. Mate - Matt - fann auch für Matte ! ftehen, sowie für Made oder Mate 'bas Be= mähte', also 'Heu, Stroh' als Lager, ober als Füllung ber Bettunterlagen (vgl. fcm. agn-madraas 'Spreusat' als Bettunterlage). Bgl. oberheff. Reez (Geftell, Rez), Brodreg 'Gestell, welches an der Decke befestigt ift und auf welchem bas Brod in Gefachen aufbewahrt wird' (zum Schutzgegen Mäusefraß) - Rate also ein Gestell -Matrate 'eine ausgestopfte Matte auf einem Bestelle (Bett oder Banfe im Gegensat zur Bangematte, die an der Decke angehängt wird'. Rat, Rate tann auch zu rat, rad-'Geräth, (Haus-)rath' 2c. gestellt werben. Bgl. noch ahd. raza (oberd. Rag) 'Honig= mabe', mohl eigtl. 'Gefäß, Geräth, Gehäufe 2c'. bedeutend (vgl. goth. razn 'Haus'). Bgl. and. madr 'Menich, Mann', and. ráskinn 'Sange= matte', eigtl. 'Hängehaut', röst (ff. rastar, Mg. rastir) 'Raft, Ruheftelle'.

**Watroje** m. erst nhd. ndl. matroos, jchw. dän. ndd. matros; vgl. and. mötunautr

'Tischgenosse', wegen der Eintheilung der Schiffmannichaft in Tischgenoffenschaften, wovon afz. (angeblich burch normannische Bermittlung) matenot, fg. matelot; - Ma= trose ift ein allacmein norda. Schifferausbruck. Der erfte B.theil Mat, engl. mate, bedeutet 'Genosse', was von 'Genuß, Essen', and. matr 'Speise, Essen', urspr. herstammt und in engl. messmate 'Tischgenoffe', mate 'Genoffe, Ge= hülfe' erhalten ist; ros bedeutet 'Ruderer, Schiffer'; vgl. norm. rodsfolk, rodskarler 'Schiffer, Schifffnechte, Ruderer'. Die Normannen nannten fich Jahrhunderte lang ruothr und noch heute beißen die Schweden bei den Finnen ruothi (fpr. ruossi). Von norm. rodsfolk stammt bekanntlich ber Name Ruffen und Rugland nach ben nordifchen Abentheurern, die das ruffische Reich grun= beten und die sich Rossi nannten (f. Nation 51,52,1886), und bem Lande fein Berricher= geschlecht gaben. Matrofe ift also eigtl. ein Mitschiffer, Schiffergehülfe, Schiff= fnecht'. Begen fz. matelot aus Matrofe bgl. fg. matelas aus Matrațe.

matt &w. mhd. mat, ff. matter, foll aus 'matt' im Schachspiel und bilblich seit ber 2ten Sälfte des 12. Jahrh. aus dem Roman. ins Deutsche übernommen und mit bem Schachspiel in allen Sprachen gebräuchlich geworben sein; für engl. mate, fg. mat, ital. matto, ml. mattus, wo das W. nur im Schachspiel gilt, kounte man bies als zu= treffend annehmen, im G. aber nicht; val. and. mat'gemeffen, gemäßigt, geschätt', madka 'Grillen bekommen', mátu 'angemessen', as. mad 'fanft', wohl auch 'nachgiebig', modi 'müde' 20., schw. matt, dän. mat. ndl. mat 'matt' in allen Bzhgen des hd. W. und mit ausgebilbeten Sippen. Das g. 2B. fteht zu mübe, vgl. jchw. matt. dan. mödig, nbl. moede, and. moeda 'erschöpfen, ermüben', maeddr 'mube, crichopft', maedi 'Erichopf = ung', as. modi 'mide', goth. uf-mauips 'er= mübet'. Wegen bes Schachspiels f. Schach, wo nachgewiesen ift, bag burch bas ind. Spiel nur ein urg. Brettspiel gang ähnlicher, aber boch eigenthümlicher Urt verdrängt worben ift. Bgl. noch and. mjótt 'Anappheit, Noth'.

1. Matte w. alem., dem Schwäb. Bair. fremd, mhd. mate, matte 'Wiese', ahd. \*matta sehlt (erhalten blieb ahd. mato-scroch Wiesenhüpser, Heuschrede'). Goth. \*mapwa, \*medwa sehlt; vgl. l. (vom G. entlehnt) mattiacum 'Wiesbaden' von Matte 'Wiese'

(altb. Mattach, Mattau 'Wiesenau'), and. mädr 'abgeschnitten, gemäht' (vgl. má 'mäshen' (Vgh. máði), ags. maed (Ks. meadwe), engl. meadow, mead, afries. meth. andb. matha, mnda, mndb. made 'Watte, Wiese'; vgl. roman. matta 'Hügel', wohl 'mit Graß bewachsener Hügel, Watte'. Das W. beruht auf einer g. Wz. maß, med 'mähen, schneisben' (s. and. mádi, maðr 'mähen, schneisben'), das in goth. maitan, and. meita 'schneiden' nahe, in 1. meto 'mähen, adernten' entserntere Verwandte besigt und die in and. má, nhd. mähen eine kürzere Wz. ma, me zeigt. Dazu wohl altir. matan 'Keule', maite 'Stock (abgeschnittener Ast 20.)'.

2. Watte w. mhd. matte (spät mhd. auch matze), abb. matta 'Decke von Baft. Binfen, Stroh, 2c. geflochten, Matte'; val. and. möttull 'Mantel' (wegen Endung ull vgl. and. olla 'verursachen', ull also 'Werk= zeug, Berath, Bubehor'), mött 'Dede, Matte'? vgl. motr 'Müße', motra 'Mieder', ags. meotte, engl. mat, fcm. matta, ban. maatte, motte, ndl. mat. Die Übereinstimmung bes hb. und ndb. engl. Bahnlauts foll auf Ent= lehnung weisen, die bor ber ahb. Beit und zwar aus I. matta Dece aus Binfen' ftatt= gefunden habe. Es gibt nun zwar ein I. mattea 'Lederbiffen' (vgl. g. mat 'Speife'), aber kein matta 'Matte' 2c. Ml. matta, das weber im Fz. noch im Ital. wieber erscheint, ift offenbar vom B. entlehnt.

Mauer w. heff. muwirn 'mauern', muwer 'Mauer' 1489 bezeugt, mhb. mure, mur, ahd. mura, muri w., and. múrr, múr m., múra 'mauern', agj. mur m., as. mura w., altir. mur, engl. mure, mur 'Mauer', mure 'mauern', schw. mur, dan. muur 'Mauer', mure 'mauern', ndl. muur'Mauer'. Auch dieses W. foll, immer in bem Bahn, daß die G. ben Hausbau zc. von den Römern erlernt hätten (während umgekehrt die Rö= mer bas Bauen erwiefenermaßen [f. Gin= leitung] von bem tg. Stamm ber Tuster und bamit auch die entspr. Namen erlernt haben), bom 1. murus 'Stadtmauer' entlehnt fein, während das 1. W. selbst tg. ift. Beacht= werth ift, daß l. murus nur 'Stadt=, Schut=, Einfriedung=, Ball=mauer' 2c. bedeutet, daß ber allgem. Begriff I. moenia ift, und baß das, dem hd. manern entspr. 3w. 1. munire heißt, was zugleich 'mauern' und 'schanzen, befestigen, beden, schützen, eindämmen' 2c. bedeutet. Das Vorfommen von goth. waddjus m. 'Mauer', welches vielleicht nur Band' bebeutet, - vgl. and. vöndr, schw. vägg 'Wand, Holzwand', wohl eigtl. 'Authen= wand', - tann nichts gegen ein bem bb. Mauer entsprechendes weiteres aber unbezeugtes goth. Nebenw. sprechen, ba im Goth. für die meisten hd. W. zwei und mehr Be= zeichnungen vorhanden find. Merkwürdig ift noch abb. mas Maurer', wozu engl. mason, fg. maçon 'Maurer', and. masua 'be= hauen', vermuthlich zu and. meita'schneiden', ma 'mahen', vgl. Steinmeg, Megger 2c. Bgl. namentlich im hinblick auf allgemeine Botg 'bauen', I. munire (f. oben), and. murr 'Mauer' und maurr 'Ameife' als 'Sinnbild ber Emfigfeit, Thätigfeit'. Begen 1. moenia, munire - val. and. maena, moena 'ein Bebaube mit einem First verseben', auch 'augguden', maenir, moenir (ban. mönning) 'First eines Gebäudes'(zu and. mön'Mähne'). Val. noch and. muna (zu and. mund 'Hand') bewegen, fortichaffen, machen, beschaffen, handtieren' und l. munire 'mauern, schanzen, schützen' 2c., as. mundon 'hülfeleisten', mundburd 'Schut, Schirm' 2c. 2gl. oberb. schwz. mur 'Stein=geschiebe, =ftrom, =ablagerung'; bgl. Murg (Flugname).

Maufe w. 'Fußtrantheit des Pferdes', mhd. muche, vgl. bair. Mauche, dunklen Ursprungs. Bgl. goth. muks 'weich, sanft', and. mykja 'erweichen', mygja 'zerstören', myki 'Dung', engl. muok 'Unflat', was der eitrigen Ausbildung der Krantheit entspricht.

Maul f. (M3. Mäuler) in Maulthier; f. 'Maulefel', mhd. multier f., mulesel m., boch gewöhnlich bloß mul m. f. mulle m., ahd. mul m., and. múll (múlasni 'Maulefel'), agf. mul, engl. mule (vgl. engl. mole-warp 'Maulwurf'), altir. mul, schw. mulasna, dän. muuldyr, mule, muulasen, muulasesel, ndl. muil, muilezel 'Maulthier, =efel' — soll von L. mulus abgeleitet sein, von dem schlech=terdings nicht zu ersehen ist, wo das L. W. herstammen mag, so daß man für daßselbe, wie dies bei so vielen L. W. der Fall ist, un=willtürlich kg. Entlehnung annehmen muß.

Waulbeere w. mhd. mulber f. w. 'Maulsbeere', dies durch Verwandlung von r in l entstanden aus ahd. murberi, morberi f., agf. mlengl. morberie, murberie, mlengl. auch mulberie, engl. mulberry, schw. mulbär, dän. mörbär, ndl. murbes 'Maulbeere'; urverw. mit gr. μορια 'Ölbaum', l. morus 'Maulsbeerbaum', morum 'Waulbeere, Vrombeere',

je nach den Schriftstellern; gr.  $\mu o goo v$  Maulbeere' von gr.  $\mu o goo e e g$  'dunkelfarbig', was in Bezug auf die Frucht zutrifft. Bgl. hierzu and. mó in Jussehungen — 'dunkelfarbig' (vgl. mókolla 'düşteres Wetter', mór 'Moor, Moorerde, Futtererbsen (Wicken)', mórauðr 'braungelb', mórylla 'dunkelwollige Schafe', móskjóttr'schedig', mó-brun'dunkelbraun'zc.; vgl. auch mold 'Erde' (goth. mulda 'Erde', muldeins 'irdisch, irden'), moldi 'erdsarbig', móða 'schmutsiges, trübes, lehmiges Flußevasser'. Bgl. noch hd. Moor 'Moorboden'; das B. gehört somit zur idg. Gruppe und ist Maulbeere gut g. in der Bdtg 'dunkelsfarbige Beere'.

maunzen &w. 'mit gereizter, weinerslicher Stimme sprechen (insbesondere von Kindern)', and. mudla (mudr = munnr 'Mund'), engl. maunder 'maunzen, knurren, brummen'. Abltg zu Mund.

1. Maus w. mhd. ahd. mus, and. mus, goth. \*mus, ags. mus, engl. mouse, ndl. muis; ein g. und gem. idg. W., bas faft in allen ibg. Sprachen erscheint, woraus hervor= geht, daß den Idg. bereits in ber Urheimath das Thierchen als Dieb bekannt war: mus beruht auf einer altidg. Wz. mus 'stehlen', die man in frank. chreomosido 'Leichenbe= raubung' ber lex Salica (af. hreo 'Leiche') erkannt hat, und bedeutet 'Diebin' (mög= licherweise ist aber auch stehlen eine Abltg von mus 'Maus'); vgl. sfr. mus 'Maus' mus, musay 'wegnehmen, stehlen, rauben', gr.  $\mu v g$ , 1. mus, aflov. mysi. Vgl. noch 2. Maus. Die Grobbtg von 1. u. 2. Maus ift in B3. mu-, and. muna 'bewegen' gegeben, wozu auch Mause, Nauser gehört; Maus (Thier), Maus (Fleisch) 'als bas Bewegliche'.

2. Maus w. eigtl. 'Fleisch überhaupt', 'Fleisch an Arm und Bein', jetzt bes. 'Fleisch= ballen des Daumens in der Hand', mhd. mus 'Fleisch des Oberarms', ahd. mus, and. mus (vgl. goth. mammo, mims 'Fleisch'), ags. mus, ban, muus, ndl. muis 'bas bicke Kleisch. Fleisch', eigtl. gleichbeb. mit 1. Maus; auch sonst zeigen sich Übertragungen von Thier= namen auf Leibtheile, vgl. gr. uvg 'Mus= tel, Fleisch', uvor 'Mustelfnoten', I. musculus (eigtl. 'Mäuschen') 'Mustel', aflov. mysico 'Arm', ffr. muska 'Hobe, weibl. Scham'. Die Bzhg von Maus 1. unb 2. ift noch nicht ficher geftellt. Beibe gehören wohl zu demielben Stamm; die Botg besjelben muß aber eine allgemeinere, als die angenommene sein, da stehlen die beiden Maus nicht bectt; f. Maus, Maufe.

Mauje, Maujer w. Febermechfel bes Bogels, Bäutung ber Schlange, Beit biefes Bechiels', mbb. muze (in ber Ruf.ftg muzer); ahd. \*muzza ift unbezeugt; bazu jedoch ahd. muzzon, mhd. muzen 'wechseln, tauschen' (vgl. nhd. mda. mutscheln 'tauschen'). Dieses 28. foll natürlich auch von 1. mutare vor der ahb. Beit entlehnt fein, weshalb Berichiebung bon t ju z eingetreten fei. Es ift dies eine ber beliebten Bruden, um ber, mit ber 1. boch urverw. beutschen Sprache einen Theil ihres echtg. Wortschates zu entfremben. Daß die B. häufig ftatt t - z und umgefehrt ge= brauchten, dafür liegen z. B. zwischen dem So. und Und. der Beifpiele fo zahlreiche bor, daß diese Eigenheit einiger g. Mda. nicht auffallen ober gar gegen die g. Eigenschaft cines 28. geltend gemacht werben barf (vgl. and teiku 'Beichen', taumr 'Baum', tá 'Behe' ec.). Die idg. Mtda. unterscheiden sich eben nur durch folche kleine Gigenheiten: die eine Mda. gebraucht b, wo die andern p oder f, — d wo die anderen t, th, z, s gebrauchen 2c. Es ift Schabe, baß man noch nicht z. B. goth. mitan, and. meta 'meffen', als Entlehnung von I. metiri bezeichnet hat, ba bas 23. im Ahd. mézan heißt! Im L. hat mutare 'be= wegen' keine andere, als die unmittelbar in dieser Bachng liegende Botg. Ml. muta Bederwechsel ber Bögel' kann zeitlich schon nicht als eine Quelle für ein vor der abd. Beit angeblich entlehntes 28. gelten; basfelbe ift vielmehr als Entlehnung aus einem längft vorhandenen g. B. mit der Botg Feber= wechsel, Begattung' ic. zu betrachten. L. muto bewege' wird als Kürzung von movito 'bewege' betrachtet. Auch hierzu hat das Goth. mauwjon bereiten, beschaffen, mitan 'wandeln', motjan 'begegnen, entgegen ziehen, zus. kommen' :c., motan 'Raum fin= den, schaffen, bewegen', met 'Bandel', mota 'Abgabe, Gabe, Geschenk, Zoll (vgl. Mauth)'. Dazu and. muta 'bestechen', jem. 'durch Geschenke zu etwas bewegen', maeta, moeta, goth. af. motjan, agf. metan, engl. meet, ichm. möta, ban. mode 'begegnen, mit jem. zus. kommen, sich vereinigen, auch begegnen, erbulden, erleiden', mot 'Begegnung, Ber= bindung' (auch das Zusammenfließen zweier Fluffe 2c.). And. muno zeigt ben Stamm mu 'bewegen'. Beachte noch and. motr 'Müte, Haube', mutadr 'ein Sabicht, welcher bie (Feber=) Haube verliert, sich mausert'. Bon einer Entlehnung des g. W. aus dem L. kann hiernach keine Rede sein.

**Meer** s. mhd. mer s., ahd. meri, älter mari m. s. 'Meer', and. marr m. goth. marei w. auch \*mar f. (in der Zus.stg mari-saiws 'Meer'). Das gem. g. W. in ber ältesten g. B.gestalt mari f. (ober mori, welches Plinius als fimbrisch bezeugt), ist ben westibg. Stämmen theilweise gemeinsam. Nach ber herr= ichenden Unficht gehört die Sippe gur ibg. B3. mar 'iterben' (val. Mord, l. morior) (?), jo daß das Meer nach dem Begenfat jum Leben ber Gewächse bes Festlandes benannt ware, wie auch im Ind. marus 'Wufte' zu Bz. mar 'fterben' gezogen ift; dies barf je= doch ebensowenig als sicher gelten als die Ablig von Mann aus Wig. men 'denken'. Die Ursprachmenschen waren ficher feine Beltweisen. Biel mahrich, ift Meer zu goth. af. mari, and. mar 'glanzend, hehr, herrlich', gr. μαρμαρος 'glanzend, schimmernd', auch schimmernde Meeresfläche' zu ziehen! Die bildliche Zus.stellung von Tod und Meer, wie sie oben gegeben, gehören nicht ber ursprünglichen Anschauung einer sprachbilden= ben Beit an. Das Glanzende, ber fich bon weitem bemerkbar machenbe Spiegel bes Meeres ift es, welcher bem ftaunenden Urmenschen auffiel und ihn zu entsprechenden Bzchngen veranlagte. Bgl noch gr.  $\mu\alpha\rho$ μαιρω glanzen, funkeln, flimmern, fchim= mern'. Bal. noch Marfch, Moor.

Werrettig, Meerrettig m. zu Meer, wie Herzog zu Heer; mhd. merrettich, ahd. meri-ratich 'über bas Meer zu uns ge= tommener, überseeischer Rettig'. Auffällig ift engl. horse-radish 'Meerrettig', was bic Bermuthung nahe legt, daß hd. Meer hier so viel ist, als Mähre. Nol. mierik wortel, weftfal. mirrek, heff. Merchhorn icheinen desfelben Urfprungs zu fein. - Bermuth= lich schließt Meerrettig weber an Meer noch an Mähre, sondern an Möhre, mhd. mörhe, more, morhe 'gelbe Rübe', und die äußere Geftalt und helle Farbe des Meer= rettigs, worin derfelbe der Möhre ähnelt, im Begenfat zu ber knollenartigen Beftalt und dunklen, ja schwarzen Farbe der andern Rettigarten, dürften wohl ben Unlag gur Bachna des Meerrettias (also eigt. Möhr= rettias) gegeben haben. Unter allen Um= ftänden ist Meer fern zu halten und dafür vielleicht Moor, als einem für Rettig geeigneten Boben einzuseten. Wit Pferd, Mähre hat Weerrettig aber ersichtlich nichts zu thun.

Meier m. mhd. meier, meiger, ahd. meior, meier, entspricht bem ml. major domus, eigtl. Borsteher ber Dienerschaft eines Haujes'; ahd. mhd. meier 'Oberauf= feber auf einem Gute, Bermalter, Bachter eines Gutes'; bgl. ban. meieri 'Meierhof', meier 'Meier', mejerske 'Meirin, Gut= pachterin, Bermalterin', ndl. meijerey 'Meie= rei'; bazu ban meier 'Mäher', schw. mejare, ndl. maaijer'Mäher, Ernter', woraus Meier= hof als Erntehof und Meier als 'Gut= verwalter' sich ergibt. Aber auch von dem Bw. mehr, größer ausgehend, welches bem 1. major 'größer' vollständig entspricht, er= gibt fich: and. meiri 'mehr, größer' (goth. muiza 'größer'), 'ber Größere', and. meiri 'der im Rang Höhere, der Borgesette', as. mero 'groß', ags. mar, schott. mair, schw. mera, mer, ban. merr, mere, nbl. meer 'ber Größere'; vgl. noch ahd. mari, af. mari, and. mar 'berühmt, hehr, groß, weltbekannt'. Ahd. mero, aus goth. maizo, steht, wie and. meiri, meira 'ber Größere, Borgesette' zeigt, für meiro, woraus sich das B. Meier Borge= fetter, Oberfter', ebenfogut entwickeln tonnte, wie aus meift - Meifter, af. mest 'meift', mestar 'Meifter'. Meier ift ein gut g. 28. Wenn in ahd. Zeit, wo alle Schriftstude lat. geschrieben wurden, bas 1. major domus dafür erscheint, so ist das B. Meier Saus= meister, Berwalter, Oberer' deshalb nicht minder deutsch, als bas 28. Saus, für welches in ben 1. Schriften ber bamali= gen Zeit auch auf g. Boben nur domus er= scheint.

Meile w. mhd. mile, ahd. mila, milla, and, mila, agj. mil, engl. mile, schw. mil, ban. mill, nbl. mijl 'Meile'. Dafür goth. mail 'Mal', rast 'Meile', goth. mel 'Stunde, Beit, Beile, Halt'; vgl. fz. mille, ital. miglia, I. milia (passuum) 'taufend (Schritte)', wovon die g. und roman. 28. entlehnt fein follen! Die bäufigere Mg. milia fette fich ohne das zugehörige passuum 'Schritte' viel= fach als w. Ez. im Roman. und G. fest (bas Ital. bilbete zur Mz. miglia eine Ez. miglia 'Meile'. Die Entlehnung habe gleich= geitig mit ber von Straffe in dem erften Jahrh. n. Chr. stattgefunden; ital. lega, fz. lieue 'Meile' jei ein jüngeres 28. kelt. Ur= fprungs, bas in Deutschland feinen Gingang gefunden. - In ber Birtlichkeit ift Meile ein urg. und felt. 28. wie burch Zeugniffe rom. Schriftsteller jum Aberfluß bewiesen ist. Das 1. W. tausend sowohl, wie Meile, ftammt bom tg. mil (jo faßten es die Römer). Die Sig. theilten und rechneten die Wege= längen nach Raften, Malen (and. röst und goth. rasta 'Meile, Raft', and. mal Mahlzeit, Fütterung, Zeitmaß, hohe Zeit, Längenmaß, Wegeintheilung', gleichbeb. mit röst, rasta 'Raft, Fütterung', mel, mael, mal'ein Wegzeichen', goth. mail, mel Beichen, Beitmaß', beren Botgen fich aus ben fib. 28. ergeben. Es waren Ruhe=, Mahlzeit= und Futterstellen, die in verschiedenen Wegen= ben und je nach ben Schwierigfeiten bes Beges (ob gebirgig ober flach, gut zu be= gehen oder sumpfig, steinig 2c.) von versch. Länge waren. Im Norden war eine rast, wie durch die Entfernung von Christiania nach Eidsvold = 8 rastir, festgestellt wurde, ungefähr 1 beutsche Meile (unter günftigen . Berhältniffen). Die Entfernungen zur See wurden nach vikur (Ez. vika) 'Seemeilen' = 1 beutschen Meile gerechnet. Bahrend die nord. Landmeile auf raften, ruhen, beruht die Seemeile auf vikja, vikna 'bewegen'; bei= des ist wohlbegründet. — Als die Römer mit ben Galliern in Berührung famen, fanden fie die Entfernungen durch Male bezeichnet, die bon ben Eingebornen (nad) rom. Auffassung) mil genannt wurden (vgl. hierzu and. mál, mael, mel, goth. mel, mail 'Mal'); fie fan= ben, daß die Entfernung zwischen je 2 mil genau 1000 rom. Doppelschritte (= 5000 rom. Fuß = einer engl. Meile) betrug und leiteten hiervon nicht nur das 28. Meile, fondern auch die Bezeichnung der Bahl Taufend ab. Es verhält fich fomit mit der Abstammung des urg. 28. Meile (wie fo oft) umgefehrt, wie dies die Schule lehrt: Das 28. ift vom L. aus dem Rg. entlehnt; und wenn felbit von manden g. Bolfftammen bas 28. in diefer Botg erft in einer fpateren Beit und in einer der 1. Gestalt angepaßten Beije übernommen fein follte, jo ift dies ebensowenig eine Entlehnung, als die Bic= deraufnahme des urg. W. Robe 'Kleid' ober Ellian 'Muth, Kraft, Feuer, Unfturm' (f. d.), etwa als Entlehnung aus dem Fz. bezeichnet werden darf, das biejes W. felbit aus bem Ahd. cutlchut hat. - Nelt. lega (woraus ital. lega, fz. lieue 'Mcile') beruht auf derf. Grobbig wie mil und röst, und bedeutet

Lagerort, vgl. and. leg (zu leggja 'liegen') 'Ort, Gegend, Begrabnigplag'.

Meiler m. spät mhd. meiler, miler 'aufgeschichteter Holzstoß des Köhlers'; das 1 des mhd. 23. wird durch nhd. ndd. Mda. erwiesen. Cech. milic, poln. mielerz 'Mei= ler' find deutschen Ursprungs; vgl. schw. mila, kolmila, dan. mile, kulmile 'Mciler'. Vermuthlich stammt das 28. von altg. and. mal, mell 'ein Mag', eigtl. 'Langenmaß', aber wohl auch Raummaß, etwa 'Rlafter, Faben, Ruthe' ic. - alfo Saufen Solz von bestimmter Große; - hiermit stimmt färntn. meiler 'eine beftimmte Angahl auf= geschichteter Robeisenstangen'; vgl. indeg noch and. mil 'Schmelze', milla 'geschmolzenes Eisen oder Bufeisen = Stangen', smelta 'ichmelzen'; vgl. and. melr (Wz. melar) 'Sand=, Torf-Bügel mit Gras bewachsen, Sand= ober Toribant', and. mylda 'mit Erbe bedecten' (die Meiler find mit Erbe bedeckte Holzhaufen!); myln 'Feuer', mylin 'düsteres Licht (ober Feuer)' ober vielleicht gedämpftes Feuer'? vgl. schw. moln 'be= wölft, bebect, dufter', molera 'mit Sand vermischte Thonerde'; vgl. goth. milhma 'Wolfe', mjölnir 'durch Wolfen verdunkelt, verdüftert, verdect', dan. mulm 'Stockfinfter= niß', af. melm 'Staub, Erde'. Die Grobbtg scheint: 'mit Erbe bebeckter Saufen, mit Erde gedämpftes Teuer'.

- 1. Meise w. 'Bogel', mhb. meise, ahb. meisa, and. meisingr, agi. mase, norw. meis, ban. meise, musvit, ndl. mees, engl. nur in titmice (M3.), ein bem G. eigenth. Name, ber ind F3. drang (f3. mésange 'Meise'). Nur wenige Bogelnamen lassen sich außerg. bersfolgen (vgl. Nar, Drossel, Kranich, Specht). Wegen Botg s. unter 2. Meise.
- 2. Meise w. 'Korb', and. meiss 'Körbchen, Schachtel, Krippe', norw. meiss 'jeder Korb von Weidengeslecht', ist. meiss 'Kohlen-, Häring-, Heutorb (Krippe)', vgl. schw. myssla 'etwas verstecken', was die Grobbtg sein dürste.

Weister m. mhd. meister, ahd. meistar, and. meistari, meistarar (1215 bezeugt), as. mestar (mest 'meist'), ags. maegster, engl. master, mister, schw. mästare, dän. mester, ndl. meester 'Meister', Ablitg zu meist, s. die angebliche Entlehnung and l. magister, die nur in ags. maegstr (das wohl nur auf Anlehnung der Schreibung an das 1. W. beruht) eine schwecke Stüße

findet, während in allen andern Mda. die Abltg von meist, Meister: der Meiste, auf der Hand liegt, ist nichtig! Ob die roman. Sippe von ital. maestro, fz. mattre aus dem L. oder dem G. entlehnt ist, ist eher zu Gunsten des Letzteren zu entscheiden, da sie sich an die g. W. ohne Gewalt ansschließt, was beim 1. W. nicht der Fall ist.

Welde, Milde (bair. molten) w. 'Gewächs, Gänsesus, mhd. mndd. melde, mulde, molte, ahd. molta, mulda (muolhta işt verschrieben für molta), vgl. schw. molla, dän. melde, meld, meldekaal (vgl. dän. meld, mjeld Kähchen, Knospen am Haselstrauch'2c.), ndl. meld 'Welde'; die Abltg işt dunkel, wenn man das Gewächs nicht zu Knospe (s. dän. meld) stellen will. Gr. βλιτον (sür μλιτον) 'Welde' işt urberw.

Memme w. Feigling', erst nhb. Abltg zu spät mhd. mamme, memme weibliche Brust'; — eigtl. 'weibisches Besen, weibischer Mann'; vgl. schw. mes 'Memme', wohl zu miss 'Mete (Beib im schlechtesten Sinne bes B.)', s. unter Besan, schw. 2c. mesan.

Mennig m. mhd. menig, minig, spät ahd. minig s., schw. mönja, dän. minnie, minie, ndl. menie; vgl. and. Menja eigtl. 'die Riesentochter, welche Gold in der Zaubersmühle mahlte', daher wird Gold auch dichsterisch 'die Blume, Blüthe der Menja' genannt. L. minium ist selbst ein aus Spanien übertr. Wort, das vermuthlich mit and. Menja in Juschang steht; vgl. Minius (jett Minho) 'Fluß in Spanien'. Von Entslehnung von dem 1. W. kann somit keine Rede sein.

**Mergel** m. 'fette Düngererde, grau= gelbes Bemijch von Ralt, Thon und Ricfel= erde', mhd. mergel, ahd. mergil, schw. dän. ubl. mergel, engl. marl, funr. marl, bret. margr, aus einem felt. (fg.) marga (nach Plinius) zu ml. margila gebildet; kann also nicht aus letterem entlehnt fein, sondern ift urfg. Afz. marle (wovon fz. marne), ital. fpan. marga 'Mergel' find offenbar aus ber fg. Urquelle geschöpft. Bgl. noch bie um= faffende Sippe von and. margr w., mörg, norm. margr Gemenge, Gemisch :c., Menge, viel' 2c. Mergel, ber auch als Dünge= oder Verbeffermittel für geringe oder mangel= hafte Ackererde verwendet wird, icheint mit Mark, and. mergr (j. ds.) verw., das= selbe könnte auch zu and. merja 'zermalmen' gezogen werden: Mergel zermalmtes Ge= stein', was er in ber That ift. Bielleicht steden beibe Begriffe in bem 2B.

mergeln Bw. 'qualen, argern, unbegreifliche Ausstellungen machen', ndl. morgelon, val. nörgeln.

merten 3w. mhb. ahd. merken 'acht= haben, wahrnehmen, verstehen, merten', Abltg von Marke; vgl. goth. \*markjan, and. merkja 'bezeichnen', merki 'Beichen, Grenze' 2c., as. markon 'bemerken, bestim= men'; daher afz. merchier 'bezeichnen', fz. marquer.

Messe w. mhd. messe, misse, ahd. massa, missa 'Messe als Gottesbienft, firch= licher Festtag, Jahrmarkt'. Ebenso bedeutet das zu Grde liegende ml. missa unblutiges Chriftenopfer' und 'Feiertag von Beiligen'; dies führte zu ml. missa, mhd. messe Sahr= marft', weil berfelbe an ben Sauptfeiertagen von Beiligen von dem der Feier beimohnen= den Bolte besucht wurde (vgl. fg. foire 'Jahr= markt [eigtl. 'Feiertag']' unter Feier). Aus ml. missa — 'bekanntlich von '(Ite) missa est sc. concio' b. i. 'Geht, die Bersamm= lung ift entlassen', - mit welchen 23. ber Beistliche die am Abendmahl sich nicht Betheiligenden entließ' - entstammt die entspr. roman. Sippe von ital. messa, fz. messe. Auffällig ift ber Selbstlaut as in agf. maesse Messe', engl. mass (mit der Bbtg 'Fest' in Christmas 'Weihnachten', Lamas 'Betri 'Rettenfahrt']; des Letteren wegen s. Laib) - Diefe gange Auseinanderfetung enthält ber Unwahrich, zu viele, als daß fie als end= gultig angenommen werden fonnte. Gelbft ber 1. Sat bedarf zweier willfürlicher Er= ganzungen, um einen Sinn zu geben. Die Wandlungen, welche bas W. Messe im Laufe ber Zeit in der tath. Kirche erfahren, find bekannt. In der Wirklichkeit geht die Meffe der tath. Kirche vom Abendmahl aus und stellt fich hierzu auf g. Bebiet eine Reihe von 28. für Mahl, welche ohne Awang dem W. Meise als Ausganaftelle bienen fonnten: vgl. goth. mats (von matjan 'ipeisen') 'Speise', nahta-mats 'Abendmahl', mes'Tafel, Schüffel, Tifch', and. mata (matr) 'Speise', mata auch 'Zahlung an den Geist= lichen in Lebenmitteln, bes. in Butter', metja 'speisen, zu effen geben', metta 'spei= fen', af, mat, meti, mos 'Speije', agf. maesse, engl. mess 'Mahlzeit, Mahl', ahd. maz, jchw. mat, ban. mad 'Speise'. Dag Mahl und Speise die Grobbtg zeigt oberd. Mette

für firchlich Messe. Die Umwandlung t, tt in s, se und umgekehrt fieht man an and. eta, af. agi. etan — ahd. ezan, nhd. effen, s. essen. Die Übertragung eines so bedeut= famen 2B. des tath. Gottesbienftes in ent= ftellender Beife, mare Gottesläfterung ge= wefen; missa mußte missa in allen Sprachen bleiben. Das ist nirgends der Fall! selbst im Roman. nicht (vgl. ital. messa, fz. messe), woraus sich die Unhaltbarkeit ber Annahme ergibt, daß Messe von missa abgeleitet sei. Es bleibt somit nur 'Speise, Mahl' als Grobbtg, wozu die angeführten g. 28. ftimmen. Mit diefen g. 28. fiel auf g. Bebiet ein g. 28. für Berfammlung zusammen: and. mót, goth. \*mots fehlt (ba= für motjan begegnen, zus.kommen', met 'llm= gang, Aufenthalt'), agf. gemot, altengl. mote, moot, engl. meeting, schw. mot, mot, ban. mod Berfammlung', was für ben mit ber firchl. Meffe verbundenen 'Jahrmarkt' zu= trifft; vgl. das entfpr. 3m. and. maeta, goth. as. motjan, ags. metan, engl. meet, schw. möta, dan. möde, ndl. moeten 'versam= meln' :c. Bal. svan. misa 'Messe'.

messen, 3w. mhd. mezzen, ahd. mezzan 'meisen, abmeisen, zutheilen, erwägen, prüfen', goth. mitan, and. meta, af. agf. metan, engl. mete, jdiw. mäta, dän. maate (doch vgl. ban. maade 'Art und Beife', mit Rudficht auf Maß und Ziel, maadehold 'Maßhal= ten' 20.), ndl. meten 'messen'; dazu goth. miton 'bedecken, überlegen', ahd. mezzon mäßigen'. "G. met 'meffen' 2c. tann, der ftodenden Lautverschiebung megen, nicht gu 1. metiri 'meffen' gehören, fondern beruht auf vorg. med(?), vgl. 1. modus 'Maß', gr. μετρειν 'mejjen', μεδομαι, μηδομαι 'er= mage, ermeffe', uedwr Berather', ueduivog 'Scheffel', I. modius, goth. mitales 'Rorn= maß'; f. 2. Mege". Bgl. fpan. medir 'mej= fen', medida 'Mag'. Die Schreibung d ober t muß als willfürlich bezeichnet werben, wie gr. μετρειν neben μεδομαι, μηδομαι, und 1. metiri neben modus zeigen.

**Ressing** s. mhd. messinc (fis. -ges) m.: Abltg von Masse, ahd. massa 'Erzklumpen', ags. maestling 'Messing' (woraus engl. maslin 'Mengkorn'), and. mersing, messing, shw. dan. ndl. messing 'Messing'. Messing ift ein Mischerz und steht zu mischen (vgl. maischen). Lgl. messingisch 'zussammengemischt'.

Wickur m. mhd. mesnaere, messe-

naere 'Rufter' (bies unter Anlehnung an Mejje), spät ahd. mesinari (nicht messinari), welchem nil. \*masinarius für mansionarius 'Hausverwalter, Tempelhüter, Thürhüter', zu Grbe liegt; ml. mansionarius war außer= bem 'eine Burbe am Sof ber frant. Ronige' (ml. mansio 'Haus' = fz. maison). Bal. Rüfter, Sigrift. Diefe gezwungene Abltg bon einem nicht vorhandnen ml. 28., bas auch nicht in roman. Sprachen erscheint, ift zurudzuweisen. Der Mogner ift ber Behülfe des Geiftlichen bei Berabreichung bes Abendniahls 2c. Definer gehört daber gu Messe. Das einfache s in mesinari be= weift auch, daß Messe nicht von 1. missi, jondern von g met, mes, mos, maesse 'Mahl, Speise' abgeleitet ist. Lgl. Küster.

Mctte w. mbd. metten, mettene, mette. mettin 'Frühmesse', auch 'Mitternachtmesse' und 'Messe' überhaupt, spät. ahd. mettina, mattina, altir. maten, udl. metten, foll von ml. mattina für matutina hora stammen, während bas ahd. 28. erfichtlich auf Mahl, Abendmahl weist; f. Meffe. In der gangen Belt ift Mitternacht z. B. feine fruhe Stunde'; es trifft alfo ber bem 28. unterftellte Begriff gar nicht zu. Die in Mideutschl. und im Norden Frühmesse genannte Meffe wird in Cberdeutschl. Fruh= mette genannt. Die roman. Sippe von f3. matines, ital. mattino, kann so gut, wie ml. mattina dem G. entlehnt fein. Mette ift nichts anderes als das oberd. 28. für Deffe 'Abendmahl', goth. mats, mes 'Mahl, Abend= mahl', f. Messe.

Met m. 'Steinmet, mhb. steinmetze. ahd. steinmezzo zu ahd. meizzan 'behauen'; ahd. steinmezzo aus steinmeizzo, vgl. goth. maitan 'hauen, haden, fällen, follachten', and. meita 'abichneiben, hacken, behauen', and. meitill 'Meißel', agf. engl. mattock 'Hade', von W3. mas, and. massa 'behauen', abd. mas 'Maurer', engl. mason 'Maurer', wo= bon entlehnt fg. magon 'Maurer'. Ob hier= nach fz. maison zu l. mansio gehört, ist außerordentlich zweiselhaft, da 1. mansio an sich nicht 'Saus an fich', sondern nur 'Aufenthalt, das Bleiben', auch 'Racht= lager, Herberge' und 'Tagreise' bedeutet; fz. maison kann an fz. maçon 'Mauer' ange= schlossen werden, während der Anschluß an 1. mansio schon lautlich kaum denkbar ift.

Wege w. 'Getreidemaß', mhd. mezze, ahd. mezzo m. 'tleineres Trockenmaß' gehört,

wie goth. mita/s 'Malter', zu g. Wz. met 'messen'; and. mjót 'Maß', ags. mitta 'Gestreidemaß' beden sich mit ahd. mezzo. Das m. W. herrscht noch jest im Oberd., das w. W. scheint ndd. Ursprungs zu sein. Zur vorg. Wz mod (med) gehört 1. modius 'Scheffel'. Bzl. noch zu odigen g. W. as. metod 'Maß', auch 'das zugetheilte Geschick'. Ugl. meto/ 'Maß', al. muddi, ahd. mutti, mhd. mutte, hess. (1377 mutt) Wott, schw. matt 'Scheffel, Getreidemaß' schließen gut an and. mjöt 'Maß' (vgl. auch and. múta 'Zoll'). Entlehnung von as. ahd. mutti auß 1. modius ist zurückzuweisen.

Metger m. md. auch Megster, mhb. metzjaere, metzjer 'Fleischer'; "in mhd. Beit übernommen aus dem Ml. — Wenigftens findet fich feine beffre Ertlarung als die aus ml. macellarius, woraus durch mazil mit deutschem Tone und Umlaut abd. \*mezijari werden mußte!! Zu ml. macellum 'Metgerei', macellarius 'welcher Fleisch in macello 'auf dem Speisemarkt (f. unten)' verkauft'. Doch ift Übergang von 11 in j nicht flar, weshalb man ein ml. \*maconarius (\*ahd. mezziari) voraussett (?). Aus ml macellarius entstand ahd. mezzilari, mhd. metzler 'Fleischhändler'." — L. macellum stammt von einem \*mace, macella (wahrsch. vom kg. entlehnt; vgl. goth. mats 'Speise'), und bedeutet 'Speisemarkt im Allgemeinen'; man vgl. hierzu goth. mats 'Speife', and. matr, aj. mat, meti, engl. meat 'Speife, Fleisch'. Bon Entlehnung bes Grow. tann also keine Rede sein. L. macellarius zum Speisemarkt gehörig' - 'Speisehandler' b.i. 'Fleisch=, Fisch=, Geflügel=, Wildpret=, Gemüse= händler') ift Abltg. G. Metger kommt von meneln, goth. maitan 'schlachten, hacten' (vgl. auch matjan 'speisen'), and meitan 2c. 'schlachten, hacken', - vgl. Meffer, and. meid'si, meizl 'Metelei, Verftümmlung'. -Das genügt für die g. Abltg bes 28. Dazu fübb. Metig 'Schlachthaus, Metgerladen'. Den Buf.hang von Metiger mit Met 'Speife im Allgemeinen', zeigt engl. meat 'Speife, zubereitetes Gleisch', nol. met 'gehadtes, zu= bereitetes (Speise=) Fleisch'. Bgl. noch abd. maz 'Speisefleisch, Speise'; f. Deffer, Meffe, Metwurft. Degger ift ein echt a. 23.

1. Meute w. früh nhd. 'Koppel Hetshunde', vgl. and. mot (goth. \*mots) 'Berbin= bung, Bereinigung (auch von Thieren und andern Dingen, z. B. zweier Flüsse)', as. motian begegnen', ags. gemot, altengl. mote, moot, schw. mod, möte, dän. möde 'Bus.=kunst', ndd. möd en 'zus.kommen, verbinden'.

— Die angebliche Entlehnung von fz. meute w. 'Hausen Hethung, Meute', das selbst vom G. entlehnt, ist hiernach hinsällig.

2. Mente, Meuterei w. früh nhd. 'Ausschnung, Aufstand', engl. mutiny, schw. myterie, dän. mytterie, ndl. muiterij 'Meusterei'. Mit der angeblichen Entlehnung auß z. meute 'Aufruhr', verhält es sich wie mit 1. Meute: das z. W. ist auß dem G. entslehnt. Bgl. noch and. mótris 'Widerstand', mót 'Vereinigung'.

Mieder s. 'Ccibchen', nbhess. müder (oberhess. mutz' Wobe'), mhd. müeder, muoder s., eigtl. 'Leib, Leibchen, Leibgestalt, Haut, Kleibstück, das den oberen Theil des Leibes umschließt, Mieder', ahd. muoder 'Bauch einer Schlange', andd. muder, afries. mother 'Brustbinde der Frauen'. Bgl. and. mjödm (ff. mjadmar), goth. miduma 'Witte, Hüfte', and. mjör (mjött, f.) 'schlant, dünn, schwant, enge', mjödd 'Enge', maeda Jw., maedr Bw. 'den Uthem versieren, erschöpft, beengt sein'. Wegen der verschiedesnen Botgen ist auf das Verhältniß von Leib zu Leibchen hinzuweisen. Bgl. noch schw. dän. midja 'Mitte des Leibes, Hüfte'.

Miene w. Miene, Gesicht, außeres Aussehen, ahb. maino, and. mynd Gestalt', myndan 'gestalten', i-myndan 'Einbildung, Borsbild', schw. min, dan. mine, udl. mijn 'Miene', vgl. and. minni Gedanken, Gedächtnis', minni 'Mund, Mündung'. Bgl. noch dän. schw. mynt 'Abbild, Abdrud', mahnen, meinen. Die roman. Sippe von fz. mine, ital. mino ist vom G. entlehnt (nicht umgekehrt).

Minze, Münze w. mhb. minze, ahb. minza, and. minta, ags. minte, engl. mint, schw. mynta, dän. mynte, ndl. munte. Auch bieses gem. g. W. soll auß I. mentha, menta, gr. µev da entlehnt sein, was natürlich ganz beweislos ist. Auffällig ist, und das spricht ja auch gegen jene Annahme, ahd. munza, mhd. münze, uhd. Münze als Nebenw. von Minze, das nicht aus dem I. W. erflärt werden kann; vgl. Pfeffermünze. Was die gr. l. W. anlangt, so ist nirgend angegeben oder zu erkennen, wo dieselben hersstammen; in keiner der beiden Sprachen ist ein W., das eine Entwicklung des bez. W.

aus ber betr. Sprache ermöglichte; folglich kann das in allen g. Mda. enthaltene W. auch nicht aus bem Gr. ober L. entlehnt sein.

Mistel und Mistel w. mhd. mispel, mespel, nespel, ahd. mespila, nespila, and. mistil, agi. mistel, mistel-ta, ahd. mistil, engl. mistel, schw. dan. mispel (oxbar), ndl. mispel. Das W. ift gem. g. und ibg.; bgl. 1. mespila, woher mit Ubergang bes m-Un= lauts in n die entspr. roman. Bzchugen ber Mispel (ital. nespola, fz. nessle), gr. misrelov, poin. mispla, cech. mispule, nyspula; val. aud) 1. mespila germanica, wo ausbrudlich bas Gewächs als ein vorzugweis d. bezeichnet ist. Ein altgr. monikor gibt es nicht; das 23. kann baber auch nicht bar= aus entlehnt fein. Mifpel, Miftel fpielt eine große Rolle in der alten ig. Zeichen= deuterei und Götterlchre.

Moder m. spät mhd. (mb.) moder 'in Ver= wefung übergegangener Leib, Moder, Sumpf= land, Moor', vgl. ndl. modder 'Schlamm', and. mod 'verdorbenes Beu', moda 'lehmi= ger, schlammiger Fluß', engl. mud, schw. modd, modder, ban, modder, nb1, modda, 'Schlamm, Koth', ndl. moer, engl. mother Bodensag, Heje'; vgl. mb. mot 'Moor, Moraft, Sumpf', mlengl. mudde; biefelben gehören zu Erbe, Staub; bgl. and, moda 'lehmiger Fluß', mold, goth. mulda, ban. muld. janv. mull, ubl. mol ec. hd. Mull, Moll, Mull 'Staub, Erde'; j. Maulwurf; vgl. heff. Muttich, Mutch 'Üpfel zum reif werden auf den Mutch legen'.

Wohn m. nhd. auch Magsamen spät mhd. man, älter malan, ahd. \*malan fehlt; dafür ahd. mago, mhd. mage 'Wohn' (h: g wie unter fragen, Zähre, vgl. goth. Pahan neben ahd. dagen, l. tacere 'schweigen'), wozu oberd. Magsame (eli. mass), altschw. valmughi, schw. vallmo, dän. valmece. Die Botg des aschw. W. crgibt: val 'Feld, Acterield', mughi-mugr 'Volt' — valmughi, asso eigtl. 'Actervolt', welche Bzchng wohl auf die runden Mohntöpfe zurück zu führen sein dürste, welche einem solchen Feld (mit etwas Einbildung) von weitem das Ansehen Volfmenge geben.

**Wohr** m. 'Schwarzer', mhd. ahd. mor ml., l. Maurus, von Mauritania 'cin afrikanisches Land', mouri 'Afrikaner', woher auch gr.  $\mu avgos$  'dunkelfarbig' (!?), fz. more, ital. moro 'Wohr'; doch vgl. and. mór'Moor', mó- 'bunkel'; vgl. auch Moor, Moorerbe, die wohl bezeichnender und natürlicher entwickelt erscheinen, als oben das gr. W., bei dem noch in Frage steht, ob Mauritania nicht von den dunkelsarbigen Eingeborenen seinen Namen hat, was doch das Wahrsch. ist. Wohr ist darum ein gut g. B.

Mond m. mhd. münch, münech, ahd. munih (hh). Mit dem Grow. muniko-, monico- bedt sich bas gleichbed. fz. moine. In dem als Grow. angenommenen 1. monachus. gr. uorazog 'der Einsame' galt mahrsch. die Aussprache ch als c; vgl. ital. monaco, altir. manach, agi. munc, engl. monk, so daß das ch durch die hb. Lautverschiebung aus k er= wachsen ware. Dann hatte bie Entlehnung von Diönch früher stattgefunden, als bie von Abt, Bapft (?) (f. b3. und Dunfter). Die Abltg. von gr. uovazog Einsamer' geht von dem Grow. uovag einfam' aus und würde bei Einfiedler begrifflich ftimmen, nicht aber bei Möndh; ebenfowenig stimmt ahd.munihho äußerlich mit dem gr.oder l.W., bagegen schließt sich ahd. munikho sehr gut (begrifflich und äußerlich) an and. muna, goth. munan 'glauben, meinen, einen Gebrauch, eine Sitte beobachten, einem Bejet, einer Borichrift gemäß leben', wozu aud. munkr (woraus jett múkr 'Mucker'), schw. dän. munk 'Mönch', dän. munkebo 'Mönchbau, Kloster' (vgl. jchw. man, altichw. aub. mona, muna 'denken, gebenken, sich erinnern'), ndl. monnik, engl. monk 'Mondy', altir. manach, agf. munuc 'Monch', die alle cher auf and. goth. muna, munan (bie Botg f. oben), als auf gr. uorayog, I. monachus Einfiedler ober Einfamer, Alleinstehender' weisen. Aflov. munichu ift anerkannt a. Entlehnung. Das W. ift gut g.

Dond m. mhd. mane 'Wond, Monat', (mhd. selten w.), ahd. mano m. 'Mond'; goth. mena. and. máni, aj. mano, ags. mona, engl. moon, jchw. máne, dän. maane, ndl. maan 'Wond', vgl. and. manuð'r, manað, goth. meno/s 'Wonat'. Bgl. str. mas m. (für \*mans, \*mens) 'Wond, Wonat', masa m. 'Wonat', gr. μην (für \*μηνς) 'Wonat', l. mensis 'Wonat', ajlov. meseci m. 'Wond, Wonat', lit. menu 'Wond', menesis 'Wonat', altir. mi. "Taßgenauc Verhältniß von g. meno/-, menan-zul. mens (\*menes) ist bestritten. Die Herteitung der Stämme men, mens auß der icg. Lis. me 'messeu' (str. ma 'messeu.

zumessen', matram, gr. µerçov'Maß', mag sachlich ansprechen (ber Wond als Zeitmesser gedacht); doch ist dies nicht sicher." Gr µnpoz, l. mensis beruhen auf gr. µnpia (in reounnea 'Neumond' bewahrt), wie g. Wonat auf Wond.

**Moor** m. j. mhb. ahb. muor j. 'Sumpf, Sumpfland', and. mor (Hf. mós) mýrr' Sumpf, Moor, Heide', moerr 'Grenzland, See', norweg. moe, agl. mór, engl. moor, mire, ichw. moras, mosse, myra (j and.), bän. mose, mor, morads, myr, ndl. moer, ndd. mor 'Moor, Moorboden, Sumpf, Moraft'. Das W. steht zu Meer: ahd. meri, goth. marei, agl. mere, and. moerr, gehört aber mit ahd. mhd. mos 'Sumpf' nicht zussammen.

Moos j. mba. Mies, mhd. ahd. mos, mhd. mies, ahd. mios s. 'Moos, Moor, Sumpf' (woher fg. mousse 'Moos'); and. mosi(wozuand. mýrr, engl. mire 'Schlamm'), ags. meos, engl. moss, schw. mossa, ban. mos. Die Botgen 'Mook, Sumpf' find durch die Bota 'Moosboden' zu vereinigen(?). (Moos, Moor, 'Sumpfland' beruht, wie and. mor (r ift männliches Zuwort) auf and. mó 'bunkel, schwarz', wozu and. móda Fluß mit schmutigem Baffer', moborg 'Aschen= berg (vultan. Gebilde, Tufffteinberg)' geshören; dagegen ift and. mosi 'Moos' ein anbres 23., das allerdings wieder mit bem ersteren in der Botg mosóttr 'moosig, ichwammig' in Bezug auf lettere Botg zu= jammenfällt: ber moofige Grund und ber moorige Boden find beibe ichmammig, weich; das ift aber ein rein äußerliches zufälliges Bufammentreffen; bennand.mosraudr'moos= roth' zeigt, bag in Birklichkeit ein innerer Busammenhang nicht besteht, ba ber Moor= boden schwarz ist. An dieser Sache ändert nichts, daß and, mori (f. and, mor, kf. mos) 'Moor' auch 'Moorland' bedeutet. Es find hiernach die beiden W. zu trennen. Goth. \*musa —: \*miusa 'Moos' gehört zu aslov. muchu'Moos', lit. musai 'Schimmel, Rahm', 1. muscus 'Moos'; dazu noch gr. uvia 'Mies= muschel' für \* uvoia.

Worast m. erst uhd. udd. moras, udl. moras, moeras 'Morast, Psütze', mlengl. mareis (vgl. goth. marei 'Meer'), engl. morass, schw. moras, dän. morads; vgl. udl. mors 'unslätiger Mensch', morsen 'besudeln, beschnutzen', morsig, moerassig 'schnutzig', moer 'Basser (in Basserhuhn)', moersen

"(durch Rühren) schlammig machen". Das 29. foll, angeblich wegen ber Betonung bes letten Glieds, auch wieder von ml. moragium, ital. marese, fz. marais 'Sumpf', ent= lehnt fein; da aber jedes roman. ml. 28., das auf keinem 1. gr. Vorwort beruht, als ein bem G. entlehntes zu betrachten ift, fo ergiebt fich umgekehrt, bag bie ml. roman. Sivve vom G. entlehnt ift. Das G. hat eine reiche Sippe zu diesem 2B. Das o bes g. 28. beruht nicht, wie von andrer Seite angenommen wird, auf Anlehnung bes (ver= meintlich bem ml. entlehnten) g. 28. an g. Moor, sondern das W. ist selbst eine Abltg von diesem g. 28. Bielleicht beruht die Bujammensetzung auch auf mor 'Moor' und rast 'Wegitrede' - Morgit also 'sumpfige Begitrecte'. Im Ubrigen find im G. ver= schiedene Endungen, die gleichsam Worttheile für sich sind, betont: vgl. =ei (Brauerei, Bäckerei 2c.) — at (arzat 'Arzt', Soldat 2c.). Bgl. Marich, Marichland, Moor, Meer.

Morchel, Maurache w. 'ein Speises wilg', mhd. morchel, morhel, spät ahd. morchila, engl. moril, morel, schw. murkla, dän. morkel, ndl. morille. Bgl. schwäb. bair. maurache, moraach, moroch, and. morkinn 'mürbe, welk, morsch, faul', and. meyrr 'zart, mild, mürbe, versault', murka 'klopsen, ichlagen, walken' 2c., mörk 'Wald', Morchel also 'ein mürbes, weiches Waldgewächs'?

Morgen m. mhd. ahd. morgen, and. morginn, morgunn, myrginn, goth. maurgins, af. morgan, agf. morgen, mergen, engl. morn, morning, morrow (Abltg -ing wie in evening), schw. morgon, dan. ndl. morgen, gem. g. Bachng für die erfte Sälfte bes Tages vom Taganbruch an; sie reicht aber nicht über bas G. hinaus, wie benn auch die Bachngen Tag, Abend (goth. undaurns 'Mittag') ausschließlich g. finb. Das 28. ift unerflärt. "Man hat an goth. maurgjan 'fürzen' gebacht, mas aber feine flare Botg für Morgen ergibt. Mit mehr Wahrscheinlichkeit barf an and. myrka, ban. mörke 'Finsterniß', vgl. aflov. mruknati 'finster werden', mruku 'Finsterniß', zur g. Sippe gezogen werden, fodaß Morgen als Dämmerung zu faffen ware; vgl. die Bbtg= entwicklung von Dammerung." Leider befagt Finfterniß das Gegentheil des g. 23.; benn felbst die Morgendämmerung läßt fich nicht zu Finfterniß stellen. Coviel ist

aber wohl ficher, daß ber Stamm maurin goth. maurgins 'Morgen' und in goth. maur-br 'Tod' gleichbed. ist und daß der Tod bem Begriff Finfterniß fehr nahe steht (vgl. ägypt. mer 'sterben, Tod'). Es ift bentbar, daß der idg. Wz. mr- (mar-, mor-) die Begriffe Schatten, Nacht mor-) die Begriffe Nacht (Schattenreich!)' - vgl. and. mo- 'duntel, bufter' - zu Grbe liegen. Dem goth. maurgins entspricht and. myrginn 'Morgen'. Der erfte W.theil myr- ift also Finfterniß, ber zweite ginn (zu gahnen) Bffnung, Thor, Rachen', Morgen wäre also Schatten=Dff= nung, Nachtende'. Die Buf.stellung von ginn zu and. ginna 'täuschen, bezaubern, bethören, übertölpeln', würde auch einen annehmbaren Sinn geben, wenn man die Finfterniß, wie bas in urg. Beit julaffig ift, als ein übernatürliches Befen ober eine Gottheit faßt: ber Morgen mare bie Bergauberung. Uberliftung der Nacht, der Finfterniß?

morich Bw. mb. nbb. B. auch mors; fchw. ban. mör aus B3. murs, f. Mörfer.

Mörfer, Mörfel m. mhd. morsaere, ahd. morsari, md. oberd. Mörschel, vgl. morfd, nhd. zermursen, (mb. zermorschen). idiws. morsen, mürsen, idiw. murten, mörten, udl. morzelen 'zermalmen, zerstückeln, zerstoßen, zerreiben'. Bgl. and. mor, morsel Studchen', murta'alles Kleine', mortil, fdiv. mortel, ban. morter, morteer, mörser, engl. mortar 'Mörfer'. Die auf t beruhenden g. 23. follen auf 1. mortarium, fz. mortier (als Abltg) weisen, mas aber angesichts ber ent= fprechenden g. Sippen unhaltbar ift. Das 1. B. ift vielmehr mangels jeder Erflärung im Q. der Entlehnung aus dem Rg. fehr verdächtig. Bgl. noch morich, murbe, Mörtel.

Mörtel m. mhb. mortel, morter, ndl. mortel 'Steinschutt, Mörtel', mortelen 'zu Grieß zerstampsen, zerschlagen, in Grieß zersfallen, zerbröckeln', schw. murbruk, lerbruk 'Mörtel'; vgl. wegen Stamm mur- and. mor 'tleines Stückhen'. Abltg aus ml. mortarium 'Wörser, Mörtel', ist wegen abweichender Botg des dem ml. W. zu Grunde liegenden altl. W., das zudem selbst wahrsch. auch in seiner Botg Mörser vom Kg. entlehnt ist, abzuweisen; s. Wörser, Wörsel, morsch.

**Most** m. mhd. ahd. most 'gährender, junger Obst- oder Tranbenwein', soll auß 1. mustum 'Most' mit andern Namen des Beinbaus entlehnt sein, woher auch die

weitere g. Sippe stamme. Da indessen ber= artige allgemeine Unnahmen auf dem Sprach= gebiet unstatthaft find, ba Most nicht nur vom Tranben=, sondern auch und vorzug= weis bom Obstwein im Allgemeinen ge= braucht wird, die Beinbereitung den G. aber längst vor ihrer Berührung mit Gr. und Röm. bekannt mar, fo haben die G. weder die Sache, noch die betr. Namen von den Letteren zu erlernen brauchen. Im bor= liegenden Falle spricht außerdem eine Reihe ähnlich lautender g. 23. ähnlicher Botg gegen die Entlehnung: vgl. Mus, Ge= muje, Mustheil, Meth, Maft, Maifche ec., wozu die g. Sippe von goth. mats 'Speise', die alle die Botg 'Getränke, Speise, Lebmittel' haben, weshalb anzunehmen ift, daß Most ebenfalls ein gut g. 28. ift; vgl. übrigens agj. mlengl. engl. must, fcm. must, dän. moost, ndl. most 'Most', auch durch das in and. Ortnamen vorkommende mostr, mostrar, bessen Bbtg freilich nicht vorliegt, bezeugt. Bu and. mod, medd trübe (trübe Flüffigfeit)' vgl. cech. mot für 'Moft'; val. die roman. W. ital. mosto, fz. mout, jowie aflov. mustu 'Most'. L. mustum 'Most' vgl. übrigens mit 1. mustela 'Wiesel', was zeigt, daß die Farbe die ausschlagge= bende Grdbdtg bes I. 28. ift.

Mogew., Mogen, Mugen m. Frauens Jade, silberwurf, "Oberrod", oberheff. oberb. Muß m. 'Jade ohne Ürmel (Weste)', vgl. Müţe, and. mussa, muza, altengl. muzza 'eine Art loser, schlaffer Jade'.

Dluff m. Belgwert gum Barmen ber Hände', engl. muff, schw. muff, dan. muffe, ndl. mof, ndd. muff; daneben schw. mudd 'fleines Muffchen, Handgelenkwärmer, Stauchen?'; vgl. mhb. mouwe 'Armel'. Unter Muff versteht man ein Ding, in welches man etwas zum Barmen ober Barmbalten hineinsteden fann. 2gl. außer Borfteben= bem noch: Muffel, Muffe 'Glühofen= tachel zum Aufnehmen von Gegenftänden. die nicht unmittelbar mit dem Teuer in Berührung fommen und doch gebrannt ober geschmolzen werden jollen' (z. B. Porzellan, Silber 2c.); die entfpr. Dfen heißen Muf= felofen; ferner engl. muffler 'Schleier, Binde', muffle 'verhüllen, verbergen', ndl. mouw 'Armel' und 'Milchfübel', mouwje 'Handtrauje', moffelen 'verbergen, verstecken, hehlen'. Lgl. noch nhd. mba. muffeln 'kauen, in den Mund stecken', engl. muffle

'eifrig fressen, den Mund voll nehmen'. Bom (B. entlehnt ist die roman. Sippe von fz. mousle, ital. mussola Fausthandschuh, Mufsfelosen' mouslon 'Musselthier'.

Muffel w. 'Glühkachel', Muffelofen 'Djen mit solchen Kacheln' s. unter Muff; vgl. engl. muffle und die roman. Sippe von z. mousle, ital. muffola, sowie cech. pec muslova 'Muffel, Muffelofen', die vom G. entlehnt sind.

Müble w. nihd. niul, mule, ahd. muli. mulin, and. mylna (vgl. and. mýll 'Augel, Ball, Stein'), (vgl. af. melm 'Staub'), agi. myln, engl. mill, fchw. möl Drahtmühle, Spinnmühle', mjöllare 'Müller', zugehöriges mjöl bedeutet 'Mehl', mjölqvarn 'Mehl= muhle', vgl. and. mjöll 'Dehl', mölva, goth. malwjan 'zermalmen, zerbrechen, zer= splittern', and. möl 'abgeriebene, abge= schliffene Steine (im Flugbett)', ff. molar, zu mala ft. Aw. Bah. mól, móln, bedingte Bgh. moeli, Bw. malinn, rückz. Bgh. mólsk, goth. malan 'mahlen', dan. mölle 'Mühle', möller 'Müller', ndl. molen 'Mühle'; vgl. ferner: and. myla 'herumichnuppern, umber= schlenbern, sich herumtummeln', mylja 'zer= malmen', mylda 'Staub', mylna 'Muhle', mylsna 'Staub, Studden, Theilchen', fchw. mylla 'auflockern (der Erde), zerfallen, zu Erde werden (von Geftein)'. Trop diefer endlosen Reihe von g. Belegen, hat man unter Zugrundlegung eines (nicht vorhan= benen) g. \*mulino versucht, auch dieses echt g. W. für eine Entlehnung aus 1. mola, spatl. molina 'Mühle' zu erklaren und ital. mulino, fz. moulin, altir. mulen, flov. mulino — als Beweis zugezogen, — dabei aber gr. uvln 'Mühle', welches boch mit feiner Sippe in erfter Reihe zuzuziehen ift, gang übersehen. Aus bem Letteren ergibt jich, bağ Mühle ein ibg. 28. ift, und bağ von einer Entlehnung bes g. 28. aus bem 2. feine Rebe fein tann. Der Ginwurf, bag das G. noch ein andres B. für Mühle, namlich goth, quirnus, and kvern, agi, cweorn, ahd. quirn, schw. qvirn besitt, hat keine Botg. Im G. (auch im Goth.) sind fast für jeden Gegenstand 2, 3 und mehr Bachngen vor= handen. Mühle leitet fich von mahlen gut ab, welches im Goth. wohl ebenfo, wie im And. ein ftarfes 3m. war, was den Gelbst= lautwechsel genügend erklärt. Bal. mahlen. Mehl, malmen; val. goth. malen 'mahlen'. aj. melm 'Staub (Mehl?)', and. möl 'ab= geschliffner Stein, Geröll', woraus Mühlstein und Mühle werden konnte.

Mulde w. mhd. mulde 'halbrundes, ausgehöhltes Gefäß namentlich zum Reinigen des Getreides, Mehle, Backtrog' mit ben gleichbed. Rebenw. mhd. muolte, muolter, multer, ahd. muoltera. "Das uo vor 1 und Mitlaut soll auf Entlehnung ber Sippe weisen (!?); man legt ihr das I. mulctra-'Melkkübel' zu Grunde!" Dies geschieht aber ganz unberechtigter 28., da bas 1. 28. offen= bar zu melken steht, und weder innerlich noch außerlich bem b. 28. entspricht. Bervorzuheben ist noch, daß das 1. W. in die roman. Sprachen nicht überging, weshalb ber Übergang ins B. um jo unwahrsch. ift. Das g. 28. findet innerhalb des (3. feine genügende Erflärung: and. mold, goth. mulda bebeutet zwar 'Erbe, Staub, Schutt', aber auch 'Aushöhlung, Grab, Loch (in der Erde)' Ebenso bedeutet Mulde eine seitliche Aushöhlung eines Flugufers, im Bergbau eine ichuffelartige Ginjentung ber Schichten. Eine Mulde als 'Trog' ift ein 'ausgehöhlter Baumstamm'. Ahd. Endung ter, tera weist auf ter, tra, tre Baum, Holz' hin, während ber erfte Theil des W. mul- auf 'mahlen, malmen, aushöhlen' weist; val. and. malmr, goth. malma 'Sand, Staub, etwas Ber-malmtes', as. melm 'Staub, Sand', and. molma 'in Staub verwandeln'. Die That= jache, daß alte dice Bäume häufig im Innern hohl und voll Staub, Moder find, eignete diefelben vorzugweis zur herftellung von Mulden und Schiffen.

Müller m. mhb. mülner, mülnaere (-ln bewahrt der Geschlichtname Müllner, sonst dafür-ll), ahd. mulinari, and. mylnari 'Müller', Abltg von Mühle, mahlen. Entlehnung aus ml. molinarius (ital. mulinaro, fz. meunier) ist abzuweisen; f. Mühle.

Dumme m. 'Berkleidung', erst früh nhd., vgl. ndl. mom 'Maske, Bermummung', engl. mumm 'sich vermummen, masken, masetiren', wozu afz. momer 'Maskenscherz treisben', fz. momerie 'Maskenscherz, Mummerei', oberhess. mummeln, mommeln, einsmummeln 'einhüllen, einwickeln, sich gegen die Kälte durch warme Kleider schützen', aber auch 'sich durch fremdartige Tracht unskenntlich machen', auch vermumpeln, versmampeln; wahrich. hängt das W. zus. mit altem Zw. stamm mum 'brummen'; vgl. mlengl. mummen, engl. mumble, schw.

mumlo 'brummen', ban. mummerie, nbl. mommerij 'Mummerei', mommen 'sich versmummen', mommer 'Berkleideter', mompen 'täuschen, betrügen' 2c. Bom D. entlehnt ist ital. mommiare 'sich vermummen', fz. momerie 'Mummerei'.

Mund w. 'Shut,' mhd. ahd. munt w. 'Schut, Hand, Vormundschaft', and. mund 'Hand', as. ags. mund 'Hand, Schut, nbl. noch in mondbaar, momber 'Bormund', af. mundboro, agf. mundboro, ahd. muntboro, mhd. muntbor m. 'Beschützer, Vormund'; vgl. noch as. mundburd 'Schut, Schirm', mundon 'helfen, Bulfe leiften', vgl. noch Bormund, Mündel; "Mund gehört nicht zu l. munire (u aus idg. oi, bgl. moenio), sondern es ist mit 1. manus 'Hand' urverw." und damit auch mit munire 'Handarbeit ver= richten'. Ml. mundium 'Vormundschaft' ift ber altd. Gesetzgebung entlehnt. Bgl. wegen gr. uvreir'schüten, helfen' die urverm. 1. munire, and. muna 'bewegen, handthieren', maena, moena 'ein Haus mit einem Dach versehen', 'ausgucken, hervorreichen' 2c., af. mundon 'Hülfe leiften'.

Mündel s. w. m. dafür spät mhb. mundeline 'Mündel' und 'Vormund'; vgl. and. myndugr 'mündig', schw. ban. myndling 'Wündel', myndig 'mündig', ndl. onmondig 'Mündel' (eigtl. 'unmündig'). Abltg zu Mund w., as. mundon 'helfen'.

munter Bw. mhb. munter, munder, ahd muntar 'frisch, lebhaft, eifrig, wach'; wohl zu goth. mundrei w. 'Ziel' und mundon 3m. 'auf etwas feben', val. af. mundon 'helfen, Sulfe leiften', fo bag 'ftrebend' als Bbig des Bw. vorauszusegen ift; val. schw. dan. munter 'munter'. Weiterhin ist aflob. mdru 'weise', lit. mundrus, mandrus, 'munter' verwandt. Ubrigens val. noch ahd. muntar auch mit ahd. menden, af. mendian froh sein, sich freuen', as. mendislo Freude', sowie and. munr, muna 'Freude, Sehnsucht, Neigung, Liebe' 2c., and. munad, munud 'Luft, Bergnügen', mund-lifi 'lustiges Le= ben'; auch as. munilik, munalik 'sieblich' und hd. Minne' fteht nicht fern (g. 283. man b).

Münze w. mhb. münze, ahb. munizza 'gemünztes Geld'. Das W. foll wieder= um aus l. moneta 'gemünztes Geld' aber vor der hb. Lautverschiebung, wohl schon vor Tacitus' Zeit, ins Westg. gedrungen sein!?, "I. moneta sei wohl zunächst mit g. Betonung bei der Einbürgerung versehen worden (Be=

tonung des o!?), e ging in i über und o wurde zu u: munita, was wieder Vorstufe für ahd. munizza wurde." Mit solcher Runft tann man alles beweisen und barum ift bas Ergebniß werthlos. Auf g. Gebiet ichließt ahd. munizza an goth. muns 'Sinn' (vgl. gr. νοημα 'Sinn 2c., Rathichluß, allgem. Anordnung' zu romioma [romiceir]: 'bie im Staate gultige Ginrichtung, Munge, ge= münztes Geld'). Die Abltg bes 1. moneta von dem Dit, wo die erfte Mungftatte ein= gerichtet gewesen sein foll (dem Tempel ber Juno moneta), ist zu unglaublich. Näher liegt Abltg des 1. W. von gr. νομισμα, wobei eine Umftellung ber Mitlaute ftattgefunden haben könnte, wie in gr. vonua, l. mens, goth. muns 'Sinn'. Der gleiche Gebanten= gang wie im Gr. und L. kann auch im G. zu demfelben Ergebniß, alfo aus goth. muns zu ahd. munizza 'Munze' geführt haben; außerbem val. and. mynd 'Seftalt, Art, Bild, Abbild', mynda-smidr Bildhauer', bazu mynda 'magen, meffen' 2c., mota 'pragen, stempeln' (vgl. goth. mota 'Boll, Mauth'). Der Anhalte für die Bikbung des g. 28. auf g. Gebiet find so viele, daß man die schwächliche 1. Entlehnung wohl entbehren kann. Bgl. zu gr. νομιζειν, νοημα, auch Allmende Ge= meingut'.

murmeln zw. mhb. murmeln, ahb. murmulon, murmuron 'murmeln, murren', and. murna, engl. murmur, schw. mumla, mumlande, bän. murmeln, murmle, mumle, brummle, — jedenfallsein g. W. und nicht von l. murmurare entlehnt; vgl. übrigenzgr. poquoeir 'strömen, sließen, sprudeln, rauschen, brausen', vgl. murren, Wurmelthier; cech. mumluti, mruceti wohl vom D. entlehnt.

Murmelthier f. 'Safelmaus', mbb. murmendin, and murmunti f., muremunto m. Die lette Quelle foll ml. murem montis, (mus montis, mus montanus [altl. nicht vor= handen!], woher auch ital. marmotta!), f3. marmotte. Das ahd. 23. murmunti sei mit= telft hd. Berkleinerung = Endung erweitert. Der lettere Frrthum fonnte nur bei neubeutscher Schreibweise entstehen, ba bas lette Glied im Hd. Thier ift; vgl. fcw. murmeldjur, ban. murmeldyr, engl. nbl. marmot schließt sich an fz. marmotte. Wo fz. ital. marmotte, marmotta herstammen, ist nach Obigem ebenso fraglich, wie bei abb. murmunti, muremunto und ml. \*murem montis Bergmaus'.

Mnidel w. mbd. muschel, abd. muscula, fcw. mussla (vgl. musselskal Muschel= ichale', musselbank 'Muschelbant'), dän. muslingr (muslingskal), muskel, not. mossel, mosselschelji, schelp, engl. muscle'Mujchel'. Auch de 28. foll entlehnt sein von 1. musculus m., mas 'Maus (Mustel) in ber hand, an ben Armen, Schenkeln' 2c. bebeutet, also nicht die entferntefte Ahnlichkeit mit Dufchel hat. Die äußere Ahnlichkeit besteht nur im Ahd., das aber w. und nicht männl. ist, wie bas I. W. Bei ber traurigen Beschaffenheit des Schreibwesens in abb. Zeit ift es erflarlich, wenn jedes g. B. eine I. Geftalt erhielt; denn deutsch lernte man nicht schreiben, son= bern nurl. Da wollte z. B. ein folder Stribler bas B. Mufchel oder Mofchel ichreiben; da er aber in seinem 1. Abc kein sch vorfand. jo schrieb er dafür so (vgl. ahd. scala für Schale, mahrend bas 28. auch abd nie an= ders als mit ich gesprochen wurde), so baß die Quintaner von 1881 das W. noch für ein 1. halten. Davon tann, wie gezeigt, aber feine Rede fein. Die fdnv. ban. ndl. 28. weifen barauf hin, daß ber Stamm muss ober moss ift. Ob Muschel zu mos, engl. ndl. moss, ban. mos, mus, jchw. mossa 'Moos', ober zu schw. mosse, dan. mose Sumpf, Moor, Ried' ober zu ndl. mossel 'Schleim', vgl. nhd. Mus, ahd. muos, schw. dan. mos 'Mus' steht, ift noch zu entscheiden. Mbl. mossel 'Muschelthier', zu ndl. mossel 'Schleim' weift auf 'Schleimthier' (daß die Alt= germ. Daufcheln, insbef. Auftern, als Speife verwandten, zeigen die ungcheuren Haufen von Aberreften geleerter Hufter= ichalen in Jütland zc.).

Mustel m. erst nhb. 'Maus', b. h. 'sleischige Leibtheile (in ber Hand, an Arm, Bein, Schenkel x.)', ndl. spier 'Muskel im Allgem.', muis muisje 'Maus in ber Hand', schw. dan. muskel, engl. muscle, muskle, s. Maus. Das W. soll von l. musculus 'Mäuschen' entlehnt sein; l. mus, musculus bedeutet aber im L. genau dasselbe, wie im G.: 'Maus, Mäuschen (das Thierchen)' und 'die sleischigen Theile des Leibes'. Da die I., wie die g. Bzchngen in beiden Botgen idg. sind, so kann von Entlehnung des g. W. keine Rede sein; s. Maus 1 und 2.

1. muthen 3w. 'zünftlerische Einrichstung zur Erschwerung des Meisterwersdens', wonach der das Meisterrecht Ansstrebende zuwer noch 2—4 Jahre bei einem Weister derselben Stadt arbeiten mußte, ehe er zur Meisterprüfung zugelassen wurde; nol. moeten 'muthen', zu Muße, nol. moete.

2. muthen Biv. 'wagen', beim Bergsbau 'nach Erzen suchen, schürfen', nol. mooten 'anschneiden', moot 'Anschnitt von einem Fisch', 2c., goth. moiten 'haden, schneiden' oder zu muthmaßen, vermuthen, muthen?

Müke w. jvät mhd. mütze, muzze, ver= fürztes Nebenw. zn armuz, almuz, foll aus ml. almutia, armutia, almutium 'Dberge= wand der Beistlichen, später auch der Nicht= geistlichen', von I. amiculus (amicio) Dber= fleid, Überwurf', wovon fz. aumusse, aumuce Chorroct', entlehnt fein, beffen Urfprung felbit burchaus buntel ift (man faßt al als arab. Buw.). Aller Wahrich. nach ist indeß das l. W. vom G. entlehnt. Hd. Müte, nibd. mütze, mutze steht zu abd. muozzen, mhd mu(t)zen 'bedecken, verzieren' ec.; vgl. and. mussa, muza, motr 'Müte, Jade', norw. muzza 'eine weite Jade', fcm. mössa 'Müte', mudd 'Handgeleut, Barmer', ban. möde 'Müge', ndl. muts 'Müge, Saube, Rappe, Put', motsen 'abschneiben, abstum= pjen'; vgl. heff. muder Leibchen, mit und ohne Armeln' (1414); das Mieder 'farbi= ges Obergewand' wurde über dem Mus 'un= gefärbtes Gewand' getragen; muder, auch Mieder, Midder, ahd. muadar; oberh. motzen 'Jacke', Muß 'Jacke ohne Armel', auch Muig, Mozze, - heff. mogeln ber= hüllen, verbergen'. Bgl. Mutengericht, auch Mauze, Mauzegericht, eine alte, eigenth. heff. Einrichtung, burch welche bas Verhältniß der Weiber, ob sie landgräfliche ober abelige Unterthanen maren, festgestellt wurde. Mut icheint Abltg von muten 'abschneiden, stupen', ein 'kurzer Rock' zu be= beuten, das mit motzeln 'verhüllen' und muten 'ichmuden, puten' jufammen ge= floffen ift. Müte ift hiernach ein gut g. 28. von dem ml. almutia, fz. aumusse entlehnt ift; f. mußen.

Narde w. Narten m. mb. auch Narsben m. 'Mulbe', ein schüffelartiges, aus einem Stück Holz ausgeschnistes längliches Gefäß zum Austragen von Fleisch z., zum Bearbeiten von Burstfüllsel z.', hess. auch Bolle w., Mulen (zu and. möl, mol?), Kar genannt. Davon Krebsbolle 'eine Flußmuschel'; wohl zu goth. nardus 'Marte', and. arr, örr 'Bunde, Narbe', Narde 'etwas Geschnistes', mit gr. vag-Inst 'elsenbeinerne Büchse, Kistchen' urverswandt.

Rarr m. mhb. mnbb. narre 'Thor, Narr', ahb. narro 'Berrückter', schw. narr, ban. nar, ein md. W. bunkler Herkunst. Ml. nario 'Spötter, Nasenrümpser' ist vom Uhb. absgeleitet. Bgl. and. nora 'Zwerg', nari 'bas Grunzen', nara 'saullenzen, schmachten, hareren' 2c. Ob ahd. snurrig, mhd. snürrinc 'Bossenreißer, Narr' verwandt sind? Bgl. schnarren, schnurren, and. snara 'schnurzig', auch and. nari 'Name eines Riesen, b. s. eines sehr starken, aber sehr dummen, tölpelhaften Menschen'!

Rarwal m. 'See-Einhorn, Hornfisch', erst uhb. ndl. narwal, schw. dän. narhval, and. náhvalr, engl. narwal- nárwhale. Der Ursprung dieses W. ist nicht so dunkel, wie es scheint: and. náhvalr, na-hvalr bedeutet ná 'nahe, mit, bei, neben', hvalr 'Wal (Walssisch)', Narwal ist also 'eine Walssischer', 'Rebenart des Wals, eine dem Wal nahesstehende Fischart'. Das r in Narwal ist der rs.; wegen des Wegsalls des r vgl. and. nár 'Leichnam', dagegen ná-bleiku 'todtenblaß'. Es wäre denkbar, daß in Anbetracht des Dw. nár 'Leichnam', and. náhwalr eigtl. 'ausgesstordne Walssischart' bedeutete; s. Walsisch.

naschen zw. mhd. naschen, ahd. nascon 'Lederbissen genießen, naschen', für \*hnaskon zu goth. hnasqus 'weich, weichlich, zart', and. hnjóskr 'Zunder', vgl. as. niusian, niuson 'versuchen', ags. hnysc, hnesce 'weich, zart', alt= und ndengl. nesh, engl. nice 'weich, zart', verzärteln' (vgl. and. hnaskr 'slink, munter'); schw. snaska, dän. snaske 'naschen' haben ein ableitendes s als Unlaut, vgl. and. snatta 'herumschnüsseln, herumlungern', zu Schnauze, and. snaut (j. Nase).

Rase w. mhd. nase, ahd. nasa, goth. \*nasa schlt, and. nos, ßf. nas-Wz. nasar, früher wohl snos, wie noch berg-snos Berg-

vorsprung', ban. snuse 'riechen', vgl. auch and. snaut 'Schnauze', snatta 'schnüffeln', bb. fcnaugen 'bie Rafe puten' unb Schnauze 'Maul bei Thieren'; agf. nosu, nasu, engl. nose (das 28. mit a im Stamm= glied erscheint in zahlreichen agf. Buf.fetun= gen als naes-), schw. näsa, nos (näs Land= zunge'), ban. näse, nbl. neus 'Rase'. Bgl. noch and. nef, agf. nebbe, engl. neb 'Naje', eigtl. 'Rafenbein' auch 'Schnabel' (vgl. Nabe, and. nöf 'Nabe, vorspringende En= den eines Mauerbalkens (Ankers 2c.), Erd= pol, (äußerstes) Ende einer Sache', schw. naf 'Schnabel'. Wie andere Bichngen für Leibtheile ift auch diese gem. idg. (f. Fuß, Berg, Dhr, Niere, Bahn 2c.); bgl. altinb. nasa, nas w., aflov. nosu m., lit. nosis, I. nasus, nares; f. noch Ruftern, and. nös 'Nüstern, Schiffschnabel', gr. vasos, vrsos 'Halbeiland, Eiland, Landvorsprung (eigtl. 'die Schwimmende')', vgl. naß, and. snos, snos 'Gebirgvorfprung (Cap)', Schnauze.

naß &w. mhd. ahd. naz, goth. \*nata-, \*nats rf. (zu erschließen auß natjan, f. neten), af. nat, ndl. nat. An str. nadi 'Fluß' kann g. nata- kaum anschließen, weil jeneß von einer Wz. nad 'rauschen, brausen' (wohl urspr. 'strömen, schwimmen'?) skammt; wgl. l. natare 'schwimmen'. Bielleicht weist gr. νοτεφος 'naß' (νοτεω 'bin naß', νενσις 'Schwimmen') mit der g. Sippe auf eine idg. Wz. not, nod (vgl. Haß mit gr. κοτος). Auch Neß ist wohl urverw.; s. Neß, neßen (vgl. goth. nati 'Neß', natjan 'neßen'); vgl. l. nassa 'Fischreuse', natare 'schwimmen'.

Rau f. Raue w. 'Mahe, Platte', mba. mb. Deh 'flaches breites Fährschiff', mbb. nawe, naewe w. m. Ilrucrw. mit s. navis, gr. ryvg, jfr. naus, vgl. and. nór, ff. nós, mf. nói 'Schiff, Brot, Trog', auch '(Bucht=) Einfahrt' (von nor 'Enge'); vgl. Rachen, Achen, Aten. Bgl. heff. Rabe, Nahm. f. in alten Beiten 'ein großes, aus ben langften Baumftammen gefertigtes Floß als Fahre, aus dem dann fpater ein flaches Schiff' wurde. Wie man ein g. 28., das zudem in mehreren Mida, aus uralter Beit belegt ift, und bas offenbar, wie bas Vorkommen im Str., Gr. und Q. beweift, ibg. ift, als aus bem 2. entlehnt bezeichnen fann, trop ber bagegen felbft vorgebrachten Bedenten, ift un= begreiflich.

neden &w. mhb. (mb.) necken 'bie Eßlust reizen', wozu mhb. (mb.) nachaft 'boshast, verschlagen', nacheit 'Bosheit, Hinterlist', vgl. geden, neckisch: Schnaken maden, dän. egge, ägge 'reizen, auswiegeln,
hehen', schw. ägga, egga (gl. Bbtg.), egganan
'anseuern, aushehen', and. eggja 'reizen, anipornen', engl. eggon 'reizen, aushehen', ndl.
gekken 'necken, spassen, spotten', as eggia
'Schneibe, Schärfe, Schwert', in gl. Bbtg
ags. eog, engl. edge. Das n in necken ist
nur ableitend oder Verneinung oder Ubichwächung der Bbtg eggen 'stechen' ic. Wegen des n-Unlauts vgl. Nachen und gleichbed. Achen, Aken 'Schiff'.

nehmen 3w. mhd. nemen, ahd. neman, and, nema, goth, of, agf, niman, agf, neman 'nehmen'. Begrifflich ftimmt hierzu am besten 1. emere, altir. em 'nehmen' (aflov. ima?), mit benen hb. nehmen nur bann guf .= hängen fann, wenn fein n-Anlaut nur ein Überbleibsel eines unwefentlichen Borglieds ift. Mehr empfiehlt fich Bus. - stellung von altg. neman mit gr. reuerr zutheilen, sich aneignen, fich bemächtigen, weiben laffen', νεμος, νομος 'Beidetrift', gleich 1. nemno 'Hain, Beibe, Beibetrift', gr. vouog 'Gefet', wobei man bef. an veueobai 'fich zutheilen, besitzen', für etwa 'nehmen' anknüpft, mas indeß fehr unwahrsch. klingt, mährend die mangelnde Verbindung mit der ersteren Gruppe nur auf dem Fehlen bes n-Unlauts beruht; ba indeß auf g. Bebiet häufig ein Anlaut ohne Beränderung der Botg fehlt (f. Achen, Rachen), fo ift dies auch außerg. zu erwarten, und fommt biefer Unftand in Wegfall.

Reid m. mhd. nit, ff. nides feindselige Befinnung, Rampfgrimm, Groll, Gifersucht, Reid', ahd. nid 'Sag, Born, Reid', and. nida 'berlaftern, verspotten', nid 'Spottgedicht, Schmähschrift, Schmach, Schimpf, Hohn', goth. nei p f. 'Reib', af. nid m. 'Eifer, Baß, Feindschaft', agi. ni h m. 'Streben, Unftren= gung, Feindschaft', (im Engl. nur noch als niding 'feig, niederträchtig, Memme'), schw. nid 'Schimpf, Reid', ban. 'Reid, Giferfucht', udl. nijd 'Reid'. Ob g. \*ni pa zu l. nitor 'sich leidenschaftlich bewegen, sich behaupten. gleißen, blinken' gehört? Bgl. schmalkalb. Niet m. 'Quit, Gifer, Bestreben', nietern 'verlangen' (es nietert mich etwas, es gelüftet mich'), nieten 'fich anftrengen'. Bgl. Riebnagel, f. Riet.

neigen 3w. mhd. nigen st. 3w. sich neigen', neigen fcm. 3w. 'neigen machen, erniedrigen, etwas neigen', und neigen schw. Aw. 'neigen, beugen', ahd. nigan aus hnigan ft. 3m. 'sich neigen' und neigen schw. 3m. 'neigen, beugen', and. hniga 'verbeugen, nieberfinken, sfallen, sbeugen', hneigja 'fich verbeugen', af. hnigan, hnegian, agf. hnigan, hnaegen, goth. hneiwan 'fich neigen, finten', hnaiwjan 'erniedrigen, beugen' (für \*hneigwan, \*hnaigwjan): das schw. Zw. ist Abltg von dem ft. 3m. Die g. W3. hnign, vorg. knigh (oder knig?) ift außerg. unsicher; viel= leicht gehört 1. coniveare, conicere, nictri mit den Augen winken' zur g. Sippe. Bgl. indeg niden, Benid, Anie, und urverm. gr. veveir, 1. nuere 'neigen, verbeugen, nicten'.

Nerv m. erst nhb. val. and. naefr 'start, gewandt, behend', vgl. and. örr 'flint', ör, örvar 'Bfeil', njörvi 'Meerenge, Strage (3. B. von Gibraltar)', jchw. nerf, känselsträng 'Gefühlfäben, = Stränge'), ban. nerve, sene 'Nerv'; val. af. nerian 'befreien'. Das W. foll von I. nervus 'Sehne, Flechse, die aus Thiersehnen gefertigten Gegenstände (Sehne bes Bogens!), Rraft, Stärfe, Spann= fraft, Rindhaut' stammen, — in der neueren Botg bes 28. als 'Empfindung= und Be= wegungwerkzeuge ober Deiter' ben Alten unbekannt. Rerb fteht daber für Gebne. Gr. revoor 'Sehne, Flechje, Garn, Schnur aus folden', fteht zu ahb. snara 'Schnur' und narwa 'Narbe', vevocvoz 'aus Sehnen gefertigt', rew, später vy 3w (dor. νησω, νητος) (vgl. l. nere, ahd. naon | nadal 'Nabel'] 'nähen') 'spinnen, weben, verbin= ben' 2c., vnua 'Faden'. Bal. and. sin, abd. senawa, engl. sinew 'Sehne', zu and. syja, goth. siujan, engl. sew (jpr. sju), mas ben Buf.hang und die Urfprünglichkeit von abd. naian (gr. vew) und gr. vevoa ergibt. Das entspr. g. W. für Sehne (vgl. auch gr. revor) ist g. z. Th. verdrängt worden. Das ahd. W. ift \*nara (f. snara 'Schnur'). Mertwerth ift auch der Name des gall. Volk= stammes ber Mervier, gr. Nevgoi, Nevgn 'Land der Nervier' (vgl. gr. vevqov, vevqa 'Sehne, Flechse', auch 'Spannkraft' (bes Bogens). Die angebliche Entlehnung bes g. W. ist baber zurückzuweisen. Lgl. noch ndl. nerf 'Narbenseite des Leders', nerpen, snerpen 'brennenden Schmerz erzeugen'; f. Narbe.

Reffel w. mhd. nezzel, ahd. nezzila, nazza, mudd. ndl. netel, agj. netele, engl. nettle, schw. nässla' Ressel', nöttelduk 'Ressel= tuch', ban. nelde 'Neffelblume', netteldug 'Nesseltuch'; goth. \*natus m., \*natilo w. 'Reffel' fehlt zufällig. Da das ho. 28. nie ein h im Ansaut vor n gehabt haben fann, darf gr. xvidr, 'Brennnessel' nicht als verw. gelten (?) (vgl. and. hneita, hnita, dan. nitte 'janeiden, verwunden', wohl auch 'brennen'?); vgl. goth. hnufo 'Schmerz'; Reffel fann also wohl an gr. xridi anschließen. Man benkt auch an Berw. mit g. Net (goth. nati, and. net, nót (M3. naetr), da vielleicht in alter Beit Nete aus Reffelfaben gefertigt wurden, - wenn nicht and. neitr 'nüglich, gut für den Gebrauch' heranzuziehen ift. Bal. noch prß. noatis, lit. notere, altir. nenaid (für 'nichts nüte'?,) 'Neffel'.

Reft j. mhd. ahd. nest Lager für Bögel und andre Thiere', and. nest 'Lebmittel', mndd. ndl. agj. engl. nest, schw. näste. Merkwürdig ift ban. rede 'Neft', mas auf and. hreidr 'Reft', hreidask Bw. zu 'nisten, genistet' weist; vgl. goth. wri bus, ags. vraed (vgl. engl. wreath Rranz, Windungen einer Schnecke, Locke'), schw. vrad, ban. vraad (eigtl. 'Geflecht') 'Bogelnest', zu and. vrida, engl. wreath 'flechten, Rete ftricken'. Die Sippe ift uralt. Auf vorg. nizdo weisen ffr. nidas 'Lagerstätte für Thiere, Wohnung', altir. net 'Nest', I. nidus 'Nest' für \*nizdus. (Auffällig ift lit. lizdas, flov. gnezdo 'Dieft', welche auf effen: Reft als 'Futterstätte' weisen; vgl. hierzu and. nest, nist, ags. nest, niste 'Lebmittel', and. nista 'mit Leb= mitteln verschen', aber auch 'befestigen, festnageln' w. Vorg. nizdo aus nisedo bebeutet baber eigtl. 'Niederlagort', vgl. ffr. nisad 'fich niebersetzen, nieberlaffen'. B. und L. erhielt nest, nidus mehr die Botg 'Reft ber Bögel'; ähnlich murbe ein allgem. W. für Lager (gr. zorr,) im And. für das Wildlager des Bären allein gebrancht (and. hile es gehört mit gr. zorre, zorner ju ibg. Wz. ci 'liegen'). Für Reft hat das Goth. ein sill, eigtl. 'Sig', das mit Nest wurzelverwandt ift(?). Wegen goth. wri /us und beffen Sippe, ban. rede 'Reft' ic. val. 1. rete Garn, Net, jowohl für Fischer, als für Jäger'. Reft gehört zu nesteln (Reftel) 'flechten', ebenjo wie and. hreid'r demfelben Begriff entspricht. Br. zoern entspricht hd. Raute und bedeutet eine Aushöhlung im Boben, also ganz was andres als Nest. Goth. sill 'Sig' hat damit an sich nichts zu thun. Wohl aber könnte niedersitzen (ftr. nisad) die Botg von Nest sein.

nett Bw. früh nhb. schw. natt, dan. ndl. net 'niedlich, sauber, hübsch, zierlich, schmuck, anmuthig', von niedlich, nicht von fz. net 'rein', das nie in der Botg des d. W. ersickeint. Bgl. noch and. nytt, dan. nytt 'neu'. L. nitidus 'glänzend, blickend, hell, schimmernd' ist mit dem G. urverw. St. -nicogl. zu diesem St. gehörige I. nix (nivis), gr. rup, orup- 'Schnee', s. niedlich.

Net j. mhd. netze, ahd. nezzi, and. net, goth. nati, af. net, netti, agf. engl. dan. ndl. net, schw. nät 'Net, wozu noch and. notr, not (Mg. naetr) 'Nep', bef. 'großes Net für den Seehundfang'. Das 2B. gehört zu vorg. 283. nad 'nähen, ftricken', f. Naht; I. nassa 'Fischreuse' hat damit nichts zu thun, da es zu naxa 'enge' fteht. Det barf überhaupt nicht in bem engen Begriff 'Fischnet,' genommen ober an Baffer angefnüpft werben, da Rete zu allerlei Zwecken dienen und zu allen Zeiten zum Fang der Bögel und andrer Thiere, zum Schutz ber Haare 2c. verwendet wurden. Das 1. 2B. für Net ift rete Gifcher= und Jägernet, eigtl. 'Garn' von \*retio 'ber= ftriden', f. unter Deft bie mit I. rete berm. g. Sippe: and. hreidr, goth. wribus, dan. vraad, rede 'Deft, Geflecht' und beren Ent= wicklung. Bgl. goth. nuta 'Fischer, Fänger', niutan 'erjagen, fangen' ec.

Ridel m. f. erst nhb. schw. nickel, ban. nikkel, engl. nickel. Das W. ift wohl Rlein= rung zu heff. nickus, ahd. nihhus Berggeift, Waldgeist', wozu das w. Dw. Nixe, die beide noch erhalten find in einer Reihe von örtlichen Ramen: 3. B. Nigbitten, Nig= betten (eine Biefenftrede bei Betiesborf). Ridenhell (eine Sobe bei Rosenthal). Ridus (Name zweier Berge). Das Erz wurde früher als werthlos geachtet, daber wohl ber Name, der verwandt sein dürfte mit and. hneikja 'Schande bereiten, taufchen, vereiteln, bestürzt machen, verachten'. Man val. damit die Bota des BB. Nickel in Mittel= und Nord-Deutschland für hure, gemeines Menich, was das Alter des 28. und bie geringe Botg des Richels in früherer Beit beweift. E. auch Mix.

niden 3w. mhd. nicken, ahd. nicchen: Ablig zu neigen (wie schmuden zu schmiegen, buden zu biegen). Naden foll nicht verwandt fein (!) - und Genick?! f. neigen.

nicdlich Bw. mbd. \*nietlich, wozu nur das Um. nietliche 'mit Gifer, mit Aleig' belegt ist; spät ahd. nietsam wünschwerth, angenehm'; vgl. af. niudsam 'angenehm', niudliko 'voll Berlangen, eifrig', niotan 'gebrauchen, genießen, sich erfreuen', and. njóta (wie aj.), goth. niutan, ganiutan, agj. niotan, abb. niozan, ban. nyde 'geniesen', nydelig 'niedlich'; bal. schw. nyter 'erfreut, heiter, befriedigt', natt 'niedlich'; val. and. njóta, Bgw. nýt, Bgh. naut. Bedingt nýti. Die Sippe gehört weiter zu ahd. niot m. 'lebhaftes Berlangen, eifriges Streben', af. niud, agf. neod 'Eifer, Berlangen'. Nied= lich bedeutet im Seff. leicht verletlich, reizbar (von Obst, das leicht erfriert, von Rinbern, die sehr empfindlich sind), wunderlich, eigenfinnig'; für bb. niedlich gilt bort nütlich. Aus der schon im hohen Alter= thum nachgewicfenen Botg 'forgfam, genau, ernstlich' mag sich die Botg verletlich, reizbar, empfindlich' und hieraus die neueste Botg 'flein, fein, zierlich' zc. entwickelt haben, wiewohl sich die jesige Botg auch unmittel= bar aus dem altg. Zw. nieten 'fich anstrengen, genau arbeiten, fein ausarbeiten' ableiten läßt. Ugl. noch zu ahd. niot (f. oben) heff. Niet (f. unter Neid) Luft, Gifer, Beftreben', "es nietert mich nach etwas": 'es gelüstet mich, ich habe Luft, bin eifrig drauf los, bin erpicht auf etwas'. Bgl. noch ahd. nieten, hess. nieten, mit aleichbed, and, nevta, dazu

and. neytr 'gut, nüglich, tauglich', s. nett. **Niet** s., Niete w. 'Nagel', mhd. niet m. w. 'breitgeschlagener Nagel', ahd. \*hniot in gl. Bbtg. nicht bezeugt; zu ahd. hniotan, and. hnjoda schlagen, hämmern, sestschlagen, nieten, vernieten', and. hnita zusammenschweißen, biegen, hämmern, umbordeln', schw. nita, dän. nitte, nette 'nieten'. Bgl. goth. hnu ho 'Spitpschl (auch 'Dorn'?)'. G. Wz. hnud, vorg. knut ist außerg. noch nicht nachgewiesen; vgl. noch and. knutr, engl. knot, schw. knut, dän. knud 'Anoten', als 'etwas verbindendes'? Lgl. 1. nodare 'zus. knüpsen', noch 'Rennzeichen'.

Riftel w., s. Nichte. Doch vgl. auch Riftel mit nbl. nuf w., nusse s. 'naseweises Wädchen' zu ndl. nussen 'eigensinnig hans deln'; vgl. schw. nysiken 'ncugierig', engl. nisse 'vertändeln'. nippen Zw. erst nhb. nbb. nbl. nippen 'mit kleinen Zügen trinken'; dafür hennebg. bair. nepken, nöpken mit hb. pk. (Wohl zu Napf 'kleines Trinkgefäß'?), vgl. noch ags. nipele, engl. nipple 'Brustwarze'? Bgl. noch engl. nibble 'nippen', nib 'Schnabel', engl. dän. nip 'ein Schlückhen', dän. nippe 'nippen', auch '(Haare, Febern) zupfen'.

Rippsache w. 'Tändeleien, Butssächelschen', erst nhb., and. naefr, noefr 'geschieft, artig, hübsch, gefällig, liebwürdig, passenheide, stiendel "bassenheide, stiendel "beschmeide, stiendel", schwendel 'Heined, Geschmeide, stut', nipper-handel 'Handel mit solchen Sachen', dan. nip 'das Außerste, Höchste', nippe 'kneipen, abschneiden', nips, nipssager 'Butssachen, kleine Ziersachen, Standbildchen' 22., and. neip (Mz. neipar), engl. nip 'etwas Kleinez, was man in die Hand nehmen kann', vgl. dän. nippe 'zupsen'. Bgl. noch and. hneppa, engl. nip, knap 'abknippen, kurzabschneiden (zu Außschnitt?)', and. hnappr 'Knops'. Fz. nippe 'Rut', nipper 'heraus'= puten' ist vom G. entlehnt.

Robistrug m. 'Unterwelt, Hölle', früh nhd. aus dem Ndd. ins Hd. gebrungen, wie der zweite Worttheil Krug 'Schenke'. Der erste W.theil ist mhd. abis, abyss m. abyssus 'Abgrund', woraus mit vorgesettem n (vgl. ital. nabisso) das nhd. Nobiskrug: eigtl. also 'Höllenkrug' wurde. Ugl. übrigens alts hess. (1582) Obiskrug (auch Kruken), was mit abyss nichts zu thun hat. Das Borkomsmen des Eigennamen Nobis in Hessen bes weist überdies, daß das W. unmöglich zu Hölle, Abgrund Beziehung haben kann.

Rod j., Nocke w. 'Spite, Knollen, Knopf, Brocken, Klöß', erst nhb. ndd. nocke, ndl. nock 'Gipsel, Spite, Mastspite', dän. nok 'Knauf, Knopf am Wast', schw. nock, and. hnokki 'die kleinen Haken für die Führung der Kette am Webstuhle', hnjúkr, hnúkr 'Hügel, Höcker, Spite', engl. nock 'Kerbe, Einschnitt' (s. and. hnokki 'Webershaken'), altd. und urg. W.

Ronne w. mda. Nunne, mhd. nonne, ahd. nunna, and nunna, mndd. ags. nunne, engl. nun, schw. nunna, dän. nonne, ndl. non; spätl. nonna, f3. nonne, nonnain. In Ermangelung jeder anderweitigen Erklärung oder Abltg aus dem Gr. oder L. muß man das W. aus dem G. erklären und an and. nunna 'nachsinnen, nachdenken', der eigtl. Ausgabe des Klosterlebens, anknüpsen; dazu vgl. noch and. nuna 'sich hingeben', was bon

einer dem Kloster sich weihenden Frau wohl gesagt werden kann; Nonne war also urspr. 'eine dem Nachstinnen, Nachdenken oder dem Kloster sich hingebende Frau'. Bgl. das ähnliche Berhältniß von Wönch. — Nonne w. 'verschnittenes w. Schwein' ist Umdeutung und Übertragung des vorstehenden W.

Nord m. mhd. nort, ff. nordes, m. s., abb. norden; and. nordr, goth. \*naurhs, \*naur pr, as. nord (nur als Uw. 'nach Nor= den' bezeugt), agf. nord, engl. north, schw. nord, norden, ban. norden, ubl. noorden: das W. ift außerg. nicht vorhanden. Die roman. Sippe von ital. norte, fz. nord, ist Gr. regregog 'unten, bom D. entlehnt. weiter unten befindlich', ebenso wie umbrisch (tust. etrur. also telt.) nertro 'links' sind urverm., liegen aber bod zu fern. - Be= giehung bes 28. Nord gur g. Göttin Der= thus bes Tacitus, and. Njördr (ff. Njardr) 'Gott bes Handels und bes Reichthums', ift, mit Bezug auf die aus dem Norden kommen= den ungeheuren Fischschwärme, welche den Reichthum der nordischen Länder bilben, bei ber Ertlärung bes 28. Nord nicht abzu= weisen. In alten Übersetzungen altgr. ober I. Berte ins And. ericheint Saturn Gott ber Bewerbe und des Sandels'mit Njördrüberfett.

Rorne w. nhd. bes. burch Klopstock einsgebürgert aus and. norn, Mz. nornir 'Schicksslagöttin, die Schickslasschertern', nornadoinr 'der Nornen Unheil'; der Ursprung der Sippe ist umstritten. Bielleicht hess. Nürrn, Norn, Nörr, Norr; vgl. Nürnsberg w. 'Felsen, unfruchtbarer, felsiger, steisniger Acter'. Ist. sür 'Hege' gebraucht. Bgl. and. norraena 'norwegisch'.

Nökel f. 'ein kleines Maß, Schoppen', zu mhd. nozelin (ö?) 'cin kleines Fluffig= feitmaß', Rleinrung zu einem verloren ge= gangenen Grow., beffen Urfprung dunkel In Marburger Schriftstücken von 1596 und fpater erscheint das W. als Refel. Das im beff. übliche zugehörige 3m. nöfeln (auch nöffeln) bedeutet 'etwas genießen' (wofür md. heff. auch nuticheln). Die Grobbtg nusseln, nüsseln, nisseln scheint bennach 'mäßiger Genuß' zu fein, woraus bas B. Nößel, als Bzchug eines kleinen Trinkgefäßes, gebildet murde. Vielleicht kann auch an as. niusian, niuson 'versuchen' angefnüpft werben. Bgl. noch and. nortr 'unbedeutend, geringfügig', nös (nasar M3.) 'Nasenloch, Schiffschuabel'.

Note w. angeblich aus I. nota Beichen' (fg. note); in ber Bbtg 'musikalisches Spiel= ober Klang-Beichen, Spielweise', erscheint note icon im Dibb. 2. nota bedeutet 'Renn= zeichen, Beichen, Merkmal, Schriftzeichen, Rurgichriftzeichen, Gepräge, Beichen in einem Buch, Anmerkung' zu noscere, Stamm gno, 'fennen, erkennen, lernen, wahrnehmen', zu and. kná, agf. cnawan, engl. know 'fennen' 2c., — wie l. nota zu goth. hnu po, hnuto Stachel, Pjahl, Anoten', and. hnuðr, knútr 'Anouf, Anoten, Anorren, Augel', staf-hnúðr 'Anopf am Ende eines Stabs', knutr 'Ano= ten, Berbinbendes', engl. knot, fcm. knut, ban. knud, ubl. knoess, noest 'Anoten'. Man vergegenwärtige fich das Verfahren halb= wilber Bolfer jur Bergeichnung bon Beichehniffen und zur Erinnerung und Bedacht= nifnachhülfe: sie machen bei jedem mertwerthen Bortommnig einen Knopf einen um ben Leib geschlungenen Strid, und find bann im Stande, ihre Erlebniffe ber Reihe nach an bem geknoteten Strick abzulefen. Bebilbete machen noch heute einen Knoten, als Zeichen, in ihr Taschentuch, um fich eines Auftrags zu erinnern. Bgl. hierju noch ban. nod (not) 'Stift, Reftelftift, Senkelstift', und node, note 'Note als Ton= zeichen', vgl. schw. not 'Tonzeichen', not Bugnet' (von 'Anoten, knoten, ftriden'). Es tann biernach feinem 3meifel unterliegen, daß g. hnuto, hnoto in der Bbtg gleich ift I. nota Beichen' (vgl. noch I. nodus Rnoten', aus welchem 1. nota offenbar abgeleitet ift). Bgl. noch Knoten als Zeichen und Dag in ber Schifffahrt, fowohl für die Längen= als für die Tiefenmeffung, von den in der Meß= leine angebrachten Anoten als Magzeichen. Es ergibt fich hieraus, daß Note ober Node, Hnoben ober Anoten sich becenbe 28. find und daß das 28. ohne Entlehnung fo gut im G. wie im L. angewandt werden fann. Ugl. noch and. not (M3. naetr, noetr), net 'Neti'. d. h. 'Geknotetes. Gestricktes'.

nüchtern Bw. mhd. nüchtern, nüchter, ahd. nuchturn, nuchtarnin; vgl. and. nizka Kargheit', ags. nixtnig, schw. nykter, ndl. nuchter; das W. steht zu genügsam, gesnügen. Die Annahme der Entlehnung von l. nocturnus 'nächtlich' ist weder lautlich noch begrifflich haltbar. Eher könnte man an gr. reφω' bin nüchtern', reφαλιος, νηπτης 'nüchtern' denken, deren φ-, π- (vgl. gr. reφρος 'Niere' sür vorg. \*noghron, gr. νιππω

(f. Nix) für goth. \*nigiza, \*nikum, ags. nicor) für g. g-, ch- stehen kann. Die Wurzel ist jebenfalls verw. Als zu Grbe liegendes g. Zw. ist genügen anzunehmen (vgl. and. gnógr, nógu 'genug, genügend', goth. ganohs 'genug', ganohian 'zur Genüge gewähren' (goth. h wurde zu mhd. nhd. ch), g. Wz. noh, idg. nak, vgl. str. Wz. nak 'er=reichen'.

Rudel w. erst früh nhd., and. hnüdr 'Anopf, Ballen, Augel', schw. Wz. nudlar, dän. nudel, Wz. nudler 'Aubeln'; Rudel ist wohl eine Abltg zu Knödel (wegen des Wegsall des K vor n s. unter Note, vgl. auch and. gnögr und nögu 'genug'), das wiederum zu kneten und Knoten, Knolelen steht. Bom G. entlehnt ist fz. nouilles; — wegen Endung ecl s. ds.

Rüfter w. nhd. ndd. nuster, engl. nostrils 'Rüftern' ist erweislich Zuj. sg, eigtl. 'Rajenlöcher' (vgl. agj. naes-byrel, nos-byrl),

bafür and. nas-ranfar Mtz. 'Ras-löcher', schw. näsborre, dän. näseborerne. Da das 1 des ags. engl. W. nur ableitend ist (ags. pyrel, pyrl steht zu and. pyrja 'brausen, blasen, schnauben', die Endung el ist die bekannte 'Borrichtung-, Werkzeug- zc. Bezeichnung'), jo erklärt sich das nhd. Nüster unmittelbar aus dem ags. W.; vgl. Nase.

Ruß w. 'Stoß, Schlag' bloß nhd. nur äußerlich mit Nuß 'Frucht' gleich (vgl. Dach etel); vgl. and. gnötra 'klappern, rasseln', gnata 'klirren, rasseln der Wassen beim Zus. schlagen', and. hnjoda 'zusammenschmieden, schmieden' (Ggw. hnyd, Bgh. hnaud, Mz. hnudu, Bw. hnodinn), goth. hnuto 'Knoten strock, Stachel, Spitpsahl' 20., and. hnútr 'Knoten'.

nüten Ziv. ahd. niozan, and njóta, goth. niutan, ganiutan, nuta, af. agf. niotan, altengl. schott. note, schw. njuta, dän. nyde, ndl. nutten 'nüten, genießen'.

D.

Dblate w. mhd. oblat, oblate w. i. 'Hostie, Oblate': aus ml. oblata (für offere 'anvieten', das angeblich aus opfern über= nommen wurde), woher auch ags. ofelete in gl. Botg, mlengl. oble aber sei nach afz. oublee (fz. oublie) gebildet. Wie es mit biefer Ausführung bestellt ift, fiebe unter opfern; val. einstweilen and. oflat (oblata in verlateinter Gestalt), ichm. aflat, ban. aflad, ndl. aflaat 'Ablag' (ndl. oblie 'Dblate'). Bgl. engl. indulgence 'let off' 'ablassen'; ferner fz. oblat, ml. oblatus 'ein auf Un= toften einer Abtei auf tonigl. Befchl ver= pflegter Gebrechlicher oder Laienbruder', fz. oblation 'Opferung' (ohne nähere Begrun= bung); dagegen Oblate fz. hostie! Für ml. oblata liegt ebenfalls teine Ertlärung vor!! Es icheint hiernach Oblate auf Ablaß zu beruhen, da in dem kath. Gottesdienst das Reichen des Brodes das Zeichen der Bergebung der Günden, d. i. des Ablaffes ift; i. Dpfer.

Obst s. mit jungem Zahnlaut wie in Axt, Mond, jemand, Palast zc., mhd. obez, ahd. obaz s. 'Obst', goth. \*ubat, and. aldin (eigtl. nur Gewächse, die genießbar, nütslich sind: Obst, Gras, Gemüse zc.'), ban. olden, ags. ofet, ndl. oost 'Obst'. Ob das goth. \*ubat zu ober, über, Wz. up geshört, und 'bas oben Besindliche (auf dem

Baum)' meint, ist sehr unsicher; bal. and. afli Erzeugniß, Ertrag, Erntevorrath, Mittel, Bulftrafte' 2c., afla 'hervorbringen, pflucken, cinfammeln, ernten', fcw. afvel Brutzucht von Thieren, Viehstand', dan. avling 'Land= wirthichaft', norw. avle 'ernten'; bazu schw. afvelsam 'fruchtbar (bon Thieren)', ban. avlsgaard 'Farm, Bauernhof, Meierei, Ge= höft': ahd. aval 'Stärke, Tuchtigkeit, Taug= liches, Rügliches'; and. afl, afli ift urverw. mit 1. ops, opes, copia, was sowohl aus der äußern Geftalt (BB. ap, op?), als aus ber gleichen Botg hervorgeht, ebenso mit gr. aperog 'reichlicher Borrath, Reichthum, Ber= mogen'; Dbst bedeutet also eigtl. Frucht, Ertrag, Ernte, Vorrath'; vgl. goth. ufarassus 'lleberfluß', and. ofraðar Bw. 'außerordent= lich', agi. avell 'Stärke', vgl. and. efla 'stär= ten', efling 'Starte, Broge, Bachsthum, Bermehrung des Wohlstandes', efna 'Mittel, Unterhalt' (f. afl 'Stärke, Kraft'). And. epli 'Apfel' ift jedenfalls verwandt? (vgl. dan. able 'Apfel'). Man muß die Botg Diefer 23. nicht nach den ftrengen Begriffen der Neuzeit nehmen, da im Alterthum hierin eine viel größere Freiheit, bez. Unbestimmt= heit bestand. Bgl. Eder, was für Eicheln, Bucheln 20. galt.

Oder m. mhd. ocker, ogger s. m., engl. ochre, schw. ockra, dän. okker, ndl. oker

'gelbe, bis tiefbraune Erbe', foll (natürlich!) aus ml. ochra (nach ar. wypog 'bleich, blaß') 'Oder' entlehnt fein, wovon auch ital. ocra, fz. ocre 'Oder'. Das gr. Bw. bedt inbeg nur eiwa den hellgelben Oder, während ber Dder in allen Farben von hellgelb bis schwarzbraun erscheint. Ift die Abltg vom ml. W. hiernach schon bedenklich, so ist die Entlehnung eines g. W. aus einem nur ml. 28. an fich schon unzulässig. Man hält sich deshalb beffer an die Abltg des 23. aus dem (9). jelbst und zwar an die lautlich und be= grifflich nahestehenden 28.: and. akr. goth. akrs, schw. åker (spr. Oter), ban. ager, ubl. akker 'Feld, Erde', mas ber Sache entipricht. Un die Schreibweise 3. B. bes engl. 28. ochre 'Oder' barf man fich nicht ftogen (j. ban. g), wurden doch von den Schreibfünft= lern des Mittelalters felbst rein deutsche W. mit dem lächerlichen (angeblich griechischen) ph für f geschrieben. Es sind hiernach die ml. roman. W. vom G. entlehnt.

öde Bw. mhd. öde 'unbebaut, unbewohnt, leer, thöricht, arm, gebrechlich', ahd. odi 'ode, leer', goth. au s' ode, einsam, un= fruchtbar', and. audr (wie goth.). Bgl. hier= mit and. eyda 'verwüften', agf. ydan, edan 'verwüsten', schw. dan. öde 'öde'. Das hier= neben in einzelnen Bebieten bestehende gleich= lautende 28. mit ber Botg 'leicht' ift ftamm= lich wohl nicht von den andern W. verschie= ben, sondern bloß begrifflich eigently. entwidelt: and. aud- (in Buf.iggen), af. odi, agf. y he, ea he (vgl. oben agf. ydan, edan 'verwüsten'!), ahd. odi 'leicht, nachgiebig, biegfam, fdwach, glatt, unverdeckt burch ir= gend etwas', bedt sich mit 'leer, wüst, obe' gang gut. Außerg. Bermandtich, ber Gippe fehlt: j. wüst.

Doe w. Gut, Liegenschaft', vgl. Klein = vd, Allod zc. Einöde 'ein einsam gelegenes Gut'; Name verschiedner Bauern=
güter; vgl. and. ódol, ödli, agj. edel 'Gut,
Erbschaft, angeborenes Eigenthum', zu and.
aett, goth. aints, agj. aehte, früh engl. agte
'Erbtheil, Erbgut, elterliches Vermögen', af.
od 'Gut, Besit', and. aett- (auch in Zussugehörig' bedeutend.

De w. 'Gesang', and. odr, fis. ods, odar, hrodr (fis. hrodor, hrodrs) 'Seele, Sinn, Geist, Gesang, Dichtung, Obe', odd 'eine bestimmte Art Gebichte, eine bestimmte Reimart', oddhendr 'geschrieben in dem Reimmaß odd-

hending'; vgl. and. audiger, audugr 'glūd's selig, glüdlich', goth. au bags 'glüdselig', audagjan 'selig preisen', as. od 'Glüd', odag 'glüdlich, reich', ags. eadig beglüdt, im Überssluß', ahd. otag 'glüdlich'; vgl. kelt. aud 'Gessang'. Bei solcher Fülle der g. Bichngen verw. Art braucht man nicht bez. der Henst zur Entlehnung aus gr. aecder 'singen' zu greisen, das allerdings mit and. odr, kelt. aud, goth. audagei urverw. ist; vgl. auch Odem 'Athem, Hauch'.

Odermennig, Adermennig m. Steinswurz, Bruchfrant', mhd. odermeine, adermonie, soll aus ml. agrimonia volksprachl. umgebildet sein. Da die Entstehung bes ml. W. nicht nachgewiesen ist, dasselbe keinensfalls aus dem L. stammt, so bleibt nur die Annahme, daß das ml. ein gut d. W. in I. Gestalt ist; vgl. schw. åkermönja (åker Feld', mönja 'Mennig'); s. Mennig. Der gem. D. hat rothe Blüthen!

Dhm j. m. mhd. ame, ome, (a- vor Nas= laut wird o-, vgl. Mohn, Mond, Ohmet, ohne) m. w. j. 'Ohm, Mag überhaupt', and. ama 'Cimer, Ohm', engl. awm, fchw. am, ban. ame, ahm (vgl. amegrenze 'Umgelb'), ndl. aam 'Chm'. Chm gehört zu Gimer = Einbar 'Befag mit einem Briff, Benfel', mahrend Buber = 3weibar 'Gefaß mit zwei Benteln ober Briffen' bebeutet. Bgl. auch bas 28. Ohm in zahlreichen d. Fluß= und Ortnamen, welche das Alter und die Echtheit bes g. 28. bezeugen. Entlehnung aus ml. ama Weingefäß', das von gr. αμη 'Eimer', wovon 1. hama 'Feuereimer', ab= geleitet wird, ift zurudzuweisen, ba fich Chm auf g. Bebiet erklären läßt, was bei gr. aur, 1. hama im Gr. und L. nicht der Fall ift. Bgl. noch oberd. Imi (Flüffigkeitmaß).

Di i. mhd. öle, öl, ole, ol, olei, ahd. olei, oli 'Di', goth. alew 'Di', and. öl, mf. ölvi, Miz. ölva, ags. eolu, engl. ale, schw dän. öl: in altg. Zeiten sedez berauschende Getränt', — and. olea, olja, as. olig, ags. ele, engl. oil, schw. olja, dän. olje, ndl. olig ele, engl. oil, schw. olja, dän. olje, ndl. olie 'Ti'. Da im G. unter allen ümftänden hiernach eine Flüssigsteitbigding DI vorhanden, das mit gr. elacor, 1. oleum urverw. ist, so kann von einer Entschnung des g. W. aus dem L. (die angebl. bereits vor dem 8. Jahrshundert stattgesunden haben sollte) keine Rede sein: sogar das goth. alew 'Di' soll also schw. 500 Jahre srüher (bei des 111s. überssetzung der griech. Vibel ins Goth!!) aus dem

2. entlehnt sein! Das kennzeichnetdie Schule! — Engl. oil foll nicht aus ags. ele (eolu), son= dern aus afz. oil entlehnt fein, mahrend aller Wahrsch. nach das afz. oil mit fz. huile auf dem G. beruht. — Hätte ber hochgebilbete Ulfilas für gr. elaor fein entfpr. g., b. h. ein seinen Gothen verständliches 23. vor= gefunden, fo würde er, wie in andern Fällen (f. kaisar), das gr. W. unverändert gebraucht haben; daß er dies nicht that, beweist, daß goth. alew das entipr. echtgoth. 23. für El ist. Sowohl das gr. W., als bas goth. zeigen, daß ber Stamm nicht auf bem ersten Glied beruht, sondern daß derselbe g. lew - gr. dert ift, wie benn im Gr. oft nur λιπ 'El', val. λιπα (Et. λιπ, val. αλεισειν 'falben, ölen') 'fett, glangend', mit und ohne ελαιω 'von DI', und nur bei aleigeir 'fettig' gebraucht wird; vgl. noch Lenareir 'fett= machen, befruchten', woraus hervorgeht, daß ber St. λιπ- eine mindeftens eben jo allge= meine Botg hat, wie g. St. lew, le, bas Flüssigkeit als jolche bedeutet. Das l. oleum (gr. elacor) ift offenbar vom gr. B. entlehnt, wie die ganze 1. Sippe zeigt, die fich an die entfor. gr. 28. unmittelbar aufchließt. Bu bem g. St. lew, le gehören Lee (j. d3.), Leit 'Obit= wein', Aleiter 'fettige Lange bei der Gamischgerberei' (j. ds.); ob goth. lubja 'Gift= trant' bagu gehört? Beachtwerth ift fpan. aceite 'Dl', deffen c für g. 1 ftebt.

**objern** Zw. mhd. opfern, ahd. opfaron, and. offr, ofr 'Opfer, Geschent, Beitrag', offra, ofra 'opfern, ichenten, beitragen', ofradr 'aufweisen, vorzeigen, bekannt machen, ver= breiten', ofran' Trog, Unverschämtheit', ofrad 'zu schwere Aufgabe, Arbeit, Versuchung, zu jchwere Ansprüche', goth. ufurassus 'Aber= fülle, Fülle', af. offron, agf. offrian, engl. offer, schw. offra, dan. offere, udl. offeren, 'opfern' (vgl. noch schw. uppoffra 'aufopfern'). Die allgem. Verbreitung des g. W. in allen g. Mda. gegenüber ben abweichenden lat. roman. Bzchugen für opfern: 1. ital. sacrificare, fz. sacrifier — und die unbezweifel= bare Unnahme, daß bei der Übertragung von derartigen'firchlich=heiligen' Gebräuchen, wie das Opfer, wenn hierbei auch eine Uber= tragung der Bezeichnung für diesen Gegen= stand stattgefunden hätte, dafür bas in der Rirchensprache, d. h. im Q. dafür gebräuch= liche 28. unverändert übertragen worden . wäre, beweist schlagend, daß das W. opfern nicht vom L. entlehnt ift. L. offerre hat nie

die Botg opfern gehabt; daß im G. noch ein andres heim. W. für opfern vorhanden war, vgl. goth. ags. blotan, and. blota, ahd. bluozan (eigtl. Blut opfern', d. h. 'ein Thier opfern'), spricht an sich nicht dagegen, daß daß G. noch andere W. für den gleichen Gegenstand besaß; wenn aber daß angesgogene g. Nebenw. noch in ahd. Zeit gebraucht, daß angeblich neu eingeführte W. also erst damals durch ein kirchenlat. W. verdrängt worden wäre, so konnte letzteres nur daß das mals und heute noch gültige l. sacrisicare sein. Val. Oblate.

Opfer s. mhd. opfer, ahd. opfar, Dw. zu opfern.

Drden m. unhd. orden 'Negel, Vorschrift, Ordnung, Reihenfolge, Anordnung, Bersordnung, Stand, geistlicher Orden', ahd. ordina foll entlehnt sein auß 1. ordinem zu ordo 'Reihe, Ordnung' Rang'. Bgl. das gegen as. ord 'Spike', ordfrumo 'Schöpfer, Urheber', and. ord 'Wort, Ausspruch' 2c., orda 'Vorschrift, Verordnung, Gebot, sprechen, reden, ausdrücken, Worte sassen, ord 'weise', orraedi 'Urtheil, Rath', ödraedi 'Rath', was das Grdw. als urg. erweist; s. ordnen.

ordnen 3w. mhd. ordenen, ahd. ordinon, and. orda fprechen, aussprechen, in Worte faffen', auch 'Borfchrift, Berordnung, (Bebot', ichm. ordna, ban. ordne 'ordnen, eintheilen, einreihen', vgl. Ort'Spige, Stelle, Plat, Gegend', schw. ort, ndl. oord in gl. Die versuchte Abltg von 1. ordo-'Reihe', ordinaro 'ordnen', ift zurudzuweisen, ba das l. W. mit bemfelben Recht als ent= lehnt aus dem G. bezeichnet werden könnte, 2. ordo ift mit 1. ordior (orior) beginnen, redend barftellen, mit ber Rede beginnen, anheben', und dadurch mit oro, orare reden' zusammenhängend; vgl. hierzu goth. wourd 'Wort', g. wourdi 'Gejpräch', and. ord 'Wort, Rede, Ausspruch, Botschaft, Bericht, Berfügung, Reimglieb, Rang, Name' 2c., dazu orda 'reden', af. word zeigt, daß es fich bier um eine dem B. und L. gemeinsame 28. fippe handelt, weshalb es unzuläffig ift, biefe g. W.fippe als entlehnt zu bezeichnen. Bgl. Ordnung, ordentlich, Orden.

Drgel w. mhd. organa, orgena, orgela, ahd. organa, orgela, engl. organ, jahw. orgel (M3. orgor), orgverk, dän. orgel, orgelvärk, ndl. orgel, joll aus l. organum 'Werkzeng, Spielwerkzeng (z. B. eine Pfeise)' entlehnt

jein. Rach Augustinus hießen alle Bertzeuge - ohne Ausnahme - organa. Die Ger= manen waren ichon unter Karl dem Großen mit den Orgeln befannt, zumal Rarl eine vom St. Galler Monch geschilderte Bracht= orgel vom byzantinischen Kaiser zum Be= schenk erhalten hatte. 2. organum ist bem gr. ogyaror 'Berkzeug', auch 'Musik = B.' entlehnt. Der Stamm bes gr. 28. ift egyin egya Zoual 'arbeiten, thatig fein' und ent= ipricht bem urverm. uhd. werten, wirten, arbeiten; gr. ogzavor ift gleich nhd. Wert, wie die Orgeln auch genannt werden (eine tleine Drehorgel heißt oberd. Bertl, der Spieler Werfelmann); bgl. hierzu and. orka 'Werf, arbeiten', goth. waurk 'Werf', waurkjan 'arbeiten' 2c., af. work 'Wert', wirkian 'arbeiten' 2c., agj. weorcian, engl. work, fonv. verk, orka, ban. vark, ork Bert, Arbeit', schw. orka, dan. orke 'fonnen, ver= mogen'. Hieraus ergibt fich, daß g. ork und gr. ogy 'Bert' sich vollständig beden. Die g. Endgug -el bebeutet, wie meist, Wertzeug, Vorrichtung, Geräth'; g. orkel ift also 'Werkzeug', genau wie gr. ogyaror und 1. organum. Auch das g findet sich in and. org 'Geheul, Geichrei', orga 'heulen, fchreien' (vgl. and. orga og hljóða 'ichreien, heulen und singen') und wird auch von den Orgel=

tönen gebraucht. Orgel ist barum ein echt g. 28.

Ortan m. 'Windbraut', erft mhb. nbl. orkaan, engl. hurricane, fcm. ban. orkan, bgl. fz. ouragan, ital. uracano; "es foll ein neueres, erft feit der Entdedung Ameritas von da herübergekommenes karaibisches 28. fein!" Bgl. hiergegen wegen bes erften 28.= theils engl. hurry 'ungestum, Saft, Getum= mel, Überfturzung, Berwirrung', and. hurr 'Getünimel, Getöse' (vgl. hd. hussa, den g. Ausruf, und hurtig). Wegen bes zweiten val. and. kaun 'Schmerz, Blage', gan 'muthend, toll', gana 'rennen wie toll, wie wüthend dahinfausen, straufen, srauschen'. Man hat hier folglich genügenden Unhalt, das Wort, auch ohne Sulfe von Menschen= freffern, auf gut g. Boben zu erklaren: Büthender Sturm'.

Driogichiff s. erst nhd., nol. oorlog 'Krieg', oorlogsschip 'Kriegichiff', vgl. mhb. urliuge, ahb. urliugi, and. örlygi, örlog 'Krieg, Schicfial', örlo 'Feindschaft zeigen', as. orlag 'Krieg, Schicfial, Berhängniß', ags. orlage, ichw. örlog 'Krieg', dän. orlog 'Seeztrieg, Seckriegwesen'. Orlog eigtl. Ursichde, vgl. and. örlög, örlöygi, eigtl. 'daß Urgeset,' 'Schickung, Schicfial, Berhängsniß'.

P.

Pact w. 'Miethe, Gulte', mhd. md. paht (und mit streng hd. Berschiebung), phaht, phahte w. m. Bins, Pacht, Nicht, (Beset', ebenso ndl. pacht; ahd. \*pfahta ift wohl nur zufällig nicht bezeugt; dafür (felten) ahd. pfat; vgl. idim. pakt, dän. pagt; zu Brde liegt ml. pactum, pactus Bertrag, Berabredung, eine im Bertrag bestimmte Ab= gabe'". Bgl.hiergegen and.fa'zcidinen,redinen, gewinnen, erhalten, verichaffen, annehmen' 2c., goth, fagrs 'angepaßt, bequem, geeignet', faihon (in ga-faihon) 'festlegen' als urverw. Es ist deshalb wahrsch., daß das mhd. 28. statt des albernen ph-Unlauts ein f hatte und faht, fahte lautete und ein echt g. 23. ift. Bgl. noch and, fåga 'Land bebauen', fågandi 'Acterer, Landmann (Bächter?)', fá 'zeichnen', Um. fat, fad, faid 'gezeichnet' (unterzeichnet?).

Bad m. j. Bunbel, Laft', spat. mhd. backen, packen 'verpaden, aufladen', vgl. and. pakki, baggi 'Pad, Bunbel, Sad, Koffer', böggr 'Koffer, Sad, Pad', bukr 'Aumpf, Kiste, Lade, Kosser' 2c.; dazu and. baugr 'Ring, Hafen, Maß', bakki 'jeder erhöhte Gegenstand, Bank, Rücken', also wohl auch 'Bündel, Pack', baggi 'packen', bagla zusammenichnüren', bögla zusammenichrunupsen', buga 'biegen, unwinden', ml.engl. packe (ahd. pouc 'Armband, also etwað llmschließendes'), engl. pack, schw. packa, dän. pakke, ndl. pak 'Pack'. Bom G. entelehnt sind ital. pacca, sz. paquet. — Pack i. 'Gesindel' ist ndd. und geschichtlich mit Pack 'Bündel' gleichbedeutend.

Balaft m. mhd. palast (vgl. Axt, Obst), gewöhnlich palas- mit wechselnder Betonung, m. j. 'größeres Gebäude mit einem Haupt=raum, der zum Empfang der Gäste, zu Fest=lichkeiten und als Speisesaal diente'; dann erst Palast, — soll im spät Ahd. (Ende des 11. Jahrh.) aus fz. palais, ml. palatium übernommen sein, wobei auf Pfalz ver=wiesen wird. Lgl. indeß auf g. Gebiet: and. pal 'hoch, erhaben, höhere Stufe', pall-

dyna, pallkoddi 'hohes Polfter, Kissen, Federbecke', pallr 'erhöhter Plat, Borplat am Hauseingang, die Bänke in den Hallen, Stuse, erhöhter Boden in den Hallen, wo die Frauen saßen' (vgl. pall-strá 'erhöhter Plat, wo die Todten auf Stroh gelegt und ausgestellt wurden); alle diese W. und noch zahlreiche andere ähnlicher Art weisen drauf hin, daß es im Altgerm bauliche Einrichtungen ähnlicher Art und Bzchng, wie die oben angeführten, gab, weshalb die angebeliche Entlehnung aus I. palatium nicht als irgendwie sestschend angenommen werden kann, s. Pfalz.

Pallasch, m. 'Handegen', erst nhd. schw. palasch, ban. pallask, nbl. pallas soll auß russ, palasch (pol. palasz, böhm. palas) entelehnt sein? Wenn man sich aber nach Verwandtschaft auf slav. Gebiet umsieht, sindet man nur palas ein auß der Erde gewachsenes bunnes Stämmchen', palasaty Bw. 'ohne Spize', palach 'Rohr, Schilf', was z. Th. auf Entlehnung auß Pallisade, z. Th. auf Dinge hinweist, die alles andre, nur kein Schwert, sind. Wegen des Verhältnisses der slav. Sprachen zum G., insdes. des Russ., s. Einleitung.

Palisade w. 'Pfahlwerk, Schanzpfahl, starkes Gehege, Zaun', erst nhb. aus fz. palisade, ital. palizzata 'Pfahlwerk'; boch vgl. ital. palata 'Pfahlwerk' (ital. p für g. b (s. g. Ball, ital. palla). Wegen fz. palisade von fz. palis 'Pfahl, Zaunpfahl', s. Pfahl.

Balme w. mhd. palme, balme w. m. ahd. palma w. af. palma Palmbaum, Palmazweig', schon zu as. Zeit auß l. palma eigtl. slade Hand, die ganze außgestreckte Hand', wovon abgeleitet: Palme, Palmbaum, vgl. gr. παλαμη slache Hand, and. fálma mit der Hand sühlen, berühren', schw. famla, dän. famle 'gespreizte flache Hand'; vgl. hd. mda. fummeln. Das Goth. hatte paikabagms für 'Palmbaum'. Also Palme bezuht auf Palme, 'gespreizte flache Hand ist urverw. mit g. \*falma Hand, das in and. fálma, schw. dän. famla (e), hd. summeln noch erhalten ist.

Panier s. richtig hd. 'Banner', mhb. panier, gewöhnlich banier w. s. 'Banner, Jahne'; bavon entlehnt fz. banière, s. Banner.

Bantoffel m. fruh nho. entstanden aus Banbtafel, welches noch jest im Oberd.

eine hölzerne Sohle (Tafel) mit einem lebernen Band, den Fuß durchzusteden, beseutet: ein Halbschuh, bequemer Hausschuh, dän. töffel, schw. toffel 'Pantoffel', toffla, dän. tösla 'in Pantoffeln herumichlurchen', engl. pantosle; davon entlehnt ital. pantofola, fd. pantousle, ml. pantosla.

Panzer m. nihd. panzer, panzier f., ndl. pantser, pantsier, dän. pandser, schw. pantsar, mda. Panfe, Banfe von Banft, Bauch, mhd. panse, ndl. pens, panse, wovon ital. panza, pancia Banft, Bauch, Leib', fz. panse Bauch' 2c. und ital. panciera, ml. pancera ber den Leib beckende Theil der Rüftung' entlehnt ift. Lgl. noch engl. paunch Bauch'.

Babier f. spät mhd. papier, nach I. gr. papyrum, woher auch die roman. Sippe von fz. papier stammt. Der Ursprung bes spät gr. 1. 28. beruht auf egypt. nanvoog Papier= staube', aus beren Solz man Schiffe baute und aus beren Bast Segel, Kleiber, Stricke, Bänder und (aus deren innerstem Bast) Bapier gemacht wurde. Es ist das aber nicht das, was man heutigen Tages unter Papier versteht; jondern es waren Baststreifen, die nebeneinander geklebt und zus.gerollt auf= bewahrt wurden. Die Bereitung des Lumpen= papiers aus Lumpen= oder anderen Fasern= Breiftoff ift, wie bon Dr. Sirth vorgeführt wurde, eine Erfindung der Chinefen etwa im Jahr 105 n. Chr. Durch Brof. Kara= bacck wurde nachgewiesen, daß die Bereitung dieses Papiers durch chines. Ge= fangene, die in der Schlacht am Tharoxflusse im Jahr 751 n. Chr. gemacht wurden, zu= nächst nach Weftafien übertragen, bann angeblich auf's Neue im 13. Jahrh. von den Arabern erfunden wurde. Da aber der arab. Name für Papier: kaghid nach Hirth (bem chines. Sprachkenner) mit bem chines. kaktschi gleichbedeutend und gleich ist, und 'Lapier' aus der Rinde des Lapier=Maul= beerbaums bedeutet, fo ift anzunehmen, daß eine mittelbare Übertragung des chines. Ber= fahrens stattgefunden und von einer arab. Erfindung teine Rebe fein tann. In Deutschland wurde Lumpenpapier, wie es scheint, zuerst in der Münchener Vorstadt Au 1347 n. Chr., in Nürnberg um 1390, — in Mühlen erzeugt, mahrend die Staliener biefe Runft icon einige Zeit früher betrieben.

Diese kleine Abschweifung schien geboten, weil sich daraus wichtige Thatsachen für die

Beurtheilung bes Schriftwesens an sich ergeben und vor Allem die Zähigkeit einzelner nur mündlich erhaltener W. erkannt werden kann, mit welcher solche, trop widrigster Schicksale, ihr Dasein Jahrtausende lang fristen.

Bapbe w. 'Brei, Kleifter', mb. nbb.; mhb. (mb.) pap, peppe 'Rinderbrei', engl. ban. ndl. pap, peppe 'Rinderbrei', schw. papp; vgl. heff. bapp, bapps, braps Brei, Kleifter', vgl. Schlaps, — ferner Klaps, was das 28. als eine echt g. ober vielmehr natürliche Bildung erscheinen läßt. Kleine Rinder, die noch nicht sprechen können, ver= langen zu effen mit bem Rufe: babb und zwar in Deutschland und in Frankreich und wohl auch anderwärts. Es ist beshalb bie angebliche Entlehnung aus ml. pappa Rinberbrei', das auf l. pappare 'effen' beruhen foll, zurückzuweisen. Bgl. pappeln, plap= pern. Gin I. pappare 'effen' gibt es nicht, wohl aber ein paparium (papa) 'Brei'.

pappeln &w. 'schwaßen', mda. md. babbeln, udb. babbeln, and. babbla, nds. babbelen, mlengs. babelen, engs. babble; fz. babiller ist vom D entsehnt.

Babit, Babit m. mhd. babes und mit augefügtem t (f. Dbft, Balaft) auch babest, ahd. babes erst ums J. 1000 n. Chr. (bei Notker), vgl. goth. aba 'Chemann', agf. papa, fchw. pafve, dan. pave, ndl. papa, foll aus gleichbed. I. papa entlehnt sein. Die beiden b gegenüber 1. p seien für das Ahd. Mhd. begreiflich, wie benn bech, balme, bapel ac. neben pech, palme, papel im Mihd. stehen. Auffällig fei das sbesahd. B. (alter \*babas?); vgl. hiergegen goth. aba 'Mann, Chemann' (vgl. abba, fadar), papa, and. papi 'Bater', bgl. gr. παππας, παππα 'Bater', ein ftnth. 28.! Bal. noch and. papi, pafi, alt= ichw. paeplinger 'Papit'. Das Grow. papa 'Bater' ist hiernach nicht griech., im Altl. ist basjelbe nicht vorhanden; das Bange ift folgl. nordeuropäisch, und von Ulf. als goth. papa, 'Vater' nachgewiesen; papa ist übrigens erst von Gregor VII. 1075 als Amtname bes Bapites bestimmt worden, also lange nach der Zeit, wo dasselbe im Ahd. bereits be= zeugt ist!

**Baradies** s. mhb. paradise, paradis, pardis, as. paradis, mlengl. paradise, nbl. paradisis, nhb. mba. auch Paradeis; die Sippe entstammt dem biblischen paradisus  $\pi \alpha \rho \alpha$ -deivos (eigtl. Thiergarten, Park), das aus

bem Persischen stammt; vgl. zend pairidasza 'Umwallung, Gehege, Einfriedigung'; bafür goth. vaggs 'Paradies' (vgl. and. vaggr 'Wiege', — das Paradies als 'Wiege des Menschengeschlechts'!) goth. bairga 'bergen, einfriedigen', j. Park.

Bart 'Gehege, Bildgarten', and. parak 'Thierzwinger', agi. parac, engl. ichw. dan. park, ndl. park, perk 'eingehegter Raum, Schranke, Park, Thiergarten, Blumenbeet, Fuhrpark, Geschützpark', von ahd. perkan, park 'bergen, barg'; vgl. Pferch, Berg, Burg; davon entlehnt sind fz. parc, ital. parco, ml. pareus, f. Parabies (zend pairidaeza) goth. bairga 'einhegen'.

Paich m. erst nhb. "aus fz. passedix 'Spiel mit 3 Würfeln'"; doch s. heff. Pasch 'Lockspeise für Tauben' und paschen.

paschen 3m. schmuggeln', erft nhb., an = paschen semand für sich gewinnen', "wahrsch. aus fz. passer, ital. passare süberschreiten', b. h. der Landesgrenze'". Letteres entspricht indeß durchaus nicht dem Begriff. Bgl. das gegen hess. pfeschen, paschen (1416) in den Hinterhalt legen, Schlingen stellen, Röber legen, ködern', Paschung w. Ködern', im üblen Sinn Berlodung, Loden', was in Berbindung mit hess. an paschen semand für sich gewinnen', dem schlüpfrigen Geschäft des Schmuggels (was nicht nur Umgehung des Grenzzolls bedeutet) entspr., s. 1. passen.

1. passen 3m. erst nhb. "nach fz. passer 'nicht spielen, aussehen" (?); die Bbtg lauern, achthaben, aufpassen 'stammt aus nbl. passen 'passen, fügen, anpassen', vgl. nbl. pas 'passen', pas m. 'bas rechte Maß, die gehörige Zeit', s. unter paschen die hess.; 2. passen, paschen.

2. paffen 3w. angemessen sein, anfügen, anvassen, envassen, erst mhb. bezeugt, zu ahd. bass 'gut, angemessen', schw. passa 'angemessen sein', vgl. schw. basa 'es mag gut sein', dan. passe, and. passa 'bewachen, aufpassen', passi 'Wlaß'; vgl. and. bass, goth. bansts, ags. bos, engl. mda. boose, hb. banse 'Stallabtheilung, vorgeschriebne Stelle, Behälter, Speicher, das Aufgespeicherte'; and. basa, baesa 'das Bieh in den Stall treiben'. — päßlich in unpäßlich, Abltg zu 2. passen.

paffieren 3m. 'vorbeigehen, überschreisten', "aus fz. passer, von fz. pas, 1. passus 'Schritt'." Ugl. and. fas 'Gang, Weg'. Estann indeß auch zu 2. paffen und zu fürsbaß gehen gestellt werden, zu baß 'gut',

in der Botg 'unbeanstandet vorbeigehen' ! ('bei Schaarwachen, Vorposten'), s. Kaß.

Paftete w. mhd. pastede, pastete, and. past 'Leckerbissen, Schmauß, Gastmahl', liggja á pasti'Außsaugen(Lecken) deß Bluteß, von wilden Thieren von ihrer Beute, pastr'thierische Krast, Mark, Seele', pasta 'eine Art Zeug zu Zelten (von Bast?')'; dazu engl. pasty (paste 'Teig'), ndl. pastei 'Pastete'; vgl. sz. pate, ital. pasta 'Teig', — ml. pastata 'Teig'; 1. pastus 'Fütterung, Weide' ist urverw.

Rag m. erft nhb. aus nbl. pas Schritt, Durchgang, Baß, Übergang über einen Gebirgrücken'; bgl. patichen, paschen, pafsieren.

**Bathe** m. mhd. pate, bate, mit Über= tritt unter die schw. ni. 23. aus l. pater spiritualis 'Taufzeuge', meist ml. patrinus, wo= her ital. patrino, fz. parrain; mhd. auch pfetter 'Taufpathe, Tauffind', nol. peet, woher nhb. mba. Pfetter, Petter. (In Schwäb. gilt meist dete, dote w. (dette 'Täufling'), im bair. Tott m. w. Oberd. md. Both, Gotte, Götti (f. unter Gothe) weisen auf Bute w., d. h. die gute Mutter (bie Stellvertreterin der Mutter beim Ableben der Letteren), so daß man auch mhd. bato, zu baß, der Gute 'der stellvertretende Bater des Tauffindes — der 'gute Bater' zu deuten versucht ift. Es ist überhaupt un= verständlich, warum man mhd., wenn man an das 1. W. pater anknüpfen wollte, nicht gleich pater gesagt haben follte, mas boch jprachlich (vgl. das mhd. fader 'Bater') gar teine Schwierigfeit machte.

Baute w. mhd. puke, buke, schw. puka nf. pukor, dän. pauke. Schwäb. baoke scheint Abltg von mhd. buke. Das Grow. buggu, bouggu schließt an Bauch oder besser an pochen 'slopsen', schw. boka 'pochen, lossishlagen (puka 'pauken'), dän. pauke 'pauken', pukke, ndl. pogchen 'pochen', engl. pouch 'dicer Wanst, Bauch' 20., vgl. auch Bauch, weil die Baute vor dem Bauch getragen wird, gleichsam 'zweiter Bauch', sowie and. poki 'Sack, Tajche'.

Pausbad m. md. ndd. Unlaut zu mhd. pfusen (pfnusen) 'schnauben', die Baden aufblasen (vgl. pusten 'blasen'); vgl. Baus ch zu baus chen 'aufblasen', schw. bussig, pösig 'pausbactig, aufgeblasen, gährend', pösa bausen, schwellen, anschwellen, brausen', ban. pose 'bauschen, aufbauschen, sich blähen'.

paufchen, baufchen Bw. 'aufblafen', f. Kausbad, Bausbad, wo bie Abstam= mung bes Bw. bereits behanbelt ift.

pausen Zw. 'burchzeichnen', erst nhb. schw. ponsu, fz. poncer 'durchstechen'"; vgl. Bunz 'Loch', vom b. bunzen, bunschen. Daß pausen nicht von poncer kommen kann, ergibt sich schon daraus, daß dasür fz. calquer (selten contretirer) gebraucht wird.

Pavian m. Waldmensch' erst nhb. nach ndl. bavian (hb. p für ndl. b wie in papseln); vgl. engl. baboon, fz. babouin, ital. babbuino, ml. babuinus; ml. papio 'Waldshund' kann nicht bas Quellw. sein, das vielsmehr auß dem Baterland der Affenart zu stammen scheint; wenn nicht, könnte an goth. baba 'Ehemann, Mann', papa 'Vater', ahd. babes 'Vater' angeknüpst werden: 'Waldsmensch, Väterchen', s. Papst.

Bech f. mhd. pech, bech, ahd. peh, beh, sehr selten mhd. psich (ahd. \*psih); vgl. and. bik, as. pik, ags. pic, engl. pitch, schw. beck, dän. beg, ndl. pik. Die Abltg auß l. picem zu pix, gr. πιττα, πισσα, mit benen daß g. W. urverw., ist entschieden zurüczuweisen. Bech ist ein allerwärts, zumeist aber in nördlichen Ländern vorkommendes, sür den Schiffs dau besonders wichtiges Erzeugniß des Walses, daß den alten G. von uralten Zeiten her bekannt war, und sür daß ihnen auch der Name nicht sehlte. Die Tusker, also Kg. haben den Römern daß Pech für ihre Flotten geliesert.

Bedant m. Schulfuche, aus fz. pedant, ital. pedante, aus gr. maideveir 'erziehen', also eigtl. Erzieher', 'ein Mensch, bessen Biffen sich nur innerhalb ber engen Grenzen versteinerter Schulweisheit bewegt'.

Bedell m. erst früh nhb.; dagegen ist tüchensat. bedelli universitatum 'Hochschuls büttel' seit 1350 bezeugt; als Gerichtbiener erscheinen bedelli schon im 13. Jahrh. Mt. bedellus, mit seiner roman. Sippe von ital. bidello, fz. bedeau 'Gerichtbote', entstammt bem ahd. bital, pital, mhd. bitel, als Abstg zu ahd. bitten, baht 'dienen, bitten, vorsors dern, einsaden', wozu auch Bote gehört. Bgl. ags. bitan 'heißen', bidan 'erwarten, warten', bedian 'zwingen, antreiben', and. beid'sla 'versangen, fordern', engl. beadle, dän. bud 'Büttel, Pedell', j. Büttel.

**Pein** w. mhd. pine, pin, ahd. pina 'Bein, Strafe, Lual', and. pina 'Strafe', aj. pina 'Pein, Lual', ags. pinan 'quälen, peinigen, ftrasen', engl. pain 'Pein', schw. pina, dän. pine, altir. pian (ff. péne) 'Qual, Pein'. Bei solcher Verbreitung des W. auf g. Gesbiet kann von Entlehnung auß ml. pena, I. poena, gr. xoury keine Rede sein; dieselben sind vielmehr urverw. Das Vorkommen im Us. beweist, daß das W. lange vor ahd. Zeit vorhanden war. Der Verzasser des Heinschaft übrigens alle gr. oder l. W., Namen, für die er im G. W. nicht vorsand, buchstäblich richtig übertragen und ist das as. pina ein Beweis, daß dasselbe nicht von ml. pena, 1. poena oder gr. xoury übertragen wurde. Vgl. engl. sine 'Strase'.

**Beitsche** w. früh nhd. schw. piska, dän. podsk; vgl. af. bedian 'antreiben, zwingen', and, beita 'einspannen (von Pferden zc. an ben Wagen 2c.), Bieh weiben, ein Werkzeug hanthieren, führen, 3. B. ein Schwert schwin= gen, freugen gegen ben Wind (von Schiffen), jagen', beysta 'schlagen', engl. beat, and. bod 'Schlacht, Gefecht', bodull 'Buttel'; (vgl. hd. gleiten und glitschen, flatschen, platichen, pitichen, figen); f. 1. Bentel 'Meißel, Holz zum Mürbeschlagen des Flachjes', mhd. bozel, boezel, agj. bytel 'Hammer', and. bauta, ahd. bozzan, g. Wz. baut 'stoßen, schlagen', die noch in Umboß stedt. Cech. bic, poln. bicz 'Peitiche' find vom G. entlehnt. Bgl. noch engl. beetle 'Bläuel, Schlägel, Klöpfel'.

Belikan m. mhd. pellikan, ml. pelicanus, nachgr. πελεκας (zu πελεκας 'hacken') eigtl. 'Häher, Baumspecht', jest 'Löffelgans, Kropfsgans'. Mit solchen Sprüngen in der Botg kann die d. Sprache allerdings nicht Schritt halten; im D. verlangt man zu jedem W. auch eine entsprechende Botg. Ein Fremdw. wird unbesehen verschluckt.

Pelle w. (ndd.) 'Schale, Schääle', ndl. pel, engl. peel 'Hant', zu Fell; vgl. noch and. pell 'Stoff', pillz 'Pelz', feldr 'Pelz, Nock', fela 'einhüllen, bedecken', af. fel 'Hant, Fell', nhd. pählen 'die Hant (abschälen) enthaaren'.

Pelz, m. mhd. belliz, belz, pelz, ahd. pelliz, and. pillz, älter piliza, af. fel 'Haut', engl. pelt, pill 'Haut, Fell', schw. pels, dän. pells, pels, ndl. pels; vgl. and. feldr 'Mcid, Rod', fela 'einhüllen, bedecken', piltr 'in Pelz gekleidet, ein solcher Knabc'. Pgl. and. pylsa (dän. pölse) 'eine Warst (in einen Darm gefülltes Hackeisch)': — soll von 1. pellis 'Tell, Leder, mit und ohne Haar',

burch ml. pellicia 'Pelz' im 10. Jahrh. ins Ahb. gedrungen sein (vgl. ital. pelliscia, fz. pelisse 'Pelz'). Wie unstichhaltig diese Annahme ist, s. unter Pelle, Fell, Filz, die auf derselben Wz. el, il 'hüllen' beruhen (wegen der Anlaute s. Filz, and. pel, ahd. filz, goth. filtis, s. pilus, gr. nilos 'Filz'). Pelz ist ein gut g. W.

Berle w. mhd. perle, berle, ahd. berla, perala, and. perla, engl. pearl, fcm. perla, dän. perle, ndl. parel, paarl; bazu ital. perla, fz. perle, die angeblich auf einem 1. \*pirula 'fleine Birne' bernhen sollen (!), aber erfichtlich vom W. entlehnt find. Gine Berle, auch die größte, fann nicht mit einer Birne, auch nicht mit ber fleinsten, verglichen werben; bagegen ift Beziehung zu g. Beere, Beerchen, Beerle offenbar. - Goth. marikreitus 'Perle' foll von gr. μαργαριτης (fommt erst in der Bibel vor), 1. margarita (Tacitus: margaritum) 'Perle' stammen. Dieses W. erklärt sich aber im Gr. ober L. nicht, mahrend das G. für goth. mari (vgl. af. mari 'berühmt, herrlich, glanzend, hehr') 'glanzend', goth. kreitus (zu goth. gretan, aj. griotan, greotan, graton 'weinen') 'Thräne'? — also 'glänzende, herrliche Thrane' bietet, was boch einen ber Sache entsprechenden Sinn gibt. Illfilas hat fich bei Abertragung, bz. Entlehnung gr. 28. möglichst genau an diese gehalten und wurde sicher nicht marikreitus für gr. μαργαριτης gesetzt haben, er, ber ber gr. Sprache fo voll= kommen mächtig war. Goth. kreitus kann aud an af. griot, agf. greot 'Ries, Stein' auschließen, was ebenfalls einen guten Sinn: 'alanzendes, herrliches Steinchen' gibt; vgl. nod) agi. meregreot, ahd. merigrioz, mhd. meregriez 'Perle', die alle auf dem goth. 28. fußen.

Berlmutter w. spät mhd. vgl. engl. mother of pearl, fz. mere-perle, ital. madre-perla 'Perlmutter', alkangebliche Erzeugerin der Perle innerhalb der Muschel'.

Petschaft s. mhd. petschaft, petschat, schw. pitscher, pitschaft, kommt offenbar von Pech, Harz, Schaft, und ist dies nicht von cech. pečet, aslov. pečati, sondern essind diese vom G. entlehnt.

**Bete**, Bete w. 'Hindin, Hirschth', früh nhd. ags. bicce, engl. bitch, woraus fz. biche entschnt ist.

pegen 3m. f. Incifen. Bfad m. mhd. pfat, ff. pades, abb. pfad m., and. fet 'Schritt, Tritt' (vgl. goth. fa ha 'Jaun, Scheibewand'), af. faði 'daß Gehen, der Gang', an faðie, an faðion 'zu Fuß', agf. pae h, engl. path, schw. fjöt, dän. fjed, ndl. pad 'Pfad'; daß W. ist urg., und erklärt sich auß den mda. Belegen ganz bestimmt alß 'Fußspur, Fußweg'; außerg. vgl. gr. navog, str. panthan, path. zend pah, pahan, panhan 'Weg'.

Bfaffe m. mhd. pfaffe, ahd. pfaffo 'Geift= licher', and. papi, paf, ndd. ndl. pape 'Geist= licher': gemeinsch. Grow. papo. Dafür ge= braucht das MI. clericus! "Die herrschende Annahme ber Ablig aus 1. papa Bapft, Bischof', vermag die übereinstimmende Botg 'Geistlicher' dieser Sippe nicht zu erklären und ist baher entschieden zu verwerfen (!?)." Gegenüber einer weitumfassenden Untersuchung ist barauf hinzuweisen, daß Papft, Pfaffe 2c. nichts anderes, als Abltgen zu Bapa 'Bater, Baterchen' find. Die Berfunft bes 2B. Lapa f. unter Bapit, mo nachgewiesen ift, daß papa Bater' im Both. bereits belegt, und daß das gr. nuna, an= geblich von den nordeurop. Stythen, schon zu Berodot's Beiten entlehnt murbe.

**Bfahl** m. mhd. ahd. pfal, af. fel, goth. walus 'Stab', and. fella 'Balfenwerf, Rahm= holz, Geftell, Rahmwert, Bau, Gebäude, Gebalt eines Schiffes, Geruft, Bimmerwert, Berbandholz', - bas af. wie bas and. und mhd. ahd. 28. weifen unzweifelhaft auf Fal= len als Grobbig hin; val. af. fellian, and. fella, agf. fallan, ahd. fallian 'fällen' :c.; vgl. noch and. bolr, bulr Baumstamm', ags. pal, engl. bole Baumstamm', pole, pale, schw. pale, ban. pal, ndl. paal Pfahl'; vgl. and. pallr 'Stufe, erhöhter Raum, Empore, er= höht stehende Bänke' 2c., pila 'Pfeil', pill 'Beidenbaum', pilarr 'Säule, Pfeiler', engl. pillar Bjeiler, Saule, Stander (fenkrecht ftehender Balfen)', and. balkr, alter beolkr, mf. balki, agf. bole Balken, Reihe, Abthei= lung', and. bjálki, dän. schw. bjelke, af. balko Balken'. Trop diefer großen g. Sippe foll auch dieses W. aus I. palus (woher auch fa. pal?) "zweifellos entlehnt fein." 2. palus m. von \*pago, pango bejestigen, einschlagen, einsenken', eigtl. paglus, daher Verkleinrung paxillus Bfahl', gr. gadays 'ein rundes Stud Holz, runder Blod, Rolle', gallos 'eine Stange' (uneigtl. 'männliches Glied'). Das W. ift hiernach ibg. und kann um so weniger von einer Entlehnung des g. 28. bie Rebe sein. Bgl. noch Balten, Pflock, l. palus, gr. ύποβλης von βαλλειν, l. pellere stoßen, schlagen, fällen, wersen' x.! und l sublica 'Pfahl'.

Bfalz w. mhd. pfalz, pfalze, pfalenze, ahd. pfalanza, pfalinza w., af. palinza, palencea 'Palaft des Pilatus'. "Die herr= schende Unsicht begnügt fich mit der Unnahme. 1. palatium liege zu Grde; boch find die Berhaltniffe weit ichwieriger zu beurtheilen, als man meift annimmt. Wie die Ber= schiebung von ndd. p zu hd. pf zeigt, muß bas 28. im Anfang bes 8. Jahrh. in Deutsch= land bereits eingebürgert gewesen sein: bas Zeitalter Karls des Großen fand es schon im D. vor. Dazu kommt äußerlich der Naslaut des af. ahd. W., der sich lange bis ins Mhd. hinein erhielt; er kann nicht aus l. palatium erklärt werden; auch läßt sich nicht erkennen, warum er im G. eingefügt worden fein sollte. Ahd. pfalanza, as. palenzea, palinza weisen deutlich auf ml. palantium, murus 'Umwallung': palenza, palencum, palitium 'contextus ac series palorum', also 'eine Bfahlburg', genauer 'ein mit Bfählen ein= gefriedigter Begirk ober Raum, Pfahlbe= zirk, Pfahlwerk (Festungwerk ber bamaligen Beit)', als Grbbotg des W. Pfalz. Als später unter den Karolingern die palatia in Deutschland eingerichtet wurden, erhielt bas längst aus dem Q. übernommene 2B. die Botg bes lautähnlichen palatium, und später ericheint im Ml. auch palantia für palatinatus, den Begirk eines pfalens-grave." Biergu ift zu bemerten: daß an etwas längft Vorhandenem durch Umdeutung ebenfo wenig etwas geandert wird, als z. B. ein Haus an fich ein Saus bleibt, ob es die Sabseligkeiten eines Rathners ober ben Überfluß eines Fürsten birgt. Es genügt zu miffen, daß palenza 'Bjalz, Bfahlburg, Bfahlwert' be= beutet, und ein gut g. 28. ift; ob dieses 28. dann durch die Schreiber der damaligen Beit durch Ginfügen ober Weglaffung eines Buchftabs unter Unlehnung an ein ähnlich lautendes 1. 28. ähnlicher Botg eine fleine Anderung erfuhr, ist nebensächlich. Was die Botg Pfalzgraf anlangt, so ist nicht anzunehmen, daß ein ganzer Bezirk von der Große, z. B. ber Rheinpfalz ringsum mit Pfählen befestigt und eingefriedigt gewesen fei; es ift vielmehr als ficher anzunehmen, daß das W. Pfalzgraf einen in einer be= festigten Burg ober Bfalg' wohnenden Grafen

'Burggrafen' bezeichnete, und daß die Überstragung des Namens Pfalz auf den ganzen Amtbereich desselben nur von der Art der Dienstwohnung des Bezirkobersten herstammt. Bgl. übrigens noch engl. pale 'Pfahl' und 'Bezirk, Grenze, Gan, Sprengel', f. Pfahl; vgl. Pfahlgraben; f. auch unter Bfeiler.

Bfand j. mhb. pfant, \$\textit{\beta}\_j\$. -des, ahb. pfant, ff. -tes, 'Bfand, Unterpfand, Bürgschaft', and. pantr (panta verpfänden'), africi. pand, mnbb. pand, schw. ban. pant, nbl. pand 'Pfand'. G. erklärt fich das 28. fehr gut als 'Band', mas ben Geber bindet, verpflichtet; aber es mare boch gar zu schön, wenn auch dieses W. als ein entlehntes bezeichnet werden könnte: man fieht barin ein Lehnw. aus afz. pan 'Tud), Fegen' (!was hat ein Feten 2c. mit Pfand zu thun, s. übrigens wegen afz. pan — Fahne); aber bem westg. stebe näher afz. paner, prob. panar, fpan. apandar 'einen ausplünbern', apanar 'wegnehmen', Pfand alfo 'Weg= nahme' ober 'Weggenommenes' (afz. pan 'weggenommene Sache', woraus engl. pawn)? Der erfte Berfuch ber Entfremdung ift miß= lungen; aber auch ber zweite ist mißglückt; ein Bfand ift feine weggenommene Cache 2c. und pan ergibt fein Pfand; auch ift engl. pawn nicht Abltg von afz. pan, sondern ift engl. paw 'Mlaue, Tage, Griff, Hand', etwas, mas man in die Hand gibt, als Sicherheit, – versett'. Bal. Faustyfand.

Pfanne w. mhd. pfanne, ahd. pfanna, and. panna, ags. pönne, engl. pan, schw. panna, dän. pande, ndl. pan (vgl. and. schw. panna Schäbel, Kopf, Stirn'). Die Verschiebung von nhd. pa hd. pf sest frühes Vorhandensein von ahd. panna voraus, etwa für das 7. Jahrh., oder wegen Übereinstimmung des Engl. mit dem Festland. G. weit früher. Gr. naran (Schüssel, 1. patina (Schüssel, Pfanne genügen lautlich nicht, um als Luelle der g. W. zu dienen; vgl. noch Pfennig. Aus dem G. stammt das gleichbed. slav. pany. Die Groddtg gibt and. schw. panna (Schübel').

**Bfarre** w. mhd. pfarre, ahd. pfarra Kirchspiel, Pfarrei', ndd. parre. Die gesläufige Annahme, Pfarre entstamme dem ml. parochia (ital parochia), paroccia (gr. nagoinia 'Nachbarschaft', z. paroisse) und engl. parish 'Kirchspiel' dem Fz., befriedigt in teiner Hinsicht, da die dabei vorausgesetzte

Verstümmelung zu groß wäre: beachte auch altir. pairche (aus parochia??). Das spät ml. parra ift beutlich erft ein Abbild bes abb. 23. und kann diesem baber nicht zu Grbe liegen. Vielleicht hat man den firchlichen Be= griff auf ein anklingendes altg. \*parra 'Be= girt' übertragen, bas burch die Abltg Bferch vorausgesett wird", wozu auch altir. pairche (vgl.auch Bart) ganz gut paßt: ber Bfarrer als hirt seiner Beerde, der diese um= ichließende Bereich, der Pferch, die Pfarre, stimmt gang mit ben in ber Kirche herrschenden Unfichten. "Gur ben mit Pfarre in ge= fchichtlicher Beit verfnüpften Begriff hat man natürlich von I. parochus" 'Lieferer von Leb= mitteln zc., Gastgeber' (gr. παροικια 'Nach= barichaft') "auszugehen": Pfarre Speifebe= girt'? - Bon allem Geflunter befreit ift Pfarre ein gut g. B. Davon abgeleitet Pfarrer, schwäb. bair. Pfarr.

Bfan m. mhd. pfawe, ahd. pfawo, and. pá, pai (kommt schriftlich schon im 3. 948 vor), ist. páfugl, agf. pea, pawa, engl. pea (p. cock, p. hen), schw. påfågel, ban. paafugl, ndl. paauw. "Das ahd. W. weist mit feinem verschobnen Unlaut und mit der Be= wahrung bes vals w (!) (f. Räfig, Pferb), auf eine fehr frühe Entlehnung aus 1. pavo (fz. paon, ital. pavone). " Gr. ταως 'Bfau' beweist indeß, daß das gr. und das 1. 28. wohl nur Naturlaute find und auf pa, ta beruben. Bgl. auch and. pa, pai. Da aber Naturlaute fein Eigenthum irgend einer Sprache, außer ber der Thiere selbst sind, so ist auch die g. Sippe von Pfau gut g. Bgl. auch aflov. pavu.

Pfebe w. Bassermelone, Kürbisart', mhb. pheben, ahb. \*pfeban, \*pfebano m. ml. pepon 'Psiche', nach gr. l. nencor, pepon 'reis, weich', 'cine Welonenart, Psiehe'. Auffällig ist mhb. pfedem 'Psiehe', ahd. pfedemo; das neben ohne Verschiebung ahd. pepano, bebano, mhd. beben. Bgl. bidmen, wonach Urverwandtsch. besteht und die angebliche Entslehnung zurückzuweisen ist.

Pfesser m. mhb. pfesser, ahd. psesser, wie die durchgängige Verschiedung zeigt, jedenfalls vor der ahd. Zeit entlehnt aus l. piper (woher fz. poivre, ital. pepe, pevere), wozu auch die Verbreitung auf g. Gesbiet stimmen würde: and. piparr, ags. pipor, engl. pepper, schw. peppar, dän. peder, ndl. peper; außerg. beachte man aslob. pipru. Die frühe Übernahme des l. W. ins G. wird

durch die Geschichte bestätigt: "414 n. Chr. bat Alarich vor Rom einen Waffenstillstand gewährt, wogegen Rom (u. A.) 3000 Pfund Bfeffer ftellen mußte'!" Sieran ift auszu= sepen, daß die Westgothen schon ein Men= ichenalter bor biefem Vorfall bereits Griechen= land erobert und feitdem befett gehalten hatten, alfo den Pfeffer, beffen Bebrauch und Namen ichon aus erfter Sand kennen lernen konnten und kennen mußten, was ichon die Forderung der 3000 Pfund Pfeffer an fich beweift. Das g. 28. entstammt somit, wenn überhaupt, dem gr. nenege 'Pfeffer'. Der Pfeffer ift übrigens ein indisches Be= wächs, von dem Paprifa des Donaulandes abgesehen, den Idg. also wohl bekannt ge= wefen, daher auch der Name wohl idg. Ge= meingut.

Bfeife w. mhd. pfife, ahd. pfifar, and. pipa, agi. engl. pipe, schw. pipa, dan. pibe. ndl. pijp. Die angebliche Entlehnung aus ml. pipa von angebl. l. pipare 'piepen' ist aus zwei Grunden zurudzuweisen: Es gibt fein l. pipare, und wenn es vorhanden wäre, würde 'piepen, zwitschern' noch lange nicht die Grblage für Pfeife darstellen. Da ein ml. 28., das nicht auf dem Altl. bez. Agr. beruht, unzweifelhaft dem G. entlehnt ift, und daher ml. pipa, mit ber ganzen roman. Sippe von ital. piva, fz. pipe, vom G. ent= lehnt ift, so zeigt dieser Borgang wieder einmal, wie sehr die bisherigen Anschauun= gen auf diesem Gebiet einer Richtiastellung bedürfen.

pfeifen 3w. mhd. pfifen, ahd. \*pfifon fehlt zufällig (vgl. and. pipa 'Pfeife', pipari 'Pfeifer'), engl. pipe, fchw. pipa, dan. pibe, ndl. pippen, f. Pfeife. Gine Entlehnung von einem nicht vorhandenen l. pipare ist unmöglich!

Bfeil m. mhb. ahd. pfil, and. pfla (ör), ags. pil, engl. pile, schw. pil, dän. piil, ndl. pijl, — soll aus l. pilum s. 'Wursspieß', mit Geschlecht= und Botgwechsel entlehnt scin!? Was weiter zur Unterstützung der Entsrem= dung auch dieses g. W. vorgebracht, ist ebenso hinfällig: das Vorkommen eines zweiten, älteren W. für Pfeil im G.!, als ob das G. nicht für die meisten Gegenstände, besonders sür die eines hänfigen Gebrauchs, zwei und mehr Namen besäße?! Bgl. goth. arhwazna, and. ör, ags. earh und arruwe, engl. arrow 'Pseil', von denen z. B. das and. W. ör neben pila ruhig sortbesteht, das engl. neben arrow

auch noch dart, bolt, shaft 'Pfeil' hat. Bas die Entstehung des g. 28. anlangt, so kann and. pila an pilt 'Weibenbaum' anknupfen, beffen Holz zur Anfertigung von Bfeilen besonders geeignet war und wobon der daraus gefertigte Gegenftand, wie im Und. üblich (vgl. eik 'Giche', eikja Boot von Gichenhola', eiki 'Eichenholz' 2c.), ben Ramen überkam; bgl. noch fcw. pil 'Pfeil, Beidenbaum', dan. piil, pile 'Pfeil, Geschoß' und 'Beidenbaum'. Bgl. übrigens auch Ahle, Begel, Feile, and. fjöl 'bunnes Folg', bild-or Bolgen, ftumpfer Pfeil', bylja 'braufen, faufen' vom Wind, bylr 'Windstoß', and. bil 'Augen= blick', gr. Bekog 'Pfeil'. L. pilum 'Wurf= fpieß' bebeutet eigtl. 'Stempel, Reule gum Stampfen' (vgl. and. bulla 'Stößer am Mörfer, Butterfaß' 2c.), mahrend pila 'Ropf= ball' bedeutet; pilum gehört zu pello 'stoken. schleubern, schnellen' (vgl. af. fillian 'schla= gen, geißeln'); vgl. schw. pila 'schnell, wie ein Pfeil, dahinfahren', pila af 'abfahren, dahin rennen, laufen', pillra 'fich ben Schna= bel wegen, spigen' (von Bögeln), ban. piilsnar 'pfeilichnell'. Bgl. auch Beil. Man beachte, daß im Roman, das angebl. I. pila für Pfeil nirgends erscheint!

Bfeiler m. mhd. pfilaere, ahd. pfilari, and, pílárr, engl. pillar, schw. pelare, dan. pille, ndl. pijlaar 'Pfeiler, Stupe, Saule'. Das g. W. ift uralt; aber tropbem soll es aus I. pila entlehnt fein. Nach Dr. Georges 1. W.buch ist 1. pila 'Mörser', übertragen 'Pfeiler'; letteres foll belegt werden durch 2 Stellen: durch Nep. loco qui nunc pila Horatia appellatur 'Ort, welcher jest die pila Horatia genannt wird'! Liv.: nulla meos habeat pila libellos Echmähschriften follen nicht an ben pila feil gehalten werben' (mit ber Anmerkung: 'an ben Pfeilern, wo die Buchhändler feil halten'). Sierauf be= ruht die Annahme, daß pila 'Pfeiler' bedeute. Es ist nun an sich klar, daß pila 'Mörser' auch in ber Umschreibung nicht Pfeiler be= beuten tann. 3m L. findet fich fein Unhalt, was pila in obigen Sagen bedeuten könnte; bagegen bietet das gr.  $\pi v \lambda \omega v (\pi v \lambda \eta)$  'das große Eingangthor ber Tempel, Palafte, insbesondere aber der bordere Theil des Hauses, wo der Eingang ift, die Borhalle, bas rom. atrium, also ber Ort, wo die Lä= ben heutigen Tages fich befinden und auch, naturgemäß, bamals fich befanden. Die pila H. verwandelt sich jest in ein 'Thor H.',

bie pila, wo keine Schmähschriften feil geshalten werden dürfen, verwandeln sich in Hauseingänge oder Läden der Häufer'. Das gibt einen Sinn. Von Pfeilern ist und kann keine Rede sein, weil die Kömer keine Pfeiler, sondern nur Säusen, columnas, als Träger verwendeten. Das ml. pila ist darum nicht vom L., sondern vom G. abgeleitet und Pfeiler ist ein gut g. W. (Eine Säule ist eine aus einem oder mehreren Stücken bestehende Stüpe eines Gebäudes, — ein Pfeiler ist eine aus Mauerwerk bestehende Stüpe an einem Gebäude, einer Stüpmauer, einer Brücke 2c. (dasür 1. saxum).

Bfennig m. mhd. pfennic, pfenninc (ff. -ges), ahd. pfenning 'cine Silbermunze, ein zwölftel Schilling': man kann an Abltg aus Pfanne benten, jo bag bie (fcuffel= artige) Geftalt ber Pfennige Ursache ber Benennung wäre. Ein auf Pfand beutenbes Nebenw. mit nd zeigt abb. pfenting und agf. pending. Bgl. noch and. penningr, af. pending, schw. penning, ban. penge, nbl. penning. Begen der Grobbtg Bfanne vgl. die alten 'Schuffeln', schuffelartige Münzen aus frank. Beit — wegen ber Endung -ing bei Münzen: Schilling (für 'Schild= ling', von bem Wappenichild ber Prägung), Silberling, abd. cheisuring Raifergold= münze', engl. farthing aus agf. feorbing 'cin Biertel' (schwäb. Bierling). Aus ber b. Sippe stammen aflov. penegu, penedzi 'Munze, Geld'. Bgl. noch and. panna, fcm panna 'Stirne', 'haupt, Bild, Geficht auf Münzen'. Pfennig alfo Münze mit einem Bild, Geficht', Schilling 'Schilbling': 'Munge mit einem Schild (Bappen) als Brage', vgl. auch engl. pen 'Beichen' (ber Schafe 2c.).

Bferch m. nihd. pferrich, ahd. pferrih, pfarrih (hh) 'Umhegung, Umzäunung, bes. zur Aufnahme, zum Schuß der Heerde'; and. parak, parraka 'Zwinger, Thierbehälter', ags. parac 'Bart', pearroc 'Verschluß, Geshege', schott. parrak 'Thiergarten', ndl. perk 'Pferch, eingehegter Naum'. "Wenn die mit ndd. p, hd. pf ansautenden W. Fremdworte sein müssen (!?!), so muß die vorliegende Sippe auf Grund der Übereinstimmung des Festlandd. mit dem Engl. sehr alt, etwa seit dem 4. Jahrh. schon bei uns heimisch geswesen sein. Sie tritt bereits im srühesten Ml. auf: parcus, parricus Leg. Rip., Leg. Angl., parc Leg. Bajuv. (hier als Korns

fpeicher) underscheint auch früh im Roman .: vgl. fz. parc 'Umzäunung, Thiergarten' (f. Bart), ital. parco. Bgl. engl. park 'Part, Gehege, Ginichluß, Hof'. Den Ausgangort ber ganzen Sippe 'fieht man wohl mit Un= recht' im Relt.; val. gal. pairc, fymr. parc. parwg." Es ift dies wieder der in der Gin= leitung (f. bfe) erledigte angebliche Begenfat von kelt. und g. Die verallgemeinernde Un= nahme, daß alle auf pf im Hd. anlautenden 28. entlehnt seien, ist selbstverständlich ganz haltlos. Pferch gehört zu bergen, Berg, Burg, Barte, Borte a., mit ber Grobbta 'Einschließendes'; j. Park. Wegen pf als beutsch vgl. pflegen, Pflicht, Pfarre, Bfau, Bflug, Bflaume, pfluden, Pfote, Pfrime.

Bferd f. md. Berd, oberd. Ferd, mhd. pfert (-des) 'Pferd, bej. Reitpferd (außer= halb des Streites), Reitpferd der Frauen' (im Begenfat ju Rog 'Streitpferd'), mit ben älteren Rebenw. pferit für \*pferirit, ahd. (seit 10. Jahrh.) pferfrit, pfarifrid, ndd. perid, heff. (15. Jahrh.) phert (fpr. Fert) 'Pferd', ndl. paard. Das W. scheint frant. fachf. zu fein (mb. Berd, oberd. herrscht dafür noch Roß, Gaul). Auch die= ses W. soll aus dem früh ml. paraveredus parifredus (etwa im 8. Jahrh.?) entlehnt sein (f für v wie in Käfig sj. ds.); doch ist ber Wandel f für v in diesem Falle auch gem. roman.). Paraveredus 'Bferd', eigtl. 'Nebenpferd' foll auf gr. napa ('bei, neben') und ml. veredus 'Pjerd' (zu kelt. reda 'Ba= gen'!) bernhen. Im Relt. blieb tymr. gorwydd 'Rog'. Die roman. Sprachen bemahren bas ml. 28. (in bem ml. Nebenw. palafredus, palafrenus) mit ber Botg 'Belter'; vgl. fg. palefroi (palfrey), ital. palafreno. Während der Versuch der Erklärung des ml. 28. offenbar miglungen ift (benn bas Grow. veredus ift in seiner Botg Pferd nicht erklärt), ergibt sich die Lösung auf g. Gebiet fehr einfach; man braucht nur zu beachten, in welchen Sanden zur entscheibenden Beit bas Schreibmefen lag, - bag bie älteften Überlieferungen vieler g. W. sogar meist durch das Q. uns überkommen find und daß man fich bei Beurtheilung dieser 28. nicht an Buchstaben stoßen darf: val. and. ferd 'Reise', fe (gf. fjar) 'Bieh'; ahd. pfarfried, pfarifrid ift nichts anderes als pfar-pfari = ahd. af. faran 'fahren, reifen, geben', und frid für mhb. pferit = and. rida, goth.

ritan, agi. ridan 'reiten', also frid- 'bas zum ! Reiten gehörige' — bas Pferd, — pfarifrid daher Reise=Pferd, Reit=oder Wa= gen=Pferd; frit, frid — Ferd steht jedens salls ebenso gut zu rit 'reiten' und veredus (zu kelt. reda 'Wagen' — ve für ké (Thier, Bieh') — 'Wagenpserd', wie das ml. W. Dabei bliebe aber immer noch nicht aufgeklärt, wie das kelt. W. ohne Vermittlung des L. in das Ml. gelangt sein könnte. Diese ml. Annahme ist daher abzuweisen. In der Wirklickeit verhält es sich mit diessem ml. W. wie mit allen andern ml. W., die nicht auf dem Gr. oder L. beruhen: es ist vom G. entlehnt.

**Bfirsich** m. 'Persing, persischer Apsel', s nach r wie in Mörser, Hirse; schwäb. pfersich, mhd. pfersich (vgl. ital. pesca, fz. peche, woher engl. peach). Obwohl crft seit 12. Jahrh. bezgt, war gr. πεφ-σιχον (mit oder ohne μηλον 'Apsel') d. h. 'daß Persische', also eine Frucht auß Persien, l. persicum, schon vor der ahd. Zeit in Deutschland heimisch (und in England, vgl. ags. persoc), wie die Verschiedung von p zu pf im Anlaut zeigt. Pfirsich ist ein Eigenname, wie französisch, lateinisch, also teine Entlehnung.

Bflaume w. mhd. pflume; wie das aus p verschobne pf zeigt, vor Beginn der ahd. Zeit (s. Pfirsich) aus l. prunum 'Pflaume' oder Mz. pruna entlehnt; spät ahd. pfruma zeigt noch ben strengeren Unschluß an bas 1. W., neben pflumo 'Pflaumenbaum'. Das r des 1. 23. ist zu 1 geworden, wie in morus 'Maulbeerbaum' (vgl. auch noch Pilgrim aus l. peregrinus (aus peregre — per ager 'über Feld, Land') 'Frember' (das zugleich auch m für l. n zeigt); zahlreiche mhb. und nhd. Mda., sowie ndl. pruim zeigen noch r; bagegen vgl. and. plóma, agj. plume, engl. plum, dän. blommel (auch im Ml. kommt manchmal l und m ftatt r und n; m erscheint außerdem in füdostfz. Mida.); fz. prune, ital. prugna, span. pruna find roman. Abltgen von 1. prunum. Wie wenig bestimmt das 1. W. prunum war, ergibt sich aus silvestris pruna (eigtl. 'Baldvilaume') 'Schleben' (Birg.); bgl. gr. xooven 'Pflaumenbaum', neben xoxxvunkov (eigtl. Scharlachrothes Obst') 'Pflaume'; vgl. l. pruna 'glühende Roble'. Man sieht, wie unbestimmt alle biefe 2B. find. Die Berkunft bes gr. 1. 2B. ist schlechterdings nicht aus diesen Sprachen zu erseben; die einzigen Anhalte bieten I. pruna 'glühende Kohle', also prunum 'das rothe Obst', vgl. oben gr. 'scharlachrothes Obst'. Es mare daber die Karbe des Obstes bas Beftimmenbe. Da nun die Bflaumen= arten (einschließlich ber Schlehen, f. 1. 28.) ben B. feit Urzeiten bekannt und von benf. benamt fein mußten, fo ift anzunehmen, daß man es auch hier mit einem echt g. 28. zu thun hat, beffen Schreibung nur aus oft an= gegebenen Gründen I. beeinflußt wurde. Nimmt man an, daß die G. bei der Namen= gebung sich, wie Gr. und Römer, an die Farbe des Obstes (f. Pflaume und Schlehe) gehalten, so finden wir auf g. Gebiet die ben betr. Obstarten in verschiedenen Zeiten ber Reife entsprechenden Farben blau und braun; erftere tonnte gu Blaume (mb.), letteres zu mba. (auch mhb.) Braune. Brume werden; da die gr. 1. 2B. nicht er= flärt find, ift sogar Entlehnung berfelben aus bem Rg. nicht ausgeschlossen; ebenfo burfte Bahg bes 2B. ju Blume befteben. Bgl. ndl. bruin 'braun', pruim 'Pflaume'; j. blau, braun, Blume.

bilegen 3w. mhd. pflegen, ahd. pflegen 'wofür sorgen, besorgen, behüten, betreiben, bie Sitte ober Gewohnheit haben', ahb. und früh mhd. auch 'versprechen, verburgen für', and. plaga 'pflegen', plag Dw. 'Art, Beise, Sitte, Gewohnheit', af. plegan 'ver= sprechen, sich verburgen', ags. plegan 'sich schnell fortbewegen, spielen', engl. play 'fich abgeben mit, spielen, verrichten', ply 'bear= beiten, anliegen, zuseten, wozu bewegen, fleißig üben, gebrauchen, anstrengen, gewohnt jein, geneigt sein', schw. plaga, dan. pleie, udl. plegen 'pflegen, ausrichten, thun, ge= wohnt fein'; afz. prov. plevir 'versichern, verbürgen', stammt aus bem &. Bielleicht fteht and. laekna, ban. läge 'heilen, helfen', woraus mit einem Vorglied fluga 'pflegen' werden fonnte, und laege, and. laeknari 'Arzt', nahe; f. Pflicht, pflügen.

Pflicht w. mhb. ahb. pfliht 'freundliche Pflege, Sorge; Verkehr, Theilnahme; Dienst, Obliegenheit'; vgl. agi. pleon 'wagen', pliht, pleoh 'Gefahr'; engl. plight 'Pfand, Pflicht, Zustand, Befinden, Gedeihen, Treue, Verspsichtung', plighte 'Bürge', schw. dän. ndl. plight 'Pflicht'; ags. plegan 'versprechen, sich verbürgen, verpflichten'; zu pflegen.

Bflod m. spät mhd. pfloc (ff. -ckes), pflocke, and blegår, bleyg, norm. blöyg, engl.

plug, schw. plugg, bän. plok, plog, ndl. plug 'Stopfen, Spunt, Pfropf eines Fasses'; vgl. and. flokkr 'Haufen, Klumpen, Trupp'; vgl. goth. bliggwan, schw. plugga 'klopfen, pflöcken', dän. blokke 'keilen, auftreiben'; vgl. Pflug, Block.

Bflug m. mhd. pluoc (Bj. -ges), ahd. pfluog, pfluoh (in hess, pflugrecht also ein uralter Rechtgebrauch ift pflug icon 1390, also in mhd. Zeit bezeugt), and. plógr, ags. ploh, engl. plough, schw. plog, ban. plov, ploug, ndl. ploeg 'Pflug'. Bgl. Pflod, Blod. Um fich die Entwicklung zu erklären, vergegenwärtige man fich, daß ber erfte Bflug aus einem magerecht geführten Baumstamm, mit einem schräg (vorwärts) abwärts geben= ben, unten zugespitten Aft bestand, mit mel= chem ber Boden aufgeriffen wurde, - ein Pflug, wie er noch heute bei ben Fellah in Egypten zu sehen ift. Pflug knupft alfo an Blod 'Baumftamm'. Much im Rhato= rom. und im Oberital. zeigt fich g. plogo, lomb, pio, tirol, plof. Die flav. Sippe von ferb. ruff. plugh und lit. pliugas find vom G. entlehnt.

Bforte w. 'Thor, Thure, Eingang', mhb. pforte, ahb. (frant.) pforta, im 8. Jahrh. aus 1. porta entlehnt, baber fehlt die Verschiebung bes t zu z, welche sich schon im 7. Jahrh. vollzogen hatte (fie zeigt fich in ahd. pforzieh, mhd. pforzich, aus 1. porticus); mb. norhein., wo die Berichiebung erft fpater ftattfand, findet man in mhb. Beit das verschobne porze. Nhd. Porte, mhd. porte, ahd. (oberd.) porta beruht auf jün= gerer oberd. Entlehnung; doch vgl. aj. porta. Im Md. gibt es überhaupt kein pf, fondern nur b-p. Bgl. gr. 10000g 'Durchgang, Gang', ποοθμος 'Meerenge' (j. Furth, βοσπορος 'Ochsenfurt'), πορευω, πορευεσθαι 'fahren, reisen, gehen, schreiten', zu and. faera, foera 'bringen, führen, jahren', Fahrt, Furth, Durchfahrt. Pforte ift hiernach nur eine Anlehnung an die urverw. gr. und 1. 28., an fich aber gut g. L. porta 'Durchgang schließt ebenfalls wie das entspr. g. Furth, mda. Fort, an fahren 20., l. portare.

Pfosten m. mhb. pfoste, ahb. pfosto 'Pfosten, Balten', ags. engl. schw. dän. ndl. post (vgl. and. pustr 'Stoß, Schlag') soll von l. postis 'Thürpfosten' entlehnt sein. Die Botg des l. W. entspricht nicht der des g. W. und das g. W. kann also auch nicht aus dem L. entlehnt sein. Wahrsch. steht hier

ahb. pf, wie so oft, für f, und so bekame man auf g. Gebiet Fosten, zu fest, befestigen, das jedenfalls der Bbig mehr entspricht: vgl. and. fastr, ags. faest, engl. fast, ahd. fasti 'seft', dazu and. fauskr 'Burzelstock, Nog, Block', engl. fust 'Schaft einer Saule'; s. Pfote (wegen pf, p, f).

**Bfote** w. md. Pode, mhd. ndrh. (im 14. Jahrh.) pote, nol. poot 'Pfote, Fuß, Bein', and.fótr, ped (in pedmadr' Fugmann', goth. fotus Bjote, Fuß', af. fot, agf. fot, engl. foot, jchw. fot. dan. fod, pote 'Fuß, Pfote'. Auf Grow. pauta 'Pfote' weisen noch afz. poe, provenz. paute 'Pfote', vgl. noch fz. patte, fpan. pata, patica, patilla 'Pfote, Tage'. Pfote gehört jedenfalls zu Fuß (vgl. auch Fauft), und ist durch dieses urverw. mit gr. ποδ, 1. pes (ped-) 'Fug'. Pfote, Tage wird nicht vom Jug ber Thiere an fich, fon= bern nur von den Füßen folcher Thiere ge= braucht, welche weiche Sohlen und Zehen an den Füßen haben (wie das Raten= geschlecht).

Pfriem m. 'Pfriemfraut, Ginster', ansgelehnt an Pfriem, mit dem mba. Rebenw. Priem, Briem, Briem obb. brom 'Ginster'; jedenfalls mit Pfriem 'Spite, Sticket' verw.

pfropfen, propfen 3w. mhd. pfropfen, zu ahd. pfroffo, \*pfropfo m. 'Abjenter, Set= ling', mhb. propfaere 'Pfropfreis'. Das ahd. W. foll von I. propago Settling, Ab= leger, Genter bes Beinftocks' entlehnt fein, woher auch ital. propaggine, fz. provin. Die Botg des 1. 29. ftimmt indeß nicht mit der des d. B.: ein Settling ift ein Reis, bas in die Erde gesteckt, dort Burgel treibt; ein Pfropfreis ift ein Zweigabschnitt, ber in einen Ginschnitt an bem Afte eines anbern Baumes ober Strauchs gesteckt, luftbicht verbunden wird, dort ausschlägt und beffere Früchte oder Blumen bringt, als der Träger bisher trug. Bu Pfropf, Pfropfen, vgl. ban. pude 'ftopfen' und 'pfropfen'.

Bfuhl m. mhb. ahb. pfuol, and. pollr 'Teich', gäl. poll, welsch pwl, ags. pol, engl. pool, schw. dän. pöl, nbl. poel 'Psuhl, Teich, Psüke'. Die angebliche Entlehnung auß I. palus (paludem) ist wegen der weiten Verstreitung des W. über das Altwestg. und Rg., sowie auß lautlichen und äußerlichen Grünsden unmöglich. Das I. W. ist wahrsch, vom Ka. entlehnt, da es im L. feinerlei Berw.

besitt außer bem abgeleiteten paludosus 'sumpfig'.

**Bfühl** f. m. mhd. pfulwe f., ahd. pfuliwi s. Federkissen', ahd. auch pfulwo, mhd. pfulwe m., agf. pyle, pylwe, schw. pöl, ban. pudel (vgl. ban. pude 'ftopfen, pfropfen'), ndl. peuluw, engl. pillow; vgl. heff. Be= pful, Gepeul 'bas beim Dreichen ausge= fiebte Stroh, Strohftumpfe, womit die Strohjade gefüllt murben'; vgl. noch Eigenname Bulfack. Das W. kommt von pulen 'klan= ben, fneipen, zupfen, rupfen'; Pfühl mare hiernach 'ein ausgestopfter Sact', was ber Botg entspricht. Bgl. damit and. pylsa, schw. pölsa, dän. pölse 'Wurst', eigtl. 'der ausgestopfte, gefüllte Darm'. Auch Pfühl joll aus l. pulvinus (zu pello 'stoßen, stop= ien. ichlagen, bewegen') 'Bfühl' entlehnt fein, freilich schon in fehr alter Beit, ba bie ro= man. Sprachen das l. 29. nicht bewahrt hätten, was gewiß sehr verdächtig ist, wenn die eignen Nachkommen ein 28. nicht mehr gebrauchen, während die Fremden, denen es doch gewiß nicht an geeigneten Bachngen fehlte, dasfelbe aus bem Q. übernommen haben sollen. Pfühl gehört, wie oben ge= zeigt, zu füllen, Füllsel. Wegen hd. f, pf zu l. gr. p vgl. gr. nodve, l. plus, goth. filu viel', l. pullus 'Füllen, Fohlen', porta 'Furth, Fahrt'.

**Bfund** s. md. Pund, mhd. punt (ff. -des), ahd. pfunt (ff. -tes), goth. and. ags. as. dän. pund, engl. pfund, ndl. pond, soll aus l. pondo 'Psund' (nicht aus pondus 'Gewicht') schon in sehr alter Zeit (da es schon im Goth. bezeugt ist) entsehnt sein, das merkwürdigerweise im Roman. nicht ershalten ist! Man könnte hieraus auch mit Recht solgern, daß das g. W. nicht aus dem l. W. entlehnt, sondern daß das Letter ursverw., wenn nicht aus dem Kg. entlehnt ist.

pfuicen 3w. erft nhb., ban. fuske, sjuske, schw. fuska; pfuschen kommt wohl von fuscheln, futscheln, pfutschen, fit = scheln, lauter mda. W. ähnlicher Botg: schlechte, oberflächliche, tändelnde, nicht ernste Arbeit'; fz. bousillier kommt wohl von bous Koth, Schmut und hat mit dem D. nur die Botg gemein.

Pfütze w. mhd. pfütze 'Lachc, Pfütze, Brunnen', ahd. (md.) pfuzzi, pfuzza (oberd.), buzza w., and. pyttr 'Grube, Loch, Höhle, Sichle, Pfuhl, Sumpf, Teich, Abtritt, Senkgrube', and. putti 'Brunnen, Grube', agj. pytt, engl.

pit 'Grube', schw. puss, pöl, göl, dän. pytte, pöl, ndl. put 'Brunnen, Pfüpe'; vgl. kymr. peten, altir. cuithe (entweder für \*puithe, oder zu hd. Kaute) 'Brunnen'. Bon Entelehnung eines gem. g. W., das auch in den kelt. Mda. erscheint, aus 1. puteus 'Loch, Grube, Brunnen', gr. Jodocs, padocs, vgl. 1. fodis, fossa) 'Loch, Grube, Graben, Beretiefung, Grab, Fallgrube', wozu ital. pozzo 'Ziehbrunnen', pozza 'Pfüße, Lache', fz. puits (s. altir. W.) 'Brunnen' gehören sollen, kann keine Rede sein; es sind die Letteren vielemehr nur urverw. oder vom Kg. entsehnt. Bgl. noch hd. mda. Pitsch 'Pfüße', pateschen 'ins Wasser treten, schlagen'.

Pick, Piek m. 'heimlicher Groll', erst nhb. (vgl. and. pik, engl. peak 'Spite'), and. pikka, engl. pick 'stechen', ndd. ndl. pik 'Groll, Zorn, Haß, foll von fz. pique 'Spieß, Zorn, Groll', ital. pieca 'Spieß, heimlicher Groll' stammen; da aber die roman. W. von g. picken, stechen entlehnt sind, die Botg Zorn, Groll auf g. Gebiet sich grade so gut entwickeln konnte, wie auf roman., so ist die roman. Sippe vom D. entlehnt und Pick ein g. W.; s. Pieke, picken, Bickel.

piden 3w. ndd. md., and. pikka, ags. pician (pic 'Spitse'), engl. pick (pike 'Spitse'), schw. picka, dän. pikke, ndl. bikken 'beshauen, piden, haden, stechen'; wovon die rosman. Sippe von fz. picker, ital. piccare 'stechen' 2c. entlehnt ist; s. Piet, Pite.

Bidelhaube w. mhb. (13. Jahrh.) beckenhube, beckelhube 'Pidelhaube' zu Beden; ml. bacinetum, bacilletum 'Helm', ital. bacinette 'flacher Helm', die auf ber Bedengestalt bes Helm's beruhen, sind vom D. entlehnt; s. Beden.

Bickelharing m. 'Luftigmacher, Handswurft' im Anfang bes 17. Jahrh. bem engl. pickleherring 'Bötelhäring' entlehnt, das die engl. Schauspieler mit nach Deutschland brachten (?). Das Wort bedeutet eigtl. 'Buckling', d. i. 'gesalzner und geräucherter, gepötelter Häring'; vgl. Bötel.

Pice w. Spige, Spieß', vgl. picen, Pick, Piek; ital. picca, fz. pique find bavon entlebut.

Pidnid s. m. nhd. engl. picknick, schw. pickenick, dän. pikkenik Gesellschafts-Aus-flug, wobei jeder Theilnehmer sein Essen und Trinken selbst mitbringt', auch fz. piquenique. Die Abstammung ist noch nicht fest-

geftellt. Bielleicht fteht ce zu Bidelharing in einer gewiffen Bihng, engl. pik fetwas Eingemachtes, Saltbares, Gefalznes bon Effen, das man mitnehmen, aufheben tann', engl. pickle Gingemachtes', mas bei folchen Belegenheiten vorzugweis zur Verwendung kommt', woher ber Name.

piepen Bw. nhd. ndd. piepen, zu pfei= fen; vgl. engl. peep, schw. piepa, dan. piepe, pippe, ndl. ndfächf. piepen 2c. — vgl. nach= gr. neuniceiv, ml. pipare, fz. pépier, ital. pipillare, lit. pypti, cech. pipati in gleicher Botg, f. Pfeife, pfeifen.

Pille w. 'Kügelchen, Bällchen, Schrot', mbb. pillele, nach l. pilula (ital. pillola, fz. pilule), Berkleinrung von 1. pila Ball', alfo eines dem D. urverw. 28., f. Ball.

Bilot m. Steuermann' (nicht mehr gebräuchlich), engl. pilot, schw. lots, dan. pilot, lods, ndl. piloot, lootsman Lootse, Steuer= mann', davon entlehnt fz. pilote. Das W. hängt offenbar mit Loth, Lootse und peilen zus. und ist eine Bus.ziehung bon peilen und lothen der Hauptaufgabe ber Schiffführer in ber Nähe bes Lanbes; man vergleicht gr. andor'Steuerruder'aber offenbar mit Unrecht.

Bila m. mhd. bülez, bülz, ahd. buliz (das mhd. i ift md. oberd. wie in Kitt), nbb. bulte (vgl. bult Budel', buil Beule'); vgl. and. bola, engl. boil Beule, Schwären', engl. boll 'Samenkugel', bole 'Becher', vgl. Bolg, Bolgen, engl. bolt. 2. boletus, gr. βωλετης 'Bilz' (zu gr. βωλος 'Erdicholle' 20.) find mit bem g. 28. urverm., f. Ball, Bolle, Pille x.

Pinn m., Pinne w. 'Pflock, Stange', ndd. ndl. pin, and. pinni 'Radel (von Stahl)', mlengl. pinne, engl. pin Bilod, Ragel, Radel', fchw. pinne, dan. pind: ein gut g. 28., das aber ebenfalls von 1. pinna entlehnt fein foll! Leider ift aber 1. pinna Floffeder der Fische, Schwanzseder der Bögel' etwas gang andres. Beachtenswerth ift auch, bag das W. roman. nicht vorhanden ist! s. auch hd. Finne, Floffeder, Floffe.

Bips m. ndb. mb. für alter Pfipfs, mhd. ahd. pfiffiz, puffiz, pfipfiz 'hartes Bungenfpighäutchen beim Geflügel'; engl. pip, schw. tipp, dän. pip, pips, ndl. pip 'Bips', ndl. pipzig 'fränkelnd', nhd. pipjern Bw. in gl. Botg, joll von ml. pipita (wovon ital. pipita, fz. pépie) entlehnt sein, das von Biergegen beachte man: im Q. bedeutet pitnita nur 'Schleim, Schnupfen' nicht 'Bips'; der Ubergang bon pitnita zu ml. pipita ist benn boch ein so gewaltiger, daß diefer Ber= fuch burch allerlei Kunftstücke bas g. 28. als bon bem ml. pipita entlehnt zu bezeichnen, als migglückt zu erachten ift. . Bips, Pip ist offenbar eine Lautnachahmung ber am Bips erkrankten Suhner und ift bas ml. B. fammt seiner roman. Sippe vom g. B. entlehnt. Bgl. noch henneberg. Bipf, fchw. tipp 'Pips', die auch auf Lautnachahnung beruhen.

bissen Zw. erst früh mhd. udd. ndl. pissen, and. pissa, engl. piss, schw. pissa, dan. pisse, wovon entlehnt fz. pisser, ital. pisciare. Das W. hat noch eine weite außerg. Berbreitung in neurer Beit.

bladen 3w. 'plagen' erft uhb. Ablt. zu plagen, ichw. plaga, ban. plage 'pladen', and. plaga 'Seuche, Blage', plaega 'pflügen', plagg 'Gepäd'; vgl. nbl. plakken 'schlagen'.

**Pladen**, Plade m. 'Fleden, Stüd Felb, Tuch' ic., mhd. placke 'Feld, Gegend', and. plaga 'Gegend', nbl. plak 'Fled, Aleds'; vgl, heff. mhd. Blat 'flacher, runder Ruchen'. Mg. Blag 'Buderblag, Rartoffelblag' 2c., oberd. Fled 'Pladen, Lappen', vgl. oberd. blagen 'fliden', heff. Bladen 'Stud Land, Lappen, Fleck', Blech (1520) breites, ebnes Aderstück, Wiese' ic. (wohl für Blache, Fläche?); gr. nkas, nkayog 'Seite', I. plaga 'Blatte, Blatt, Fläche' find damit ur= verwandt.

Plage w. mhd. plage, ahd. plaga Blage, himmlische Strafe', and. plaga, engl. plague, schw. plaga, dän. plage, ndl. plaag 'Blage, Seuche' :c.; ein g. mit gr. alnyn (dor. πλαγα) 'Schlag, Stoß, Strich', πλαξειν 'schlagen, vom rechten Weg abbringen, ber= schlagen', l. plaga 'Stoß, Schlag' urverw. 28. Bgl. noch bd. platen ichlagen mit Geräusch', z. B. Plat=Regen flatichenber, schlagender Regen'. Bedeutsam für die Ab= stammung dieser 23. ift, daß 1. plaga im Roman. nur für Bunbe ericheint: ital. piaga, fg. plaie 'Bunde'; vgl. pladen, ndl. plakken 'idilagen'.

Plan m. mhd. plan m. w. 'freier Plat, Ebene', and. planka, planki 'gedielter Fuß= boden', engl. plane Ebene, Flache', fcm. dan. udl. plan Ebene, Blan'. Bgl. I. planus 'eben, flach, Ebne, Fläche', fz. plan, gr. 1. pitnita 'Schleim, Schnupfen' herstamme. πλαξ, πλαγος 'Tajel, Blatte, Ebne, Fläche'. Die gr. l. Wz. ist pla-, g. Wz. sla-, pla-. Merkwürdig ist, daß im And. neben slat, slatr Ebne, Fläche, flach, platt' auch ein dem gr. nlavoz, s. planus Landstreicher' entsprechendes slan, slana, slani w. (vgl. daß hiersvon entsehnte sz. slaneur) vorhanden ist. Jedenfalls ist Plan 'Fläche, Ebne' (als Grobbtg) ein idg. W. (vgl. auch g. Planke) und kann von Entschnung des g. W. keine Rede sein. Die Nebenbedeutung Entwurf, zeichnung' kann sich auf g. Gebiet ebensiogut entwickeln, wie auf l. oder sz. Bgl. zu gr. nlavovs 'slacher Auchen', hb. Blech.

Planke w. Brett, (Beländer', nihd. planke, blanke bicks Brett, Planke, Besfestigung', and. planki, engl. plank, schw. planka, dän. planke, udl. plank Brett, Planke'. Die angebl. Entlehnung aus ml. planca (bessen Herfunst niemand verräth), wozu fz. planche, ital. (piemont.) pianca, — ist zurückzuweisen, da, wie immer in dem Falle, daß dem ml. W. kein entspr. 1. oder gr. B. vorausging, dasselbe, sammt seiner roman. Sippe, als vom G. entlehnt zu ersachten ist, — nicht umgekehrt.

plarren 3w. mhd. blerren, bleren 'sichreien, blöken', ndl. blaren 'blöken', engl. blare 'brüllen'; vgl. 1. plorare 'weinen, bestingen, heulen, plarren' als urverw.

platt Bw. 'flach', mhd. blate, plate nur in blatefuoz, platehuof bezeugt, ndl. plat, engl. plat, flat, schw. platt, flack, flat, dän. plat, flad; vgl. and. plata 'ein offner, gangs barer Weg, Straße, eine Platte von Erz', flat, flatr 'flach, eben, wagrecht, flach (nicht tief, vom Wasser); davon entlehnt fz. plat, ital. piatto. Urverw. ist gr. redarve 'platt, flach, breit, weit', s. Platte.

Platte w. 'Fläche, Stein, Erz= oder Holzplatte, Schüssel, (mhd. blate, plate bebeutet nur 'Brustbedeckung, (Vlage'), (vgl. Bugblatt 'ein flaches Stück Fleisch am Bug der geschlachteten Thiere', vgl. noch Schulterblatt w.), and. plata 'Erz=Platte, Tasel', schw. plat, dan. plade 'Platte', engl. plate 'Schüssel, Teller', wovon entlehnt iz, plat 'Schüssel, Vericht'. Bgl. Blatt, Fladen, platt.

Blatteise w. Hlattsisch, engl. plaice, bän. flatsisk, flynder, nol. pladijs (platdijs), wovon entschut ms. platessa, fz. plie, in gl. Bbtg.

1. Plat m. mhb. platz 'freier Raum, Blat,' and. plaz (furz vor Ende des 13. Jahrh.

schriftlich bezeugt), (vgl. and. plata 'offner Weg, Platte'), plaxa 'Ebne, offner Plat, Fled Landes', engl. place, plot Blätchen, Fled', schw. plats, dan. plads, ndl. plaats Play'; — vgl. ital. piazza, fz. place; sollen aus 1. platea w. 'Gaffe in einer Stadt' (um Chr. Geb. herum bezeugt), gr. πλατεια (nur bichterisch angewandt) 'breiter Weg', ent= lehnt jein! Die gr. l. 28. gehören aber offen= bar zu platt, Platte, Fläche und gilt alles bort Befagte auch für Plat. Es fann beshalb von einer Entlehnung des g. 28., als einem idg., nicht die Rede sein und um fo weniger, als die Botg bes 28. im (9. etwas andres bedeutet, als im L. und Gr., während für ben gleichen Gegenstand im Gr. und L. andere 23. bestehen, die nicht entsernte Ahn= lichkeit mit Blat befigen. Bgl. Blatte, 2. Blag, Fläche, Flaben :c.

2. Plat 'Blat' m. 'dünner, slacher Kuchen', mhd. in platzbecke 'Fladenbäcker', hess. oberd. md. Blät, Blat 'Zuckerplät, Salzblaz, Speckblat, Kartosselblat, Hongs blat', jedensalls zu platt gehörig, woher auch poln. placek 'flacher Kuchen'. Bgl. Fladen und gleichbed. urverw. gr. redexous.

plagen 3w. mhd. platzen, blatzen 'ge-räuschvoll, mit klatschendem Laut schlagen, auffallen, zerspringen', ist mit blesten 'platzichen' aus dem Stamm blad abgeleitet, dessen Grobbtg 'klatschendes Geräusch' ist. Abltg zu plagen sind plätschern, platschen, flatzichen, vgl. schw. pläska 'plätschen', dän. pladske 'plagen, plätschen', standlagen', ndl. plussen (ndl. plasseregen 'Platzchen', and. stasa 'rauschen, klatschen'. Bgl. des urverw. gr. γλαζω 'zerreißen'.

plaudern zw. spät mhd. pludern, Nebenw. zu bladeren, blodern 'rauschen', and. bladra, schott. blether, schw. pladdra, bän. pluddre 'plaudern'. Bgl. urverw. 1. blaterare 'plappern'.

Plinze, Plinse w. 'dünner, stacher Kuchen', vgl. md. Blunse 'Blase, gefülte Blase (eine Burstart)', erst uhd.: "ein ostmb. W. der urspr. (?) flav. Gebiete, das dem Slav. entstammen soll, vgl. russ. ccch. blin, blince 'Fladen'; " nun bedeutet aber ccch. blin 'Bilsentraut, Tolltraut', blina w. 'das Ausgesspuckte', blinek, blinnku 'Psauntuchen' (das ku weist deutlich anf Kuchen), weshalb Entslehnung des slav. W. von dem G. anzusnehmen ist.

plöglich Ilw. spät mhd. plozlich (älter

mhb. auch bloß plotz): zu einem \*plotz 'schnell auffallender Schlag'. Das vermuthete \*plotz ist in hess. Plug ober Blug 'schwerer, starker Fall' gegeben. Bgl. noch plogen Zw. md. die Kinder plogen die halbzeitigen Apfel an einen harten Gegenstand, um sie mürbe, sastig und genießbar zu machen', — plogen also so viel wie 'hart aufschlagen', — plogen also so siel wie 'hart aufschlagen', (ober wie der 'Blig'?). Im Oberd. sehlt das W.; vgl. Plauz, pladauz!

Bluderhose w. Schlotterhose' erst früh nhd.: wohl zu Fluber, flattern, schlot tern gehörig: vgl. schw. fladdra 'slattern', Flitter, Flause 'weiter überrock, Schlaserock'.

plumb &w. erst nhd. ndl. ndl. plomp bid, grob, stumps' (vgl. schwz. pflumpsig); engl. plumb 'plump'; vgl. engl. plump 'auf=treiben, aufblasen, aufstopsen, anschwellen, mästen', plumpy 'sleischig, bid, seist', plim 'schwellen', schw. bän. plump. Bgl. auch plumpen, plumpsen 'schwerfällig, ungesichiet und mit dumpsem Geräusch heruntersfallen, hinfallen'.

Plüsch m. erft nhd., engl. plush, schw. plys, dan. plyds, ndl. pluis 'Plüsch'; vgl. and. flos 'Sammet, sammetartige Obersche eines Tuches', engl. plusher 'Seehund' (versmuthlich als 'pelziges Seethier'), schw. plysa 'plusen, zupsen, rupsen', dan. pluske 'zausen, zupsen', ndl. pluizen 'zupsen, Körchen, Flöckhen, abpstücken, rupsen', pluizig 'haarig, zottig, flockig'. Bgl. Flauß, hess. 'Flocken, Plocken, auch Blocken', pluschen 'schäumen'. Bom (B. entlehnt ift fz. peluche; vgl. auch ital. peloso 'haarig, rauh'.

Böbel m. 'gemeines Volk im verächtslichen Sinn', erft nhb. nach fz. peuple; im Whb. begegnen seit 13. Jahrh. Belege für bovel, povel, vgl. engl. people 'Volk'; vgl. dagegen and. bosi. bosar 'Spishube, Bube (im schlechtesten Sinn), Landstreicher, Schalk, Schelm, Diener, Knecht', vgl. bafel, bosel 'jchosel, schlecht, gering'? Es ist denkbar, daß hier ein Misverständniß vorliegt und die Ühnlichkeit des fz. W. ein älteres g. W. äußerlich beeinstlist hat, und daß die g. Bbrg auf das neue W. als Verallgemeinerung des Begriffs übergegangen ist, s. basel.

pochen 3m. mhb. puchen, bochen, and. bagr 'fämpfen', baegja (alte Bgh. bagdi) 'zurückstößen', af. bagon 'fich auftrengen, anspannen, ftraff anziehen, fämpfen', engl.

poke 'stoßen, stechen, stochern', schw. boka, pocka, dän. pukke, ndl. beuken 'pochen, stampsen, schlagen'; vgl. nindd. boken, ndl. bogen 'großthun', pogchen 'prahlen, aufsreizen' (zu as. bag 'Rühmen'), pogen 'sich anstrengen'; vgl. alem. bochen, schwäb. bachen 'zuschlagen'.

**Botal** m. erft früh uhd., val. ital. boccale 'Arug, Potal', fz. bocal 'mit Baffer gefüllte Rugel', also nicht Trinkgefäß; bas W. foll auf nachgr. Bavxaleov 'Gefäß' zurückgeführt werden, mas aber sowohl ber Botg wegen als auch beshalb zu beanftanden ift, weil Nachgr. eine ebenso trübe 28.ftamm= Tuelle für g. 28. ift, wie Ml. Auf g. Ge= biet begegnen: afchw. dan. pokal, ndl. bocaal, hierzu stellen sich and. bogi Bogen, Be= wölbe', baugr 'Ring', bogr Bug, Bucht', bola Bauch an einem Schild', bolgna 'an= jchwellen', agj. boga, engl. bow Bogen', bole Becher, Beden', bouge Bauch eines Kassch' (fpr. buj), bowl 'Humpen, Gefäß' 2c., wozu eine ganze Sippe entsprech. 28. auf g. Boden. Potal ift ein ausgebauchtes Trint= gefäß. Das Grundw. ift baher Bauch. Die Endung al, el, il ift die bekannte Bzchng eines 'Wertzeugs, Hausgeraths' zc. Co ent= widelt sich bas 28. auf g. Gebiet gang gut, während außerg, jeder Unhalt fehlt.

Bötel m. 'Salzbrühe', erft nhb. nbb. nbl. pekel, engl. pickle (vgl. Pickle Ihäring). Das W. kommt wohl von Bock, Bockfleisch, bas in alter Zeit vorzugweis zum Einsalzen, Räuchern und Ausbewahren für den Winterbedarf verwendet wurde, wovon dann das W. verallgemeinert und für das Einsalzen von Fleisch und Fischen angewandt worden sein kann. Bgl. Bücking (für Pökelhäring) 'gesalzener und geräucherter Höring'.

Bole, Polich m. Flohfraut, Herzmunzfraut', mhd. ahd. polei, pulei s. von I. pulejum 'Flohfraut', (wozu ital. poleggio, fz. pouliot) von pulex 'Floh'; doch vgl. Eigenname Bolley'. Mit Floh hat das Gewächs nicht das Geringste gemein. Der kugelrunde Birtel weist dagegen auf Bolle als Grow.

poltern Zw. spät mhd. buldern (Nebenw. zu bollern), and. baldrast, ballrast, norw. baldra, ballra, schu. buldra, dän. buldre, nol. bulderen: russ. boltati 'schüttesn', sit. bildeti 'poltern' sind dem (M. entsehnt.

pomadig Biv. 'langsam, bequem', erst nid. joll von voln. pomalu 'langsam' ent-

lehnt sein, was aber sehr unwahrsch. ist; pomadig scheint eher an Bommade ans zuknüpfen: ein pommadiger Wensch ist ein solcher, der Pommade verwendet, d. h. sein Außeres auß feinste bedenkt, aber bequem, langsam und zu Sonstigem unbrauchbar ist.

Popanzm. Schreckgespenst' mda. Pobel, Popel, Popelmann Butemann' zu popeln, einpöbeln 'einhüllen, vermummen'; vgl. dan. popanz, ndl. bullebak (md. Wullewat) 'Popanz, Ungethüm'. Betress der Endung -anz des hd. W. vgl. Firlesanz. Begen Popula and. sóa, goth. fauho, ahd. soha 'Fuchs'.

Bojaune w. früh nhd. Bujune (j. Be= richt über die Sammlung von Tonwertzeugen in Berlin), mhd. busane, busune, bosune, auch busine, goth. puthaurn 'Blas= horn', schw. basun, basbasun, dän basun, ndl. bazuin. Wegen des mhd. busine leitet man das W. von afz. buisine ab, das mit ital. buccina 'Bojanne' auf 1. bucina be= ruhen joll. 2. bucina (bovicina) Dchsen= horn'ist aber eine Art Hirtenhorn, Wald= horn, während Posaune etwas ganz andres ist. Es ist hiernach anzunehmen, daß das mhb. busine, busane 2c. nicht auf 1. bucina, jondern auf g. paufen, pufen, puften ban. puste 'blasen'. Wegen ber Endung ine. one, une vgl. Lauine, Lauwine, and. ana 'rauschen, sausen, brausen', una 'erfreuen'. Wegen uraltg. Blaswerkzeuge j. Lure unter Leier.

Posse w. früh nhb. ndl. poets, pots, schw. puts, ban. puds; vgl. and. pu, pua, engl. pooh, poonpooh 'jem. zum Besten haben', ahd. gibosi 'Possen' (vgl. böse), ahd. bosa 'Possen', bosan 'lästern, spotten'. — Alter nhb. Posse für Bosse gehört zu bozen, bossen' schlagen, treiben' und bebeutet 'getriebene Arbeit, Bierrath'. Fz. ouvrage a bosse 'erhabene Arbeit' ist vom D. entlehnt.

Post w. früh nhd. 'das Botenwesen', (in Würtemberg noch im vorig. Jahrh. 'die Botte', vgl. das 'Bottebuch' von 1746 'das würt. Post= oder Botenbuch'. (Die Bott [zum Unterschied von Boten mit tt] wäre daher ein ganz zutreffender Ersat für Post, das eigtl. nichts besagt, und ebenso kurz.) Post beruht auf ital. posta, sz. poste, von 1. posita 'Standort'. Ühnlich ist das entbehrliche nhd. Posten, das auf dem

gleichen Grow. beruht, durch Stand, Stelle, Ständer z. erschbar.

Pott m. 'Topf', ndb. and. pottr, norw. potus, engl. pot, schw. potta, dan. pot, potte, ndl. pot 'Topf, Hafen'. Aus der g. Sippe stammt die roman. von fz. pot, span. pote. Das g. W. crscheint auch in den k. Mda.: khmr. pot, gäl. poit 'Topf'. Dazu hess. Pötter 'Töpser, Häsner'. Wegen kelt. und g. s. Einleitung.

Pottasche w. Laugesalz' gleich engl. potash, schw. pottaska, dän. potask, ndl. potasch; wobon entlehnt ital. potassa, fz. potasse; von Pott ist ferner abgeleitet engl. z. potage, ital. potaggio Fleischsuppe'; vgl. and. pottsteck Suppe'.

Bracht w. mhd. ahd. braht m. w. Lärm, Geschrei'; die Botg-entwicklung erinnert an die von hell; auch mhd. brehen leuchten, glangen' tonnte von Ginflug gemefen fein, jowie nhb. prangen, das als Abltg nur ein Pracht haben konnte; val. ahd. braht, af. braht, brahtum 'Larm, Gedränge, Bolt= menge', agf. breahtm; fie führen auf eine g. BBz. brah 'lärmen (prahlen?)'; doch vgl. and. prakt, fcm. prakt, ban. pracht, ndl. pracht, pronk Pracht, Prunt'; vgl. schw. bragd Heldenthat', and. brak, goth. brakja 'frachen= bes Getofe, Ringen, Kämpfen', schw. brak 'Anacken, Krachen, Knistern, Geräusch', dän. pragt 'Pracht', prägtighed 'Pracht', prange zeigen (bie Flagge 2c.)', brach 'Rrachen, Larm, Betofe', engl. bragly 'hubich, artig, rühmenswerth'. Es kommen hier offenbar zwei verw. aber boch wesentlich verschiedene Begriffe und 28. nur zufällig, ber äußeren Ahnlichkeit wegen, zusammen; vgl. prab= Ien. Das Gemeinsame von Bracht und Lärm ift 'Auffehen erregen'.

prägen Zw. mhb. praechen, braechen, bies aus \*brahhjan. Abltg zu brechen. Dasu mhb. braech 'Geptäge', vgl. engl. bray 'stoßen, stampsen', brayer 'Stößel, Stempel', schw. prägla (zu prygla), dän. präge. Das Geptäge ist das Bilb, der Wappen, auf einem Gelbstück und steht wohl zu Pracht: das Geptäge 'das Geptänge, die Pracht, Ausschmückung', s. ds. Bgl. noch hess. Pregel (Prügel) als 'Prägstock'.

prahlen Zw. mhd. pralen 'lärmend groß thun, schreien', and. prjal 'Prahlerei', engl. brawl 'lärmen, zanken, schreien', brag 'prahlhansen', dragger 'Ausschneider, Prahlshans', (vgl. engl. prag 'Pracht' 20.), schw. pråla 'prahlen', dän. prale, nol. brallen, 'pralen 'prahlen'; vgl. dän. bralle 'schreicn, freischen', drake 'prahlen', dän. bramme 'prahlen, prunten', nol. praal 'Pracht, Stattslichteit, Prunt'. Dazu kymr. dragal 'prahlen, lärmen' (vgl. oben engl. drag, dragly), und daß davon entlehnte iz. brailler 'auf lächersliche Urt schreien, viel Geschrei machen'.

Brahm m. ndb. and. pramr, engl. prame, schw. pram, ban. pram (lossepram 'Leichtersichiff'), ndl. praam 'Prahm, flachbodmiges breites Lasts und Fährs Schiff'; vgl. ban. fremme fördern, befördern', as. ahd. farm 'Fahrt, Bug, Gang', as. fremmian 'volls bringen, thun, fördern, vollziehen, aussühren'. Zu der in hd. fahren, Fahrt beswahrten idg. Wz. par 'übersehen'; vgl. noch slav. pramu 'Fähre, Floß', das wohl vom G. entlehnt ist.

prangen 3w. mhb. prangen, brangen 'sich zeigen, zieren, bewundern lassen, zur Schau stellen', and. branga 'Pracht', pranga 'verkausen, schon zur Schau stellen', schw. pranga 'handeln', prunka, dän. prange, ndl. pronken 'prangen, prunken'. Die Grobotg ist 'zur Schau stellen', s. übrigens auch Pranger, Prunk.

Branger m. Salkeisen, Schandpsahl', mhb. pranger, branger, ndl. pranger, s. prangen mit der Grobbtg: 'zur Schaustellen'. Zuziehung von goth. praggan 'bes drängen', mhd. pfrengen zc. in gl. Botg. ist abzuweisen, da das W. durch prangen erstärt wird, was bei bedrängen nicht der Fall ist; s. prangen.

prassen zw. erst nhd. nds. brassen 'schwelgen', bras (für Fraß?) 'Schmauß'. Die Erklärung gibt schw. fråssa, dän. fraadse 'schwelgen'. Bgl. noch and. brass 'Koch', brasa 'am Feuer rösten', schw. brasa, dän. brase, engl. braze 'rösten' (dazu entlehntes afz. brese, prov. brasa in gl. Botg), welche damit wohl zus. hängen.

predigen Iw. mhd. predigen, bredigen, ahd. predigen, bredigon (bredion), agi, predigen, ndl. prediken, "aus firchl. l. roman. praedicare 'verfünden, befannt machen', fz. precher, woher engl. preach, itat. predicare und altir. pridchim 'ich predige'." Diese Erflärung hat jedoch nur eine theilweise Berechtigung; benn so weit dieselbe das (B. anlangt ist dieselbe uns richtig. L. praedicare ist buchstäblich 'vorssagen, vorsprechen'. Ahd. bredion steht aber

für ahb. bi-redion 'bereben', was der ahd. Botg des W. predigen besser entspricht, als das l. W. Daß die Deutschsprachverderber des Mittelalters aus Bequemlickeit, Unswissenheit oder mit Absicht ein p statt des d vorsetzen, ändert an der Sache nichts. Besachtwerth ist, daß bei dem folg. Dw. Presdigt, das p weder im Mhd. noch Ahd. erscheint. Das mit reden, bereden verw. prei en 'anrusen, ansprechen' der Seeleute hat übrigens auch ein p als Ansaut. Da sich predigen oder bredigen auf g. Gebiet erklärt, ist dasselbe g.

Predigt w. oberd. und richtig d. Predig, mihd. bredige, bredigt, ahd. brediga, bredig und bredigunga, f. predigen, ahd. bredion 'bereden'; Predig alfv eigtl. 'Beredung, Anfprache', was auch bef. mit ahd. bredigunga äußerlich stimmt. Das t in Predigt ift l. Anhängsel, um ben zweiten B. theil als aus l. dietum entlehnt darzustellen. Daß Predigt falsch, ergibt Prediger und presbigen.

Preis m. mhd. pris, bris Lob, Herr= lichkeit, herrliche That, Berdienst', and. priss 'Pracht, Glanz, Ehre, Ruhm, Verdienst, Werth, Preis', engl. price, schw. pris, ban. priis, ubl. prijs 'Preis, Ehre'; vgl. aub. frysa, fraesa 'ringen, fampfen, wetten', freista, goth. fraisan, of. ahd. fresan, agi. frasjan, altfränt. frasan, jdw. fresta, ban. friste 'versuchen (prüfen)', and. freistinn 'er= probt, verführerisch'. Trop biefer g. Sippe joll das W. im 12. Jahrh. aus afz. pris (fpr. pri) (fz. prix, ital. prezzo) entlehnt sein, das auf 1. pretium 'Werth, Preis einer Sache' bernhe. Begen die Unnahme der Entlehnung aus afg. pris spricht sowohl der Laut als ber Botg = Unterschied des afz. und des mhd. bris, pris. L. pretium schließt an ar. πρατ-TELV abichließen, verkaufen, erfüllen, er= langen, erwirken, erwerben, bedingen, ein= treiben, beitreiben, Steuern erheben, fordern, einfordern', nearog 'verkauft', neavis (jon. πρησις) Bertauf', τως πρωσεσιν bei den Berfteigerungen', requoigiog 'fauflich', gecker 'flarmachen, erwägen', welche den goth, fraisan, and, freista, frýsa (j. oben) entsprechen. Bgl. noch and, fryssa, frussa 'spielen, wetten, wettlaufen', fri 'Bewerber', brydda 'auszeichnen', bröstuligr 'rühmend', and. brytja, agj. bryttjan 'Fleisch aushaden, im Mleinen verfaufen', brytjan 'Berfau= jen' :c. Alle dieje g. und gr. 1. 28. jind urverw. Bon einer Entlehnung bes g. B. Preis aus bem Roman. 2c. kann baber feine Rebe fein.

Breiselbeere w. crit uhd. udl. vossenbozie, eigtl. Buchsbeere' bezieht fich offenbar auf die rothe Farbe der Preiselbeere. Die mda. 28. 'Preufel=, Praus=, Braus= Beere' scheinen auf ein mhd. \*briuzelbere hinzuweisen; vgl. heff. priezling 'eine Abart der Walderdbeere'. Der Name des hd. W. stammt wohl, wie der des ndl., von der Jarbe und Geftalt: vgl. bd. Braufch 'eine mit Blut unterlaufne Beule, Blutblafe', vgl. auch, wegen dem cech. W., schweiz. bair. brosen, brozzen 'fnospen, sprossen (seit 16. Jahrh. schriftlich verschwunden)'; auch könnte das W. zu heff. brausel, bruwesal Brause' gehören, 'das zum Branen Beborige' (viel= leicht, daß bie P. als Buthat zu Bier, Wein oder Most verwendet wurde?). Cech. brusina, bruslina, lit. brukne, lett. bruklene find vermuthl. dem G. entlehnt. Bgl. noch wegen bo. Braufch Blutblaje', engl. red bilberry 'rothe Blaubecre (Breiselbecre)', bile 'Blutschwären'!

breisen 3w. ndl. prijzen 'loben, preijen, rühmen', mhd. prisen, schw. 3w. 'den Preis ertheilen, loben, verherrlichen', foll nach fa. priser 'jchätzen' (ital. prezzare, ml. pretiare) gebildet sein, woher auch udl. prijzen, engl. praise. Bgl. Preis; vgl. and. prisa 'preisen, rühmen, laut berühmen, berusen', vgl. engl. pray 'anrufen, beten', ndb. ndl. praaijen (ein Schiff) anrufen', dan. praie, praje, schw. preja 'preien', 'ein Schiff begrugen, anrufen'; vgl. gr. reeuzever ehren, erheben, loben, preisen, höher achten, ver= ehren'. Das W. ist daher aller Wahrsch. nach gut g., ftammt aber keinenfalls vom &. und auch nicht von Preis Meldwerth', wie engl. price 'Preis', praise 'preisen' zeigt; cbenjo vgl. and. priss 'Preis', prisa 'preisen', j. unter Preis die goth. af. and. B.

prellen 3w. 'betrügen', eigtl. 'drücken, ftogen'; vgl. prallen; vgl. dagegen and. bralla 'betrügen, täuschen, überlisten, Einen in Etwas hineinstoßen oder treiben', schw. prella, preja 'prellen', vgl. and. brella 'Aniff', pranga 'handeln', bregda 'betrügen', brengla 'verdrechen', schw. prängla 'unerlaubte Kunstgriffe beim Handel anwenden'.

Presse w. mhd. presse, ahd. pressa, pfressa Beinkelter', ags. presse, pressa, engl. schw. press, dan. presse, perse, ndl.

pers persboom, persbord, persen, perser, persing; von l. pressus 'Druct', zu pressure 'drücken'. Die Entlehnung aus ml. pressu müßte sehr früh stattgefunden haben. Dän. ndl. perse, pers zeigt indeß, daß es sich um urverw. g. l. W. handelt, weshalb Entlehsnung abzuweisen ist. Bgl. auch Gebrefte.

prideln 3w. erft nho. nob. mhb. pfrecken (einmal bezeugt), and. prekkan (gal. braekan) 'eine gestickte Bettdecke', agi. prician, engl. prick 'stechen', priekle 'Stachel, Dorn', schw. pricka 'tüpfeln, sprenkeln', dan. prikke 'pricklen, stechen', nol. prikkelen, prikken 'stechen, sticheln', prikkel 'Stachel': "sie beruhen auf altg. Bz. prik, die trot des p—nicht entlehnt sein muß" (ah!). Das Grow. ist iden 'stechen'; vgl. gieken 'stechen', and. igda 'Specht' (Häher).

Brügel m. spät mhd. brügel 'Anüttel', mhd. brüge 'Brettergerüst' (Brücke?): vgl. and. prik 'Stock, Pssock, Stick, Punkt', schw. prygel, dan. prygl 'Prügel', ndl. bruijen 'schlagen'; das W. gehört wohl zu brechen: 'ein Baumstämmichen, ein Ust, den man brechen, abbrechen kann', woraus sich dann die Botg Prügel und prügeln entwickelte. Bgl. Eigenname Brackl.

Brunt m. erft nhd. Dw. zu prangen, prunken; vgl. schw. dän. prunk 'Prunt', engl. prank 'schmucken', ndl. pronk 'Prunt', and. branga 'prangen'; s. prangen, Bracht.

puddeln 3w. 'das Baffer plätichernd bewegen, flüffiges Gifen im Dfen bearbeisten, durcharbeiten behuf Reinigung von Schlacken', engl. puddle, in gl. Bbtg. Bgl. engl. ichw. dan. pudding 'Mischfuchen'; puddeln 'mengen, durch einander arbeiten'; vgl. hubeln, brodeln, brubeln 2c.

Budel m. 'Hund mit frolligem Haar', engl. poodle-dog, dan pudel. Das W. kommt wohl von der schüttelnden Bewegung der Pudel, wenn sie aus dem Wasser kommen, um sich den Pelz abzutrocknen; s. puddeln.

Buffen, buffen &w. 'ichlagen' (vgl. fnuffen) nhd. nod nol. pof 'Stoft, Schlag', uneigtl. 'Borg'; wozu mlengl. bobbien, buffen 'ichlagen', engl. buffet 'Maulichelle', 'puffen, schlagen', puff 'Windstoft, Rundsalte, Falbel' (baher die Botg von Puff 'Aufblähung an Alcidern'), puff 'puffen, blasen, ichnauben', puffer 'Puffer, Stoftbrecher an Eisenbahnwagen', ichw. puffa, dän. puffe 'stoften, ichlagen', nol. poffen 'pochen, auf-

pochen', ags. pyffan 'aufblasen, blasen'. Ital. buffo Bindstoß', buffetare 'schnauben', span. boffetada 'Backenstreich', sz. bouffe (ital. buffa) 'Possenreißer' (vgl. and. bosi 'Bube, Bursche, luftiger Schelm, Spitbube'), bouffee 'Bindstoß, Rauch = oder Dampswolke, Schwall', bouffer 'bie Backen ausblasen', bouffette' (bau schige) Bandschleise', bouffi 'ausgebläht, ausgetrieben, aufgedunsen', bouffir 'ausblähen, ausblasen' 2c. sind vom (18. entlehnt.

Bult m. f. 'Schreib= ober Lesc-Gestell', ipät mhd. pult, älter pulpt, pulpet, pulpit, "auß l. pulpitum 'Brettergerüst, erhöhter Bretterboben zu Darstellungen, Vorlesungen, Bühne, woher auch ital. pulpito 'Kanzel', fz. pupitre 'Bult' (engl. pulpit 'Kanzel')." Bgl. hiergegen and. pallr 'Bühne, erhöhter Stand, Gerüst, Bant, Stuse, Empore', bulungr, bolr, bulr 'Holzstoß'.

Bumpe w. ostmb. auch Plumpe, w. ndd. engl. pump, schw. pump, dän. pompe, ndl. pompe; davon entlehnt sz. pompe, ital. pomba (auch trompa 'Rüssel' oder 'Trompete'?); vgl. oberd. schwäb. Gompe 'Pumpe', gompen 'pumpen'.

Bubbe w. spät mhd. puppe, boppe, vgl. engl. puppet 'Docke, Puppe', puppy Junge, Bube', bob 'jedes baumelnde Ding, Drahtpuppe, Ohrgehäng' 20., schw. puppa, dan. dukke, ndl. pop, schwäb. oberd. Docke; vgl. zu Vorftehendem and. bofi Bube, Bub= chen' ac., fcm. bof 'Bube', vgl. Bubchen, aus welchem Bubchen, Bibi, bobbi, bobbe. bob und ähnliche Kofenamen mit Leichtigfeit fich entwickeln konnten. Das 28. foll aber durchaus vom gleichbed. l. pupa (woher auch fz. poupee 'Puppe', poupon 'pausbactiges Rind, m., Bubchen') entlehnt fein. Das 1. pupa 'Mädden als Puppe, Docke, zum Spielen', gehört zu pupus 'ein Anabe, Rind. Bübchen', entspricht also dem deutschen Bube. engl puppy 'Anabe, Junge', geth. boba, and. bofi, ags. bofa, ahd. buoba 'Anabe', mlengl. baebi findischer Mensch'; vgl. noch and. bobbi 'Schneckenhäuschen', boppa 'wiegen, schau= teln, auf und ab wogen'. Bei folder Fülle von entspr. 28. auf g. Bebiet ift eine Ent= lehnung aus dem L. ausgeschloffen und um jo mehr, als die Berkleinerung von pupa: pupila nicht, wie man erwarten follte, Buppschen', sondern 'Baise' bedeutet. Bgl. noch mb. Bob für 'Puppe', hess. verpopeln 'sich vermummen', Popel 'vermummte Schreckgestalt'.

purzeln 3w. mb. burzeln, borzeln, alem. bürzle, scheint Jus.hang mit Bürzel zu haben, was burch ben Jus.hang mit Burzelbaum 'bas liberschlagen bes Leibes am Reck, am Barren, in ber Lust ober am Boben' bieser Bbtg entspricht. Bgl. noch mba. torzeln 'hinüber und herüberfallen, taumeln' wie ein Betrunkener beim Geben.

Runger m. 'Gelbtahe', goth. puggs, and. pungr 'Gelbtasche, um den Leib zu tragen', vgl. and. pyngja 'Gelbtäschchen', dan. pung 'Sack, Beutel, Gelbbeutelchen'; j. Posaune (am Schluß).

puften 3w. nhb. eigtl. nbb. mhb. pfusen 'niefen, schnauben', pfiusel 'Schnupfen', schn. puste 'pusten'; bazu engl. pose 'Schnupfen'; — pusten gehört zu blasen, aufblasen, paufen; bgl. Baus backen 2c., Posaune, and. puss 'Gelbgurt'; husten.

Bute w., Buter m. 'Welschen (Hahn, Henne)', erst nhb. vielleicht Dw. zum Lockruse bes Thieres; Zus. hang mit engl. pout 'Virkey-pout 'Welschuhn' ift unklar. D. Welsch-, und engl. turkey- bedeutet lebiglich: 'fremd, nicht einheimisch'; pute, puter aber kommt von puten, pusten 'sich aufblasen', wie das die Auter zu thun pslegen, woher wohl der Name. Der gleiche Vorgang beim Balzen des Birkhuhns und Birkhahns (Auerhahns) hat wohl auch zur Bzchng pout für diesen Vogel geführt.

putsen 3w. spät mhd. butzen 'schmüden', schw. putsa, dän. pudse 'pupen', vgl. ndl. puts, putse 'Schöpfeimer', putsen 'mit dem Schöpfeimer schöpfen'; vermuthlich urspr. ein Schifferausdruck, da das Deck der Schiffe wesentlich durch Spülen mit Wasser geputt, rein gespült wird, oder es ist Übertragung des Begriffs Wasserschöpfen (vgl. put 'Brunsnen') auf den mit diesem Wasser zu machens den Gebrauch.

quaten 3m. ndb. and. kvaka 'schreien !
der Böget' 2c., ndl. kwaken 'wie ein Frosch
quaten', kwacken 'Geräusch machen', engl.
quack, schw. squaka, dän. qvakke 'quaten',
urspr. 'Lautnachahmung der Frösche'; bgl.
l. coaxare.

Dualle w. 'Meernessel', ein schleimiges Basserthier; wegen des B.stamms s. Duappe. Es könnte indeß auch zu Dual gestellt werden, da diese ungenießbaren Thiere eine große Belästigung für die Fischer sind, in deren Nege sie gerathen.

Dualm m. 'Dunjt, Rauch', nhd. ndd. ndl. kwalm; vgl. aj. qualm 'Mord, Tod' (wohl zu aj. quellian 'töden'), engl. qualm 'Ballung, libelkeit', jchw. qvalm 'Dualm', dän. qvalm 'qualmig'; wahrich. ift inhd. twalm 'Betäubung, Ohnmacht' davon nicht verschieden und die Wirkung auf die Bzchng der Ursache übergegangen; vgl. indeh noch schw. qvaf 'erstickend, schwül', gå i gvaf 'zu Grund gehen, versinken'.

Duappe w. mhd. ndd. audd. quappe, ndl. kwab (kwabaal 'Quappaal'), schw. quabba, dan. qvabbe, gilt als urverw. mit altprß. gabawo 'Kröte', aslov. zaba (auß Grow. \*geba) 'Frosch'. Annahme der Entelehnung auß I. capito 'Dickfops' (md.) ist lautlich unhaltbar. Die Bildung Quabbe gehört zu quabbeln, schlappern, schwappeln, wozu auch Qualle gehört. Die Grdebotg der Sippe ist 'Schleim', was daß gemeinsame für Qualle, Quappe, Quark z. ist.

Quart m. 'Siebfas, schmieriger, durch= weichter Boben', jpat mhb. tware (q), quare, zwarc 'Quarttäse', das man zu mhd. twern 'drehen, rühren, mischen' stellt: engl. quash 'zerquetschen'; val. hd. Duatsch, Matsch, 'schmieriger Weg, thauender Schnee', dan. quarke Suften der Pferde', quarre Duntich'. Die Entlehnung von gleichbedeutend ruff. tvarogu, poln. tvarog vom B. ift wahrich. Bgl. Duappe, Qualle und quabbeln, die das 28. genügend erflären, sowie Quirl, Duirn 'Mühle'. Das mhb. t im Anlaut begegnet in gahlreichen W. auf qu, 3. B. twer 'quer', twirel 'Tuirl' ic. Für mhd. t erscheint hd. auch sehr häufig z im An= laut, z. B. mb. zwerch 'quer' (Bwerchfell 20.), î. Duirl.

Quarz, m. 'Steinart', mhb. quarz, engl. quartz, schw. dan. qvarts, ndl. kwarts; das von entlehnt ital. quarzo, fz. quartz. Vielsleicht scharz zu and. kvarta 'bedauern, beklagen', da das Vorkommen von Cuarz im Felds ober Bergbau eine höchst unangesnehme Erscheinung ist; Verbindung mit Erz (Vrzs) ift indeß auch möglich.

quatigen 3m. 'pappeln, dummes Zeug reden (bej. von kleinen Kindern)', vgl. and. kveda, goth. qi han, af. quedan, agi. ewedan, engl. quoth, ahd. quedun, schw. quada, dän. kväde 'sprechen, sagen'; vgl. dazu mat sichen, knatschen, für mischen, kneten im verächtlichen Sinn.

Quecsilber, agi. ewicseolfor, engl. quickquecsilber, agi. ewicseolfor, engl. quicksilver, schw. qvicksilfver, dän. quiksölv, ndl. kwiksilver. Bon einer Nachbildung des roman. argentum vivum kann keine Rede jein, da der g. Bergban mit allem, was drum und dran ist, älter ist, als das Romanische und selbst das Römerthum (s. die Tusker und deren Erzarbeiten).

Duendel m. 'wilder Polei, Thymian', mhd. quendel, meist quenel, konel, ahd. quenala, chonala w., vgl. ags. canele, nds. kwendel, — Entsehnung auß ml. conila, nachgr. κονιλη 'Thymian' ist wenig wahrsch., weil daß ags. W. wohl älter alß daß nsl. W. ist und weil die roman. Sprachen daß W. nicht bewahren. Hiergegen ist es in den meisten g. Wda. enthalten und solglich gut g.

Duene w. 'junges weibl. Rind, Kalbin', ndd. anschließend an and. kvendi 'weiblid', kvenna 'Wcib', kona, schw. qvinna 'Weib', qviga 'Kalbin', dän. kone, qvinde, goth. qens, qino, as. queno, ass. cwen, as. quena, ahd. chiona 'Weib'; dazu engl. queen, schott. quean 'Weib'.

quer ilw. mhb. (md.) twer (dazu twer w. Chere'), and. poerr 'quer', kver 'Esels ohr im Buch', goth. pwair ps 'Widerstreit, Zwietracht, heftig, zornig', ags. pweorh, engl. athwart, schw. dän. tvär, ndl. dwars ('schräg, schief') 'quer'. Wegen weitren Bzhgen s. zwerch; vgl. span. traves 'quer' (fürtvares?).

Duerne w. Handmühle', goth. qairnus, and. kvern, agi. cwyrn, altengl. quern, ahd. quirn, jchw. quarn, dan kvärn Handmühle'. Ind. kvern bedeutet auch Wirbel, Strudel'

im Wasser, was für Beurtheilung des W. wichtig ist und darauf hinweist, daß Cuirl nahe steht.

quieten 3w. nho. and. skvala, ndengl. squeal (vgl. and. skval, ndengl. squall, squeal, engl. squeal 'lautes Gespräch, Geschwäß'), engl. squeal, schw. skrika, dän. kväkke 'quieten'. Die Sippe soll Lautnachahmung (des Schweins) sein; da aber die Schweine übere all dieselben Laute von sich geben, ein ähnl. B. aber außerg. nicht, dasselbe dagegen in allen g. Sprachen erscheint, so ist diese Ansnahme, wie meist, unhaltbar.

quitt Bw. 'ledig, frei', mhb. quit 'los, ledig', and. kvittr, engl. quit, schw. qvitt, dän. qvit, ndl. kwijt 'frei, los, ledig, versluftig, verloren', kwijten 'sich (eines Unftrags) entledigen, erfüllen, ausführen, vollsbringen', kwijting 'Bflichterfüllung, Erledisgung, Erfüllung, Vollziehung', ndsächs, quiet, quitt, vgl. breton. quytet 'freimachen'. Das von entlehnt fz. quitte 'frei ledig', quitter, ital. quitanza 'Erlaß', quitare 'abtreten'; s. T. nittung. Bgl. das gleichbed. nhd. wett; s. wetten, Wette v. Bgl. noch as. quidi 'Rede, Wort'.

Duitte w. mhd. quiten (ahd. \*quitina sehlt), bessen aussälliges Nebenw. küten aus ahd. chutina (ichwz. chütene) Duitte' sührt. Durch dieses ahd. chutina soll die Annahme der Entlehnung aus gem. roman. cotonea, ermöglicht sein, welches durch ital. catogna, iz. coing (woher engl. quince, ndl. kwee)

dargestellt werde. "Der Buschang dieses (an= geblich) 1. cotonea (Nebeniv. cottanum) mit gr. αιδωνεα ist unklar. Auch bedarf noch das Verhältnig von abd. \*quitina gu chutina der Auftlärung. Im Falle der Ent= Ichnung hat man an dieselbe Beit zu benten, wie bei Pflaume (j. be)." Bgl. hiergegen engl. quince, quinceapple, fcm qvitten, qvittenäpple, dän. qväde, qvädeäble, nbl. kwe, kweäpple 'Quitte'. Daß die erstere Abltg aus bem Roman. nicht stichhaltig, ist flar. Man vgl. dagegen folgendes: In Rom und Griechenland hieß alles größere Cbft (ohne harte Schale) von Bäumen malum (gr. μιλον, μαλον 'Apfel', 3. B. Citrone, Bfir= sich, Pomeranze, Granate 2c.). In Rom hieß 3. B. die Quitte aureum malum 'Goldapfel'. Daneben gibt es nochmalum Cydonium, oder schlechtweg Cydonium 'Quitte' nach dem Ramen einer Stadt Κυδωνια auf Kreta, entspr. dem gr. zudweior undor und ichlechtweg zvowreor 'Quitte'. Die Abltg des g. 28. von dem Roman. ift unmöglich, mahrend dasjelbe unmittelbar an das gr. 28. auschließt. Duitte ift baher eine Abltg bes Eigennamen der Stadt Kedweite und ist dar= um feine Entlehnung eines Frembm.; j. Pfirfic, Berfing.

Duittung w. Bescheinigung, Freigebung, Empfangbescheinigung', aus quitt (s. ds) 'frei, ledig'. Das gleichbed. fz. quittance 'Jahlschein' sammt Sippe ist vom D. entlehnt.

**N**.

**Nache** w. mhd. rache, ahd. rahha, vgl. goth. wrakja, aj. wraka 'Straje', engl. wreak, ndl. wraak 'Rache', zu rächen.

Rader m. 'Schinder, Henterknecht', nhd. ndl. rakker 'Scherge, Henter'. Leffing dachte an Verwandtschaft mit recken 'auf die Tolter spannen'. Jest denkt man an ndd. racken Jusammensügen', mudd. racker 'Schinder, Abtrittseger'; doch vgl. and. rekingr, reklingr 'Ansgestoßen', dazu and. hrekja 'qualen, plagen, zerreißen', hrak 'unglücklicher, elender, bedauernwerther, nichtswürdiger, verächtlicher Mensch, Schust, Schuste, Lump', hrakning 'Mißhandlung, sichandliche Behandlung, Hins und Herschliches (dei Sturm)', was wohl die richtige Lösung gibt. Lgl. noch ags.

wrekkio 'jahrender Mann, Reisender', und engl. wretch 'nichtswürdiger, unglücklicher Mensch'.

Rad j. mhd. rat, fij. rades, ahd. rad, ndd. ndl. rad, africs. reth, vgl. k. rit 'Rad' in l. petoritum (aus k. petoar 'vier' und rit 'Rad') 'vierrädriger Bagen'. Hor. Pl. Das W. ist nur sestlandsg. und sehlt im And., (Both., Engl. Indessen vgl. wegen Bzhgen: and. rid 'Bendeltreppe', rida 'schwingen', ridill 'cin Schwert', rit 'Schild', rota 'sich wälzen, herundrehen, umstürzen', mit Entsprechungen im Engl. Alb. rad ist mit gleichbed. altir. roth, kelt. rit und l. rota 'Rad' urverw., sowie mit lit. ratas 'Rad'. Das entsprechende skr. rathas m. (rathas s. in rathas-pati 'Bagenweg, Fahrweg') bes deutet 'Bagen', bes. Streitwagen' (Bz. roth

j. unter raich), mahrend das dem engl. wheel, agf. hweol, f. unten and, hiól (von hvel 'Welle') entipr. ffr. cakra (gr. xuxlog) auch im Ind. 'Rad' bedeutet. Bgl. noch and. hrada 'eilen', hradr 'eilig jagen', agi. hraed, engl. rathe, ready 'joinell, flint', and. hrad-faerr 'schnell reisen, sfahren, sgehen', and. rata 'reisen, fahren, wandern', reida 'jahren, reiten lajjen'; vgl. and. hjól (j. oben), schw. ban. hjul, bazu ags. wheol, engs. wheel 'Had', benen ndl. wiel, jdhv. hjula 'fich dreben, ein Rad (einen Burgelbaum) ichlagen entspricht, gehört zu hd. Welle 'Are', f. Achfe, Lünje, Bagen, Belle.

radebrechen 3w. mhd. radebrechen 'auf dem Rad brechen, rädern'; dazu ndl. radbreken, ban. radbrakke, jow. rådbraka 'eine Sprache radbrechen, entstellen, ver= stümmeln'. (Db rad hier nicht für Rebe, goth. razda 'Dlunbart', steht?).

**Raden** m. mhd. rade, rate, ratte, raten, ratten 'ein Unkraut im Korn', ahd. rato, ratto; vgl. and. hredi 'Abjall, Ausschuß, Unrath', andd. rada'llnfraut', frant. hennebg. radme, jong. jonab. ratte. Ugl. Ried, reuten, heji. räden, raden, reden 'jieben', auch reiten, rittern 'feiner fieben'; vgl. heff. Radenfieb (ober der Raden) hat ein breiteres, weiteres, bas Reiterfieb ein feineres, engeres (Veflecht.

Rader m. auch Rabel 'Sieb', zu mhd. reden, abb. redan 'jieben, jichten'. G. Stamm wäre hre [--, was auf Bzhg zu lit. kretalas 'Sieb', krecza 'jdyütteln', jdylicßen läßt; dazu viellcicht noch 1. cernere (crevi, cretum) 'fieben', gr. zoereer 'fcheiden, fondern, abjondern', zoederg'gejondert', l. crates 'Alcht= werk, Hurte, Roft, Holzwellen, Reifig'; vgl. and, hreid'r 'Rest', goth, wri bus 'Schaar, Beerde', engl. wreath 'Gewinde, Beflecht' 2c., agi. wraed, ichw. vrad, dan. vraad 'Beilecht, Sieb', ban. rede 'Reft'. Daß bieje 28. mit Räber zuf.hängen, ift zweifellog.

radieren 3m. 'jdhaben, fragen', meift von l. radere 'fragen, beleidigen' abgeleitet. Bgl. aber goth. kreitan 'reiben', and. reitur 'Scheuern, Schaben' 2c., reita (vreita), in gl. Botg dan. schw. rete 'reizen', schw. krata, ban. radere, kradse.

raffen 3w. mbb. raffen rupfen, raufen, raffen', and. raufa 'erbeuten, rauben, aufbrechen, aufschneiben (eines geschlachteten Thiers)', goth. raupjan 'rupfen, raufen',

raefsa 'zuj.rcchen', roffa 'rauben', ban. rapse 'zus.raffen', ndl. rapen 'zus.lesen, raffen', engl. raff 'wegraffen', rap 'raffen, reißen'; vgl. Reff, reffen, rapfchen. Bom G. ent= lehnt find fg. rafler, ital. arraffare 'weg= raffen, entreißen, aufräumen, weggrapfen', arrappare 'entführen'. Urverw find I. rapax, gr. agnas 'plundernd, raubend', I. rapisca, gr. agnayr (agnazw Zw.) 'das Zulangen, haftige Ergreifen, Anfichreißen, Rauben, Plündern'. - Bur g. Bz. hrap gehören mhd. raspon (für rafspon), mhd. raspen 'eilig zus.raffen'.

ragen 3w. mhd. ragen 'ragen, starren, hervorragen', mhd. rac Bw. 'straff, steif, ragend', agi. overhragian 'überragen', goth. (uf-)rakjan, and. rekja 'ausspannen, aus= breiten, streden' 2c., goth. rikan, and. hrúga 'aufhäufen', jchw. räka 'recten', rak, rätt 'aufrecht', dan. rage 'ragen', rake 'recten'; vgl. Rahe, regen, aufrichten (af. rakud (Gebäude, Haus').

Rahe w. auch Raa, mhd. rahe 'Stange', and. rá 'Rahe, Reihe', hrugga 'Stab', schott. rae, schw. ra, dan. raa, udl. ra Rahe, Duer= jegel=Stange'. Rahe ift auch oberd. vgl. bair. rache (für \*raki) 'Stange'; vgl. Rcd, Rechen.

**Hahm** m. mhd. roum, and. rjóme (vgl. auch kromr 'teigiger Schnee'), agi. re, ream, ichott. altengl. ream, engl. cream, norw. römme, mda. riome, jchw. ram, ndl. room 'Rahm'. Bgl. noch thüring. roum, schmal= kald. raum, schwäb. roh(n); andre mba. Bichingen find: mid. stram, Schmand, Straum (f. unter Strom), Globe 'bas obenaufichwimmende', Dberftes. Bgl. and. hrim, agi. hrim, engl. rim 'Reif (liberzug), harter Frost'. Urverwandtsch. mit 1. cremor 'dicker Saft, Schleim, Brei' (zu crassus 'dick') ist anzunehmen, s. and. kromr. Bgl. noch Rahmen (als Ginschliegendes).

Hahmen m., Rahme w. mhd. ram, rame m. w. Stüte. Beitell, Rabmen gum Stiden, Weben', ahd. rama 'Saule, Stupe', vgl. goth. hramjan 'freuzigen, auschlagen', eigtl. 'an eine Saule, Stute, ein Geftell heften' (vgl. urverw. gr. zoeucerviu 'aufhängen'), and. hremma, dan. ramme 'treffen, jajjen', engl. frame, jchw. ram, dan. ramme, ndl. raam 'Rahmen'. Bu Rahme eigtl. 'Einjajjung' wird ajlov. kroma 'Rand' ge= stellt, das wohl vom (.). entlehnt ift; val. roubjan 'ranben', jdnw. rafsa 'wegraffen', noch and karmr Bemach, Abjchluß, Beftell, Unhebett, Lagerstätte, ein Karren', schw. ban. karm 'Fenster=, Thür=Hahme, Stuhl= lehne, Kutsche'.

Ralle w. 'Wachtelfonig' foll aus fg. rale, woher auch engl. rail, entlehnt fein; iz. rale, jammt ml. rallus, grallus jtammt aber vom D., die Entlehnung ift alfo eine umgekehrte. Ralle bedeutet übrigens nicht nur Wachtelkonig, fondern bezeichnet all= gemein eine ju ben Stelzfüßlern gehörenbe g. Bogelart: Ralle, mogu bie Baffer= ralle, Rohrdommel :c. gehören. Der Name fommt von dem raffelnden, röcheln= den, rollenden Ion dieser Bogel, von ral= len; vgl. and. raula 'in einem leifen, zittern= den Tone singen', Roller 'Kanarienvogel= männchen', vgl. and. ról 'hin und her laufen', rölta (ban. vralte) 'raftlos her= umstreichen', dan. vraale 'schreien, brüllen, rufen', and. raelni 'Spiel, Sport'.

Ramme w. mhb. (md.) ramme 'Fallstlog zum Einrammen von Pfählen', eigtl. gleich mit mhb. ram, ßi rammes, ahb. ram, rammo 'Widder' (vgl. Bock, Krahn); vgl. goth. hramjan 'anichlagen, einschlagen (von Pfählen, Nägeln &.)', and. ramba 'hins und herstoßen', ramr, nordengl. ram 'stark, mächtig, heftig', hrammr 'Klaue, Kralle, Faust', hremma 'schlagen, sestmachen' 2c., ags. ramm, engl. ram 'Ramme' und 'Bock' (als Stößer), schw. ramm, dän. ramme, ndl. ram 'Ramme', s. Rahme, rammeln, — rammen Zw. zu Ramme.

Rampe w. nhd., gleichbed. mit Rain 'geneigte Ebne, Lehne, Bruftung, Steige, Stiege, Erdwall, Rand', "von fz. rampe von ramper 'friechen', das auf 1. repere 'friechen, ichleichen'(?) zurückgeführt wird", was be= grifflich und lautlich nicht ftimmt. Auf a. (Bebiet begegnen beff. Rampen 'Bauch', and. ramba 'hin= und herstoßen, schieben, ruden, fich bruften, aufbaufden, ftrogen (vom Leib)', ramr 'ftart', remma 'verftarten, ftart machen, befestigen', rembi 'aufgeblasen, hochmüthig', rembi 'fest', j. auch Ramme, engl. ramble, ramp 'ipringen, hupfen', and. rimple 'wellenförmig bewegen', rim 'Ge= länder, Duerholz an einer Berpfählung', rumpr 'Rumpf, Rücken'; vgl. dan. ramme 'Rampe im Schauspielhaus, Einfassung, Rahmen, Geländer, Rand', rimpe, rempe 'anreihen', and. trampo 'treten', pröme 'Rand, Schneide, Bord', pramma 'herum ichlendern, herumichteisen', woraus die Ablta aus bem G. sich besser ergibt, als aus bem E. Bgl. noch Rand, Ranft, Rain, and. barmr 'Rand eines Schiffs, bes Ufers, eines Brunnens, einer Schlucht, ber Kuste, Seiten eines Schiffes'.

Range m. 'bofer Bube', früh nhd. and. hrang 'Larm, Aufruhr, Gepolter', — zu ringen, balgen.

Rangen m. mba. 'aufrecht stehenber Balten im Schiff zur Befestigung ber Unterstauc', j. Runge w.

Rant m. Känfe Mz. 'Kniff, Lift', mhb. ranc(k) 'schnelle Wendung, Bewegung' (wosur jest Rang 'Wendung'), agi. wrenc 'Krümsmung, List, Känte', engl. wrench, schw. ränker, krängl, dän. ränker 'Känte', ogl. and. rangr, norw. vrang, engl. wrong, schw. vrang, dän. vrang 'schies, trumm, schlecht, nicht gradaus, unrecht', ags. wringen, engl. wring 'sich winden, dreben', s. renten.

Rante w. erst nhb. mhb. ranken 'sich hin und her bewegen, streden', engl. rangle 'Nante, umherschwärmen (oder ringeln?)', schw. ranka, dän. ranke, ndl. rank 'Nante', dän. ranke 'ranten'; vgl. ags. wringan, engl. wring 'sich winden, schlingen', s. Nant, renten.

Manttorn f. mhd. rankorn, rankkorn 'Bräune der Schweine', dazu ndl. wrong 'eine Krantheit der Kühe'; die Übersetung im Dän. 'Krantheit der Schweine, des Rinzdes, Rost im Korn' beweift, daß es sich um eine allgem. Bzchng für Krantheit handelt; danach würde Rant für frank stehen, s. frant.

Hanzen m. 'Bauch, Tragsack zum Umshängen, Muchack', mhb. rans 'Bauch, Wanst', ubl. ranzel, dän. randsel, schw. rensel 'Ransen, Tragsack'. Bemerkwerth ist die fz. Entslehnung havresac, eigtl. 'Hafersack', und volksprachlich sz. panse (cigtl. 'Wanst') 'Nanzen'; Manzen wohl urspr. ein 'bauchsartiges Bündel' oder 'dergl. Sack'.

ranzen 3w. 'jem. anrennen, anranzen', mhd. ranken 'wie ein Esel schreien', kaum mit engl. rant 'schreien, lärmen' verw.; vgl. dagegen and. hrani 'Polterer', hrynja 'hinstolpern, herumtölpeln', and. hrjóna 'Rohebeit', hrjónn 'roh'; vgl. hess. ranzen 'balgen', s. Ranzen, rennen, von welch lettrem ranzen als Abltg erscheint, vgl. gieken und gieksen, quieken zu quieksen.

ranzig Bw. uhd. ndl. rans 'verdorben, ranzig', jollen durch fz. rance 'ranzig' von

1. rancere 'ftinken' abgeleitet sein. Da die Herkunft des 1. W. aus dem L. oder Gr. nicht erwiesen werden kann, so muß man sich nach g. Verwandtich. umsehen. Der Stamm des W. ist offenbar ran-; vgl. Thran, thranzig; vgl. and. þrána 'in Auflösung gerathen, sich auslösen, zersehen', þrár 'faulig' (von Fischen), and rán- 'See' (ranzig: sischig?); ranzig ist vielleicht eine Abltg von Ranzen 'in dem Ranzen getragne Speisen, die von der Wärme gelitten und stinkig geworden sind'; vgl. kellerig als gleiche Bildung; vgl. noch and. réna, rén 'verwelkt, verdorben'.

Habb, Rappen m. 'Traubenkamm', val. Rippe, Gerippe, Rifpe, mhd. rappe, rape; val. engl. rape, raffer, fdw. rifjern, rasp, dan. ribbe, ndl. ribbe 'Rappen, Rippe'; vgl. and. raptr 'Sparren, Dachgebalk (=Ge= rippe)', refdi 'eine Art Ruthe, Stab', hrip 'Korb (Geflecht aus Ruthen)', dan. raft 'Hopfenstange' 2c.; vgl. Rafpel, rapsen, Reff, Reif, Rips, Briebs, Reps. Bei folder Fülle der a. Bahngen kann von Ent= Ichnung aus iz. rape (vgl. iz. grappe, ital. grappo (Bein=)'Traube', vgl. bb. Grapp, Arapp), raffe, ital. raspo 'Rappen' feine Rebe sein; es sind vielmehr die roman. 28. jammit ml. grappus voni g. 'Rapp, Grapp', cutlchut. Bgl. and, hrifa, engl. rive, grapple 'festhalten, anhaken' 20., and. hreyfa, norw. royva 'ftochern, ftechen (mit einem Stabe). Bgl. noch als verw. gr. &apdog 'Ruthe, Stab, Stabgerippe des Schildes, über welche die Haut desselben gespannt wurde. Lgl. Rafpel.

rappeln 3w. nhb. nbb., mhb. raffeln 'lärmen, klappern', mlengl. rappien, engl. rap 'klopfen', rapper 'klopfer an der Thür'; vgl. dän. rassle, rangle, schw. rassla 'rappeln', hb. klappern, raffeln x. — In der Botg 'nicht recht im Kopf sein' kann rappeln aus der Botg rappeln 'lärmen' stammen; vgl. noch krabbeln, krappeln für denselben Zustand, statt 'einen Käser im Kopf haben', was unmittelbar entspricht; Abltg von mhd. reben, engl. rove, fz. rever 'träumen' ist in jeder Bahg unhaltbar.

Rappen m. Schweizer Münze', mhd. rappe 'Name einer zuerst in Freiburg in Breisg, geprägten Münze mit einem Rabenstopf' (bem Freiburger Bappen); s. berappen, sowie Rappe m. Andre knüpsen an an das Bappen von Zürich als Münzzeichen

'einen Rappen (Pferd)', was noch bis in die neuere Zeit galt.

Rappier m. Fechtbegen, Schläger, Hausbegen', früh nhb. nach fz. rapiere, woher auch engl. ndl. rapier in gl. Botg. Das fz. B. ift aber selbst aus neul. rapperia und dieses von schw. raper, rapper, hb. rappen, rafsfen, rausen entlehnt.

Rabbufe w. Breisgeben gur Begnahme, Aufregung', spät mhd. rabusch, rah 'rechnen, Rechen' :c., busch 'Holz' = 'Rechenholz'; davon entlehnt cech. rabusć Die von einer Seite ange= 'Rerbholz'. nommene Entlehnung aus dem Cech. ift ganz unhaltbar, ba bas g. W. fich gut erklärt, das cech. W. aber gar feine Bermandte hat, und die anklingenden cech. 2B. alle bem D. entlehnt find. Undre leiten das 28. von rappen, raffen, raufen, rapfen (land= schaftlich auch rabbuse, schw. rabbus) ab; val. die entlehnten fg. grabuze, ital. garbuglio 'Beganf') 'bie gewaltsame Wegnahme, Beraubung, Blünderung', etwas in die Rapufegeben 'zur Plünderung freigeben'; bei Rindern 'etwas zum Rapichen geben'; j. raffen, rapfen.

**Haps** m. 'Naps, Rübsaat, Rübsamen', nhd. engl. rapeseed, schw. rapsat, raps, dän. rapsäd, raps, ndl. raspzaad; vgl. ital. seme di rapa, sz. colza 'Kohlsaat', was jedenfalls vom D. entlehnt ist. Daß daß g. W. Rübe nicht von l. rapum, gr. samve 'Rübe' ent=lehnt ist, s. unter Rübe; die g. gr. s. W. sind vielmehr urverw.

rapfen 3m. mb. rapfchen, uhb. raspon, raspen 'eilig zus. raffen'. Abltg zu raffen, nbb. rapen.

Rapunzel m. 'Rapwurzel, Feldsalat, Schnalzkraut', nhb., engl. rampion, schw. rapunsel, dän. rapunsel, rapunsika, nbl. rapunsje, — soll aus ml. rapuncium (woher z. raiponse, vgl. auch ital. ramponzolon) nach 1. rapulum 'kleine Rübe' (das unterstellte 1. rapunculum 'Rübchen' gibt es nicht) entlehnt sein; da aber 1. rapa, rapum 'Rübe' mit hd. Rübe urverw. ist, so ist die Entelehnung ohnedem zurückzuweisen; s. Rübe.

**Raich** m. 'ein Wollenzeug', vgl. heffiroesch 'rauh', nhd. mhd. arraz, arras 'leichtest Wollenzeug, Rasch', nbl. ras, engl. arras, das nach dem Erzeugort Arras den Namen haben soll; dem widerspricht ital. rascia 'Rasch, Sarse', das vielmehr auf raschia 'Meibeijen, Kratze', aljo 'gerauhtes Tuch' weist. Lgl. hess. rassorn 'sich abarbeiten', and. hrarh 'rauh', hravkinn 'Pelz'.

Raffe w. Geichlecht, Art', foll erft "im 18. aus bem im 16. Jahrh. belegten fg. race (woraus engl. rase im 16. Jahrh.) entlehnt fein, das doch jelber mit feiner roman. Sippe (ital. razza 'Geschlecht' begegnet schon im 14. Jahrh.) aus ahd. reitiza w. Reihe, Strich, Linie' abgeleitet wirb." Sier ift ein echt deutsches 23. wenigstens mit dem zweifel= haften Bufat zu bem fz. Vorwort, "das felbit aus ahd. reitiza 'Linie' abgeleitet wird," als urgerm, hingestellt. Das genügt aber nicht, das Eigenthum festzustellen; denn obgleich abb. reitiza in goth. rabio 'Reihe, Ordnung, Bahl' ac. und in allen altg. Sprachen eine unumstößlich germ. Vergangenheit besitt, jo muß die Unterlage doch besser be= schafft werben, wenn das Gebäude nicht eines Tages wieder einstürzen foll. Obgleich namlich Raffe mit goth, rapio 'Reihe, Rahl' garaids 'angeordnet', gareideins 'Richtichnur', garehens bestimmte Beit, Bestimmung, Rath fclug' 2c. und mit ben entfpr. 28. im And. ec. unzweifelhaft verwandt ist, so entspricht doch die Bbtg diefer B. nicht genügend der des nhd. 28. Auch felbst das and. ras Wett= rennen, Arieggug, Streifgug' genügt begriff= lich nicht. Biel näher liegt die goth. Sippe von ga-razna 'Nachbar', razn 'Haus, Nachbar= haus', razda 'Mundart', deren Grobbtg 'benachbart, anliegend, befreundet, nahe stehend, zugehörig, verwandt' ist, und die sowohl äußerlich als begrifflich dem hd. Raffe 'Art' entspricht. Goth. razu gehört zu W3. ras 'raften', ahd. rasta 'verweilen, wohnen'.

Rath m. mhd. ahd. rat, fij. rates 'Rath, Borrath an Lebmitteln' 20.; diese Botg bewahren theilweise noch: Geräth, Bor rath, Hausrath, Unrath. Dw. zu nhb. rathen, mhd. raten, ahd. ratan 'rathen', and. rada rathen, bestimmen, planen, ordnen, anordnen, genießen', goth. redan berufen, laben, fordern, beforgen', urredan bestimmen, urtheilen', gara/jan 'zählen, rechnen, ordnen', aj. radan, agj. raedan (bazu engl. read 'lejen'?), jdyw. rada, dän, raade, ndl. raaden 'rathen, helfen, herbeischaffen' 20., and. ráða. goth, ralian (in garapjan) redan, chenjo die af. agf. 28. in ihren umfaffenden Botgen stimmen mit den verschiedenen vorstehend angegebnen Botgen von uhd. Rath, rathen überein. Urverw. jind l. reor. oder viel= mehr bessen Bw. ratus beurtheilt, berechnet, ausgerechnet, festgestellt, bestimmt, entschiesen ?c., str. radh 'etwas durchführen, zusrechtmachen, erlangen, jem. befriedigen', raditi 'sorgen, sich fümmern um'. Goth. garaidjan 'besehlen, gebieten', raidjan 'beshandeln, bestimmen, festsehen' hat fast diesjelbe Botg wie goth. ra/jan.

rathichlagen 3w. spät mhd. ratslagen,
— vgl. and. radslaga Berathung halten,
sich zus. berathen', eigtl. 'sich zus. schlagen,
vereinigen zum Berathen'. And. slags bebeutet übrigens nicht nur 'schlagen', sondern
(z. B.) auch 'die Segel richten': das verwandte
slaege (slöger) bedeutet Lift, Berschlagenheit(!), Kenntniß, Kunst, Schlauheit'. Die
Entwicklung der Botg Rathschlag läßt sich
hieraus wohl begreifen, f. Räthsel.

Ratte w. mhd. ratte, rate w., rat, rate m., ahd. rato m., ratta w. (im Whd. er= icheint auch ratz, ratze m. woher uhb. bair. ichmy, md. Rage), and, rotta, agi, raett, andd. ratta, engl. rat, jon. ratta, dan. rotte, ndl. rat, rot; dazu gal. radan 'Ratte'. Lom G. entlehnt find ital. ratto, fg. rat 'Ratte'. Der Berjuch, auch dieses g. gut be= zeugte 28. zu einer Entlehnung aus bem L. zu machen, ift vollständig migglückt. Gin entipr. 1. 28. gibt es nicht, und die juge= zognen 1. 28. raptus, rapidus 'Raub, Ent= führung, reißend, ichnell' haben nur eine gang entfernte lautliche Abulichkeit, während jie felbst zu einer gem. idg. 283. für 'schnell, flint'gehören, was indeß den 28. begriff durch= aus nicht deckt. Bgl. noch and. hrat Abfall, Umath' (auch 'llngeziefer'?). Ratte, Rate ift urg., ebenjo wie Rate.

Rate w. 'cinoffnes Mheinichiff', bej. Aohlenschiff', wahrsch. zu and. ratu 'fahren, reisen, wandern', wenn nicht für Ratte (Rate), wegen der schwarzen Farbe dieser Schiffe.

rauben 3m. mhd. rouben, ahd. roubon, and. rjufa, roufa, reifa, goth. biroubon, af. robon, agi. reafian. engl. reave (während das entspr. Dw. verloren ging), schw. röfva, roffa, dän. röve, udl. rooven 'rauben'. Die g. Sippe drang ins Roman., vgl. ital. ruba 'Raub', rubare 'rauben', sz. derober 'stehslen'; daneben (als ebenfalls dem G. entlehnt) ital. roba 'Rod, Alcid', fz. robe. Lettere schließen sich an Raub an, weil nach ahd. roub., ags. reaf 'Raub, Beute, Rüftung, Alcid' dem altg. L. wahrsch. die Botg 'ersbentetes Kleid, Kleid im Allgemeinen' zus

fommt, s. noch raufen. Bgl. af. robon 'befleiben', girobi 'Aleidung', — birobon 'berauben', was den wirklichen Zuschang von Raub und Robe erklärt; j. Robe.

Rauch m. mhd. rouch, ahd. rouh (hh) 'Rauch, Dampf', and. reykr m. (rjúko 'rauchen'), aj. rok, agj. rec, engl. reek 'Dunst, Dampf', schott. reek, reik, schw. rök, dän. rög, ndl. rook 'Rauch'. Die Erklärung gibt and. hrökkva (spr. hreyqua) 'wirbeln, wickeln, sich frollen, auffahren, sich winden wie eine Schlange', was alles dem entsteigens den Rauch entspricht.

Raufe w. Futterleiter', spät mhd. rouse, von rausen 'rupsen' abgeleitet, wie schon nundd. roope 'Rause', aus roopen, zeigt, während das gleichbed. udl. ruis, ruissel 'Rause' aus Ress 'leiterartiger Futterkord' (vgl. Ress) weist.

Raugraf m. mhd. rugrave, ein Umt= name, wie mhd. wiltgrave. Das W. ist Bichng eines Bezirkhauptmanns. Die Abltg von Rau aus rauh; Raugraf als Wraf in rauhem, d. h. unbebautem Land', ift un= wahrich. Beffer ift die Abltg von Rüge, Rube für Rau: die Raugrafen maren. als Untergebene der Pfalzgrafen, Wächter der allgemeinen Ruhe und Sicherheit und hatten in jener Ramen die eigentlichen Rüge= fachen zu beordnen. Raugraf also eigtl. Rüge= oder Huggraf, obwohl in der gold= nen Bulle von Ruhgrafen (b. i. Ruhe= stiftern) gesprochen wird, was wohl auf mangelhafter Schreibweise oder Migverftand= niß beruht. Sväter blieb der Hame, während die urspr. Botg längst in Vergessenheit gerathen war.

ranh Bw. nihd. ruch (gbgt ruher), ahd. ruh (Stgrg. ruher) 'rauh, rauch, ftruppig'; vgl. and. hragla 'rauh vom Wetter', hrá-rauh', agi. ruh, engl. rough, row, schw. ruggig, raggig, dän. rau, ru, nindl. ruch, ndl. ruig, ruw 'rauh, haarig, borstig'. Das W. gehört zu roh (j. dž.).

Raute w. Heberich, Wegsens, Wurmstraut, Wollkraut', soll von 1. eruka 'eine Art Kohl', auch 'Rohlraupe'! stammen, woher auch ital. ruka, ruchetta, sz. roquette, engl. rocket; da aber hd. Raute ebensowenig, wie ital. ruka, sz. roquette zc., eine Kohlart oder eine Raupe ist, so ist diese Abltg hinfällig und ist vielmehr anzusnehmen, daß die roman. Sippe vom D. entslehnt ist.

Raupe w. mhd. rupe, ruppe, ahd. rupa, ruppa 'Kerbthiermade, Raupe', ndl. rups. Im Schwb. Bair. auch (theilw.) im Schwz. dafür Graswurm, schon ahd. grasawurm (boch schwb. ruopen 'die Bäume von Raupen reinigen'); schwz. gilt roup, das wohl der Schriftsprache entstammt; auffällig ist henneberg. roppe; vgl. dän. kaalorm 'Kohlwurm' (orm 'Wurm' und 'Raupe'), schw. lösmask 'Laubfresser' für 'Raupe'. Das W. Raupe gehört zu Räuber.

1. Rausch m. mhb. rusch w. 'Binse', goth. raud, rauds, raus 'Schilf, Rohr', ags. rysce, hreod, reod, engl. rush 'Binse', reed, aschw. reid, rid 'Schilf, Rohr', hess. Rösch, Risch 'hohes Gras auf Wegen', s. Risch, Rusch, d. Abltg aus l. ruscum ist abzuweisen, da dieses 'Brüsch, Mäusedorn', aber nicht Binse bedeutet und das g. W. auf g. Boden genügend belegt ist, während das s. W. auf l. Gebiet gar keine Verw. besitzt, also wahrsicheinlich selbst vom Kg. entlehnt ist; vgs. Ruscino 'Stadt in Gallien (an den Phresnäch), kg.

2. Hanich m. nhb. (mhb. rusch m. Anslauf, Anfturm', j. rauschen; vgl. and. rúss 'Trunkenheit', engl. rouse 'Zechgelage', schw. rus, bän.ruus, ndd. roes 'Rausch'. Die Bbtg des mhd. rusch 'Ansturm' ist einsach auf den Zustand Rausch übertragen; daß dieser Zustand mit rauschen und brausen zus. gestellt werden könnte, ist nicht zu leuguen. Bgl. noch dän. rutte 'verschwenderisch leben', and. rütr 'Sösser'.

Raufchgelb s. 'rother Arsenit' (vgl. Rauschgold, Flittergold), früh nhd. ndl. rusgeel; früher nhd. auch Ruß=, Roßgelb; wohl für Rostgelb zu Rost, rösten und nicht zu roman. I. russus (ital. rosso) 'roth', zu dessen Entlehnung gar kein Grund erstennbar ist.

Maute w. 'ein Gewächs mit gelben Blüthen', mhd. rute, ahd. ruto. agi. rude, schw. ruta, dän. rude, ndl. ruit, ndsächi. rue, rude, engl. rue (f. ndsächi.). Bgl. span. ruda, sz. rue; — soll aus l. ruta, rutula 'Maute' entlehnt sein, tropdem das W. in allen g. Wda. erscheint; die Hertunst des l. L. läßt sich nicht auf l. Gebiet erkennen; wogegen der Name Ruteni als der l. Name einer kelt. Bölkerschaft erscheint. Bgl. and. raudr 'roth schimmernd, glänzend', raud-dyri 'Rothwild', raud'a 'das Eigelb', raud'i 'Notheisenstein'. Es ist anzunehmen, daß der g. Name von

der goldgelben Blüte der Raute herstammt und die ganze roman. Sippe vom G. ent= lehnt ift.

Rebe w. mhd. rebe, ahd. reba w., mhd. rebe, ahd. rebo m. 'Rebe, Ranke', schw. ref, ranka, dän. ranke, ndl. rank 'Rebe': vgl. and. resdi 'Authe, Stab (Fağreis)', resti 'ge-wunden', reisa 'wickeln, winden'; vgl. noch dän. red, rees 'Seil, Strick, Reis', ndl. ndd. reep 'Seil, Rep'. Die Grobbtg aller dieser W. ist Windung, Umsassung, Umsassung, idg. Wh. rebh gl. Bbtg.

Rebhuhn f. 'Feldhuhn', richtig 'Aleb= huhu', mhd. rephuon, ahd. rebhuon, rebahuon, and. rjupa 'Rebhuhn', schw. rapphon (jdw. rapp 'flint, behend, jdnell'), dan. rype 'Rebhuhn', rap, nod. rapp 'flint, hurtig, ichnell'. Ber die Lebweise des Geld= huhns fennt, wird nicht bezweifeln, daß ber Name besfelben auf rapp 'ichnell, flint' beruht: Rebhuhn alfo 'Schnellhuhn' und nicht, wie angenommen wird, 'buntes Subn'; denn das Rebhuhn ift nicht buntfarbig. Da= zu paßt auch and. rjupa 'Schneehuhn' als Schnellläuser. Ruff. rjabka Rebhuhu ist offenbar von and. rjupa entlehnt. Aflov. rebu, ruff. rjaboj 'bunt' (deren Berfunft unbestimmt ist) können aus angegebnen Gründen nicht zu Rebhuhn gezogen werden. Bgl. noch and. rafa 'herumftreichen', das Rebhuhn als 'Strichvogel'.

rechnen 3w. mhd. rechenen, ahd. rehhanon sählen, rechnen, Rechenschaft ablegen', goth. rahnjan, and. reikna 'rechnen', aj. rekkian 'auseinanderschen', rekon 'richtig machen', agi. reconian, engl. reckon, schw. räkna, dän. regne, ndl. rekenen 'rechnen', zu Rechen in der Botg sammeln, zuslesen'. Das Goth. hat dazu noch ein Rebenwort rasio 'Acht, Rechnung, Rechenschaft', garasion 'zählen', was ahd. und noch jest im Everd. als raiten 'rechnen', Raitpsennig 'Rechensfennig' und Raitung geseymäßige Berechnung' erscheint.

Med f. nhd. mhd. schmalfald. reck, älter rik 'Stange oder Seil zum Aushängen der Bäsche, Gestell, Jaun', vgl. ndd. ndl. rek, rijge 'Stange, Gestell, Seil, zum Aushängen', engl. rock 'Redbant, wagrechter Psahl zum Anbinden der Pserde', schw. räck Geländer', and. rak 'Streisen, Strich', and. rekja 'recten, ausdehnen', zu recten. Bgl. Riegel.

Reff i. Recf i. uhd. Schiffausbrud 'wagrechte Segelfalte, zum Aurzen der Segel-

fläche', and. rif, jowohl 'Miff', als 'Reff am Segel' und 'Rippe, Schiffrippe, Balfisch= rippe', engl. reef, schw. ref, dan. reeb, nbl. reef 'Reff im Segel'; zu 1. reffen; bgl. Reif.

1. reffen 3w. 'die Segel einbinden', and. rifa (aud) hefta 'heften') 'zusammen=binden', schott. riv, engl. reef, schw. refva, ban. rebe 'reffen, einbinden'.

2. reffen 3w. 'Flachs, Hanf brechen', mihd. reffen (zu raffen), engl. ripple 'Flachstraufe, Flachstriffel', nol. repel 'Flachsbreche', repelen 'Flachstrechen'; vgl. heff. reffeln, jächsifch repen, bair. riffeln 'ben Flachsbrechen' (nicht hecheln) zu Reff 'Falte', also eigtl. 'fälteln' und badurch brechen, eine der Borarbeiten für das Secheln.

Rech f. 'Seil, Tau', ahb. reif, goth. reip, and. reip, agf. rap, schott. raip, engl. rope, schw. rep, dan. reb, nbl. reep. Die B3. f. unter Rebc. — Dazu Reepschläsger 'Sciler', and. reipari; vgl. Reff.

Heacl w. 'Gejet, Satung, Sat, Beftimmung, Ordnung, Richtung, Richtschnur, Reihe', mhd. regel, regele, ahd. regula 'Ordnung, Ordensgejet und in diefer befonderen Botg mahrend ber ahd. Beit mit dem Klofterwesen übertragen aus I. regula, in der ml. Aussprache regula (1. 6 ware zu ahd. i geworden!). Auf diese Aussprache weist and agi. regul m., aiz. riule 'Regel'; engl. rule, mlengl. reule joll and afz. reule(?), 1. regula entstammen. Dies flingt inbeg jo wunderbar, daß eine eingehendere Brüjung der Sache geboten erscheint. U. regula gehört zu l. regio 'Richtung, Reihe, Flucht, Befichtfreis', beibe gehören gu 3m. regere 'gerade richten, lenken, leiten'. L. rogula bebeutet 'jedes gerade Stud Holg, Latte, Scheit, Brett, Stab, Schiene, Richtscheit', ferner (übertragen) Bichtichnur, Dagitab, (Brundfag, Regel (im Alti. nur in ber Ez. regula Borichrift, wonach die Richter die Sachen zu führen haben ober führen follen (Cicero)'. Dian fieht, daß die Botg bes 1. 28. eine beidränkte war und feine Berallacmeinerung erst in neuerer Beit erhalten bat. L. regere 'lenken, leiten, gerade richten' ge= hört zu recte 'richtig, gerade' 2c., und gehört die gange Sippe zur idg. WBz. re, reg, zu welcher nho. recht, richten, Riegel, Richtichnur 2c. gehören. Es stellt fich bei diefer Übereinstimmung bes Stammes und jeiner Botgen im G. und L. die Frage, ob vic Bilbung bes B. Regel auf g. Boben möglich und wahrsch. ift. Die Endung selkann nicht das geringste Bedenken erregen, da dieselbe in zahlreichen d. W. mit der Botg zugehörig, Geräth, Vorrichtung, Einstichtung, Mittel, Werkzeug z. erscheint: vgl. Schlägel, Gabel, Meißel, Kringel, Riegel, Stengel, Handel, Wandel, Würfel z. und auf and. il Fußsohle', zu hd. 'eilen, gehen', ula, vgl. siula 'Nähwerkzeug', Uhle, Siele, Säule 'Werkzeug' beruht, und welch letztres auch in ital. ola (3. B. in mandola 'Zither') erscheint.

Betreff bes Stammes erscheinen auf g. Gebiet: and. regin f. Mg. 'die Götter', als 'bie Schöpfer und Ordner bes Weltalls', upp-regin 'die himmlischen Mächte'; dazu regna 'schwören', rögn j. M3. 'die Götter', rögnir m. '(Name für Obin) ber oberfte Gott', rygar 'Hausfrau', rygar-to 'Ropfgeld von jeder Hausfrau in Hanf oder Leinwand zu zahlen', regula, regla Bolzen, Riegel, Richtscheit', - goth. ragin Einficht, Erfenntniß, Überlegung, Gedanke, Anficht, Absicht, Entichluß, 3med, - Ertenntnigvermögen, Berftand, Bernunft, Seele, Sinn, Befühl, – Willmeinung, Beschluß, Berordnung' (decretum, senatus consultum), Lehriak, Be= jeb', raginon 'beschließen, gesetgeben, führen. leiten, anführen, befehligen, gebieten, herr= ichen', ragineis 'Rathgeber, Rathherr, Rath= schläge', — as. regin-giska pu 'llrbestim= mung, Urbescheid, Urbegriff', (regin- in der Botg ur=, erz= erscheint oft). Goth. garehans bestimmte Beit, Rathschluß (Gejet), Plan=Bestimmung', garaibt 'Satung', raihts, raihtaba 'gerechtfertigt', garaihta 'Gerechtigfeit', garaidjan 'befehlen, gebieten', garaids 'festgesett, angeordnet', gareideins Regel, Richtschnur, Vorschrift, Befehl, Gebot', - as. reht 'recht, richtig, bas Recht, das Richtige', rehto 'grade, eben, auf rechte Beise', rekon 'richtig machen, bereiten', rekkian 'auseinanderseten', riki 'mächtig, ge= waltig, Herrscher, Herrschaft, das Reich', - fdw. regel 'Riegel, Riegelbalken, Richt= schnur', rikta, rigta 'sich richten nach etwas, in einer festen Richtung fahren', riktig, rigtig 'richtig, recht, grade, vorschriftmäßig, gesetlich', råt, rått, rak, rigtig 'recht', räta richten, grad richten', regel 'Regel' auch rättesnöre '(Richtschnur) Ordnung' 20., regel, rigel 'Riegel, Duerholz, Belander, Richt= schnur', rätta, rigta, rikta 'richten, die Rich= tung geben', - dan. regel, rättesnor 'Regel, Vorschrift, Ordnung, Richtschnur', ret, rigtig 'recht, richtig', relinger 'Regeling, Gelander, Handleiste', vgl. schw. reling, regel, rigel in gl. Botg und bo. Riegel, Riegelung. Betreffs bes afz. reule vgl. and. rol, mhd. rolle, rulle, engl. roll, schw. rulla, dan. rulle, ndl. rol 'Rolle, Lifte, Berzeichniß, eine Rolle als Schriftstück' 2c., woran fich bas afz. B. beffer anichließt, als an 1. regula. Bgl. noch Rille Furche, Linie, Strich, Falte', dan. rille, nol. rel 'Rille, Furche'. Bei biefer Fulle entsprechender 2B. auf g. Bebiet und da das 1. 28. unzweifelhaft mit bem g. urverw. ift, und ba auch die Endung gut g., ift die Entlehnung von Regel aus bem L. abzuweisen. Bgl. noch ffr. B3. rjuund idg. reg 'recht, grade'. Altil. erscheint nur lex 'Beset' für Regel. Altl. regula ift 'jedes grabe Stud Holz, Latte, Richtscheit' - bann auch (übertr.) Bichtschnur, Grundsag, Regel', i. Reibe.

**Hegen** m. mhd. regen, ahd. regan, goth. rign f., and. regn (hregg' Sturm und Regen') f., af. regin m., agf. regn m., engl. rain, ichw. dän. regn, ndl. regen, gr. βρεχειν 'beregnen', 'benehen', φειν 'fließen, jtrö≥ men, trießen', ραινειν 'besprengen, be≥ wäßern', l. rigare 'bewäßern, benehen' sind urverw.

regen &w. 'bewegen', mhd. regen 'etwas ragen machen, aufrichten, erregen, bewegen, wecken', Abltg zu mhd. regen 'sich erheben, emporragen, ragen', also mit ragen urverw. Bgl. and. hreysa 'sich regen, bewegen', reka 'treiben, betreiben, bewegen, eintreiben', reigungr 'Steisheit'; vgl. mhd. raehe 'steisstarr'; vgl. recken. "Die g. Wz. rag-, reh-(warum nicht reg-?) ist außerg. noch nicht gefunden!" Doch vgl. das urverw. l. regere 'grade richten, leiten, lenken' 2c., s. rege, Regel und Regen, sowie gr. derr 'sließen, strömen, absallen, hinstürzen, losstürzen', spexeer 'beregnen', l. rigare 'bewässern'.

reich Bw. mhd. riche, ahd. rikhi 'mächstig, reich, herrlich', and. rikr, goth. reiko, af. riki 'mächtig, gewaltig', agf. rice 'mächtig, vornehm', engl. riche, schw. rik, dän. rig, rigg, ndl. rijk; aus dem d. Bw. stammt die roman. Sippe von ital. ricco, st. riche 'reich'. "Das gem. g. Bw. ift Albltg aus dem unter Reich besprochnen g. rik König, Herrscher', weshalb auch 'mächtig' die ältere Botg der Sippe ist; 'fönigsich' ist die urspr.

Grbbbtg!?" Das ift aber sehr unwahrsch, benn ber Begriff königlich setzt bereits eine so ausgebildete staatliche Entwicklung voraus, daß die entspr. Bzchng unmöglich ein Grdw. sein kann (s. auch die Botg der as. Sippe); es ift vielmehr anzunehmen, daß das Bw. sowohl, wie das Dw. Reich s. auf dem Zw. reichen beruhen, woraus Bezreich, Reich und reich sich entwickeln konnten, s. reichen. Ugl. goth. rikan 'sammeln, anhäusen'.

reichen 3w. mhb. reichen, erreichen 'crlangen, barreichen, sich erstrecken'; ahb. reichhan 'barreichen, sich erstrecken', anb. rökkja 'genügen, zureichen', ags. raecan, engl. reach, schw. räcka, ban. räkke, ubl. reiken. Berwandtsch, mit goth. rakjan 'strecken, ziehen, reichen', rikan 'sammeln, anhäusen', ist sicher: wegen der Bzhg zu Reich, reich, s. b..

Reidel w. 'Schaufel', zu reideln 'schaufeln', Abltg von reiten: Dib. heff. f. Reitel.

- 1. Reif m. 'ringartiges Band', mhd. ahd. reif m. 'Seil, Strick, geschlungnes Seil, Reif, Band, Fessel, Areis', entsprech. goth. skauda-raip 'Schuh-Riemen', and reip. ags. rop 'Riemen, Strick, Seil', engl. rope 'Tan, Seil', ndl. reep 'Reif, Seil'. Bgl. Reff, reffen 'Segel einbinden', und Recp. Gr. baupos, hauros 'frumm' ist urverw. (vgl. goth. wraigs 'frumm').
- 2. Reif m. 'gefrorner Thau', mbb. rife, ahb. rifo, hrifo, andb. hripo, and. hrim, agi. hrim, engl. rime, ichw. rim, ban. riim, nbl. rijm. Wegen and. hrim zu andd. hripo vgl. and. hrafn (ausgesprochen hramn) 'Rabe'. Bgl. anch Nahm als 'Tberftes ber Milch, Tbenaufliegendes', was für Nahm und 2. Neif zutreffen würde. Wie aus and. hrim 'Neif' und 'Nuß am Keffel' hersvorgeht, ist die gemeins. Botg dieses B. 'Überzug', was wieder mit Nahm und 1. Neif stimmt, f. 1. Neif.

reif Bw. mhd. rife, ahd. rifi, af. ripi, agi. ripe, engl. ripe, udl. rijp, zu agi. ripan 'reif fein', af. ripon. engl. ripen, ripe 'reifen'. Ugl. and. rifa 'zuf.binden', rifa 'pflüden', reifa 'bereichern, beglüden'.

1. **Reihen**, Reigen m. mhd. reie, reige 'Art Tanz, wobei man in langer Reibe hintereinander über Feld zog'? Lgl. auch das stammlich unausgeklärte engl. ray 'Art Tanz', Lgl. hiergegen schw. ringdans' Reihen',

ban. raddands, rükkedands, runddands. Reihen, Reigen, Reien gehört zu obersheift, and. reihen 'brehen, wenden', vgl. 'den Wagen reihen', b. i. 'wenden, brehen'. Reien 'Tanz' ist im Heihen im Schwälmischen inch heute ist Reihen im Schwälmischen inderhessen und 'Zuschauern mit Gesang besaleitet wird'.

2. Heihen m. 'Rift am Fuße', mhb. rihe, ahb. riho 'Babe, Knietchle'. Rift icheint verw. zu fein; zu 1. Reihen, als 'Wendung, Biegung, Krümmung' (des Fußes).

Reim m. mbb. rim 'Bers, Reimzeile'; "dem gleichlautenden ahd. rim ist diesc Botg fremd; es bebeutet 'Reihe, Reihen= folge, Bahl'" imas boch jehr gut zu Beile, Reimzeile, Berg, Bergmaß' ftimmt!) und in berj. Botg findet fich bas 28. in ben andern g. Mida .: and. rim 'Bahl, Beredynung, Reim', rim 'ein Duerbalken an einem Bann', af. unrim 'Ungahl', agf. rim 'Bahl'. Bon biefem altg. B. foll mhb. rim 'Reim, Berg' getrenut werden, da dasjelbe auf 1. rhythmus (vgl. versus rhythmicus) Ebenmaß, Gleich= maß' (vgl. 1. rhythmici [ordinizoi] 'Lehrer über Bahl, Menge, Abgemeffenheit und (Meichfall', gr. & Duog Beitmaß, Gliedmaß, Ebenmag') "beruhe". Das g. Reim hat fich aber genau jo und ebenjo jelbständig, wie das gr. 28. zu fg. rime entwickelt, welches urfpr. nur das Maß und später erst Reim bedeutete (vgl. noch gr. er Juiger fordnen, abmägen, beurtheilen, einrichten'). Die Bbtg Reim foll bas W. erft feit Dpit angenom= men haben. In ber mhd. Beit fagte man für 'reimen' rime binden Reime verfaffen' und die Meisterfinger jagten echt handwert= mäßig ftatt Reim: Webanbe. Das fg. 28. rime ift auf bas 1. 28. weber bem Außern noch dem Begriff nach gurudzuführen; basjelbe ift folglich dem (B. entlehnt: hierfür liegen Anhalte genügend vor: vgl. and. rim, rimr, agj. rim, gerim, mlengl. rime, engl. rime, idm. rim, rimslut Endreim', ban. riim, ndt. rijm 'Reim'. Es wird auch gar nicht bestritten, daß Reim ein uralt g 28. ift, fondern nur, daß die angebliche Underung in die jetige Botg fich auf g. Boben vollzogen habe; aber das and. rim 'Endreim' ericheint bereits im 10. Jahrh. in runhenda '(Bedicht mit Endreim', bas für rimhenda ftebt ein der Runenschrift ist im bon un fcmer zu unterscheiden). Allerdings nimmt

man an, daß diese Urt Wedichte, welche im höfndl. von Egil zuerft belegt find, von diesem aus bem Igf. übertragen worben sei. Das murbe aber an der Thatsache nichts anbern, daß ichon in abb. Beit ber Reim auf g. Boben in B. und That bei ben Nord= ländern, und wahrsch. früher schon bei ben Mgs. bekannt war, weshalb von einer Ent= lehnung des fg. 28. erft unter Opit (alfo im 17. Jahrh.!) teine Rebe fein fann. Durch jenes and. W. wird aber auch bewiesen, daß jowohl and. rim, rimr, als agj. rim und mlengl. engl. rime der nhd. Botg entjprechen; val. dazu noch and. rimari Balladendichter'. Bgl. engl. rime 'Sproffe einer Leiter'; bagu gr. ochuog Beitmaß, Gleichmaß' und gr. grua'Bugfeil, Bogenfehne', die zu einander in demfelben Berhältniß stehen, wie hd. Reim zu Riemen: Reim ift ein Cat in gebundner Rebe! Bgl. and. rimi 'cin Streifen (Land :c.)'. Engl. rhyme neben rime 'Reim, Bers' :c. ift eine migbräuchliche Schreibweise, j. mlengl. agj. rime, rim.

Reitel m. Stange, Duerstange', bef. Spannstange über einem Heus w. Wagen', vgl. hess. Reidel, Rydel (1440 bezeugt), Redbel, vgl. Reitel Schaufel', reiteln schaufeln, sich hins und hers ober aufs und abbewegen'. Hiervon abgeleitet Reitel ein noch nicht sehr dier Baumstamm, den man noch biegen, rütteln, schütteln kann'; vgl. rütteln, reiten.

Reiter m. 'grobes Sieb', mhb. riter, ahd. ritara 'Sieb', agī. hridder, engl. riddle 'Sieb', hri als g. R. in der Bbtg 'sieben, sichten', s. unter rein; vgl. and. reitur 'Krahen, Stochern, Scheuern', ahd. hridaron 'sieben, reutern'. Bgl. urverw. l. cribum (br aust thr wie in ruber, equ Yque 'roth, röthlich') 'Reuter'; altir. criathar 'Sieb', ichließt sich unmittelbar an g. hreidra (greidar). Nhd. Räder hängt damit zusammen, vgl. hess. räden, räden, reden 'sieb', — schon bei Etsricd, ahd. redan 'Sieb', vgl. hess. geräte, gritte 'ganz voll (eigtl 'gerüttelt voll')', zu räten 'rütteln, schütteln'.

Rennthier j. 'Hirjdhart', and. hreinn, hreindyri, agi. hran, engl. raindeer, schw. ren, dän. reen, rensdyr, ndl. rendier. And. B. bedeutet wahrscheinl. eigtl. nur 'Wild' (Nordengland wird dichter. hreinbrant eigtl. 'des Rennthiers Beg', d. h. eine Bildniß genannt); hreinn ist ein alter Name für

einen Landtheil; in der Edda erscheint hreinver (ver 'Stelle, Standort') 'Wildniß'. Bgl. and. hraun, hrun, hrjóna 'Wildniß'. - Davon entlehnt ital. rangifero, fz. rangier und renne 'Rennthier'. Das Renn= thier war in nicht zu alter Beit noch in gang Europa verbreitet; es ift deshalb un= zulässig, and. hreinn als finn. lapp. Lehnw. (raingo) zu bezeichnen und um so weniger, als grade bieje letteren Sprachen erwiesener= maßen außerordentlich viele aschw. 28. seit uralter Beit aufgenommen haben. Renn= thier erklärt fich im B. fehr gut. Das Rennthier ift ein Renner, Schnell= läufer; and. ren, rena abnehmen, abfallen, einfallen', murbe bem außeren Ansehen bes Thiere entsprechen.

Hente w. mbb. rente 'Abgabe, Ertrag, Bortheil, Einkunfte, Gulte', vgl. abd. renton 'aufzählen', and. renta, schw. ränta, dän. ndl. renta, engl. rent 'Rente'. Das 2B. foll von iz. rente, ml. renta, ital. rendita 'Rente' entlehnt fein, von dem auch ahd. renton 'aufzählen' entlehnt fei. Das ahd. 28. schließt aber viel einfacher und beffer an af. redinon 'Rechenschaft ablegen', als an das ml. Dw. renta. Da auch die Berbindung des ml. W. mit 1. reddere 'herausgeben' weber äußerlich noch begrifflich stimmt, so ist die ml. roman. Sippe aus dem g., ahd. als Dw. zufällig noch nicht bezeugten Rente febr wahrich, entlehnt. Bgl. noch zu ahd. renton, af. redinon, - af. redia 'Rebe, Recht= geschäft', goth. rahjo 'Rechnung', rahnjan 'rechnen', garahjan 'zählen', and. raða 'ord= nen', rada 'anordnen, eine Cache besiten, genießen, haushalten, verwalten', radinn georduct' 2c., raeda, rad Borfdrift, Aber= einkunft, Wille, Zustimmung & Haushalt= geschäfte, Geschäft, Handlung, Bedingung, Unterhalt, Chelichung, festgestellter Plan', reida Ausstattung, Lohn, Pfand, Unterpfand, bedungene Zahlung (Wehalt zc.), Geschäft', röd 'Reihe, Zahler', renta 'Rente', engl. rent 'Miethe, Rente, Bins, Gintom= men', jchw. ränta, dän. ndl. rente 'Rente'.

Reft m. Berbleib, Überbleibsel, Bleibsel, Rickftand', erst nhb. belegt, zu Raft, rasten bleiben, verweilen', and. röst (H. rastar, Wz. rastir), goth. rasta 'Rast, Weile', agi. engs. rest, ahd. rasta, nhd. Rast: vgl. noch as. rasta, resta 'Ruhestätte', restian 'austuhen, rasten, verweilen, bleiben'; noch heute gilt hess. resten 'sich ruhen', ein überstehen-

der Laum (Überständer) ist oberhes. Restebaum z. bez. Restebusch; das W. ist urverw. mit l. restere zurücktehen, versbleiben, gr. bezewun, harroum Erholung'. Die roman. Sippe von fz. reste, ital. restoschließt besser an das g. wie an das l. W., da das g. W. begrifflich näher steht, als das l.

**Rettid,** Rettig m. mhd. retich, raetich, ahd. retih, ratih 'Rettig', vgl. and. rót 'Burgel', agj. raedic, engl. radish (root 'Wurzel'), jchw. rättika, rättikor, dän. reddike; Nettig joll aus I. radix (radicem) 'Wurzel, genießbare Wurzel', bes. auch "Rettig", entlehnt sein! Merkwürdig ist hier= bei, daß die ebenfalls von diesem 28. ent= lehnten fg. radis, ital. radice 'Habieschen' bedeuten, mahrend Rettig fg. raifort, ital. rafans, ravans (entipr. 1. rappans, gr. ὑαφαric 'Rettia') ift. Das ift verbächtig! Da ein B. des Begriffs wegen, den es bezeichnen foll, entlehnt wird, jo wäre es jonderbar, wenn die G. mit dem Rettig, wenn überhaupt, nicht auch den richtigen 1. Namen übernom= men, fonbern erft ein neues 28. aus einem gang anderen 1. 28. erfunden haben follten. Die angebliche Entlehnung ift barum unhaltbar. Rettig, Rettich, schließt an g. Ried an, das einen moorartigen Boden bebedeutet, weshalb auch eine besondere Art Rettig Meer= für 'Moor='rettig heißt. Ugl. noch als entspr. g. W. schw. rot, dan. rod 'Wurgel', and. rid völr 'furger, runder Stod', raeda, röd 'Burzel, Stange, Pjahl', hrida 'erregen, anregen, anfeuern', jchw. retning 'Mciz', jdyw. dän. reta 'reizen'. — L. radix 'Wurzel', ar. ģiZa'Wurzel'(Stamm Foidza, Foodya) für Farqid, goth. waurds für waurids, of wurt, and urt 'Kraut', rót, agj. engl. root, jdw. rot, dän. rod 'Wurzel' find urverw, und fann aus diefem Grund von Entlehnung feine Rede fein.

Reuse w. mhd. riuse, ahd. rusa, russa 'Reuse, gestochtener Behälter für Fische, Fischsangkorb', goth. \*rusjo. Abltg zu goth. raus 'Schilfrohr' (i. Nohr), Reuse daher eigtl. 'die aus Rohr gesertigte'. Aus (v. entlehnt sind ml. rusca, fz. ruche 'Binsentorb'; vgl. noch ahd. raza, ndl. raat 'Babe', ndl. ruysche, nhd. Rausch 'Vinje' 20., schw. ryssja, dän. ruse 'Reuse'.

renten, renden Jw. mhd. rinten 'ansrenden, urbarmachen', ahd. rinti, mhd. ruiti j. 'durch Renden (Ausrotten) urbar gemachtes Land (Ricd, schwz. Rütli)', and. rydja 'urbarmachen' (vgl. hrjóða 'aufräumen, ein Feld reinigen', rjóða 'urbar gemachtes' Stud Bald'), schw. rödja (eigtl. 'mit der Bz. außreißen, entwurzeln') 'reuden', dan. rydde 'reuden'. Ob ahd. riosta, riostra, mhd. rüster 'Bssug, Sterz', mda. Riester hierser gehört, ist unbewiesen, s. roden, Ried, Riet. Ugl. rotten, Mz. wrot 'Erde aussiehen'.

Reuter m. 'Reiter', fruh nhd. and. riddari, älter ridari, rideri, schw. ryttare, ban. ridder, rytter, nol. ruiter, engl. rider, rutter 'Reiter'. Der Berjuch, auch biejes gut g. B. als eine Entlehnung aus ml. ruptarii (für ruptuarii von l. ruptor Berleger', also mohl 'Aufständischer ober Räuber') zu be= zeichnen (die Begründung wird in einer Stelle gesucht, nach welcher im 11. Jahrh. das ml. W. ruptarii in Gallien rutarii aus= gesprochen wurde und "biefe Leute feien oft (!) zu Pferde gewesen!"), muß als voll= ständig mißlungen bezeichnet werden; wenn hinzugefügt wird, "jo konnte ndl. ruiter die Botg. 'Reiter' annehmen", und weiter auf ndl. ruiten 'plundern' hingewiesen wird, jo wird hier übersehen, daß ndl. ruiten 'plun= bern' nichts anderes, als bas urfpr. 'renten, ausrotten' bedeutet, woraus irgend= welcher Schluß auf ruiter 'Reiter' nicht gezogen werben fann. Das Borkommen bes entspr. W. im And. Engl. Schw. Dan. icheint bem Berfaffer nicht bekannt gewesen zu fein. Abgefehen hiervon ift ce undenkbar, daß Reuter, Reiter, - das mit Ritter, wie And. 2c. zeigen, unmittelbar zus.hängt und im (B. schlechterdings feine zweideutige Bzchug ift, - auf ber erbarmlichen Grundlage 'Mäuber, Aufrührer, Plünderer' bes ml. 28. beruhen fann. Ein mit einem jolden Matel von vornherein behaftetes 28. fann nicht als Bzchng einer anftändigen Sache entlehnt worden fein. Das B. erscheint in allen a. Mida, und knüpft unmittelbar an reiten, oberd. re-ite, - im D. wird mba. aus en - ei und aus ei - en ic.; bgl. Gener, ichwäh. Geier, ndl. vuur 20., fo daß Reiter und Reuter nur als g. Nebenw. gu betrachten find. Bgl. übrigens zu ml. ruptarii and. rupl, ruplan 'Plünderung', rupla 'plündern', das mit reyte 'ausreißen' zus gestellt ift, also auch bas noch! and. rupfteht zu g. 'Raub'.

Mhede, Reede w. Antergrund außer=

halb eines Hasens'. (Tas h nach R hat in einem g. W. keine Berechtigung); nhb. ndb. mlengl. rade, engl. road (vgl. ready bereit'), schw. redd (vgl. redig klar, unverwirrt, in Ordnung'), dän. red (auch rhed-h wohl nur als Nachahmung des sehlerhasten nhb. W.), ndl. ree Kürzung and reede Reede' (vgl. ndl. ree, reed, gereed Bereitschafte, bereit, sertig, vollendet (d. h. segelsertig, reissertig, zum Ein= oder Auslausen bereit), was die Bbtg und Entstehung des W. genügend er= klärt. Aus dem G. stammen ital. rada, fz. rade; zur g. Wz. raid bereiten, bereit sein'. Bgl. noch and. reidi s. Gubehör, Auskrüstung eines Schisses (Taue, Takelwerk 20.)'.

richten 3w. mhd. ahd. rihten 'recht machen', and. retta, goth. garaihtjan, as. rihtjan 'aufrichten, zurechtlegen, richten, herrschen'.

Ride w. 'Rehgeis', zufällig erst nhb. bzgt., vgl. schw. räget (Rehgeis), ban. raagjed, ndl. raegeit; Ricke ist wohl Bersteinerung zu Reh: Rehchen, s. schw. rikche.

Ried j. (auch Riet) 'Schilf', auch 'mit Schilf bewachsenes sumpfiges Land', mhb. riet, ahd. riot, red, älter hriot 'Schilfrohr' (vgl. and. hrót [dichter. 'Dach'] wahrsch. Schilf, womit die Dächer gedeckt wurden), hrydjs 'klären, aufräumen (ben Boden von Unkraut, Schilf zc. befreien)'; vgl. and. rud, röd 'Waldlichtung, Rodung', rudda 'Baumsstumpf', as. ags. hreod, engl. reed, reit, dän. rit, ndl. riet 'Schilf, Riedgras': vgl. roden.

Riefe w. 'fleine Rinne von Holz, Stein' rc., nhd. and. rifa 'Spalte, Echlitz, Rille, Bruch, Falte', rifa 'zerreißen, zersichlitzen', rifna 'gerissen, gebrochen', ryf 'Absichürfung, Narbe', dazu rif 'Riss, Ressichürfung, Narbe', dazu rif 'Riss, Ressichürfung, gerissen', riesen, mit Riesen versehen', engl. risse 'geriestes Gewehr, riesen', rivel 'Runzel, Falte', schw. rista, dän. riste, rille, nol. repel 'Ricsc'. Ugl. Striesen, Streisen, Riss, Ressi, Riege, oberhess. Gerissel Gerippe'. Vom G. entlehnt ist zustard, risteau, rister 2c.

Riege w. 'Reihe', mhd. rige, ahd. riga 'Linie, Zeile, Strich', ahd. rihan 'reihen, anreihen', schw. rad, dän. räkke 'Riege, Rang, Ordnung, Reihe', ndl. rijge 'Schnur (zum Auskängen von Papier)', rijgen 'aufsreihen', ndl. rij 'Reihe'. Aus dem G. stamsmen ital. riga 'Zeile, Streisen', rigoletto

'Reihentanz', fz. rigole 'Rinne Furche', von ndb. rioole, rioele 'Rinne, Rinnenbilbung', vgl. hd. rjolen, rejolen 'häufeln, furchen'. Bgl. recen.

Riegel m. 'Tuerholz, Tuerftück, Riegel (an der Thür)', mhd. rigel, ahd. rigil 'Tuersholz zum Verschließen', entsprech and. regla, mlengl. engl. rail, schw. regel, rigel, dan. rakel 'Vengel', ndd. regel 'Riegel, Tuersholz, Geländer' x. Vgl. Regel, wo die Sippe aussührlich behandelt ist. Vgl. Regeling, Riegelung.

Riemen m. mhb. rieme, ahd. riomo Band, Gürtel, Riemen', and. reim Schlinge, Riemen', rim 'ein wagerechter Balken an einem Stangenzaun', rimi Streisen (Bansbes 2c.)', as. riomo, ags. reoma, schw. dan. rem, ndl. riem 'Riemen'; vgl. and. remma besestigen, zus. schnüren', rembi 'Schlups', reima 'anseilen, mit einem Riemen besestigen' reimun 'drehend, windend'; gr. sowua 'Zugseil, Seil, Bogensehne', esww 'ziehen, zerren, spannen' (vgl. l. verro 'zers

ren, schleifen, schleppen') sind urverwandt. Ries f. Reiß, ein Maß (20 Buch) Bapier 2c.)', fpat mib. ris (eigtl. riz, rist), m. w. s. 'Ries Papier', schw. ris (zu risa 'binden, zus.binden'), dan. rijs 'Ries'; dafür engl. ream, ndl. riem 'Hies'; vgl. Riemen, and. roista binden, umwinden', reistr fetwas Busammengeflochtenes, Bus.ge= bundenes', remma 'guf.schnuren, binben', reim 'Schlinge, Riemen', vgl. and. reizla 'wiegen'. Das W. gilt nicht blos für ein Maß von Papier, sondern auch von andern Begenständen, z. B. von Schieferfteinen. Ein Ries oder Reis Schiefersteine wiegt ungefähr 100 Pfund. Das W. kommt offen= bar von Reis, Reisbundel. Die Race Papier, Schiefer zc. wurden mit Reifern (Weiben) zusigebunden (vgl. oben reista, schw. reisa 'Bus.binden'), und bedeutet Ries eigtl. 'ein mit Reisern zus.gebundner Pad'. Ein Reif Schiefersteine ift in Rechnungen von 1567 bezeugt. Entgegen diefer Ent= widlung steht engl. ream, ndl. riem 'Nies', vgl. and. remma 'juj.binden', alfo genau derselbe Begriff, nur daß hier urspr. viel= leicht Riemen, ftatt Reifer gum Binben ber Bündel verwendet wurden. Ml. ital. risma, fg. rame find vom G. entlehnt. Gegen Entlehnungen aus dem Arab. (arab. rizma 'Bündel, Back', bej. 'Backvapier') muß man fehr vorsichtig sein; da die Herkunft der arab. B. selten sest steht; vgl. Giebel, Kapier.

— Im vorliegenden Fall ist dieselbe, weil das g. B. auf g. Boben seine volle Erklärung sindet, unbedingt zurückzuweisen. Das Arab. ist überhaupt, wegen sehlender älterer Werke, als Muttersprache nicht anzuerkennen; jede ernste Untersuchung eines arab. B. hat Entslehnung ergeben. Auch steht dasselbe durch seine Berührung mit den Gothen in Spanien dem Goth. sehr nahe!

Riese m. mhd. rise, ahd. risi, riso, and. risi, vrisi, as. wrisi-lik 'riesig', altnorw. ryse, rysel, andd. wrisil, schw. rese, dän. rise, ndl. reus 'Riese'. Bgl. goth. reisan, and. risa, engl. rise 'wachsen, ausstehen', engl. rise 'Höhe'. Es scheint Urverwandtsch. mit str. vrsan 'frästig, männlich, start' und altir. fairsing 'groß, gewaltig (fürchterlich?)' zu bestehen (altir. f für altg. w). Bgl. as. wirs, wirsa 'schlimmer', hrisian 'beben, zittern' (in der Botg 'beben machen').

rieseln 3w. Abltg zu mda. riesen 'sich bewegen, sidern, fallen'; vgl. reisen, and. rysli 'cin plätscherndes Gewässer', rosi '(desmisch von Regen und Schnee in der Luft, Graupeln, Kieseln', engl. drizzle, schw. rissla, dan. risle, drysse 'rieseln', nd. ryzen 'schäumen, gähren', ridselen 'rieseln'; fz. ruisseler 'rieseln', ruisseau 'Bächlein' sind vom G. entlehnt. Ugl. noch and. risa 'gießen, sprizen', oberhess. reren (zu riesen) 'Thräsnen sallen lassen, tropsen', rer' Fall, Tropsen'; vgl. Rinne, Rinnsal, rinnen, rieseln'. Betress der fz. W. liegt 1. rivus 'Bach', rivulus 'Bächlein' zu sern.

Hießling, Riesling m. 'die ureinsheimische innerseurop. Traubenart', erst nhd. bezeugt; Abltg zu Reis, Reiß Zweig' oder zu Rieß für 'Rhätien', so daß Riesling eigtl. 'Rhätischer (Bein)' wäre? (diese Abltg ift lautlich unmöglich). Der daraus bereitete Weißwein erscheint seit uralter Zeit als vinum hunicum. Lettres W. schließt an goth. haun 'gemein, niedrig, einheimisch'. Obgleich dieser Wein jeht den besten Rheinswein liesert, so ist derzelbe in schlechten Jahrsgängen, wo er nicht zeitig wird, sehr gering.

Riffel, Rüffel m. Berweis', wohl zu mhd. riffeln, rifeln 'burchtämmen, brechen, burchhecheln', riffel 'Karft', ahd. riffila 'Säge': ähnliche Bilder gibt es für 'tadeln, tadelnd über jem. herziehen (etwas durchhecheln)'. Inch Rüppel 'Grobheit, (Brobian' dürfte verglichen werden, da mit Rüffel der Be-

griff des Harten, Groben verknüpft ist; vgl. ndl. repelen Flachsbrechen' (hb. reffen), mba. repen.

**Hind** f. mhb. rint, ßf. rindes, ahb. rind, älter hrind, agf. hry her, hrider, hrid-, mlengl. rother, engl. rother-beasts 'Hornsvieh', nbl. rund 'Rind'. Ahb. hrind schließt an and. hrina 'brüllen', hrinur 'Gebrülle' und an and. hrinda 'stoßen, ziehen', — also Rind'brüllendes, stoßendes, ziehendes Thier', f. Rus.

Rinde w. mhb. rinde, ahb. rinta 'Baum= rinde, Borke, Schurf, Brotrinde', agi. rind, engl. rind 'Kinde'. G. hb. Grind 'Schurf', and. grind 'Thor, Berschluß, Einschluß', and. grinda-braud 'gebacknes Brod' (aber wohl für Brod mit Rinde'). Bgl. noch and. hrüdr 'Aruste, Grind, Schurf', oberhess. rinden Zw. 'verharschen (1608)'. Grind für Ge=rind.

Ringel m. 'Areis' Abltg mit el Ensbung (f. de) aus Ring, mhd. ringele, ahd. ringila w. 'Ringelblume'. Lgl. Aringel 'Tragpolfter', Rlingel ballartigaufgewickletes Garn'; vgl. and. hringja 'umzingeln'.

ringen 3w. mhd. ringen 'fich bin= und herbewegen, sich anstrengen, winden', abd. ringan, älter \*wringan, agf. wringan, engl. wring, ndl. wringen 'ringen, brehen, bruden, winden'; "goth. \*wriggon hat Stube an wruggo 'Schlinge'. Wz. wring, gleich Wz. wrank (f. renten) bedeutet urfor. 'in Bin= dungen drehen, mit Auftrengung bewegen'. Dazu neben nho. Mante w., mlengl, wrang 'frumm, verfehrt, unrecht', and. rangr'frumm, unrecht', engl. wrangle 'ftreiten'. Engl. ring 'läuten' ist aber urverw., da es ags. hringan ist." Durch die angeführten B. wird ber (Irdbegriff ringen 'fich hin und herbewegen' nicht gedecht; vgl. dagegen and. hringja 'lauten, umfaffen, umgingeln', agf. hringan, engl. hring, fchw. ringa, dan. ringe 'ringen, ausringen, auswinden'; agj. wringan und hringan find von nahegn gleicher Botg. Der Stamm ift daher weder hring noch wring, jondern ring, und h und w find unwesents liche, gefürzte Borglieber ober Unlaute.

Mispe w. mhd. rispe 'Gezweig, Gefträuch, Gerippe eines Gewächses, Blattes' 2c.,
ahd. hrispahi 'Gesträuch'. "Die Abltg aus
einem ahd. hrespan, mhd. respen 'rupsen,
raffen' befriedigt nicht": vgl. schw. rispa
'Rige, Schramme, Riese, Streisen', rispa
'rigen, streisen, aussassen', dan rispe 'rigen,

rupjen', risp' Pedydraht, Schusterdraht, Rite', !
ritle 'Strieme, Streifen', rift 'Rite, Spalte,
Reff, Falte', and rispa 'leichte Schramme,
Krater', schott. resp, risp, engl. rasp 'Raspel', ripe 'Krateisen', rib 'Rippe'. Rispe
ist eine Abltg von Rippe. Bgl. Raspel.

Rift m. 'ein erhöhter Theil eines Gegen= standes, der Hand, des Fußes' zc., mhd. rist, riste m. w. j., 'Sand=' ober 'Gugbiegung', and. hreifi, rist älter vrist, ags. wyrst, wrist, altengl. writhe, schott. reist, engl. wrist, jchw. dän. vrisst, ndd. wrist, mda. Frist. "Man nimmt 'Stelle der Drehung, Gelent' als Urbotg der Sippe an, indem man Rift zu einer g. 283. wri b 'drehen' zieht, die in engl. writhe 'breben' erhalten ift, jowie in nhd. Reitel 'Drehftange' (mhd. reitel für älter \*wreitel). Diese Annahme hinkt aber, indem Reitel nur eine biegfame Stange schlechtweg ift; dann ift ber Begriff Rift: am Fuße ber erhöhte Theil besselben, am Bferde der Höcker an der Mahne ic. nicht erklärt. Allerdings ift mit diefen Bachngen der Begriff Biegung in beschränktem Mage verbunden; die hervorstechendste Eigenheit ist aber die äußere Gestalt, 'die höckerartige Krummung', welche z. B. bem Schuh durch den Leisten gegeben wird. Goth. reisan, and. risa, af. risan 'erheben, erhöhen' -Rift 'Erhöhung' — gibt die Erklärung. Bgl. Ruden, Reihen, Riefter.

Robe w. Brunttleid, Gewand', fcm. rob 'Rleid', engl. robe 'Staatkleid', af. girobi 'Aleidung', robon 'bekleiden' (vgl. and.reifar weite Rleider', val.rofa Schwang'), wovon entlehnt die roman. Sippe von fg. robe 'langes Oberkleid, Kleid mit Schleppe, Bulje, Schale, Überzug, Bulle' 2c., ital. roba 'Rod, Kleid, Sachen, Waaren, Leb= mittel, allerhand brauchbare und genießbare Sachen', was dem ahd, roben entspricht. Bgl. noch ndl. roof 'Schorf, Rinde', oberheff. rop 'Schorf', brem. W.buch roove, robo, ndl. roppe, roofken, ichmb. Rucje, abd. riob 'Schurf, Schorf, Hülle', d. i. 'Hulle einer Bunde'; vgl. engl. roof 'Dach, Dece', and. hróf 'Scheuer', róf 'Dach, Haus', ndl. roof 'Schiffzimmer, Sargbeckel', roef 'Dach', vgl. rauben, af. birobon 'berauben' zu af. robon 'bekleiden', goth. dafür bi-raubon, was auf goth. \*raubo 'Rleid' fchließen läßt.

Robbe w. 'Seehund', ndb. ndl. rob 'Seehund, Robbe, Magen von großen Seesischen'; das anklingende and kobbi (kopr

'junger Scehund') zu kópo, kopa 'gaffen, ftieren' (eine Gigenschaft ber Seehunde), ift unverw.; and. selr, agf. seolh, engl. seal, abb. selah, wohl zu gesellen, in Befell= fcaft leben, bezeichnet eine andere Gigen= heit der Sechunde; das W. ift im D. ver= loren gegangen; val. indegheif. Salfett (1604) 'Seehundthran'; die erste Hälfte ist das ur= alte B sal 'See, Meer', daher nordd. Salhund 'Seehund', salsmer 'Seehund-, Balfisch= 2c. sped'. Hobbe weist hingegen auf goth. hropjan, aj. hropan 'rujen', goth. hrops "(Beschrei", ndl. roep, and. hrop, schott. roup, rope 'Geschrei', dan. raabe, schw. ropa 'ichreien', von dem Bellen der Seehunde, gewiß der auffallendsten Erscheinung bei einem Geethier.

Roche m. Fisch, and rugr, agi. reohha, rohha, mlengl. reihe, rouhe, engl. roach, roch, ray, schw. rocka, dän. rokke, ndl. roch, rag. Ml. raja, sammt ital. raya, fz. raie sind dem g. W. entlehnt. And. hroka 'aufblasen' entspricht der Erscheinung des K. beim Schwimmen, hrukka 'Runzel' der Hautobersläche, hrugo 'Wasse, Klumpen der ungestalten Größe, rugga wiegen, schauteln' der Bewegung des Fisches.

**Hod** m. mhd. roc, ff. rockes, ahd. rouh 'Oberkleid, Rod', and. rokkr. afries. rok, ags. roce, schw. rock, ndl. rok. Bgl. and. brok 'Roct, Hofen', gal. brecan 'farbiges Zeug', braca 'Roct' (bie rom. Schreiber stellten t. braca der röm. toga gegenüber), break 'bunt'; vgl. dan. brog 'Beug, Fahne, Reisesad', schott. breeks, engl. breeches 'Hosen' (Ez. 'ein Hosenbein'), dan. broget 'scheckig, bunt', brok (brokken) 'Dachs'. Aus ber g. Sippe stammt die roman, bon fg. (engl.) rochet 'Chorhemd' (ml. roccus 'Rod'), bas feinerfeits wieder ins Engl. drang; die Geschichte der g., bez. kg. Sippe ist dunkel; ob zu Roden (j. bs), ob zu Rauch= ('Belg=')Ruden gehörig, ba in alten Beiten die Kleider wohl von haarigen Fellen ge= fertigt wurden? Bgl. and. rögg, engl. rug, ichw. ragg, rugg Jottig, grobhaarig von Kleidern', and. röggvaðr 'mit Pelz gefüts tertes Kleid'.

Roden m. mhd.rocke, ahd.rocche Spinn=rocen', and. rokkr, altengl. rock, mlengl. rocke, engl. schw.rock, ban. ndl. rok, rokken. Das g. W. brang ins Roman., vgl. ital. rocca Spinnrocen'. Rocen und Roc aus einer g. Wz. ruk 'spinnen', herzuleiten, ist mög=

lich. Nocen gehört aber wahrsch, zu Reck 'Gestell zum Spinnen'.

roden 3w. 'reuten, reuden', mhd. roden, md. ndd. riuten 'reuten', urspr. zu Ricd, Riet 'das Ried entsernen um das Feld bestellbar zu machen'.

Rogen, Rogner m. Gischeierstock', mhb. rogen, ahd. rogan 'Mogen, Fischeier', das neben mhd. roge, ahd. rogo m.; in gleicher Botg entsprechen and. hrogn, s. Md., engl. roan, roe, schw. rog, dan. rogn; vgl. and. hraekr 'Speichel', hraekja ausspeien', agi. hrog 'Najenschleim', and. hruga 'Hausen, Alumpen (vom Gierstock der Fische?)'.

Roggen m. (für echthb. Rocke, Rocken) 'Korn' (md. südd.), oberhess. Rücken, älter Nucken (1562). Das gg des nhd. Schriftw. ist entweder ndd. oder schwz. (s. Egge), mhd. ahd. rocke, and. rügr, as. roggo, agi. rige, engl. rye, schw. rog, rom, dän. rugen, ndl. rogge. Bgl. lit. rugys 'Roggentorn' (rugei Mz. 'Roggen'), aslov. ruzi 'Roggen'. Urberw. ist gr. ogvia 'Reis' aus str. vrihi. Bei den Sitindogermanen schlt die Bzchng (wahrsch. weil dort der Reis den Roggen vertritt).

**Holle** w. mhd. rolle, rulle w., rodel, rottel m. w. 'Papierrolle, Liste, Urtunde', and. roll 'Rolle, Lifte, Schnörkel, Schnecke', role 'rollen, walzen, walken, bin= und ber= bewegen', rola 'Schautel, Wippe'; engl. roll 'rollen, walzen, drehen, umwälzen', roll 'Walze, Rolle, Liste' 2c., roller 'Walze' 2c., scroll 'Rolle, Lifte, Schnörkel' 2c., jchw. dan. rulle, ndl. rol 'Rolle', rollen 'rollen, wal= zen'; vgl. and. hrolla'zermalmen, zerbrechen', and raula 'ein Lied mit trauriger, gerührter leiser Stimme fingen', vgl. nhb. Roller 'Singvogel, der trillert': bazu uhd. krollen 'frausen, locen', schw. kroll 'fraus, locig', krulla 'frollen', dan. krölle 'Loce', ndt. krullen 'frollen', krull 'Mrolle, Lode', engl. curl 'frollen, Lode, Arolle', engl. eruller 'Molltuchen', Bei folder Gulle ber g. Sippe ist es unzulässig von Entlehnung aus 1. rotula Radchen' zu sprechen und um so weni= ger, als 1. rota 'Bagenrad' erwiesenermaßen jelbit ta. Entlehnung ift. Die roman. Sipve von ital. rullo, rullare, f3. rôle, rouler 'Rolle, rollen' ist offenbar vom B. entlehnt, während ital. rotalo Abltg des 1. W. ist.

Hömer m. 'grünes banchiges Stengels glas', erst uhd. entspr. schw. romare, dän. romer, udl. roemer, engl. rummer 'römis

sches Glas'? Bgl. dagegen unter Ruhm, and. rome, aj. hrom 'Ruhm, Freude, Jubel'.

röfc Bw. 'reif, mürbe', oberd. schwb., and. roskinn (für \*vroskinn) 'reif, ausge-wachsen (nur von Personen, nicht von Früchten belegt)', rösk, röskvask 'reifen, wachsen', roskna 'wachsen', röskr 'reif, mürbe', goth. gawrisqan 'die Fruchtzur Reisebringen', schwskör (Umstellung!) 'mürbe, zerreiblich', dän. skjör, engl. rusk 'geröstet, Schiffzwiebact'. Obgleich rasch und rösch ängerlich ähnlich sind, scheinen dieselben verschiedener Abkunst? Doch vgl. die Botgen and. 'flint, tüchtig, tapfer' und 'ausgewachsen, reif', Grobbtg brauchbar'.

**Rose** w. mhd. rose, ahd. rosa, and. rósa, ags. rose, engl. rose, schw. ros, dän. rose, ndl. rose, engl. rose, schw. ros, dän. rose, ndl. ross. Da dad W. in allen g. Sprachen erscheint, auch 1. rosa, gr. éodor (für \*Feodor?) 'Rose' mit roth zus.hängen, so ist dad W. urverwandt und kann von Entelehung keine Rede sein. Die Blume ist ebenso gem. europ., wie ihr Name; vgl. slov. böhm. ruza 'Rose'.

Hothwelsch &w. mhd. rotwalsch 'Gaunersprache, betrügerisch unverständliche Sprache', zu roth im Sinne von 'rothhaarig, betrügerisch'?, rot 'salsch, listig' ist mhd. öfter
bezeugt. &gl. wegen roth — and. rota 'verbrehen, umdrehen', rota 'betäuben' (rutr 'Betrunkener'); — welsch 'fremd' (unverständlich?), s. de. Wegen roth s. auch Rotte.

Rotte w. mhd. rotte, rote 'Schaar, Ab= theilung', and. hrodi, rotti Sorbe, Saufen, Trupp, Gejellschaft, Bande, Rotte', and. rota 'jich versammeln, zusammenrotten', mlenal. route, engl. rout, schw. rote, ban. rotte, ndl. rot 'Rotte, Bande', vgl. and. rauta 'brullen wie ein Löwe' zc., rota 'Regen und Sturm', rot 'Anfturm ber Meerwogen', rota 'her= umdrehen, umfturgen, umbrehen'; hrod's 'sich versammeln, zus.strömen, unordent= lich zus.laufen, sich zus.rotten', engl. rout jdnv. rota, dän. rotte, ndl. rotten 'jidh zus.rotten': bei ber Berbreitung ber g. Sippe in allen g. Mba. ist die Entlehnung des afz. 28. rote 'Heerabtheilung' aus dem G. ficher. Man beachte zudem, baß die Ariegiprache des Mittelalters bas D. war (vgl. brünne, boulevard 2c.) Die an= gebliche Abltg des afz. 28. aus 1. ruptor Berbrecher' ift bereits unter Reuter (f. de) gekennzeichnet; f. rotten; vgl. Rubel.

rotten 3w. 'ausrotten, roben', älter mhd. roten, zu mhd. riuten 'rcuten', eigtl.

'mit der Wurzel ausreißen' (vgl. rot, and. rot 'Wurzel', reyta 'ausreißen, rupfen'; vgl. bair. rieden, schwz. ussrüde 'reuten', s. reuten, reuden, Nied, vgl. ahd. ruozzen, engl. root, ags. wroton, ndl. wroeten 'Erde auswühlen', s. Nüssel, q. Wz. wrot 'wühlen'.

**Nog** m. mhd. roz, rotz, ahd. roz, älter hroz m. s. 'Rog, Nasenschleim', auß einer g. W3. hrut (idg. krud); vgl. and. hrjóta, älter rjóta 'jchnarchen', hrotur w. hrútr 'lauteß Schnarchen', ahd. ruzan, ags. hrutan 'jchnarchen, schnarchen', schw. rots (auch snor), dän. rots (Pserdefrankseit), sonst snot, ndl. snot 'Rog' (droes bei den Pserden), and. hrydja (hroði, hrjóða) 'Nog' (Nuswurseineß Kranken); gr. zoov∑a 'Schnupsen, Er₅kältung' išt verwandt.

Hübe (oberd. Rube) w. zu rupfen, mhb. ruebe, ruobe, ahb. ruoba, ruoppa, engl. rape, ichw. rofva, rof, dan. roe, ndl. raap (and naepa, agi. nape, engl. turnip 'Rube'). Entlehnung aus 1. rapa w. rapum f., gr. ganve 'Rube' ist unmöglich; denn bei ahd. Entlehnung hätten die Laute des l. rapa beibehalten, bez. p zu ff werden muffen. Wegen Entlehnung des in Hübe stedenden Grow. g. robi spricht das mit Ablaut gebildete ahd. raba, mhd. rabe 'Rübe' (schwz. schwb. rabi); daher ist vorg. Bzhg zu l. rapum, rapa anzunehmen, wozu noch gr. banve, bagve 'Hübe', bagaros, bagarn 'Rettig', ajlov. repa, lit. rope 'Rübc' anzu= nehmen. Diese Sippe fehlt dem Oftidg.; weshalb der Verdacht der Entlehnung für die gange Sippe (trot allebem) nicht abzuweisen fein joll! Gine so haltloje Berdachtigung ift entschieden zurückzuweisen; Rübe beruht auf rupfen (roppen, mb.), l. rapio 'raffen, ent= reißen, rauben', weil die Ruben aus dem Boden 'geriffen, gerupft' merben. Und. naepa, vgl. mit and. nafarr (nöf) Erdbohrer', 1. napus 'Stedrübe', and. not Bapfen, Schließe an Mauern'.

ruchlos Bw. mhd. ruochelos 'undefümmert, jorglos', mhd. ruoche w. 'Sorge, Sorgfalt', and. hryggit, hrygd 'Aummer, Elend, Noth, Sorge, Anfechtung', engl. reckless, dän. ryggeslos, ndl. rochelos 'ruchlos'; vgl. anrüchig, ruhen; engl. dän. ndl. ruch= los' bedeutet 'verrucht, ruchelos' (gewissen-, ruche=los)', also das Gegentheil des mhd. W.

Rud m. mhd. ruc, sf. ruckes, ahd. ruc, sf. ruocches, 'schnelle Ortveränderung, Huck', and. rykkr 'Huck', and. rok 'der heftige

Wellenschlag', jchw. ryck, dän. ryk, ubl. ruk 'Rud', zu rücken (f. b8).

rūđen &w. mhb. rücken, ahb. rucchen 'schiebenb fortbewegen', and. rykkja 'rūđen', ags. roccian, engs. rock 'wiegen (hin unb herbewegen)', and. rogga 'wiegen, schaufeln', schw. rycka, dän. rykke, nbl. rukken 'rūđen'; s. Nud.

Rudel s. nhd. unsichre Abltg, vielleicht Verkleinerung zu Rotte Schaar' (vgl. mhd. rode neben rotte). And. ridull kleine Abstheilung, Fähnlein, Trupp, Hifftrupp', spricht beutlich für echtg. Ursprung von Rubel, Rotte (f. de.); and. ridull mf. ridle gehört nicht zu rida kreiten', sondern zu ridill, mf. ridli Schwert', rida schwingen, schwenken, sühren, beherrschen'; auch steht goth. wri sus Hoerber, al. wredian schutzen' dem W. sehr nahe: Rudel etwas sich zu gegenseitigem Schutzen zusschließendes'; vgl. noch and. reida sherumfahren, schwingen, stoßen'.

Huder f. 'Steuerruber, Ruber gum Fortbewegen', mhd. ruoder, ahd. ruodar, and. ár, raedi, rödi, raedir, aj. roda Bal= ten, Muthe', agf. ar, ro per, engl. oar, rudder, schw. ar, roder, dan. roer, ror, ndl. roer; dazu and. roa, agi. rowan st. 3w., engl. row, jchw. ro, dan. roe, ndl. roeijen, mhd. ruejen, ruen 'rudern'. Bgl. altir. ram, I. remus 'Huder' (ratis 'Flog'), gr. egetig 'Ruderer', ιρι-ηρης 'Dreiruderer', ερετμος 'Ruder', ffr. aritras 'Ruder', dazu idg. 283. re 'ftogen', in flav. rinati, regati, ffr. ar 'treiben'. Bgl. rammen 'ftoßen', Rennen, Riemen 'Ruber'. Aus and. schw. ar (vgl. and. aera, eira 'rubern') ift finn. airo 'Ruber' entlehnt. In Norwegen beißen die Anderer: rodskarler, norm. rodsvolk Fischer, Seeleute' (jpr. Rogvolf). Bon ben norbischen Abenteurern (den Wifingern), welche Angland jeit etwa bem 5. ober 6. Jahrh. be= herrichten und ihm fein heutiges Berricher= haus gaben, hat Rugland feinen Ramen. Die Finnen heißen noch heutigen Tages bie auf ber andern Seite ber Oftice wohnenden Schweden: ruother, und ruotsi ist heute noch der finn. Rame für Schweden. Ruder ift Abltg von Authe (Stange) als Bewegmittel. Ugl. auch Befanruthe, and. ar weift auf arjan 'Feld bearbeiten, bewegen'.

rufen 3w. mhd. ruofen, ahd. ruofan, goth. hropjan, and. hrópa, af. agi. hropan (engl. fehlt, doch vgl. engl. roup 'Bersteige=rung, versteigern, andrusen'), schott. rope,

roup, schw. ropa, dan. raabe, ndl. roepen, mhd. ruefen, ahd. ruofen, schw. Zw. 'rufen'. Außerg. Berwandtschaft schlt; s. ruchtbar, vgl. röcheln; dazu and. kresja (krasdi 'gerusen'), ags. krasjan 'rusen', engl. crave 'bitten, fordern, ansschen, ungestüm fordern', dan. krave 'fordern, heischen, mahnen', schw. krasva (wie ban.).

Huine w. Berjallnes Gebaude, Uberrefte', vgl. and. hrun 'Ruine', and. hrynja 'auf.fallen, jturzen', engl. ruin 'Rieder= gang', ruins 'liberrefte eines Bebaudes', fcm. dan. ruine; foll bon f. ruina (ruere) fturgen, rennen, einstürzen' zc. abstammen, was aber angesicht des and. hrun, hrynja, was Letteres außer 'einstürzen', auch 'rennen, rinnen, strömen' bedeutet, vgl. gr. feer in gl. Botg, hinfällig ift. Die g. gr. 1. 28. find vielmehr urberm. Wegen ber äußeren Geftalt von g. Ruine, vgl. Lauwine, Lauine. Bgl. Rinne, Rhein; vgl. goth. runs 'Lauf', garunjo 'Überschwemmung, Fluth', and. rydja, ban. rydde 'bewegen, erschüttern', nhd. rütten, zerrütten.

rülpsen Zw. nhd. älter nhd. rülzen, bunklen Ursprungs; boch scheint spät mhd. rülz 'roher Mensch, Bauer' verw. zu sein; vgl. and. repta, reypta, ropa, rypta, schw. rift, raebe, dän. räbe, hd. mda. grülpsen, and. ropi 'Rülpser'; vgl. Nobbe, and. kóbbi und schwb. kobben 'rülpsen'.

Rum m. spät nhb. ndl. rum, engl. dän. rum, schw. rom, woher fz. rhum, rum; "man sieht irgend eine amerikanische Sprache als Quelle an; früher galt mit Unrecht skr. roma Basser'als Luelle!" Warum denn mit Unrecht? fz. eau de vie Branntwein' ist ja auch eigtl. 'Led-Wasser'! Wenn der Rum auch ein in Amerika aus Juderrohr bereiteter Branntwein ist, so ist doch die Branntweinischereitung keine amerikanische Ersindung und hat der Name sicher mit amerik. Ursprachen nichts zu thun. Das And. und Adl. enthält übrigens der anklingenden B. eine Menge; s. unter Rummel, and. ruma klappern', ryenja lärmen', s. die Zw. unter Ruine.

rund Bw. mhd. mndd. runt, fif. rundes, soll von fz. rond aus l. rotundus entlehnt sein. Ml. rotundus bedeutet aber 'scheibenstund, radrund, kreisrund', im Gegensatzungelrund (globosus) — und kommt von rota 'Mad'. Da aber Rad ein kg. W. ift, also von den Kömern dem Kg. entlehnt wurde, die Kg. sicher das W. Rad nach

bessen Gestalt und Bewegung benannt haben (vgl. l. petorritum aus k. petoar-rit 'Vier-rad, Wagen'), so ist die Entlehnung des g. W. zurückzuweisen, und vielmehr anzunehmen, daß fz. rond unmittelbar aus d. runt oder rund entlehnt ist. Bgl. and. hrund 'für Eisland (dichter.)', dauga-hrund, hringa-hrund 'runder Bauch, runder Kreis (von Frauen gebraucht)', and. rönd 'Rand, Schild', engl. round, schw. rundt, trind, dän. rundt, ndl. rond 'rund'; vgl. schw. dän. trind 'rund', trindes 'sich runden'.

Runge w. mhb. nindd. runge 'Bagen= runge', ahd. \*runga, älter \*hrunga fehlen zufällig; vgl. goth. hrunga 'Stab', and. rugga 'hin= und herbewegen', agl. hrung, engl. rung 'Duerbalken am Kiel, Sproffe, Leitersproffe', schw. hrink- (in Zus.fgg), ndl. rong 'Radspeiche'; als Grobbtg ift Sproffe in der Botg 'der Verbindung, des Zusam= menhalts', sowie Bzhg zu wring 'zus.schnüren, =drehen', und zu Ring anzunehmen.

Hunkelrübe w. erst nhb. bunkeln llrsprungs: dän. runkelroe. Engl. redbut (but 'weißer Mangold') würde für Runskel auf roth weißen. Das W. könnte auch zu Runken (mb. Ranken) 'ein großes Stück, eine dick Schnitte (Brod)' stehen; vgl. and. hrunki 'Tölpel, Bauer, plumper Mensch' — Runkelrübe: 'eine plumpe Rübe', was ebenfalls entsprechen würde. Dersartige W. verdanken ihre Bildung häufig dem Zuswirken verschiedenartiger Eigenheiten.

Rüpel 'Rülps' m., eigtl. bair. Kürzung zu Ruprecht (daher Eigenname Rüpel, Rüppel); wegen ähnlicher W.geschichte vgl. Wete. "Wahrsch. gab zur Ausbildung der Botg von Rüpel der Knecht Ruprecht Anlaß, in dessen Gestalt Vermummte sich roh und grob benahmen;" vgl. indeß and. ropa 'rülpsen', ropi 'Rülps', was eine andre Alblig erweist.

Hüssel m. mhd. rüezel, and. rusill, vgl. ahd. ruozzen, and. róta, engl. rout, schw. rota, dän. rode, ndl. wroeten, ndsries. wretten, ags. wrotan, wrotian 'die Erde auf=wühlen (bes. von den Schweinen)', ags. wrot, vstssies. wrote 'Hüssel'; wegen hd. Endung s. \*el 'Bertzeug, Mittel', Hüssel also 'Wühler'; vgl. hierzu and. rýta 'grunzen'; s. 1. rotten, reuten. Urverw. sind I. rodere 'nagen, unterwühlen (der Flußuser)', gr. oqvover, att. oqvrerv (avr. oqv5a) 'durchwühlen, umgraben, schürsen, aufgraben',

évyxoz'Ruffel (ber Schweine)'. Das gr. Dw. ift also genau bem g. entsprechend gebilbet.

Rufte w. ipat mhb. rust 'Auhe, Raft', einem dem Ndb. entstammenden Nebenw. von Rast; vgl. ndl. rust 'Rast'. Das W. ist wahrsch. durch Anlehnung von Ruhe an Rast oder umgekehrt entstanden; vgl. and. röst 'Rast': zu rasten, resten 'ruhen, bleiben', vgl. ruhen, ahd. ruowa und rawa (wegen den Selbstlauten); vgl. noch and. rór 'ruhig, gefaßt'.

rüftig Bw. mhb. rustec 'rüstig, gerüstet', ahb. rustig 'bereitet, geschmück', and. hraustr 'stark, tüchtig, tapser', hrest 'rüstig, herzhaft, slink', ags. as. hror 'rührig', vgs. fertig, bereit, auch entrüstet.

**Huh** m. mhd. ahd. ruoz (jchw. rök 'Nauch'), ndl. roet 'Nuß'; and. sot, agi. sot, engl. soot, ndd. schw. dän. sot, sod 'Nuß' sind nicht verw. Ahd. ruoz steht wohl für \*hruoz, \*hrata, dann schließt das W. an goth. hrot 'Dach, Decke', and. hrót 'Dach', hrúðr 'Kruste, Schurf, Überzug (von Moos 2c.)', hrúðra 'schurfig werden (von

Wunden), rust 'Brodfruste', ags. hrot 'Schmutzüberzug', engl. rust 'Rost, Schmutz, Schimmel, Brand, Modersseden', as. roton 'mit Rost bedeckt werden', rost 'Rost'. Bgl. md. Roß 'rauhe Rinde an Bäumen'. Die nord. Sippe and. sot 2c. schließt an (svat) svaita 'absondern'.

Ruthe w. mhd. ruote, ahd. ruota Gerte, Buthe, Stange, Mehitange jür Maße', and. roda, roede, raeda, af. roda 'Balken' (auch 'Kreuz', agi. rod 'Kreuz, Balken', engl. rod, rood 'Ruthe, Gerte, Stab, Kreuz', dän. rode, ndl. roede 'Huthe'. Bgl. jchw. rot, dän. rod 'Burzel'; l. radius Stab, Speiche' ift urverw.

rutichen 3w. mda. md. ritichen (glitsichen), spät. mhd. rütschen 'gleiten', das neben mhd. rützen. Bielleicht gehört es zur gleichen Bz. wie rütteln, rütten (zersrütten), die auf mhd. rütteln, rütten 'schütteln' beruhen. Lgl. dagegen glitschen zu gleichbed. gleiten: ritschen, rütschen für reiten (sahren)? Bgl. auch engl. ridge 'Main, Abhang' zu rütschen (an dem Abhang hersuntersahren).

3.

Sabel m. spät mhd. früh nhd. sabel, sebel; vgl. ahd. sahs 'Schwert' (f. Säge), ahd. sarwat 'Kriegrod', Waffenrod', sar 'Arieg' oder 'Baffe', hd. Schar (in Pflug= ichar) 'Meiser, Scheit', schw. ban. ndl. sabel 'Säbel', älter dän. gleichlautend zobel 'Zobel, Säbel', and. saka 'fampfen, fechten, verwunden, gerreißen', goth. sakan 'ftreiten', and. saekja, agi. af. sakan 'angreifen, über= fallen, verfolgen', and. sar 'Bunde', saefa 'töben, getöbet werben, opjern' 20., saefari 'Schlächter, Opferpriester', saefing 'Opfer'. Das 28. ift nur auf g. Boben zu ertlaren: Säbel 'Opfer=, Schlachtmeffer'; fz. engl. sabre, ital. sciabla 'Sabel' find ebenfo wie die flav. 28. ruff. sablja, poln. szabla, ferb. sabljo, sowie ungar. szablya bem B. ent= lehnt. Bgl. noch goth. skaban 'abichneiden', bi-sk. 'icheeren'. Die Endung el ist die be= tannte g. Wertzeug=Bzchng in Schlägel, Meißel, Schaufel 2c.

Sad m. mhd. sac, H. sackes, ahd. sac, H. sacches, goth. sakkus, and. sekkr, agi, saece, engl. sack, schw. dän. säck, ndl. zak, dazu altir. sak, I. saccus, gr. oczos Bentel, Sad, Kleid, ital. sacco, H. sac, allen idg. Sprachen gemeini. W., das auch im hebr.

sak erscheint. Bon einer Entlehnung eines gem. ibg. W. fann bei einem g. W. selhst= verständlich keine Rede sein. Über das Ber= hältniß der sem. Sprachen zu den idg. s. Einleitung.

Safran m. 'Gewächs', mhd. safran, nach f3. safran, engl. saffran, ital. zafferano, nus pers. zafferon, woher arab. zahafaran.

Saft m. 1116. ahb. saf (kf. saftes) f. 'Saft', and. safi 'Saft von Bäumen' (der Saft von Beeren heißt lögr), ags. saep, engl. sap, schw. saft, safva. saf 'Baumsaft', dän. saft, ndl. 1186. sap. Urverwandtschaft mit l. sapio 'schmeden, riechen' 2c., — vgl. ahd. seven, seppen, mhd. seden 'wahrnchsmen', — l. sapor 'Geschmack, Geruch' 2c. ist wegen and. safi 'Saft' denkbar. Die herrsscheiden Unsicht dagegen, ags. saep, ahd. saf seien von ml. sapa 'Wost' entlehnt, ist adzuweisen. Das B. ist l. nicht vorhanden und erscheint in keiner roman. Sprache. Das ml. W. ist daher vom G. entlehnt, — und selbst altl. sapo 'Seise' als kg. B. bezeugt.

fagen Zw. mhd. sagen, ahd. sagen, and. segja, af. seggian, agf. secgan, engl. say, ichw. saga, dan. sige, ndl. zeggen, (vgl. goth. sakan 'crörtern', gasakan 'brohend ande=

fehlen', insakan 'anzeigen', insahts 'Beshauptung, Erklärung', sahtjan 'barftellen'; lit. sakyti 'sagen', aslov. sociti 'anzeigen' sind offenbar Abltg von goth. sakan entslehut. Altir. sagim, saigim 'ich spreche, sage' ist kg. Im Roman. sindet sich nur das span. vom Goth. entlehnte sayon 'Gerichtsbiener' (eigtl. 'Sprecher').

Sahne w. spät mib. (mb. ndb.) sane, and. skán Haut auf abgefochter Wilch', ndl. zaan 'Sahne', and. skána 'besser werden' zeigt die Botg von and. skán 'Rahm, Sahne' als das Beste der Milch; schw. grudde 'Rahm' weist auf grudda 'Rruste', dän. stode 'Rahm', ist. flausir, ags. slete, auf dän. flyde 'schwimmen': das Cherste.

=fal, Endung, in Mühfal, Schidfal ic., f. felig, in ber Botg bauernd, behaftet.

Salat m. spät mhd. salat, soll aus gleichbeb. ital. insalata 'Salat', insalare 'cinfalzen', salata 'Salzfleifch, gefalzen' ent= lehnt sein; dies ist aber um jo unwahrsch., als das Grow. Salz salta urg. ist; dazu kommt, daß die Bzchng ital. saleraut Gauer= fraut', offenbar dem D. entlehnt ift und an= nehmen läßt, daß auch das ital. insalata nur eine Abltg bes g. Salat ift. In gl. Beije ift auch fz. choueroute 'Sauerfraut', salade 'Salat' bom B. entlehnt; bgl. noch engl. salad, saletting, schw. sallat, ban. salat, ubl. salade, sla (vgl. slakruid 'Salatfraut') 'Salat'; vgl. and. salladr, salli m. 'in der Kribbe zurückgelassnes schlechtes Futter (faures Gras :c.)' (Salat: faures Mraut?). Wegen ber Endung vgl. bic and. -at-, -ad-Endung, fb. Solbat, Beimat, ahd. arzat 'Arzt' 2c. Botg 'zugehörig'.

Salbe w. mhd. salbe, ahd. salba, guth. salbons 'Salbe', guth. salbon 'salben', vgl. asl. salba 'Salbe', salbon 'salben', ags. sealf, engl. salve, shw. salva, salva, dän. salve, ndl. zalf; g. salbo, vorg. solpa, ist mit gradeser 'salben, einölen' ganz unverw. (?); vielmehr stehen gr. editor 'Tt, edyor 'Butter', odar, 'Ttsaspe,', str. sarpis (r für g. 1) s. 'Schmalz' dem g. Salve nahe. Lgs. hiergegen goth. alew 'T', was wohl in goth. salbon — salewon — enthalten ist (vgl. as. salba, md. Salwe).

Salbader m. Abltg von Salbe, erft uhd. 'ein Salbenhändler, Marktichreier', woher ber Rame auf einen Schalschwätzer übertragen wurde. Der früheste Beleg stammt aus ben Epist. Obseur. Vir. 'Briefe ber

Dunkelmänner' (Anfang bes 16. Jahrh.). Dazu Abitg falbabern 3m. 'feichtes Zeug schwazen'.

Salbei m. mb. Salwei, mhb. salbeie, salveie, ahd. salbeia, salveia w., foll aus ml. salvegia, roman. salvia (f3. sauge, wo= raus engl. sage) entlehnt fein. Unter Sin= weis auf oft Ausgeführtes ning jebe Ent= lehnung eines g. 28. aus einem ml., bas gr. 1. nicht belegt ift, zurudgewiesen und viel= mehr angenommen werben, bag bas ml. 28. fammt roman. Sippe, vom G. entlehnt ift. Salbei ichließt gut an Salbe an, mogu berselbe häufig verwandt worden sein mag: vgl. engl. salve 'Salbe', salvia 'Salbei', fchw. salvia, dan. salvie, ndl. zelf (zalf 'Salbe'), salie 'Salbei'. Bgl. noch unter Salbuch bie Botg ber g. W3. sal bauernd, beilbegabt, heilbringend'.

Salbuch f. mhd. salbuch f. 'llrtundens buch für die zu einer Gemeinschaft gehörens den Grundstücke, Einkünfte, Schenkungen', zu mhd. sal w. 'rechtliche übergabe eines Guts', das mit mhd. sal m. 'Vermächtniß', zu ahd. sellan, af. sellian, agf. sellan 'übersgeben, geben' gehört; vgl. engl. sell 'verskaufen', sale, and. sal, sala w., schw. salu, dän. salg 'Verkauf, Hauend'. Vgl. noch Endung sal 'dauernd', vgl. af. salig 'selig, heilbringend, heilbegabt' 20., salda 'Glücksfeligkeit' 20., g. Wz. sal 'dauernd, heilsbringend' 20.

Salm, Salmen m. mhb. salme, abb. salmo (vgl. ahb. samo 'Same'), and. silungr (norweg. silung, svilung) 'junger Salmen', engl. salmon, ndl. zalm (and. jchw. ban. lax), foll von 1. salmo 'Salm, Lachs' ent= lehnt sein; da aber das 28. im L. gar teine Berm. hat, ber Salm hauptfächlich ben Nordländern angehört, im Gr. dafür auch kein W. belegt ift, so ist anzunehmen, daß die Römer diesen Fisch erst durch die Rg. fennen lernten und daß fie auch ben Namen von diesen überkamen. Wenn das 28. im And. Edw. Dan. als salm nicht, sonbern nur als silungr und lax erscheint, so ist bas nicht erstaunlich, indem bas 28. salm durch das gleichlautende salm Bjalm' verbrängt wurde. Auf g. Gebiet begegnen außer obigen 28.: uraltg. sal 'Sec', woher ber Seehund, ndd. salhund. and. selr, agf. seoth, engl. seul, abb. selah seinen Ramen hat; vgl. nbb. salsmer 'Sechunde, Wale, Walroße ic. Sped', beff. Salfett (1604) zc. in gl. Bbtg. Es

ist daher ahd, salmo ber vom Meere (die Flüsse herauf) kommende Fisch'; vgl. and. muna 'sich bewegen', auch 'nach, etwas verlangen', was 'den nach dem Meer Ber= langenden' ergeben würde. Der Salm ift bekanntlich ein Seefisch, ber im fugen Baffer laicht und zu biefem Zweck alljährlich bie Alüsse bis zu deren Quellgebieten aufwärts steigt! Das engl. salmon steht im zweiten 28.theil dem and. muna am nächsten. Gine andre Botg murbe and. muna 'lieben' 2c. ergeben (vgl. af. minnia Liebe', minnion 'lieben, minnen, heirathen, begatten', munalik, munilik 'lieblich'); vgl. noch als ent= sprechend and. munr 'Wiederkehr', ban. modne 'reisen, zeitigen', ban. mö 'Waid', ichm. man (von alt mona, muna) 'gebeutenb, liebend', må (jur. mo) mogen, was die Bil= dung bes 28. auf g. Gebiet erweift. Wegen der Endung ahd. -mo vgl. aj. selmo 'Lager, Bett', f. auch Came, Blume.

=fam Endung, in folgsam, langsam ec., vgl. as. sam 'gleich, grabeso', and. samr (als Borglieb sam-) 'basselbe'.

Sämijchleder f. nhb., engl. shamoy, shammy, schw. sämskad, sämsk, säms-'jamifch', ban. semslaeder 'Samifchleber', ndl. zeem, zeemsch'sämisch', vgl. fz. chamoisé (vgl. fz. chamois 'Gemje', ahd. gams 'Gemfe' (vgl. and. gems 'Spott' (die Benifen follen die Jäger durch eigenth. Laute verhöhnen), geyma 'Bache stehen', was ebenfalls eine Eigenheit der Gemien ist). — fämisches Leder 'Gemsleder'; man vermuthet, daß cs aus ruff. zamsa 'Samifchleder' entlehnt fei, damit tommt man indeg fpracherklärend nicht weiter; denn die Bereitung des Samifch= leders ift in Deutschland eine uralte, jeden= falls älter, als es eine ruff. Sprache gibt, wenngleich das d. 28. erft nhd. belegt ift, und liegt deshalb die Bermuthung näher, daß die Ruffen zu dem Vielen, was fie beutscher Bilbung und Fertigfeit verbanten, auch bie Bereitung und den Namen bes Sämischleders von den D. übernommen Da Bemie (j. d3.) die Grdlage des B. bilben dürfte, fo vgl. engl. shammy und game 'Wild', mhd. gameze, gamz (noch jest bair. thr. Gams), ahd. gamuz, gamz m., gamza w. 'Gemse', schw. gumse 'ein Bock'; vgl. engl. game 'Wild' und 'Spiel (Jago?)'. Ital. camozza, fz. chamois Gemfe' ipricht deutlich für Entlehnung aus abd. mhb. Bemje, ebenjo ift fpan. port. gams 'Damhirsch' aus dem D. entlehnt, s. Gemse. So wahrsch. die Abltg des W. sämisch von Gemse ist, so ist doch eine adweichende Anslicht zu erwähnen, wonach sämisch (jedoch nur der äußeren Gestalt wegen) von (dem Gisland) Samos herstamme, wie allerdings Pergament mit mehr Wahrsch. von Persgamos abgeleitet wird. Byl. span. gamuzado 'sämisch', gamuzero 'Sämischgerber', was deutlich Entlehnung von ahd. gamuz 'Gemse, Wild' erweist.

Sarg m. 'Behälter, Raften' 20., mhd. sarc, §f. sarkes und sarch, §f. sarches 'Sarg, Gruft, Grab', überhaupt 'Schrein, Behälter', ahd. saruh, sarch 'Tobenlade, Sarg'; vgl. and. serkr, altengl. schott. engl. serk, jchw. ban sark 'Hemb, Frauen= hemd', and. sar, aj. ser, schott, sair, engl. sore, jow. ban. saar 'Schmerz', ndl. zerk 'Sarg', as. sérag 'betrübt, Schmerz'. Bgl. noch goth. sarwa 'Ruftung'. Das 23. gehört ju goth arka 'Raften'; vgl. and. arka, arkar, örk 'Raften, Arche, Sarg, Behälter'. Bgl. and. wegen s-Unlaut arr, ftr. arus, engl. ichott. arr, engl. scar 'Bunbe', and. sar 'Wunde, Schmerz, Schmarre'; vgl. and. arr 'Wunde': and. skera 'jchneiden, jchlachten', sarga'mit einem ftumpfen Wertzeug fchlagen'. Man erfieht hieraus, daß der s- oder sc-Anlaut in and. und engl. 23. häufig bor einem Anfang=Selbstlaut eines 2B. ericheint, ohne daß dadurch die Botg besselben 23. wesentlich geändert wird; folglich konnte auch aus and. arka 'Raften, Sarg', sarka 'Sarg' werden, und, was im And. zufällig nicht geschah, im Ahd. erscheinen. Bgl. and. sar 'großes Tag', sar Bunde, Geschwür', sarr 'Bunde, Schmarre, Schmerz', vgl. noch ichw. så, såar 'Buber, Bafferbehälter'.

Sattel m. mih. satel, ahd. satal, satul, and. säd'ull, agi. sadol, sadel (vgl. af. sedal 'Sib'), engl. saddle, ichw. sadel, dän. saddel, ndl. zadel. Unnahme von Entlehnung aus I. sedile 'Sib', vef. 'im Schauspielhaus', hat weder an den Lauten noch an der Bbtg eine Stühe. Das gent. g. W. soll nicht mit siben, g. Wz. set, urverwandt sein? Diese Annahme frankt an dem Umpitande, daß sie sich nur an die Schriftsprache, nicht an die wirkliche Sprache hält deren glückliche oder unglückliche Nachsahmung nur jene ist. Wo im Ndd. H. tt gebraucht wird, erscheint im Md. nur db d. z. Bgl. noch unter satt d und t, md.

Seffe'Abtrittsit, Abtritt', dan. sidde 'siten', engl. seat, ags. as. sedal 'Sip, Ruhe, Ort', sowie Ansiedelung, die alle auf siten beschien. And. södull, ags. sadol, sodel 'Sattel' können deshalb sehr gut aus and. setja 'siten' abgescitet sein. Andernfalls weist and. södull 'Sattel', södlari 'Sattler' auf syja 'nähen', sedi, södi 'genäht (oder gesteppt?)', sudull also 'cin genähter Reitsit, Kissen, Polstersit'? Böhn. slav. sedle, sedlo, sedilo 'Sattel' sind dem G. entsehnt.

San w. mhd. ahd. su, and. sýr (nf. su), ags. sugu, su, engl. sow, schw. ndl. soe, sowe, ban. so; agf. sugu gehört mit nbl. zog, zeug 'Sau', und schwb. mndd. mlengl. sugo erst weiterhin zu altg. su; urverw. find I. sus, gr. i's, ovs, zend hu 'Eber'. Als Ba. gilt ffr. su 'gebaren' (vgl. Cohn), fodaß die Sau nach ihrer Fruchtbarkeit benannt märe; andre knüpfen an Grunzen, weil im Str. sukara 'su-Macher' bas Schwein bezeichnet. - Bgl. indeß auch norweg. sau, saud 'Hausthier', saudi 'Hausthiere', goth. saule 'Opferthier', and. sauftr 'Schaf' (wahrich. als gebräuchliches Opferthier), was auf eine andre Abltg von Sau weisen könnte. Doch f. wegen ber Botg saud (and. sjoda, Bgh. saud 'fochen, fieben'), wonach saud für 'Schlacht- oder Kochvieh' steht, worunter alles Schlachtvieh vakt.

jauber Bw. mhd. saber, suver 'sauber, rein, schon', ahd. suber, subiri, as. subro, subri 'rein, sauber, anständig', ags. syste 'sauber, gereinigt, sledenlog', engl. sober 'anständig, nüchtern', ndl. zuiver 'sauber, rein' (vgl. goth. swikns 'rein'). Bgl. noch and. sópa, svipa, sveipa, schott. soop, ags. swapan, engl. sweep, schot. soop 'fehren, segen, reinigen, säubern'; dazu schotsuben 'bas Schiffverbeck abschwabben, reinigen, spülen'. Außerg. sind keine Verbindungen vorhanden, s. Schwabber.

jaufen 3w. mhb. sufen, ahb. sufan 'schlürsen, trinken', and. supa, sypa, ags. supan, mndd. supen, engl. sup 'schlürsen', ichw. supa, ndl. zuipen 'sausen,' dan. söbe 'schlürsen, mit Löffeln essen', dazu engl. sip (s. and. sypa) 'nippen, schlürsen, saugen'. Die "auswärts noch nicht gesundne" g. Wz. sup s. in Suff, Soff, Sast, Suppe; vgl. noch seufzen, saugen w. Lgl. I. sapiere 'schmecken' w., gr. hoper 'saufen von Thieren'.

Saum m. 'Laft', mhd. ahd. soum 'Laft eines Saumthiers (auch als Maßbestimmung),

Caumthier', agf. seam 'Pferbelaft', engl. seam 'Last', schw. dän. som 'Nagellast', ndl. zoom, soom 'Saum'; vgl. af. simo 'Strid', and. seymi (saumr) 'Stricke, Sehnen vom Balfisch zum Befestigen ber Tragforbe x. auf ben Pferben'; zahlreiche 28. im And. geben Beugniß, daß das Fortschaffen von Beväck, Baaren, Feldfrüchten als Pferde= traglaften in Rorben, Raften, Caden, Bun= beln, die ben Pferben übergehängt murben, allgemein üblich war. Es liegt hiernach tein Grd vor, ahd. soum als entlehnt zu betrachten. Gr. σαγμα 'Backfattel' (nur bichter. fo ge= nannt, fonft 'Saufen, Aufgebäuftes, Aufge= vactes'), von ocerteir bevacten, ausruften, bef. mit Waffen', tann urverw, fein: allein bas gr. W. fteht lautlich boch zu fern, um baraus eine Entlehnung herzuleiten. Bubem fteht das G. doch keiner alten Sprache an Eben= bürtiakeit nach, und könnte man ebensowohl fagen, bas gr. 2B. fei bom G. entlehnt, wie umgefehrt. Angebliche Entlehnung auseinem gemeinen 1. \*sauma, das selbst aus dem eben behandelten gr. 28. entlehnt fein foll, aber gar nicht nachgewiesen ist, ist noch unhalt= barer. Die gr. B. gingen wohl in die 1. Schrift= sprache, aber nicht in die gemeine Sprache über; während das fragliche 28. im L. fehlt und allerdings auch entbehrlich mar, da Backfattel' I. clitelles hieß. Man beachte noch, bag bie Rg. ben Römern in Benutung der Pferde voraus maren, wie die Uber= tragung des W. petorritum 'Lastwagen' 2c. ins Q. darthut, — und daß ber Sattel bei ben Römern erft fpat. eingeführt murbe (clitellae ift erft fpatl.) --- Ital. salma 'Laft', fz. saume 'Laft' find aller Bahrich. nach dem D. entlehnt, wie auch bohm. soumar 'Last= thier, Saumer'. Ugl. noch and. sal 'leberner Sad zum Aufschnallen hinterm Sattel'.

Säumer m. 'Saumthier', mhb. soumaere, ahb. soumari, ags. seamere. Die Bildung ist gut g. Das ml. sagmarius ist offenbar nur eine Nachbildung von gr. σαγμα, wenn nicht von Sack, marius von Mähre,
— Saumsattel m. mhb. soumsatel, ags. seamsadol, s. Saum 'Last'.

ichaben 3w. mhd. schahen, ahd. scaban 'fragen, scharren, schaben', goth. skaban 'scheren', and. skafa 'fragen, schaben', ags. scafan, engl. shave 'scheren, schaben', schoen, scarce, ban. skabe, ndl. schaven 'schaben, glätten'. (B. B3. skab aus vorg. skap: 1. gr. scarcer, Graben', scarcer, s

icheit', sit. skopti 'aushöhlen', skaptas | 'Schnikmesser', l. scabere 'fraken, schaben', instabus 'scharf | (ibg. skab)', s. schaben, Schuppe, Schaft.

Shach f. mhd. schaeh m. f. Rönig im Schachspiel, Schachbrett, schachbietender Zug': das Schachbrett (f. Tafel, megen des felb= ftändigen altg. Schachipiels), hieß mhd. meist schach-zabel, morin zabel (ichon ahd. zabal 'Spielbrett'), aus 1. tabula mit Berschie= bung entlehnt sein soll; das ist aber wegen der gewaltsamen Lautänderung und auch deshalb unwahrscheinl., weil das 1. 28. in dieser Botg im Roman, nicht vorkommt. Mhd. schach joll durch roman. Bermitte= lung aus bem perf. schah 'Ronig' entnom= men fein, wobei nur sonderbar ist, daß das hd. W. auf ch, das roman. auf ce schließt, vgl. ital. sacco, fz. échec Schach' und Raub'; man muß beshalb erneute Einwirkung bes Quellw. ober einen andern Beg ber Bbil= bung annehmen. Bgl. dieferhalb and, skak 'Schach' und 'Schächer', und zu Schachspiel and. ská 'sáräa' (and. skeika), dän. skakke 'schrägen, schräg gehen, abschrägen'! was die felbständige Bilbung ber Sache und bes Ramens auf g. Boben wahrsch. macht.

suchar Erwerb' stammen; hiergegen vgl. suchar Erwerb' stammen; hiergegen vgl. schakra, ockra 'schachern, wuchern', dn. skakre, aagre 'schachern, wuchern', goth. aukan, auknan 'wuchern', wokrs 'Bucher', and. okr 'Bucher', ass. okran, okra 'vergrößern, vermehren', ass. woker 'Bucher', ndl. woekeren, schageheren 'schachern'. Hiernach ist Entlehnung aus dem Hebr., das zudem weder lautlich, noch sachlich, stimmt, abzuweisen.

Shahtel w. jpät mhd. schahtel, schatel, jollen aus ital. scatola 'Schachtel, Buchje, Räftchen' entlehnt sein. "Doch bleibt die Entstehung bes oht im Dibb. Rhb. aus ein= jachem t unaufgeklärt; doch vgl. mhd. schalitelan, schatelan für kastelan." (Hiernach könnte man auch schließen, daß Schachtel für Kastel oder Kästchen stünde!) Für das obige ital. 28. ift feine Abstammung gegeben. und ba es feinenfalls dem Q. entstammen kann, so ist die andre Muttersprache des Ital.: das (8). hierfür heran zu ziehen. Hier bieten sich: and. skattr, goth. skatts, as. skat 'Geld, Geldstück, Gut', agj. sceat, ahd. scaz 'Geld' und 'das Gefäß, der Kaften, zum Aufbewahren desselben', as. ahd. skatul, i

scatel (wegen der Botg der Endung sel vgl. Würfel, Klingel, Schaufel, Hobel 2c.), woraus sich schatel, schahtel, schachtel (wie Beute zu Beutel aus mhd. diute zu bjutel) gesetzlich entwickeln konnte. Es ist daher das ital. scatola vom G. entlehnt. — Schatulle Schatz, Kästchen, Kasten' ist das gegen eine junge und um so entbehrlichere Entlehnung aus dem ital. W., als dieses, wie vorstehend erwiesen, selbst vom G. urspr. entlehnt ist; ital. Endung olla ist übrigens nichts als nhd. Endung sel, and. ulla.

Schaf f. mhd. schaf, ahd. scaf, gem. westg.: as. scap, ags. sceap, engl. sheep, ndl. schaap (vgl. and. skepna 'Geschöpf, Bich', skapa, goth. skapjan 'erschaffen'), 'Bestand, Befit, Stand, Biehstand; -- dafür goth. and. af. ags. lamb (auch af. lamm für 'Lamm'), and. faer, jdyw. får, dän. faar 'Schaf', woher auch and faer-eyjar 'Faröer', eigtl. 'Schafeilander'; vgl. noch and. saudr 'Schaf', goth. sauls 'Opferthier', was der mahre Sinn diefes W. (vgl. and. sjoda 'tochen, fieden', Bah, saud, saudr alfo 'Roch= ober Schlachtvieh') sein burfte; altnorm sau ober saud 'Schaf' (saudi 'Hausthiere'), sauda kjö 'hammel (verschnittnes Schaf 20)'. Wegen den Botgwechseln vgl. far 'Schaf', farri Bullen, Farrn'. S. skepo-(für \*skego-) entspricht vielleicht bem ffr. chaga Bod? Doch war ida, owis auf Grund von I. ovis, gr. or (oFig), zu olog 'tüchtig, nutbar, brauchbar', itr. awis, lit. avis (aflov. ovica) die älteste Benennung, welche die altg. und einige neug. Mba. noch bewahren; vgl. goth. awistr 'Schafstall', awe bi 'Schafherde', ahd. ou, auwi, andd. ewi, agf. eowu, engl. ewe 'Mutterschaf'. Die Botg der verschiebenen Ramen für Schaf ift: Schaf 'Geschöpf', lamb Lamm' zu and. (af.) hlamma 'bloten', 'bas blökende Thier', and, faer 'Bieh', saudr 'Roch= ober Schlacht=Vieh (paßt auch auf Schwein, Opferthier 2c.), awi, oig branchbares, nugbares Vieh', woraus fich auch die fonft unverständlichen Zuf.stellungen z. B. für 'Schaf', farri 'Farrn', engl. far 'Ferkel' er= flären.

**Echaff** j. 'Gefäß', oberd., j. Scheffel, Schapfe, Schöpfer.

Echaff m. 'Alhrenhülse', ahd. seoub, and. skauf, agi. sceaf, engl. sheaf 'Ahren=hülse', schw. skaf, dan. skafte 'Hansabsall', skaf 'Schabsel'.

Shaffott, Schafott f. erft nhd. engl.

mentfold' Schangerüft, auch bas ber Zauberer', ichw. schavott, dän. skaffot, ndl. schavot 'Vlutgerüst, Schangerüst', soll entlehnt sein aus iz. echafaut, alter chafaut 'Schangeruft, Echaubühne, Blutgerüft', vgl. fz. echafauder 'Gerüft aufschlagen, aufführen', und dieses wieder aus ml. escafaldus. Der Nadyweis ber Herkunft des fz. und des ml. B. ist nicht erbracht. Im L. bestand dafür catasta (nach gr. xaraoraois Unordnung'ic.) 'Schaugeruft zur Ausstellung verkäuflicher Eklaven'; bas ml. 28. hat folglich keinen Anhalt im Q. und ist basselbe, wie stets, wenn keine 1. gr. Abstammung vorliegt, vom W. entlehnt. 3m G. fcließt Schaffot an Schaf(t) (gu ichaften, ruften, herrich= ten) 'Geftell, Gerüft', fot 'Tug' = 'Fuß= geftell', ober Schaft 'Beftell', fald 'falten, zusammenlegen, ein zus.legbares Geftell'; vgl. and. skefill (ske- 'Schube, geben', -fil, fjöl 'Brett, Diel, Bretterboden', 'Tugboden, Tritt, Schemel', was das W. genügend er= flärt. Agl. noch wegen -ott and. oudr, schw. öda, ban. öde 'Gefchid, Berhangniß, Beftimmung, Job', fá-audar ('ben Toberleiben') 'sterben', Schaffot also 'das Gestell zum Tod erleiden'? Bal. noch and. austna burch (Vottesurtheil bestimmt'.

1. Schaft m. mhb. schaft, ahb. scaft 'Schaft, Speer, Spieß', and. skepta, skapt, skaft 'Stange, Spieß', ichw. dän. skaft, ndl. schaft, engl. shaft. Die Sippe gehört zu ichaffen, schaft 'Schaft ein geschafter Stock', and. skepta 'Schäfte machen', and. skepta 'Schäfte machen', and. skepta 'mit Schäften versehen (Speere &.)'. Bunächst stehen die urverw. gr. oxistroov 'Stab', dazu dor. (Pind.) oxistroor, oxistroov 'Stab', l. scapus 'Stab, Schast'. Das Grow. ist kg. und hat zunächst nichts mit dem Idg. zu thun.

2. Shaft m. 'Gestell, Gesäß, Rohr', nho. mho. schaf 'Gesäß für Flüssigkeiten' ic., i. unter Scheffel. Bgl. Stiefelschaft, Pumpenschaft', schw. dän. skaft 'Schaft, Gestell' ic., ndl. schacht 'Tederfiel' ic. Das ndl. W. weist auf einen bestimmten Begriff 'hohl, ausgehöhlt' und entspricht der Votg des and. skap 'Gestalt'. Dem mhd. schaf 'Gesäß' entspricht bair. Schaff in gl. Botg, i. Scheffel.

**Echatal** m. ans peri, schagal, schigal, ffr. srigala (3n ichrecten?), wovon anch türk, schakal; val. hebr. schual 'Huhs'.

ichätern 3w. 'jpassen', spät nhd., joll

aus hebr. jüb. scheker 'Lüge' entlehnt sein, was aber der Botg wegen nicht angeht; jedenfalls stünde hd. Schächer ebenso nahe, wie das hebr. Zw. schächer ebenso nahe, wie das hebr. Zw. schächen 'spassen', vgl. vielmehr mit noll. schachen 'lautschallend sachen', schakeren 'mit buntem Flitter verzieren', engl. shake 'sich schütteln', engl. jog, joggle 'rütteln, scherzweise, freundlich einen sansten Stoß geben', joke, and. hjükka, hjükra 'scherzen, spassen', scherz treiben', was sautlich und begrifflich entspricht; vgl. noch hd. Geck 'Spaßmacher, Narr', and. skaekja, dän. sköge 'Gassenhure'.

ichal Bw. mhb. (selten) schal 'trübe', verschaln, schaln 'trübe, matt werben'; vgl. ichw. sköll 'schal' (vgl. engl. stale 'matt, schal'), nbl. verschalen, verschale 'verflauen, (schal, matt werben)', engl. shallow 'seicht, matt'. Das B. gehört wohl zu scheel, schielen. Mb. gilt scheel in 'eine scheele Suppe, ein scheeler Raffee' für 'matt, frastlos, schal'.

Emale w. mhd. schal, schale, ahd. scala 'Hulje eines Gewächses, Gihulle, Trint= ichale', wovon entlehnt fz. écale 'Gi=, Nuß= ichale', - bgl. and. skal 'Trint, Bagfchale', goth. skalja 'Biegel', af. skala 'Trintichale', and, skel, agj. scealu 'Sulfe', engl. shell 'Schale, Muschelschale', ndfries. skul 'Schale eines Schalthiers', skeel (urfpr. a = e) 'Mapf', engl. shale 'Sulfe', scale 'Bag= ichale', ichw. skal 'Trinigefaß', ichw. ban. skal 'Schale von Bewächsen', ban. skaal 'Be= fäß, Napf', udl. schal 'Schale, Bangichale, Schüffel', vgl. and. skjall 'Gishautchen auf dem Baffer'. Goth. skalja drang ins Roman., vgl. ital. scalgia, fz. écaille, span. escadilla 'Schuppe, Rinde, Hülje' 2c. Bgl. Scholle 'Eisscholle', jowie lit. skelti 'spalten', aflov. skotita 'Mujchel', (vgl. uhd. Schote, ruff. skala 'Rinde', ift offenbar von fdw. skal ent= lchut); vgl. fpalten, fchälen, und urverm. 1. calva 'Kirnichale'.

Echalmei w. Horn, Flöte, Pfeife, langes Blashorn der Gebirghirten', mhd. schalemie 'Nohrpfeife, Schalmei', and. skálda Horn, Flöte, Pfeife' (eigtl. ein hohler Stab, aus welchem dann ein Blashorn gemacht wurde' [auch ein 'Boot']), sealda-med tönn 'Schalmei aus Balroßhaut', auchskálda-pípa Holzpfeife' (vgl. Eigenname skáldskapar Horn- oder Pfeifenschaber, Flötenmacher' 2c., ichw. skalmeja. dän. skalmej, ndl. schalmei 'Schalmei', engl. shalm 'Schalmei, 3infe'; zu schallen, s. ds. L. calamus gr. καλαμος, ahd. halam (vgl. 'Halm') 'Schilfrohr, Rohrpfeise, Schreibrohr' sind nrverw. Lgl. noch burgund. wall. chalemie 'Schalmei', welches wohl aus ahd. halam (vgl. noch schw. kalla 'schallen, rufen' und hallen) abgeleitet ist, woran sich fz. chalumeau 'Schalmei' anschließt'. Ml. scalmeia ist offenbar wie die ganze roman. Sippe vom G. entlehnt; s. ichallen.

Schalotte w.f. Efchlauch, Afchlauch', f3. echalotte, foll aus ml. ascalonium '3wies bel aus Astalon', entlehnt?! Bewiesen ist bies nicht; das ml. W. ist Entlehnung von g. Afchlauch, da ein entspr. l. oder gr. W. fehlt.

Echaluppe 'Schluppe, das große Boot' w. nhb. nbl. sloep, engl. sloop, shallop, zu and. sloepo 'schlüpsen, entschlüpsen', nbl sluipen 'entschlüpsen'; engl. shallop (vgl. shallow 'flach') 'ein flachgehendes Schiff'; vgl. noch schw. slup, dän. slup, sluppe, slupper 'Schluppe', welcher Name später auch auf einen größeren Zweimaster übertragen wurde; fz. chaloupe ist vom G. entlehnt. Bgl. noch and. slyppr 'unbewaffnet waffenslos', 'ein waffenloses Schiff'? zu schlüpfen.

- 1. Schanze w. (Glückwurf', bgl. etwas in die Schanze ichlagen 'aufs Spiel schen'; aus mhd. schanze w. Fall der Bürfel, Glückwurf, Spiel', soll aus fz. chance (ital. cadenza 'Fall', ml. cadentia 'Fallen der Bürfel') entlehnt sein. Es ist dies aber unrichtig, denn das Sprüchw. lautet 'sein Leben in die Schanze schlagen' d. i. 'sein Leben aufs Spiel seben, sein Leben wagen', wie dies beim Sturm auf eine Schanze (f. 2. Sch.) jeder Stürmende thut; s. 1. Schanze.
- 2. Schanze w. 'Schutbefestigung', bej. 'Schutverbeckung im Felbe', spät mhb. schanze w. 'Reiserbündel, Schanze', engl. sconce 'Schanze, sester Sit, Wandleuchter, befestigtes Boot', schw. scans, dän. skandse, ndl. schans 'Schanze'; vgl. schanzen ('Schanzen bauen, befestigen, schwer arbeisten'), schw. skansa, dän. skandse. Bgl. Schanztleid 'Schanzstleidung'; and. skaunn 'Schild', was die Botg Schanze erklärt, vgl. noch schonen, and. skonsa 'ein dunkler Winkel', wohl 'ein bergender, schützender Winkel oder Ort'. Bgl. noch Schuh als 'Vedeckung, Bekleidung der Füße'. Lom (S. entlehnt ist poln. szane.

Schapfe w. oberd. Knibel mit langem

Stiel', zu schöpfen, vgl. as. skap 'Gefäß', j. Schöpfer, Schaff.

Scharbod m. Krantheit', erst früh nhd., engl. scurvy, schw. skörbiugg (wohl für bug 'Bauch'), dän. skörbug (eigtl. 'Bauchschauch') ben'), ndl. schurbuik (eigtl. 'Bruchbauch') 'Scharbod'. Das And. gibt eine vollständige Erklärung: and. skyrbjugr 'Scharbod' (skyr 'geronnen, geschwollen, mit Fehlern behaftet', bjugr 'Anschwellung, Geschwulst', skyrbjugr also eine Verstärkung oder Wiederholung besselben Vegriffs 'starke Geschulst'. Vom G. entlehnt ist die roman. Sippe von ital. scorbuto, st. scorbut.

Sharlach m. 'Blutfarbe', mhd. scharlach, scharlachen f., was, wie nol. scharlaken zeigt, Umbeutung nach Laken (mhb. lachen 'Tuch') hin für mhd. scharlat (vol. and. skarlat, skarlak, skallac, mlengl. scarlat, engl. scarlet, fchw. skarlaken, ban. skarlagen) nach afz. escarlate (fz. écarlate) 'Scharlach als Stoff' ift; vgl. ml. scarlatum, ital. scarlatto, beffen lette Quelle im Mor= genländischen gesucht wird; vgl. perf. sakirlat (türk iskerlet). Das erfte Glied tann indeß auch auf and. skard eigtl. scar Wunde, rothe Bunde, Blut' weisen, womit sich Scharlach 'rothe Farbe' zu Scharlaken 'Verbandzeug' beffer erklärt, als mit dem perf. (turk.) 28. Bgl. noch and. skarband 'Ropfbinde'; f. we= gen skar, skard unter Carg.

Echarleim. Scharlachtraut', mhb. scharleie, dän. skarleie, skarlee, "ungewisser Hunst, welche auch die gleichbed. ital. schiarea, nul. sclareia, scarleia nicht aufzuhellen vermögen." Da den ml. ital. W. ein gr. oder I. W. nicht zu Grd liegt, so ist die Vilbung deseselben auf g. Gebiet zu suchen, wo Schar und lei der Anhalte zur Erklärung genug bieten; s. unter Sarg, Scharbock, Scharlach.

Eharmützel s. mhb. Gefecht zwischen kleineren Reiterschaaren', mhb. scharmützel, scharmutzel m. — schar — 'Schaar', mutzel — 'Gemehel' —, s. unter Metzer goth. maitan 'ichlachten, hacken', and. meitan in gl. Botg, meid'sl, meizl 'Wetzelei', engl. skirmish, schw. skärmytsel, dän. skjermydsel, nds. schermutseling 'Scharmützel'; vgl. and. skaera 'Streit, Gescht', and. skirra 'ichirmen', schw. skärmytsla 'scharmützeln', ahd. mhd. schirmen 'schten'. Die roman. Sippe von fz. escarmouche, ital. scarmuccia, sammt ital. schermire 'sechten' ist vom D. entlehnt.

Charbe w. Feldbinde, Feldzeichen, nhb. ist nach dem gleichbed. fz. écharpe, ital. sciarpa 'Scharpe, Gürtel', aus afz. escharpe 'die dem Pilgerum den Hals hängende Tafche' das vom ahd. scharpe 'Tajche, Umhängtajche' entlehnt ist. Da bb. Schärpe unmittelbar von ahd. scharpe, das wohl 'Tasche' und 'Gürtel' 2c. bedeutete, abgeleitet, also ein gut g. 28. ift, fo ift die Abltg vom felbst entlehn= ten fa. echarpe abzuweisen. Beachte noch bair. Scharpfen 'Scharpe'. Bgl. noch and. karpa 'prahlen' (megen k-Anlaut für sk); vgl. and. kalla 'rufen', skjalla 'schallen, hal= len, raffeln' 2c. Bgl. noch schw. skurp, ban. skjärf, engl. scarf 'Scharpe', von benen feines an fz. écharpe antlingt.

**Eharte** w. mhb. scharte 'burch Schnei= den, Hauen ober Bruch hervorgebrachte Difnung, Bertiefung, Scharte, Bunde', vgl. and. jdnv. skardr, skörd, skard, ban. skaard, engl. shard 'Schießicharte', nbl. schaard 'Scharte, Scherbe', zu mhd. schart 'zerhauen, schartig, verwundet', ahd. skart, aj. skard, agf. sceard, engl. sherd, die da- (to-) Bw. zu scheeren find. "Mhd. scharte, ahd. skartisan Tiegel, Pfanne' muffen, der Botg wegen, von der vorstehenden Sippe getrennt werden, zumal fie aus skardha (nicht aus skarta) entstanden find, nach Ausweis des aflov. skyrada, skrada Tiegel, Pjanne, Berd'"(?): Tiegel, Pfanne werben in eine Scharte, ein Loch im Herde gestellt bei der Benutung, woher der Name.

Shartete w. nhd. eigtl. 'Ausschuß'; "ob nach ital. scartala 'ausschießen'?" oder viel= mehr aus dem (B., wovon das ital. W. ent- lehnt ist: vgl. and. skardr 'verringert, ge-ringer, zerhack, beschädigt (von Schildern), verstümmelt, übervortheilt, betrogen', vgl. die entspr. g. Sippe unter Scharte! Das zu dem ital. W. gehörige ;w. scartare 'aussmerzen, ausschießen' ist ebenfalls vom T. entlehnt.

icharwenzeln, ich erwenzeln 3w. fich mit Arabfüßen wenden und drehen', vermuthelich eine volksprachliche Buffellung von ich wänzeln und ich arren, wie Hunde beim Begrüßen des Herrn zu ihnn pilegen.

Ehauer m. mhd. schur, ahd. skur 'Unswetter, Hagel', vgl. and. skur 'Regens, Hagels, Pfeilichauer', skurvan 'Bolfenichauer', and 'Bolfen jelbit', goth. skura windis 'Sturmwind' ('Bindichauer'), aj. skur 'Schauer, Kampj', agj. seur, engl. shower,

nbl. schoer 'Regenschauer, Platregen'. Bgl. wegen ber Bbtg und Abltg as. skio 'bebeckter Himmel', and. schw. dän. sky 'Bolke' (schw. dän. auch 'Himmel') engl. sky 'Himmel, Luftraum' 20., Schauer also 'das aus ber Luft, vom Himmel, aus den Bolken Komsmende'. Doch s. Scheuer 'Bedeckendes'.

Schanpe w. 'liberwurf, Hut, Haube', mhd. schaupel f. w., and. skupla 'ein das Gesicht schrwender oder bergender Frauenshut oder desgl. Haube'; vgl. hest. Schabel, Schawel 'Schatten', es schaubt 'es macht Schatten', 'er bedeckt sich (vom Himmel)'. Vom (H. stammen afz. chapel, sz. chapeau 'Hut', chape 'Chorrock'; vgl. Juppe, Jopspel, and. hippel 'Locke, Kranz, Gewinde'.

icheckig Bw. mhb. (selten) schecke 'gcstreist, schecken 'bunt machen',
scheckeht scheckig', vgl.schwb. schecke 'tigedig';
bamit verwandt sind: mhb. schecke 'enganliegender gestreister Rod', ags. sciecels 'Nod',
vgl. and. skakkr 'ungleich', schückig'
schück 'schück 'scheckiges Pferd', engl.
checker 'buntscheckig machen'. Anderseits
nimmt man Abltg aus Schach (s. ds) an.
Das Gewürselte ist aber sast allen Brettspielen, nicht nur dem Schach eigen (vgl.
engl. checky 'gewürselt, scheckig'). Bgl.
indeß gedig, Ged (die Narren trugen sehr
bunte Kleider). Bgl. noch and. skrauti
'scheckig', skraut 'Scheck, Berzierung'.

Scheere w. mhd. schaere (wahrich. Mz.), ahd. scari Mz. zu skar, skara Scheere', wegen der Mz. vgl. span. tijeras Mz. (spr. ticheras), ital. cesoje Mz. fz. (ciseau Meißel') ciseaux Scheere', cngl. scissers. And. skaeri s. Mz., mlengl. schere, engl. Mz. shears, ndl. schaar Scheere' (schw. dän. sax). Vgl. Schar, Pflugschar. L. forfex Scheere' zeigt, daß die roman. Sippe nicht vom L., sondern vom G. entlehnt ist; s. bes. span. V.

ichceren (sich) 3w. sich um etwas tummern, sich auf und davon machen, sich pacen', and. skaera, skoera, skara 'zanken, streiten, schüren', skaera 'Renner', as. skur 'Schauer, Ramps', ahd. scheren 'lausen, slichen, rennen', zu gr. oxcuperr, oxcurrer 'springen, hüpsen, tanzen'.

Echeffel m. mhd. scheffel, ahd. sceffil 'Scheffel, ein Getreidemaß'; vgl. and. skeppa, af. scepil 'Scheffel' (skeffil), skap f. Gefäß, Faß' (wozu ahd. scaf, mhd. schaf Flüffigefeitmaß'), engl. skip, jchw. skuppa, dan. skipppe, ndl. schepel 'Scheffel' (f. auch

Bispel). Im Bair. ist Schaffel s. Berkleinerung zu Schaff? (Ein Schaff ist ein Zuber, Eimer. Ein Scheffel hat ungeseinen 10 mal so großen Inhalt, zel ist daher nicht Berkleinerung, s. d. dz. noch schwäb. Schapse 'Stielkübel'). Entlehnung auß 1. scaphium (gr. oxaqiov' Trintgeschirr, Trintzicale' (befriedigt nicht!!) MI. scaphum, scapellus (ital. scaffale 'Stallbrett') sind selbst Entlehnungen oder Nachbildungen der g. W. Die Sippe ist urdeutsch und gehört zu g. Wz. skap 'in sich sassen'; vgl. schöpfen.

Schelltraut, Schöllfraut, auch Schwalbenkraut, Maikraut', s. mhd. schelkrutwurz, ndl. schelwortelkruid, engl. swallowwort, schw. svalört, dän. svaleurt, soll auß ml. chelidonia (ch wie im entspr. ze ledidoine gesprochen) von nachgr. ze ledidoine gesprochen) von nachgr. ze ledidoine gegen die g. Sippe eine ganz selbständige g. Bildung (vgl. nhd. Schöllfraut, engl. schw. dän. B.) zeigt; weshalb die Entlehnung der g. B. abzulehnen ist.

Schemel m. mhb. schemel, schamel 'Fußbant', ahd. scamal, and. skemill, skefill (aus ske — 'Schuh' und fill, fjöl Brett, Diel, Bretterboden', oder skef — 'Schaft' ill 'Bubehör, Gerath, Werfzeug'; das f ift in skemill zu m geworben; bgl. die Bilbung des 1. 28. unten), 'erhöhter Tritt, Fußbant, Bant', ichott. skamyll 'Bant, erhöhter Plat', engl. shambles Bank, Fleischbank, Schragen, Rubebühne', skemmel 'Schemel, Seffel ohne Lehne', dan skammel, fodskammel (Ma. skamler) Fußstuhl, Fußbant'; and. fótskemill, fótafjöl, fótborð (goth. fotubaurd), agf. fotskamel, sceomul (fotsceomul 'Fußichemel') Bgl. ndl. schabel, mb. Schawell 'Schemel', ferner and. skomma 'fleines Zimmer, be= fondere Abtheilung im Hause', skima 'her= umsehen' (vgl. and. skomill 'erhöhter Tritt am Fenfter, um beim Sigen zugleich die Strafe überseben zu können'), skapr 'Schrank, Beruft, Beftell für Kleiber' :c. Trop diefer Belege auf g. Gebiet jollen auch diefe 28. mit fg. escabella, escabesu, ital. sgabello auf dem nicht vorhandenen 1. scamellum beruhen. Im L. gibt es nur ein urverw. scamnum 'Bank, Schemel', das mit I. scabellum (scabilium), welches Verkleiner. (?) zu scamnum (?) fein foll, auf tg. Burgel scap (vgl. 1. scapus 'Schaft'), gr. oxin in σχηπτειν, σχαπτρον, dor. σχαπτρον 'Stab, Stupe', oxperter 'ben Schaft ichleubern, werfen' beruht, was ein gem. kg. gr. 1. 28. ift; das 1. 23. ist ersichtlich, wie das and. ge= bildet. Das I. Grow. ift scabellum: bas and. skofill (beffen Botg f. oben), woraus burch Berdrängung von f durch in, bez. mn - 1. scamnum, and. skemil wurde. Begen ber 1. Endung ellum, and. -ill Wertzeug, Berath, Bubehör' 2c., bgl. Bügel, Rlingel, Schlägel 2c. Bon Entlehnung bes a. 28. in der einen oder anderen Gestalt kann da= ber feine Rebe fein. - Schemel bebeutet auch 'Stute, Auflage', 3. B. beim Bagen= bau, am Pflug zc. Lettere Borrichtung beißt heff. ber Schimmel (1538 Schmmel). Sollte hier Schimmel vielleicht Umichreis bung (für [weißes] Lastpferd?) wie bei Bock sein? f. Schaffot, Schaff 1. und 2.

Schentel m. mhb. schenkel, and. skekill, skekkill 'Schentel, Beine an einer Thiershaut' ic., agi. sceanca, engl. shank, ichw. skank 'Schentel', dan. skank 'der kleine Schentel, das Schienbein', ndl. schenkel, schinkel, schink. Bgl. Schien bein, Schin ten, hinken. Ital. schinca ist vom D. entslehnt. Ju and. skekkill vgl. and. skekkja 'schief machen', 'Schiefe, Schräge', skakkr'schief, gebogen, krumm' als Grobbtg des W. Bgl. d. Schentel 'bie den Keil oder den Winstel bilbenden Seiten'.

Scherbe w. mhd. scherbe, schirbe, ahd. scirbi s. w. Scherbe, Bruchstück, irdner Topf', and. skerfr 'Theil', skirft 'Klumpen, Trümsmer, Scherbe', schw. skärfva, dän. skjärv 'Stück', skaar, ndl. scherf 'Scherbe', and. skera, as. skerian 'theilen, schneiden'; bgl. die entlehnten aslov. crepu 'Scherbe', lit. schkirpta 'Scharte', schkerpele Holzsplitster'. Zu Lesterem vgl. hd. md. Schärwele 'Scherben'; dazu Scherflein.

Echerflein f. mhb. scherf, ahb. scerf 'Scherflein, kleinste Münze', mnbb. scharf, scherf 'halber Pfennig'; wohl zu as. scerian 'theilen, zutheilen, verleihen', ags. sceorfan 'abreißen', schw. skärf 'Pfennig, Heller, ber Scherf', dän. skjerv 'Schärflein, vgl. schur, skärfva 'Scherbe' und 'sich schiefern', scära 'schneiden'. Wegen ähnlicher Botgentwickelung vgl. nhb. Deut, gr. xequa eigtl. 'Absschnitt', dann 'kleine Münze'. Lgs. Scherbe.

icherzen 3w. mhd. scherzen 'fröhlich jpringen, hüpfen, sich vergnügen', (vgl. mhd. scharz 'Sprung'), ndl. schertsen 'scherzen, spassen, spassen, spassen, necken'. Bgl. and. kerski 'lustig, fröhlich, vergnügt, spassen', kerskinn

'possenhaft, grob scherzend'; vgl. engl. cheer, cherish 'liebkosen'. Das g. W. begegnet in dem daraus entlehnten ital. scherzere 'scherzen, scherzen, scherzen, spassen'; sollte scherzen mit herzen zus.hängen?

Echen w. mhd. schiule 'Schen, Abschen, Schreckbild', woher nhd. Schenche, schw. Schreckbild', woher nhd. Schenche, schw. skygg, dän. skyg 'Schen'. Dazu schenen Iw. (auch schenchen), midd. schiulen schuchen; welden, verschen, verschen, ahd. \*seiol 'schen, schüchen; vgl. mhd. schielt, ahd. \*seiol 'schen, schüchen; vgl. mhd. skjarr 'schen, schüchtern', ags. seeol 'surchtsam', engl. shy, schw. skygg, dän. skyg, ndl. schuw 'schen'; (vgl. engl. shun 'scheuchen, schum 'schen'; (vgl. engl. shun 'scheuchen, schum', and. styggja (sür skyggja?) 'schen, schum', and. styggja (sür skyggja?) 'schen, schutsam'); s. Schensal, md. Bogelschuche. Ugl. entschut span. esquivar, ital. schivare 'scheuch, meiden'.

Schener w. (heff. sehirr 1358), bair. oberschwb. Stadel), mhd. schiure, ahd. seiura, Alblig zu ahd. seur, mhd. schur 'Wetterbach, Schup', nhd. (mda.) Schauer, and. skurr, dän. skur, ndl. schuur; vgl. schw. skjul 'Schener, Regendach', and. and. skjól 'Obdach, Zufluchtort', skaunn 'Schild, Schirm', engl. shed. Die idg. Wz. sku 'besecken, beschirmen' (vgl. 'Schaum') begegnet in 1. seutum 'Schild', gr. oxvdov 'Rüstzeug', oxvos 'Leber', sh. obscurus 'bunkel' ('überseckt'), str. sku 'bedecken'. Lgl. Scheune, Schote, Schuh, Schauer, Schutz.

icheuern 3w. früh mhb., mb. ndd. schüren, and. skira, skeina 'reinigen' (auch 'tausfen'), goth. skeirjan (skeirs 'flar, rein'), af. skir 'rein, lauter', mlengl. scouren, engl. scour, schw. skura, sküra, dän. skäre, ndl. schuren 'scheuern, reinigen'; ml. scurare, ital. scurare, fd. écurer 'segen' sind dem (9. entslehnt. Bgl. fehren, goth. skura 'Schauer' (in Regenschauer), weil das Scheuern häusig, bes. auf Schissen, durch Abspülen mit Wasser zu geschehen pstegt.

Scheune w. mhd. schiune 'Scheune', and. seugin, seugina 'Scheune', and. skygni 'Schuppen, Schutbach, Decte', skyggja 'überschatten, schirmen, schütben', schup, skygga 'Schutb, Schirm', skygga (wie and. skyggja), dän. skygge 'Schatten, Schirm', 'schuinen, beschatten', vgl. ndl. schuin 'quer', schuinen 'quer bauen, siellen', schuin 'Duerbau'.

Echeufal i. zu Schen, Schenche w., mbb. schiuhe in der Botg 'Schreckbild', mbb.

schusel 'Schenfal, Schenche'; vgl. and. skotti m. skotta w. 'vöser Beist', skyrsi 'bose Borsbedeutung, Ungehener', goth. skohsl 'Gespenst, Unhold', dazu scheußlich; mhd. schiuzlich 'schen, verzagt', das zu schiuzen 'Abscheu empsinden' jür \*schiuhezen (zu mhd. schiuhen 'schauen') gehört. Die Grobbtg von scheu ist 'Furcht, Schreck, Abscheu', was sür die ganze Sippe gilt und dieselbe erklärt, Endung ssal in der Botg 'behastet mit'.

Echicht w. mhd. schiht 'Geschichte, Sache, Jusall, Anordnung, Eintheilung, Reihe ans und übereinander liegender Dinsge, Schicht (bergen), Bank verschiedener Schichten auseinander liegender Steins oder Erdarten, bestimmte bergmännische Arbeitzzeit. Ugl. and. skeid 'Jiel, Zeitraum, Aufsgabe', and. skiki 'Streisen, Stück', skida 'Schicht'. — And. skyti Markicheider, Holzemesser', skytza 'messen, ichäben'. Bgl. dän. skiste 'Wechsel, Abwechslung, Theilung, Sintheilung', skifer 'Schieser'; Schicht geshört zu scheiden. Die and W. entshalten die verschiedenen Botgen von nhd. Schicht.

Schierling m. 'Tolltraut', mhd. schirline, scherline, hf. -ges, ahd. sceriling, nbl. scheerling, mhd. audy schernine, ahd. audd. scerning, auß gleichbed. ahd. scerno m. Den übrigen altg. Mda. schlt die Bezchng. Zu and. skera 'schlachten, töden', Schierling 'der Töder', was zu den anderen Namen: 'Wütherich, Vogeltod' stimmt!

Schiff j. mhd. schif, ahd. scif, scef (Bj. -ffes), goth. and. skip f., af. skip, agf. scip, engl. ship, schip, dän. skib, ndl. schip. Die ahd. mhd. nhd. 28. bedeuten auch 'Gejäß, Bau', wie ahd. skifi 'Schaale' zeigt (val. Nahn, engl. vessel, fz. vaisseau, gr. oxagos 'Schiff, Gefäß, Nachen, Napf'). Schiff beruht entweder auf ichief, frumm, mas ber Weftalt des 28. und bes Begriffe entspricht, ober es beruht auf and. skepja, skopa, skapan, goth. skapjan 'geftalten, machen', was ben drei Botgen des B. Bafferfahrzeug, Bebandchaupttheil, Befäß' entspricht; fchieben, goth. af. skiuban, and. skufa, skyfa 'jchie= ben, stoken' ist verw. Und. skipa ausrusten. anordnen' ift wohl Ablig zu Schiff. Das W. drang ins Roman., vgl. ital. schifo, fz. esquif 'Boot', sowie afz. esquiper 'ein Schiff ausrüften', fz. équiper 'ausrüften, ausstatten', das toller Beije wieder in fg. Geftalt ins D. drang.

1. Edild m. mhd. schilt, abd. scilt, goth. skildus, and. skjöldr, ff. skjalda, mf. skildi, aj. skild, agj. scyld, engl. shield, fdnv. sköld, ban. skjöld, nol. schild. Erft früh nhb. be= deutet das 28. auch 'ausgehängtes Bewerbezeichen (vgl. Bappenichild)'. Das 28. ift sprachlich noch nicht weiter zurud verfolgt, boch zeigt and. skjöldr 'Schild', das zu and. skjól 'Schut, Decke' gehört (vgl. and. skyla Echeuer, ichüten', skyling ic. 'Schirm, Schut, aj. skio 'Decke', engl. shelter 'Db= dach, Schute') beutlich die Grobbtg 'Schute'; Berwandtich. mit schallen ist zurückzu= weisen, da die erften Schilde ficher von ausgespannten Thierhäuten gemacht wurden, die, im Bergleich zu Erz, beim Draufichlagen feinen Schall geben. Der Name eines Wegen= standes stammt aber meist aus der ersten Zeit feiner Anwendung. Erz=Schilder gehörten jebenfalls einer fehr fpaten Zeit an.

2. Schild j. Bappen, Beichen, Unshängschild, erft nhd. Nebenw. zu vorigem; dazu Schilder= (als sächl. Stamm) in Busstigen wie Schilderhaus, von dem Bw. schildern, mit dem Schild bewaffnet Bache stehen? oder sollte unmittelbar der Grobegriff Schus, Bache' hierher zu sesen sein?

Shildpatt j. Schildfrötenschanle', erst nist. nob., nol. schildpat 'Schildfröte' und 'Schildfrötenschanle'. Nol. padde 'Aröte', engl. paddock, and. padda 'Aröte' (Patte, Patiche 'Pfote'? Schildpadde 'Schildpioter' ist sehr bezeichnend), schildpadda, ban. schildpad 'Schildfröte' und 'Schildströtenschanle'.

Echtlf i. mhd. schilf, ahd. scilut (m. j.?) 'Schilf', vgl. mhd. schelfe, ahd. scelifa 'Schaale von Hanf, Obst' 2c., and. skildi 'Schilf'. Bgl. and. skilja 'sich spalten, blätztern, abblättern', was beim Schilf zutrifft, indem die Blätter und Hüllen sich vom Rohr ablösen, engl. shilf 'Stroh', sheeling 'Schäzserhütte, Hütte', sheaf 'Yarbe', shale, shelf 'Hülfe, Schaale'. Bgl. noch hessende'. Hinde, Schäle', hesse Schiwwe, Schobe, Schiwe 'Splint bes Flachses' 2c. Begen des f in Schilf vgl. md. oberd. Scholfe sür Schäale, Rinde.

**Echimmel** m. (Pilz) mhd. schimel für älter \*schimbel, ahd. \*scimbal, das aus ahd. scimbalen 'schimmeln, schimmlich wers den', scimbalag 'schimmlich' zu solgern ist. Whd. schimel beruht auf Mischung mit

schime 'Schimmer', vgl. dän. skimmel 'Rahm, Pilz', dän. schime' weißes Pferd'; ahd. \*seimbal hat fonst keine Entsprechungen; doch beachte and. skaeni 'ein dünnes Häutschen', and. skilmi (dän. skimmel, schottl. skim) 'dumpse Fenchtigkeit, Moder, Schmutz', engl. shim 'weißer Flech, Blässe beim Pferd', skim 'Schaum, Abschaum'. Schimmel m. 'weißes Pferd' mit gl. Grobbtg.

Edimpf m. nihd. schimpf, schampf 'Scherz, Rurzweil, Spiel, ritterliches Kampf= spiel'; erst früh nhd. zeigt sich die jepige Botg, doch halt fich die Botg 'Scherz', die bem mhd. schimpf, ahd. scimpf cignet, noch bis ins 17. Rahrh. (Lugan); val. mhd. schumpfe 'Buhlerin' (eigtl. 'Scherzende'), ndl. schimp 'Hohn, Spott'. Den übrigen g. Mda. fehlt die ahd. mhd. Botg, vgl. goth. skamm, and. skömm w., fif. skammar, skamm f. 'Schanbe, Schimpf, ichwere leibliche Berletung, Beleidigung, Schmach', af. skama, agf. sceam, engl. shame, ichw. skynif, ban. skam 'Scham, Schande, Beichämung', doch vgl. and. skemta unterhalten, belustigen', skemt (dän. skjemt) 'Belustigung', and. skemmd 'Schande'. Man hat für g. Wz. skamp, skimp 'icherzen' an Berwich. mit gr. oxontein 'scherzen, höhnen' gedacht, das mit feiner Zweibeutung einen Bergleich zu mhd. Schimpf gibt.

Edindel w. mhd. schindel, ahd. scintila, vgl. aud. span lak (eigtl. 'Spahnbach') 'Schindeldach' (vgl. spán- 'Spahu, Löffel', skeid 'Spahn, Löffel'), skinn paktr 'mit Fel= len bedeckt', skunn 'verwettert', as. skio 'Decke', sku 'bedecken', mlengl. schingel 'Schindel', engl. shingle 'Schindel, Spähne, Abfall, Grus' 2c., schw. spån, ban. tagspaan, skinne, ndl. bordjes ('Brettchen') 'Schindel'. Bgl. Scheit, Schiene. Auch Diefes 28. foll aus ml. seindula 'Schindel' entlehnt fein, während umgekehrt das ml. 28. erfichtlich aus dem Abd. entlehnt ift; denn Abltg bes ml. 28. aus altl. scandula, beffen Berfunft zudem fehr dunkel, ift lautlich unwahrsch. Daß hier Urverw. vorliegt, ist flar; man bgl. gr. oxydog 'Scheit, Brett', oxizeir 1. seindere 'schligen, spalten' (vgl. schinden); σχιζα 'gespaltnes Holz, Scheit', die mit bem g. W. urverw. find. Daß hb. Schindel nicht vom Ml. entlehnt ift, ergibt fich schon aus der Thatsache, daß das angebl. ml. W. nicht in die roman. Sprachen übergegangen ist; vgl. ital. mba. scandola, fz. échandole. Vgl. noch engl. shed 'Wetterbach', sheet 'bunnes Brett, Blatt', scheiden, Scheit, Schiene, vgl. auch schinden in seinen versch. Bbtgen. Die Schindel ist an die Stelle von urspr. Fellbedeckung getreten; vgl. dan. skind, schun, engl. skin 'Haut'.

ichirmen 3w. mhd. schirmen, schermen 'schützen, vertheidigen, sechten', ahd. seirmen 'ald Schutwehr dienen, schizen', zu ahd. seirm, seerm 'Schutwehr, Schild, Schutz', mhd. sehirm, seherm 'Schutzehr, Schild, Schutzehr, Obdach, Bertheidigung'; dazu Schirm, beschirmen, and. skirra schirmen, abwenden, vermeiden, verriegeln, vorbeugen' (vgl. and. skýla schirmen, schützen', skylmask sechern'), as. skur Kampf', ndl. sehermen, dän. skjärme, skjerme, schizen, schirmen, skirma, engl. sereen schirmen'. Gr. oxegov Sonnenschirm' ist urverw.

Schirne w. nordd. 'Scharren, Schersen', oberd. bair. Schranne 'Verkaufladen', vorzugweis 'Metgers', WildpretsLaden', versmuthlich zu Schar 'Hadmesser', WildpretsLaden', versmuthlich zu Schar 'Hadmesser', Haden', dachteil' gehörig, da in der Schirne das Fleisch zerslegt wird; vgl. and. skera 'schneiden, schlachsten, haden', ags. seoran, engl. shear, in gl. Botg; vgl. hess. Schirn 'Berkausort von Lebmitteln, jest nur von Fleisch und Wildbret'.

Schlade w. erst nho. ndo. slacke 'beim Schlagen abspringende unreine Erzstücke', beim Frischen sich ausscheibende geschmolzne Erdtheile', vgl. and. slökva 'aussöschen', cngl. slake, schw. släcka, dän. slukke 'aussöschen'; dagegen engl. slag, schw. slagg, dän. slagge (vgl. ndl. schuim) 'Schlacke', wesshalb Schlacke nicht zu schlagen gezogen werden darf, da dieses engl. beat, slag, schw. slå, dän. slaa ist. Dasselbe steht viel näher zu löschen, da stets zuerst die obere leichtere Schlackenschichterkaltet, während dassichwerere Erz noch flüssig ist; vgl. als wohl verw. Schlick, Schlicht; vgl. schlass.

Echlaf m. mhd. ahd. slaf, Dw. zu schlafen, mhd. slafen, ahd. slafan, st. Zw., goth. sleps 'Schlaf', slepan, as. slapan, ag. slaepan, cngl. sleep, ndl. slaap, slapen 'schlafen'; dazu ahd. slafarag, mhd. slaefrig 'schlafen'; dazu ahd. slafarag, mhd. slaefrig 'schlafen' Schlaf haben, schläfrig sein'. Bu der in dieser ippe Steckenden Wz. slep 'schlasen' gehören auch nhd. schlaff und seine g. Entsprechungen, wodurch sür schlafen eine (Urbbdtg ichlass sein' wahrsch. wird. Weitere Uzhgen s. unter schlaff. Neben dieser Sippe

erscheint im (h. noch eine andere, mit l. somnus (für \*sopnus?), gr. Exros 'Schlaf' urverwandt: vgl. and. sofa, svefn (svefja 'einschläfern'), söfn, sömn, semn 'schlafen', as. swedan 'träumen', swefresta 'Ruhelager', ags. swefen, altengl. sweven, engl. swoon 'schlafen', schw. sömn 'Schlaf', sofva, somna, dän. sövn 'schlafen'. Bgl. and. sofari 'Schläfer', schw. soffa, dän. sofa 'Sosa (Sopha), Ruhelager'. Das and. svefn 20. könnte zu and. sveipa 'verwischen, wegiagen' 20. zu stellen sein — schlafen als das Berwischen der Gedanken und der Wirklickeit?

Schlappe w. 'Pantoffel', nhb. nbb. slappe, aus nbb. slapp 'schlaff', bas zu ichleppen ober ichleifen gehört; vgl. nbl. slippen 'schleifen, schieren', slopen 'schleppen', engl. slip 'schleifen, gleiten, schlüpfen', engl. slippers 'Schlappen, Pantoffeln'.

ichlau Bw. früh nhb. ndb. slu, and. slaege, slaegr, sloegr, sloege sloege sloege sloege, slaege, sloege slichlau, slita entwerfen (schlau sein?), altengl. sligh, mlengl. sleigh, engl. sly, schw. slug, ban. slu, ndl. sluw, die wie nhb. versichlagen (schlau) zeigt, wahrsch. zu schlagen gehören. Bgl. indeß auch schleichen.

ichlecken 3w. 'wählerisch essen', spat mhd. slecken 'naschen'; dazu mhd. sleck m. 'Rascherei, Schermaul', havenslecke 'Topinascher', ahd. \*slecchon 'naschen' sehlt, wie jede andere Entsprechung in den altg. Mda.; doch vgl. and. sleikja 'lecken, schlecken', as likkon 'lecken', engl. lick, mda. lancash. slaak, amerik slick, schw. slicka, dän. slikke, ndl. likken, lecken. Und. sleikja weist auf eine g. Wz. slik, sloig oder lik, vorg. ligh in I. lingere, gr. Leixein' lecken', vgl. goth. bilaigon 'lecken, belecken'.

Schleie, Schleihe w. 'Fijch', mhd. slie, ahd. slio, agī. sliw (engl. sleeve 'Tintensfijch'), ban. sli 'Schleie'. Engl. sleeve 'Tintensfijch') wurde auf die dunkte Hautfarbe als Wrobbetg. Auch Schleier als 'das Berdunsfelnde' durite nicht fern stehen.

Schleier m. mhb. sleier, älteres Nebenw. sloier, slogier Kopftuch, Schleier' (mhb. floier 'Tlüger'? ift merkwürdig), mlengl. sleier, ichw. slöga, Md. slöjor 'Schleier' (vgl. slöjd 'Kunstarbeit, Handarbeit', slöjepetsar 'eine Art jeidner Spiken', dän. slör 'Schleier', slöre '(von Segeln) schlaff herabhängen, lose, wie ein Schleier hängen', slöi 'weit (von Kleidern)', ndl. sluijer 'Schleier'. Ugl. hess. Schleier' bie an Stelle des in mhb. Zeit

üblichen Schleiers getretnen Bänder an den Mützen', schw. beslöre, dan. tilslöre 'versichleiern', wahrsch. zu and. hlyja 'bedecken, schützen', as. hlea, hleo 'Decke'. Bon einer Entlehnung im 13. Jahrh. kann schon um deswillen keine Rede sein, weil nicht nachsgewiesen ist, von welchem morgenländ. B. das fragl. g. B. entlehnt sein soll. Die obige Sippe schließt aber den Verdacht der Entlehnung ohnedem auß; vgl. noch das verswandte altir. sról 'Seide (für \*slór?)'.

Schleife w. 'Schlitten, jum Fahren auf ber Straße auch ohne Schnee', and. slodi zu and. slaeda 'ziehen, schleipen, schleifen', engl. sledger, slot, ndl. sloop, zu schleifen 'aleiten'.

ichlentern 3w. spät mhd. slenkern 'schlendern', zu mhd. slenge, slenger, slenker, ahd. slengira w. 'Schleuder (Schlinge)' slinge w., mhd. slinge w. 'Schleuder', woraus z. elinque (für \*eslinque) 'Zugseil mit Schlinge'; vgl. engl. sling, schw. slunga, dän. slynge 'Schleuder', and. slyngva, slöngva, Gyw. slyng, agi. slingan, engl. sling, schw. slunga, dän. slynga, ndl. slingeren 'schleusern', s. Schlinge, Schleuder; vgl. schlinge, schleuder; vgl. schlingeren 'links und rechts schwanken').

Schleuder w. spät mhd. sluder, schw. slunga Schleuder, and. slyngva, slöngva schlingen, schleudern, werfen, ags. slingan, dän. slynge, engl. sling werfen, schleudern, dießen, dazu and. sluta werfen, schleudern, schleudern, schleuder, kust. sludda Spuck, Auswurf, ndengl. slutch, dän. slud, and. slydda, engl. sleet Regen mit Schnee, Graupen, Hagel' (and. skuttan Schleuder'), s. schleudern, schlottern, schleudern, vgl. schleunig (beschleunigen).

Schleuße w. nhd. ndd. slüse, ndl. sluis 'Wasserleitung, Schleuße', and. slok, engl. sluice 'Schleuße, Abschluß, Schluß', schw. sluss, dän. sluse 'Schleuße'; vgl. and. slota, schw. sluta, dän. sluse 'schleßen'. Aus dem G. entlehnt ist afz. escluse, fz. écluse, ml. sclusa, clusa. Bu schließen, Schloß, Schluß; s. Klause, Kloster.

ichließen 3m. mhd. sliezen, ahd. sliozan schließen', afries. sluta schließen', ndengl. sloat, slot 'Riegel, Schloß', as. slutil 'Schlüssen'), schw. sluta, din. slutte, ndl. sluiten 'schließen'), schw. sluta, din. slutte, ndl. sluiten 'schließen'; (dazu and. klostr 'Unsichlingung, Gestrüpp, Anoten, Gewirre', klasi, schw. klas 'Traube, Büschel, Bündel'). L.

claudere (clausi, clausum) 'sperren, schließen', auch cludere, clusi, clusum, für \*sclaudere (idg. Bz. klaud neben sklaud), sowie clavis, claustra, clostr 'Schlüssel, Riegel, Schranke, Kloben', clavus 'Nagel, Griff, Band' w., gr. xlais, xlnis, xleis 'Riegel', xleidgor, xlnidgor' Schlöß', xleier 'schließen', altatt. xlzeir, jon. xlnier sind urverw. Bgl. Klauc, Kloben, Klust 'Jange und Engspaß'; s. Schlöß, Schlüssel, Schleuße.

Schlittschuch m. erft nhb. in der jestigen Botg, dafür älter Schrittschuh, vgl. mhb. schriteschouch m. Schuh zu weitem Schritt, Laufschuh'. Bgl. schub, skridsko, skida, dän. sköite, ndl. schaats, wohl zu Scheit 'dunnes Brett', da die Schlittschuhe urspr. wohl Schueeschuhe waren und erst später zu Gisslaufschuhen umgestaltet wurden, s. Schlitten.

Schlot m. mhb. ahb. slat 'Schlot, Schornstein, Dsenloch', and. slot 'Abzug', slo 'Schlauch (Hornschlauch)', ndl. slot 'Abzug, slo 'Schleuße'. Die and. W. geben wohl eine genügende Erklärung des W.; vgl. auch Schlit, da urspr. in altg. Häusern ein eigtl. Schlot nicht vorhanden war, sondern der Rauch durch einen Schlit im Dach seinen Abzug nahm.

ichlottern zw. mhd. slottern, Abltg zu mhd. sloten 'zittern', goth. and. slausian 'ängstigen', and. slodra 'sich mühsam hinschleppen, schlottern', slydra, slyndra 'schlotterig, schlotternd', dän. sludsket 'schlotzterig', ndl. slodderen 'schlottern', slodderig 'schlotterig', wahrsch. zu lottern, s. dd.

Schlund m. mhd. ahd. slunt 'Schlund, Rehle, Hals, Abgrund', zu mhd. slinden, goth. andslin han, and. slöngva 'schlingen, schlucken'.

Echlupf m. mhd. slupf Echlinge, Strick', zu mhd. slüpfen, sliefen, mhd. ahd. slupfen 'schlüpfen', goth. slimpan 'schlüpfen', sliupan 'schleichen', slaupjan 'streifen, schleichen, schlüpfen', and. sljofa, af. sliopan 'schlüpfen', womit l. lubricus 'schlüpfrig' urverw. ist.

ichlüpfrig Bw. spät mhd. slupferic, slupfer, and. slöp schleimiger Absall von Fischen', sleppa schlüpfrig machen', sleppr schlüpfrig', schw. slipperic, dän. slibrig, ndl. slibberig schlüpfrig'.

ichlürfen Zw. 'mit Geräusch trinken', schw. sörpla, dän. slurke, slubre, ndl. slurpen 'schlürsen'.

**Ξή(ng m.** ipät mhd. slug 'Ende', das neben sluz in slozrede 'Schlußrede', slozstein 'Schlußstein', jchw. slut, dän. slutning,

ichließen.

Schmade w. 'eine Schiffart', nhb. nbb. and. snekkja, snakkr, snakr 'ein ichnell fahrendes Schiff, Schmackschiff', agf. snake, engl. smack, fdm. smack, dän. smakke, ndl. smak (babon fz. sémaque); and. agf. snákr, snace, wird bon Schlange: and. snakr, agi. snacu, snacci, engl. snake abgeleitet, megen der schlangenartigen Beweglichkeit dieser Schiffart; and. snekkja 2c. stimmt indeß wohl beffer zu and. snegla 'Weberschiff', das bei der Arbeit beftändig hin= und herfliegt, vgl. schnicken (schnellen).

immähen Bw. mhd. smachen 'verächt= lich behandeln', abd. smahen 3w. 'flein= machen, verringern', f. Schmach. nho. schmählich Bw., nihd. smachelich, ahd. smalich Bw., das gleich ift mit bem unter Schmach zugezognen Bw. ahd. smahi, mhd.smache; vgl.and.smá(auch flein'), fcm. smäda 'schmähen', ban. forsmaae, ndl. smaden 'schmähen, verschmähen'; verw. mit ichmal, baber auch ichmalen 'ichmaben'.

ichmal Biv. mhd. ahd. smal 'klein, ge= ring, schlank, knapp, schmal', goth. smals, and, smali, smar, af. smal, agf. smael, engl. small, schw. ban. ndl. smal flein, gering, ichmal'; val. nhb. Schmal, Schmalvich, Schmalthier 'Rind', Schmalhaut 'Rinder= haut', and. smali 'Aleinvieh', altir. mil (für \*smil) 'Thier', aflov. malu 'klein', gr. undor 'Jung=(Klein=)vieh' (für \*oundor?); dazu ahd. smalanoz, smalaz vihu 'Rleinvieh', nhd. schmälen (f. schmähen), nihb. smeln 'ichmälern, verringern'.

Schmalte w. 'Wajchbläue, Schmelzblau, Glasschmelz, Schmelz', and. smelt, smeltr, smeilter 'mit Schmelz verziert', engl. smalt, fchw. smalts, ban. ubl. smalt 'Schmalte'. Bom G. ftammen ml. smaltum, ital, smalto. fz. smalte, bazu jpan. esmalto, fz. émail 'Schmelz, Schmalte'. Blaffe Schmalte vgl. Efchel (fg. safre); zu ichmelgen; vgl. Schmalz.

**Schmalz** f. mhd. ahd. smalz 'ausge= laffnes Fett zum Kochen, Schmalz, Butter', and, smolt, smelta, norw, smolt 'das auf tochender Fleischbrühe schwimmende Fett' (davon ital. mda. smalzo 'Butter'): zu ichmelzen.

Schmant m. jpät mhd. smant 'Milch= rahm', Abfall bei der Bitriolbereitung 2c.: i vgl. livland. ndd. westfal. best. Schmand.

slut, ndl. sluiting, slot 'Schluß', zu | "Dies im 15. Jahrh. aus dem Slad. entlehnt, val. bohm. smant. Un bohm. ruff. smetana 'Rahm' schließt sich das mba. (schles. böhm. öftr.)Schmetten an, womitSchmet= terling wohl zus.hängt!?" Diese ganze tühne Aufstellung schwebt aber in der Luft. Im Böhm. gibt es fein smant; Rahm ift bohm. smetana. Schmant ift ein uraltes b. 28. Die Vitriolbereitung wurde in uralter Zeit in Deutschland geübt und hat das betr. Gewerbe seine Fachausbrude nicht aus bem Böhm, und insbef, nicht von einem nicht vorhandnen böhm. 28. zu holen brauchen und auch nicht geholt. Die gesammte bohm. Bewerbsamkeit im Mittelalter, einschließlich bes Bergbaus, befand sich in ben Händen bon aus Deutschland berufenen Fachleuten. die durch ihre Thätigkeit zu Ansehen und Reichthum gelangten, dafür aber auch ben haß der Czechen erwarben und durch die, wesentlich gegen bie Deutschen bes Inlandes gerichteten, Suffitenfriege wieder aus bem Lande vertrieben wurden. Aber auch in ber Bota Rahm ift basselbe jedenfalls ein ur= altes g. W. Im Vocabularius rerum bes 15. Jahrh. Hoffmann horae belg. 7. 34 ift smand 'Rahm' (Vilmar) bezeugt, also längst vorher einheimisch vorhanden gewesen, ebe es nach Dbigem aus bem Böhm. eingeführt worden fein foll. In Oberheffen ift dasfelbe allgemein verbreitet und bedeutet Rahm, aber aud allgemein 'bas Befte an einer Sache', Schmanbmaul 'Ledermaul'. Schmandgesicht 'zartes, weichliches, bleiches Beficht', bgl. ferner Schmanb= fuchen, Schmanbenbrod zc., Land wie Schmand 'gut zubereitetes Feld'; es geht wie Schmand 'es geht gang leicht (auch wie Butter)' 2c., md. Schmand 'weiches, fpediges Geld'. Bgl. noch heff. Schmatter. Schmetter 'weicher Strafentoth, weicher Roth'. Wegen ber angebl. mit bohm. smant (j. oben) verw. böhm. ruff. smetana 'Rahm', an welches sich mba. nhb. (schles. böhm. öftr.) Schmetten und Schmetterling an= ichließen follen, ift mit großer Sicherheit anzunehmen, daß die flav. 28. vom D. ent= lehnt find. Bgl. die verw. g. 28. goth. smeitan 'salben, jchmieren, beftreichen', and. smeita, smita 'Fett= ober DI=Geruch berbreiten', schw. smot 'zäher, klebriger Teig, Schmiere', smetan 'fleben, klaiben, schmie= ren (3. B. Butterbrod schmieren)', smitta 'beflecten', smutta 'nippen', dän. smaat 'fein gerieben, geschnitten, gestoßen', ndl. smeden 'ersinnen, ausbrüten'; bazu hd. geschmeisdig, schmetten (auch schmitzen) 'der Schnur-Strich an einem Balten, Schnittslinie'; vgl. ndl. smetten 'etwaß fleckig machen', smettelijk 'sleckig, fleckend', hesse schmettern, sehmettern 'außeinandersprizen (des Strassenkoths) ze.; vgl. noch ndl. smots 'Schmut,' smuoss 'Schweinemalz', schwb. Schmut, 'Fett'. Schmetten, als Gebäck, gehört wohl zu Fleck, Plätz (vgl. ndl. smettelijk 'gesseckt, sleckend'. In gleicher Botg läßt sich Schmetterling als 'gessecktes Thierchen' hier anschließen (doch s. ds.), vgl. noch and. smotti (in tjald-s 'Zeltvorhang') 'Stück Zeug'.

ichmaroken 3w. spät mhd. smarotzen 'betteln, knausern, schmaroken': "Weschichte und Ursprung dunkel wegen der geringen Verbreitung und dem späten Austreten des W. — Vgl. and. smar 'klein, schmal'; dasselbe dürste zu der unter Schmand des handelten Sippe zu ziehen sein: ndl. smet, nhd. Schmeer 'Kleber, Hett, Schmut als 'etwas, was sich an alles anhängt, wie ein Schmaroker', — schmar-, goth. smaidr, and. smör 'Schmiere, Fett', zu schmieren.

Schmarre w. 'Narbe, Bunde', mhb. smurre Sieb, Stich', and. arr, engl. schott. arr, engl. scar, — ffr. arus, — vgl. and. skráma, schw. skrám, ärr, dän. skramme, smäre, nbl. schram, nbd. smarre 'Schmarre'. Ugl. Schramme, Schwerz (nbl. smart).

ichmeden 3w. mhd. smecken, smacken 'tosten, versuchen, Geruch empfinden, riechen, duften, wahrnehmen': die Botg 'riechen' beswahren das Alem. Bair.; noch Ahd. smecchen nur 'schmeden, Geschmad compsinden', smacchen 'Geschmad von sich geben'. Bgl. ahd. mhd. smac m. 'Geschmad', and. smakka 'ichmeden', smekkr 'Geschmad', ags. smeccan 'schmeden', smaec (cc) 'Geschmad', engl. smack 'schmeden', smaec (cc) 'Geschmad', engl. smaka 'schmeden', smak 'Geschmad', dan. smage 'schmeden', smag 'Geschmad', ndl. smaak 'Geschmad', smaken 'schmeden'.

smeicheln zw. mhd. smeicheln, smeichen 'schmeichen 'schmeicheln, lobend, preisend sich äußern', and. smeygja, dän. smöge 'sich herauspappeln, überreden, glätten', undd. smeken, schw. smickra, smeka, dän. smigre, smidske, ndl. smeeken 'sschen'. Bgl. mhd. smieren, smielen 'sächeln', engl. smile, str. smeras 'sächelnd', str. W. smi 'sachen', lett.

smet 'lachen', aflov. smeja, smijatise 'lachen'. Bgl. auch ichmiegen (anschmiegen) und and. smeygja oben, sowie and. smjúga, ags. smugan, norw. smjuga, dän. smyge 'schmies gen, durchschlüpfen'.

ichmelzen 3w. mhb. smelzen, ahb. smelzen zerstießen, zerschmelzen', dazu mhb. ahd. smelzen zerstießen machen, in Fluß bringen', and. smelta, engl. smelt, melt, smilta, dän. smelte, smälte, ndl. smelten 'schmelzen': schmelzen ist mit Schmalz und Malz verw., sowie mit gr. nekdeer (für \*ou.) 'schmelzen' urverw. Lusder g. Sippe ist die roman. von ital. smalto, span. esmalto, fz. émail 'Schmelzglaß, Schmelz, Schmelzfarbe' entlehnt.

Schmergel m. früh nhd. engl. smergel, schw. dän. smergel, ndl. smergel Schmergel', vgl. Schmeer, Mergel, soll aus gleichbed. ital. smeriglio entlehnt sein, während das Umgekehrte offenbar der Fall und das ital. B. vom D. entlehnt ist. Gr. ouvoes (1805) ift urverw.

Schmerl m. Schmerlin m. 'Lerchensfalke', mhd. smirl, smirlin 'Zwergfalke', ahd. smirl, and. smyrill, fif. smyrli, engl. merlin, ital. smerlo, smeriglione, fz. émerillon. Das g. W. foll, ohne den geringsten Beweis, von dem Roman. entlehnt jein (?). "Den roman. Namen leitet man aus l. merula 'Amfel' ab", was genügend ift, um diese angebliche Entlehnung als nichtig zu keunzeichnen; denn was hat eine Amfel mit einem Raubvogel gemein? Das s im Anlaut der roman. B. (im fz. é ist ein s ausgefallen) keunzeichnet dieselben als g. Entlehnungen. Lgl. auch solgendes B.

Schmerle w. Schmerling m. 'eine Fijchart', mhb. smerl, smerle w., smerling m., smerlin i. 'Schmerling, Gründling', engl. smerlin, schw. smärling, grönling, dän. smerling, ubl. smeerling, grondeling: offensbar zu Schmeer, Schlamm, Grund, Roth. Die Schmerle ist ein Grundsich, wie schw das Nebenw. Gründling besagt.

Schmetterling m. nho., wofür in ältern Zeiten ein unferm Falter (Zweifalter) nahestehendes W. gilt. Auch in den meisten nhd. Mda. sehlt die Bzchng; dafür bair. müllermaler (auch fuldaisch) oder sommervogel, schwb. baufalter, weisalter, hess. auch blos Wüller, Halbspinner, Weberstnecht, Langbein. Anderwärts begegnen Milchdieb, Molkendieb, Weisling,

meitfäl. smantlecker, molkentöverne (biefe mba. Bichngen find meift nur Namen beftimmter Schm.= Urten), ndb. Butter= vogel, Butterfliege (agf. butorfleoge, engl. buttertly), welche vielleicht zur Auf= flarung bon nhb. Schmetterling bienen. Man will nämlich Schmetterling von nhb. Schmetten 'Milchrahm' ableiten (f. das zugehörige Schmant). Schmetter= ling konnte übrigens auch an schw. nbl. nbb. smet 'Fleden', anknüpjen, als 'gefled= tes Thierchen'. Burbe man den sch-Un= laut, als unwesentlich, unbeachtet laffen (vgl. and. smelta und melta 'jdmelzen'), so würde (sch) Metterling zu met 'Nahrung' zu ftellen fein und fich die Bolg 'Nafcher', 'das an den Blumen naschende Thierchen' er= geben. Auch Schmetten hatte mohl urfpr. eine weiter gehende Botg als Rahm ober Fett, da Luther die Stelle der Bibel (XI. Rom. 14), welche Ulf. mit 'Fett' gab, mit 'Fleisch' überfette. Bgl. wegen an= flingender bezüglicher 23 .: Gefchmeiße, Schmeiße Motte', ban. smutte 'abfarben (was beim Schmetterling auffallend zutrifft), ban. smaat 'flein, fein', smaatsernet 'fein gezeichnet, gewürfelt, gemuftert'; vgl. ndl. vlinder, kapel, witje (vgl. ndl. kap- 'Staub=, Puder='), ndl. smet 'Fled'.

schmettern 3w. mhd. smetern 'flappern', schw. smattra 'ichmettern, praffeln, klatichen', smatter 'das Schmettern, Klatzichen', kraffeln, Platen', vgl. and. smatka 'kleinmachen'; vgl. engl. smash 'zerschmeißen, zerschmettern', engl. smite 'schlagen' 2c., smitten 'geschlagen (aber auch 'eingenommen, bezaubert')'; wohl zu goth. smidon 'schmieden, hämmern, bereiten' 2c.

fcmollen 3w. mhd. smollen 'aus Unwillen schweigen, schwollen', auch 'lächeln'?; junge Bildung zu mhd. smielen 'lächeln', engl. smile, schw. smila, dän. smile 'lächeln', vgl. ndl. smoe 'das Maul', smoettje 'der süße Mund einer Schönen'. Das ndl. W. gibt Andeutung für die Abltg, da schmollen mit einem Verziehen des Mundes gedacht ist; vgl. dän. suurmule 'schwollen', eigtl. 'sauermaulen'; vgl. maulen.

Schmud m. mhd. gesnuk 'Schmud, Ziers be' zu ich müden, mhd. smücken 'schmiegen, an sich drüden, kleiden, schmüden': vgl. schw. dän. smykke, udl. smukken 'sich ichmüden, verzieren': vgl. ich micgen, wovon ich müden abgeleitet ist, wurde uripr. von 'anziehen, ans tleiden' gebraucht, wie auch danach eine Art Unterfleid, Hemd ahd. smoccho, and. smokkr, ags. smocc, engl. smock Weiber= hemd, Kleid zum Durchschlupfen mit dem Kopfe, ein enganliegendes Unterfleid' be= nannt ist. Bw. schmuck, erst nhd. md. and. smortr 'schmuck', fries. smok, engl. smug, smart (zu and. smortr) 'zierlich, schmuck'.

ichmuggeln 3w. nhb., ndd. smuggeln, and. smuga (zu smjúga) 'eine enge Spalte zum Durchschlüpfen', smugall, älter smogall 'burchbringen', engl. smuggle, schw. smugla, bän. smugle, ndl. smokkeln 'schmuggeln'; vgl. bän. smug, ndl. smuig 'geheim, indeen, verstohlen', erklären das W. genüsgeheim, verstohlen', erklären das W. genüsgend; vgl. noch ndl. smuigen 'sich indgeheim gütlich thun, naschen, mausen'. Vgl. schmiesgen, schmickeln, meucheln, s. unter Schmuck: schmuck.

schnalzen 3m. mhd. snalzen, zu mhd. snallen 'mit dem der schnellen Bewegung (der Finger, der Junge) eigenth. Geräusch sich bewegen', zu schnellen 'schleubern', Endung szen, sen ze., die Berbindung mit einem Laut bedeutend, wie dei schluchzen: schlucken ze., weinen: winseln, schmeden: schmatsen ze.

idnabben Biv. 'erhaschen, rasch ergrei= fen, etwas angenblicklich festhalten', mbb. snappen 'ichnappen (auch 'ichmaten')', goth. snarpjan 'benagen, kosten, schmeden', and. snarpr 'scharf, beigend', snapa 'schnappen, fcnuppern, fcnuffeln', mhd. snaken 'fcnap= pen, schnaufen', engl. snap (auch Schnapper am Gewehr'), schw. snappa, dan. snappe, ndl. snappen 'schnappen'. Dazu mhd. snappen 'ftraucheln', nhb. ich nappen 'hinten'. Bal. ichnappen, losichnappen, abichnappen. Schnäpper (am Gewehr zc.). Der Grobegriff bes 28. ist: 'raich festhalten', - ber bon losidmannen, abidmannen 'raich loslaffen'. Schnabel ift damit verw. Bal. noch bie enal. Abltg snabble 'rauben, plündern, töben'.

Echneppe w. md. Schniebe, Schniepe w. 'Schnauze einer Ranne, fpipes Eck an eisnem Aleid', aus älter ndd. snebbe; vgl. schw. snibb, dän. snip, ndl. sneb 'Schnabel eines Bogels, eines Schiffes', alsoeigtl. Schnabel, Svike'.

ichniegeln Zw. erst nho. zu einem mda. Schniegel 'Zierde, Ruth', vgl. and. snugga, Gegenw. snuggir, snikja 'nach etwas verslangen, ersehnen', snikinn 'lüstern, verlansgend', snöggr 'zart, glatt, geschoren, geglättet,

weich, glatthaarig', engl. snug 'bequem, bicht, genau anliegend, gut sitend', schw. snugga 'schwaroten', schw. snygg 'sauber, reinlich', snygga 'fäubern, puten', dän. snylte 'schwaroten, sich als ungebetener Gast ausbrängen', snyde '(die Nase, das Licht) puten', snegledannet 'schwarotenartig, geringelt (von Locen 20.?)'; s. Schnecke 'Wendeltreppe', schw. snigel Erdschnecke': — schniegeln also puten, zieren'.

ichnippig &w. nhb. engl. snappish, ichw. snabb, näbbig, ban. snerpet, knibsk (zu kneppe 'ichnippen, mit ben Fingern fnallen'), ndl. snebbig 'maulgewandt, naseweis'; vgl. noch: and. snubba, altengl. snyble, mlengl. snybbin, engl. snub 'tadeln, ichelten, zanken, einen Berweis geben, jem. anfahren', engl. B. auch 'gestülpt' (von 'Mund, Nase' 2c.) zu Schnabel. — Dazu md. Schnapper m. 'ein lebhaft redendes, mundfertiges Kind'.

Sonige, Schnigel w. Diffichnige, getrodnete Obitstüde, Dürrobit, Fleisch= ichnige' ze. zu schneiben, fcnigen.

ichocken 3w. oberd. 'hausenweise einsander zuwersen, zuschicken (Bactsteine 2c.), and. skaka, skaka 'bewegen, stoßen, schütteln, schwingen', skaka 'Klumpen, Knollen', as. skakan 'sich heftig bewegen', ags. scacan, engl. shake, shock, schw. skaka 'schütteln, erschütztern', engl. shock, shake auch 'stoßen, anstoßen', wovon entlehnt fz. choc 'Stoß, Anstoßen', choquer 'stoßen, anstoßen'; j. Schock.

Scholle w. 'ein Fisch', nhb. ndb. ndl. schol, wahrsch. zu Scholle in der Bbtg Schaar; as. skols, ags. seeolu, engl. shoal. Scholle 'Schaarenfisch'?

schoene Bw. 'schon, schone llw. zu schoene Bw. 'schon'; mhb. schone, ahb. scono 'auf schöne Weise', von schön; vgl. and. snodime 'schlechtweg, geradezu', senn, sed'r 'bald, auf einmal, nach einer Weise', goth. sniumunes, as. sniumo 'alsbald, schlennig', ags. sona, engl. soon 'bald, früh, underzügelich', schw. sedan (zu and. sed'r) 'schon, scitbem, nachdem, alsdann', ndl. schoon 'obschon, obgleich', auch 'schon' 2c., oberd. md. schaunt 'schon'; betreffs schon zu schön, vgl. fast zu fest.

ichon Bw. (mirhein. 'jchien'), mhd. schoone, ahd. sconi 'glänzend, hell, herrlich, jchön',
and. skyn 'vernünftig, verftändig, weije',
skina, Ggw. skinn, 'jcheinen, leuchten, glänzen, glimmern', skin 'glänzend, hell, jcheiznend', skjóni 'buntjchediges, gejlecttes Pjerd,

Scheck', goth. skauns 'wohlgestaltet, blühend, schön, reif', as. skin 'glänzend, hell, offenstundig', skoni 'glänzend, schön', ags. seyne 'schön', engl. sheen, shining 'seuchtend, glänzend, scheinend, hell', schw. skön, dän. skjön, ndl. schoon 'schön', urspr. 'beschaubar, sehswerth, ansehlich' (vgl. laut, eigtl. 'was geshört wird'): Bw. zu g. Wz. skau 'schauen' in ahd. scouwon (wegen der Bildung vgl. rein).

Schoner, Schunner m. 'zweimastiges Schiff, das vermöge seiner Betakelung vershältnißmäßig wenig Mannschaft erfordert', zu schonen; vgl. engl. schooner, schw. skonert, dan. skonorta 'Schoner'.

Schopf m. mhb. schopf 'Haarbüschel oben auf dem Kopfe', ahb. skuft, goth. skufts, and. skopt, skoft 'Schopf, Haupthaar', skopta 'umwallen (des Hauptes durch langes Haar)', in die Höhe oder ums (Vesicht herumsliegen, wie Haare, Federn' 2c., and. skupla 'Frauen=hut', schw. tofs 'Schopf bei Bögeln', dän. top; vgl. nhd. Top 'Mastspike', Jopf: Ureverw. mit 1. scopulus, gr. oxonelog 'jeder erhadne Punkt, von dem man Aussicht hat', vgl. gr. oxonelog 'schon, umschapen'.

Chops m. ein oftmb. (uralt mb.) bair. W., mhd. schöpez, schopez 'Hammel, Schöps'; val. and. skopna Bieh'; das zufällige Fehlen des 28. im Ahd. berechtigt nicht, basselbe für ein aus bem Glav. entlehntes zu erklären; cech. scopec 'Hammel' ift Abltg von cech. skop, was unzweifelhaft von g. Schaf, Schops entlehnt ift. Bas übrigens die Beziehung zu aflov. scopici 'Berschnittener', skopiti 'verschneiden' anlangt, jo val. and. skipta 'jpalten, theilen', engl. chip 'ab= ichneiden, fippen'; ferner vgl. g. 283. skopo 'Échaf', and. skepna 'Vieh', Geschöpf', agi. sceap, engl. sheep, ndl. schaap, was Schöps (bas s ift wohl mannliche Endung) jo nabe fteht, daß man an Entlehnung nicht benten darf. Wegen ber Stellung des Aflov. zum G. j. Ginleitung. Bgl. noch uralt heij. schöffster 'Schafe' (tzeygeln unde schöffster 'Ziegen und Schafe)'; also Schöps nicht blog 'Hammel (verschnittenes Schaf)', jondern auch Schaf selbst; s. Schaf.

**Shornstein** m. mhd. schorstein, schorstein, and. skorstein, shw. skorsten, dän. skorsteen 'Schornstein (ndl. auch 'Rauchsan, Heerd')'; zu ags. sceorian 'hervorspringen', engl. shore 'stühen',

nbl. schoor 'Stüte, Strebebalten'? ober besser juand. skor, ndengl. scar, scaur 'Spalt, Mite, Öffnung, Schlit,', Schornstein also 'Schlit am Dach über dem Herd für den Abzug des Rauches' (wie das in alten Zeiten Sitte war), zu and. skora 'terben, einschneis den, schliten'. Der Name der älteren Einzichtung 'Rauchabzug' ging allmälig auf die vervollkommnete spätere Rauchabsührung über.

Chok, Chook m. mhd. schoz m. w. j., ahd. scoz, scozo, scoza m. w. 'Rleid=, Roct= Schoof, Schoof' (vgl. das entlehnte lombard. scoss 'Schooß'), goth. skauts m. 'Zipfel, Saum bes Rleides', and. skaut i., agi. sceat Bufch, Ede, Enbe, Bipfel, Bufen' (wobon agi. scyte 'Tuch'), engl. sheet, schw. sköte, ban. sköd, nol. schoot 'Schoof', zu Wz. skut 'fchieken'. Der Schoof, als Leibtheil, nicht das benfelben deckende Aleidftuck ent= halt die Grobbtg. Schoof ift ber, die Gin= geweibe, bez. das Kind bergende Leibtheil, und ift barum nicht an schießen, fon= bern an bas bamit verw. ichuten, g. 28. sku 'bebeden' angutnüpfen; f. 1. Schote, Schotte.

- 1. Schote w. nihb. schote, schotte 'Schote, Samengehäuse der Gewächse'; and. skaudir, goth. skauda (in skauda-reip, vgl. goth. skauts 'Schooß') 'Scheide', ags. sceat', engl. sheath, schooß') 'Scheide', ags. skede, ndl. scheede 'Schote, Scheide'; zu Wz. sku 'besdeten, beschinken', die unter Scheune beshandelt ist; vgl. auch Schoß, Schooß, Schotte.
- 2. Schote w. 'Segelleine, Borbleine' (wgl. ahb. skoja 'Segel'), nbb., wgl. and. skaut 'Tuch, Tasel, Bogen, Schothorn am Segel'; Schote das dazu gehörige Tau'; and. skaut- bedeutet 'etwas flapperndes, schlapperndes, schlapperndes, schlapperndes, schlapperndes, skauts, agi. sceata, sceatline, engl. sheat, schw. skot, dän. sköd. ndl. schooten 'Schoten, Segelleine'. Aus dem Ndl. stammt ital. scotta 'Segelleine', z. écoute 'Schote'.

Schotte w. Schott j. 'wasserdichte Abetheilungswände in einem Schiff (Längssichott, Duerschotten), nhb., ndb., ndl. schutter, jchw. skydd 'Schüte' w., 'Schott' j.; dan. skytte, zu Wz. sku 'jchüten, bedecken'; s. Schooß, Schote.

ichraffieren, ichraffen, ichragen 3w. nhd., ndl. schrafferen, dän. schraffere; vgl.

hess. mb. schrapen 'frazen, schaben', schw. skrapa, and. skrapa, skrasa 'vergittern, schaben, krapa, skrasa 'vergittern, schaben, krapen 'zc. (ital. sgrassiare ist vom D. ent-lehnt); vgl. engl. scrape, scrabble, scraffle 'frazen, scharren, grappsen' (wegen der d. Endung ieren vgl. handthieren.

**Schraube** w. spät mhd. schrube, and. skrúfa, engl. screw, schw. skruf, ban. skrue, ndl. schroef; vom G. entlehnt ift ital. skrofola; man beachte schwb. schrauf, bair. schraufen (gegen schwa, strube wohl für Strupfe?]); ob ju Reif, Reep 'gebrebtes geschlungenes Seil'? Bgl. goth. wraigs trumm', gr.  $\delta \alpha \beta \sigma s$  'trumm', and. rofs 'Schwanzgriebe', rifa 'zerren', and. rifa, engl. rift, ichott. rift 'Rig, Schlit, Spalte' (bie Schraube als geriffeltes Ding?), engl. screw 'bergerren, verdrehen, ichrauben': and. skruf harr Lockenhaar, getrolltes, gerolltes, gedrehtes haar', skrufa 'ichrauben'. Sier= nach beruht das 2B. auf Grobbtg 'breben, winden, frummen'. Schw. skrubbla Bolle tanmen' weift auf 'frollen, schrobeln', ban. skrue auf 'frümmen, früllen, frollen'; f. noch ich raffen 'rigen, einschneiben', ich roff, idrubben.

Schrei m. mhb. schri, schrei, ahb. screi 'Schrei, Ruf, Geschrei' zu schreien, mhb. schrien, ahb. scrian 'schreien', and. skraekja 'ängstlich schreien' (vgl. and. agi 'Angst'), skrikja 'zwitschern', skrika, skridka 'außzgleiten, gleiten, stolpern', engl. screech, shriek, schwe. skrika, dän. skrige, skryde, nbl. schreuwen 'schreien, kreischen'; g. Bz. skri, engl. cry 'schreien, kreischen'. Bzl. and. skrugga 'Donnerschlag'. Bom G. entlehnt ist die Sippe von ital. seriechiolare 'knistern, knarren, klirren'.

idreiben 3w. mhd. schriban, ahd. scriban, and. skrifa 'fragen, rigen, zeichnen, malen, stiden, schreiben', af. skriban, giskriban, afrief, skriva, idm, skrifva, ban, skrive, ndl. schrijven 'schreiben'. Daneben mit auf= fällig abweichenber Bbtg agf. scrifan 'eine Strafe zuerkennen, geiftliche Bugen auferlegen, die Beichte abnehmen', engl. shrive beichten, beichten laffen', agf. serift, engl. shrift 'Beichte', auch afriej. skriva 'eine Strafe auferlegen', and. skript 'Beichte, Strafe', skripta 'beichten, beichten laffen, jtrafen'; vgl. engl. shrivel 'einichrumvien. rungeln', shrivel up 'niederdruden (demuthi= gen?)'. In der letteren Sippe ftedt jeben= falls eine echt g BB3. skrib Strafe aufer= legen (wenn nicht etwa schreiben für auf= ichreiben, anichreiben, z. B. vom Lehrer in das Strafbuch?)', die vom Christenthum auf bas Rirchliche übertragen murbe; bazu wohl auch as. biskriban sich um etwas fümmern, Kummer machen'; val. noch nbb. schröffen, schrövfen 'abzavfen, burch rigen'. Bu biesem echt g. 28. trat mit ber Ubernahme der rom. Schriftzeichen und ber Einführung der neueren Schreibkunft (gegen= über bem älteren Runenschreiben (f. rigen, reißen, Buch, Rune) 1. scribere, verw. mit gr. ypapeir 'mit einem fvigen Griffel graben, einzeichnen, zeichnen, Buge, Striche, Beftalten, Bilber, Buchftaben machen, fcbrei= ben' - 'zeichnen, reißen, ziehen, schreiben, ichilbern, besingen, (Wehrleute) ausheben, jich auf etwas stüten', vgl. noch l. scriptum 'Strich', die mit 12 sich freuzenden Strichen gezeichnete Tafel des Damensviels'. — das im Subg. die Botg bes alten skriban gang verdrängte. Besonders im Oberd. fette fich zunächst scriban 'ichreiben' fest, während in England das noch vom Ginrigen ber Runen gebräuchliche writan (engl. write) sich er= hielt." Hierzu ift zu bemerfen: 3m 21f. be= deutet writan 'bermunden' und 'schreiben', neben skriban (j. oben) 'jdreiben' ic. 21j. writan 'ichreiben' entspricht: and. rita, ruta agf. writan, ahd. rizan (uhd. rigen), ichott. rit, ret 'schreiben'; goth. writs 'Schriftzeichen, Strich, Bunft'. (Goth. melan 'ichreiben | 'ma= len, zeichnen'?]' ober 'melben').

Die Annahme, als ob 1. scribere die Quelle für g. ichreiben fei, ift gurudgu= weisen. Und. serifa rigen, fragen, zeichnen, malen, ftiden' und nebenbei auch 'schreiben' stimmt mit der Urbedeutung von 1. scribere, wogleichfalls die Botg'ichreiben'erft in letter Reihe erscheint, vollständig überein; beide, das g. und das 1. W., fußen auf 283. skrif, skraf; beide bedeuten uripr. rigen, und beide ha= ben dieselbe Botgentwicklung bis zu 'ichrei= ben', und find dieselben auf gleichem Boden ermachien, nicht von einander entlehnt! Bal. ahd, screvon 'einschneiden': das af, biskriban 'bebenken, fich bekümmern' ic. neben skriban, giskriban 'jchreiben' (woneben noch writan 'verwunden, ritsen, schreiben'), beweist, daß skrikan noch eine große Botgentwickelung neben 'schreiben' hatte; benn sonft mußte biskriban 'beichreiben' bedeuten, mas durch= aus falfch mare. Auch daß g. fchreiben ein ft. 3w. ift, ipricht gegen Entlehnung bes g. 28.

Schrein m. mhb. schrin m. f. 'Raften für Rleider aufzuhängen, für Geld und Koftbar= feiten, Sarg', ahd. scrini f., and. scrin, skrini, ags. scrin, engl. shrine, schw. skrin, dan. skrijn, ndl. schrijn. Oberheff. Schrain 'Garnwinde auf drehbarem Gestell'. — wohl ju Schragen, - zeigt den Übergang ober Die Entwicklung bes g. 2B. Die Entlehnung aus 1. scrinium Futteral, walzenartige Schachtel oder Rolle, um Papiere, Bücher, Salben drin aufzubewahren, ift icon megen der abweichenden Botg zurückzuweisen. Das g. 23. mag mit dem 1. urverw. sein, wie Dr. Georges annimmt, wie jo viele gut g. und I. B., von denen Niemand behaupten wird, daß sie entlehnt seien. G. Schrein hat im G. eine ganze Sippe von ähnlich lautenben B. ähnlicher Botg, mahrend bas 1. 28. gang vereinzelt dafteht, so daß jogar Entlehnung des 1. 28. aus dem Rg. wahrscheinlich ift. Bgl. noch Schragen, Schrank, Schranke, Schranne, mb. Schant, Schrunde 'Spalte im Kels', and. agi. skräf 'Höhle': lettre mö= gen ursprüngl, wohl als Bersteck benutt worden fein, woraus fpater Schrein werben fonnte. Ml. scrinium 'Schrein', ital. scrigno Schrank, Schublade, Buckel' find vom G. entlehnt. Bgl. auch unter ichroff, abb. serevon 'einschneiden'; bagu Schreiner 'Tischler'.

Schrift w. mhd. schrift, ahd. skrift, Dw. zu ft. 3w. schreiben, s. bs.

Schritt m. mhd. schrit, ahd. scrit, Abltg von ichreiten; dafür ahd. auch scriti-mal, mez 'Schritt' (als Waß), and. skref, dän. skrev 'Schritt als Waß', engl. skride, ichw. dän. skridt, ndl. schrede 'Schritt', goth. grids.

Schröter m. 'Ausläder', md., ndl. schroeijen 'schroeijen 'schröten', zu ndl. schroeijen 'ichroten', mhd. schroten in seiner Botg 'rollen, wälzen', weil die Schröter die Fässer ein= und auszuladen und in die Keller zu schröffen haben. Dazu Schrotseil, Schrotseiter.

ichrnbben 3w. nhb. ndb. md., engl. serub, ndl. schrobben 'heftig icheuern, schrubsben', zu schroff. Das hohe Alter bes W. beweisen die uralten md. oberd. Namen: 'Schrobb= (oder Schropp=) Hobel 'Rauhhobel', Schrubber, mb. Schruber, 'Stielbürste zum scheuern des Fußbosbens', weshalb anzunehmen ist, daß dasielbe nur zufällig im Ahb. Mhd. sehlt.

Bgl. ichw. skrubbla 'ichrobben, skrubbla 'ber Schrobel, Schrubbhobel', skrubba 'ichrubben', skrubba 'schrubben', skrubbe, skruppe 'ichruppen, ichrubben', skrubbe 'Schrubber'. Bgl. and. skrapa 'frahen, abstrahen, skrappa (skrapp, skruppu, Bw. skroppinn) 'glitichen, gleiten'; i. schroff, ichroff,

Shuh m. mhb. schuoch (k), ahd. seuoh, and. skór, ßf. skós, mf. nf. skó, goth skobs, af. skoh, agf. seeoh, seeo, engl. shoe, schw. dän. sko, ndl. schoen. Bgl. goth. skewjan, and. skaeva 'gehen' (ftect auch in schiet en); Schuh daher 'Gehwertzeug'. Ugl. hiergegen and. skúa 'bejchuhen (auch vom 'beschlagen der Pferde')', und Wz. sku 'bedecten' (z. B. Schaum als 'etwas bedectendes'), der Schuh also 'das den Kuh Bedectende'.

Schuld w. mhd. schult (d), schulde, ahd. sculda Berpflichtung, Gelbschuld, Berschuldung, Günde', and. skuld, skyle, as skuld 'Schuld, Berpflichtung, Günde', ags. scyld, schuld, Berpflichtung, Günde', ags. scyld, schuld, skuld, skuk, dän. skyld, ndl. schuld. Lit. skola 'Schuld', skilti 'in Schuls den gerathen', skeleti 'schuldig sein', sowie preuß. skallisnan 'Pflicht' sind vom G. entlehnt. G. Schuld ist unzweiselhaft Dw. zu sollen zw. (s. d.), and. skulu 'sollen', skylda 'berpflichten'; scelus 'ruchloz' ist seelus 'ruchloz' ist

Shule w. mhd. schuole 'Schule, Hochichule', auch 'ein bestimmter Ansat', ahd. scuola, and. skóli 'Schule', agj. scol, scolu, engl. school, schw. skola, dan. skole, ndl. school 'Schule'. Bgl. aj. skola 'Schaar', engl. schoal 'Schaaren, Haufe, Zug, Menge', sculk 'Heerbe, Trupp, Schwarm', 'lauschen, lauern, verbergen', schoal 'wim= meln, sich brängen, sich ansammeln', ndl. scholen 'sich truppweise versammeln'; ferner and. kalla, agf. ceallian 'rufen, berufen', engl. call, fchw. kalla, ban. kalde 'berufen, rufen'; es ift hiernach die Annahme einer Entlehnung von I. schola zurudzuweisen. 2. schola stammt von gr. σχολη (σχειν, cigtl. 'das Anhalten, Rasten, der Aufenthalt'), 'Ruhe, geschäftfreie Zeit, Bersammlung', später auch 'Versammlung der Vernenden', was zeigt, daß af. skola 'Schaar' ec. nicht nur außerlich und in ber Bildung bes 28., sondern auch begrifflich stimmt. Schule und oxoln sind darum urverw. mit der Grobbtg 'Versammlung'. G. Schule hat übrigens noch eine große Sippe von verw. und entsprechenden W. auf g. Gebiet: vgl. and. skjól 'Ausenthalt (vgl. die Bdtg des gr. B.), Obdach, Schuk', skál 'Höhle', skáli 'Schuppen, Bude, Halle', skolla 'überdechen, überhängen, schuppen', as skio 'Decke, Dach', norw. skaale 'Schuppen', schott. shieling, engl. sheeling 'Hitte', schw. dän. skjul 'Obbach, Hütte, Hülle, Bedechung, Schuk', skjule 'schüfen, verbergen' (zu skjold 'Schild'); s. Scholle (Fisch), Schwall.

Schulter w. mhb. schulter, ahd. scultarra, agi. sculder, engl. shoulder, schw. skuldra, ban. skulder, nbl. schouder. Ursprung bes g. W. ist unausgeklärt; boch dürste basselbe zur g. Wz. sku 'schützen' gehören; vgl. and. skolla 'überbecken', skjöldr 'jedes schilbartige Ding, ein Fleck' ec., was gewissers maßen bei Schulter zutrifft. Dafür goth. amsa. vgl. and. amstr'Arbeit, ausheben, die Schulter als die Arbeitende, Tragende'. Zu ama 'belästigen ('belasten')'.

Shund m. erst nhb. 'Ausschuß' zu schinden, eigtl. 'geschundenes, verdorbenes Zeug', 'Ausschußwaare'.

fchürfen 3w. (Bergbau), vgl. and. skurfur 'Grind, Schurf', schw. skarfva 'nach Erzen im Boben suchen, graben', zu schürfen 'anschneiben', Schorf 'Rinde'; schürfen 'bie das Erz umgebende, bedende Erdrinde ausgraben'; vgl. goth. skauro 'Schaufel'.

Schurte m. nhb. zu ahd. fir-seurgo 'Schurte', das zu ahd. fir-seurigen 'verströßen' gehört; vgl. and. skurka 'hinaußswersen, fortschieben', schw. dän. skurk, engl. shark, ndl. schurk 'Schurte'; vgl. and. skrukka 'ein alter Zwerg'.

Edüffel w. mhd. schüzzel, ahd. scuzzila, and. skutildiskr'Tellerbrett', skutill 'Schuj= jel, Brett zum Berlegen des Fleisches, kleiner Tisch', agi. scutel, ndl. schotel 'Schüssel'. Begen ber Botg f. Tijch. Die Entlehnung aus 1. seutella 'Schale zum Trinken', seutula 'Walze, Rolle jum Fortbewegen von Lasten' muß ber Bbta wegen, und weil bas g. W. beffer belegt ift, als das I., auch das Lettere im Roman, nicht erhalten ift, zu= rückgewiesen werden; vgl. noch ags. scutel, engl. scuttle 'flacher Korb'; schw. ban. skal 'Schale', wofür es ebenfalls keiner Entleh= nung eines g. B. aus bem Q. bedurfte. Bgl. ich ütten, and. skuta 'austheilen, vertheilen, ausbreiten', mas mohl die Botg bes g. B. ergibt.

**Eduster** m. mhd. schuoch sutaere 'Schuster', ahd. mhd. auch bloß sutari, sutare 'Schuster', nordengl. schott. souter. Bgl. and. sýja (Ugh. seði, soði, Bw. söðr 'genäht'), skóa, skúa 'beschuhen', goth. siujan 'nähen', gaskohs 'beichuht', skohs 'Schuhe', engl. sew 'nähen', sewstr 'Näherin, Spinnerin'; vgl. and. sútari 'Gerber', súta 'lohgerben', vgl. sút, ags. suht 'fich plagen, abhärmen', and. sútligr 'mühevoll', sút 'Mühe', súð (zu syja) Raht'. Da braucht man ficher nicht zu Entlehnung aus l. sutar 'Flickschufter', aus 1. suere (seo siti sutum) 'nähen, zu= jammenfügen, bereiten', zu greifen, bas ohne= dem mit g. siw 'nähen' 2c. urverwandt ist, j. nähen, Saum, Säule. 3m 14. bis 15. Jahrh. erscheint mhd. schuochworte, schuworte 'Schuhmacher', vgl. nihd. steinworbte 'Steinhauer, Steinmeg', was die allgemeine Botg des zweiten Worttheils workte, worte als '=Arbeiter, =Berker, =Be= arbeiter' zeigt. Bgl. gr. oxureug 'Leberarbeiter, Riemer, Schuster', oxvrog 'Leder', als 'Bebedenbes, Schut', wie g. sku 'Schut', and. skó(r) 'Schuh'.

Schute w. 'Bafferabschlug', von schuten; f. Schleuße.

Schwabber, Schwapper ni. 'Deckwischer auf Schiffen', nhd. zu Zw. schwamm', zu sveipa, engl. swup 'fegen, kehren, spülen', engl. swab 'schwabben' (ben Deckboben mit Wasser und Schwabber abwaschen), schw. svabb, svabel, dän. svaber 'Schwabber', engl. sweep, schw. svabba, dän. svabe 'schwabben, segen'. Vgl. as. swerban 'abwischen'. Vgl. schwabbeln Zw. 'daß Wasser' in einem (Vesäße oberflächlich hin= und herbewegen'; goth. midja-sweipans 'Sintfluth' (midjafür Erdfreiß).

ichwach Bw. mhd. swach 'niedrig, armsiclig, verachtet, schwach, gebrechlich', and. vakr, veikr, veykr, agl. wac (vgl. af. wikan 'weichen, weggehen', swikan 'im Stiche lassen, untreu werden'), altdan. vaak, engl. weak, schw. dän. svag, ndl. zvak 'schwach, frant'; g. Wz. wag-, wak-, weik-'zu weichen ('nachgeben'); vgl. auch schweigen, siech, and. sweigr 'biegsam' 20.

Schwaden, mb. mba. Schwaddem m., mhd. swadem, swaden 'Dunft', nbfrief. swehs, ags. swadul 'Rauchdampf', ahd. sweden 'langsam dampfend verbrennen', nbl. zwad. Die darin enthaltne g. W.

swes swes ficheint ber in sieben enthaltnen Wz. sus zu entsprechen (wegen s: sw vgl. af. wikan: swikan unter schwach, suk: swak unter siech und schwach). Bgl. and. svida 'Rösten, Brennen, Sengen', switi 'Schweiß, Ausdünstung', swita 'ausdünsten, schwizen', sweittr 'Dampshize', s. Schweiß.

Echwadron w., Geschwaber s. 'Abetheilung Reiter, Schiffe' w., nhb. nach ital. squadrone, sz. escadron (escadre), die selbst von d. Geschwader entlehnt sind; vgl. and. sveit 'ein Trupp, kleine Abtheilung, Compagnie, kleine Heine Abtheilung, Gompagnie, kleine Hezief, Kreiß, Partei' w., ags. sweot in gl. Botg zu and. svida 'scheiben, abtheilen'. Bgl. as. swas 'Blutfreundsichaft'; engl. swath 'Reihe, Menge', nhb. Schwaden 'Mähreihe'.

ichwadronieren 3w. f. schwatzen; vgl. and. skvadra 'flatschen, Klatscherei', schw. squallra 'flatschen, schwatzen, beklatschen, rühmen'.

Schwager m. mhd. mndd. swager 'Schwager, Schwieger-Bater, Zohn' (wegen der schwienden Bbtg s. Nesse) igl. as. swas 'blutverwandt, Blutsreundschaft', was die Grdbbtg des W. ergibt, schw. svåger, dän. svoger, ndl. zwager 'Schwager'. Bgl. and. svaera, goth. swaihro, ahd. swehor 'Schwiegermutter', wegen des in goth. swaihro liegenden Stammes swaih (vgl. as. swas 'blutverwandt'); vgl. and die Abltg von Geschwader. Bgl. das urverw. socer (für \*svocer [c = k]) 'Schwäher, Schwieger= Vater, (Mz.) - Estern, s. Schwäher.

Edwäher m. mhd. sweher, ahd. swehur m. 'Schwiegervater', spät ahd. auch 'Schwa= ger'; agj. sweor (aus sweohor) (fcon am Ende der gai. Beit ausgestorben), goth, swaihra 'Schwiegervater'; vgl. wegen der Botg af. swas 'blutverwandt', swasliko 'befreundet, ver= traut', swiri 'verschwistert', swestar 'Schwe= fter'. Im oberheff. Ibiotikon von Bilmar ift eine Urfunde von 1527 aufgeführt, in welcher ein Schwager und baneben ein naher Schwager vorkommt, was Lettres doch nur ein naher Blutverwandter ge= wesen sein kann, aber kein wirklicher Schwa= ger. Man vgl. damit das zur Zeit bes Bunft= wesens bestehende Berhältniß verschiedner Bunfte zu einander, beren Mitglieder fich einander als Schwager anredeten. Both. bietet fich eine gange Reihe von 28., die bei der Bergleichung zu beachten find: swaran 'jchwören', swes 'passen, Eigensthum, eigen', swers 'geachtet', swikns 'rein, keusch, unschuldig', swistar 'Schwester', swaihra 'Schwiegervater', swaihro 'Schwiegermutter', mit der gemeinsamen Bbtg 'reines, gesittetes, achtbares Verhältniß'. Verwandt sind gr. exequs, s. socer (sür \*swocer?), str. cvacuras (sür \*svacuras), aslov. swekru, sit. szeszura 'Schwiegers vater'. Das g. W. ist mit Schwager und Schwester urverw. Wegen des g. Stammes swaih s. Geschwader unter Schwadron. Vgl. noch as. swiri 'Geschwistersind'.

Echwalbe w. mhd. swalwe, ahd. swalawa, and. svala, ßf. svolu, früher svölva, ags. swealwe, engl. swallow, schw. svala, dän. svale, nds. zwaluw. Und. svala, Schwalbe' schwalbe' schwalbe' falt, frisch' 2c.

Schwalch m. 'Öffnung des Schmelzvfens', mhd. swalch 'Schlund': zu ichwel=
gen; doch vgl. auch schwehlen 'abdampfen',
der besondren nhd. Botg halber Schwalch
also 'Dunstöffnung'.

fchwanen 3m. erft uhd. eigtl. 'Borges fühl haben', wie der sterbende Schwan, der singt? Wahrscheinlicher ist, daß schwanen für ahnen steht und ersteres nur eine volksprache Umbilbung ist; vgl. wähnen.

ichwanger Bw. mhd. swanger, ahd. swangar 'schwanger, trächtig', and. swangi (gr) 'Bauch', swanni (verw. mit svangi, svangr) 'cine Frau', agi. swöngor 'schwersfällig, träge', schw. svank 'Krümmung', dän. svanger, ndl. zwanger 'schwanger'. Die agi. Botg macht Abltg and schwingen unmögslich, die (Vrbbotg muß vielmehr in and. 'Bauch', schw. 'Krümmung' gesucht werden. Beachtwerth ist daneben agi. swönear, s. schwant, zu schwanten, wanten; vgl. and. svingla'hin und her irren (schwanten?)'.

ichwätzen, ich waten zw. mhd. swetzen, zu mhd. swaz (tz) 'Geschwätz, Plauderei', engl. twatsle, schw. svassa, ndl. swetsen: Berstärfung zu einer g. LZ. swas. LZgl. mhd. swadern, swatern schwätzen, rauschen, klappern' (vgl. dän. sladre schwatzen'), wosvon bloß nhd. schwadronieren eine Abltg sit. Lgl. noch and. kweda. goth. gissan, assunda, queddian, quedan, schw. quada, dän. kväde sprechen, sagen', wovon schwätzen wohl Abltg mit ssen, szen Endung sit. Bzhg zu l. suadere anrathen, zureden' sit

wahrich. Bgl. noch and skvadra Schwäßerin, Klatichbase' (schw. squalla in gl. Bbtg), squallra klatichen, plaudern, schwaßen' (vgl. nhd. Redeschwall), schw. skvaldra seulen, schreien, plarren'. Bgl. 1. suadere überereden, beschwaßen', als urverw.

Edwcfel m. mhd. swevel, swebel, ahd. sweval, swebal, goth. swibls, agj. swefl, jchw. swafvel, dän. swavel, ndl. zwefel. L. sulpur (für \*suplur, ur für g. ore 'Stein (Erz?)' ist wahrsch. unverw.? (L. sulfur, sulpur könnte auf \*vulpus beruhen und mit vulpes 'Fuche', von der gelbrothen Farbe bes unreinen Schwefels den Namen haben. Wegen I. s für v val. I. sulcare, sulcus furchen. pflügen' und vulnerare, vulnus 'verwunden'; ebenfo tonnte g. Schwefel für Befel gelb stehen?). "Man barf vielleicht auch Zugehörigkeit von altg. sweblos 'Schwefel' zur altidg. Wz. swep 'ichlafen' (ffr. svapnas, 1. somnus, gr. varrog, agf. swefn) benten; vgl. and. svaefa 'töben, einschläfern', agj. swebban 'toben'." Das ift indeg unrichtig: and. saefa ift 'toben', svaefa ift nur 'ein= ichläfern'; val. svaefill 'Rovififfen'. "Schwe= fel mare bann 'einschläfernder Stoff'?" Ber einmal in einem Schwefelbampf war, weiß, daß da von Ginichläfern und Schlafen feine Rebe fein tann. Die geringfte Menge Schwefeldampf verurfacht heftigften Suften= reig; damit fällt die entsprechende Unnahme über den Saufen, und gewinnt die zu sulfur vben gemachte Unnahme an Bahrich. monach der Schwesel im G. und L. von ber Farbe des Schwefels seinen Ramen hat, s. oben.

Echweif m. mhb. sweif 'Umichwung, umichtingendes Band, Besat eines Kleibes, Schwanz', ahd. sweif, and. sweipr 'umsichlingendes Band': zu ahd. sweifan 'in drehende Bewegung sehen, winden'. Bgl. noch and. sveif 'Ruderpinne, Helmstock des Ruders, womit das Lettere bewegt wird', aber auch 'Seehundpsote', d. i. 'Ruder, Beswegmittel des Seehunds'. Schweif als Schwanz der Pserde w. hat seinen Namen von der Bewegung desselben zur Albwehr der Fliegen w., gr. soch (für o Foch) 'Pserdesichweif' ift urverw., s. schweisen.

ichweisen, weisen Zw. mhd. sweisen, ahd. sweisen 'in drehende Bewegung setzen, schwingen, sich winden, herumschwingen', goth. sweisen 'einen Zwischenraum lassen', and. svipa 'etwas plüglich thun, peitschen, eine

Reitsche', svipan 'Plöglichkeit', svifa, sveisla 'im Kreise herumschwingen oder drehen, hersumstreisen, schweisen, sich herumbalgen', svipa 'wischen', ags. swipian 'peitschen', swifan 'herumstreichen, herumschweisen', swapan 'schwingen, fegen, reißen', engl. swoop 'stürzen', sweep 'segen', schw. swepe 'umhüllen', svátva 'schweben', svabba 'spülen, segen', dän. sweise 'schweisen', vgl. ags. engl. swift 'schnell', ndl. zweep, ndd. swipe 'Beitsche', hess. Schwippe, vgl. Bippe. Bgl. urverw. gr. σοβεω (für \*σΓοβεω) 'schweben, eiligst gehen, in hestiger Bewegung sein'.

ichweigen 3w. mhd. ahd. sweigan, af. swigen, afries. swigin, ags. swigian, ndl. swigen schweigen'. Urverw. mit gr. arraw, arn Schweigen'. Wegen dem gleichbedt urverw. 1. tacere schweigen' vgl. die g. Sippe von af. Pagon schweigen', and. Pagga schweigen machen', Pagna still sein, wersen', Pagsi, Pagall, dän. tavs stille' (vgl. gagen'?).

Schwein f. mhd. ahd. swin, and. swin, goth. swein, aj. ags. swin, engl. swine, schw. svin, dan. sviin, ndl. zwijn, weisen auf urg. swinom(?) 'Schwein', das urfpr. Aleinrung zu Sau 'Ferkel, junges Schwein', gewesen fein foll (das altg. -ina biente meift bagu, das Junge von Thieren zu bezeichnen, f. Rüchlein, Füllen): su-ina-m daher als Junges ber Sau (urg. su 'Sau') aufzufaffen. Ob wegen der großen Fruchtbarkeit ber Schweine — also ber Menge ber jungen Schweine - die Kleinrung gum Beschlecht wurde? oder ob die Endung nur die Rosew.bildung für das Hausthier ift? Val. Schaf, wo and. saudr (norw. sau) 'Schaf' für Roch= und Schlachtvieh steht', alfo auch auf Cau pagt. Bgl. auch and. svin 'Schwein', in Zuf.jetzungen in der Botg 'feil=, rüffel=artig', was auf eine andre Bil= dung und Botg hinweift. Bgl. auch and. svin(nr) 'geichickt (geeignet, brauchbar, nüt: lich)', was wieder eine andere Botg ergeben würde.

Schweiß m. mhd. ahd. sweiz 'Schweiß', mhd. auch 'Blut, wie noch jest in der Jägerz sprache (wo schweißen = 'bluten'), and. sveiti, as. swet 'Schweiß', ags. swat 'Schweiß, Blut', engl. sweat, schweiß, sweit, dän. sved, ndl. zweet: g. Wz. swit, swait, idg. swoid, swid s. unter schwißen; vgl. str. svedas m., l. sudor (aux \*svoidos) 'Schweiß'. And.

sveiti m. 'Schweiß' und and. sveit w. 'Albeilung, abgesonberter Trupp' ergibt 'Albesonberung' als Grobegriff für Schweiß, wozu 'Schweiß, Blut', als 'Leibabsonberung', sveit w. 'Herabsonberung, Mbeilung' gut stimmen; ebenso stimmt damit Schwaden, das auf demselben Grow. beeruht: Schwaden als 'das vom Feuer Albegesonberte, Ausgeschiedne, Ausgestoßne'; vgl. and. sot 'Rauch' für svat 'Schwaden'.

ichweißen Zw. mhd. sweizen, sweitzen 'in Glühhitze aneinander schmieden', ahd. sweizen 'braten, rösten', and. swida, schw. svetsa, dän. sveise, sveitse 'schweißen', Abltg zu Schweiß, schwitzen.

ichwelen, ichwehlen 3w. 'langiam dampfend brennen, ichmanchen', nhb. ndb. ahd. swilizon, and. svaela 'ichwelen, rauchen', agi. swelan 'glüben', engl. swale, dan. svie 'ichwelen'; vgl. agi. forswaelan 'verbrennen' (j. ichwül). Bgl. Schwaden, Schweiß.

swellen st. Zw. mhd. swellen, ahd. swellen, and. svella, svelja 'schwellen', goth. uf-swalleins 'Aufgeblaschheit, Stolz ('Bläshung')', af. agf. swellan, engl. swill, swell, schw. svaella, dän. svulme, ndl. zwellen; f. Schwiele, Geschwulft.

**Echwengel** m. mhd. swengel, svenkel 'was sich schwingt, Schwengel', engl. swingbar, schwengel, ban. svingel, ndl. zwengel, zu schwingen, schwenken, mit el als Berkzengbzchng.

ichwenten (3w. mhd. swenken 'jchwinsen, schlendern, schweisen, schweben', ahd. swenchen 'schlagen', and. sveggja 'schwansten, herumdrechen, schwenten', goth. afswaggwjan 'rathlos sein, hins und herschwanten', as. swingan 'schwingen', ags. swencean 'schlasen, plagen', engl. swing, schw. svänga, dän. svinge, ndl. zwenken 'schwingen', zu schwingen.

ichwer &w. llw. mhd. swaere, ahd. swari, swar &w., ahd. swaro, mhd. sware llw., and. svárr 'schwer, ernst', sverti 'mächtig, svíri 'Nacken eines Lastthiers', goth. swers 'geehrt, geachtet', sweran 'ehren, verherrlichen, achten', swerei 'Ehre', as. ags. swar, schw. svåra, swart, dän. svär, ndl. zwaar 'schwer'; vgl. ichwören = 'beschweren', vgl. wich = tig, Gewicht. Lit. sweria (swerti) 'heben, wägen', swarus 'schwer', svoras, svaras 'Gewicht' sind vssender vom G. entlehnt. Das Schwed. hat schon in uralter, dann aber auch in geschichtlicher zeit durch die schwed. Here

schaft über alle diese Länder einen noch nicht genug sestgestellten riesigen Einfluß auf das Finnische, Russ., Livl., Esthl., Lit. und Poln. geübt (s. Einseit.) und ist dies bei der Sprachforschung sehr zu beachten.

**Sawert** j. mhd. ahd. swert, and. sverd', as. swerd, agi. sweord, engl. sword, ichott. sweir, schw. dan. svärd, ndl. zwaard. Goth. hairus 'Schwert' fnüpft an ffr. caru m. 'Ge= ichof, Speer'. Goth. meki vgl. mit and. maekir, aj. maki, agf. mece furzes gefrümm= tes Schwert, Dolch'; vgl. hierzu gr. uaxaea 'großes Meiser, Opfermeiser, Schwert' (vgl. 1. mactare 'opfern, tödten, verherrlichen, ver= größern' (vgl. nhd. mächtig), zur ibg. Wz. μαχ'fampfen'. Für die altg. Bzchng \*swerdo fehlt es an vergleichbaren 28. auswärts; vgl. auf g. Gebiet nhb. fdwirren ft. 3w., and. sverra 'mächtig sein'. Möglicher Beise ist Schwert eine Umschreibung (vgl. oben goth. sweri ha Ehre'), wie fie in alter Zeit fo be= liebt waren. S. Swire (Schwert vielleicht für Opfermeffer?).

Edwester w. mhd. swester, ahd. swestar, goth. swistar, and. systir, Mz. systr, af. swestar, agj. sweostar, swuster, engl. sister, schw. syster, dän. söster, ndl. zuster. (9). swestr beruht auf der im Alj. erhaltenen B3. swas 'blutverwandt' (i. Schwäher. Schweiß), worauf auch swiri 'Geschwister= find' und die gange Gippe ber einschlägigen Bermandtschaftstufen im G. beruben; die= selbe schließt an str. svasr, Ez. rf. svasa, 1. soror 'Schwester' (für \*swesor), aslov. sestra, lit. sesu (für \*sweso). Die Grobbtg ist im Mf. unzweifelhaft und ausreichend gegeben; vgl. aj. swas blutverw.' zu aj. svat Schweiß', und 'Blut' (f. ba) in ber ausgebehnteften Botg des and. sveiti 'Absonderung, Ab= zweigung; vgl. Edwäher, Edwieger, Schwager.

Schwibbogen m. mhd. swiboge, ahd. swibogo 'bogenartige Wölbung'; das nhd. W. ift eine frische Umbtg des für das Sprachsgefühl ichn in mhd. Zeit dunkel gewordenen swiboge nach schweben und Bogen hin. Uhd. swibogo scheint, falls es nicht ebensalls erst durch Umbtg diese Gestalt hat, entweder eine alte Abltg ans Wz. swib 'schweben', also goth. \*swibuga zu sein, oder eine Zus. sigg von ahd. bogo Bogen' mit Borglied swi-, dessen Botg freilich nicht klar ist. "Diese Ausführung dient nicht zur Ausstläsrung, sondern zur Verwirrung einer, auf dem

Sprachgebiet felten fo flaren Cache; benn es werben in beiben Fällen zwei unbekannte Brogen eingeschoben, welche die Sache erit recht verdunkeln. Biel mahrich. ift bagegen, daß, wie jo oft, in dem zus.gesetten 23. eine Bieberholung liegt. And. svig bebeutet nämlich 'Rinndbogen', d. h. genau dasfelbe, was bogi, der zweite W.theil bedeutet; auch die Kürzung des ersten W.theils durch Ausftogung bes g-Auslaute in ber Buf.ftg bat zahlreiche Vorgänger. Das von anderer Seite zum Bergleich herangezogene and. sveviss fteht für sveipvis und ift ein Beleg für die gesetliche Ausstofung eines Auslauts bei ber Berbindung zweier gleichbed. 28. Das uhd. 28. ftellt baber bie uralte Botg in richtiger Bestalt bar; vgl. fcm. halfbage, ban. svibbue, ndl. verwelfde boog ('gewölb= ter Bogen') 'Schwibbogen'.

schwierig Bw. mhb. swirie (g) 'voller Gefdiware, voller Schwaren', Abltg gu Schwären (?), angeblich vom nhb. Eprachgefühl zu schwer gezogen und danach in der Botg umgestaltet. Das nhb. Sprachgefühl bedarf aber diefer Krude nicht, nhd fchwie= rig ift unmittelbar und gefetlich aus fchmer gebildet und hat mit mhd. swirie'schwürig' oder schwärig' nichts zu thun; vgl. auch and. sviri, agí. swira Maden eines Laitthiers'. and. sverra (svarri) 'mächtig', svirri — 'mächtig, groß', ichw. svår (vgl. svåra 'jchwer'), svårig (in svårighet 'Schwierigkeit') 'schwierig', ban. besvärlig 'jchwierig', ndl. bezwaarlijk 'schierig', während 'Schwären' schw. bold, bulnad, dän. byld :c., ndl. zweren ift, alfo nichts den entipr. B. für schwierig Ahn= liches hat.

Schwirc w. 'Pjahl, Säule', agi. swer 'Säule', and. sviri, aj. swira 'Brujtbild, Bild, Bildjäule', ffr. svarus 'Opferpfoften'; vgl. gr. iega (für ok'iega) 'Opfer, Gottgericht, Heiligthum'.

ichwirren 3w. nhd. mit Schwarm zu einer Wz. swer rauschen, sausen, engl. whir (whirry) 'sich geräuschvoll schnell brehen', schw. surra, dän. surre, skurre 'schnurren, surren, summen'.

ichwisen 3w. mhd. switzen, ahd. swizzen, and. sveita, svitna, ags. swoetan, engl. sweat, schw. svettas, dän. svede, ndl. zweeten schweiß and. sveita sahsondern, sondern'. Urverw. sind skr. svidyami zu Wz. svid'schwisen', gr. idporer schwisen, Feuchtigkeit

absondern', ίδρως (Stamm\*σ Fιδ) 'Schweiß', l. sudare (für \*suidare) 'schwißen', lett. swidare 'Schweiß'.

Sech s. mhd. sech, ahd. seh (hh) s. 'Karst, Pflugschaar', hest. segg, sech auch saeg s. 'Pflugmesser' erinnert an sax 'Wesser, Schwert', verwandt mit Sichel, Sense.

Sechter m. mhd. sehter, sester, sehster m. 'ein Trodenmaß', ahd. sehtari, sehstari 'Sester, Sechter', as. sester, sehster (von sehsto 'ber sechster' oder daß 'Sechstel', ags. sester, — mag immerhin mit l. sextarius, woher ital. sestiere, fz. setier, gleichlautend und gleichbed. und urverw. sein, ohne deßshalb alß sprachlich entlehnt bezeichnet werden zu können; denn as. sehster schließt an as. sehsto 'ber sechste' unmittelbar, und edenso schließt die roman. Sippe natürlicher an daß g. alß an daß l. W. an. Vgl. auch wegen der äußeren Gestalt hess. Seester (zu seihen) 'Sieb'.

Seclel m. mhd. seckel, ahd. seckeli Geldbeutel': Abltg zu Sack mit zelz Endung, welche eine 'Vorrichtung, ein Geräth' bezeichnet; dazu goth. sikls 'Sickel', afz. sachel, engl. satchel. L. sacculus 'Säckhen' ist urz verwandt. Das Grow. Sack ist übrigens gem. idg.

See w. m. mhd. so w. m. 'See, Landsee, Meer' (bas m. W. überwiegt und wird untersschielt) für alle Bbtgen gebraucht); ahd. seo m. 'See, Meer', and. saer (H. saevar, mf. saevi, nf. sae) 'Meer', 'das das Land umgebende Basser', nie umgekehrt (also nie 'Landsee'), goth. saiws 'jedes stehende Basser, Landsee, Meerbucht', mari-saiws (eigtl. 'große, mächtige See') 'Meer', as. seo 'Meer, Landsee', ags. sae m. w., engl. sea, schw. sjö 'Meer, Landsee' (lettrer auch insjö), dän. sö 'Meer, Landsee' (lettrer auch insjö), ndl. zee 'See'. G. saiwi 'Meer, Landsee' gehört wohl zu \*aiwi-ahwa 'Wasser' (oder zu aiwi 'ewig, endlos'?).

Seegras j. and. sin 'Seegras' und 'Sehne' (beide im Norden zum Nähen verswendet), schw. sjögras, dän. sögras, nbl. zeegras. Sees steht hier für Secs und Nähen.

Seehund m. ahd. selah, and. selr, agi. seol, engl. seal, ichw. sköl, sjöhund, ban. sael, saelhund: wohl zu and. sel 'gesellig, Geselle', ber Seehund als 'geselliges Thier', das in großen Heerden zusammen lebt? oder zu and. sel 'Senne' für Weibe? Bgl. anch

goth. sels 'tauglich, brauchbar'; doch f. Sal 'See' unter Robbe.

Seele w. mhd. sele, ahd. sela, seula, goth. saiwala, and. sála, sal, sjal, sael, af. seola 'Seele, Leben', agf. sawl, sawle, sawul, engl. soul, jchw. dän. själ, ndl. ziel 'Seele'. Uf. seola 'Seele, Leben' jchcint die Grobbtg des g. W. zu enthalten und würde sich damit dasselbe dem l. seculum, saeculum 'Mensichenleben, Menschenalter, Lebdauer des Menschen' (l. saeculum, urspr. seclum, Bersteinerung von secus (sexus 'Geschlecht') nähern. Verwandtschaft mit See (Seele eigtl. 'die bewegliche' oder 'die endlose'?) ist denkbar.

Segel s. m. mhd. segel, ahd. segal m., and. segl s., as. segel s., as. segel m. s., engl. sail, sail, segel s. s., engl. sail, sail, segel m. s., engl. sail, sail, segel m. s., engl. sail, sail, segel m. s., engl. sail, segel m. s., engl. sail, segel m. segel sail, sail, segel m. kriegmantel, Umwurf, fann sowohl der Botg wegen nicht gedacht werden; als auch weil sagulum, nach Tacitus, der Umwurf der Kelten, Gallier zc. das l. W. also selbst eine Entlehnung aus dem Kg. ist. Das von Tacitus erwähnte sagul(um) der Kelten zc. als 'Umhang, Tuch' gibt die Grobbtg des W. Segel. Aus der g. Sippe stammt st. eingler, span. singlar 'segeln', vgl. and. sigla 'segeln'.

Segen m. mhd. segen, ahd. segan f. 'Areuzeszeichen, Segnung durch das Areuzes= zeichen, Bauberjegen', joll mit bem Chriften= thum aus 1. signum entlehnt fein! Da man aber von Jemand nur das entlehnen fann, was er selbst besitt, und l. signum nichts anderes als Beichen, Abzeichen'zc. und nicht Segen' be= deutet, jo muß diefe Entlehnung gurudgewiejen werden. Merkwürdig ist auch hierbei, daß nur die (B. das angeblich I. 2B. entlehnt haben follen, während doch die dem 2. jo nahe stehen= den roman. Sprachen das 1. 28. signare (bas freilich auch gar nicht fegnen bebeutet, wofür 1. roman. benedicare 'segnen, weihen' gilt) nicht in diefer Botg aufgenommen haben. Schon ahd. segan Baubersegen' zeigt, bag Begriff und B. Cegen feine neueingeführte christliche, sondern uraltg. Dinge find. Se= gen 'fegnen' ift soviel wie Besprechung, jagen'. As. seginon 'segnen' ist auch nicht 'das Zeichen des Areuzes machen', sondern bezieht sich auf das Wunder bei der Hochzeit von Kanaan, wo der Heiland das Baffer in Bein verwandelte, also eine Zauberbefpredjung. In ber heiligen Schrift fteht aber nirgends, daß der Beiland bei dem Bunder

das Zeichen des Kreuzes machte, was damals Niemand in der Umgebung verstanden ha= ben murbe, benn bas Kreuz tritt in ber hei= ligen Geschichte erft bei bem Tobe Jesu auf. Auch bei anderen Wundern steht nirgends geschrieben, daß der Heiland ein Kreugzeichen machte, sondern 'er legte die Hand auf und ber Krante genas', ober 'er fprach, und es geschah'. And. signa ift uralter heid= nischer Gebranch und bedeutet 'weihen, fegnen, Zeichen'; vgl. auch den uralten Gebrauch, das Zeichen des Hammers zu machen, bevor Einer trank. Bgl. and. signa, Bgw. signi, Bgh. signdi, signadi, Bw. signat, signt, norm. schw. dan. signe, signa Beichen geben, bezeichnen, segnen', af. seginon 'jegnen', agf. segen 'Banner, Feldzeichen', altir. sen 'Bei= dien'. Bal. noch and, valsigna, ichw. välsignelse 'Segen, Ecgenspruch, Ecgenwunich', dan. velsigne 'jegnen' entspricht buchstäblich der Botg des 1. benedicare, ndl. zegenen 'segnen, beglücken, Heil wünschen', zegen 'Segen' (zu teeken 'Zeichen', teekenen 'zeich= nen'). Man beachte, daß alle biefe 28. ibg., alfo urfpr. allen ibg. Sprachen gemein waren, daß 1. signum jum 1. Stamm Sik, gr. Ein, wovon einer Beichen, Abbild', einog 'das Gleichende, Wahrscheinliche' 2c., und daß aus altg. teikns, ahd. zeihhen, mhd. zeichen, ndl. teeken 'Zeichen' und zegen 'Segen' werben konnte; bgl. l. prodigium 'Bunberzeichen', f. Zeichen, Sieg, fagen, and. tigna 'gottesbienftliche Handlungen verrichten, anbeten, verehren', teikn 'Reichen'. Bgl. noch dan. segne 'finten, hinfinten, um= fallen, niedersinken' (niederknieen?)', signe 'jegnen'.

Schnc w. mhd. sene, senewe 'Schnc, Bogenschnc, Nerv', ahd. senawa 'Schne', and. sin, ags. sinu, engl. sinew, schw. sena, dän. sene, ndl. zenuw. Wahrsch., yu si 'nähen'. Man vergleicht str. snavos m., gr. 1785 (für \*sines), reror 'Schne'.

fehnen 3w. mhd. senen 'sich schnen, jem. sehnsüchtig machen', zu mhd. sene w. 'Sehnsiucht, Berlangen; vgl. and. seina 'säumen, verweilen', sýna 'schaucn', sýnd 'Fernblich', goth. sainjan 'seiseln, sich aus jem. etwas machen, einverstanden sein'; vermuthlich zu sinnen, oder für sehnen 'herbeisehnen'? vgl. as. sehan 'sehen', siun 'Wesicht, Schstraft', and. sakna, schw. sakna, dän. savne 'vermissen, beweinen'?

fehr Um. (fcmb. bair. fehlend, dafür

ara, recht, gar), mhb, sere, ser mit Schmer= zen, schmerzlich, gewaltig, sehr', ahb. af. sero 'schmerzlich, schwer, sehr, heftig'. Uw. zu ahd. af. ser 'schmerzlich', serag 'Schmerz leibend, betrübt', serago 'betrübt', Uw. zu ahb. af. ser Bw., agf. sar Bw. 'schmerzlich, verlegend'; vgl. and. saera 'vermunden', saeri 'Beule', goth. sair, agf. sar 'Schmerz', engl. sore 'Schmerz, Wunde', as. ser 'Schmerz', abd. mbb. ser s. 'Schmerz', nhd. verfehren 'verleten'. And. saer 'sehr', saera '(beschweren) beschwören ('betheuern, verstärken', vgl. fehr)' gibt bie Erklärung bes Um. fehr. Bgl. noch fcm. särdeles, dan. saare, ndl. zaer 'sehr'. Aus bem Altg. ftammt finn, sairas 'frant'. Bem. g. saira scheint mit altir. saeth, soeth Leib, Rrankheit' (vgl. and. sótt, goth. sauhts 'Rrankheit'), mhd. sot 'Sobbrennen' zu Sob. Sub 'heiße Brühe, Fieber', auf eine Wz. sai 'jchmerzen' zu weisen? G. saira hat aber mit g. sott, sauhts 'Arankheit' nichts zu thun, jondern beruht auf and. sarr, Grow. arr 'Wunde', as. ags. sar, engl. sore 2c. 'Wunde (Schmerz)', ffr. arus 'Wunde'

jeicht Bw. mhd. sinte 'seicht, untief', wohl zu seichen, sidern, eigtl. 'wo das Basser in den Boden eingesidert ist'; dal. seigen, sidern, saigern, senken, siech und engl. siek; dal. dagegen and. segi, sigi 'wenig, ein Bischen', siga 'hinsiechen', dazu die ganze g. Sippe von siechen, welche auf troden weist, und mit 1. siecus 'troden' ursverw. ist.

Seide w. mhd. side, ahd. sida, foll, und zwar im 10. Jahrh. aus ml. seta 'Seide' entlehnt sein. 2. seta bedeutet aber nicht Seide, fondern 'bas ftarte Saar', bej. 'Schweinborsten, Roßhaar, Geisenhaar', wäh= rend Seide, gr. 1. bombyx 'Seide' felbit morgenland. Abstammung ift. Bon Ent= lehnung aus bem ml. 28. fann alfo feine Rede fein. Nach einer andern Annahme stammt die roman. Sippe von fz. soie, portug. soda, îpan. seda, ital. seda, seta, neul. seta von gr. σινδων (ein 1. sindon gibt es nicht, vgl. ägnpt shind 'Schurg') - 'ein fein ge= webtes Zeug aus Indien und Agppten, feine Leinwand, aus diejer verfertigte Wegenftande', bef. 'das leinene Untergewand, zum Unter= ichied von dem wollenen', gr. iuarior Ober= gewand, leinenes Umichlagtuch (auch 'Sad')'. Im Altl. findet sich serica feidnes Zeug', sericatus 'in jeidnen Stoff gefleibet, gr. orgezog 'jeiden'. Daß Seide nicht von 1.

seta 'Schweinborfte' :c. abstammt, ist flar, ebenso, daß es nicht von soricus abstammen tann. hier tann man mit Recht fagen: Ur= sprung dunkel, und muß man wieder bon born anfangen. Auf g. Gebiet finden fich: and, silki j., agj. seole, seoloc, engl. silk, schw. ban. silke (ndl. zijde) 'Seide'. And. silki, dan. silke 'Gefpinnft ber Seibenraupe' schließt an and. sili, seli 'Riemen, Restel am Banger', vgl. sodu genäht, geheftet' zu syja (goth. sjujan) 'nähen, heften' :c., seida 'be= zaubern, Zauberspruch', silda-leiks (goth. silda-leikon) 'wunderbar, bezaubernd'. Rhd. Seide, ahd. sida schließt an alid. saita w., saito m. 'Saite', abd. seid 'Strick, Schlinge', und braucht man zur Bildung des 28. nicht an Entlehnung ber g. Sippe aus einem 1. seta 'Schweinborfte' zu benten, das weber lautlich noch begrifflich stimmt, während im G. ber entsprechenden echtg. Bichingen die Fülle vorhanden sind. Bgl. noch and. sida 'jich bilden, verfeinern, gejittet werden', hb. feideln 'binden, umwideln'; (f. unter Seil).

Seidel f. m. spät mhd. sidel, sidelin f., and. seytill 'cin Schluck, ein Tropfen', zu seytla 'tropfeln, fein regnen, ficern', vgl. sytra 'ein schwacher Bafferlauf, Bach', sautra 'durch die Zähne juckeln, fangen, eine Flüffig= keit einziehen', vgl. nhd. Ender 'die in bem Baffersack ber Rauchpfeife sich sammelnbe Flüssigkeit'. Von einem nicht vorhaudenen 1. \*situla (ital. secchia 'Eimer') 'Baffer= gefäß' tanu Seibel nicht abgeleitet fein; 1. sitella aber war ein Gefäß mit engem Halfe und weitem Bauch, das Wasser gefüllt zum Loosen verwendet wurde, indem man die hölzernen Loofe in dasselbe warf und das in dem engen Halse obenauf schwimmende Loos herausnahm! Das ift für Seibel auch nicht als Borbild zu berwenden. Das anschließende 1. sitire bedeutet 'dürsten, trocken sein' 20., also bas Gegentheil beffen, mas mit g. Seidel verbunden ift. Altir. sithal schließt an die g. W. an. Bgl. noch af. sid 'Reise' :c., woraus sidel 'ein zur Reise gehöriges Trint-Befäß (vgl. Endung sel)', oder auch af. sid 'Mal', woraus 'ein bestimmtes Mag' werden founte.

Seidelbaft m. unter Anlehnung an Seide, wegen des feinen Bastes, entstanden aus mhd. zidelbast, zitzelbast, m. 'Seidelsbaft', mhd. auch zilant, schw. tibast (t für z). Bielleicht ist mhd. zidel-weide Bienenzucht'

verwandt. Als Arzneimittel könnte Seidels baft an goth. sidon, and. sida 'verbeffern des Lebens, der Sitten 2c., sich behüten, schützen' auschließen.

**Scife** w. mhd. seife, ahd. seifa (ahd. auch 'Harz'), and. sápa, agf. sape, engl. soap, jánv. såpa, dän. säbe, ndl. zeep; goth. \*saipjo wird durch ahd. seipfa (schwb. schwz. seipfe) und das vom G. entlehnte finn. saippio voraus= gesett. Ahd. seifa, ags. sap Harz' könnte die Annahme nahelegen, Seife gebore mit agi. sipan, mhd. sifan, ndl. zijpelen 'tröpfeln' zur g. Wz. sip, wozu man l. sebum 'Talg' gieht. Plinius bezeichnet aber die Seife er nennt sie sapo -- als Erfindung ber Gallier: "Die Gallier verstanden das Roth= farben der Haare; fie verfertigten aus Talg und Aiche Seife, was bei ben meisten Ber= manen bei Männern und Frauen im Bebrauch war." Dr. Georges nennt das 1. sapo ein felt. 28. Das l. sapo bes Plinius aber ift, wie seine Abkömmlinge fz. savon, ital. sapone, nichts als das g. \*saipo; daher darf bie Seife und ihr Name als g. Erfindung gelten; die Romer kannten die Seife nicht. Doch ist merkwürdig, daß Plinius sapo nur als 'Seife zum Färben ber Haare' nennt (die angegebene Busammenfetzung ftimmt indeß nur zur Bereitung von Baschseife, nicht als Haarfarbemittel). Erft feit dem 4. Jahrh. wird sapo 'Seife' im Q. häufig. Die Seife ist also unzweiselheift eine g. Erfindung und auch der 1. Name ist g. Und wem verdanken wir diese Kenntniß?: einer einzigen Bemer= fung des Plinius!, ohne welche jeder Quar= taner aus 1. sebo den Beweiß führen wurde, daß g. Seife vom L. entlehnt sei, wie bas von anderen gut g. 28., mangels ichriftlicher Belege, noch heute in fo vielen Fällen be= hauptet wird. Die G. waren bereits hoch= gebildet, che fie mit den Romern in Berüh= rung tamen, wie bas ihre Kenntnig ber Be= arbeitung bes Gifens, ihre Berftellung von Tuchen aller Art, ihr Wagenbau 2c. beweisen. Die g. Sprachen aber standen auf einer hohen Stufe ber Entwicklung und lag ein Bedürf= niß für Entlehnung fremder W. burchaus nicht vor.

Seiher m. uralter Name für 'Uhr', eigtl. 'Zeiger' für 'Sonnenuhr, Sonnenszeiger'.

Sett m. crft nhb. sek 'Sett', bas mit engl. sack 'Sett, kanarischer Wein', soll nach ital. vino secco gebildet sein; oder sollte gehören?

-felia, Endung von Beiwörtern wie: trübselig, saumselig, für Dw. Endung -jal: Trübsal, Saumsal, Mühsal 20., ahd. -isal, ff. -sles, goth. -isl. Sie bedeutet 'dauernd', ist also mit ahd. salig 'selig, ewig' 2c. verwandt; j. = jal.

Sellerie m. 'Sumpfeppich', nho. schw. sellerie, ban. sillerie, sellerie, nbl. selderij, joll aus fz. celeri entlehnt fein, beffen Abstammung selbst nicht nachzuweisen ist. Der= artige Annahmen sind grundlos. Das dän. ndl. 28. weist beutlich auf and. sylta, nhb. Sult 'Sumpf, Moor', als Grbbotg: Sel= lerie also 'Sumpfwurz'; vgl. hesj. md. Siel 'eine tiefliegende (nasse) Flurstrece', Sie= gen, Sol, Mz. Söler 'bruchartiger, jumpfiger Ort'.

Zemmel m. mbb. semel, semele, simel, ahd. simila w. 'feines Beizenmehl, Brot, Semmel'; zu ahd. semon 'effen', and. similia 'jeines Mehl', schw. simla, ban. simle 'Sem= mel', ndl. zemel 'Kleie'. Da es ein 1. simila "Weizenmehl', nicht gibt, so ist das ange= zogene ml. 28. gleicher Geftalt und Botg offenbar fammt feiner roman. Sippe bon ital. semola, fz. semoule 'Aleie von feinem Beizenmehl', - vom G. entlehnt.

femperfrei 'immerfrei' Bw., mbb. sempervri 'reichunmittelbar, zur Haltung eines Senbes, sowie zur Theilnahme an einem solchen berechtigt'; zu mhb. sent m. 'Reichtag, Landtag', auch 'geistliche Ber= fammlung' wie ahd. sennt; mhd. sempaere, sentbaere, eigtl. berechtigt am Send theil= zunehmen'; vgl. and. sen 'Rechtspruch, Ur= theil'. Die Botg von semperfrei geht aber bis in die urg. Beit gurud, wo femperfrei 'immerfrei' bedeutete; mhd. semper, ahd. simblun, goth. simle 'je, jemal's, einst', and. simul, aj. simbla, simla, simblon, simlum, ags. symle 'immer'; 1. semper 'immer' ist urverw. Wegen sent, sen j. Geneichall, Senbgraf zc.

jenden Zw. mhd. senden, ahd. senten, goth. sandjan, and. senda, af. sendian, agi. sendan, engl. send, jow. sända, ban. sende, ndl. zenden; vgl. goth. sin bs 'Reise, Bang, Mal', af. sid 'Reise, Beg' :c., and. sinni, sinn 'Beg, Reisebegleitung'; f. Weginde.

Zenf m. mhd. senef, senf, ahd. senaf, goth, sinap, agi, senap, ichw. senap, senapsört, senapsfrö, dän. sennep, sennop 'Senj'.

es zu and. sekt 'Gelbstrase' in heitrem Sinne | Die übrigen Doa. haben mit bem Roman. die Bichng Mostert, Mostrich, mas jeboch 'mit Most zubereiteter Senf' bedeutet. Dağ Senf ein urg. 28. ift, ergibt die Ubereinstimmung bes goth. 28. für bas einbeimische Bewächs mit dem Hd. Gr. l. ourant ift da= mit urverw.

jengen Biv. mhd. songon jengen, bren= nen', eigtl. 'durch Feuer singen, knistern machen': Abltg zu fingen mit eigenartiger Botgentwicklung 'fingen, fniftern machen'? Bgl. dagegen engl. singe (fpr. fiinsch) 'sengen', sing (fpr. sing) 'fingen', ndl. zengen fengen, an ber Sonne borren', zingen 'fingen', and. sengja 'fengen', singra 'singen', worin sengen und singen streng getrennte 28. find. Bon ber Sonne ber= jengte Felder haben ebenfalls mit fingen nichts zu thun. Bgl. noch and. sangr 'An= gebranntes (Suppe 2c.)'.

Senne m. nhd. mhd. sonne 'Alpen= weibe', sennaere 'Hirte, Senne', ahd. senno m. 'Hirte'; val. and. sel 'Hutte auf einer Gebirgweibe, Senne', sel 'Schut' (vgl. seli 'Harnisch', salr 'Saal, Halle'), ags. sele, norm. setr, saetr, schw. saetrbod 'Senn= hütte', and. saeing, saeng 'Bett, Lagerstätte', j. Sente 'Heerbe'; nhb. Sahne fteht fern.

Sente w. 'Heerde', erft nhb. zu Senne?; vermuthlich zu fenden, and. senda fenden, schicken': Sente 'eine nach einer abgelegnen Weibegegend verschickte Heerbe'?

Sefter m. gleichen Ursprungs wie Sechter (j. ds.) ein g. 28.

Seuche w. mhd. siuche, abd. siuhhi 'Krankheit', zu siech, siechen, goth. siuki, schw. siuka, dän. syge, sygdom, saet, ndl. ziekte 'Seuche'.

Cichel w. mhd. sichel, ahd. sihhila, and. sigdr (vgl. sik 'Abschnitt, Scheibe'), ags. sicol, engl. sickle, schw. sickel, ban. segel, ndl. zikkel 'Sichel', j. Genfe; bag ml. secula 'Sichel', ebenso wie ital. segolo 'Hacke' vom G. entlehnt find, ift klar; denn ein l. secula gibt es nicht: Sichel beruht auf g. Wz. seg 'fchneiben' (f. Sage, Senfe), idg. sek, wozu l. secare 'schnikeln, schnei= den', aber nicht '(Gras=)maben, fcneiben', gehört.

sicher Bw. mhd. sicher, abd. sihhur 'sorglos, unbesorgt, sicher, geschützt, zuver= läffig'; ahd. sihhoron 'rechtfertigen, ichuten, versprechen, geloben', af. sikor 'sicher, ge= ichütt, frei', sikoron 'fichern, befreien', agf. sicor 'frei von Schulb und Strafe', mlengl. siker, engl. secure, fdw. säker, ban. sikker, ubl. zeker 'ficher'; vgl. and. sikta 'zielen, prüfen, fichten', sikull 'Gürtel, als Siche= rung bes Rleibes', sig 'Seil zur Befestigung (Sicherung) eines Benhaufens'. Auch biefes g. 28. foll aus 1. socurus entlehnt fein, ohne auch nur entfernt ben Nachweis über Botg, Herkunft oder Berwandtschaft des 1. 28. zu liefern. Solche Untersuchungen werden nur gegenüber ber g. Muttersprache für noth= wendig erachtet, alle andern Sprachen können einer solchen entbehren! In Wirklichkeit bedeutet 1. securus nur forglos, unbefüm= mert, heiter, harmlos', mahrend das Q. 'sicher' mit tutus, certus gibt. L. securus gehört zur ibg. Wz. sak, sek, wozu gr. oaxog 'Sad, Schild, Dede', oarreir 'ausruften' gehört. An g. Wz. sik schließt sich ital. sieuro 'ficher' gut an, während fz. sure, wie engl. sure leichter an ahd. sihhur, als an das l. 28. anschließen, das zudem eine andre Botg hat.

Siegel m. f., spät mhd. sigel, insigel, insigele, ahd. insigili j.; "ob das dafür ein= getretne mhb. sigel eine junge Entlehnung aus 1. sigillum oder eine Rückbildung zu mhd. besigelen (ahd. bisigelen) 'siegeln' und entsigelen (ahd. intsigilen) 'entsiegeln' ift, läßt fich nicht entscheiden. Auch weiß man nicht, wie ahd. insigili fich zu l. sigillum verhält." Stellen wir diesen mußigen Fragen und verdächtigenden Saten gegenüber das fest, was auf a. Gebiet vorhanden ift. Es find bezeugt, außer obigen mhd. ahd. 28., goth. siglio f., and. sigli, in innsigli, engl. seal, ichw. sigill, dan. seigl, udl. zegle 'Siegel'. Siegel ist daher ein gut g. 28., das, wie das 1. B., auf ber ibg. Bz. sig, seg 'Schnitt, Rig, Zeichen' beruht. Bgl. noch and. signa Beigen, zeichnen', sigli, agf. sigele Halk= band', and. segja 'bezeichnen, jagen' :c., segi, sigi 'ein Abschnitt, Stückhen, Klumpchen'; val. Sichel, nhd. Segg 'Meffer', jeggen 'schneiden', bas Siegel als 'geschnittenes Bild, geschnittener Stein' zc., was auch die urfpr. Botg bes l. B. ift. G. Infiegel ift daher eigtl. eingeschnittnes Werkzeug ober Beräth' (f. g. Endung unter =e1, =i1) und bezeichnet zunächst den zum Siegeln ver= wendeten Stempel', übertr. den Siegel selbst.

Siel, Siehl f. Entwässergraben, Entwässerrohr' 2c., auch Sill, Suhl, Sille, and. seila 'Aushöhlung, Höhle, Grube, Graben'; dazu and. saela 'löschen',

sulda Feuchtigkeit, Dumpsheit'; vgl. ndb. hesse iel 'Abzuggraben', engl. sower 'Abzuggraben', engl. sower 'Abzuggraben, sichleuße' ic., sow 'das Wasser (eines Teiges) ablassen, ein Stück Land trocken legen, entwössern', engl. swill 'Spühlwasser', silt 'verschlämmen, versanden'; vgl. noch schw. sila 'seihen', sil 'Seihe, Sieb', sylta 'Sumps', hess. sol 'Bruch, sumpsiges Land'.

Sigrift m. mhd. sigriste, ahd. andd. sigristo, während ber ahd. Zeit aus 1. sacrista; ml. segrista (n) führt auf afz. segretain (dafür fz. sacristain, ital. sagrestano, engl. sexton). Wan muß in Bezug auf firchliche W. etwas vorsichtig in der Ansahme von Entlehnung sein, da urspr. sast alle kirchliche Bzchngen urdeutsch waren (vgl. die Bzchng für den wichtigsten Theil des Gottdienstes: das Kreuz, s. ds.). Das erste Glied des ml. afz. W. hat Ähnlichkeit mit g. seg Segg, Messer. Sigrist könnte daher Tpferdiener, Brotzerleger' bedeuten. Bgl. Opferstod (in den Kirchen), dessen Beaussichtigung Gegenstand des Sigrists ist.

Silber f. mhd. silber, ahd. silbar, älter silabar f., goth. silubr, and. silfr, af. salubar, agi. seolfor, engl. silver, schott. siller, schw. silfur, dan. sölv, ndl. zilver. "Diese urg. Bzchng fteht in vorgeschichtlichem Bus.= hang mit der flov. Sippe von aflov. sirebro, lit. sidabras. Das vorauszusepende \*silobro ist sicher kein idg. W. Die 1. gr. Bachng argentum apyvoos scheint mit gl. bed. sfr. rajata (den Beden fehlt die Kenntniß des Silbers noch) auf eine uribg. Bzchng zu weisen, von der bas B. feine Spur bemahrt hat." Gr. apyvoog 'Silber' erflart fich aus gr. apyrs oder apyas hell, schimmernd, weißschimmernd' vollkommen. In ähnlicher Weise ist wohl auch bas g. W. aus einer Wz. \*sil 'weißschimmernd, bezaubernd, glan= zend' gebilbet, die in and. silfr 'Silber', silki 'Seibe', silungr 'Salm', sild 'Hering', sil 'eine Heringart', silda-leiks (goth. sildaleikon) 'wunderbar, bezaubernd' (val. noch ags. seole, seoloc 'Scide'), mit der weiteren Botg weißichimmernd, glangend' zc. ericheint. Ugl. übrigens noch auf g. Boben: and. sylgja 'glänzender Brustschmuck (von Gold oder Silber)', sylt 'Zeichen an Schafen' 2c., saela Bonne, Celigfeit', and. solu, agj. sol, fdnv. ban. sol 'Sonne', die alle auf etwas 'Auffallendes, Glanzendes, Leuchtendes, Schimmernbes' weisen.

Zinc w. heff. 'Schnur, Strid', Bind-

faben', and. simo (Mz. simu) 'Seil, Saite, Strick', as. simo 'Strick'; vgl. and. simbundinn 'mit Stricken gebunden', siment 'Siment (Cement)'. Bgl. zusammen, Sims (als 'Einfassung'), fäumen (Saum).

Singrün f. nhb. ndb. and. sigraenn, ags. altengl. singrene, engl. evergreen 'Immergrün'; sin 'immer' ift ein altg. Bhw., vgl. and. si, goth. sinteino 'ganz, völlig, jeder, in allen Stücken, unendlich', as. sin 'immer, ewig', and. simul, goth. simle, ags. symle, as. simla, ahd. simblun 'immer', die mit l. sem-per 'immer' verw. sind. Bgl. Sündflut — Sintflut.

Sinter m. mhb. sinter, sinder, ahb. sintar 'Schlacke', and. sindr, ags. sinder, engl. sinter, sinder, sinder, bän. sinder, sinner, sindre 'Schlacken', nbl. sintal 'ausgebrannte Kohlen' (nbl. wie nhb. Bbtg). Bgl. noch and. sindra 'funkensprühen, funkeln, glänsen', was die eigtl. Bbtg ergibt.

Sittig m. Papagei', mhb. sittich, woneben mhd. nhd. auch psittich; lettere
Schreibweise rührt wohl von den gr. I. geschulten Schreibern des Mittelalters her,
hat daher für die Abstammfrage keinen Berth. Ein perraxos, verraxos ist weder im Agr. noch im Al. enthalten. Das nachgr.
I. B. ist daher irgendwoher entlehnt, und solange diese Frage nicht beantwortet ist, kann von einer Entlehnung des g. B. aus Gr. oder L. keine Rede sein. Die roman. Sprachen haben übrigens dieses gr. 1. B. nicht ausgenommen, weshalb eine solche Entlehnung für das g. B. auch nicht wahrschist. G. Sittich schließt gut an g. Fittig.

Etizze w. erft nhb. schw. skiss, ban. skitse, nol. schets Entwurf, schetsen 'ent= werfen (eine Beichnung), eine furze Schil= derung, eine kurze Darftellung machen', foll aus ital. schizzo (bies aus 1. seida, gr. σχιδη 'ein Streifen, Blatt Papier' 2c. gebildet fein?! Nun ift aber ital. schizzo Abltg aus ital. schizzare 'sprigen', -schizzo auch 'Spritflect', hat daher mit 1. scheda, seida nichts zu thun. Lgl. ital. schizzare 'sprizen, herausschießen, flüchtig hinwersen', schizzo 'Sprigstedt, Entwurf', fz. esquisse: vgl. fprigen, mo bie Entlehnung bes ital. W. wie auch von ital. schizzare aus dem ähnlich lautenben g. 28. nachgewiesen ift. Val. auch Rettel.

Storbut 'Scharboct' m. Krankheit, erst nhb., and. skyrbjugr (bjugr), ags.

sceorfa, engl. scurvy, scorbute, fchw. skörbjugg, dän. skjorbug, ndl. scheurbuik 'Schars bock'; vgl. engl. scurf 'Schurf', f. Schars bock.

Emaragd m. mhb. ahb. smaragd, smarat, nach I. smaragdus 'herrliche's Geschent', gr. omagaydos Moog 'alle grünen, meersgrünen Ebels und Halbebelsteine' in alten Beiten; vgl. goth. as. mari, and. mar 'herrslich, glänzend, hehr, schimmernd', wozu gr. macmagos 'glänzend, schimmernd', — goth. marei, mar, and. marr 'Meer' und urbertv. I. mare 'Meer'. Den heute sogenannten Smaragd kannten die Alten noch nicht; Smaragd eigtl. 'meersarbiger (EbelsStein)'.

fo Uw. mhb. ahb. so, and. svá, svó, goth. swa, swaleiks, swah, swau, af. so, sus, agf. swa, engl. so, schw. så, dän. saa, ndl. zoo. Lgl. alå, alfo, folch. Die Borgeschichte diefes Uw. (mit der Botg 'auf diefe Weife') ift unklar; daß es zum Bow. wurde, steht in Jushang mit dem Wandel von der; als Bhw. erscheint so im Mhb., selten im Ihd.; so beruht auf so wie, als wie, als wo, wie goth. swa, and. svá, swó zeigen.

Sode w. mhd. soc(ck), socke, ahd. soccho m. 'Strumpf', and. sokkr, engl. sock, jchw. socka, fotsocka, dän. sokke Salb= strumpf', hosesokke (hose 'Strumpf') 'ber Fuß am Strumpf', ndl. zok; vgl. and. sog-Durchschlupf', sokka 'Pferd mit weißen Füßen'; vgl. goth. skaut 'Scheide, Hulje, Hülle, Kleiftud' 20., and. skó 'Schuh', skua beschuhen, mit Sufeisen beschlagen', goth. skohs 'Schuh', gaskohs beschuht'. Bei ber allgem. Berbreitung bes 28. Sode im B. und ber abweichenden Bbtg bes gr. συχχος, συγχις 'eine Art niedriger Schuhe', 1. soccus 'Sandale', -- nur Tracht der Beiber und Weichlinge, fowie ber Schaufpieler: ber Schuh mit hohen Abfagen zur Erhöhung bes Darftellenden', - fann von Entlehnung bes g. W. von gr. l. feine Rebe fein. Stal. socco 'Halbstiesel', fz. socque 'Holzschuh' bebeuten ebenfalls etwas andres wie bas a. 28. Socke gehört zu finken (f. b8), and. sókkva, Bw. sokkinn 'bas Unterste, ber unterfte Theil', f. Sockel, Sohle.

Sodel m. 'ber unterfte Theil eines feststehenden Gegenstandes, welcher an den Boden anschließt', nhb. engl. socle, sow sockel, dän. sokkel; fz. socle, span. zocalo schließen gut an b. Sodel. Da beide auf 'Fuß' beruhen, so ist Entlehnung aus L.

socculus 'Sandale' wie bei Sode zurückzuweisen; s. Sode (vgl. Säule, goth. sauls 'Säule', and. súla 'Pfeiler', and. syll 'Schwelle'); zu sinken.

Sod, Sot m. meift Sobbrennen', mhb. sot (d) m. s. eigtl. 'bas Wallen, Sieben' ('Fiebern'), and. sott 'Arankheit', goth. sauhts, dän. sot, schw. sot 'Arankheit, Brand im (Betreide', vgl. and. sod (zu sjöda sieben') 'heiße Brühe, Sud', zu mhd. nhd. 'fieden, wallen', daher auch nhd. Sod Brühe, Rochbrunnen', sowie der von Letterem stammende Ortname 'Soben'.

Sofa (irrth. auch Copha) s. 'Auhebett', and. sofa, Ggw. sefr, älter söfr, Mz. sofinn, sofit, sofa 'schlasen', sofinn 'schlasen', ruhend', sofari 'ein Schläser', schw. soffa 'Sosa', soffdyna 'Sosatsisen', dän. sofa, ndl. sofa, engl. sofa 'Sosa': ein echt g. W. Ugl. noch engl. sweven 'Traum'. Urab. soffah, von saffa 'in Reihe und Ordnung stellen' ist sern zu halten. Das g. W. erklärt sich g. vollstommen.

Sol, jest Suhl m. 'Sumpf, sumpfiges Land' erscheint schon 772 in der Würzburger (Brenzurkunde; hess. md. Suhl ist in Ort-namen noch erhalten.

1. Sohle w. 'Plattfijch', nhb. engl. sole, schw. sola, ndl. scholl, auch Scholle (Schale, Plattfisch). Dazu die I. roman. Sippe von I. solen 'Fußschle', übertr. auch 'Scholle (Fisch)', sz. sole, ital. soglin. Wegen der Abstammung s. 2. Sohle.

2. Sohle w. mhd. sol, sole, ahd. sola 'Fußsohle', goth. suljo 'Fußsohle, Sandale', and. sóli, engl. sole, schw. swala, sula, ban. saale, ndl. zool 'Fußsohle', auch 'Huf'; vgl. as. sulian an sande in ben Sand treten, ftampfen', \*sulia 'Sohle', soleri 'Söller', vgl. ndl. zolder Boben, Speicher', zolderen 'einlagern, auf ben Boben bringen', zöldering 'Söllerung, Zimmerbede, Boben', and. syll (Mz. syllr), agf. syll, engl. sill 'Schwelle'. Das echt g. Sohle foll trop goth. and. Be= lea in vorahd. Reit aus einem nicht vorhand= nen 1. \*sola (Nebenw. zu solea) entlehnt fein, das durch fpan. suela, ital. suola, f3. sole Fußsohle', die aller Wahrsch, nach vom B. abstammen, vorausgesett wird!! Die hieran angeschloffne Vermuthung, 1. solea 'Sandale, Fußjohle', woher ital. saglia, fz. seuil 'Schwelle', sei die Quelle von hd. Sohle ift ebenso haltlos, wie die vorher= gebende Unnahme. Es genügt biefer Urt Sprachforschung nicht, daß ein W. in allen g. Sprachen erscheint, um es vor dem Versdacht der Entlehnung aus einem, wic im vorliegenden Falle, selbst nur eingebildeten l. W. zu schüten (s. Einleitung), und das gegenüber einer mindestens gleichwerthigen idg. Sprache, aus der erwiesenermaßen das L. viele W. schon in uralter Zeit aufgenomsmen hat! G. Sohle ist unzweiselhaft urverw. mit l. solea, gr. viea Sohle' (and. kaell, engl. heel, schw. dän. hal 'Ferse'); bieser Nachweiß ist zum übersluß unter Schwelle nochmals erbracht (s. ds).

Sold m. mhd. solt (d) 'Lohn für ge= leistete Dienste', auch 'was zu leisten ift, Pflicht, Dienst'; es tritt feit 1200 im Mhd. auf(?); vgl. and. selja (Bgh. seldi, Bw. seldr) verkaufen, geben, abgeben', af. sellian 'übergeben, geben', agf. selian, engl. sell, jom. sällja, ban. sälge 'verfaufen', engl. schw. ban. sold, nol. soldij 'Sold', nol. solderen 'abrechnen, abschließen, löthen ('ver= binden, verpflichten'?)'; dazu fz. solde, ital. soldo, span. sueldo 'Sold' — das Alles foll von I. solidus abgeleitet sein, was aber ichon beswegen unmöglich ist, weil 1. solidus wohl 'fest, dicht, derb, gediegen, hart' 2c. be= beutet, aber niemals 'Munge' ober 'Sold'. Gine goldne, dann auch filberne Münze dieses ml. Namens erscheint erft im 7. Jahr= hundert, in Anlehnung an das g. Schild= ling (engl. shilling) und an das g. 3011, zahlen (j. bs), faufen (af. sellian) und jollen. Der angeblichen Entlehnung von Sold aus dem fz. solde w. fteht schon das Beschlecht entgegen; span. sueldo weist auf and. svell 'cin Stud', handar svell 'Hand= stud, Handgeld, Gold, ein Stud Gold'. Sold ist baher ein echt g. W. und ist die roman. Sippe von fz. solde, ital. soldo, span. sueldo vom G. entlehnt. Bgl. noch engl. solder 'verbinden, zusammenfügen'.

Soldat m. früher auch 'Söldner' erst früh nhd. ndl. soldaat, engl. soldier, schw. dan. soldat, das offenbar auf Sold besruht (vgl. dan. Leiesvend 'Miethbursche, Söldling, Soldat') und daher gut g. ist, soll auf ital. soldato, soldat beruhen, während engl. soldier aus afz. soldoier abstammen soll; dafür galt nihd. soldenaere 'Söldner, Soldkrieger'. Das W. ist also in letzter Gestalt schon im Whd. bezeugt. Wenn man nun bedenkt, daß in jener Zeit der Romssahrten deutsche Seerschaaren so häusig durch

Italien zogen und welche Bbtg bas beutsche Heerwesen bamaliger Zeit in gang Europa hatte (eine Reihe von Heeres=Ausdrücken, die allenthalben noch angewandt werden, geben davon Zeugniß), so wird man an sich schon einen folden Kriegnamen eber für einen g., als für einen ital. halten. Das vorausgegangene afg. (alfo noch aus frankischer Beit ftam= mende) soldoier 'Söldner' beweist aber zum Uberfluß, daß man es hier mit einem echt g. W. zu thun hat. Das Grow. ist g. Sold, die Endung -at, -aat bedeutet 'helfen', f. Ambaht, bahten (wovon fz. aider ent= lehnt ift); Solbat also eigtl. 'Solbdiener, Soldhelfer'. Dazu beachte man, daß im Roman., wegen altkg. Abstammung bes größ= ten Theils der Bevölkerung, eine Angabl ka. 23. stecken.

Söller m. mhd. sölre, solre Boden über einem Hause, Flur im ersten Stod', ahd. soleri, and. svalar 'Söller, eine Art Balkon, Gang an einer Mauer' (vgl. svala 'fühlen', svalr 'fühl, frisch', svol 'fühler', svalt 'am fühlsten', svalara og haegra 'fühl und behaglich'), as. soleri, ags. solor, engl. sollar, ban. svale, svalegang 'Söller, fühler Gang', ndl. solder 'Söller, Boben, Decte', vgl. schw. svala 'sich abkühlen', söla 'die Beit vertändeln'. Bei bicfem Borkommen des 2B. in allen g. Sprachen, sammt beffen Sippen und Anschlüffen, ift Entlehnung aus I. solari 'jeber bon ber Conne befchie= nene Raum bor, an und auf einem Saufe' zurückzuweisen. Die Bildung ahd. soleri aus einem eingeschobnen \*solari, welche bie Sache mundgerechter machen follte, ift halt= los, weil bereits af. soleri vorhergegangen ift, und and. svalar 'Söller' nicht auf sol 'Sonne', wie das I. solarium, sondern auf svalr 'fühl, frisch, luftig', ahd. soleri auf Boden. Balkon' weist. Bal. noch heff. (1578) solder Boben, Decke des unteren, Fußboden bes oberen Stockwerfs ober Bobens', ubb. soller, solder ober büne. Ital. solojo, solare 'Zimmerdecke', afz. solier 'Speicher' stimmen in der Botg mit den g. 28. aber nicht mit I. solarium 'jonniger Plat'; fie zeigen, daß neben fühl, frijch, luftig für Söller noch eine Botg Boden, Sohle herläuft, auch Boden, als Dece für einen unteren Raum. 2gl. noch die ndl. Sippe von zolder 'Söller, Boden, Speicher', zolderen 'föllern, auf ben Boden bringen, ein= lagern', zoldering 'Sollerung, Bimmerbede,

Boben, Speicher', engl. sollar'Söller, Boben, Bobenkammer, Dachstube, Dachumgang, Bühne in den Fahrschachten, Zimmer ebner Erde'; vgl. noch Sahlinge Mz. das den Mastam Top umschließende Gebälk oder Gerüst zur Stüße der Stengen und als Fußboden für das Mark (den 'Maskford'). Alle diese Botgen haben mit I. solarium 'Sonnenuhr, ein der Sonne ausgesetzter Raum' nichts zu thun. Bgl. übrigens wegen I. sol, and. sol, schw. dän. sol 'Sonne', was auch dieses W. als gemeins. g. l. erweist.

Solber, Solver m. f. 'Salzbrühe, Salzfleisch, Solberfleisch, Solber', ein md. heff. ndrhein. W., beffen erftes Blied udl. solt (warum nicht sol 'Sohle, Salzbrühe'?) 'Salz' ist; wahrsch. stedt ubl. soltbrijn 'Salzbrühe' in der Berbindung. Das erste Glied ift sol 'Salzbrühe, Sohle', das zweite -ber, ist die in and. bera 'tragen, machen, enthalten' :c. steckende Bbig; Solber alfo 'Salzbrühe enthaltendes, Eingejalznes', was ber Bbig entspricht. Sonft benkt man auch an Gleichheit mit Salveter, was aber aus äußeren und inneren Gründen zurückzuweisen ist; denn gesalznes Fleisch verträgt nur einen geringen Bufat von Salpeter zum Salz, sonst wird das Fleisch ungenießbar. Bgl. wegen Evl noch heff. sol, Mz. sollen, soller 'der mit Salz gemischte Erdhaufen zum Lecken für das Wild' (1562—1597). — Einfolbern, einfolpern 3m. Einfalzen des Fleisches'.

Connabend in mihd. sunabend, sunnenabent, ahd. sunnunabend (daneben Samstag, ahd. sambaz-tac); nihb. abent wird gern vom Vorabend von Feiertagen gebraucht. Das Algf. kennt das entsprechende sunnanaefen nur in der Botg Borabend vor Sonntag'. Wahrich, war ber Samitag irgend einem a. Gotte geweiht, und wurde deshalb der g. Name in chriftlicher Zeit durch einen neueren Ramen verdrängt. Biel= leicht aber ift die Sonne gebacht als Beherricherin der Woche, deren Herrichaft am Camftag enbet, am Conntag bon Neuem beginnt. Bgl. goth. andanahti 'Abend', eigtl. 'Bornacht', Nebeniv. saggs, eigtl. 'das Sinten', 'Untergang ber Geftirne, ber Sonne', and. kvöld, kveld 'Abend', kvelja (engl. kill) 'töden', and dróttinskvold (eigtl. 'des Herrn= abend'), 'Samstag, Sonnabend'.

Sonntag in. inhd. sunntac, sunnentac, ahd. sunnuntag scheint schon die vorchrist=

liche Benennung bes Tages gewesen zu sein, was die Übereinstimmung mit as sunnundag, engl. sunday, schw. dän. söndag, ndl. zondag zeigt; vgl. and. dróttinsdagr 'Tag bes Herri', aber auch sunnudagr 'Sonntag', sunnunótt 'Sonn(tag=)Nacht'. Bgl. Mon=tag. And. dróttin 'Meister, Herr, König, altheidn. Priester' (vgl. af. drohtin 'Gesolg=herr', meist für 'Gott, Heiland, Herr', ags. drighten 'Herr'), dróttinsdags-nótt 'Sonn=tagnacht', vgl. dróttinskveld 'Sonntagabend', b. i. Samstag, Sonnabend.

**Sorge** w. mhb. sorge, ahb. sorga, frank. Nebenw. sworga (wohl für suorga); vgl. goth. saurga, and. sorg, al. sorga, agl. sorh, sorg (sorgian 'surgen'), engl. sorrow, ichw. dän. sorg, nbl. zorg 'Sorge'. Urber=wandtschaft mit gr. δραω, δρω, δρωω, jon. δρεω 'wahrnehmen, schen, achthaben' 2c, ist wahrscheinlich.

Spacktel w. 'biegsames, breites Berkseng von Holz ober Stahl (3. B. ber Lackirer) zum Austragen von teigigen Stoffen auf einen Gegenstand'; vgl. and. spaekja 'bünnes Brett', engl. spoke, schw. spake 'Speiche, Spake', ndl. spichtig 'etwas schmales'. Lgl. Speiche, Spake', watel, zu Spake. Lgl. schw. spak 'lenksam (biegsam?)'.

Spalier i. 'Latten= ober Sprossen= Band', and. spölr, Md. spelir, ff. spala, nf. spölu, schw. spalier, spielverk, dän. spalier, spalere; vgl. and. spaelja 'spalten'; davon entlehnt fd. espalier, ital. spalliera 'Spalier'. Ugl. speilen, spalten.

Spahn m. mhb. ahb. span 'Holzspan', and. sponn, spann 'Holzsplitter, Spahn, Löffel', agi. spon, engl. spoon 'Löffel' (wohl and, 'Spahn'), schindel, Böttchermesser', ndl. span 'Holzspan, Schindel, Böttchermesser', ndl. span 'Holzspan, Schauselbrett am Muder' erweisen, daß in der Borzeit Holzspähne zu Löselen und vielen andern Zwecken verwendet wurden, und daß Spahn auch für jeden slachen, breiten Wegenstand galt; verw. mit gr. onan hillspiel' und 'Stiel der Ralmsblätter', 1. spatha, gr. onan horites Schwert, breites, flaches Holz (der Weber)' 20., 1. Spaten, Spatel, Spackel, Spath

Spanfertel j., Berkleinerung zu mhd. spenvarch 'noch saugendes Fertel, Milchsfertel', daneben mhd. spen-su. -swin. Das crste Glied ist mhd. spen w. 'Brust, Milch', auf dessen gleichbed. Nebenw. spüne, spünne.

mhb. spünneverchelin 'Spanferkel' beruht; vgl. and. speni, ags. spana 'Zițe, Bruft', and. spenabarn 'Säugling', spenje 'meleken', saugen', schw. spene 'Brust, Enter', spenbarn 'Säugling', ndl. speen 'Enter', ahd. spunni 'Brust', doch vgl. nhd. spünni 'Brust', doch vgl. nhd. spünen' abgewöhnen', ahd. spanen 'trennen, abscheiden', engl. spane 'spänen, von der Muttermilch entwöhnen', was die richtige Botg ergibt: Spanferkel — 'ein abgee wöhntes Ferkel'.

Spange w. mhb. spange, ahd. spanga, and. spenne, spöng, hi. spangar, Mz. spengr, spangir, agl. spang, engl. spang, spangle 'Spange, Flitter', schw. spang, dan. spange, ndl. spang 'Spange'; adän. spände 'Spange', and. spenni zu spenna weisen auf 'spannen, umspannen, schnallen (ein Armband 20.)' als Grobegriff des a. W. hin.

Spanten m. Mg. 'Schiffrippen', auch 'Inhölzer, Krummhölzer', schw. ban. spant, von spannen, ba sie es sind, welche bas Schiff gleichsam ausspannen, ihm seine Gestalt geben und erhalten.

Spargel m. mhb. spargel (vgl. Spersgel, schw. spergel 'Anöterich'), "nach gr. ασπαραγος, att. ασφαραγος, l. asparagus, wahrsch. nach Asparagium 'Ort in Illy-rien'?", ital. sparagis, fz. asperge. Beachte indeß schwz. sparse, schw. sparris 'Spargel', engl. sparrow-grass ('Spahengraß') 'asparagus', waß auf selbständige g. Vildung weist; zu Sparren 'Stange, Stengel', alß Verwandte und Grbbbtg.

Spaß m. nhb. ban. spas, spög; wgl. and. spéa, spjá, ban. spea 'spotten', schw. spe 'Spott, Hohn', and. spjátra 'sich wie ein Geck, Narr, Zieraffe 2c. benehmen'. Bgl. nhb. Sputen; Abltg von ital. spasso 'Lust, Zeitvertreib', bessen Hertunft nicht erweißbar, ist nicht nur abzuweisen, sondern, umsgekehrt, die ital. Sippe als Entlehnung aus dem G. anzunehmen. Bgl. spazieren. Ugl. noch and. spez-skór 'eine Art (Zier-) Schuhe', spjátr, spjátrungr 'Narr, Geck, Lasse, Zieraffe', s. auch Spat.

Spath m. 'Pferdekrankseit', engl. spar, spavin (spat 'Laich der Austern'), schw. spatt, dän. spat, ndl. spat, spet. Vgl. and. spad 'gedämpstes, weiches Fleisch oder desgl. Fisch', was der Krankseiterscheinung entstrickt.

**Epecht** m. mhd. ahd. speht, and. speetr (vgl. spiki 'Weife'), engl. speckt, specht,

speight, fchw.spett (hackspett), ban. spette, spact, ndl. specht; daneben ahd. mhd. spech; aus einem g. specca ftammt afz. espeche, fz. épeiche 'Specht'. Urverwandtsch. mit 1. picus 'Specht' ift anzunehmen; als Bbtg bes 28. faßt man 'bunt', indem man an 1. pingo 'male', pictus (gr. ποιχιλος) 'bunt', ober an engl. speck, agf. specca 'Fled' an= knüpft. Falls man es von I. picus trennt, kann ahd. speht als Späher zur Wz. von jpahen gezogen werben." Diefem fteht ent= gegen, bag bas Gefieber bes Spechts nicht auffallend bunt, daß auch bas Spähen feine Besonderheit dieses Bogels ift; da= gegen ift ber Specht ein Saber, ber fich durch fein schallendes Saden, Biden an ben Bäumen weithin bemerkbar macht. Es ist darum picken als Grobbtg anzunehmen; vgl. engl. woodpecker 'Holzhäher, Specht': der s-Anlaut des g. W. gehört nicht zum Stamm. Q. picus 'Specht', pica 'Elfter', die fich auf 1. Gebiet nicht erklären laffen, find vielleicht ka. Entlehnungen, wie so viele Dazu Speffart (bas mb. andre 1. 23. Gebirge) gleich Spehteshart 'Spechtwald'.

Spea m. mhd. spec (ck), ahd. specch, and. spik, agl. spic, schw. späck, dän. späk, ndl. spek: eine urg. Bzchng, welche mit l. pinguis, str. pivan, zend pivanh, gr. new sche Entwicklung von w zu q annimmt (sted, Speichel). Mit Speck würde es sich dann ähnlich verhalten, wie mit Specht (s. d.): g. Wz. spek: idg. peq. Doch vgl. wegen des lettren nhd. Lieke, picken, Bech.

Speer m. mhb. ahb. sper, and. spjör f. Mz., af. sper, ags. spere, engl. spear, ichw. spjut 'Speer', spärrida 'cinen Speer mit jem. brechen' (bgl. spira 'Stange, Segelsftange'), ban. spär, spyd, nbl. speer; aus bem (H. stammt afz. espier. L. sparus 'Speer der Banern' ist offenbar ein kelt. tusk. Überbleibsel. Speer gehört zu Spar ren, sperren, Spiere, Speiche, Sporn 2c., lauter gut g. W.

Speiche w. mhd. speiche, ahd. speihha, and. spik 'Sprosse, Jweig, Bolzen, Nagel', cugl. spike, sdiw. spik, dän. spiger 'großer Bapsen, Nagel, Bolzen, Spike, Reis', and. spóki, spaekja 'dünnes Brett', ags. space, andd. speco, engl. spoke, ndl. speek (dazu schw. ekra, dän. ege 'Speiche', die auf and. eiki 'Eichenholz' oder etwas aus solchem (Veserrigtes weisen). Jus.hang mit ahd.

spahha 'Holzspan, Steden', nbl. spaak 'Hondhabe, Spake, Hebebaum, Haspelsparren' ift sicher.

Speichel m. mhb. speichel, ahb. speihhilla, speihhila w., and. spyting 'bas Speien', goth. spai-skuldr 'Speichel', engl. spittle, schw. spott, schw. ban. spyt, ndl. speeksel, hess. Speige 'Speichel', zu speien st. zw., bessen Wz. nicht spiw-, sondern spi- ist, speien, spucken.

Speicher m. mhd. spicher, abb. spihheri, spihhari 'Rornboben, Speicher', and. spik 'Stud Bolg, Brettstud', af. spikari, ndl. spijker 'Speicher', oberheff. spiker 'Speicher, Hinterhaus, Nebenbau in größeren Höfen'; val. dan. spigerheid 'die außerc Bretter=, Bohlen=Bekleidung der Schiffe'. Auch dieses echt g. W. foll von einem (nicht vorhandenen) l. \*spicarium 'Kornhaus', wahrsch. im 4. Jahrh., entlehnt sein. Es ist aber unzweifelhaft das angegebne erst ml. 28. (wenn es überhaupt vorhanden) eine Entlehnung aus dem G., wie das noch zum Überfluß das Kehlen eines entsprech. W. im Roman. ergibt. Bgl. Speiche, Speicher= nagel. Die Bilbung von Speicher icheint auf derselben Grblage zu ruhen, wie die von Boben.

Speichernagel m. mhb. spicher 'Nagel', and. spik 'Bolzen, Nagel', engl. spike, nbl. spijker, urspr. wohl 'Holzpflod', Japfen, Holznagel', an dessen Stelle jest ein großer eis. Nagel getreten ist. Bgl. Speile Stäcken zum Ausspannen der zum Trodnen aufgehängten rohen Häute und Felle'. Bgl. hesse spik 'spiges Stüd Holz', s. Speiche.

spien Zw. mhd. spien, ahd. spiwan, spihan, goth. speiwan 'speien', and. spýja, spýta 'verschmähen, verspotten', as. ags. spiwan, engl. spew, spit, spotten, schw. spotta, dän. spytte, ndl. spuwen; dazu urserwandtes l. spuere, gr. ntvor, ntvorce. Ugl. Speichel, spuden, spenzen (vgl. hess. spützen, spitzen).

Speise w. mhb. spise, ahd. spisa; and. spiza 'mit Lebmitteln versehen', schw. spis 'Speise, Nahrung, Hecrd, Feuerheerd', dün. spise, .ndl. spijs, spijze 'Speise', ndl. spijzen 'speisen, essen, die Mahlzeit einsnehmen, füttern': soll im Beginn des 9. Jahrh. aus ml. spesa 'Ausvand, Unkosten' (!) (für spensa) entlehnt sein: um dies mundgerecht zu machen, wird 1. \*spensa (nicht vorhanden!)

auf ital. spesa 'Aufwand, Kosten', spendere 'ausgeben (1. expendere)' zurückgeführt. Aber weber im Ml. noch im Roman. ersichcint ein entspr. W. für Speise; das ansgezogne ml. Grdw. konnte daher auch nicht übertragen werden. Bgl. noch hess. speiisch 'wählerisch beim Essen seine'. Da eine andersweite Erklärung für Speise sehlt, so kann man speisen an spießen anknüpsen: Speise als 'bas, was mit dem Spieße, mit einem spießen Holz, mit der Gabel ze. gesgesien wird', oder 'das mit dem Spieß Ersigte, am Spieß Gebratene'?

Spelt, Spelz m. Dintel', mhd. spelte, spelze, ahd. spelta, spelza, ags. engl. schw. dän. ndl. spelt; davon entsehnt ms. ital. spelta, spelda, span. espelta, fz. épeautr 'Spelz'! vgl. Spalte, als Grobbtg.

Spende w. mhd. spende, ahd. spenta 'Geschenk, Gabe, Almosen', zu nhd. spen= ben 3w., mhd. spenden, ahd. spentan 'Ge= schenke austheilen', and. spenna spenden, schenken, eine Freude bereiten, ausgeben', engl. spend, fdw. spendera, ban. spandere, ndl. bedeelen, omdeelen 'austheilen' weist auf theilen, bb. fpanen 'theilen' (f. Span), bgl. fpahnen 'trennen, abgewöh= nen', woraus mittheilen gebildet wurde, und fpannen 'ausbreiten', vgl. Spanten, fpanten 'ausbreiten, ausstreuen'. Das 28. fann folglich auf g. Boden erklärt werben und ift daher Entlehnung aus ml. ital. spendere 'ausgeben' jurudzuweisen, selbst wenn man Unlehnung des ml. 28. an I. expendere 'abwägen', und bavon, übertragen (weil das Geld urfpr. als Bahlung vorge= wogen wurde), 'auszahlen, ausgeben, er= magen, prüfen, Bahlung einschreiben, bezahlen, Strafe erleiben, für Berbrechen bugen' zugeben fann. Bgl. noch Spinbe.

Spengler m. 'Blechschmieb', mhb. spengeler; Abltg zu mhb. spengel, spange 'Spange'; bafür nhb. 'Gürtler', während Spengler 'Beißblechschmieb, Klempner' bedeutet.

Spezerei w. Gewürz', spät mhd. speceri w. and. spiz, soll nach ital. specieria gebildet sein; doch vgl. engl. spice Gewürz, Geschnack, spice würzen', spicy, spist geswürzt, würzig, gewürzreich' zu Specise. Hiernach ist ital. specieria nur eine Umsbeutung von g. Speise, das übrigens auch den Begriff zubereitet, schmachast' einschließt.

ipiden 3w. Abltg zu Sped mit Anlehnung an Spipe, Spich, Speiche, Bz. spik 'Nagel, Pflod' 2c. Bgl. 'einen Hasen spiden, den Schild mit Pfeilen spiden' 2c.

Spicael m. mhd. spiegel, ahd. spiagal, and. spegill 'Spiegel', vgl. and. spegla 'jchauen, ins Wasser, in ein Glas schauen', zu speja, spaeja 'schauen, spähen'!, schw. spegel, dan. speil, ndl. spiegel; Abltg zu fpä= hen. Da das g. B. allgem. verbreitet ift, fich a. (f. insbef. and.) gut ableiten läßt, fo ift Entlehnung aus I. spectrum 'Spiegel' (das übrigens genau wie bas g. W. gebilbet ift, val. 1. speculari, specare, ar. σπεκτειν 'spaben') zuruckzuweisen. Im G. beftand noch ein anderes Nebenw. für Spiegel, das aus ichauen abgeleitet ift: goth. skuggwa, and. skuggsjá, skuggsjó 'Spiegel', ahb. scuchar 'Spiegel', eigtl. 'Schattenbehälter', aus ahd. seuwo, agi. seua 'Schatten'. Die Bbtg ber uralten W. beruht immer nur auf Bermuthung, Bergleichung, nie auf Bewiß= heit; wahrsch. gehört daher goth. skuggwa (vgl. skadus 'Schatten', wozu skuggwa boch entfernt nicht gezogen werben fann), auf 'schauen, sehen', and. skuggsjá, das allerdings 'Schattenscher' bedeuten könnte, aber, wie der Augenschein lehrt, 'Abbildseher' in Wirklichfeit bedeutet. Wie die altg. Botgen fcman= fend ober vielmehr biegfam, behnbar find, ergibt and. skyggja 'beschatten', neben and. skyggdr 'glanzend, blinkend', skygna 'fehen, spahen', die, cinschließlich and. skuggsjá, sjó 'Spiegel', auf and. skug weisen, das, wie diese Sippe felbft zeigt, nicht 'Schatten' schlecht= weg bedeuten konnte; vgl. skuggi Gespenst, Erscheinung': eine jedenfalls helle Erschei= nung in der Dunkelheit, also keinenfalls ein Schatten im heutigen Sinne bes 2B. Bgl. wegen ahd. seuwo (angeblich Schatten'), goth. skawjan 'sehen'.

Spiel s. mhb. ahb. spil, ff. spiles 'Scherz, Zeitvertreib, Bergnügen': zu nhd. spile seit wertreiben', and. spiln, ahd. spilon 'sich die Zeit vertreiben', and. spila 'spielen' af. spil' Schweiter, fechten', spilon 'hin= und herbewegen, spielen, tanzen', ags. spilian, schw. dän. spel, ndl. spelen; daneben besteht noch in gleicher Botg: and. leika, goth. leikan (as. likon 'gesallen'), ags. lacan, mhd. leiche, ndengl. lake, engl. like, schw. leka, dän. lege 'spielen, Liebhaberei treiben'.

Spindel w. mhb. spinnel, spille, ahd. spinnela; ndd. spille, ebenso wie mhb. spille.

beruht auf nihd. spinle; vgl. engl. spindle, schw. spindel, dän. udl. spille, — wozu uhd. Spille in gl. Bbtg.

Spinne w. mhb. spinne, ahb. spinna, eigtl. 'Spinnerin', vgl. engl. spider 'Spinne' 3u Spinbel, vgl. Ranter.

Spion m. Späher, Kundichafter', nach fz. espion 'Ausspäher', das vom g. spähen abgeleitet ift; s. spähen. Spion kann auf and. spejari, \*spaehon, \*spejkon 'Spähemann', engl. spy 'Späher, Kundschafter' beruhen.

Sporm. 'Schimmel', mhb. spoer 'trocken, ranh', ahb. spori 'mürbe, faul', vgl. and. spill, engl. spoil 'verderben' :c., ift wohl verw. mit Spur 'Wal, Flect' :c., and. spotti, engl. spot. Begen dem fehlenden inneren r vgl. and. spott, spottr — engl. sport 'Spiel, Scherz'; engl. spot 'befudeln, beflecken'.

Spott mhd. ahb. spot, hf. spottes Svott, Hohn, Schmach'. Das frühe Auftreten im Alde. beweist, daß es ein echt hd. W. ist (warum wird dies nicht auch folgerichtig in so vielen anderen Fällen geltend gemacht?); vgl. and. spott, ndl. spot 'Spott', and. spotta, ahd. spotton, mhd. spotten, schw. bespotta, dän. spotte, ndl. spotten 'spotten'; vgl. and. spéa, spjá, dän. spea 'spotten'. Ob l. sputum 'Speichel' verw. ist? Lgl. goth. andspeiwan 'schmähen' zu speiwan 'speich.'

Ebrentel m. nhd. ndd., ndl. sprenkel 'Schlinge im Schifftau', beruht mit abd. sprinka, mhd. sprinke w. 'Bogelfalle' auf einem Grow. springjo, aus dem auch engl. Das 28. beruht auf springe jtammt. fpringen, losfpringen (jchnellen), da bie Bogelichlingen mit einem gebogenen und ge= spannten Zweig in Verbindung stehen, der bei Berührung burch einen Bogel losspringt und die Schlinge zuzieht, oder Spriegel f.ds. Die Leistung ift bann wohl auf die ganze Bor= richtung, insbesondere auf die Schlinge übertragen worden. Lit. springti 'würgen', sprangus 'würgend', lett. sprangat 'ein= fdnuren, einsperren' find vom G. entlehnt.

Sprichwort s. mhb. sprichwort (Sprüchwort ift erst früh nhb.) eigtl. 'Gesprochnes Wort'. Die Grobbtg ift offenbar nicht sprechen, sondern Spruch 'ein anerstannter, bewährter, in bestimmter Gestalt gesgebner Lehrsaß', und ist die richtige Schreibeweise Sprüchwort.

Spriegel Sprügel m. erst nhb. mb. 3u Prügel 'Zeltprügel': Holz, womit das

Beltbach ausgespannt wird; vgl. and. sprek 'cin Stock', engl. sprig 'Sprosse', schw. spri 'Spriet ('bas Spannholz bes Sprietsegels')', ban. sprinkel 'Gitter, Gatter', f. sprießen.

fprießen 3w. Abltg aus Dw. Sprieße 'Stange, Balten zum Absteifen eines Gebaubes' 2c.: zu fpreizen.

ipröde Dw. erft nhb. entipr. släm. sprooi nbl. spru, mlengl. spro se gebrechlich, spröde'. Ugl. wegen andrer Bbtg and. prudr, ags. prud, ahd. brodi 'schön, stattlich, großartig, ziererisch' (bavon entlehnt afz. prudhomme), engl. pryde, schw. dän. pryd 'Put, Zierde, Schmud', prydt 'geputt, geziert', spröd 'spröde'.

Sproffe w. mhb. sprozze, ahd. sprozzo 'Leitersproffe', and. sproti 'Zweig, Ruthe, Stab', ags. sprota 'Zweig', engl. sprout; sie gehören zur g. Wz. sprut in sprießen (sprossen), wozu Sproß m. 'Gewächdetrieb', Sprößling'jugenblicher Nachkomme' achören.

spuden 3w. erst nhb.: "Borgeschichte nicht zu ermitteln; wie es mit Wz. spiw (f. speien) zuschängt, ist dunkel." Das W. ist zu einem st. Iw., das zu Speichel gehört, zu sassen, das zu Speichel gehört, zu sassen, das zu Speichel gehört, zu sassen, dan. spytte 'speien', spöge 'spuken'. Zuschang der Sippen spucken und spuken ist denkbar, wie ja auch in der hd. Aussprache ein Unterschied in beiden W. nicht gemacht wird; vgl. ndl. specksel, spouw, spout 'Speichel, Spucke', spook 'Spuk ('Gespenst')', s. ds.

Spule w. mhd. spuole 'Weberspule, Weberschiff, Aöhre, Federkiel', ahd. spuola w., spuolo m., and. spóla 'Weberschiff', spölr 'ein Stückhen Holz', engl. spool, schw. dan spole, ndl. spoel 'Spule, Weberspule'. Aus der g. Sippe stammt ital. spuola 'Weberschiffchen', afz. espaulet, sz. espol 'Spulsfaden', espo(u)lin 'Spule', span. port. espolin 'Spindel, Spille'. Bgl. Spille, spinnen, spannen.

ipülen 3w. mhb. spuelen, ahb. spuolen, anb. spella, spilla, spjalla 'beschäbigen', spellan 'besicken, besubeln, Subclei', ags. spelan, engl. spill 'wegschütten, ausgießen', schw. spola, ban. spole, ndl. spoelen 'spulen'. Die gemeins. Botg für spülen und Spule ist 'schwelle hin und herbewegung'.

Spülicht s. zu spülen, mhb. spüelach 'Schnuthbrühe, swasser', and. spellan 'Sudelei'.

**Epund** m. mhd. spunt, ff. spuntes 'Spundloch, Zapfen an einer'Brunnenröhre', vgl. and. sponz, schw. spunt, dan. spunds, ndl. spond 'Spund'; vgl. and. benda 'binden, Faß binden', zu ben 'Bunde', buna 'fließen= ber Strom', 'ausfließen, ausftromen (bes Blutes aus einer Bunde)', spenna 'Spange, Mammer, Hafven, Schloß an einem Buche, Krappen, verschließen, zuschließen' 2c., spenst ' Schloß, Schluß', agj. spon, sponn, engl. span Umipannendes, Umschließendes, Spanne', ahd. spunni 'Bruft', zu ahd. spanen 'trennen, abscheiben, abgewöhnen'. Das Vorkommen bes B. Spund in allen g. Mda. jollte das W. vor dem Verdacht der Entleh= nung aus l. puncta, punctum 'Stich, Bunkt, Tüpfel' (!) schüten. Diese Annahme selbst ist ganz unhaltbar, da das d. W. etwas ganz anderes bedeutet, auch äußerlich dem 1. 28. fo ähnlich fieht, wie ein Baum einem Haufe, die auch den gleichen Selbstlaut und jonft nichts gemeinfam haben. Die and. agi. engl. Bzhgen beweisen zum Aberfluß, daß die g. 28. eine reiche g. Sippe besitzen. Die herbeigezognen roman. 28. fz. bonde ';}apfen,Schleuse' (j. oben and. buna 'fließen= ber Strom, ausströmen', benda binben, Jaß binden', bundinn 'gebunden', wozu das ent= fprech. Dw. etwa \*bundr 'Bund' lauten würde; and. bunodr 'Ausruftung, Zubehör) ital. spuntone 'Spike', spuntare 'zuspiken' (vgl. and. spyta |spjot 'Spick') 'mit Zapfen verbinden, nageln, fpießen') findaller Wahrich. nach bem G. entlehnt. Bgl. Spahn. Die Schriftabweichungen im Mihd. und Nhd. find in Unbetracht der befannten traurigen Schrift= verhältniffe unfrer Muttersprache im Mittel= alter nicht erstaunlich. Q. konnten fie schrei= ben, unfre Schriftgelehrten, aber nicht beutich, was nicht gelehrt wurde! Und das jollen Musterzeugen sein, während jeder schrieb, wie's ihm einfiel?

Staat m. erst nhb. soll mit nol. staat, engl. state ic. aus l. status entlehnt sein. Das l. W. hatte aber niemals die Botg, die man dem W. Staat in allen neueren Spraschen unterstellt. L. status bedeutet: 'das Stehen, der Stand, die Stellung', dazu (überstragen): 'der Stand (3. N. 'der Bohlstand'), Versassung, lunstände, Beschaffenheit, Lage', aber schlechterdings nichts von der Vervalstung oder dem staatlichen Verband eines Landes, von dem gemeinen Wesen eines Reiches. L. status ist Dw. zu l. stare 'stehen',

statuere (sistere, sisto, stiti, steti, statum) 'stellen, sich stellen, errichten, bestehen', wozu I. stare 'ftchen'. Alle biefe Bahgen und 23. find allgemein ibg., in allen ibg. Sprachen in gleicher Botg vorhanden: Die entspr. g. B3. ift sto, sta, stai, stand, stab, und ift niemand berechtigt, ein folches W., wenn es zufällig in einer jest nicht mehr gebräuch= lichen Weftalt erscheint, als ein entlehntes zu bezeichnen. Staat ift überhaupt ein erft ber Neuzeit angehöriger Begriff und Eigenthum aller neueren Sprachen. Es fann fich hier= nach nur fragen, ob die Bestalt des beutigen 23. eine deutsche ift und val. man die verw. hb. B. Staat, Stadt, Stätte, Stadel, Stabe, Staben (Beftade), ftat (oberd. ftat), bestätigen, anftatt, bazuand. stat Schein= sprödigfeit', stata 'sprode thun', staz 'Staat, Prunt', staza 'fich fein fleiben', and. stadr, goth. stabs 'Stätte, Ort, Stelle, Landftrich, (Begend, (finnliche) Welt, Ortlichkeit', af. stad 'Statte', stad 'Ufer, (Bestade', stedi 'Statte', as. standan, stan, sten itchen, sich befinden, zu Stande kommen, geschehen, sich verbreiten, beifteben, fich ftellen, treten', agf. staed, engl. stead (in home-stead), schw. stad, ban. stad 'Stadt, Stätte, Ort'. — Das ital. stato, fz. état (für estat, bei entlehnten afz. 28. fteht gesetmäßig es für g. s-Anlaut) sind cher vom b. Stat, Stab, als von bem I. 2B. abge= leitet. Stadt ift burchaus nicht fehr verschieben, fondern ein dem 28. Staat nabe verw. Begriff. Es gab eine Beit, wo man Stadt und Staat, wie neuestens noch in den freien Städten und in altrömischer Zeit in Rom und den tust. Städten, nicht zu trennen vermochte ober vermag; f. unter Stabel, Stadt 20.; val. fdmb. ftat für ftetig, val. ban. schw. stad 'Stadt', stad 'Staat, Brunt', stat 'Stant'.

Stackel m. mhd. (jehr jelten) stackel, ahd. stakhulla, stacchulla, w., and. staka 'ftechen', stikill 'Stackel, Spitpfahl', zu fte schen, schw. staket 'Gitter', stake 'Stecken', dän. stakit 'Gitter', stak 'ctwaß spitsigeß, zusgespitzteß', schw. tagg 'Stachel', sticko 'stackeln, stecken', stage 'Stange, Stecken, Psahl', ndl. stekel (stekelig 'stachlich') 'Stachel'. Bgl. daß wahrich. zugehörige Stahl.

Staden m. 'Ufer', mhd. stade, ahd. stade, guth. staf, af. stad, agi. staef (vgl. stad 'Sahlleiste, Rand am Tuch', also stad 'Userrand'?): der gem. idg. St. stafo- (wozu noch uhd. Gestade) ist aus der idg. B.

sta (f. stehen, Stätte) gebildet und bezeichnet das Ufer, im Gegensatz zu dem Wasser, als das Feste, das Festland. Stasden ift Ablitz zu stehen, Staden 'Haltelle der Schiffe'; vgl. and. stad 'Stätte' zu stad 'Staden' und die Botg von dan. stad 'Leiste Rand, Einfassung', als etwas 'Einschleßens dem, Begrenzendem', wozu auch dan. stad 'Stadt, Stätte' gut stad 'Stadt, Stätte' gut stad istadt, Stätte' gut stadt.

Stadt w. mhb. stat 'Ort, Stelle, Stätte, Ortichaft, Stadt', ahb. stat' Ort, Stätte'; eigtl. gleich mit Statt und Stätte, and. stadr, stada 'Stand, Play, Stellung', eugl. stead 'Ort, Play'. Die Botg Stadt entwickelt sich erst in mhb. Beit: daß ältere W. dafür war Burg, ahd. mhb. burc w., and. gardar, mit dem Grobbegriff 'bergend, einfriedigend'; s. Statt. Bgl. Staat, Stätte, Staden 2c. alß 'etwaß Feststehenbeß, ein Halt, Standort'. Ein andreß g. W. für Stadt ist and. tún (zu Baun), ags. tun, engl. town, ahd. zun; vgl. norw. tún 'eingefriedigter Play'.

Stag i. 'bas bom Borbertheil des Schiffes schräg nach der Mastspike gehende seststehende Tau zum Festhalten des Mastes nach vornen', and. stag, ags. staeg, engl. stay, schw. dän. ndl. stag: zu Steg, Stiege, Steigung oder zu stehen?

Stahl m. mhd. stabel (gefat stal, auch stachel) m. j., ahd. stahal (stal), and. stal (vgl. and. ställigr 'stählern', stalpask 'did, ftart werben', stalpi 'ftart', agf. style, steli, engl. steel, john. stål, dän. ndl. staal. "Auf ein vorg. staklo weift bas verw. apreuß. stakla 'Stahl'; weitere Beziehungen inner= halb ber idg. Sprachen fehlen. (Auch in ben Bachngen Gold, Gilber besteht Bahg des B. blos zum Glov.", beffen entfpr. B. in= beg offenbar aus dem (9. entlehnt find.) Bgl. Stachel, was wohl die Grobbtg von Stahl, als dem zum Berftellen von Spigen vorzugweis geeigneten Gifen, gewesen ift : doch vgl. auch die and. 28., welche auf ftart weisen. Bgl. auch and. staela 'verstählen', staera 'wachjen, verbejjern', zu stórr 'stark, stolz', (Irdbbtg start.

Standarte w. mhb. standhart, standert, eigtl. 'standsest, engl. standard, stander, standart, ban. standart, nbl. standart, standert 'das Abzeichen eines Flottenführers zur See, das Heerabzeichen, ikleine) Reitersahne'. Das W. soll im 13. Jahrh. vom afz. estendard (fz. étendard)

'Fahne' ober aus dem gleichbeb. ital. stendardo entlehnt sein, das auf 1. extendere 'ausbreiten, ausspannen' beruhen soll. Da inden der erfte Theil des mhd. 28. stant für 'Standort' steht, der zweite Theil hart ein in g. Gigennamen baufig vorkommender 28.= theil mit ber Bbtg 'fest, hart' 2c. ift (vgl. Eginhart, Eberhart, Botthart, Main= hart [auch Meinert, wie in mhb. standert], Reibhart, Reinhart 2c.), das g. 28. sich daher auf g. Boben gut erklärt, mahrend ber Anschluß der roman. Sippe an das lautlich und begrifflich fernstehende 1. extendere ein zu gewaltsamer ist, so ift die Entlehnung bes g. W. abzuweisen. Die Kriegsprache war im Mittelalter das Deutsche und ift die roman. Sippe von bem g. Standarte entlehnt, nicht umgekehrt.

Stapfe m. 'Fußspur', mbb. stapfe, abd. stapfo, staffo: zu mhd. ahd. stepfen, mhd. stapfen, ahd. stapfon 'treten', as. stapan 'treten, schreiten', stopo 'Stapfe', ags. staeppen, engl. step, ndl. stap 'Tritt', stappen 'jchreiten', dazustampfen, Staffel, Stufe. Mus bem (B. ift ital. staffa 'Stegreif', staffeta 'Botichaft, Staffette' entlehnt. Bgl. wegen ital. W. and. staf 'Schritt', feta 'geben, schreiten', stef 'Beitmaß, Stab' (im Lieb) Wiederholung des Schlusses eines Reimes', stefna 'laden, bestellen, vorladen, zusammen berufen, einberufen (zu einer Berfammlung)', stefnandi 'Einberufer, Borlaber', stefnir 'Leiter, Führer'. Aslov. stopa 'Fußspur' ist vom G. entlehnt.

Staub m. mhd. ahd. stoup, fif. stoubes; bazu nhd. (Bestrüpp, mhd. stüppe, ahd. stuppi 'Staub', goth. stubjus, as. ags. stoff, dän. stov, schw. stoft, ndl. stof 'Staub', zu stieben, zerstieben.

Stauche w., Stauchen m. 'ein die Hand und den Unterarm schützender Stauschen', mhd. nhd. stuche, abd. stuhka 'der herabhängende weite Ürmel an Frauenkleisdern, Kopftuch, Schleier, Tuch, Schürze', and. stuka 'Schleise am Kleid, ein Flügel an einem Ochände', ags. stoeu 'sanger Ürsmel'. Bgl. goth. stugg 'Stoß', andd. stuken, ndl. stuiken 'ausschichten, stoßen', schw. stufva, dän. stuve 'stauchen, stauen'; lit. stugti 'in die Höhe heben'. Bgl. als ursverw. gr. aregeer 'umhüllen, umgürten, umssassen'; j. Stück, Stock.

Staude w. mhd. stude, ahd. studa 'Staude, Straud, Bush', vgl. ags. schw. stode 'Stange', engl. stud, style, dan. stötte 'Stüge, Säule'; vgl. gr. στυλος 'Säule', στυω 'ftar= ren', als urverw.; j. stügen, stehen; Stiel, Stuhl, als verw.

Staufen m. 'häufiger Name von Bersgen', Stauf im 8. Jahrh. für 'Fels, spitzer Fels, Riff', vgl. and. staup, ahd. stouf, agi. steap, engl. stub, dän. stöb 'ein Block, Rlog'.

ftanen 3m. 'das Baffer in einem Baffer= lauf durch Hemmung auschwellen machen', auch Baaren beim Ginlagern ordnungmäßig aufeinanderseten und befestigen', mhd. ahd. stouwen Einhalt gebieten, thun' (mahrich. gleich mit abd. mbd. stouwen 'schelten, an= fahren, anklagen, entgegentreten'). Der (Brd= begriff ift 'festhalten'. Bgl. übrigens nordd. (Ichauer (für Stauer) 'Schiffeinläber' 2c., was wieder auf Scheuer (Lagerhaus) weist; vgl. and. stifla, stemma 'aufhalten, stauen', andb. stuken, schw. stufva, dan, stuve, nol. stuiken 'aufschichten, aufhäufen, stauen, ver= fteifen'. Bgl. Bg. stu 'ftarr, feft'; f. ftauen. Bgl. ban. standse 'ftauen, stehen machen, an= halten', ubl. stuwen, stuiten 'packen, auf= häufen, festhalten, hemmen, hindern, zurückdrängen', engl. stow'ftauen'. Die roman. Sippe von fz. étui (für afz \*estui), ital. astuccio 'Futteral' ist vom g. stauen, andd. stuken 'packen' entlehnt. Bgl. noch l. stipere 'zuj.= häufen, packen', gr. oreiseir.

Staupe w. mhb. (mb.) stupe 'Schandspiahl, an welchen ein Berbrecher gebunden ward, um mit Ruthen gestrichen zu werden'; daher erst nhd. stäupen; vgl. afries. stupa 'öffentliche Züchtigung mit der Ruthe', obershess, steiperen, ndhess, stipperen 'stäupern', stipper, steiper 'Stange, Balken, Reitel zum Baumstützen', md. Stäuper 'Baumstütze', was den Grobbegriff 'Stab, Stock, Stange' ergibt. Dazu stäupern Zw.'Bäumestützen'.

Etein m. mhd. ahd. stein, goth. stains (staineins 'steinern'), and. steinn, as. sten, ags. stan, engl. stone (dazu engl. mda. steen 'Steingefäß', ags. stoena 'Arug', ahd. steinna 'Arug'), sten. dan, ndl. steen. Uslov. stena 'Mauer, Band', stenina 'selsig, steinig' sind aus dem G. entlehnt; urverw. sind gr. oria, orior 'Riesel', str. sthuna 'Säule'.

Stelze w. mhd. stelze, ahd. stelza 'Holze bein zum Behen', engl. stilt 'Stelze, Stüte, Bfosten, Brüdenpfahl, stilt 'ftelzen, auf Stelzen gehen, sich künftlich erheben', schw. stylta, ban. stylte, ndl. stelt 'Stelze'. Das W. geshört zu stehen, stellen; bgl. Stelze (Vos

gel), Bachftelze, Stuhl, Geftell, Stiel; auch stolz ist zuzuziehen (beachte: Stelz= fcube mit hoben Abfagen in alten Beiten). Bgl. noch and stilkr, engl. stalk, dan. stilk 'Stab, Stecken, Stengel, Stiel, stolzer, großer, weiter Schritt', and. stallr 'Geftell, Fußgeftell, Unterfat, agi. steall in gl. Botg; and. stolkr'Riebig (Sumpfvogel mil langen Bei= nen).' Daß ftolg zu ichreiten und zu einer 283. sto 'ftellen, ftchen' gehört, ergibt fich aus îtolpern, dan. stylte 'îtelzen' und 'îtolz einhergehen'; val. noch and. stoll 'Stuhl', stolpi, stod 'Pfosten, Pfeiler', storr 'groß, mächtig, stolz', stoll 'stolz' (stoltz, stollr); heff. stelz 'ein hohes, schlankes Weinmaß, eine Stange', jchwz. stelz 'Stengel'; ftelzen verhält sich zu ftellen, wie schluchzen zu ichluden, winfeln zu weinen zc.

Steppe 'Heibeland' engl. steppe. schw. stepp zu stief, Steppe also eigtl. 'Stief= land', vgl. and. stjúp-, ags. steop, engl. step, ichw. styf, dän. stif, ndl. stief 'stief, ver= lassen, leer'; ags. steopan 'berauben' (ein Stieftind: 'ein der Eltern beraubtes Riud'). Das russ. stepp 'Steppe' ist offenbar vom G. entlehnt, da es im Slav. keine Verwandten besitzt.

**fterben** Zw. mhd. sterban st. Zw. aj. sterban, agi. steorfan 'sterben', steorfa 'Seuche' ober auch 'ein Sterben', engl. starvo 'umkommen, bes. vor Kälte oder Hunger', ndl. sterven 'fterben'. Bgl. and. starf f. 'harte Arbeit, Mühe, Anstrengung', starfa 'sich mühen', stjarfi 'Starrframpf, Fallsucht'. Sterben gehört zu erftarren, ftarr wer= den, worauf insbef. auch die Bbtg von engl. starve 'vor Hunger, Ralte sterben', und aud. starfi 'Starrkrampf' hinweisen, was auch ber Sache entspricht, mahrend mühen und pla= gen gerabe entgegengefette Begriffe gu fter= ben find. Das gr. 23. zegeveer bedeutet auch nicht nur 'mit Mube arbeiten, bauen' :c., fondern auch 'mude werden, erschlaffen, Müh= feligkeiten erbulben, in Glend, Befahr, Leid, Noth fein, in der Schlacht erliegen', oi xauories 'die erschöpft Niedergesunkenen, die Entschlafenen, die Toden'. - Bgl. noch and. starra 'anstarren', hess. sterren (buch= ftabl. 'ftarr machen') 'burch Gift töbten'!

Sterling m. mhb. sterline (g) 'Münze', engl. sterling 'der gesetliche engl. Münzsuß, echt, gültig, bewährt'. Das mhd. sterline, staerline erinnert an Pseuning, Schilling; and sterlingr (engl. easterling = gkt

sterling 'ber Öftliche') ein Name, welcher von den Engländern den flämischen und Ostsee-Händlern gegeben wurde (so schon 1265)'; Sterling ist also wohl die Münze, welche in diesem öftlichen Handel in Gesbrauch war.

1. Stern m. mhd. sterne, ahd. sterno, mhd. ahd. auch stern, goth. stairno w., and. stjarna w., jchw. stjerna, dän. stjerne, mhb. sterre, ahd. af. sterro, agf. steorra, engl. star, ndl. ster, star. Grow. ster ift in ber gl. Bbtg gem. idg.; vgl. ifr. star, zend stare, gr. αστηρ, αστρον, l. stella (für \*sterula). Db Stern jur ibg. BBz. str 'ftreuen' gehört (Stern gleich Lichtstreuer' ober bie Sterne als 'über ben Himmel gestreute Funken'?) ober zu starr zu stellen ift (vgl. starren, stie= ren, die Sterne als 'die ftarr auf die Erde Blidenden'), ist unsicher. Das 28. schließt g. am besten an and. stirna 'glanzen, funkeln, leuchten', engl. stern 'ernster Blid'. Bgl. and. Loka-brenna (Loki - 'Feuer') 'Sirius'.

2. Stern m. 'Schiffhintertheil', nhb.; vgl. and. stjórn 'Steurung', engl. stern 'Steuer, Hintertheil des Schiffs, Schweif, Schleppe'; zu Steuer, steuern? Doch vgl. das nahestehende Sterz, engl. start, das auf itugen, auslaufen, enden, Ende, Hinstertheil weift.

Sterzm. Hintertheil, Schwanz, Bürzel', mhd. ahd. sterz, and. stertr, agf. steort, cugl. start, schw. dän. stjert, ndl. staart 'Schwanz, Schwanzgriebe, Sterze (Griff) am Pflug'. Wan stellt eine g. Wz. stert 'vorstehen, vorzagen, sich drehen (f. stürzen)' auf zur Erzklärung der Sippe; vgl. steuern, and. steyta 'sich überschlagen, umstürzen, umkehren', steytr 'Umsturz' 20; verw. mit gr. orogogi. 'Jinke, Zack' (als etwas Hervorragendes).

fteuern 3w. mhd. ahd. stiuren 'lenken, leiten, stügen', and. stýra 'steuern', goth. stiurjan 'seststellen, behaupten', ags. styran, engl. steer, schw. styra, dän. styre, ndl. stieren, sturen 'steuern, lenken, herrschen, stihren; vgl. wegen unzweiselslaskem Bus.hang mit Steuer 'Abgabe (eigtl. 'Stüge')', and. stawr 'Pfahl, Pfosten, Stamm' und gr. aravous 'Pfahl (Areuz)'. Bgl. noch hess. (16. Jahrh. bezeugt, auch bei Luther) steuern 'sich verslassen, vertrauen ('sich stügen'! f. goth. W.).

Stichel m. mhd. stichel, ahd. stihhil 'Stachel', zu Stich mit Wertzeugbzchug= Endung ahd. -il, nhd. -el: j. stechen.

fticheln Bw. zu ftochen, unter Unleh-

nung an Stich und ber abschwächenden Bbtg 'ftechen ohne fichtbare Berletung', 'mit Reben neden'.

Stief=, in 3uf.fetungen, vgl. mhb. stiefbruoder, -kind, -muoter, -sun, -swester, -tohter, -vater; ahd. stiuf-bruoder, -chint x. (nbl. stief-broeder 2c.), and. stjup-, agf. steop-, engl. step-, schw. styf-, dän. sted- für älter stiev-. Bgl. ahd. stiusen, irstiusen, bistiusen 'Jemand seiner Angehörigen (Eltern, Geschwister, Kinder) berauben', ags. astypan, steopan 'berauben', die wohl auch leidend für 'beraubt werden, beraubt sein, leer, öde' standen: vgl. Steppe. Bgl. goth. uf-stiupan 'ein=schlüpsen, sich ein=schleichen', was den Reben=Begriff 'untergeschoben' für Stief= ergeben würde.

Stiefel m. mhd. stivel, stival, ahd. stival?, and. styfill, stigvél, jdw. stöfvel, ban. störle, ndl. stevel 'Stiefel'. Dies echt g. B. foll etwa im 12. Jahrh. aus ital. stivale entlehnt sein, das auf ml. aestivale berube, das aber nicht etwa Stiefel oder Schuh=, fondern lediglich fommerlich bedeutet. Stiefel find aber feine leichte, fommerliche Fußbefleibung, wozu Schuhe ober, wie man fie im 12. Jahrh. in Italien vorzugweis wohl noch getragen hat, Sanbalen, weit geeigneter find. Das ital. 28. kann alfo nicht von jenem ml. entlehnt sein, und da jedes roman. 23., das nicht vom L. ober Gr. stammt, vom G. entlehnt ift, so ift auch bas ange= führte ital. 28. vom G. entlehnt. In der That find gute, ben Fuß und bas Bein schützende Stiefel im Norden ein weit größe= res Bedürfnis als im füdlichen Italien, und find diefelben ichon barum eher eine Erfinbung des Nordens als des Sübens. Das ist. stigvél erflärt die W.bildung vollkommen: das erste Glied stig, sty, hd. Stie= beutet auf steigen, ichreiten, das zweite Glied vél, fill auf Fell, Leber, — Stiefel ist alfo: 'Schrittfell, Wegleber'.

Stiege w. (mba. Steig) '20 Stud' leitet man aus dem verwandten mhd. stige w. 'Stall für Kleinvieh' (schw. stia 'Schweinstall') ab, indem man annimmt, ein Stall habe 20 Schafe gefaßt; doch ist auffällig, daß das Krimgoth. des 16. Jahrh. stega im Sinn von 20 gebraucht (vgl. Schod, engl. score '20', cigtl. 'Rerbe', nbl. snees '20', eigtl. 'Reihe'), was auf eine urg. Bbtg des W. Stiege in der Bbtg '20' schließen läßt. Lgl. insbesondere das auch lautlich

nahestehende and. tjogu — togr, tgr, tjogr, '20', schw. tiogo, altdan. tjuge (dän. tyve), norw. kjogo '20'. Welche Botg die Bahl 20 in der g. Zahlenwelt hatte (Dän. und Fz. haben theilweise noch die Zählung nach Zwanzigern, nicht nach Zehnern); unter Zwanzig. Bgl. and. digr, bykkr, bjökker, altir. tiug (für \*tigu 'dic', 20 also 'die dick Zahl'?

Stieglik, mda. Stichlik m. 'Distelfink', mhb. stigliz, stigeliz (tz), schw. steglitsa, ban. stillids (wegen bes Ausfalls bes g vor l in dan. 29. vergleiche agf. staegl, and. stegla, ban. steile 'Pfahl, (Beruft'). Das W. foll, vermuthlich wegen der Endung, aus cinem cech. stehlee (stehlie) entlehnt fein, ohne das Beftehen des cech. 28. jelbst nur zuvor festzustellen. In einem fehr guten cech. W.buch ist das W. im cech.=deutschen Theil gar nicht vorhanden, auch irgendwelche Berwandtich. des B. nicht zu erkennen; da= gegen ift im d.=cechischen Theil allerdings bem b. Stieglit cech. stehlik (nicht wie oben angegeben stehlec, stehlic) entgegen geftellt (also grade mit einer Endung, die dem D. itz, iz nicht entspricht), d. h. es ift der Name bes Bogels von den Verfaffern felbst als fein cechischer bezeichnet. Das g. 28. ist ba= her nicht von dem cech., sondern dieses von jenem entlehnt! Die Endung -iz, -itz tommt im D. übrigens, befonders in Gigennamen, häufig vor; dieselbe erscheint stets als 11m= ftellung für is (tz für s wie in Schweiß: ichwigen, Rig : Mige, Spieß: Spige); anderseits ift is meist ber Wegfall ber betr. 23.; bei Eigennamen insbesondere bedeutet -is 'Sohn beg', 3. B. Beinrich : Beinis, Bilfen : Bilfnis, Grave : Gravnis, Run : Runis : Raunis; cbenfo ift Frig (für Friedrichs) gebildet; und alle diese En= dungen find wegen des häufigen Gebrauche, und weil die Endung in Eigennamen ihre Botg verliert, verhartet und zu -iz, -itz ge= worden. In gleicher Beise erscheint (is) itz als Übertragung bes Namens bes Besitzers auf die Befitung felbst: Boltmar : Bolt= marit, Rochelsgut : Rochlit, Strel's Besitung : Strelit, Run's Gut : Ru= nit; ebenso erscheinen Fluffe, die zu einer Besitzung, einem Lande gehören, mit der En= bung itz, z. B. Begnis, Regnis, Beich= nig. Oft fällt bas i ber Endung weg, wic in Runs : Rung, Beins : Being, und biefe erscheinen nachmals wieder mit e, als

Runze, Heinze. Die ff. Endung erscheint auch als isch, itsch, itt. Die g. Endung iz, itz entspricht der ftr. Wz. ie 'besitzen', und ist folglich urg. und uridg. Lgl. noch Kibit (eigtl. Kiebis'), Horniß, auch Hors niß. Stieglit ist ein gut g. W.

ftier Bw. nhb. zu stieren, starr; vgl. indeß and. stirur 'Steisseit in den Augen vom Schlafen', stira, stara, schw. stirra, dän. stirre, engl. stare, ndl. staren 'anstarren, stieren', woraus sich das W. als urg. ergibt.

Stift m. mhb. stift, steft 'Stachel, Dorn, Stift', ahb. steft 'Stift', engl. stipe 'Stiel', ichw. stift, ban. stifte, nbl. stift 'Stift, Schreibstift, Spike, Grabstickel'; vgl. and. stef 'Stab', engl. stave 'Stab'; zu ber in steif stedenben idg. Wz. stip 'ragen'; bazu l. stipes 'Bjabl, Baumstamm', als urverw.

Stift s. früh mhd. stift m. j. 'Stiftung, Brundung, Bau, geiftliche Stiftung', auch 'Begründung, Anordnung, Einrichtung', wo= zu mhd. ahd. stiften 'gründen, bauen, ein= richten, ordnen, anstiften, veranlassen'; val. ndl. sticht 'Stift' 2c., stichten 'stiften' 2c., and. stetta 'ftiften, begunftigen, befördern, grunden, einrichten, unterftugen', stett 'Fuß= bodenbelag, Wegsteine', agf. stihtan 'grun= ben', jchw. stiftning'Stiftung', stifta 'ftiften', ban. stift 'Stift', stifte 'ftiften'; and. stef 'Festsetzung einer bestimmten Zeit', stiptan w. 'Einrichtung, Anstalt, Gründung', stipti f. Bezirk, Bisthum, Amtbezirk', stipta, stifta, älter stigta gründen, ftiften, einrichten, anlegen', andd. stiftion, af. stellan 'ftiften, gründen', weisen auf Zuschang mit Stift in der Botg 'Stab, Stange, befestigen, festftellen, Einrichtung'.

Stimme w. mhb. stimme, ahb. stimma, stimna, as. stemno, stemnia, ags. stemn, stefn (engl. steven 'Lärm, Getöse, Geschrei'), goth. stibna (and. stef 'Wiederholreim, der zus. gesungen wurde'); vgl. noch and. stamma 'ftammeln' 2c., schw. stämma, dän. stamme, ndl. stem 'Stimme'. Urverwsch.mitgr.oropua 'Wund, Rede, Lusspruch, Worte, Lußerung', gr. oropuoses 'Jungensertigseit' ist sicher.

ftöbern &w. erst ahb. zu älter nhb. Stöber m. mhb. stöuber 'Jagdhund', aus mhb. stöuben 'aufscheuchen, aufjagen, versjagen', das zu stieben gehört; vgl. schw. stöfvare' Spürhund', stöfva 'stöbern, spüren', dän. stöver 'Spürhund', stöve 'spüren, stöbern', and. stödva 'feststellen, stellen (von Jagdhunden)'.

ftofen f. ftufen und Ctube.

Stoff m. erft uhd.; goth. stoma 'Stoff, Gegenstand', and. stoffn, stuff, engl. jchw. stuf, ban. nbl. stof, stoffe w., vgl. schw. steffera 'ausruften', engl. schw. styf 'steif, unbiegsam, starr, untheilbar', and. stofna 'einrichten', stufa 'Holzblock ('ber Stoff für ein Schiff' ac.?)', stofn, af. stamn, agf. stofn, engl. stoop 'Pflod, Pjahl, Stamm', vgl. noch ftiften 'grunden, einrichten, bauen' 2c., Stift Gründung'ac. Diese weit verbreitete g. Sippe foll nichts bestoweniger von ml. estoffa, i3. étoffe, ital. stoffa'Stoff' entlchut jein, deren Ursprung, da er nicht 1. und nicht gr., wie stets in diesem Fall, das G. selbst ift! Bgl. noch fteif, Stauf, Stopfen, Stufe (Erzitufe), and. stofa 'Stube, Bauseinrichtung', fcw. stuf Etufe, Reft von Baaren, Stoffen'. stuff 'Erzstufe', stufva 'aufstauen der Waaren, Stoffe' :c.

Stolle, Stollen m. Fußgeftell, Stüge' 2c., mhb. stolle, ahd. stollo, and. stolpi, schw. dän. stolpe Stüge, Pjosten', ndl. stol Riff, Felsen': mit Stuhl, Stall, stellen, still zu Wz. stal. (Str. sthuna Säule' dürfte eher auf Stein und die entspr. Wz. weisen, s. Stein.)

Stöpfel, Stöpfel m. nhd. Abltg zu stopfen, mhd. stopfen, and. stoppon, and. stoppa, ags. forstoppian, engl. stop, schw. stoppa, dän. stoppe, nbl. stoppen 'stopfen'. Bgl. die urverw. B. gr. στοιβη 'Stopfen', στοιβαξειν 'stopfen', στειβειν, στιφειν 'um=hüllen, zus.drängen, sestreten (vgl. hd. Stapfe), stopfen', l. stipare 'zus.drängen, zus.drücken (stopfen'); vgl. Stäuper, stäu=pen, welche zeigen, daß stopfen nicht von gr. στοππη, στοπη, l. stupa 'Berg' abgeleitet, sondern selbständige Bildung ist. Wegen g. Stopfen vgl. Topp, Bopf, Stoppel, Bapfen. Ital. stoppare, stoupper 'stopfen' sind vom G. entlehnt.

Stoppel w. eigtl. ndd. mb. oberd. Stupfel, mhd. stupfel, ahd. stupfila, and. stubbr, stubbi, engl. stub 'Stammende, Burzelstock, Stumps, Stift', stubble 'Stoppel', stubbled 'mit Stoppeln bedeckt', stub 'ausgraben, ausrenten, auswurzeln', schw. stubb, dän. stub, ndl. stoppel 'Stoppel', vgl. schw. stubba 'stuben, abhauen', stubbig 'abgestumpst'. Die versuchte Annahme einer Entlehnung von urverw. I. stipula 'Halm' (s. Stift m.), das etwas ganz andres, ist unhaltbar angesicht der allgemeinen Bers

breitung bes g. W. und seiner Sippe, welche bie Erklärung bes W. auf g. Boben auch vollständig liefert. Spätlat. stupila und baraus abgeleitetes ital. stoppio 'Stoppel' sind offenbar vom G. entlehnt. Die Wz. von Stoppel, Stupfel weist, mit der von stoppel, Stupfel weist, mit der von stoppen auf idg. Wz. stup 'stechen', dagegen mit der von schw. stubba 'abhanen' auf stußen als Grbbbtg, g. Wz. stup, stud. Lygl. noch oberhess. ndd. Stubbe 'Baumsstumpf, Erdstock', Stubich (1557 Stupich) 'Buschwald', s. Staufen.

ftoppen Zw. 'aufhalten, hemmen, anshalten', erst nhd. engl. stop, schw. stoppa, dän. stoppe, udl. stoppen 'verschließen, hemmen, anhalten', and. stisla 'dämmen, hemmen, stopsen' zc., stupa, altnorw. steipa, staup, engl. stoop, schw. stupa 'stoßen, hersabstoßen, umwersen', s. stopsen.

Stör m. mhb. störe, stüre, ahb. sturo, sturio, and. norweg. styrja, styra, engl. sturgeon, schw. dän. stör, nbl. steur. (%. sturjo drang als sturio (ml.) ins Roman.; ital. storione, fz. esturgeon 'Stör'. Das W. beruht offendar auf and. stórr, ags. stor 'did, groß, start, stolz', — Stör also großer Fisch'; vgl. Stier.

ftören Zw. mhb. stoeren, ahb. storen 'zerstrenen, zerstören, vernichten', goth. and. staurran 'drohen, unwillig sein, wüthen, anssahren', and. stura 'erzürnen, ärgern', sturla 'stören, verwirren, beunruhigen', ndfries. stiaren, ags. styrian, engl. stir, schw. störra, dän. styrre, ndl. storen 'bewegen, stören'; vgl. strenen, stirren.

ftörrig Dw. Uw. nhb. eigtl. 'klohartig, wie ein Kloh', vgl. and. stúra 'ärgern, grämen, erzürnen', 'fränken, zornig sein', goth. anstaurron 'unwillig, störrig, zornig sein', schw. stursk, nbl. stuursch 'störrig, zornig' e.; vgl. dän. storlig 'höchlich, sehr, in hohem (Brade'. Ligl. unter Storren, stören.

ftogen 3w. mhd. stozen, ahd. stozan, goth. stautan, and. stauta, steyta, as. stotan, schw. stöta, dän. stöde, ndl. stooten. Der g. Wh. staut entsprechen s. tundere, tusum (für \*studere, \*stusum) 'stoßen, schlagen', str. tud 'stoßen'; wegen g. st gleich idg. t, vgl. Stier, Storch; s. stottern, stußen ('stoßen' der Thiere mit den Hörnern).

ftrad Bw. mhd. strac (ck) 'grade, ftraff'; wozu nhd. ftrad Uw., mhd. strackes, and. strax in gl. Bdtg; vgl. and. rakr, rakkr,

dän. rank 'gradweg, gradaus, strad, schlank, aufrecht', udl. strakjes 'strad'. Lgl. uhd. streken, reden.

Strafe w. mhb. (selten) strafe, and. straff 'Strafe', schw. straff, dan. ndl. straf 'Etrafe', and. straffa, mhb. strafen, schw. straffa, dan. straffen, ichw. straffa, dan. straffe, ndl. straffen 'strafen'. Dasselbe gehört zu straff, stramm, was wohl die Grootg ist. Bgl. noch schw. straf 'rauh, unsanst, barich, hart, herb', strafva 'ringen, mühen, streben'; s. treffen, straff.

Strahl m. mhb. stral, strale m. w., ahd. strala w. 'Pfeil, Blipftrahl' (ahd. donerstrala 'Blipftrahl'), and. strjal 'Strahl', agi. strael 'Pfeil', and. strjala 'zerftreuen, umherftreuen', schw. strale, dan. straale, ndl. straal 'Strahl'; ital. strale, aslov. strela, rusi. strela 'Pfeil' (Strelige also eigtl. 'Schüge') sind vom G. entlehnt. Dazu schw. strala 'glänzen, blinken', vgl. strahlen, Strähle, strählen, striegeln; vgl. auch Uhle 'Pfriem, Pfeil'.

Strähle w. Kamm', mhb. strael m., wozu nhb. mhb. straelen 'fämmen, itriegeln', ahd. stralen. Entweder wurden die Zinken des Kammes als Pfeile oder die Striche als Strahlen aufgefaßt; die Neger kämmen ihre Haare mittelst eines hölzernen pfeilartigen Städchens. Ugl. ndl. streelen kämmen, striegeln, streicheln', streeling Liedkofung, Schmeicheln'. Ugl. Strähne.

ftrampeln 3w. nhb. urspr. nbd. nbl. strompelen stolpern, straucheln', vgl. tramspeln, ban. trampe, vielleicht mit Strümspfen zus.hängend, da es besonders von kleinen Kindern gebraucht wird, die nur Strümpschen an den Füßen haben, 'nit den Füßen zappeln'.

Strand m. 'Rand, Gestade', spät mhb. (mb.) strant (d), and. strönd, ags. strand, engl. schw. dän. ndl. strand; davon entlehnt die fz. Sippe von étreinte 'Einschnürung, Umschlingung, Umsassung. Dazu nhb. stranden, and. stranda, engl. strand, schw. stranda, dän. strande, ndl. stranden. Bgl. Rand, Ufer.

Strang m. mhb. stranc (ge) m. w. ahd. strang m. Strick, Seil', and. strenga Strick, Riemen', ags. streng, engl. string, schw. dän. sträng, ndl. streng Strick, Riemen, Schnur', auß Zw. strengen, and. strengja, engl. string, schw. dän. stränga, ndl. strengelen string, schw. dän. stränga, ndl. strengelen stechten, verschlingen', strengen recken, behnen, slechten, binden, schmären, mit

Saiten beziehen'. Dazu Bw. streng (eigtl. 'start'), vgl. as. strang 'start, fräftig, mächstig'. Strang ist urverw. mit gr. orgay; aln 'Strick', orgay; alaw, orgay; alcev, 1. stringere 'straff anziehen', strangulare 'ersbrosseln'. Lgl. anstrengen, Strenge, Strick.

Strake w. mhd. straze, ahd. straza, eine gem. g. Bzchng, vgl. and. straeti, aschw. straeti, stråt, strata, af. strata, agf. straet, engl. street, schw. stråt, ban. sträde, nbl. straat 'Weg, Strafe'. Das W. foll in ben erften Jahrh. unferer Zeitrechnung aus früh ml. strata 'gebeckter (gepflafterter) Weg' ent= lehnt fein; vgl. ital. strada, span. estrada, fz. (mba.) étrée; dazu altir. sráth 'Strafic' (vgl. altir. sruth 'Fluß (Bafferftraße?)', sruaim (Grow. sroumen) 'Strom', neben g. stroumo, ibg. sru (wegen Berhältniß von sr zu str vgl. Schwester). Das Bortom= men bes W. in allen g. Mba., bie eigth. Bildung des altir. 23., die auf ibg. Abltg hinweift, macht die angenommene Entlehnung hinfällig. L. strata kommt zum erften Male bei Eutr. (um 360-370 n. Chr.) vor, also zu einer Beit, wo die Römer feit vielen Jahrh. bereits mit ben G. in Berührung waren und deren Andrang zu erliegen im Begriff standen, was allein schon für die Urfprünglichkeit bes 1. 28. bedenklich ift. Dazu kommt, daß das gefammte rom. Bauwefen, einschließl. des Stragenbauwesens und der betr. Namen auf tust., d. h. kg. Ur= fprung beruht. Ml. strata'Steinweg'fommt bon l. sternere (stratum) 'ausbreiten, belegen, bebeden, ausstreuen' (vgl. stratum 'hinge= breitetes, Dede, Matrage, Strafenbede'), wozu hd. ftreuen, and. strá (Ggw. strái, Bgh. stradi, Bw. strad gedeckt, gestreut, be= legt') 'ftreuen, bedeen, bebeden, belegen', schw. dan. stro 'strenen', ndl. strooijen, goth. straujan 'ftreuen'. Die rom. Land= straßen waren Schüttstraßen (chauffirt), d. h. fie bestanden aus einer Rollschichte aus größeren Steinen, als Grunblage, mit einer darüber geschütteten Lage kleingeschla= gener Steine ober groben Riefes als Decke. Das 28. läßt sich baher (f. and. stradi 'ge= streut') g. genau so erklären, wie 1. und ist dieferhalb die Entlehnung abzulehnen. Be= achte and. straeta 'wegelagern', zu l, sternere (stratum) 'feindlich, gewaltsam zu Boben werfen, niederstrecken' ic., gr. oregeer 'be= rauben', oregeiodai 'beraubt werben', wozu gr. στεφεος, στεφφος, στεφομαι, 1. steril 'unfruchtbar', g. starr gehören.

Straud m. mhb. struch; dazu nhb. Gesiträuch (Sammelw.); ndl. struik 'Strauch', auch stronk 'Strauch'; vgl. nhb. mb. nbb. Strunk mit n im W3.glied; vgl. (krauschen für 'kriechen') straucheln, streichen, Strich als verwandt; and. stryüka, strykja, bän. stryge, engl. stroke 'streichen, peitschen, hauen' weisen auf Ruthe als Grobbtg von Strauch.

Strauk m. 'Bogel', mhd. abb. struz, agi. stryta, ichw. struss, struts, ban. struds, ndl. struis, foll von spät 1. strutho camelus, gr. ueyas orgov Jos 'Vogel Strauß, Abler' (orpov Jog 'Sperling'!) entlehnt fein (vgl. fa. autruche, [pan.av-estruz | auß avi-strutio])? Auf g. Boden läßt fich der Nanie des Bogels, als der Bogel mit dem straug(busch=)artigen Schwanz ganz gut erflären, wie auch mbb. ahd. für Strauß und Bogel Strauß basselbe W. haben, während für das gr. 1. W. bie Erflärung fehlt. Strang ift barum in beiden Gestalten und Botgen gut g. Auch scheint bas span. estruz vom B. entlehnt zu sein. Ugl. Strudel struppig, Be= îtrüpp, Strauch, Strauß 'Buichel', and. strutr, engl. strut 'sich spreizen, prangen, ftolz thun, aufbauschen'.

ftreben 3w. mhb. streben 'sich hestig bewegen, sich abmühen, ringen'; vgl. engl. strife 'Streit', strive 'streiten, streben', strip 'plündern', and. Irefa' streiten, tämpsen', Irisa 'ergreisen, packen', schw. streta, stresva, bän. sträbe, ndl. streven 'streben'; asz. estriver 'tämpsen', estrif 'Kamps' ist vom G. entslehnt. Bgl. treffen, Treffen.

ftreden 3w. mhb. strecken, ahb. strecchen, schw. 3w. grade machen, strac machen, strecken, cnyl. stretch, schw. strecken, ags. streccean, cnyl. strekken; byl. ahb. stracchen 'außgedehnt strekken; byl. ahb. stracchen 'außgedehnt schw. straccale 'Schwanzriemen, Binde, (Hosen) Träger', straccare 'acreihen' 2c. sind unzweiselhaft vom G. entlehnt.

Striegel m. mid. strigel, ahd. strigil, dan. strigle Striegel, striegeln'; dazu strie egeln zw. 'fammen', mhd. strigelen 'streischeln'. Entlehnung aus l. strigilis 'Schabscisen zum Abreiben der Haut beim Baden' ist der Botg wegen und insbes. deshalb zusrückzuweisen, weil sich das g. W. auf g.

Boben vollständig erklärt. Das g. W. gehört zu streichen, streicheln, stricheln, striegeln. sel, sil ist Werkzeug bezeichnende g. Endung. Die roman. Sippe von ital. stregghia, streglia, fz. étrille 'Striegel', schließt sich besser an das g. W., als an das L. an.

Strieme m. w. mhd. strieme, streime, strime m. 'Streisen', ahd. strimo, strimil, mhd. strimel 'Streisen', ndl. striem, schw. strimma (strimmig 'striemig'), dän. strime 'Striemen', zu Riemen.

Strippe, Strupfe w. mb. nbb. mhb. strüpfe; vgl. jchw. stropp, dan. stroppe, nbl. strop, streep 'Strang, Strick, Streifen', jchwz. struppe 'Riemen'; vgl. nbl. strippen 'vom Stengel jtreifen'; vgl. Streifen, ftreifen, gr. στροβος 'Gürtel'.

Stroh s. mhd. ahd. stro, ßs. strawen, strouwes, strowes s., and. strá, ags. stroaw, engl. straw, schw. strá, dän. straa, ndl. stroo; zu Streu, streuen (s. b8): daß Stroh als daß zum Streuen im Stall Berswendete.

Strudel, auch Struben (östr.) m. spät mhd. strudel, zu ahd. stredan 'brausen, ftrudeln'; vgl. schw. strid 'reißend (von Gewässern)', streta 'ankampfen (gegen ben Strom)', dan. strudel 'Strudel', stride 'streiten, kampfen', ndl. strot 'Schlund', and. stridr 'ftart (von einem Strome)', strida 'kämpsen'; vgl. indeß auch engl. stroud 'Anoten (Schlinge?) am Ende eines Taus' (Strudel 'eine Stromschlinge'!). 2. stridere 'zischen' steht ber g. Sippe wohl nicht fern; val. auch gr. orposog 'Wirbel', orpo-Bilos, στρομβος 'Areifel'. Bgl. noch Sprudel, brodeln, Trudel, Trodel, and. róta 'wirbeln, im Kreise dreben', schw. strutta 'stolvern, schwanken'.

Strumpf m. mhd. strumpf 'Stummel, Stumpf, Baumstumps, Rumpf', führen auf Gleichheit mit Strunk. Die nhd. Botg crgibt sich aus der urspr. geltenden Zus.sposen ftrumps (eigtl. also 'das Ende der Hose, der unterste Theil der Hosen vom Knie abwärts'); vgl. and. drymda 'eine Art Strümpse', schot, strumpa, dän. strömpe 'Strumps', stur 'Ende, Rest'; — vgl. serner wegen der mhd. Botg 'Stumps, Baumsstumps'; engl. stock 'Stumps, Baumsstrumps'; engl. stock 'Stumps, Schaft, Strumps, stocking Strumps'; and. brumda 'Trompete, Pseise, Rohr', strömpr 'Raminstops' oder 'Rohr'?, stufr 'Stumps, Strumps'.

Bgl. strampeln, trampeln, mhd. trumpen 'laufen'.

Stufe w. mhb. stuofe, ahb. stuofa, schw. stuff 'Schicht, Stufe, Steinschicht, dan. stuv, stuffe 'Schichte, Steinschichte', nbl. stoep 'Schwelle': zu nhb. stapfen, Staffel, as. stapan 'schreiten', stopo 'Stapfe', ags. stopol 'Fußspur', engl. step 'schreiten', step, stoop 'Stufe'; vgl. Tritt (im Sinne von Stufe), Stapfe, Stoff. — Stufe w. 'Erzstufe' gehört zu vorstehendem B. s. schw. stuff 'Stein', in der Botg Schichte. Bgl. stauen.

ftufen 3w. md. stofen 'langsam kochen, dämpfen', nhd. ndd. vgl. engl. stew, schw. stufva, dän. stuvne, ndl. stoven 'schworen, stofen'; vgl. Stube, Ofen.

**Stuhl** m. mhd. ahd. stuol, goth. stols, and. stoll, afränk stual, af. agf. stol, engl. stool, schw. dän. stol, ndl. stoel, zu stellen, Stuhl associati. 'Gestell'. Dem G. ent=lehnt sind lit. pastolas 'Gestell', association 'Stuhl, Thron'; urverw. ift gr. στηλη' Säule'; vgl. schw. stola 'unterstützen'.

Stulpe w. nhb. ndb. 'Überschuh, Umsichlag an Ürmeln, Stieseln'; vgl. nhb. stülpen (Stülpnase); vgl. anb. stólpe 'Pfosten, ichw. dän. stolpe 'Pfosten, Pfahl, Pfeiler, Ständer, Stollen, Stüge', schw. stola 'unterstüßen', stjelpa 'stülpen', ndl. stelpen 'hemmen, hindern, stillen', ndl. stolp, stulp 'Topsbeckel', stolpen, stulpen 'mit einem Deckel zudecken'. And. olpa 'Dberrock, Überzieher' entspricht dem Begriff von nhd. Stulpe; vgl. noch goth. uf-siupan 'einschlüpsen'.

Sturm m. mhd. ahd. sturm 'Unwetter, Kampf', and. stormr, agj. engl. schw. ban. ndl. storm. Aus dem (B. stammt ital. stormo 'Busammenlauf, Treffen, Streit', afz. estour 'Streit, Kampf'. Wegen engl. stour 'Sturm, Straug, Streit, Rampf' vgl. and. staurr 'Pfahl', staura-gardr 'Pfahl= werk (Pallisabe)', staura 'einen Psahl aus= reißen', woraus 'sturmen, ersturmen' sich entwickeln konnte; dazu and. storr 'rauhes Better, Sturmwind, groß, machtig, wüthend, gefährlich hoch (vom Secgang), hart, schwer (tämpfen), handfest, berb, fraftig, tropig, fühn', agi. stor, schottl stoor, engl. sturdy, udengl. stordy, in gl. Bbtg, vgl. übrigens engl. storm 'stürmen (vom Wind) und an= stürmen (im Kampf)', and. stormr 'Sturm, Aufruhr'. Urverw. ist gr. ogui, Angriff,

Anprall'. Bgl. noch and. styrj-öld w. Krieg, Kampf, Durcheinander'.

Sulze, Sülze w. mhb. sulze, sülze, ahb. sulza (auß sultja) 'Salzwasser, Sülze wurst' (mhb. sülze scheint eher auf Silze wurst' (mhb. sülze scheint eher auf Silze 'Eingeweibetheile' oder Sülze 'Gallerte' zu beruhen, als auf Salzwasser); vgl. schw. sylta, dän. sylte, nbl. zult 'Sülze', and. sultr 'Sülze', syla 'gestehen (Fleisch, brühe zu Sülze, Wasser zu Giß, Milch zu Käß)', engl. swell in gl. Botg, also genau daß, waß Sülze 'Gallerte' bedeutet; vgl. noch and. svella 'anschwellen', süllr' (Geschwür', als nahe verwandt. Dem g. W. entstammt ital. soloio 'Sülze (Gallerte').

Sund m. früh nhb. mb. nbb. and. sund, ags. sund, engl. sound, schw. bän. sund 'Sund, Meerenge', eigtl. 'Scheibe zwischen Ländern, Eiländern', weist auf and. sundr, goth. sundro, as. sundar 'gesondert' (s. sonder) als Grobbtg. Die Hinzuziehung von and. ags. sund 'Schwimmen' (aus and. svund (svimme) 'schwimmen', Sund als 'Ort, wo geschwommen werden kann'!? (als ob das nicht überall sonst, wo Wasser genügend vorhanden, auch möglich wäre?), ist nur geeignet, eine klare Sache unklar zu machen. Der Grobbegriff 'Sonderung', wie er in den and. goth. as. W. deutlich gegeben, ist vielmehr sest zu halten, s. sondern.

Sünde w. mhd. sünde, ahd. sunta, suntea, and. schw. dän. synd, ags. synn, as. sundia, andb. sundra, engl. sin, ndl. zonde. Uf sundia 'Sunde, Gewaltthat' neben goth. sundro, af. sundar 'abgefondert' ergibt als Grbbdtg für Sünde 'bas von der all= gemeinen Sitte, bem gemeinen Beften fich Absondernde, Abweichende'. Beziehung zu gr. arr, 'Schuld, Schaden', 1. sons 'schuldig, Miffethäter', sonticus 'gefährlich (von einer Krankheit') ist zurückzuweisen. Denkbarer Weise handelt es sich dabei noch um einen rein firchlich- örtlichen Begriff: ber Gunber, als 'der von dem Abendmahl und der We= meinschaft der Christen Ausgeschlossene, ber in der Kirche auf einen besonderen Plat Berwiesene'.

Sündflut, Sintflut w. früh nhb. Umbtg von mhd. ahd. sinvluot 'große, allgemeine Überschwemmung'. Das nur in Zus. sin- bedeutet 'allgemein, stets, immer' (vgl. singrün 'immergrün'); doch vgl. af. sin-weldi 'großer Walb', sinskoni 'ewige Schönheit', sinhiwun

(Mz.) Ehegatten', sinlif 'ewiges Leben', (and. sýnn 'sichtbarlich, flar, offen, zweisellos, offenbar'), goth. sinteins 'täglich, immerwäherend'. Da immer, sinvluot 'als immers währende Flut' keinen entspr. Sinn gibt, so ist die in as. sinweldi 'großer Bald, stedende Botg sin-'groß' heranzuziehen, was für Sinflut 'große Flut' ergibt. Liss symble, as. symbla, ahd. simblum 'immer'

(womit 1. semper urverw. ift) zeigen, daß sin und sim (b) verschiedene Dinge sind, ober zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Wida. unterschiedlich angewandt wurden.

furren 3w. erst nhd.; vgl. and. súsa 'sausen', schw. surra, dän. surre 'summen, schwirren, surren' und hd. schnurren, schnarren.

T.

Tadel m. mhd. tadel m. j. Fehler, Mafel, Gebrechen', ein erst seit Ende des 12. Jahrh. bezeugtes W.; vgl. and. taut 'nnsähig sein, jemand zu beherrschen, zu beausssichtigen', tauta 'fnottern, seise zürnen', dädlauss 'unfähig, unbrauchstar, saul, thatlos', dadra 'bereden', schw. tadel, dän. dadel 'Tadel', ndl. bedillen 'tadeln'. Bgl. goth. usdaudjan 'sich bestreben, beeisern', usdaudo 'eisrig', goth. gatarhis berüchtigt', tarhjan 'zeichnen', gatarhis 'tadelnen', satarhis 'tadelnerth'.

Tafel w. mhd. tavel, tavele 'Tafel, Gemalde, Tisch', abd. tavala, tabala, tabella 'Tafel', and. tafl 'Brettspiel', and. hnefatafl (fpr. nettafl), ein urg. Brettspiel, bas später durch das ähnliche Schachspiel verbrängt wurde (j. Frið b S. ch. 3 2c. und in Hervar S.). Es wurde noch im 12. Jahrh. gespielt und hatte einige Ahnlichkeit mit dem jetigen Schachspiel, boch auch fo bedeutsame Unterschiede, daß die Selbständigkeit bes g. Spiels nicht bezweifelt werden kann. Es waren 2 Spieler, wie beim Schach. Das Spiel hatte aber nur Einen Ronig (hnefi, eigtl. 'Faust'), 'der unbewaffnete Herr (Lord)' genannt; die Steine (oder Stücke) maren weiß und roth; die weißen griffen an, die rothen bertheibigten den König :c. Es merden Spiele mit filbernen Figuren erwähnt, auch folche von Walroffnochen. Wenn irgend in uralter Beit von taft die Rebe, fo icheint diefes besondre Spiel gemeint zu fein. In Island gibt es noch jett ein eigth. Schachfpiel: vald-skak. Mit diefem Nachweis fällt die Annahme, daß Tafel, bez. deffen Borgänger, ahd. zabal, mhd. zabel, mit dem Schachspiel aus dem Q. entlehnt worden fei. über den Haufen. Es ist hiernach ermiesen. daß die W. ein ähnliches Spiel längft befagen, das zugehörige Brett and. tafel, ahd. zabal,

mhd, zabel nannten (Anlaut t im And. er= scheint sehr häufig als hb. z- vgl. tak- 'Zaden', taufr- 'Jauber', taumr- 'Zaum', takn- [goth. taikno]- 'Beichen' 2c.); wenn hierbei unter bem unglüchscligen Ginfluß ber 1. Schreiber eine Rückbildung stattfand, ja ausnahmweis gar das 1. tabella für Tafel erscheint, fo bedarf dies keiner Erläuterung - ce ist bies ein Schreibfehler, der mit der hd. Sprache nichts zu thun hat. Da das Würfel= ipiel auch eines Brettes, Tisches bedurfte, fo bedeutete and. tefla 'brettspielen', auch 'würfeln', wodurch das hohe Alter von g. Tafel abermals beftätigt wird; vgl. übrigens noch schw. taffel, dän. tavle 'Tafel (in allen Botgen des ho. D.), tavl 'Fliefe, Bürfel, das Feld im Brettspiel, Bürfelspiel' 2c., tavl-brädt 'Schachbrett, Dambrett' 2c., taffel j. 'Tafel, der Speisetisch', ndl. tafel 'Tafel' 2c. Da die Herkunft bes 1. 28. tabula nicht nachgewiesen ift, so ift es nicht unmöglich, daß das 1. W., welches im L. dieselben Botgen, wie im Altg. hat, vom Kg. entlehnt ift. Bgl. insbes. die Botg Brett, und die Ablig 1. tabulatum 'Stodwert, Bobenbe= lag, =Getäfel', was auf treten, tappen, tapfen - Tafel als 'etwas, worauf man gehen, treten tann', als urfpr. Grobbig er= geben würde.

Tafelrunde w. mhd. tavelrunde Rundstasel' bes. des Königs Artus; vgl. fz. table ronde. Wegen der angeblichen Nachbildung des g. nach dem afz. W. s. die Ausführung von Pia Rajna, wonach die mittelalterlichsfranz. roman. Helbensagen und die Chansons de Geste unzweiselhast auf germ. Grundlage beruhen (j. Nation 19./3. 92).

Tatel j., erji nhd. ndd.; vgl. engl. tackle, schw. takel, dan. takkel, ndl. takel. Die eigtl. Bdtg bes Schifferw. beruht auf and. taka, goth. tekan, schw. taka, dan. tage seithalten, binden, knüpfen' zc., dazu and.

taug, schw. tag, dän. toug 'Tau', engl. tackle 'festmachen': 'das zum Besestigen der Masten, Stangen, Rahen, Segel erfordersliche stehende und laufende Tauwerk, sammt zugehörigen Rollen, Flaschenzügen' 2c.; vgl. as. tiohan 'ziehen'.

Tand m. mhb. tant 'leeres Geschwäh, Possen', tanten 'Scherz treiben', schw. dand, bän. tant 'Tand'; wohl zu goth. tandjan, and. tandra 'Jünden, leuchten, brennen', tand, tandri 'Feuerschein', tand-raudr' seuersch') vom Gold, vgl. altnorw. tandre, ags. tyndre, engl. tinder 'Jünder, Junder', — 'ber Scherz, With' als 'etwas plöpliches, wie die Erscheinung des Feuers beim Jünden'? Derartige Umschreibungen sind in der and. Dichtung zu Tausenden bezeugt.

Tändelei w. nhb. Ablig zu Tand (bas jür mhb. [einmal] tanterie). (Welches Glück, daß dieses W. mhb. einmal bezeugt ist, sonst mußte man dasselbe für entlehnt ober als eine Ersindung der Neuzeit betrachten!) Sogar im Ahd. zeigt sich bereits ein zugeshöriges tantaron, freilich mit der Botg geistig verwirrt sein' (vgl. indeß z. B. Narr in den Botgen Fresinniger' und Hansenwurst z.).

Tang m. Seegras, Seeweide', nhb. and. hang, engl. tang, ndengl. tangle, schw. tång, schott. schettl. dän. tang, — dafür auch and. hari, dän. tarre, schettl. tarri Seegras, Seenessel', — tang wohl zu schw. tång Seez gras' und 'Ange', Tang also eigtl. 'das den Fuß, das Netz. Umstrickende, Festklemz mende, Festhaltende'. Davon ist entlehnt fz. tangue 'als Dünger benutter Seetang'.

Tann m. 'Bald', f. Tanne, vgl. Tau= nus (Gebirge) 'Baldgebirge'.

**Tanne** w. mhd. tanne, ahd. tanna be= deutet 'Tanne' und 'Eiche' (?), weshalb 'Waldbaum' als Grobegriff des W. zu gelten hat (f. Giche, Buche); dafür spricht auch nhd. Tann, mhd. tan (nn) m. s. 'Wald' (vgl. ahd. tanesil 'Balbefel, wilder Efel'), das auf Berwendung von Tanne als Cam= melw. 'Tannenwald' zu beruhen scheint(?); doch vgl. and. hinurr, altnorm. tinar 'fien= reiches Solg liefernder Baum', andl. dennia, ndl. den 'Tanne'. Und. tand, tandri 'Feuer', agj. tyndre, anorw. tandre 'Zun= der, Bunder', goth. tandjan 'zunden, brennen'. Das Tannenholz als 'Holz zum Feuer= anmachen, Kienholz, Brennholz' hängt damit wahrsch. zus. Bon ber g. Sippe stammt die roman. von fd. tan (engl. tan), ml. tannum 'Gerber-Rinde', ital. tane 'lohfarben, lohsbraun' 2c.

Tante w. Muhme', nhb. nach fz. tante (woher das fz. B. stammt, weiß niemand; es istdaher zu vermuthen, daß wir es mit einem alten kg. B. zu thun haben). Die älteren mda. bewahrten Namen f. unter Base, Muhme, schwester 'Vater=', moster 'Mutter=' Schwester' (Tante väterlicher= oder mütter=licherseits), dän. tante, nbl. tante, moei (vgl. nbl. moeijen 'belästigen, sich bemühen, sich mit Etwas besassen, engl. aunt (vgl. and. annt, önn 'geschäftig sein, ängstlich besorgt sein' (vgl. nbl. moei), taenadr 'Hise Beisstand', was die Botg von Tante erklärt.

Tanz m. mhb. tanz, wozu mhd. nhd. tanzen; and. danz 'Tanz', danza 'tanzen' (als 'begleitet von Gesang', 1106—21 als längst im Gebrauch bezeugt), engl. dance, schw. dansa, dän. dandse, ndl. dansen 'tanzen'. Ital. dansare, fz. danser ist vom Gentlehnt; tanzen, mhd. tanzen, sehnt sich an ahd. danson 'ziehen, herum ziehen, herum reißen', goth. at binsan 'ziehen, herziehen'. Bgl. noch ahd. tumon, leihhan 'tanzen' (wahrsch. verschiedene Arten des Tanzes), and. leika 'spielen, springen', goth. laikan 'hüpsen, springen, tanzen', laiks 'Tanz'; vgl. ahd. tumon 'sich brehen' mit tummeln.

Tapfe w. zu Stapfe 'Abbruct bes Fußes', mhd. tape 'Tapfe', tappe, tape 'unsgeschlachter Mensch', vgl. and. stappa, engl. stamp 'mit ben Füßen stampsen', engl. step 'Schritt, Tritt, schreiten, treten', mhb. tape 'Tapse'; vgl. hess. dopen m. 'Pfote', tappe, tappen 'Socke', 'aus Salband, Lappen gesertigter Schuh', dappe 'tapsen, Stapse'. Bgl. and. happa 'mit den Füßen stampsen', goth. gadaban 'entgegen gehen', nhb. tapsen, wozu täppisch.

tapfer Bw. mhb. tapfer, dapfer, tapfel 'fest, gedrungen, voll, gewichtig, bedeutend' (erst spät mhb. auch tapfer), ahb. tapfar 'ichwer, wichtig, gewichtig', and. táp 'Muth, Mark, Krast' 2c., tapar-öx 'kleine Helbarde, Streitart', engl. dapper 'fiink, lebhast, gewandt, nett', schw. dän. tapper, udl. dapper 'tapfer, tüchtig', and. táp-mikill 'tapser' (für 'sehr tapser'); vgl. aslov. dobli 'stark, tüchtig', debelu 'bick', dobru 'schw, gut'. Das Verhält=niß zu and. dapr 'niedergeschlagen, erschöpft', dapra 'ermatten, in Ohnmacht fallen', daprichwach', zu tapfer ist nicht klar; doch vgl.

and. táp 'tapser' sowie nhd. dreist, ahd. dristi, andd. thristi neben l. tristis 'traurig', aber auch 'grimmig, zornig, ernst, streng, kalt, hart, rauh'; serner traurig und trauslich, die äußerlich ähnlich, innerlich so verschieden sind. Bgl. noch goth. gadaban 'widersahren, begegnen (entgegen treten?)'.

tappen Biv. f. Tapfe, auch in ber Botg 'mit ben Händen blind zugreifen, taften, etwas ungeschickt anfassen'.

täppisch Bw. 'plump', inho. tape 'täppisch, ungeschlachter, tölvelhafter Mensch', daher auch ihd. tappen Zw. 'ungeschieft sich benehmen, zugreisen', schallend auftreten, im Finstern unsicher umhergehen, umhertasten'; vgl. schw. tafalt 'lintisch, unbeholsen', and. tapsa 'klopsen, den Zapsen ind Faß schlagen', and. tessa, tasit, tasti, tes (töf) 'hindern, zögern', hess. md dappe, dappehen 'tappen, plump auftreten', tapch, tappes, dappes 'plumper, ungeschickter Mensch'; s. Tapsc. Bgl. noch and. haesa (hoesa) 'walten', was in alten Zeiten mit den Händen und Füßen bewirkt wurde.

Tarntappe w., s. unter Rappe; das erste W.glied ist altg. darni 'heimlich', ahb. tarni, ags. dyrne; vgl. nuch mlengl. daren 'sich verbergen', and. dar 'Spott', dar Bw. 'benaubt, betäubt, verzaubert', dara 'versspotten, zum Besten halten', dari 'Narr, Posseries,', dan daare 'bethören' (was auf Thor als Grobbtg weist). Tarnkappe also sür 'Narrenkappe, Schelmenkappe'.

Tartiche w. 'runbes Schild', and. targa 'Sonne, Scheibe', agf. targe, engl. target 'Scheibe, Schießscheibe, Schild', woraus fz. targe, ital. targa 'Schild', f. Jarge.

Taiche w. mhd. tasche, tesche, ahd. tasca; and. taska Koffer, Reisesack, Kasten, Tasche, schee, sche

Taffe w. nhb. nach fz. tasse, ital. tazza, die aus arab. tassah 'Napf' entlehnt sein soll (und dieses?). Bgl. and. taska 'Kiste, Kasten, Kosser', nhb Tasche, also 'Gefäß'; ahd. daho 'Lehm, Thon', auch 'das daraus gesertigte Gefäß', goth. Laho, and. Lá 'lehm=

reiches Feld' — pabs, pas als fi. 'Gefäß von Thon'. Bgl. Tage.

taften 3m. mhb. tasten 'herumfühlen, befühlen, berühren', schw. tasta, dan. tage, ndl. tasten 'taften' (vgl. Tage) foll aus ital. tastare 'befühlen' um 1200 entlehnt jein, welches wiederum aus fpatl. taxare befühlen, schätzen' abgeleitet sei. Daß aus ml. taxare ital. tassare 'schätzen' werden konnte, ist be= greiflich, aber nicht, daß daraus ital. tastare, fg. tater 'befühlen' entstehen fonnte. Die Entlehnung dieses W. ist daher nicht erwiefen, vielmehr die Entlehnung ber roman. Sippe aus dem B. anzunehmen. 2gl. and. dadra 'schmeicheln', nhb. tätscheln; f. Tate. Lgl. dan. taesse, taese Bolle ic. zupfen', ahd. dud 'That, Handlung', ban. tabe 'aus der Hand fallen laffen'.

Take w. mhd. tatze 'Hand, Pfote', schw. tass 'Take', norw. tadsk 'Werkzeng zum Auffischen bes gescößten Holzes (Klaue?)'. Bgl. wegen ber W.gestalt Kake, Patsche, ban. tässe 'Wolle ze. zupfen'.

Tau s. 11hb. mb. nbb. W., and. toug, ags. teag, tige, engl. tow, tie, schw. täg, tug, bän. toug, nbl. touw 'Tan, Strick, Seil', zur g. Wz. tuh (taug) 'ziehen', vgl. and. toge, tjuga, engl. tug ze. 'ziehen', goth. taujan 'machen, ausführen, bewirken', tiuhan 'ziehen'. Uus bem g. W. ist fz. touer 'ein Schiff am Seile ziehen, schleppen', fz. toueur 'Schlepper, Taner' abgeleitet.

Taube w. mhd. tube, ahd. tube, and. dúfa, goth. dubo, af. duba, agf. duva, dufe. engl. dove, schw. dufva, ban. due, nbl. duif Tanbe' (daneben goth. alaks, agj. culufre 'Taube'). Das g. W. zieht man zu einer g. Wz. dub 'tauchen', welche in goth. daupjan, and. dýfa, agi. dyfan, engl. dive und hd. taufen ftedt, und faßt Taube als 'Wassertaube'! Eher ist Zus.hang mit altir. dub 'schwarz', duibe 'Schwarze' bentbar'; val. gr. neleia 'wilde Tanbe' zu neliog 'schwarzblau'. Doch vgl. and. dúfo 'Taube' ju and. duda 'einwickeln', duka 'mit Tuch bedecken, betleiben', dukr 'Tuch', dun 'Feber', welche auf eine W3. du 'gartes, weiches Rleid', auch 'Balg, Dede, Fell' als Grbbotg weisen: Taube also 'die Befiederte'.

Taufe w. mhd. toufe, ahd. toufa, toufi 'Tause', mhd. töusen, ahd. mhd. tousen 'taus sen'; vgl. tauchen, goth. daupjan, as. dopian, and. deysa 'tausen, tauchen', ags. dyfan, engl. dip, schw. döpa, dän. döb, ndl. doopen 'tausen', was das Ags. auch mit fulwian (fulwiht 'Tause') wiedergibt (vgl. and. kristna 'tausen'). Bom (B. entlehnt ist ital. tuffara 'eintauchen'. Die Bildunggeschichte von tausen ist in der Bibel bei Johannes bem Täuser unzweiselhaft gegeben.

Taumel m. mhd. tumeln, tumen, tumelieren 'taumeln', ahd. tumalon, tumon 'sich drehen'; vgl. tummeln (auch Nohredominel), and. tumda, ags. tumban, engl. tumble, schw. tumla, dän. tumle, ndl. tuimelen 'taumeln, tummeln'; davon entlehnt die roman. Sippe von ital. tombolare 'purzeln', tombola 'Burzelbaum', tomolare, tomare 'fallen', fz. tomber 'fallen'. Bgl. noch and. dumpa 'puffen, ftohen', altnorw. dump 'Windstoh', dän. dumpe 'hinfallen, plumpfen', dump 'Sturz auß der Höhe, Plumps', schw. domna 'betäubt werden, daß Gefühl verliezren, einschlafen (der Glieder)', as. tomian, 'freimachen, loslassen, lösen'.

Taufch m. nhd. fpat mhd. (15. Jahrh.) be= gegnet nur rostiuschere 'Pferdehändler', ndl. paardentuischer u. vertuschen 'vertaujden'; vgl. fdw. tuska, dan. tuske, ndl. tuischen 'tau= ichen'; (vgl. dan. skuffe 'tanichen', tuske 'tau= ichen'). Täuschen hat mit bb. tauschen eine außere Ahnlichkeit, aber keinen inneren Buf.hang. - Täufchen 3w. aus fpat mhd. tiuschen, tuschen 'betrügen, Bejpott mit jem. treiben' (spät mhb. tusch 'Spott, Spaß, Täuschung'). Die Zweidentigkeit des hd. 28. ergab fich vermuthlich aus Rogtaufcher, ist übrigens auch für sich erklärlich; in Taufch liegt der Begriff 'Abervortheilung', ba man doch nur mit Nugen tauscht; damit ist zwar urspr. der Begriff Betrug nicht ge= geben, aber auch nicht ausgeschloffen.

taufend Zahl, mho. tusent, tusunt, ahd. tusunt, dusunt, goth. Jusundi, Jusundja, and. Jusund, pusund, agi. Jusend, engl. thousand, ichw. tusende, dän. tusinde, ndl. duizend. Uflov. tysasta, lit. tukstantıs jind uralt. Entlehnungen auß dem G. Dafür l. mille, mile 'taufend'; vgl. Meile, wo die Ubltg des l. W. vom fg. mil, mel, mül 'Mal, Kaft' nachgewiesen ist.

Teich m. mhd. tich 'Fischteich, Teich' (ahd. dih m. 'Strudel' [auch 'Teich'?]); vgl. and. diki, dik, ags. dic, engl. dike, ditch, schw. dike, dän. dige 'Teich, Deich', engl. ags. 'Absuggraben, mit einem Teich oder Damm umsgeben, Graben', and. dik 'Wasserlauf, Flüßschen, Bach', diku 'fließen'; vgl. tauchen,

engl. dig 'graben, dan. dige 'einbeichen, abs bämmen', dam 'Fischteich', schw. damm, dike 'Teich, Damm, Deich'. Alle diese in der Botg abweichenden g. W. haben die Groddtg 'graben, gegraben, Erdarbeit'. — Teich ist 'ein fünstlich angelegter Wasserbehälter in der Erde' oder ein 'fünstlicher See'. (H. Teich ist urverw. mit gr. rupog (auß \*dhighos?) s. 'Teich, Sumps'. Ligl. and. siggia 'aus nehmen, bewahren', siggiandi 'Aussehmer, Sammler', as. siggian, dän. tigge 'betteln', — ein Teich alß 'Sammelbehälter'?

teig für teigig Bw. 'weich' (vom Obst), oberd. schwb. teig — beik gespr. aus mhd. ahd. teie 'Teig' (s. ds).

Teig m. mhb. ahb. teic (g), goth. daigs, and. deig f., agf. dah, dag, engl. dough, schw. deg, ban. deig, dei, nbl. deeg, wozu Bw. teig, teigig, sowie Tiegel m. Bgl. goth. deigan 'fneten', digana 'thönerne Gesäße', digans 'irben', and. deigull 'Thon', deigla, digull 'Tiegel', deigr 'weich, teigig', bie mit str. dih 'bestreichen, vertitten, besichmieren', l. figulus (für \*digulus) 'Töpfer', sigurare, singere 'bilben, sneten' x. (vgl. tünchen), sigura (für \*digulus) 'Gestalt', gr. τειχος, τοιχος (für \*βειχος) 'Maner, Ball, Band, Schanze, Bollwert', τεχναζειν 'mit Kunst bereiten', τικτειν 'erzengen' urverw. sind. Bgl. Deich.

Teller m. mhd. teller, teler (telier), and. dallr 'fleiner Topf', schw. tallrik, dan. tallerken, ndl. telioor (in telioorlikker 'Teller= lecker') 'Teller'. Das W. schließt sowohl an abb. dable 'Diel, Tannenbrett' an, mas früher wohl die Stelle des Tellers beim Effen von Fleisch und anderen festen Speijen vertrat, als an ahd. mhd. teil 'Theil', der Teller (Theiler) als 'das zur Berthei= lung ber Speisen bienende Beschirr'; bie roman. Sippe von ital. tagliere, fz. tailloir 'Schnittbrett, Hackbrett' sind, wie die zuge= hörigen B. ital. tagliare, fz. tailler 'schneiden' (vgl. and. tálga, telgja 'schneiden' ic.) vom (3. entlehnt. Bgl. übrigens noch hd. Delle 'Vertiefung', and deild, deilh, deild 'Theil, Untheil, Austheilung', engl. deal 'Theil, Brett', dole 'Antheil, Gabe, Spende', and. deiliker 'eine Schale, Becher, Taffe, Befäß', deilir 'Theiler'.

Tempel m. mhd. tempel m. s., abd. tempal s., während der abd. Zeit aus 1. templum 'ein der Gottheit geweihtes Grundstüd' entlehnt. Ein altg. B. für denselben

Begriff bietet goth. alhs, as. alah, ags. eal 'Tempel' ('Halle'?'), urverw. mit gr. αυλη 'Hos (auch Schloß 20.)', l. aula; vgl. noch and. salr 'Tempel' (in disa-salr 'Tempel ber Jungfrau, ber (Vöttin'). Wegen bem 1. tu2k. (also kg. B.) templum s. Einleitung.

Tenue w. mhb. tenne m. w. j., ahd. tenni f. In der hd. Botg begegnet innerhalb bes (3. fein entfpr. 28. "Man denkt an Buf.= hang mit ags. denu 'Thal', ags. engl. den Söhle'; eber ist Tenne Abltg aus Tanne (eigtl. 'aus Tannenholz gemacht')." Beibe Ertlärungen find unbefriedigend. Das 28. hängt offenbarzuf. mit älter nhd. Thon' Thon, Lehmboben', Tenne 'ber Ort mit dem fest= geftampften Lehmboben'; val auch and. benia 'ausbreiten', bon 'Geruft zum Ausbreiten der Nege', schw. tänja 'dehnen, ausbreiten': Tenne 'ber Ort, wo das Getreide gum Dreschen ausgebreitet wird'. Gine andere Abltg ergibt and. dynr 'Geräusch, Getofe, Beraffel', dynta 'schlagen' (dynja 'ausschüt= ten'): Tenne als 'der Ort, wo das Getreide mit schallendem Getose geschlagen, gedroschen wird'; vgl. hierzu and. dengja 'Sichel 2c., dengeln', wo auch das Schärfen der Werkzeuge feinen Namen hat von bem Lärm, ber mit bem Schärfen verbunden ift.

**Tennich** m. mhd. ahd. tennich, tebech m. j. "foll, wahrsch. im 8. Jahrh. aus bem Roman. entlehnt fein. Die ahd. mhd. Nebenw. teppid, teppit wiesen unmittelbar auf ital. tappete, 1. tapetum, bez. tapet- (fz. tapis). Reurer Entlehnung verbankten Tapet, Ta= pete, tapezieren ihr Dasein (vgl. ital. tappezzare 'tapezieren')." — Auffallend ist hierbei, daß ein entlehntes 28. im D. in gang andrer Geftalt erscheinen foll, mährend der Übertragung des 1. roman. W. ins (13. laut= lich gar nichts im Wege stand. Das Auftreten des ahd. Nebenw. teppit (d) ift bei dem Mangel einer orbentlichen d. Schulbildung und dem Überwiegen der Lateiner in jener Beit gar nicht erstaunlich. Stammglied tepp zu tapp, vgl. Stapfe, Tapfe, engl. step 'idhreiten', and. teppa 'verhüllen, sperren, einschließen, verschließen', ergibt für Teppich: 'etwas mit Füßen Betretenes', ober (and.) 'etwas Bebeckenbes, Berhüllendes' als Grobbtg, was dem 28. gang entspricht. Die etwa entspr. 28. im Ital. find: tappa 'Stapel' (bom D. entlehnt), tappo 'Zapfen, Spund' (vom D. entlehnt); jonjt ericheint nur noch tappare (j. oben and.

toppa in gl. Botg) bebecken'. Das l. tape= tum Teppich zum Befleiben ber Banbe, des Bobens' hat im Q. keine Verwandte und ist aus dem Gr. rang -ntog, rang, -idog, Janis, -idos Teppich, Dede' (vgl. and. tapit) entlehnt. Und. teppa verdecken, ein= hullen, einschließen', ergibt hiermit, von ben weiteren Bzhgen gang abgesehen, allein ichon, daß die betr. W. wohl urverw., aber daß die g. 28. nicht von den gr. I. entlehnt find. Bgl. ban. tappe Teppich', and taepta 'eine neue Sohle, einen neuen Fledauflegen, etwas fauft berühren, befühlen', taepiligr 'fauft, zart', taepr 'vorsichtig', tepet s. Decke, Teppich', tapsa 'stampfen, klopfen', tappa 'verspunden, zapfen'. Die weiter baran fich knüpfenden 23.: Tapete, tapezieren find neuere Ent= widelungen bes W. Teppich.

Teufel m. mhd. tiuvel, tievel, abb. tiuval, tioval m. (in ber Diz. auch f.), and. djöfull, of. diubal, ogf. deofol, engl. devil, fcm. djefvul, dän. djövel, ndl. duivel, goth. diabaulus erweisen Entlehnung aus gr. dea-Bodog 'Berläumber, Teufel' (doch f. unten). Altgerm. Bezchngen für Teufel 'bofer Beift' waren: goth. unhul po 'Unhold', aj. dernir (f. Thor) 'Teufel, Unhold', batola 'Teufel', hatul 'teuflisch'; heff. 12./13. Jahrh. valand, voland, foland, v. u. f für b 'Teufel'. 2Be= gen goth. diabaulus 'Teufel', diabulan 'ber= läumben', vgl. goth. balwa-wesei 'Bosheit', af. balowiso 'der ins Berberben Führende, ber Teufel', balu 'Berderben, Bojes', baluwiti 'Höllenstrafe', baluwork 'Übelthat', and. bölvisa 'abscheulich, verächtlich', bölva 'ver= fluchen', bol 'Berberben, Unheil, Unglück', engl. baleful 'schredlich, unheilbringend', bale 'Unheil, lluglud'. Bgl. wegen bem ersten Glied in goth. diabaulus — dia-, and. diar, tivar (Dig.) 'Götter, Priefter' (ffr. devas, gr. 92105, 1. divus, ital. dio, fz. dieu) dia- (Ez.) in Zus.=setung, (goth.) baulus, — (and.) bol — 'der Gott des Bofen, des Berderbens, des Unglücks'. Bal. noch goth. balwjan 'qualen', balweins 'Qual, Pein'. Bgl. hindost, zigenn. deuw 'Göte', zigenn. dewel, del' (Vott'. Da das goth. W. sich goth. und g. jehr gut erflärt, mahrend im Gr. diese Er= klärung erft auf Umwegen zu erbringen ift, jo ist die angebliche Entlehnung abzuweisen. Wegen goth. dia- vgl. noch goth. dius wil= des Thier', of. diubal 'Teufel' (f. Thier).

Tert m. Rede, Wortlaut, Inhalt, Schrift', mhd. text aus 1. textus Gewebe, Gefüge,

Bufammenfügung, Verbindung, Bufammens bang'.

Thal f. mhd., ahd. tal m. s., and. dalr, goth. as. dal, ags. dael, dene, denu, engl. dale, dell 'Thal', schw. dän. ndl. dal; vgl. ndsächs. den unten', md. Delle Bertiefung, Eindruck'. Uslov. dolu 'Thal' ist vom G. cutlehut.

thauen 3m. 'aufthauen, schmelzen', aber auch 'Niederschlag der Nacht', mhd. touwen, töuwen, ahd. douwen, dewen, doan 'zersgehen' (s. Thau m.), and. beyja, tá, agi. bawan, nd. und westengl. thow, engl. thaw 'zergehen', schw. töa, dagga, dän. töe, ndl. dauwen, dooijen 'thauen, aufthauen, besthauen'; urverw. mit str. dhao 'rinnen, strömen'. Der Anlaut gehört vermuthlich nicht zum Stamm, welcher wohl aw, au 'Wasser' ist. Thauen 'zu Wasser werden'? s. osset. W. unter Thauwind.

Thauwind m. and. Jeyr, engl. thaw, schw. töbläst, ndl. dooij. Falls die durch thauen erwiesene g. W3. Jaw 'zergehen' (vgl. verdauen) aus Jagw, gleich idg. teg entstanden ist, darf gr. inxeir, dor. raxeir, rizeir schmelzen', raxeoos stüssis sür verwandt gelten; urverw. offet. t'ayun 'thauen' weist auch auf die unter thauen angeführte idg. W3. str. dhav 'fließen, rinnen'. Wegen dem Stamm s. Anmerkung zu thauen.

Thee m. nhd. ndl. thee, engl. tea, fz. the 'aus chines. the 'Eigenname des Ge- wächses', auch für 'Arznei'.

Theer m. früh nhd. ndd. dem Oberd. fremd, and. tjara (dazu tyrviðr 'Rienholz'), agi. tearo, tyrwe, engl. tar, ichw. tjära, ban. tjäre, ndl. teer. Ho. Behr ist im Heis. be= zeugt; vgl. heff. Behrbaum (3herbaum 1550) 'Kichte', dazu Behr 'Wagenschmiere', hd. zar 'Harz', agj. teru 'flussiges Harz' (t vor Selbstlaut gleich z). Diese Sippe mit der Botg Theer foll alte Abltg von g. 283. trewo 'Baum' (goth. triu, engl. tree) jein, bas auf ibg. derw-, dorw- (dru-) Baum, Holz' beruht; vgl. gr. deve 'Eiche' (doev 'Speer'), ajlov. drevo 'Baum, Holz', ifr. daru (dru) Baum, Holz'; vgl. Trog. Theer bedeutet eigtl. 'das von Bäumen stammende dide El'; vgl. lit. darva 'Rienholz', lett. darwa 'Theer'. Hiergegen ift zu er= wägen, daß and, tyrvidr 'Rienholz' mit tyr, dem erften Glied, jedenfalls etwas andres fagen wollte, als mit vier, das that= fächlich 'Holz' bedeutet; ferner bedeutet and. tár (älter teor [M3.]), goth. tagr, ags. tear (zu ags. tearo 'Theer') 'Zähre', was die Bersmuthung nahe legt, daß Theer eigtl. 'Zähre bes Baumes', was in der That der Erscheisnung der Harztropfen an Berletungen der Harz gebenden Bäumen entspricht, die den Thränen auffallend gleichen. Auch könnte zehren, and. tarra 'abziehen, abzapfen', das Bersahren bei der Harzgewinnung, zugezogen werden. Jedenfalls ist Theer von goth. triu 'Baum' fern zu halten; s. insbes. noch hess. Bherbaum.

Theil m. s., mhd. ahd. teil m. s., goth. dails, dails w., and. deild, deilf, deild, deild, as. deild, as. deild, deild, deild, as. del m., ass. dael. dal, engl. deal, dole, schw. del, dan. ndl. deel. G. dai-li (-lo) scheint auf eine idg. Wz. dhai (s. tilgen) zu weisen, die durch aslov. delu 'Theil' (das übrigens ersichtlich g. Entlehnung ist) bestätigt würde. Tilgen ist aber etwas ganz andres, wie theilen.

theilen 3w. mda. rhein. deele, mhd. ahd. teilen, goth. dailjan, and. deila, af. delian, ags. daelan, engl. deal, schw. dela, dän. dele, nds. deelen, ift Abstg von Theis; vgl. daß vom (v. entsehnte aflov. deliti 'theisen'. Dazu noch ein Nebenw. and. talga (eigts. talga) 'theisen, schueiden, abschneiden, zersichneiden, spalten'; vgl. and. telgja (zu talga) 'behauen, hauen, schoben, bearbeiten, spalten'; vgl. engl. tally 'Kerbholz, Schnitt, Einschnitt, Seitenstück', schw. tälja 'schneiden, einschneisen'; wovon entsehnt ist die roman. Sippe von ital. tagliare, sz. tailler, span. tallar, port. talhar (soll ein norman. W. fein!).

theuer Bw. mhd. tiure, tiur, ahd. tiuri 'theuer, lieb, werth, fostbar', and. dýrr, as. diuri 'selten, werthvoll, theuer', ags. dyre, deore, engl. dear (vgl. darling 'Liebling', ags. dearling), schw. dän. dyr, ndl. duur, dier 'theuer, ehrbar'. Ugl. ahd. tiren 'Ehren'. as. diurida 'Ehre, Herrlichteit' x., tir 'Ruhm', tirliko 'ruhmvoll', and. dýrd 'Ruhm'.

Thier s. mhd. tier, ahd. tior, besonders wildes Thier' (baher noch nhd. Thiergarsten), and. dyr, ags. deor, engl. deer 'Rothswild' (auch im Mhd. wird tier gern von 'Reh, Hindin' gebraucht), schw. djur, dän. dyr, ndl. dier. Goth. dius 'wildes Thier' zeigt, daß das r des g. W. nicht zum Stamm gehört. Bal gr. Hws 'ein suchsähnliches Raubthier, Schafal' zu gr. Hwvover bellen, heulen, brüllen, summen', wonach brüllen (vgl. tosen) die Grobbtg sein dürfte.

Ther m. mbd. tore, for Marr, Frsinnis wi'. hif bus r bes 28. aus s (z) entstanden, tebu abd. tusig, agj. dysig 'thöricht', engl. dies 'abwindelig, thöricht', not. duiselig 'abnundetig, dujelig'; vgl. and. dari, fcm. dare, dan daare, not, dwaas 'Rarr, Wahn= unniger, Thor', af. darno 'heimtückisch', dorni Bezeichnung bes Teufels und ber Un= holbe'; bagu anb. dar 'Spott', dar 'benaubt, betaubt', dara 'fpotten', ban. daare 'bethoren', dunrkiste 'Frrenhaus', daarlig 'thoricht', dos 'Dufel'; vgl. ahb. tunst 'Sturm'. Beitere n. Berwandte ber idg. BBz. dhus f. unter Duscl, tosen. Urverw. sind l. furere (für \*dusore, gr. Freir 'wüthen, rafen' (gr. auch 'opfern'), vgl. gr. Ivoia 'das Opfern'.

Thor s. mhd. ahd. tor s., goth. deur m., dauro w., and. dyrr, as. dor, ags. dura, altengl. dore, engl. ndl. door, schw. dörr, bän. dör 'Thor, Thür', s. Thür.

Thran m. nhd. ndd. engl. train, schw. ban. tran, ndl. traan 'Fischöl', val. and. brana 'faulend, ftinkend fein', brar 'faulig', ichw. trana 'auszehren, abzehren' für 'ab= giehen, entziehen', das wohl die Grobbtg gibt : Thran, das ben Fischen burch Erwärmung entzogene Fett, Dl! Eine andere Dtg gibt Anknüpfung an and. trana Rahme zum Aufhängen der Fische in der Sonne, wo das abtropfende Fett der Fische als Thran gejam= melt wird'. Dagn vgl. and. brana 'zerfeten, scheiben'. Bgl. af. trahni, hb. Thrane, als das dem Leib Entquellende, Ausfließende (wie der Thran aus dem Fischspeck, das Harz aus ben Bäumen); vgl. engl. train-oil Thran' (train 'ziehen, ausziehen').

**Thurm** oberd. rhein. md. Turn, Torn m., mhd. turm, turn, torm : torn, ahd. tur, turre, turra, turri, and. turn, engl. tor, tower, schw. torn, ban. taarn, ndl. toren; val. and. born 'Dorn, Spipe', goth. paurnus, agf. horn, engl. thorn, dan. torn 'Dorn, Spike', und als urverw, gr. repois, repois 'Thurm', l. turris, fz. tour, ital. span. port. torre. Im Altg. begegnen and. hurs 'Riese', /ursa-berg 'Riesenfelsen'; vgl. /ura 'Specr= schaft' ('Stange'), Jursligr 'riefenhaft'; bazu and. Jurr 'fest, hart'. Bgl. noch zu obigen B. für 'Dorn, Spige', and. bora 'trogen, die Evipe bieten', engl. dare, ban, turde. Die Grobdig ist 'fühn, riesenhast, groß, stark, fest', was der Bota Thurm entspricht. Bal. nochand. busund Taujend'zu bus-hund eigtl. 'starkes Hundert', hústr 'starker Windstoß'.

**Thymian** m. 'Quendel', goth. hymiama 'Weihrauch', eigtl. 'Räucherwerk, Rauchopfer', schw. timjan, dän. timian, ndl. tijm 'Thysmian', vgl. and. dumba 'Nebel', af. him 'düster, dunkel'; vgl. gr. Houa 'Opfer', Houg, l. thymum, thymus 'Thymian'. Das W. ist wohl idg. und gut g. Wenn Ulf. ein gr. W. gebrauchen mußte, für das ein g. nicht vorhanden, so hat er dasselbe unverändert gegeben.

tilgen &w. mhd. tilgen, tiligen, ahd. tiligen, tilon 'austilgen, vertilgen', vgl. and. talga, telgja, schw. tälja 'spalten, zertheilen, schnuen', as. fardiligon (delian 'theilen, zertheilen'), ags. adiligian (bän. tilkjende 'zuerkennen,') ndl. delgen 'tilgen'. Vgl. ndl. dalenz 'mindern, verringern'. Da das B. g. gut velegt und erklärt ist, so ist Entelehnung aus dem nur urverw. I. delere 'veretilgen, vernichten, ausroden, auslöschen' zuerückzuweisen.

Tinte, Dinte, w. mhd. tinte, tinkte, tincta: aus ml. tincta (eigtl. 'Gefärbtes, Buntes'), woher ital. span. tinta. L. tinctilis 'worin etwas eingetaucht wird' ift das einzige bezeugte entspr. W. im L. (von tingere 'benehen, befeuchten, färben'). Tinte, Dinte ist also eigtl. Tunke, Dunke. Lehtres B., das zugleich an dunkel anklingt, wäre ein gutes Ersahvort für Dinte, wenn man nicht etwa auf das mhd., g. erklärbare tinkte 'Getunktes' zurückgreisen will. Im Übrigen ist die Abltg. Tinte, Dinte aus mhd. tinkte reing. (wegen nkt: nt s. bunt, Spunt).

Tisch m. mhd. tisch, ahd. tisc, and. diskr, af. disk, agf. disc, engl. desk, disk, schw. dän. disk, ndl. disch; daneben ahd. tisc 'Tisch' auch 'Schüffel', beffen Alter burch agi. disc 'Schuffel, Schale', engl. dish 'Schuffel, Schale, Gericht', and. diskr 'Tisch, Platte, Teller, Schüffel', erwiesen ist; vgl. noch and. dys 'ein länglicher Steinhaufe', dysja 'unter cinem Steinhaufen verbergen, begraben', dan. dysse 'verbergen'; and. des 'Saufen, Beuhaufen', schott. ndengl. dess, dass, ndl. tas, gal. dais 'Haufen', bagu urverw. gr. Dig 'Haufe', gr. deoxoz'Wurfscheibe' (von deoxeer 'werfen'), erst später auch 'Schuffel'; bavon 1. discus 'Wurficheibe', erft fpat 'Schuffel, Teller'; von Tisch ist dabei weber im Gr. noch im L. die Rebe und fonnte babon um jo weniger die Rede fein, als in beiden Sprachen dafür bereits andere 28. vorhan= den waren. Tijch beruht auf dys 'Haufe'

und ist bei der allgem. Berbreitung des W. im Altg. ein echt g. W. Ital. desco 'Tisch', afz. dois 'Tisch' sind vom G. entlehnt.

afz. dois 'Tisch' sind vom G. entlehnt. **Tobel** m. 'kleines Thal', mhd. tobel, ahd. tobal 'Waldichucht, Thal', Abltg aus der unter tief besprochenen g. Wz. dub: dup, wozu lit. dauda, daudura 'Thal', aslov. dupli 'hohl', dibri 'Thal, Schlucht' als urverw. gehören. — Oberd. Dobel (Name eines Berges im Schwarzwald) gehört wohl zu Top 'Spize'?, vgl. and. doparr 'Buckel (eines Schildes, Sattels x.)', dän top 'Spize', toppe 'gipfeln, thürmen, mit einer Spize versehen'.

tod (tobt, tot) Bw. mhd. ahd. tot, tod! 'gestorben, tod', and. dauda, goth. daus, as. dod, ags. dead, engs. dead, schw. död, död, ban. död, dödt, nds. dood. Bw. zu töden, goth. daudjan.

Ton m. mhd. ton, don Laut, Ton, Stimme, Lied, Beife', and. dynr 'Getofe, Geräusch, Schall, Geklirr', duna, pundr, ff. hundar 'Donner', dynbjalla 'flingende, tonende Schelle', af. dunian 'bröhnen', tunga 'Sprache, Zunge', ags. din, engl. din, tone, tune, schw. dån, ton, ban. dön, tone, nbl. toon 'Ton, Laut, Schall, (Beräusch' 2c., and. tónn, tóni 'Ton', tóna 'tönen' (and. tónn cricheint 1393 alsein Spott= oder Un=Rame). Angesicht dieser Fülle entspr. ober anklin= gender Bachngen im G. ift Entlehnung aus dem Gr. ober L. ausgeschloffen. G. Ton beruht offenbar auf idg. Grblinge; vgl. gr. roros 'Klang', l. tonus (tonos) 'Ton, Don= ner', tonere 'schallen, ertonen, donnern', tonitrus 'Donner'; vgl. Donner, das da= von entlehnte fg. tonnere, und die dort angegebene ffr. 233. tan, aub. duna, dynja, schw. dana, ban. done 'bröhnen, schallen, braufen, donnern'. Bgl. Don, Dan 'Fluß', s. Aa.

tönen zw. mhb. toenen, doenen, and. tona 'einstimmen, austimmen', dynja 'prajsjeln, klatichen, rauschen', ags. dynnan, eugl. din 'schallen', tune 'tönen', jchw. tona 'tönen', dundra 'bonnern', dän. töne 'tönen', zu Ton; vgl. donnern, bengeln.

Lonne w. mhd. tunne, ahd. tunna, and. tunna, aschw. tyn, ags. tunne, engl. tun, schw. tönna, dän. tönde, ndl. ton; "nach dieser ndd. Sippe hätte daß hd. W. mit z anlauten müssen, bez. jene mit d —, daher müsse auf einer Seite Entlehnung stattgefunden haben, was um so wahrsch., als das W. im Oberd.

fehle." Im Oberd. fehlen aber viele gut d. 28., ob urfpr. oder zufällig, gilt gleich viel, ohne daß baraus ein folder Schluß gezogen werden kann; z und t wechseln im G. be= ständig, wogegen sich d und th bez. p und d als bauerhafter erweifen. Die Entstehung des 2B. liegt auf g. Bebiet flar bor; es be= ruht auf der g. Wz. tun 'umfassen, ein= ichließen', woher and. tun 'Baun, Stadt', engl. town 2c. stammt. Da das 2B. nach= gewiesenermaßen nicht im Q. vorhanden ift, so ist die roman. Sippe von fz. tonne, span. port. tonel 'Tonne', ital. tonnellata 'Schiff= laft' aus bem G. entlehnt. (Bal. tunna 'Tonne' ift fein Beleg für eine Entlehnung, jondern für den ka. Ursprung des 28. Aus engl. tun 'Faß, Röhre' ist tunnel 'Tunnel' geworden.

Topas m. mhb. topaze, topazic, aus gr. ronazos, ronazior 'Topas', wohl zu ftr. tapus 'Fener', — Topas ift ein bestannter feuergelber Edelstein. Die Insel Topazus hat wohl ihren Namen von dem dort häusig vorkommenden Stein, nicht umsgesehrt? Bgl. wegen ftr. tapus 'Feuer', and. ichw. tapa, dän. tade 'zerkören, verderben (verbrennen?)', and. töpun, tapan 'Verderben, Verlust', was Urverw. erweist.

Tortel w. 'Drüder', mhb. torkel, ahd. torkula 'Kelter', foll von l. torcula, torculum 'Kelter' entlehnt sein, das auf torquere, gr. reexeev 'drehen' beruhe. Doch vgl. das solg. W. torteln, das ebensalls 'drehen' bebeutet und bessen g. Abstammung nicht besweiselt wird oder werden kann; s. torteln, and. Jurka, porra, dan. törkna 'trochen, ausdorren', prykkja (für \* birykkja) 'drücken'; s. dürr, drücken, drehen.

torteln, torzeln Zw. sich unwillfürlich im Kreise brehen, stolpern', mhb. torkeln, Abltg zu mhd. turc (k) 'Taumel, Sturz', schw. tumla; vgl. torzeln zu purzeln, burzeln, and. turna 'drehen', turnera 'Turznier', and. törga, targa, ags. targe 'ein runzes Schild'.

Tornister m. 'Ranzen, Reisetragsad', "erst im vorigen Jahrh. aus ungarisch tarisznya 'Vorrathsad' (!?)"; dies ist eine unhalts vare Abltg. Das And. ergibt tor-'Schwer—als Vorglied in Jus. sehungen' 'beharrlich, hart', -nest, ags. nest, dän. neste, niste 'Vorsrath, Ledmittel' als Botg des zweiten W.stheils; dazu and. nesta 'sich mit Ledmitsteln versehen', wozu noch nhd. nesteln, zus

jammen schnüren' ('cin Bündel machen'). Das gibt der Anhalte für eine g. Abltg gesung, daß Entlehnung ausgeschlossen ist; zu and. \*tornest, \*tornistr 'schwerer Borraths bündel oder «Sack, Tragsack' vgl. jchw. dän. tornister, engl. knapsack, eigtl. 'Lebmittelsjack'. Das Ilngar. enthält altg. W. die Menge.

Torte w. früh nhd., engl. tart, schw. tarta, dan. tarte. noll. taart; sz. tarte, neul. ital. torta; vgl. and. taera verzehren, versbrauchen', torta'Hintertheil (basbeste Fleischstück) eines Schlachtthiers'.

tofen 3w. mhd. dosen, ahd. doson, and. Pysia, peysa, pjöta, pausna, pusa 'rauschen, rasen, tosen' 2c., pyss, pausn 'Aufruhr, Aussitand, Getümmel, Handgemeng', goth. putin, put (-haurn) 'Horn blasen, trommeln,' ags. peotan, schw. tuta 'blasen, jem. in die Ohren schrein', dän. tude 'blasen'. Bgl. toben.

traben 3w. mhd. draben, draven 'in gleichmäßig schneller Gangart laufen, reiten', engl. trape 'mäßig herumlaufen', schw. trafva, dän. trave, (travl 'eilig'), travle 'eilen', ndl. draven 'traben' (engl. trot). Bgl. and. drepa 'stoßen, schlagen' 2c., s. unter trampeln, trappen, Treppe; vgl. hd. treffen.

Trabant m. 'Mitgänger, Gefolgmann', ban. drabant, noll. trawant, aus traben abegeleitet. Bgl. Treber, Traber, engl. draff, ichw. draf, ban. drav, noll. drof, als 'Abfall, Abgang beim Wosten 2c., Etwas, was mitläust'. Bgl. engl. drabler Beisegel, Lees segel'.

tracten 3w. mhd. trahten, ahd. trahten 'denken, achten, erwägen, streben, ersbenken, aussinnen'; and. pra, preyja, preyta 'verlangen, trachten', pra 'das Berlangen, das Trachten, die Lust nach', ags. trahtian, schw. trakta, dän. tragte 'trachten', ndl. trachten 'trachten'. Das echtg. W. kann urverw. mit gr. δερχομία, str. dre 'sehen' sein. Abltg von 1. tractare 'schlepven, ziehen, handhaben, behandeln' ist schon der Botg halber unmögslich, ebenso Abltg von 1. trahen 'ziehen'.

Traft w. 'Floß', mhd. trift; vgl. and. trafn, tramn, trafs, schw. trem, dän. treme 'Baumstamm', ndl. drift 'Zug des Wassers stroms, des Schiffes' r., dreef 'Weg, Spaziers gang'; Abltg zu treiben 'slößen'; vgl. ndl. drijven 'jchwemmen (des Stromes)'; j. Trift, and. þrifa 'treiben'.

träge Bw. mhd. träge Bw. (trago llw.), ahd. tragi Bw. (trago llw.) 'langsam, verdrossen, träge'; vgl. and. tregr 'unwillig, träge, schleppend, langsam', tregi 'Schwierigkeit, Widerwillen', þrá 'beharren, bestehen auf', þrár 'halsstarrig', þrekadr 'erichöpst', altichw. trögher, schw. trög, dän. träg, treven, ndl. traag 'träge'. Die Erstärung ist in den and. W. gegeben.

tragen it. 3w. mhd. tragen, ahd. tragan 'tragen, halten, bringen, führen', goth. dragan 'tragen, aufladen', and. draga 'zie= ben, fahren, schieben, schleppen, schleifen, Be= wächse ziehen, eine Beichnung entwerfen, zer= reißen', af. agf. dragen 'tragen, bringen', engl. draw (vgl. draught 'herausziehen' :c.) 'ziehen, zerren, schleppen', schw. draga, ban. drage 'reisen', trakke 'tragen', nol. dragen 'tragen'. G. Bz. drag 'tragen, fortbewegen', (ibg. dhrag) hat man mit aflov. druzati 'halten' verglichen. Die Bzhg von tragen zu goth. dragan 'tragen, auflaben', and. draga ziehen' 2c. weist auf Urverwandtschaft mit gr. reexeir 'laufen, rennen, eilen, fahren', 1. trabere 'ziehen, schleppen, schleifen'; vgl. wegen des gr. 28. goth. bragjan 'laufen, rennen'.

Tran m. in Trambahn'Stragenbahn, Pferdebahn', vgl. and. trampa, engl. tramp 'treten, herumwandern, herumjahren', engl. tram 'Falz, Schiene, Falzschiene', and. bromr Mg. bramar 'Stab, Rand, Rante, Schneide, Saum', bruma 'etwas Feststehendes, etwas feststellen, befestigen', schw. trimma 'ein Segel stellen, richten', drum, ubl. treem, tremel, engl. threem 'Trum, Dlühltrichter, Rumpf, Rinne', and. dramb 'Bulft, Falte, Kala'; vgl. noch Trempel, nbl. drumpel, dorpel 'Thürschwelle, Schwelle der Schleuße', schw. trem, dan. treme 'Balken, Baumftamm' (die Schienen im alten Berabau maren von Holz. Balten mit Rillen ober aufgenagelten Spur= leisten). Bgl. noch engl. tram-way Schienen= weg', tram 'vierrädriger Laftwagen', ban. trimle, tromle 'rollen, walzen'. Eigenname Tramm (prß. Abgeordneter für 1891), jchw. trumma 'nuterirdische Röhre, Siel' zc., and. framma 'ichleifen, ichleppen, ichlendern', bruma 'langfam geben, zögern, faumen', zu ffr. dram 'laufen'; f. treten, trampeln, Trümmer; bgl. noch af. drom Getreibe, Bewegung', dromjan 'fich frohlich herumtreiben', agf. dream 'Larm, Bubel, Freude'.

Trampelthier f. der der schwerfälligen Erscheinung des Thieres entspr. volksprach= liche Rame für Dromedar.

Trappe m. w. 'ein Schnellläuser (Bosgel)', mhd. trap, trappe m. 'Trappgans', schw. trapp, trappgas, dän. trapgas, ndl. trapgans. Die Trappe hat ihren Namen von traben, trappen, wenn er nicht zu rapp 'slink, hurtig', and. rapa 'herumrennen, schwärsmen, streichen', gehört; vgl. Rebhuhn.

Traß m. 'eine Art schwarzer (wasser beständiger) Kalf', nhd. ndl. tras (tiras, tieras), engl. trass, tarrace, tarras, auß ital. terrazza, eigtl. 'Erdbau, Erdausschüttung'. Da terraza von l. terra 'Erde, Erdreich' stammt, dieses urspr. nichts andres als das 'Trockne' bedeutet, so ist auch dieses W. dem G. urverw. Bgl. and. perra 'trockne', hd. dörren (and. perri-Trockne' in Zussegen).

Tratte w. 'Zieh- ober Zugwechsel', nhd., engl. draught, draft; "das nhd. W. nach ital. tratta." Bgl. indeß and. draftr m. 'Zug (Fischzug 2c.), das Ziehen' (zu draga 'ziehen'). Das W. ist daher gut g.

Tranbe w. mhd. trube m. w., ahd. truba, druba w., trubo, druppo m.; ob goth. \* hruba vorauszuseten, ober goth. triu — 'Stod' — bes 'Beere' — 'Traube' (veina-triu 'Beinzītod') ist unsicher; and. hrúga 'Traube, Kelter' (auch 'Schneeschuhe' — als 'Träger' oder 'Getretene'?) ist Abltg zu and. druga 'drücken'; schw. drufva, drufklase (klase 'Traube', klasig 'in Trauben gewachsen'), dän. drue, drueklase, nbl. druif 'Traube'. Traube wohl zu trausen (Trause' 'auszisen'? wozu auch Thräne — as. trahni; — Traube 'bie Triefende, Thränende'; vgl. Trause, s. Thräne.

Traufe w. mhd. trouse w., mhd. ahd. trous m.: Abltg zu triesen; dazu träusen, träuseln, mhd. tröusen, mhd. ahd. trousen 'triesen machen'; vgl. and. drisa 'regnen, schneien, sieseln', drjúpa 'träuseln, tröpseln', engl. drip, schw. drypa, dän. dryppe, udl. druipen; s. Traube.

Traum m. mhb. ahd. troum, and. draumr 'Traum', engl. dream (seit 1200 bzgt), schw. dän. dröm, ndl. droom 'Traum'. Die Bbtg des W. ist 'Trugbild'. Urverw. ist l. dormire (für \*dromire) 'schlasen (nur als Gegensatzu wachen)', dormitare 'schlasen, träumen; träumerisch sein, wie im Traume handeln, saseln'; zu träumen. Us. drom, ags. dream 'Getreibe, Lust, Freude, Jubel, Lärm', die als Traum nicht bezeugt, sind wohl anderer Abltg., vgl. indeß ags. dryman 'singen zur Laute', zu al. dromian 'sich fröhs

lich herumtreiben, jauchzen', goth. tarmjan jauchzen', dazu urverw. gr. Yosoman 'lärsmen, ertönen lassen'.

träumen Zw. zu Traum, mhd. tröumen, mhd. ahd. troumen, and. dreyma, engl. dream, schw. drömma, dän. drömme, ndl. droomen 'träumen'; s. Traum.

traut Bw. vertraut, mhd. ahd. trut 'lieb, geliebt'; dazu mhd. trut m. j. 'Gelicb= ter, Geliebte, Gemahl'. Bgl. Gertrube. Bgl. and. trur, tru, trutt, dan. tro 'treu, ge= treu, traut', zu trauen, and. trus, goth. trauan, as. truon, ass. treowian, engl. trow, schw. ban, troe, tro 'trauen'. Bgl. goth. triggws 'treu', triggwa 'Testament (Bibel)', and. tryggd 'Bertrauen, Treue'. Bom G. entlehnt ift die roman. Sippe von ital. drudo 'Geliebter', druda 'Geliebte', drudo 'wacter', fg. dru, afg. drud Betreuer, Freund, Beliebte, Krieggenoß' 2c. Zus.hang mit gal. druth 'muthwillig', fynir drud 'fühn' liegt nabe. Bgl. Drube, af. druhting Brautführer, Hochzeitgaft' (Beuge - Bertrauter?).

Treber, Träber Mz. mhb. treber, ahb. trebir (Ez. wäre trab); vgl. and. draf 'Bobensfit des Gebräus, Spülicht, Abfall, Träber', drabba 'beschmutzen', ags. draef, engl. draff 'Träber, Hese' (spät ags. — drabbe 'Hese, Schmutz', wozu noch engl. drab 'Schlumpe, dickes wollnes Zeug', schw. draf, dän. drav ('Eiumaisch der Hese'), ndl. draf 'Träber, Bodensatz eines Gebräus'. Träber gehört zu and. drepa 'niederschlagen' (vgl. auch as. druhon 'niedergeschlagen sein'), guth. drobjan 'trüben'; s. Trabant.

treden 3w. 'ziehen', mhb. trecken, trechen, and. draga 'ziehen, schleifen, sahren, schleipen', goth. dragan 'tragen, aufladen', as. dragan 'tragen, bringen, darbringen', mndb. ndl. trekken 'ziehen', schw. draga, ban. träkke 'ziehen'.

treffen st. Iw. mhd. treffen, ahd. treffan 'treffen, erreichen, kampsen', goth. draban 'hauen', and. drepa. ags. drepan, schw. träffa, dän. träffe, ndl. treffen. Bgl. raffen, reffen, treiben (Trift) als verw.; davon entlehnt span. trepa 'Hiebe, Stöße, Fußtritte'.

treideln 3w. 'ein Schiff am Schlepptau ziehen', vgl. and. Preyta 'eine Sache mit Ausdauer betreiben, fämpfen, sich abmühen, anstrengen, erschöpfen', agf. traeglian, engl. trail, ndl. treilen 'ziehen, schleppen'; schw. tral 'Stlave', trala wie ein Stlave arbeiten', trülväg Leinpfad'; davon entlehnt fz. trailler

'an der Leine ziehen', das mit l. trahere nur den Begriff gemein hat; wgl. noch and. dratta 'schwerfällig ziehen, schleppen; langsam, schwerfällig dahingehen (wie eine Ruh)'; wgl. dän. trät 'müde, erschöpft sein', trälle 'Stlavendienst thun', and. tritla, schw. trille, dän. trilde 'in einem langsamen Trab lausen, schieben, rollen, wälzen', vgl. dän. trilde-bör 'Schubkarren'; j. trendeln.

trendeln, trenteln Zw. 'schlendern, trödeln'. Bgl. nbl. trant 'Schlendrian', tranten 'wandeln', trantelen 'umhergehen, schlendern', schw. dröna 'zaudern, langsam gehen', dan. drönte, drynte 'sich langsam, zögernd bewegen'. Lgl. noch and. draemt 'langsam', dröstla 'herumgehen, herumstreichen'. Grobbtg: 'langsam, zögernd umshergehen' hat mit drehen nichts zu thun. Lgl. treideln.

trennen 3w. mhd. ahd. trennen 'spalten, trennen, scheiden, absondern': Abltg zu
mhd. trinnen 'sich absondern, davonlausen'
(vgl. abtrünnig), and. Irana 'scheiden,
trennen, sich auslösen', schw. tråna 'adzehren,
jchwinden', dän. traende, trende 'den Zettel
auf die Fäden in die trennenden Ösen am
Bebbaum ausziehen'. Bgl. Thran und
dän. trin 'Stuse'.

Trense w. 'Jaumgebiß (Querstange) bes Pserdes', uhd. ndd. schw. trens, dän. trendse, ndl. trens, zu and. trjóna, rani, dän. tryne 'Schnauze'.

Treppe w. mhd. (md.) treppe, trappo m. w. 'Treppe, Stiege, Stuse', and. trappa 'Treppe', hrep 'erhöhter Fußweg neben einem gepslasterten Fahrweg', schw. trappa, dän. trappe, ndl. trap 'Treppe, Stuse' (eigts. Tritt 'Trapp'). Das dem Oberd. sremde W. (basür Stiege) gehört zu md. ndd. trappen (s. unter trampeln); das eigts. hd. W. (im 16. 17. Jahrh. bzgt) war Trepse (wohl nur oberd., denn md. gibt ex kein ps, sondern nur p, pp).

Tresse w. nhd. ndjächj. trasge, trösje Trosse, Fallreep', schw. tress, trens Tresse, Kundschur am Hute, Flechte, Hantschur, dän. tresse Tresse', ndl. trens 'Schleisensichnur, rohe Seibe', trensen 'slechten'; ndl. tros 'Büschel', vgl. nhd. Troddel, and. tros 'Büschel, Naht', trosna Aufgeheneiner Naht', trúss 'zusammengeschnürtes Bündel'. tresk 'Kissen, Schleier', engl. truss 'Bündel, Gestund, Band, Hand, Hand, Kandtalje und eine Neihe anderer Taue', trussel 'eine Reihe sich

freuzender Bänder, die sich gegenseitig stüten (Geslecht). Die Grobbtg von Tresse ist in dem gleichbed. schw. dän. ndl. tress, trens 'Schnüre, Geslecht' (vgl. span. trenza 'Gesslecht'), ndl. trensen'slechten' gegeben. Bom G. entlehnt sind: span. Sippe trenza 'Gesslecht', fz. tresse, ital. treccia 'Tresse', fz. tresser 'schlingen, slechten'.

Trichter (in oberd. und ndb. Mda. Trachter) m. mhd. trihter, älter trehter, drehter, ahd. trahtari, and. trekt, altagi. tracter, schw. tratt 'Trichter', tratta 'trichtern', ban. tragt (in einer Mühle trakar), ndl. trechter 'Trichter', in einer Mühle tremel. Bu Grd foll ein ml. \*(d. h. nicht vorhandnes) tractorius 'Trichter' liegen, das aus einem in der Bota Trichter ebenfalls nicht vor= handnen 1. \*trajectorium umgebildet sei. (2. trajicere, traicere, das angeblich 'aus einem Befaß in ein andres gießen' bedeuten foll, in Wirklichkeit in allen feinen Bbtgen nichts andres ift, als 'eine Perfon ober Sache über etwas hinüber=bringen, =werfen, =schießen, über= ober um etwas bingieben, sführen. elegen ic., einen Fluß, Berg ic. überschreis ten', aber nirgends 'gießen burch einen Trich= ter ober dergl.' bedeutet. Diese Unnahme ist noch um so unstatthafter, als es im L. ein allgemein angewandtes 23. für Trich = ter infundibulum 'Eingießer, Einschütter' gab, das auch in fz. fondefle 'Trichter' er= fcheint. Betreff bes g. B. Trichter vgl. hd. Trog, Trube, und wegen berm. 28. and drekka, goth drigkan trinfen, foluden', and. drekkja, goth. dragkjan 'untertauchen, erfaufen, untergehen', sowie das dazu geshörige altir. drucht 'Thau, Thautropfen'. Die Bahg auf die augeblich von den Römern auf die Berm. übertragene Beinbereitung ift hinfällig, weil erwiesen ift, daß die G. von Urzeiten her Obstwein bereiteten und es ja eine in Nord-Europa einheimische Traubenart: 'der Riesling' gibt, die jeden= falls auch zur Weinbereitung verwendet wurde. Die (3. brauchten daher weder diese, noch die Namen der dazu erforderlichen Berathe von den Römern zu erlernen. Das gegen ift bei ber Stammverwandtschaft aller idg. Sprachen eine Ahnlichkeit ber entfpr. Bzchngen nicht nur möglich, sondern sogar vorauszuseken. Bal. gem. ibg. Grow. dhreg, gr. 196xeir, I. trahere, goth. Pragjan 'laufen, ziehen'.

trillern, trällern 3w. nhd., vgl. fcw.

drilla, trilla 'trillern, rollen', dän. trille 'trillern, rollen, kugeln' 20., engl. trill; ital. trillare ift vom G. entlehnt. Bgl. noch drillen, drellen, trillen 'zittern, schaus dern', Drillbohrer, Drehling, Drilch, Drall, Trall (j. d.). Bgl. Roller (ein Bogel, der trillert).

Trimmer m. nhb. 'Schlepper, Hunds (Rarren=)schieber in Bergwerken 2c., Kohlen = ichlepper auf Dampsschiffen', engl. trimmer 'Aushelser'. Bgl. nbl. treom 'Mühltrichter', s. Tram, Trumm; engl. trim 'herrichten, zurichten, ein Schiff zum Fahren, Segeln herrichten, die Segel stellen, bedienen' 2c.

trinten st. Zw. mhd. trinken, ahd. trinchan, goth. drigkan, drugkjan, and. drekkan, drykkja (drukkinn) 'Trintgelag', as. drinkan, ags. drincan, engl. drink, schw. dricka, dän. drikke, nbl. drinken. Nus dem Altg. stammen ital. trincare, sz. trinquer 'anstoßen (mit den Gläsern)'. Die st. g. Zw. Wz. drigk, drekk gehört wohl zu ziehen (schlürsen, s. tragen). Sie ist außerg. nicht nachgewiesen. Umgekehrt sehlt die idg. Wz. po 'trinken' (vgl. str. pa, gr. xw-1. potus 2c.) im G.; doch vgl. hd. Pot, Potte 'Gefäß'. Vgl. Trank, Trunk.

trippeln 3m. nhd. ndd., engl. trip, ichw. trippa, dan. trippe, ndl. dribbelen, zu trap= pen, trappeln, traben, zappeln.

troden &w. mhd. trocken, trucken, truchen, abb. trochan, trucchan, and. Jurr 'trođen', Lorna 'ausdorren', trođen', hurka 'trodnen', af. purri, drukno, drokno 'troden', druknian 'trodnen', agj. pyrr, schw. törr, torkad, ban. tör, törret, ubb. drenge, nbl. droog 'troden', droogen 'trodnen' (vgl. Drogenhanbel), droogte' Trodenheit', agi. dryge, engl. dry (drought 'Dürre'), and. draugr 'trodnes Holz'. Und. porna 'troden, ausgedorrt', purka, neben terra 'trocinen' zeigen, daß burr und trocken, wie in ber Botg, so auch äußerlich zus.gehörende B. find, und daß nur eine r-Umftellung, wie in fo vielen andern Fällen vorliegt. Bgl. and. terra 'trocknen', zu urverw. I. terra 'das Trodne, Land, Erde'; j. dürr.

Troddel w. Abltg zu mhd. trade, ahd. trada w., trado m. Franse'; mhd. trodel (mda. tradel) bedeutet Faser im Holz'; vgl. and. pradi' Zwirn, Schuur', was auf drehen, zwirnen als Grobbtg weist. Bgl. drehen, Draht, Trall; s. gleichbed. Tresse, Rottel.

trödeln Zw. verw. mit trendeln; vgl. mhd. tredel, trendel-market 'Trödelmarkt', and. tredja, engl. tread 'handeln, behandeln'; vgl. engl. trade 'handeln, feilschen'.

trollen 3w. mhd. trollen 'in furzen Schritten laufen'; vielleicht zu mhd. trolle Tölpel, ungeschlachter Mensch', eigtl. 'gespenstrenhaftes Ungethüm'. Fz. troler, rouler sich herumtreiben' ist vom G. entlehnt. Die Erkarung gibt and. drolla (drjoli 'Faulslenzer, Drohne') 'faullenzen, nichtsthuend herumtreiben', altengl. engl. droil 'faulslenzen, herumschlendern, langsam arbeiten'.

Trommel w. spät mhd. trumel, trumbel, wofür muster = mhb. trumbe, trumme, trume 'Trommel, Trompete, Bosaune'; vgl. ahd. trumpa, trumba 'Trompete, Po= saune'. Ital. tromba, fz. trompe, sind vom G. entlehnt. Bgl. and. trumba 'Röhre, Pfeife, Trompete', trumba 'trompeten', engl. drum, jchw. trumme, ban. trumme, nbl. tromm 'Trommel', engl. tromp 'Blasrohr, Zugröhre', trompil 'Öffnung an einer Zugröhre', and. pruma, prymja Donnerschlag, Donner', pruma 'poltern, raffeln, bonnern', aud. bryma 'Lärm, Schlachtenlärm', prymr 'Ausruf, Lärmruf', þryma 'fiegreich jauch= zen, bonnern, erschallen, ertonen'. Die Grobbtg aller diefer B. ift 'Larm machen'. Die Endung el in Trommel ift die be= fannte Wertzeugbezeichnung, mahrend bie Endung in ahd. trumba, ital. trombetta, -bet auf ahd. -bat, -at 'dienen, helfen', wenn nicht auf and betri 'besser', bet also 'Ton=, Schall = Berbefferung, = Verftärkung, = Nach= hülfe' weist; f. bahten.

Trompete, Trommete w. mhd. trumet, trumbet; davon entlehnt ital. trombetta, fz. trompette 'Trompete (md. Trombete)'. Bgl. engl. trumpet, schw. dän. ndl. trompet 'Trompete'. Begen spete und sete vgl. baht und aht 'helsen'; s. Trommel.

Trosse, Drosse w. 'ein aus mehreren Duchten zus.gedrehtes Tau', and. trossa 'Neptau, Nepbündel', tros 'Ubsall, Fall', engl. tros 'Fallreep', engl. truss 'Ractalje der unteren Ragen' &., dän. trosse, tros, ndl. tros 'dünnes Seil, Trosse, Troß, Zugseil'; f. Tresse, Tronse.

Troft m. mhd. ahd. trost 'Troft, Hilfe, Schutz, Juversicht, Vertrauen', and. traust s. '(Juversicht', goth. traust, H. traustis für -eis, 'Bertrag, Bündniß', vgl. af. gitrost 'Gefolge, Schaar'. Das B. ift Abltg zu

ciner g. Wz. traus, welche Nebenw. zu der in trauen stedenden Wz. tru ist; vgl. and. traust 'sicher, sest, unversehrt, heil', traust 'Obdach, Schut, Vertrauen, Trost' (vgl. traustan-lauss 'trostlos, hülslos'), dän. driste 'auf etwas bauen, sich verlassen'. Vgl. ursverw. gr. Haavog, Faqvog 'getrost, dreist'; f. trösten.

tröften Bw. zu Troft (f. b2), mhb. troesten, ahb. trosten, and. treysta (goth. Irafstjan, ga-p., ana-p.), dän. tröste.

Troß m. 'Gepärk, Bündel, Heerzubeshör, sgepärk', spät mhb. trosse 'Gepärk', and. dros, goth. drus, ags. dreas, schw. drosse, bän. tros, trods, engl. truss, nbl. tros 'Gespärk, Bündel, Troß, Gefolge', vgl. and. trosse 'Bündel, Nepe', ahd. trust 'Bündel', schw. tross 'Heergepärk'. Grobbtg ruht auf Troßse (j. b8) 'Seil, Band, etwaß zusgebundneß, Bündel, Park'; bavon entlehnt die roman. Sippe von fz. trousse 'Bund, Bündel', trousse 'geschürzt', trousseaux 'Bündel, Nußsteuer', span. troxa 'Bark'.

Trott m. mhb., zu ahb. trotten 'treten', mhb. trotten 'lausen, traben', zu treten; vgl. and. troda, älter tröda, trödz, goth. trudan (as. trada 'Spur des menschl. Fußes'), ags. tredan, engl. tread, schw. tråda, dän. traede 'treten, schreiten'; vgl. engl. trot 'treten, traben, Trott, Trab', trotter 'Traber (Pferd)', and. tritta, dän. trilde 'trotten, in langsamem Schritt traben', tród 'das Treten, Stampsen, Trampeln des Viehs'; ital. trotto, fz. trot 'Trab' sind vom G. entlehnt.

**Trot** m. mhd. (md.) trotz, neben gewöhnl. mhd. tratz, trutz m. 'Widersetslichfeit'; daneben mhd. tratzen, tretzen 'trohen', tratz 'trohig', vgl. and. Próttr 'Stärke, Macht, Tapferkeit, Wanth, Geiftstärke', Prótt Bw. zu Próttr, Prjótr 'Troh', Prjózka 'Troh, trohen', vgl. and. Pýrsta, schw. trots, dän. trods, trodsighed, ndl. trots 'Troh', trotsen 'trohen', trotsig 'trohig'. G. Troh scheint urverw. mit l. trux, trucis 'wild, ranh, grimmig, trohig', gr. Geave 'beherzt, tollkühn, trohig' 2c.

trübe Din. mhd. truebe Bm. (truobe llw.), ahd. truobi Bm. 'lichtlog, dufter, trübe'; zu trüben Zm., nhd. trueben, ahd. truoben 'trüben, betrüben', and. drupa 'bestrübt fein, ermatten, verschmachten, trauern', drupr 'Niedergeschlagenheit, dustern Sinnes', goth. drobjan 'verwirren, irre machen, Aufs

ruhr machen', ags. drefan 'trüben', drof 'betrübt, traurig', as. drobian 'betrübt werben,
verzagen', drobi 'betrübt, trübe', engl. droop
'sich härmen, welken', schw. bedröfva, dan.
nbl. bedröven 'betrüben', nbl. droef 'trübe,
traurig'; vgl. als urverw. gr.  $\tau ve\beta\eta$ , 1.
turba 'Berwirrung', turbare 'verwirren',
ital. turbare, span. turbar; wogegen fz.
troubler auf unmittelbare g. Entlehnung
weist. Bgl. noch Trubel m. 'Durcheinander'.

Trubel m. 'Wirrwar', ahb. trubel aus g. Wz drob 'verwirren', wovon die fz. Sippe von trouble entlehnt ift; s. trübe.

Truhe w. mda. Trude, Truche, mhd. truhe, ahd. truha, truccha w. Kifte, Schrant', and. bró (aus prúh-), ags. pruh, engl. through 'Trog'. Ehe man es verstand, das Holz in Bretter zu zerschneiden und diese zu Kasten zuszzigen, bediente man sich ausgehöhlter Baumstämme, 'Tröge', statt der Letteren; der Name blieb der Sache erhalten. Ml. trucca 'Truhe' ist dem G. entlehnt. Tagegen ist Urverwandtschaft mit l. truncus 'Stamm, Baumstamm', gr. uaxxea '(Back-) Trog' anzunehmen.

Trumpf (md. Trump) m., engl. trump, schw. ban. trumpf, ndl. troef. Dies 23. soll (in Ermangelung einer befferen Erklärung) aus fz. triomphe, ital. trionfo entlehnt fein, was auf 1. triumphus 'Siegesfeier' beruht. Auffallend ist indeß, daß das 1. 28. in allen g. Mba. unverändert gebraucht wird und ein Grund für die Abanderung also kein= weg vorlag, weshalb die fragliche Entleh= nung zurudzuweisen ift. Auf g. Gebiet begegnen als entsprechend: and. trumba 'jauch= zen', prymr (agf. prym) 'Ruhm', (\*bryma 'siegreich, jauchzen'), þryma 'lärmen', as. dromian 'jauchzen', agf. dream Freude, Jubel', dryman 'jingen', weshalb es einer Entlehnung nicht bedurfte. Es ift vielmehr anzunehmen, daß die altg. W. mit 1. triumphare 'triumfiren' (also 'jubeln' 2c., j. and. trumba 20.) urverw. sind. 2. triumphare ift tust.

Trupt m. nhb. vgl. engl. troop, schw. tropp, trupp, dän. trop, ndl. troop; vgl. goth. drobjan 'Aufruhr (Zusammenlauf) erzegen', dreiban, draiban 'treiben', and. drifa 'zus.lausen, sich ansammeln, herbeieilen (von Menschen)', as. driban, engl. drove 'Heerbe, Trieb, Hausen, Menschenmenge, Auflaus'. Bgl. and. draif 'Trupp in ausgelöster Ordenung'. Bgl. Trieb (auch Trist); das B.

gilt für Menschen und Thiere 'zusammenstreffen'. Die roman. Sippe von ital. truppa, span. turba, tropa, fz. troupe (auch troupeau 'Heerde') ist vom G. entlehnt, da sie feinerlei l. Entsprechung hat. Span. tropa 'Reitertrupp' zu span. tropel 'Trappeln, das Geräusch des Trappelns', zeigt dentlich goth. Entlehnung.

Tuch f. mhd. tuoch, ahd. tuoh (hh) m. f., and. dukr 'Tuch, Fußdecke, Handtuch, Tischtuch' k., dyl-dukr (von dylja 'vershüllen' k.) 'Schleier' (vgl. and. tog 'Tau, Seil, Leine, Geisenhaar, grobe Wolle', toga 'ziehen, anziehen'), engl. duck 'Segeltuch (leichteß), Schiertuch', schw. duk, tyg, dan. dug, toi, ndl. dock 'Tuch'. Lgl. als verw. goth. gadauka 'Tischs, Hausgenosse', and. dogg 'Rissen', nhd. Zeug, Decke, Duchte, dicht, Tau. Tuch gehört zu decken, vgl. and. dukr 'Tuch' zu duka 'bedecken (mit einem Tuch)'.

tüchtig Bw. mhb. (mb.) tühtic (g) brauchbar, wacker': mhb. (mb.) tuht 'Tüchstigkeit', Dw. zu nhb. taugen; vgl. Tugenb, goth. usdaudo 'eifrig', and. dygð 'Tugenb', dygð ugr, dugantigr, dugandi-, ags. dyhtig, engl. doughty, schw. dygtig, dän. dygtig, nbl. deugdelijk, degelijk, deftig. Bgl. and. duga 'taugen'.

Tude w. Tud m., mhd. tücke, tuc (ck), duc (ck) m. 'Schlag, Stoß, schnelle Beswegung, listiger Streich, Kunstgriff, Arglist, nbl. tuk (nuk) 'einem einen Tud verschen'; vgl. nhd. D(T)udmäuser (zu and. bögn 'Stille', begja 'schweigen', bögull 'still', oder and. bykkr 'Schlag, Puff, Stoß', schw. dýka 'duka under 'unterliegen'.

Tuff m. Tuffstein m. 'eine bröckliche, weiche Steinbecke, festgewordne Bulkanasche', mhd. ahd. tufstein, tub-, tupfstein, schw. tuff, ducksten, dän. tuf 'Tuff'; vgl. and. pof 'Balken', pofari 'Stampfer', paefa, poefa 'schlagen, walken, stampfen'. Bgl. Torf. Es scheint Urverwandtschaft mit l. tofus, fz. tuf, ital. tufo 'Tuff' vorzuliegen. Bgl. and. tofi 'Filz', tofna 'Zeug füttern, ausstopfen', nhd. tuffen 'die Haare, kleider ausbauschen', Tuffstein, der die Erde ausbauschende weiche oder lose Stein', ndl. dof 'taub, klanglos, tauber, klangloser Stein'.

Tugend w. mhd. tugent, tugende' männs liche Tüchtigkeit, Kraft, gute Eigenschaften, Tugend', ahd. tugund (Abltg zu tugan 'taugen') 'Brauchbarkeit, Tauglichkeit' (vgl. goth. dugan, and. duga, agi. dugan 'taugen'), and. dugan'taugen'), and. dugan't tüchtig, tugendhaft', engl. daughty 'taufer, tüchtig, mannhaft, beherzt', schw. dygd, dän. dyd, nol. deugd 'Tugend', nol. tuchtig 'jittsam, tüchtig'.

Tulle, Dille, w. mhd. tulle f. Möhre, womit eine Gifenspite an einen Schaft be= festigt wird', nhd. Röhre an einem Blasbalg, überhaupt jede kurze Ansakröhre' (gewöhn= lich mib. Band ober Bann von Brettern, Pjahlwert'): vgl. and. tól 'Werkzeug', tolla 'befestigen', ags. tol, engl. tool 'Werkzeug', tewel 'Tülle', dan. dille, tülle 'Tülle', dille 'Röhre, hohler Theil (val. nhd. and. Delle 'Bertiefung') des Ladstocks, Gewehrspieß= Unfat, zum Auffteden des Spieges auf bas Bewehrrohr'; vgl. and. dylja 'verhüllen, einhüllen', wohl auch 'einschließen' (womit die mhd. Nebenbotg 'Baun', Band' er= flart ift), and, dvldúkr (eigtl. Berhülltuch') 'Schleier', dul 'Berkleidung'. Die Grobbtg ist in and. tolla 'befestigen' und dylja 'ver= hüllen, einfriedigen' gegeben. Von dem g. 28. entlehnt ift fz. douille 'furze Röhre zu einem Stiele'; vgl. and. tul 'Rrug, Flafche'.

Tüll m. 'schleier=' ober 'nehartiges Gewebe'; vgl. in der Ausführung unter Tülle w. and. dylja 'verhüllen', dyldukr 'Schleier', schw. dän. tyl 'Tüll', wovon fz. tulle in gl. Botg entlehnt ist.

Tulpe w. älter nhd. Tullipan, ital. tulipa, tulipano, von türk pers. tulban, tulbend, b. i. 'Turban', wegen der Ühnlichkeit dieser Blume mit jener Kopfbededung. Wegen pers. tul vgl. and. dylja 'verhüllen', wegen bend nhb. Band.

tunden 3w. mhd. tunchen, ahd. tunihhon (meist mit chalche tunihhon) 'mit Kalf bestreichen'. Dieser Busat im Ahd. zeigt, daß tunihhon nichts als 'bekleiden' bedeutet und Abltg von abb. tunihha 'Kleid' ift. Diefes joll aus I. tunica 'llnterkleid' entlehnt fein! Wegen diese Annahme ist zu bemerken, daß das l. tunica tuskijch, also kg. ist und daß auf g. Gebiet eine ganze Sippe entfpr. 28. fich borfindet: vgl. agj. tunuce, ahd. tunihha 'Alcid', and. tun Baun, Ginfriedigung, Ginschließung, Stadt' 2c., binull 'Randtau (Ginfaffung) bes Nepes', toug 'Tau, Strid, Strang', toga befleiden, aus- und angiehen (von Aleibern)', togna 'gestrectt, gespannt sein', tengja 'zusammenbinden, befestigen', tingja 'den Schiffichnabel verzieren', tina 'reinigen, put= zen', tingl 'Schiffschnabelbild', goth. tiuhan 'ziehen' in allen Botgen, Pinsan 'ziehen', af. tiohan 'ziehen', - bgl. auch Tonne, and. tunna 'Fag', als 'etwas Umichliegendes, Gin= hüllendes'; f. Baun. Begen bes 28. tun= den vgl. tunten, Tenne als Befleibung des Bodens mit Lehm, Thon'. Tünchen ift in Wirklichkeit die Bekleidung, bezüglich Befestigung ber Decken und Bande mit Uchm, Stuff, was auch im Alhd. wohl galt, indem dort von chalche tunihlion die Rede ist, was höchstens einen Ralfanftrich, aber nicht tün= den bedeuten fann. Doch val. Beigbin= der, alfo eigtl. derjenige, welcher die Saufer weiß anstreicht, mit weißer Farbe um= gibt, vgl. and. tengja 'binden, befestigen', vgl. Fagbinder, Bender. Wegen etwai= gem Bezug des 1. W. auf 1. tingere val. Tinte, tunten und and. tingja 'bergieren'.

tunten 3w. mhb. tunken, dunken, ahb. tunchon, dunchon 'eintauchen', ahb. thunkon, schw. dykke, duke, nol. duiken 'tauchen, untertauchen'; val. hesi. tucken 'tauchen' und 'tunten', and digna 'weich werden, erweichen'; urverw. mit 1. tingere 'benehen, eintauchen', gr. reperv'erweichen, benehen'.

Innnel f. unter Tonne.

Tüpfel m. 'Punkt, Stich, Tupf', Kleinerung zu älter nhd. Tupf, mhd. topke, ahd. topko 'Stich, Bunkt', and. typpi 'Spike, Tupf', schw. tipp, engl. tip, dän. tip, ndl. stip, stipje 'Spike, Tupf, Tüpfel'. Bgl. stippen, steppen, Stippe, stupfen und urverw. gr. runteir 'stoken, stechen, schlagen'; zu Topp.

turnen Zw. nhd., vgl. mhd. turnei 'Turnier' und turnieren 'turnieren', - die dem Fz. "nachgebildet"; vgl. indeß and. turna, engl. turn 'wenden, drehen', and. byrja 'ja= gen, dahinfturmen, sfturzen', pyrla (agf. pirlian 'breben, bobren', altengl. thirl, engl. thrill, drill 'drehen, drillen') 'drehen, wir= beln, umdrehen', and. pyrill 'Duirl', pura 'Speer, Schaft', horn, hyrnir 'Bolzen, Sta= chel, Dorn, Spige', and. bora, engl. dare 'tropen, wagen', tara 'Gefecht, Schlacht, Rampf' 2c., targa (Tartiche) 'rundes Schild', jchw törna, dän törne 'anjtoßen, anprallen, anrennen', af-t. 'abstoßen, abprallen, ab= jpringen', jdw. törn, udl. torn 'Schock, Stoß, Anprall, Strauß, Kampf', ndl. tornen 'rüt= teln, zupfen, rauh anfassen, packen', schw. törne, dän. torn, ndl. dourn 'Dorn, Spite, Stachel', andd. turnere, engl. turnei, mbd. turnei, schw. tornerspel, dan. turneer, turneerspel, ndl. tornooispel 'Turnier, Kampffpiel'. Bgl. noch fdm. dreja, ban. dreie, ndl. draaijen 'breben, im Rreisc brehen' (vgl. Draht, and. bradr, agf. braed, engl. thread, ban. traad, nol. draad zu abb. drahjan 'breben'), - fcm. tur Reihe, Bang, Ilmgang', turande 'abwechseln', turning 'Abwechslung'. Bgl. noch trendeln, mhd. trendeln 'sich im Kreise drehen', mhd. trendel 'Rugel, Rreifel', and. trandill 'Rolle, Balze' 20., g. Bz. trand 'im Kreise breben', vorg. tro, idg. tur-, tor-. Bgl. wegen tra zu tor: breichen, goth. briskjan, and. Preskja 20. zu l. terare, gr. Teigeir 'dreschen'. Die Entlehung von turnen aus fg. tourner, wegen aus fz. tournoi angeblich entlehntem mhb. tournei 'Turnier', ift zurudzuweisen. Das fg. Ritterthum und der fg. Abel maren die alten frankischen Eroberer, die in der alten a. franklichen Sprache ber Anknupfungen für ihre Kampffpiele so viele fanden (j. oben die gahlreichen Überbleibsel), daß die= selben nicht zur Erfindung oder zur Bildung eines fremden 28. dafür zu ichreiten brauchten. Man vgl. übrigens die urverw. 1. tornus 'Dreheisen, Grabstichel, Meisel', gr. roevog 'Stift' (vgl. nhb. Dorn) zu Topeiv 'durchbohren', reigeir 'aufreiben, qualen, er= schöpfen', I. tornere 'drehen, abdrehen', terere 'reiben, abdrehen, drechseln, dreschen (burd) Austreten)', vgl. goth. /airko 'Chr' (bas in die Nadel gebohrte Loch) und ahd. drahjan 'drehen', wo der Wechsel von goth. hairko zu ahd. drahjan 'beachtwerth ift, fo= wohl wegen bem Berhältniß von breben gu turnen, als auch zu Dorn und ben oben angeführten and. 28. byrtta, byrja, byrill (bb. Drill). Turnen und Turnei find echt germ. 28. und find die roman. 28. aus diesen entlehnt.

Turteltanbe 'Ruckeltaube' w., mhd. turteltube, türteltube, ahd. turtul-, turtiltuba, vgl. and. tyrðil-muli 'ein Bogel (Scheemeiserschnäbler)', turtiltúsa 'Turtelstaube', ags. engl. turtle, schw. turdeldufva, bän. turteldue, nbl. tortelduif 'Turteltaube'. Da das angebliche Grow. I. turtur 'Turtelstaube' im L. oder Gr. keinerlei Berwandte besitt, das I. B. auch erst spät bezengt ist, so ist angesichts des and. tyrðil-muli 'ein Bogel' und turtiltúsa 'Turteltaube' die Ents

lehnung aus dem 1. W. zurückzuweisen. Bgl. wegen Turtel — torzeln 'sich im Kreise brehen', was die Botg des B. ist.

Tusche w. nhd. vgl. vertuschen 'versbecken, verbergen, bedecken', vgl. and. dysja, schw. tysta, dän. dysse 'verbergen, verbecken', vgl. schw. tusch, dän. tusk 'Tusche', nhd. düster. Das W. soll von fz. toucher 'maslen, aussühren, Schwärze auftragen' entlehnt sein, was jedoch bedenklich ist, weil Tusche auf fz. encre de Chine 'chinesische Tinte'

und niemals touche heißt. Bgl. and. tuska 'ein schmutiges, lumpiges Tuch' ic., toskr, ags. tusc, fries. tosk, tusk 'Zahn', wohl auch für 'Knochen': Knochenkohle gibt die beste Schwärze!?

tuten Zw. 'blasen' nhb., and. Pjóta (Ggw. Pyt, Bgh. Paut, Mz. Putu), ags. Peotan, goth. Puthaurnjan, engl. toot, schw. tuta, dän. tude, nbl. tuiten 'tuten, Hornsblasen'. Dazu dudeln, Dudelsack.

u.

übel Bw. nihd. übel, ahd. ubil schlecht, ! böse', and. illr, Stgrg verri, versta (vgl. goth. vair, vairsiza Bw., Uw. vairs, engl. worse, worst, goth. ubils, aj. ubil, agj. yfel, engl. ill, evil, schw. ill, ban. ild, nbl. euvel; dazu gehört ahd. uppi (aus g. \*ubjo?) 'bös= artig, Bösewicht', sowie die Sippe von nhd. üppig? "Man vermuthet Zus.hang mit dem Bhw. über (idg. uperi)?, so daß g. ubilo aus upelo eigtl. 'das über die Schran= ten Gehende' meinte; doch läßt sich nichts Sicheres behaupten, ba bas 28. nur q. ist." And, schw. dan, engl. ill 'übel' weist auf dieses als Grow., das in dem zweiten Theil bon engl. evil, ahd. ubil, goth. ubils, af. ubil, ags. yfil erscheint, während der erste 28.theil, engl. ev-, agf. yf-, auf and. efri (Stgrg, efstr Hftgrg) 'das obere, höhere', als Grbw. \*ef 'über, auf', wie goth. ub- für goth. uf- 'auf, über' weift, alfo eine Steigerung von ill, il 'übel, schlimm' 2c. bebeutet. Bgl. and. illa 'verlegen, schädigen', illingr 'libel= thater, schlechter Mensch, Schurke', illi-liga 'abscheulich, gräßlich' 2c., was ill als Grow. von übel unzweifelhaft feststellt und die Bu= ziehung von ahd. uppi (f. oben) und üppig, ebenjo wie von altir. uall 'Stolg' (für über alles?) als Stammw. ausschließt.

11hr w. nhb. ndd. ur 'llhr, Stunde', mhb. ndrhein. ur 'Stunde', schw. ur, dän. uhr, engl. hour 'Stunde', ndl. uur; vgl. s. hora 'Beit, Jahr=, Tag=Beit', sz. heure, ital. ora, gr. τορη, ωρα 'Jahrzeit, Tagzeit, Beit, Blüthezeit'. Das W. ift offenbar idg. Man vgl. gr. δρος, jon. οδρος 'Grenze, Grenzezeichen, Begzeichen, Beitgrenze', δροζειν 'festsehen, eintheilen, trennen, begrenzen', ωρα, jon. ωρη, aus γωρα, altbaktr. jare (eigtl. 'der Gang') 'die Jahrzeit 2c., Tagzeit, Stunde', goth. jer, ahd. jar, and. ár,

agi. gear, ger, engl. year, ichw. år (ipr. or), ban. aar, aaring 'Jahr', ifjor 'vergangnes Jahr', ndl. jaar 'Jahr'; vgl. goth. air 'vor Beiten, vormal, vor alters', engl. yore. Ulfi= las gebraucht goth. jer für 'Jahr, Zeit, Som= merzeit, das rechte Mag, rechtes Berhältniß, ber rechte Zeitpunkt, Stunde, Augenblick, ber rechte, paffende Ort, Bunkt, Stelle', 'bie rechte Beschaffenheit, Ruben, Bortheil, Erfolg', 'Beit, Dauer, Beile, Lebzeit, Alter, nach langer Zeit'; goth. jer bedeutet folglich genau das, wie die gr. (und entjur. 1.) 28., ins= besondere Goa 'Jahrzeit, Tagzeit, Stunde'. Da die mda. g. W. schw. år, dän. ifjor, engl. yore sogar ben o-Selbstlaut bes gr. 28. besitzen, auch das gr. (altbaktr.) W. yape (neben altgr. ywga) fogar einen a-Selbstlaut im Stammglied hat und da das W. Uhr auf g. Bebiet eine von allen außerg. Sprachen abweichende eigenthümliche Botg befitt, fo ist Uhr ein echt g. mit dem gr. und l. ur= veriv. W.

Uhu m. nhb.; vgl. andd. huo, ahd. huwo, mhd. huwe, and. ugla, ags. ule, engl. owl 'Eule', schw. hornuggla, dän. ugle, ndl. uil 'Uhu, Gule'. Auch hier trifft der Begriff Lautnachahmung, wie die Verschiedenheit selbst der g. Vzchngen ergibt, nicht zu. L. ulula ist urverw.

ulten 3w. nhb. zu ndrhein. ulk '3wiesbel'? Bgl. indeß ndl. ui '3wiebel, Spaß', uil 'Eule, Narr', welch lettere Bdtg wohl dem 3w. ulfen am nächsten steht, — ulfen 'Narrenpossen treiben'; vgl. Eulspiegel.

Ulme, Eller, Rüfter w. mhd. (selten) ulmboum, wofür meist mhd. ahd. elmboum gilt; vgl. and. almr, almr, engl. elm, schw. alm, dän. ilme (vgl. Ilmenau in Thür.), ndl. olm. Angesicht ber verbreiteten g. Sippe ist Entlehnung aus 1. ulmus zurück-

zuweisen; bagegen ist Urverwsch, mit gr. ély, éla (für \*élva, \*ovlva), l. silva 'Walb', Ulme als 'Walbbaum' anzunehmen. Zu vorg. Stamm el: ol stellt sich noch die Sippe von hd. Erle 'Eller', ndl. elzen.

Unbill w. nhb. Anlehnung (?) an die Sippe von billig für richtiges (?) Unbilbe w., mhd. unbilde s. 'Unrecht, Ungeziemendes', welches eigtl. Dw. zu mhd. (selten) unbil (neben gewöhnlichem unbillich) Bw. 'ungemäß, ungerecht, ungleich' ist. Das Grow. Bild s., für 'Gleichniß', ist Abltg zu bill 'gerecht, gleich', was den Zuschang von Bill, Unbill, Unbilde und Bild erweist; s. billig, schw. dän. dillig, Weichbild, Bild, Bildet, Billet, Bän. dillet, bän. dillet, bän. dillet 'Abebild, Ebenbild, Bild', engl. dill, dän. dillet 'Billet, Karte, Schein'.

Ungethüm s. früh nhd., den älteren Zeiten fremd; doch vgl. and. undra-madr ein unheils, bösessverkündender, gräßlicher, schrecklicher Mensch (Ungeheuer)', uhjod (dän. ukyske) 'Unhold', údaemi 'Ungethüm', ungeheuerliches Ding', undr 'Gespenst', ühyrmigila 'roh, grausam, wild', ühyrmir 'erbarmloser Bütherich'; vgl. and. taumr, dän. tömme 'Zaum, Zügel', útaumr 'zügelsloß', útamdr, engl. untamed 'ungezähmt', schw. odjur 'Ungethüm, llnthier', dän. uhyre 'Ungeheuer'; s. ungeheuer.

Ungeziefer s. spät mhd. ungezibere, unziver, eigtl. 'nicht zum Opfern, Speisen, geeignetes Thier'. Bgl. ahd. zebar, ags. tifer 'Opserthier', and. tasn 'Opserthier, Blutsopser', taesa, tosa 'Milchthier, Mutter mit Jungen (schw. tässa, dän. taeve 'Hutson')', zu týja (spr. tia [zia]) 'Mutter mit Jungen', wohl auch Zw. 'stillen, süttern', zu tygja, tyggva 'essen, fauen, verzehren, speisen'; vgl. noch sust 'Speise', sefan-ligr 'opsersbereit'. Die aus dem G. entlehnten roman. B. ergänzen die g.: afz. toivre 'Vieh', portug. zebro 'Kuh, Ochse, Kind'; dazu span. cedar, zedar 'füttern, mästen', cidera 'Getreide',

cibario 'Speise', cebra, zebra 'Zebra, ein viers füßiges Thier'; — Ziefer ist 'ein zum Speissen, Opsern geeignetes Thier'. Bgl. Zehren, and. haesa, hofa 'tlopsen, walken' (Fleisch zum Kochen, Speisen vorbereiten). L. cibus 'Speise' ist urverw. Ungezieser = 'ungenießbares, unbrauchbares, unreines Thier'.

Unte w. nhb., mhb. uche, ahb. uhha w. 'Kröte', neben mhb. ahb. unc m. 'Schlange'. Bahrsch. beruht das nhd. W. auf Mischung der beiden älteren W. Ugl. and. ynkr 'Ge-räusch, Getöse, Schall', schw. unken 'dumpfig, mussig'; die Unten halten sich an dumpfen Orten auf und stoßen gellende Schreic des Nachts aus.

Unrath m. mhb. ahd. unrat 'Hilfsosige feit, Mangel, Roth, unnühes Zeug', and. uráð 'schlechtes Zeichen', hrat, schw. oråd, oreda, anorw. rat 'Abfall, unbrauchbares, unnühes Zeug, Obststeine, aber auch Felle, ber Auswurf von Vögeln, Ungenießbares 2c.'

Unichlitt, Infdlitt, Infelt, mb. Inschel s. 'Talg zu Lichtern', mhd. unslit (unselt), inslit (inselt) j. 'Talg', wozu mhd. eine Fülle von Nebenw. liefert; ahd. unslit 'Fett, Talg' (agj. unslid, bez. unflid 'Fett, Talg' find unsicher), ndl. ongel 'Unschlitt'. "Eine fichre Abltg fehlt, da die älteren 28. unbefannt find. Beff. ndb. ndl. ungel legen die Vermuthung nabe, daß ahd. \*unslit aus \*ungslitentstanden ift?" Sudwestd. heff. gaulicht, gäulicht (für Talglicht), auch göklicht, älter gaillicht, zeigt, daß gail für Fett fteht; vgl. heff. geil 'uppig'. Es ift benkbar, daß das W. gel, geil (schel, sal) 'Fett', auf gelb beruht: daß Fett als'das Gele (Gelbe)' im Gegenfat zum (rothen) Fleifch bedeutete. Wegen ahd. slit vgl. and. slytti 'ein schlotte= riger, schlapperiger Klumpen', wie bies das rohe Fett darftellt.

**Unze** w. mhd. unze, ahd. unza 'Gewicht', nach l. uncia, gr. ουγκια 'ein Theil eines Aß oder zwölftheiligen Ganzen', 'ein Zwölfteil' (von unus 'Gins'). Uncia ist tust.

V.

verbrämen Zw. mhd. (spät) brem, verbremen f. 'Berbrämung', älter uhd. Brame 'Rand, Waldrand', agf. brimme, engl. brim 'Rand', and. brim 'Brandung'; vgl. auch Bram.

verderben ft. 3m. mhd. verderben 'zu nichte werden, umkommen, fterben, zu Grund

richten, töden'. "Die Botg bes mhb. B. empsiehlt Zus. hang mit sterben, sodaßidg. terbh; sterbh als zweisache Bz. anzunehmen ist; dann fönnte berb ebenso wenig verwandt sein, wie dürfen." Berderben gehört zu goth. harba, harbos Mangel', harban (in gaharban 'sich enthalten [fasten?') 'barben,

Mangel leiden', nhb. darben, wozu das Borglied ver= die Wendung zum Schlimmen bezeichnet. Ugl. noch goth ala-parba 'arm', paurban 'bedürfen, nöthig haben', Paurfts 'Noth, Bedürfniß' :c.

verdust Bw. mhb. verdutzt: Bw. zu vertutzen, vertuzzen 'betäubt werden, bers stummen', dan. betuttet; f. stupen, stoßen, stupig.

bergeuden 3m. 'verschwenden', mhd. giuden (übergiuden) 'prahlen, großthun, prahlerisch verschwenden'; goth. \*giwi pa tönnte auf ahd. gewon 'ben Mund auffperren' (f. gahnen, gaffen) weifen." Das 28. schließt beffer an vergießen, ndl. vergieten 'weggießen, wegschütten', ober an goth. giutan, and. gjóta, agf. geotan, schw. gjuta, ban. gyde 'gießen, verschütten', ver= geuben alfo 'megichütten'. Bgl. übrigens and. gadi 'ein Spotter', wohl auch 'Brahler'; and. ged 'Laune, Neigung, Luft, Liebhabe= rei' 2c., als Bbtg bes Stammgliebs mhb. giud, - wozu bas Borglied die Wendung zum Schlimmen bezeichnet, - and. gauta 'prahlen, aufschneiden, sich rühmen, stolz sein', was ganz mit der Botg von mhd. giuden stimmt. Bgl noch goth. gutnan 'fliegen, er= gießen'.

Bergnügen f. zu mhd. vergnüegen und genüegen 'zufriedenstellen', mirheinisch versgenügen 'übrig, genug haben', zu genug.

verlangen 3w. mhd. (selten) verlangen 'sehnlichst begehren', belangen 'gelüsten, begehren', and. langa, as. langon, ags. langian, engl. long, schw. längta, dän. forlange, ndl. verlangen 'verlangen'; zu langen 'greisen, reichen', erlangen 'ergreisen, erreichen'.

vermählen 3w. spät mhd. vermehlen, mehelen, mahelen, eigtl. sjem. als Gemahlin einem Manne geben', auch sjich eine Gemahlin nehmen', dann allgemein vermählen, verloben'; zu ahd. mahal Gerichtstätte', as gimahalian, gimahlian reden (wohl vor Gericht?), sich (vor Gericht) anvermählen'.

verplämpern 3w. nhd. eigtl. ndd., wohl anschließend an klimpern, also eigtl. versklimpern ('bas Geld verschleudern, für nußslose Sachen ausgeben').

verquiden 3w. nhd. vgl. Fachausdruck verquiden Silbererzen mittelft Mischung mit Quedfilber den Silbergehalt entziehen', aber auch 'zwei verschiedne Dinge mit ein= ander vermengen', wie dies bei jenem Bor= gang geschieht. Bgl. Quedfilber, er= quiden.

verrathen Zw. mhb. verraten, ahb. firraten, eigtl. 'durch falichen Rath irre-leiten', and. fjörräð 'Berrath, Unschlag auf eines Menschen Leben (von fjör 'Leben' und ráð 'Berathung'), schw. förräderi, bän. forräderi 'Berrath'. Hiernach scheint hb. sir- (ver-, ver-) zu and. fjör, goth. fairhwus 'Welt (böse Welt)', zu firina 'Frevel, Sünde, Bergehen, außerordentlich, unerhört', ags. sergehen, außerordentlich, unerhört', ags. sippe firin- Frevel, Schuld' 2c. zugleich die Botg des Borglieds ver- in der schlimmen Botg, verrathen — 'salsch, betrügerisch rathen, Anschläge machen'.

verrucht Bin. mhb. verruochet 'achtlos, jorglos' (vgl. af. rokian 'beforgt fein'), nbl. berucht 'verrusen'. Bgl. and. rog 'Bersläumdung' (für vrog), goth. wrohs 'Rlage, Anklage', as. wrogian 'anklagen', wroht 'Aufruhr', wraka 'Strafe, Rache'. Bgl. Rüge, Gerücht, ruchbar, anrüchig, besrüchtigt: ruch für nhb. Ruf, verrusen.

verscheiden Bw. nhb. dafür mhb. underscheiden; zu scheiben st. Zw., geschies ben Bw.

versehren 3w. mhb. seren, eigtl. 'Schmerz verursachen': zu mhb. ahb. ser 'Schmerz, schmerzlich', as. serian 'versehren, verlehen', and. saera 'versehren, verwunden'.

versiechen Bw. mhb. sigen, ahd. sigen 'sinfen, sließen, tröpfeln' (f. seihen, fickern); vgl. as. sigen, and. sigen, signe 'hinsinfen, sinfen, schwinden, senfen'.

versöhnen 3w. (gleich versühnen), mhb. versüenen, vgl. and. sanna, goth. sunjan, dän. sone 'fühnen, büßen, wieder gut machen, bezeugen, bestätigen', schw. försona, dän. forsone, ndl. verzoenen 'versjöhnen'; zu Sühne.

verstehen zw. mhd. verstan, ahd. firstan (firstanton) 'wahrnehmen, einsehen, merken, verstehen', as. forstandan 'verstehen, erkennen (auch 'schüßend eintreten für', sür 'vorstehen')', ags. forstöndan, engl. understand, and. forstå, forstanda, schw. förstå, dän. forstaa, ndl. vertsaan, zu stehen; vgl. urverw. gr. επισταμαι 'verstehen', neben εσταναι 'stehen'.

vertuschen zw. mhd. vertuschen 'bes becken, verbergen, verheimlichen, zum Schweisgen bringen' (dazu verdutzt eigtl. 'betäubt'); vgl. schw. nedtysla, dän. neddysse, and.

dysja 'verbergen, unter einem Steinhaufen begraben', dän. dysse 'verbergen, vertuschen' (schw. dös 'Haufen'), tysla 'vertuschen, versbergen' 2c., s. Tusche.

verwandt Bw. spät mhb. (selten) verwant, zu mhb. verwenden (in der seltnen Bdtg 'verheirathen'); dasür gewöhnlich mhd. sippe, ahd. sippi Bw.; vgl. ndl. verwant (verwant-, vermaagschaft Berwandtschaft') 'verwandt', and. vendr, engl. wont 'gewohnt, jem. verpslichtet sein', dän. vane 'Gewohn-beit', ahd. wanen 'pslegen, gewohnt sein', aus denen sich die nhd. Bdtg erklärt.

Bettel w. spät mhb. vetel. Das Schimpfw. kommt nicht von 1. vetula ('Alke'), was schon der Botg wegen nicht angeht, sondern wo ganz anders her: s. ndl. vodde 'Bettel'.

Bizdom m. mhd. viztuom 'Statthalter, Berwalter'; "nach ml. vicedominus, woher auch fz. vidame? Fz. vidame 'Stiftamt= mann', gleichbd. mit vicomte 'Amtrichter'!" Bgl. hiergegen: af. dom 'Rechtspruch, Bericht', wisdom 'Beisheit, Erfahrung', and. visdomr, engl. wisdom 'Beisheit', and. visi 'ein Oberfter, Hauptmann, Leiter', vizka 'Weisheit' (vitska), vizkr 'gewandt, geschickt, gefühlvoll', vizku-madr 'ein weiser Mann'; bazu goth. weis 'fundig' (in un-weis 'un= fundig'), ga-weisan 'unterweisen, beforgen, besuchen' 2c., as. wisian 'weisen, zeigen' 2c., wis 'flug, erfahren, fundig' 2c. Bei folder Fülle entsprechender g. 28. und dem Mangel eines entspr. 1. 28. ift die Entlehnung des ml. 28. aus dem G. als sicher anzunebmen.

Bogel m. mhd. vogel, ahd. fogal, and. fogl, fugl, goth. fugls, as fugal, agi fugol, engl. fowl, schw. fogel, dän. fugl, ndl. vogel. Man hat an Abltg aus der g. Bz. flug fliegen' gedacht, wobei man an Geflügel als Sammelw. zu Bogel dachte; allein das für hat das Mhd. gevügele. Besser schließt Bogel, and. fogl, engl. fowl, mhd. gefügele, an Fächer, als Flügel, und fächeln an.

Bgl. and. fjuka, Ggw. fauk 'geweht werden'; fok 'jedes leichte Ding, das der Wind fort-weht: 'Schaum, Hen, Federn' 2c., dan. fug 'Flocke' lassen annehmen, daß fliegen für urspr. fügeln steht, und daß allerdings, wie dies auch der Sache an sich entspricht, Vogel und fliegen auf dems. Grow. ruhen. Bgl. noch Focke 'der Flieger, daß Sturmsegel', Fächer, Focht, fauchen, and. vagr (goth. wegs) 'Woge' (auch von der Bewegung der Flamme für flackern).

Bogt m. mhd. vogt, voget, ahd. fogat m., and. fógeti, schw. fogt, dän. foged, ndl. voogd Bogt, Bächter, Schutherr, Meifter, Berr, Aufscher', ndl. voogdij Berrichaftlich= feit, Borfteherschaft', voogdijschap 'Bor= mundschaft', zu machen, goth. wahts, af. wahta, and. vaka; dazu machen Bache ftehen': and. vakta, engl. watch, schw. vaka, ban. vogte 'wachen', vogter Bachter, Bar= ter', dan. vagt 'Bacht', vagthuus 'Bacht= haus'; val. schw. foga 'fügen, verfügen', fug 'Befugniß', fogat, fogde 'Vogt, Schloßvogt', ban. foje 'fügen, verfügen', foie (alt) 'Be= jugniß', as. fogian 'fügen' 2c. Das 2B. foll aus ml. vocatus, woher auch fz. avoué 'Schirmvogt der Kirche, Sachwalter' ent= lehnt sein. Gin g. W., das auf g. Boden fich vollkommen erklärt, ift aber echt a. Das ml. 23. ift offenbar nur eine Unlehnung an diefes echt g. 28. Ugl. Bormund.

Bolt s. mhd. volc (k), ahd. folc s. (selten m.) 'Leute, Bolk, Schaar, Heerhausen', and. fólk, as. folk, ags. folc, engl. schw. dän. folk, ndl. volk 'Leute, Heerhausen, Heerabtheislung'. Das Lettere scheint die Grobbtg zu sein, aus welcher lit. pulkas Haufen, Wenge', aslov. pluku 'Kriegschaar' entlehnt ist. Bus.shang mit 1. vulgus 'große Wenge, Leute, Bolk' liegt offenbar vor. Ob das B. urverw. mit, oder entlehnt ist aus dem Kg., ist indeß fraglich. Bahrsch. ist Abltg des g. B. aus folgen, Gesolge, s. ds. Bgl. auch viel, and. sjöl 'viel' und fölk 'Bolk'.

23.

Waare w. spät mhd. war 'Kausmanngut', and. vara, ags. waru, engl. ware, schw. vara, dän. vare, ndl. waar; vgl. as. waron 'bewahren, schüßen, wahrnehmen, beachten, einhalten', and. vara, engl. ware 'wahren, bewahren' 20.; Waare also 'etwas Werth-

volles, der Bewahrung und Bewachung Bürdiges und Beauffichtigung Bedürftiges'.

**Wachtel** w. mhd. wahtel, ahd. wahtala, ags. wyhtel, schw. vaktel, dan. wachtel, ndl. wachtel. Ablitg zu Wacht, wach sein?: die Wachtel ift ein Nachtschläger.

Bgl. indeß zu nol. kwakkel, kwartel 'Wachstel', and. kvarta 'klagen', kvaekla, kvaka 'zwitschern, zirpen, singen', nol. kwakkelen schlagen (wie die Wachtel), schreien', kwak 'Geräusch', kwaken 'quaken, schnattern, schwahen', engl. quail' Wachtel' und 'schlagen', call 'schreien', ags. ceallian, and. kalla 'rusen, schreien'. Diffendar vom G. entlehnt sind ital. quaglia, fz. caille, ml. quaccila Wachtel', ml. ital. qu-, gu- sür shd. w (vgl. Welse: Guelfa 2c.).

Bade w. mhd. wacke m. 'Feldstein, nackt auf dem Boden liegender Steinblod', ahd. \*wacko (Grdw. waggo) m. 'Kiesel'; vgl. Grauwacke, engl. grey-wacke, engl. wacke, wacky, schw. vaka, dän. vake 'Backe'; 3. wacke (Gesteinname) ist vom D. entslehnt.

wacken: Aw. spät mhd. wackeln neben wacken: Abltg zu mhd. wagen, ahd. wagon 'sich bewegen, schwanken, wackeln', and. vega, goth. wigan 'bewegen, schwanken', and. vaegia 'weichen, ausweichen, nachgeben', vaegr 'schwanken (von Waagschalen)', as. wag 'Woge, Fluth', as. wikan 'weichen, wegsgehen', ags. wagjan, engl. wag 'schütteln, sich bewegen, bewegt werden', waggle 'wackeln', in beständiger Bewegung sein, watscheln', schw. wackla, dän. vakle, ndl. waggelen 'wackeln, bewegen'. Bgl. watscheln, weischen, wiegen, wogen, wanken.

Wade w. mhd. wade m., ahd. wado m., ihw. vad, vade, ndl. wade mit der allegem. Botg 'Muskel' s. ds; vgl. and. vödri 'Winskel, Schenkelfleisch', vödull 'Bündel', vödri 'Fleischbündel, eklumpen', vödla 'zuesammenschnüren zu einem Bündel', and. vad 'Tuch, Kleid'; Wade 'Fleisch, als das den Knochen Bekleidende, Einhüllende'; vgl. noch and. vada 'waten'; vgl. engl. wad 'watetieren' und nhd. Watte.

wagen 3w. mhb. wagen 'aufs Spiel seten, wagen', eigtl. 'etwas auf die Waage seten?'; mhb. wage w. 'Waage' hat die Botg 'ungewisser Ausgang'; vgl. and. vága, voga. schw. våga, dän. vove, ndl. wagen 'wagen'.

Wahn m. mhd. ahd. wan 'unsichre, unbegründete Meinung, Vermuthen, Glaube, Hoffen, Gedanke', goth. wens 'Erwartung, Hoffnung', as. wan, ags. wen 'Hoffnung', and. ván 'Hoffnung, Erwartung, Wähnen', aber auch 'Verzweiflung', as. ags. wan 'mangelhaft, ermangelnd', as. wan Glanz, Schimmer, Schein', as. wanian 'sich vers

jehen, erwarten, hoffen, rechnen auf', wanskefti 'Elend'; vgl. schw. vån, ndl. waan 'Bahn'; vgl. zu as. ags. wan urverw. l. vanus 'leer, nichtig, eitel, windbeutelig' 20., l. vanescere 'verschwinden, verslüchtigen'.

wähnen Zw. mhd. waenen, ahd. wannen 'meinen, vermuthen, hoffen', goth. wenjan, and. vaena, vaenta, af. wanian, agf. wenan, engl. ween, ndl. wanen, schw. mena, dän. mene 'wähnen, vermeinen, meinen, vermuthen, hoffen'; f. Wahn.

wahr Bw. mhd. ahd. war, nuhd. waere, ahd. wari, goth. war, and. varar 'Wahrheit, Beugniß', al. war, agl. waer, ndl. waar 'wahr'; mit l. verus, gr. apa 'freilich, wirt-lich', altir. fir 'wahr' urverw. Bgl. and. var (eigtl. 'das Werden'), schw. vår, dän. vaar 'Frühling', vara 'Frühling werden'. And. vera 'sein, bestehen' zeigt die Grobbtg von wahr = 'ist', — wahr: 'was wirklich ist'. Dafür goth. sunijs, and. sannr, as. ags. sod, ahd. sunnis, altstänk. sone, schw. sann, dän. sand 'wahr, Wahrheit', welche zu and. sanna 'beweisen, bezeugen, bewahrheiten' gehören; vgl. währen, das Wahre als' das Dauernde'.

Walfich, Wal m. mhd. walvisch, ahd. walfisc, welira, ahd. mhd. wal, and. hvalr, agf. hvael, engl. whale, schw. dän. hval, ndl. walvisch 'Walfisch'. Bahg zu Welle, Walli Berg', gewaltig, wallen, wellen; as. wallan 'hervorsprubeln, wallen', von bem von den Walen ausgeschlenderten Wasserstrahl' ist wahrsch.

Walture w. and. valkyrja, ags. waelcyrie; vgl. and. valr, ags. wael, walre 'Ersichlagner', schw. valen 'erstarrt vor Kälte', dün. valen, vaalen 'erstoren, steif oder starr werden oder sein (wie ein Toder)'; and. kyrja (zu and. kjósa, Bgh. kjöri, köri, keyri, Bw. keyrinn) 'Erwählerin, Kürerin', ags. cessan 'erwählen', s. füren (Kurfürst, tiesen), 'eine Göttin, die unter den Gesalelenen auf dem Schlachtseld außwählt'.

**Ball** m. mhb. wal (11) m. s., and. vallar, völlr 'eingefriedigte's Stück Land, Weide, eingefriedigter Wisdvart' (Grbbbtg 'Einfriebung, Abstulk, Wand'), as. wal (11) 'Mauer, Felswand', ags. weall, engs. wal (11) 'Mauer, Wall', schw. vall, dön. vald, val 'Wall', hohes Secujer', ndl. wal 'Wall'; vgl. and. hváll 'Hügel', hválf 'Gewölbe, Wölbung eines Schildes', hválfa, älter hólfa, hölfa (isl. hvolfa) 'fentern (von Schiffen), den Kiel nach oben drehen', hvelfa 'wölben'; vgl. ferner

bic verw. Welle, Schwall, Schwelle, schwellen, wallen ('aufwallen'). Ungesicht dieser verbreiteten g. Sippe kann von Entlehnung von l. vallum, vallus 'Ball, Schanze, Pfahlwerk' keine Rede sein. Wenn das l. W. nicht selbst eine kg. Entlehnung, so ist Urverwandtich. anzunchmen; s. gr. pallays 'Block-Reihe', palaga 'Erzreif, Bulst auf dem Helm', pallog 'Pfahl'; vgl. schw. valk 'Wulst, Schwiele', goth. walus 'Stab', and. völr 'runder Stab, Stock'; s. Pfahl.

Wallach m. nhb. schw. vallack, bän. vallak, neben wallachiet 'Wallach, verschnitztener Hengst', soll das mittlere und westliche Europa auß der Walachei erlernt haben, was unrichtig ist, da das Verschneiden der Hausthiere bei den uralten Europäern längst üblich, ehe von Walachen oder der Walachei die Rede war oder sein konnte; was nicht hindert, daß der Name der verschnittenen Pferde von Walach herstammen kann. Vgl. indeß wegen dieses Volknamens and. 2c. val 'fremd' (s. welsch), wovon auch der goth. Name der Walachen, — ach für Wasser, — achen 'Flußanwohner'.

Walroß s. engl. walrus, walruss, schw. vallross, ban. hvalros, valrus, nbl. walrus, s. Narwal und Wels. Bgl. auch wegen Walroß und Wal and. hvall 'Hügel', von der Größe und Gestalt dieser Thicre, die beim Austauchen Bergen gleichen.

Wamms s. mhb. wambeis, wambes s. Bamms, Bekleidung des Rumpses unter dem Panzer', soll ein roman. Lehnw. sein, wie afz. gambais (roman. g für g. w!) zeigen soll, während dieses, mitsamut ml. wambasium offensichtlich aus ahd. goth. wambasüm offensichtlich aus ahd. goth. wambasüm offensichtlich sein. die den vams, ndl. wamduis Bamms', schw. vämb Banft'.

Wand w. mhb. want (d), ahb. want 'Wand, Seite', goth. waddjus, and. vandar, vöndr (fif. vandar) 'Ruthe, Gerte', goth. wandus 'geflochten, zus. genäht', engl. wand, dän. vaand 'Ruthe', wonach g. Übung entspr., ber Name auch auf daß daraus Gefertigte überging: vgl. and. vandar-veif 'Ruthensgeflecht', vanda-hus 'Has von Flechtwert'; schw. dän. ndl. vant 'Mastwand', weist auf winden, als Grow.: eine Band 'ein von Ruthen gefertigtes Geflecht'. (Die älteren häuser, selbst in Städten, sind von Flechtswerkwänden umgeben, die mit Lehm besworfen sind.) Vielleicht gehört auch das W.

zu wenden: die Wand als 'der Ort, wo man sich wenden muß'? Auch ist Anlehnung denkbar an Gewand, goth. wastjo, and. váð, vóð, voð, ags. waad, engl. wedd 'Oberkleid', Wand als 'Bekleidung des Hauses'? Bgl. hess. Wand, Wanne (md. Gewann) 'Grenze, Grenzstein', 'Ort, wo gewendet werden muß', was auch für Wand gelten kann.

Wange w. mhb. wange, ahd. wanga, and. vangi, goth. waggari, al. wanga, agl. alt= und nhd. engl. ndl. wang, schw. dän. vang. Die goth. and. al. agl. 2c. Namen für Wange zu al. wang 'Fläche, Ebne', goth. waggs 'Feld, Au, Ebne, Fläche', and. vangr, agl. wang, altdän. dän. vang 'Feld, Edne, Fläche' geben als Grbbbtg 'Fläche'; die Wangen, als 'die Seitenflächen des Kopfes', wie sie auch die Seiten an Geräthschaften bedeuten. Ital. guancia ist vom G. ent=lehnt.

wanten 3w. mhb. wanken, ahb. wanchon 'wanten, schwanten', and. vakka, vafka, vafra, vanka in gl. Botg (vgl. vákr 'schwach, Schwächling'), as. wenkian 'wantend wersen', wankol, ahb. wanchal, mhb. wankel 'schwantend, wantelmüthig', schw. vanka, ban. vakle; zu winten, wiegen, weichen.

Manne w. mhd. wanne, ahd. wanna 'Getreide=, Futter=Schwinge', schw. vanna, ban. vanne, ndl. wan 'Banne'; vgl. goth. win bjan 'worfeln', and. venda, goth. gawandjan, af. wendian, agf. wentan, fom. venda, dan. vende 'wenden', engl. winnow, schw. vanna, ndl. wannen 'schwingen, wan= nen', and. vand-laupr, vannlaupr 'Beiben= forb', womit I. ventilare, vannus 'Futter= schwinge' urverw .. Bgl. übrigens goth. fana, and. fani, as. ahd. fano, ags. fana 'Fahne', engl. van, fan 'Fächer, Bebel, Schwinge, Feuerfächer, Feuerschirm, Windflügel, Bortrab, Schwang, Wurfel' und I. pannus 'Fahne', vannus 'Futterschwinge'. Die beiben 1. 23. haben übrigens im L. keine Bermandte und ift barum eber Entlehnung ber I. aus ben g. B. als umgefehrt anzunehmen. Bgl. noch and. vanda 'das Beste aussuchen, be= lefen' zc. Gine Banne ift ein flaches Be= fäß, nicht nur ein Rorb, vgl. Babemanne.

Wanten M3. 'die stehende Seitensbesesstigung der Masten, deren Taue durch Duerstäbe oder Stricke, eine Leiter bilbend, verbunden sind'; s. Gestecht unter Wand.

Manze w. mhd. wanze, mhd. ahd.

wantlus 'Wandlaus'; wahrsch. ist Wanze eine Kürzung hiervon (vgl. Spat zu Spersling), oder Wanze eigtl. für Wandse; vgl. hess. Wandel 'Wanze', unmittelbare Bildung aus Wand, mit Endung sel ('zusgehörig').

**Wappen** s. mhb. wapen, wafen, as. wapan 'Wasse, Schwert', goth. wepna, and. vapn, vopn, vopn, ags. waepen, schott. wappen, engl. weapon, schw. vapen, dän. vaaben 'Wasse, Wappen'.

warm Bw. mhd. ahd. warm, and. warmr, goth. \*warms (zu warmjan 'wär=men'), af. ndl. engl. warm, agf. wearm, schw. dän. varm, gr. Εερμος, 1. fervens 'warm' sind urverw.

Wart m. mhb. ahd. wart 'Wärter, Hüter', das aber nur als zweites Glied in Zus.itgen erscheint, da es als erstes Glied für Warte w. steht; vgl. goth. wards, and. vard, as. ward, ags. weard, dan. varder 'Hüter. Wärter'.

waschen 3w. mhd. waschen (weschen), ahd. wascan st. 3w., goth. \*waskan, and. vaska, agf. wasčan, engl. wash, fcm. vaska, ban. vaske, nol. waschen. Das sk gehört nicht zum Stamm, ber wa- (vgl. goth. ahwa) 'Wasser' ist: val. altir. usce 'Wasser' (St. ua-), boch könnte ebenjo gut ir. faiscim, knmr. gwasgu 'drücke (quetsche) kncte' mit maichen zus.gehören. Bgl. noch and. bva, pvag, goth. pwahan (pwahl Bad, Taufe, Baschung'?), as. Iwahan, ags. Iwean, schw. tvätta, dän. tvätte, nhd. mda. zwagen 'ab= waschen, waschen'; and. bval, ags. bweal, fchw. tvål 'Seife', and. bvaela 'mit Seife ober Lauge maschen', auch, w., 'ein Saufe Rleider in der Wasche', die ebenfalls auf wa- als Wz. weisen, während der Anlaut p wohl für zu fteht.

**Wat** w. 'Kleid', mhb. ahd. vat, and. vác, vóc, voc, af. wadi 'Gewandstoff', wadian 'besleiben', giwadi 'Gewand, Kleisdung', agf. waed, engl. wead 'Kleid'; bgl. and. vest (zu verja 'besleiden') 'eine Art Überwurf', goth. wasti 'Kleid', wasjan 'bessleiben', and. vaeca 'Kleiden, Waffen 2c. anslegen, sich besleiden', ved 'Unterpsand', vöcta 'Bündel'; dazu zend wac 'besleiden', 1. vestis, gr. eodys, für älter kodys 'Vesseidung', als urverw., f. Weste.

**Watte** w. nho. ndl. watte 'Stroh, Füllhaar, Watte', and. váð, vóð, voð, af. vadi 'Gewandstoff', engl. wad 'Watte', wad-

ding 'Füllhaar' ic., dan. vat, schw. vaded 'gestopst, ausgestopst', and. vad-mal 'ein rein wollner Stoff', engl. wads 'libersstrümpse'; vgl. noch Wade 'Dickein' und die Sippe von Wat (s. waten). Die roman. Sippe von ital. ovatta, sz. ouate 'Watte' ist offenbar vom G. entlehnt. Vgl. Watte.

Wan m. früher nhd. Waube w. 'gelbes Färbefraut', nbl. wouw, engl. weld, schw. dän. vau. Aus dem G. (goth. \*walda) stammt sz. gaude, span. gualda. Dies gibt die Abstammung nhd. Wald, ndl. woud, ags. wudu, weald, engl. wood, wold, schw. wåd, dän. ved 'Wald, Busch, Gehölz, Holz'; vgl. das vom G. entlehnte afz. gaut 'Busch, bolz' zu sz. gaude 'Waube, Wau'. Bgs. Waid, engl. woad, sz. guéde, ital. guado, goth. wizdila 'Waid'. Beide Farbstoffe sind Holzsarben.

Wede w. Wäbe, Wet, auch (selten) Weben m. (hess.) 'Hause, Menge', hess. Heuwebe, Schneewede für Heuhausen, Schneehausen'! Auch wird von einer Weet Leute, Geld, Schulben gesprochen: zu mhd. weten, ahd. giweten 'verbinden, zus. binden, zus. hünden, zus.

weder Bow. in der Verbindung mit noch, mhd. neweder, ahd. niwedar, was eigtl. ein sächl. W. zu wedar 'jeder von beiden' ist; niwedar — noh 'keiner von Beiden — noch'; vgl. die entspr. Entwicklung von entweder; dazu engl. either 'entweder' (eigtl. 'jeder von beiden'), and. hvarr (geskürzt auß alt hvadarr, goth. hwahar, as. hwedar, ags. hwader, engl. wether 'welcher von beiden'; dazu and. hvargi, hvargi 'keiner von beiden' (-gi = 'nicht', Verneinung), hvargi — annar 'weder — noch', s. Wicht.

Weed m. 'Pferbeschwamm', nol. wed zu waten? Bgl. and. vada, Ggw. ved, in der Botg 'oben aufschwimmen', der Schwamm als 'ein auf dem Wasser schwimsmender Gegenstand', vadla, vödla 'ein Schwarm Wasserthiere'.

Weib i. mhb. ahb. wip (b), and. vif, vifman, as. agi. wif (agi. auch wifman), engl. wife, nbl. wijf. Uhb. weibon, mhd. weiben 'hin und her bewegen' weist auf Weben (Spinnen, Weisen) als Hauptbeschäftigung der Frauen, wovon der Name auf diese selbst überging; vgl. noch goth. diwaidjan 'umstleiden', was eine weitere Entwicklung jener weibl. Thätigkeit ergibt: das Weib als 'die für die Bekleidung Sorgende'. Goth. dafür

qens, qinein, and. kvan, kvaen, kona, af. quan, quena, agf. cwen, cngl. queen, fchott. quean, fchw. qvinna, dän. qvinde, die ursverw. find mit gr. yvvn 'Weid'.

Beichbild f. mhd. wichbilde 'Stadt= gebiet, Berichtbarfeit über ein Stabt= ober (Dorf=)Gebiet'; mhd. wich- steat noch in mhd. wichgrave 'Stadtrichter' und wichvride 'Stadtfriede', af. wik 'Bohnftatte, Dorf, Freistätte', ahb. wih (hh) 'Fleden, Stadt', ndl. wijk 'Stadtviertel'. Die Botg bes zweiten 28.=theils läßt sich nicht aus uhd. Bild (mhd. bilede) erflären. Es be= stand vielmehr neben ahd. mhd. billich 'paj= fend, recht, gerecht' ein ahd, \*bilida 'Recht, Gerichtbarkeit', welches in mhd. Unbilde (f. Unbill) vorliegt. Mhd. wichbilde also 'Ortgerichtbarkeit', und dann erst 'Ortge= biet' (vgl. Sprengel). Bgl. noch megen Beich=, and. vik Safeneinfahrt, Richt= oder Bestimmort', engl. -wick, -wich, als En= bung in Ortnamen für 'Dorf, Stadt, Fleden'.

Weichiel w. mhd. wihsel, ahd. wihsila 'Weichselkirsche'. Die rein g. W.bilbung ift zweifellos, trot bes Fehlens bes 28. in an= bern g. Mba. Doch vgl. schw. välluktande trad 'wohlriechendes Rohr, Beichselrohr'. Vom Ahd. stammt ital. visciola. Es besteht Bus.hang mitaslov. višnja, lit. vyszna Beich= felfirsche' . Der Name des Fluffes Beichsel (1. vistula, engl. Wistle), schw. Veichseln, foll damit nicht zus. hängen. Möglicherweise stammt ber Rame aber bennoch bon bem Beichselfluffe, in beffen Gebiet die Beichsel= firsche vielleicht vorherrschte oder zuerst ge= funden und benannt wurde. Wegen des Flußnamens vgl. and. hvissa laufen und dabei einen zischelnden, flüfternden, rauschenden Laut geben', hvisl, hvisla 'wispern, gischeln', agi. hwislan, engl. whistle (j. oben engl. Wistle 'Weichsel') 'wispern, fließen', schw. hviska, dän. hviske 'flüstern', hvisla, hvisle 'zischeln', abd. wibsila 'Weichsel', 'ber zischelnde, rauschende, flüsternde Fluß'. Bgl. Don, Donau unter Ma.

Weidmann, Waidmann m. 'Jäger', mhb. weidemann, weidenaere 'Jäger'. Das W. gehört zu and. veida 'fangen, jagen', ahd. weidon, weidonon, mhd. weiden 'Futter suchen, weiden', ndl. weiden, und ist mit ursuerw. l. viduare 'fangen, rauben' zu versbinden. Bgl. noch Eingeweide und außsweiden.

Weiher m. mhd. wiwer, wiwaere, ahd.

wiwari, wiari m. 'Weiher, Fischteich' (abd. auch 'Stall'), and. veisa (für \*veira, \*vera) 'Teich, Sumpf, Pfuhl, stehendes Wasser, Abzuggraben', aber auch 'Hof. Anwesen', vgl. vist 'Wohnung, Aufenthalt, Wohnort', vista 'fein, bleiben', andd. wiweri, ndl. vijver 'Fischteich'. Man knüpft an l. vivarium 'Ge= bege, Thiergarten, Fischkaften' an, wovon auch die roman. Sippe von fz. vivier, ital. vivajo 'Fischteich', span. vivero 'Teich' ab= geleitet fei. Man val. inbeg auf g. Bebiet: ahd. wiari 'Weiher', and. veisa 'Teich, Sumpf' 2c., ver 'Fischplat, See', vertid 'Fischzeit', vor 'Kasten, Gefäß, Gestell', vera 'Schutz, Wohnung, Aufenthalt', vörr, norw. vor 'eingefriedigter, eingeschlogner Safen, Landeplat', agf. waer, engl. weir, wear 'Wehr, Überfall, Fischtorb, Reuse, Schuts= hafen', engl. wearish 'sumpfig' (Sumpf 'stehendes Wasser [s. Reuse, Fischkorb :c.]'), dazu and. veiðr 'Jagd, Fischfang', veiða 'fangen, jagen, fischen', Wz. wai 'der Nah= rung nachgeben'. Bal. noch and. bvoit, bveiti Grundftud, Wildgarten, Ort für Auf= bewahrung lebender Thiere, Gehäge', vägr Bucht, kleiner Hafen, kleiner Flug'. Bei folder Fülle von g. Bzhgen, und da das abd. mhd. wiwari, wiwer für ahd. wiari 'Weiher' wohl nur die verkehrte Schreibmeise der nur 1. gelehrten Schreiber des Mittelalters, welche das lautlich anklingende 1. 28. an Stelle bes d. setten, ift die Entlehnung aus dem L. um jo mehr zurückzuweisen, als es unverständlich ift, wie aus mhb. Wiwer nhb. Beiher werben konnte. In heff. alten Ortnamen er= scheint dafür Weier. Bgl. noch heff. Weich, Baig, Baich 'die im Baschen befindliche ichmutige Bafche'; die Beiher waren und sind noch häufig die Orte, wo die Dorfbe= wohner die Bafche der schmutigen Rleidungftude verrichten. Möglicherweise mur= den diese Gegenstände in den Weihern vor bem Baichen, zur Erleichterung besfelben einige Beit lang eingeweicht. Bgl. noch heff. Bag (fübb. Boog) 'ein Stromlauf, Gluß, gestautes (wagrecht stehendes) Basser', abd. wag, mhd. wac (1284 wag). In Hersfeld hieß seit uralter Beit ein fischreicher Tumpel, zwischen der Fulda und der Hauna 'der Bag', und die Wiese, welche jest an beffen Stelle sich befindet, heißt noch 'im Bag': also Bag gleich Weiher; f. (wegen lautlicher und bef. begrifflicher Ahnlichkeit g. und 1. 28.) 28ei= ler; f. Boge.

weilen 3m. mhd. ahd. wilen 'anhalten, sich aufhalten', and. hvila 'Ruheftätte, Bett', hvild 'Raft, Ruhe'; "man vergleicht l. Wz. qui (quie) 'ruhen' in quietus, tranquillus, aslov. pociti 'ruhen', sowie gr. ×aueoz 'Zeitpunkt, rechtes Waß, rechter Ort'," die aber begrifflich kaum, äußerlich gar nicht stimmen; vgl. noch goth. hweilan, and. dvala, dvelja, hvila 'weilen, verweilen, bleiben, ruhen, im Bett liegen', ags. dwelian, as. diedwelian 'sich aufhalten', zu dwelia 'Ausentshalt', ahd. twelan, engs. dwell, schw. dvälja, bän. dvöle 'verweilen, raften'.

Weiler m. mhd. wiler 'fleines Gehöft, Beiler', ahb. wilari begegnet nur als zweiter Worttheil von Ortnamen, 3. B. Bruwilari Brauweiler'; vgl. ban. hviljord 'Ruhestätte', — zu weilen. Ein Weiler ist diealte Rast, bas alte Mal, and. röst, mael (f. Meile), an welchen Raftstellen in vorgeschrittene= rer Beit naturgemäß Behöfte und Dörfer entstanden. Das schließt nicht aus, daß mancher Ortname auf Weiler von Well, ndl. wel 'Quelle, Brunnen', wie andre auf Born 2c. von Born, Bronn, Brunnen abgeleitet sein kann. Lgl. übrigens oben 3m. weilen, af. dwelia 'Aufenthaltort' engl. dwelling 'Wohnung, Wohnort'. Dies ergibt die Sinfälligkeit der Annahme einer Entlehnung des g. W. von 1. villa Land= haus'. Mi. villare '(Behöft' ift vielmehr, sammt fg. villier, aller Bahrscheinlichfeit nach vom G. entlehnt, wie überhaupt die Ab= stammung des spätl. villa (in der Sprache ber [meift felt.] rom. Landleute vella) burch= ans nicht nachgewiesen ober erflärt ift, also möglicherweise felbst tg. ift. Die Bezichung auf fz. ville jest 'Stadt', ift zweischneidig, ba fz. frant. ville 'Stabt', früher wohl 'Weiler', fich beffer an g. Weiler, abd. wilari, dem Be= griff nach anknüpft, als an 1. villa 'Land= haus'. Bgl. goth. weihs 'Fleden, Dorf', and. völlr 'Gehege, Einzäunung, Wilbgarten' 2c. Man vgl. übrigens ahd. wilari und ml. villare und bedenke, daß die damaligen, nur 1. gebildeten Schreiber — bas 1. vill ficher nicht in hd. wil - d. h. weil - und die 1. Endung a nicht in ahd, i verwandelt hatten, für welche Anderungen ein Grund nicht erkennbar ift. Wohl aber ift erklärlich, daß die Lateinschreiber bei der Riederschrift eines abb. Beiler, für welches B. im U. Die Schriftzeichen fehlten, unter Unlehnung an I. villa und Berwendung der I. 3w.endung -are zu ml. villare gekommen find. Während bie Erklärung bes 1. W. vollständig fehlt, ist dieselbe für g. Weiler auf g. Gebiet vollsständig gegeben.

Wein m. mhd. ahd. win m., goth. wein j., and. vin, af. win m. f., agf. win, engl. wine, isl. fcm. ban. vin, ndl. wijn. Rein fprachliche Unhaltpunkte, bas 28. für entlehnt gu erflären, fehlen. Die Unnahme ber Ent= lehnung aus 1. vinum und zwar etwa im 1. Jahrh. vor Chr., woher die frühe Berbreitung über die altg. Diba. erklärlich fein foll, ist burch nichts bewiesen. Die alteste Bezeugung des g. W. ift die goth. des Ulfilas im Un= fang bes 4. Jahrhunderts, mo ber größte Theil ber Gothen mit den Römern noch in feiner Berbindung ftand, sondern die untere Donaugegend und das heutige Rugland bewohnte. Ulfilas bediente fich bei Überfetung der Bibel überall, wo dies möglich war, ber echt goth. B. (vgl. galgo 'Areug') und wurde, falls er für Wein tein genau entsprechenbes g. 28. gehabt hatte, bafür bas uralte goth. lei bu, lei bus 'Obstwein, Wein' gebraucht haben. Nicht übersetbare 28. hat Ulf. aber genau nach der gr. Urschrift gegeben (f. kaisar'Raifer', nicht I. caesar). Er murbe also für Wein Oinos gesagt haben. Aber felbft, wenn er das W. aus I. vinum genommen, würde er dasselbe als winus oder wins, niemals burch ein, seinen Gothen angeblich gang frem= bes wein überfett haben. Dagaber ben Gothen, bic zur Beit bes Ulf. nur mit ihren westlichen Ausläufern erft mit ben Römern in Berüh= rung waren, ber Wein, ber Weinbau und die Beinbereitung bereits allgemein be= taunt war, beweisen goth. weina-basi 'Bein= beere', w.-triu 'Weinstod', w.-tains 'Bein= rebe', w.-gards 'Weingarten, sberg', w.drugkja 'Beintrinfer'. Es ift ohnebem eine gang irrige Unnahme, daß die G. ben Bein= bau 2c. von den Römern erlernt haben follen. Die W. bereiteten längst vor ihrer ersten Be= rührung mit den Römern Obstwein; auch gibt es eine in Mitteleuropa ureinheimische Weinrebe: der Miesling, welcher sicher auch gur Dbitweinbereitung verwendet warb. Das gr. ourog 'Bein' beweift, daß man es hier mit einem ibg. 28. zu thun hat, bas weber dem Gr. noch dem L., noch dem G. ausschließ= lich gehört, sondern (Bemeingut aller ibg. oder weniastens ber westida. Sprachen ist. Val. noch altir. fin 'Bein', finimo 'weinlesen' (bas lettere foll von I. vindemiare entlehnt fein?).

Bgl. noch as. winderie 'Weinbeere', wingardo 'Weingarten'. Nicht ein einziges gr. oder l. W. würde als folches bestehen bleiben, wenn man für dasselbe Beweise und Nach-weise der Herkunft sorderte, wie sie hier für das g. Weingeliefert und dennoch beanstandet sind.

**Weizen**, Waizen m. mhd. weitze, ahd. weizzi, hwaizi, das mba. (nur bem Bair. fremde) Nebenw. Beißen (Schweiz, Thü= ringen, Betterau? Dberheffen? Bennegau, Oberschwaben?) beruht auf mhd. weize, ahd. weizzi (tz und sz wechselten in diesem 23. wegen des älteren Bengwechfels von tj und ti bgl. reigen, heigen): baber Beigbrob neben Beigen? (Beigbrob fteht bem Schwarzbrod gegenüber und hat an sich mit Beigen nichts zu thun; Beigbrod fann auch Dinkel=, Spelz=Brod fein); man vgl. außerdem goth. hweit 'weiß' und hwaiteis, mf. hwaitja 'Beigen, Getreide', mas doch auf Stammberschiedenheit weift; ebenso and. hveiti (hvitr 'weiß'), as. hweti (hwit 'weiß'), agf. hwaete (hwit 'weiß'), engl. wheat (white 'weiß'), schw. hvete (hvit 'weiß), dän. hvede (hvid, hvidt 'weiß'), ndl. weit (wit 'weiß), Beigen'. Aus dem G. entlehnt ift lit. kvetys 'Weizenkörner'. Die Abltg zu weiß, bes weißen Mehls halber, ift unhaltbar, ba das Mehl von allen Getreidearten weiß ift. Näher liegt Bzhg zu essen (and. ata 'Eß= bares, Effen', goth. itan 'effen' (vgl. nhd. Abung), ju urverw. gr. octog 'Baizen, Ge= treibe', aber auch 'Speise, Nahrung'. erfte Glied hwa in goth., and. 2c. W. fteht bann für 'was, etwas', hwa-iteis 'Waizen', 'was zu effen, Egbares' 2c.

Welf m. Junges von Thieren', mhb. ahd. welf, älter hwelf m. s., and. hvelpr 'Junges vom Tiger, Bären, Wolf', as. hwelp 'junger Hund', agi. hwelp 'Junges', engl. whelp 'junger Hund', schw. dän. hvalp 'junger Hund oder Bär'. Bgl. and. hvelfa 'Etwas entleeren, ausgießen, umstürzen, drehen, wensehn', zu werfen, goth. wairpan, and. verpa 'werfen, Eier legen' w. (r für 1); vgl. noch Welf, ital. guelpo (Partei). S. unter werfen.

1. Welle w. 'Azc, Welle', mhd. welle, ahd. wella: ein dem Hd. eigenes W., das aber aus dem altg. W.schaft stammt; vgl. and. vél, vael 'Welle, Maschine', velta 'rolelen, wälzen', goth. walwjan, waltjan, ags. walwian 'wälzen, rollen', schw. vals, valls, vält, dän. valtse, valse 'Walze, Rolle, Welle',

beruht auf einer Wz. wel 'brehen, mälzen', welche in ahd. wellan, sowie in 'walten, mälgern, mälzen, malzen, malmen, wölben', und and. hvel, hjól, ags. hweowel, engl. wheel, schw. dän. hjul 'Rad, Walze' steckt. Bgl. als urverw. aslov. vluna, sit. wiluls 'Welle', s. volvere, gr. \*volceiv 'mälzen, dreshen', skr. urmi gleich ahd. walm, ags. wylm 'Woge' (s. 2. Welle); vgl. wallen.

2. Welle w. Boge', ahb. walon, as. wag Boge', ags. wylm, schw. bölja (våg), bän. bölge (vove), engl. billow (wave), and. bylgjo 'Belle' (zu bylgja 'brausen'); vgs. and. vella 'wellen, fließen, hervorsprudeln, übersprudeln, ausbrausen', as. wallan, ags. weallan, engl. well in gs. Botg; bazu and. velta, goth. waltjan 2c. (s. unter 1. Belle): wie 1. Belle zu idg. wel 'brehen, wälzen'; vgs. Ball, Schwall.

Wels m. auch Glie, Alje, Aloje m., auch 'Boller, Beller, Ballerfijch, Scheid' zc., ber größte Süßwasserfisch (bis 31/2 Meter lang!), wird auch der Walfisch der Fluffe' bichterisch genannt (Gegner). Bus.hang mit Walfisch ist wahrsch.; vgl. abd. welira Wal= fisch', engl. sheat, shadfish, schw. mal, dän. malle (vgl. af. malsk 'ftolz, übermüthig'), and. maela 'meffen', mal 'Mag', ndl. wellen 'quellen, fprudeln', was auch die Grobbtg von Balfisch ift - von ber ftarten Bewegung des Waffers, wenn dieser Sugwafferfisch in einem Fluffe dahinschwimmt (f. Beschreibung des Anfonius (Mosel). Der Banlaut scheint nach den schw. dan, und hb. Nebenw. nicht jum Stamm zu gehören; bgl. wegen Elje, Alje zc. and. ala (ól, ólu, alið) 'tuch= tig fein, erzeugen, ernähren, maften', goth. aljan 'aufziehen', ali ps 'gemästet'. Der Wels ist ein Raubfisch (Fleischfresser), der in Ermanglung von Fischen auch Bierfüßer und andre Thiere frißt.

welich Bw. mhb. welsch, welhisch, waldisch 'romanisch, fz. ital., aber auch fränk. stäm. wallonisch' — 'fremd', ahd. wald 'Romane', and. valskr, valsk, völsk 'Fremder, Welscher', valland 'fremdeß Land', val 'fremd, welsch'. And. valr, ags. wael 'Erschlagner, bessen Geist fern in Walhalla weilt', gehört wahrsch. dazu. Ags. wael 'Erschlagner' zu vaelisk 'Welscher', eigtl. 'Welischer', zeigt, daß lettes W. eine Bw. Abstg zu Ersterem ist. Die Grobbtg und der Stamm ist val 'wallen, in die Ferne, die Fremde gehen', was auch für valr 'Erschlagner' (s. oben) gilt.

Dazu and. vallari 'Reisender, in einem frem= ben Land, Ausländer, Frember', valir (agf. walas, Wealas) 'Welscher' = 'alle fremben Bölker: die Relten, Flamen, Franken, Ballonen' 2c. — Man vgl. noch den kelt. Bolknamen der Volcae (so lat. M3.) — worauf g. Balho = beruhen foll (?), falls nicht um= gekehrt (ahnlich wie bei ben Namen: Ber= manen und Relten) diese Bichng ber bon den Nachbarstämmen dem Nachbarstamme ge= gebne Name ober Unname ift. Man beachte, daß ber Name Wale nicht nur für roman. Bölker galt, sondern, daß die an der unteren Donau wohnenden Germanen die neuen Ankömmlinge daselbst auch mit diesem Namen belegten, woraus Balache und Balachei entstand. Bgl. noch schw. välsk, dän. velsk, galli, gr. Γαλλοι 'Gallier' (g für gt. w), engl. Wales (agf. Walas).

Belichen, Belich m. 'welicher Sahn, weliche Benne', f. unter Buter, Truthahn.

wenig Bw. mhd. wenec, weinec (g), ahd. wanag, weinag Bw.; als Abltg aus g. wai (f. weh, weinen) bedeutet das Bw. zunächst im Mhd. Ahd. bejammerwerth, beweinwerth, ungludlich', ebenjo goth. wainags; aus 'ungludlich' entwidelt fich im Mhd. die Botg 'schwach, flein, gering, wenig'; doch vgl. and. va 'Weh, Gefahr, Jammer, Elend', agf. wa, engl. woe, und and. få- (in Bus.spgen) 'wenig, klein', far 'wenig', dazu far 'Übel, Übelthat, Unglück, Gefahr', goth. faus, af. fah 'wenig, gering an ber 3ahl', agi. fea, engl. few, ahd. foh, schw. dan. få, fogo, faa, foie 'wenig', ndl. weinig 'gering, wenig'. G. Wz. wa-, fa- 'gering'; fz. peu schließt sich besser an das g. dän., als an das bem g. W. urverw. 1. paucus (vgl. goth. faus, vgl. unter zwanzig die fz. Bahlenordnung bon 60 aufwärts = ber ban.)

Werg f. mhb. werch, were (vgl. wegen ben Auslauten Storch), ahd. werah (hh), were f.; daneben ahd. awirihhi, awurihhi f. Berg'. Äußerlich beckt sich im Mhd. Ahd. Berg mit Berk, weshalb man jenes als Abltg von diesem faßt (?); doch bleibt dabei die Botgentwicklung unklar. Ahd. awurihhi Berg' läßt Berbindung mit Berk, wirken zu, da es den Absall bei der Arbeit meint. Bielleicht entwickelte sich das einsache B. aus dem zusammengesesten?" Bgl. hiergegen and. ergi Nichtsnutziskeit, and. argr, ags. earg unbrauchbar, verga, ags. waereg besschmutzen, besudeln, düngen', virkja, verkja

'arbeiten', vergr'schmutig', virgull 'Halfter, Schlinge', dan. vaerk, ndl. verk 'Berg', schw. verka 'wirken, auswirken, auskraten', Werg: das 'Ausgekratte'; vgl. wirren.

Wehrgeld f., mhb. wergeld Gelbbuse für Tobichlag', eigtl. 'Mann=, Menschen=gelb (Entgeltung?)'. Wegen bes ersten W.=theils vgl. Werwolf, Welt, aber auch af. ferh, forah' Leben', ferhquala 'gewaltsamer Tob', firin, firi 'Frevel, Gierbe, Gier'.

Berwolf m. mhb. werwolf (ahb. unsbezeugt), ags. werewulf, engl. werewolf. Auß dem G. stammt ml. guerulfus, afz. garou, fz. loup-garou 'Berwolf'. "Vorauszusetensbes altg. werowulfo ist als Mannwolf zu fassen und meint einen in Bolfgestalt einherzgehenden Mann (gr. λυπειν-θρωπος)"; (nicht altgr.!). Ber= fann für as. siri 'gierig', Berwolf 'gieriger Bolf' stehen, oder für as. werian 'sich wehren', Berwolf für 'sich wehrender Bolf'.

Weipe w. mhd. wespe, alter wefse w. (m.), ahd. wefsa, älter wafsa w.: ein echt g. B.; agi. waefs, waeps m., engl. wasp, ndl. wesp 'Wespe', bair. webes, oftthur. wepschen, wewetzchen (westthür. dafür wispel) zu weben (f. Wiebel); vgl. altbret. guohi Bespen', lit. vopsa Bremse', aslov. vosa 'Wespe'. In mhd. Zeit soll "mhd. wespe nach l. vespa gebildet worden sein (!?); wogegen fg. guepe, wegen feines Unlauts unter beut= schem Ginfluß ftebe!" Diefe Erklärung ift an fich und angeficht ber ags. bair. 28. unver= ständlich. Bal. noch gr. owns, own sog Wespe'. Fz. guope ift g. Wefpe gefetlich ins Fz. über= tragen. Das 1. 28. hat im 2. feinen Ber= wandten und feine Erklärung; mahrend bas b. W. g. gut begründet ift.

Weste w. mhd. wester 'Taustleid', goth. wasti, and. vesti, engl. waist, schw. väst, vest, dän. ndl. vest, vgl. goth. wasjan 'sleiden', and. vaeda 'sleiden', vad 'Neid, Oberkleid', as. wadi 'Gewandstoff', giwadi, wadi 'Aleid', wadian 'bekleiden', engl. weed 'Gewand', and vastr, vast 'Flicken, Lappen, Hetzen' (auch 'Beule, Geschwür'), vest 'Rock, liberwurf', verjo 'bekleiden', ags. werian, engl. wear 'sich bekleiden, Kleider tragen'. Außerg. erscheinen als urverw. str. vas, gr. eogns, sür älter éogns, l. vestis; vgl. uhd. was. Lester 'Taustleid', Westerhemd 'Schifferrod', Western 'Schiffershaube'; s.

wett Bw. spät mhd. wette 'abgezahlt',

zu Wette w. mbb. wette, wete, wet (tt) f. w., ahd. wetti, weti j. Pfandvertrag, Recht= verbindlichkeit, Pfand, Ginfat bei einer Wette, Schadenersat, Geldbuße' (die letten drei Botgen find erft mhd., Grobegriff: 'Siche= rung'; and. ved, goth. wadi f., 'Handgeld, Bette, Bfand, Unterpfand', af. witi 'Strafe', agi. wed, mlengl. wedde, schott. wadset Bfand'. Lgl. wetten 3w. and. vedja, goth. gawadion, agf. weddian, schott. wat, schw. slå, vad (vädje 'Wetten, Wettlauf'), dan. vädde (väddemal 'Bette'), nol. wedden 'wetten'; — zu as. witan 'gewiß, sicher sein', ik wet 'ficher, gewiß fein'! Urverw. find 1. vas (vadis) 'Bürge', vadinarium 'Bürg= schaft', gr. acodos (Bz. Fed) 'Kampfpreis'. Bom G. entlehnt find l. vaduti 'Bfand lojen', ital. gaggio, fr. gage 'Pfand', nebst Sippen, fg. quitte 'ledig fein', quitter, quittance, ital. quitanza Erlaß', quitare, span. quitar 'abtreten'. Duittung ist gut beutich und echt g.; f. quitt, Quittung.

Metter s. mhd. weter, ahd. wetar s., and. vedr, as. wedar 'Wetter, Wittrung, Sturm', ags. altengl. weder, engl. weather, schw. väder, dän. veir, väder, ndl. weder, weer, wetterauisch Werre. Bgl. and. hvida 'Windstoß', hvidudr 'Wind'. Association. vedro 'gutes Wetter', vedru 'hell, heiter' ist vom G., ebenso wie astov. vetru 'Luft, Wind', entlehnt. Das Grow. ist we 'wehen'. Die as. Endung -ar, nhd. ser, bedeutet 'machen, verursachen, erzeugen, bereiten' (arwian 'bereiten'), as. wedar association die veters macher'.

Wetterleuchten f. spät mhd. (und so noch nhd. mda.) weterleich; vgl. norw. vederleik 'Blig' mit volksprachlicher Umdtg, mhd. leichen 'tanzen, hüpfen' unter Leich! Das ist aber irrig: Wetterleuchten ist der Widerschein der Blige eines sernen Gewitters, dessen Donner man nicht hört, und entspricht das nhd. W. seiner nhd. Botg so, daß es einer Erklärung gar nicht bedarf. Mit tanzen hat die Sache nichts zu thun. Und. leika bedeutet indeß neben 'springen, tanzen' auch 'hin= und hersahren, zaubern, hexen', norw. vederleik, daher 'Wetterzau= ber' oder dergl.

Wide w. mhb. wicke, ahb. wiccha, engl. wetch, schw. vicker, dan. vikke, ubl. wikke (zu and. vikja, schw. vika 2c. 'winden, dresen'). Trop ber äußeren Berschiedenheiten von ahd. wiccha und l. vicia 'Wicke' und trop der

Berbreitung bes g. W. in allen g. Mda. foll dieses boch in ahd. Zeit (also l. c = tse!) aus dem 1. 28. entlehnt sein, ohne auch nur den Versuch des Nachweises, insbesondere der Herfunft bes 1. W. zu machen. G. erklärt fich bas W. gang gut aus wickeln, winden, vgl. ahd. wiccha 'Wicke', wicchelin 'Wicket' (f. de). Bide ift bie fich Bidelnbe (Bide ift ein Schlinggewächs). Cech. vika, vicka, 'Wicke, Vogelwicke' ift vom G. entlehnt. Gr. Binos, Binior, Binia 'Wide', wozu gr. Benos Brod' ist ein phryg. 28. (Man beachte, daß die Relten [Gallier] schon 279 v. Chr. die Phrygier besiegten)! Im L. hat das W. keinerlei Berwandtich, und ist daher Ent= lehnung des 1. W. aus bem Rg. anzunehmen.

Widerthon m. Gewächs', mhb. widertan, -tat, -tot: "ein bunkles W., bas wohl burch volksprachliche Anlehnungen seine jetige Westalt bekommen hat"(?). Die Sache ist aber ganz klar: Widerthon, auch Filz=müte, eine Moosart, wurde zu verschiede=nen Dingen verwendet; unter anderem war es ein bewährtes Mittel gegen Verzauberung, das Anthun! Widerthon ist also richtig: Widerthun, als Gegenmittel.

Wiege w. mhd. wige, wiege, ahd. wiga, waga, and. vagga (agl. dafür cradol, engl. cradle 'Bett, Gerüst'), schw. vagga, dän. vagge, ndl. wieg 'Wiege'; vgl. goth. waggs 'Paradies', eigtl. 'die Wiege des Menschens geschlechts', zu goth. wagjan, wigan 'beswegen'.

wiegen 3m. mhb. wegen, ahb. wegan 'wägen, wiegen'; vgl. goth. wigan, wagjan 'bewegen' (in ga-wigan, ga-wagjan); f. Wiege.

Wieland m. 'Eigenname', ahb. Welant, and. Völundr, agf. Weland, engl. Wayland, Gallant; davon entlehnt fz. galant 'tapfer, ebelbenkend, feingebilbet'. Des and. W. zweizter Theil ift undr 'Wunder', auch 'wichtig, bedeutend', der erste: vól-, vael- 'Runst, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit', — Wiesland also 'ein kunstfertiger, höchst geschickter Mann, ein Künstler'.

Wiemen, Wimen m. 'Stab zum Einshängen zu räuchernden Fleisches in den Schornsstein', nhd. ndd., vgl. ndl. wieme (wohl überstragen) 'Näucherkammer', hess. Wimen, Wim 'Hühnerstiege, Hühnerbaum (Stange)', — wohl für Wideme 'Stock von Holz', s. Weide.

Wiesel m. s. mhd. wisel, wisele, ahd. wisele wisele, engl. weasel (vgl. w.-

coot 'Pfeilschwanz, ein Taucher [Ente]', w-faced 'schmales, spiges Gesicht habend' weist auf 'spig, Spigkops' als Grobbtg, schw. vesla, ban. väsel, ndl. wezel, wezeltje. Man faßt das W. als Abltg von Wiese, als beliebtem Aufenthaltort des Thieres, das engl. W. weist auf spig. Tas Wiesel ist im Winter weiß, im Sommer braun; man kann deshalb anch an Wechsel anknüpsen.

wild Bw. mhb. wilde, ahb. wildi, goth. wil seis, and ville 'wild', aber auch 'irre gehen, verwirrt sein', as. wildi, ags. wilde, engl. wild, schw. dän. vild, ndl. wild 'wild'. Bgl. ahb. wilt 'Fremder, fremd' (s. Wildsfang). Bgl. engl. wild 'wild', wilderness 'Wildniß', schw. dän. vild 'wild', vildt 'Wild' (in Zusssen nur vild-), ndl. wild 'wild, Wilde, Wild, Wilde, Wild, Wildniß', and. völle 'Feld, Grund, Boden, Schlachtseld'; wild, Wild und Wald sind verw. Bgl. auch wal—'fremd'.

Wildbret, Wildpret, Wilbert s., mhd. wiltbraete, -brat 'zum Braten bestimmtes oder gebratenes (auch 'gekochtes'), also zum Essen zubereitetes Wild, Wildbret', s. Braten oder besser bereiten'; vgl. and. valdrad 'Wildbret'. Das zweite Glied ist nicht 'Braten', sondern 'rohes Fleisch, hochswild, Wildbret', aber auch 'Hast', (hetzen, jagen), woraus sicheine ganz andre Erklärung sur Wildbret' Jagdwild'— ergibt. Bgl. and. bradr, brad, schw. (vildbråd) bråd, dän. (wildbrat) brat 'hitig, hastig, heiß, rasch, in Gile', s. hetzen.

Wilbfang m. mhd. wiltvanc (g) Wildshegung, Jagdbezirt', spät mhd. im Sinne bon 'fremder, gleichsam wie ein Wild einsgesangner, Mensch'. Die Bbtg im Nhd. entspricht diesem jedoch nicht. Nhd. Wildsfang ist ein guter, aber etwas lebhafter, ausgelassner junger Mensch, der zu jedem Schabernac oder Scherz wohl ausgelegt, aber keiner bösen That fähig ist. Mit einem Gesangenen hat das nhd. W. auch nichts zu thun, sondern eher mit einem Wildsänger: mit Einem, der im Stande ist, ein Wild mit den Händen oder mit List zu sangen.

Wildichur s. 'Wolfpelz (als liberrock mit ben Haaren nach außen'), erst nhd., soll nach gleichbed. poln. vilozur gebildet sein; da indeß die Botg der poln. cech. Endung ur, ura nicht sicher gestellt ist und keinensfalls Pelz bedeutet, während im hd. W. das erste Glied Wild urdeutsch, das zweite

Schur sich gut an Schauer, Schut, Betsterdach anschließt, Wildschur also 'Wildsbecke' oder 'Überrock von Wildpelz' bedeutet, so ift jene Annahme zurückzuweisen; es ist vielmehr anzunehmen, daß das polnische B. vom (B. entlehnt ist. Bgl. noch wegen Schur' Schutz', and. sky 'bedeckt', skyrta 'Kleid, Kittel', skurr, dän. skur 'Schuppen, Scheuer, Schutzdach'. Fz. vitehoura, span. vitehura 'Pelzüberwurf' ist ebenfalls dem D. entslehnt.

wimmern zw. mhd. wimmer j. 'Gewinsel', woneben ein gleichbed. mhd. gewammer mit a Ablaut: "junge(!) lautnachahmende W.schöpfungen"; doch vgl. and. ympra, ymta 'wimmern, winseln', ymja 'weinen, schreien', auch 'nachahmen, widertönen, widerhallen' (vgl. ymja Ggw. ym, ymr, Bgh. umdi), ags. woma in gl. Bdtg, engl. whimper 'wimmern, winseln'.

**Wimpel** s. m., mhd. wimpel Banner, Fähnlein, Schiffmimpel, Ropftuch', abd. wimpal 'Stirntuch, Schleier', and. vimpill, vimpull 'Art Hut, Schleier', agf. winpel, wimpel, altengl. engl. wimple, fdw. vimpla, ban. vimpel, ndl. wimpel 'Wimpel, Schleier'; bavon entlehnt fz. guimpe 'Wimpel' (afz. guimple) Bruftschleier der Nonnen'. Auch diefes in allen g. Sprachen erscheinende 28. foll entlehnt fein, - wovon, ift unbekannt. Das eine wie das andre, follte man an= nehmen, follte eine Entlehnung, und zwar jedes für fich, ausschließen. Es ift noth= wendig biefes unverantwortliche Berfahren zu fennzeichnen. Bgl. Bipfel, Bimper, wippen, j. Fahne. And wim 'ichwan= fend, drehend, — flatternd' gibt die Grobbtg, val. winden.

Winde w. mhd. winde, ahd. winta 'Borrichtung zum Winden, Heben', and. vindáss 'Winde, Windebaum', and. áss (für sich) 'Winde', eigtl. 'Baum, Balten (Aft)', altengl. windass, engl. windlass, schw. vinde, dän. vindspel, ndl. windas 'Winde'.

winden st. Zw. mhb. windan, ahd. wintan winden, drehen, wickeln, wenden, and. vinda, goth. as. ags. windan wenden, drehen, as. din. vinda, biehen, af. biwindan umwickeln, umwinden, umziehen, schwinden, winda, dän. vinde, ndl. winden. Abltg zu wenden; weiter verw. sind: wandern, wandeln. Aus dem G. entlehnt sind die Sippen von ital. ghindare, f. guinder, span. ovillar, guindar winden, auswinden.

Windhund m. Windspiel s., mhb. windbracke, wintspil, ahd. wint 'Windspiel'; nicht zu Wind, sondern wohl zu Hund, Hund, Hund, Sündschen', goth. hin pan, schw. hinna 'jagen, sangen'. Bgl. and. ags. engl. hind 'Hirst tuh, als flinkes Jagdthier', and. hind 'Gesschick, Anmuth', als Eigenschaften des Windshunds.

Wipfel m. mhb. wipfel, wiffel, ahb. wipfil, wiffil 'Baumspite', eigtl. wohl 'Schautelnbes, Schautel' (vgl. Zipfel), vgl. and. vipta, vifta, engl. woof 'Weife, Gespinnstbündel', goth. waips, wipja 'Aranz, Arone', and. veipa 'eine Art Frauenhut', woraus die nhb. Botg 'Baumtrone' sich unsmittelbar ergibt; Wipfel schließt sich an g. Wz. wip 'zittern, sich bewegen, schwanken, schweben, schauteln', vgl. Wippe, wippen, Wimpel, Zipfel, Gipfel, Jopf, Topp und schmalkald. Öpfel 'Wipfel, Gipfel'.

Wirsching, Wirsing m. 'Rraustohl', erft nhd. bezeugt; vgl. and. verdr'Mahl, ein Gericht (Speise)' schw. vard (in nattvärd 'Abendmahl'), dän. ver (in nad-ver), goth. wairdus 'Gaftfreund, Fremder', hd. Wirth, als anklingende 28. Die W.bildung tann auch an der Geftalt der Wirfingblätter antnüpfen, die 'fraus, mirr, mirfch' find. Dem gegenüber ift die versuchte Abltg von lomb. verso (vgl. ital. verzume, verzura 'Grünes, grünes Gemuse', für die Bezeich= nung einer bestimmten Bemufe-Art alfo gang unbrauchbar, zurückzuweisen. Die fz. Bzchng chou de Milan ober de Savoie, der jene Unnahme ftugen foll, ift für das d. 28. schon deshalb nicht maßgebend, weil im Engl. ber Wirfing crisped cabby 'Araustohl' und ne= benbei auch eurled savoy 'frauser Savoyer (Rohl)' heißt, engl. savoy also nicht die Bading für das bestimmte Bewächs 'Wirfing' allein ift. Bgl. übrigens bas folgende 28.

Wirfing m. Gigenname'. Das erste Glied wirs bebeutet, wie in Wirsching 'fraus', das zweite ing Mann, junger Mann' (vgl. ing in Bülfing, Bering, Büsching, Brüning 2c.); Wirfing also 'ein junger Mann mit trausem Haar': Kraustopf, also genau dasselbe, wie Wirsching, Wirssing; s. wirsch.

Wirth m. mhd. ahd. wirt 'Ehemann, Hansherr, Landherr, Bewirther, Gastsreund, Gastwirth', goth. wairdus Gastsreund, Frems der', as. werd 'Hausherr, Gastwirth, Ches herr, Wirth', schw. dan. vart (d), ndl. waard 'Wirth'; vgl. and. vaera 'Ruhe, Obdach, Schut,' vaerd 'sanster Schlaf, Ruhe', vaeri 'Obdach, Schut,' vaer 'Ehemann', vaeringi (von várar 'Pfand, Verpslichtung 20.') 'Versbündeter'. Vgl. and. verr, goth. wair, as. ags. ahd. wer 'Wann, Ehemann' (urberw. mit l. vir 'Mann'); daß as. werd 'Wirth, Haußsherr', zu wardon 'behüten, Sorge tragen', gibt die Grbbbtg: daß W. gehört zu warten (im Sinne von auswarten).

Wisch m. mhd. wisch, ahd. wisc, dazu mhd. nhd. wischen, ahd. wisken; vgl. and. visk 'Bündel', veski, vezki 'Ranzen, Sack, Beutel', vaestr 'abgerieben, abgeschabt, abgetragen (von Kleidern)', engl. wisp 'Scheuerslappen, Wisch, Bündel, wischen wischen', schw. viska, dan. viske, ndl. wischen wischen', ndl. wisch 'Wisch, Gerte, Zweig'; vgl. 1. virga 'Ruthe, Zweig'; vgl. waschen.

Wismuth m. 'Erz'; nach Agricolas Beugniß wurde dieses Erz zur damaligen Zeit nur im fachf. bohm. Erzgebirg gefunden und geschürft, und ift der Name urdeutsch. Bismut ift die lateinische Gestalt des 23. Der Name ift bis 1472 zurud zu verfolgen und erscheint zuerft als Benennung von Bechen und Gruben, fo bag bas Erg nach ben Ramen biefer Gruben benannt worben ift. Gine Reihe diefer Bechen, zumal die älteft= bekannte 'St. Georgen', maren in dem be= stimmt nachweisbaren Schneeberger Begirt 'Wiesen' gelegen, wo 'gemuthet' wurde, woraus bann 'Wiesemutung', 'Wiesemut' und 'Wismutzeche' murde. Erst später ist bann bas bort gewonnene Erz barnach benannt worden. (Uber Wismuth=Malerei. in der Zeitschr. d. Mitteld. Runftgew. Ber= eins III. Heft 5 (Neue Folge).

Wiftel m. erst nhb. ndd., "das seit 12. Jahrh. bezeugte (Irdw. wichschepel deutet auf Busisig mit ndd. schepel 'Scheffel'"; vgl. engl. wispel, wey 'Kornmaß'. Das erste Glied von mhd. wichschepel deutet auf (w) ich: 'aichen': Aich, — mhd. wichschepel daher — 'Nichscheffel', — 'geaichtes Kornmaß'. Wispel ift gkzt Wichscheffel.

wispeln &w. 'lispeln', mhd. wispeln, ahd. wispeln, hwispeln, daneben wohl erst uhd. (?) wispern &w.; vgl. and. hvisla, (hvisask 'murmeln', ags. hwispian, hwislan, engl. whisper, whistle 'ssaftern, zischeln, pispeln', schw. hviska, dän. hvidske.

Wifunt Bisonochse' m., ahd. wisunt,

and. visundr, womit gr. *hisov* 'Wisunt' ur= 'verwandt ist.

Mitthum f. wohl für Widethum. Das erfte Glieb bes 23. ist mhb. widen, wideme m. w. Brautgabe' (vgl. Widmung), was der Bräutigam der Braut gibt, dann auch Buwendung einer Kirche', ahd. widamo 'Mitgift bes Bräutigams für die Braut'. Das entspr. ags. weotuma Rauspreis ber Braut' führt auf Berwandtichaft mit gr. έδνον (für \*Fedvor) Brautgeschent bes Brautigams', wozu vielleicht affob. veda (vesti) 'heirathe', altir. fedaim 'heirathe', engl. wed 'heirathen', wedded 'verheirathet', wedding 'Hochzeit, Trauung', goth. gawadjan 'sich verloben, verbinden, zus.fügen, ge= fetlich verbinden', goth. wadi 'Unterpfand ber Treue', and. ved (wie goth.) Bjand' 2c., vedja 'verpfanden, aufs Spiel fegen, magen, wetten, an ein höheres Bericht sich menben. eine höhere Enticheibung anrufen', agf. weddian, schott. wat gehöreu. Hiernach ist aflov. veda vom G. entlehnt, das altir. fedaim dem B., wie immer, ftammberm. "Es burfte mohl fein Buf.hang zwischen Bitthum und Bittib bestehen;" doch vgl. ndl. wedmoschat 'Witthum', eigtl. 'Wittwenschat', was darauf hinweift, daß die betreffende Gabe ber Braut als eignes Vermögen, also auch für den Fall des Ablebens des Mannes ver= bleiben folle; bgl. noch widmen, Wittib. Bermuthlich bedeutete Bittib, Bittwe, urfpr. 'verehelichte Frau, Chefrau', woraus dann verehelicht gewesne Frau wurde. Ugl. noch and. vaeda 'betleiben, ausstatten', vödla (in einen Bündel) zus.binden, zus.= fügen, verbinden'.

wollen &w. mhd. wollen, wellen, ahd. wollen, wellen, goth. wiljan, and. vilja, af. wellian, willian, agf. willan, engf. will, ihm. vilja, dän. ville, ndf. willen; urverw. mit f. velle, gr. εθελειν, θελειν für\* Fελειν, βουλεσθαι 'wollen'.

Wonne w. mhb. wunne, wünne, ahd. wunna, wunni Freude, Lust, das Schönste und Beste', goth. wunon 'sich freuen' (s. wohnen), and. unna 'lieben', unnandi 'Liebender', yndi, yndi, as. wunnia, ags. wynn 'Bonne'; ahd. as. wini, schw. van 'Freund', and. vaenn, schw. van Bw. 'hold, schön, liebwürdig, angenehm'. Frrthümslicherweis wird ahd. wunnea, mhd. wünne 'Beideland' für eins mit Wonne gehalten; goth. winja 'Weide, Futter' soll erhalten

sein in der Bzchng Wonnemonat, mhb. wunnemanot, ahb. wunni-, winni-manod, eigtl. 'Weidemonat'? Geweidet wird aber 9 Monate lang im Jahr, nicht nur in Einem, und der Name für Weide ist mhb. weide, ahd. weida nicht winni, wunni. Wonne = monat 'Freudenmonat' ist in der ganzen nördlichen Welt der Monat Mai.

Wrad m. nhb., goth. wrakja 'Strandsgut, Treibholz', and. hrekja 'zerreißen' (goth. wrikan, agi. wrecan, engl. wreck, wreak, and. reki 'Brad, Strandgut, alles was die See ans Land spült: Secgras, Treibholz' 2c., agi. wraca, engl. wrack 'Wrad, Strandgut, Seegras', schw. vrak, dän. vrag, ndl. wrak 'undrauchdar, schadhaft', wraken 'ausschießen'. Ugl. das entlehnte sz. warech (älter vrac) 'Wrad, Strandgut, Tang' 2c. Ugl. Brad, bradisch.

Bucher m. mhb. wuocher, ahd. wuohhar m. s. Ertrag, Frucht, Gewinn', goth. wokrs, and. okr (vgl. goth. aukan, and. auka, as. okian 'vermehren, vergrößern', vgl. auch ags. wocar, schw. ocker, bän. aager, ndl. woeker 'Bucher'. Us. 2c. okian 'vergrößern, vermehren' (wodon sz. ogre 'Ungeheuer' abgeleitet ist) gibt die Grbbbtg des W.; das mit wachsen, Nachwuchs (ahd. mhd. Bdtg auch 'Nachsommenschaft') zusammengehört. Mit goth. aukan, as. okian 'vermehren, wachsen' ist gr. avsein, l. augere, sit. augti ('wachsen') urverw.

Wuhr f. Wuhre w. 'Anhäufung von Steinen in einem Flußbett, am Rande eines Gletschers, einer Lawine, am Seeftrand, von einem Erdrutsch' 2c.; vgl. Wehr, Wörth, Mauer; vgl. and. urd in gl. Botg.

wühlen 3w. mhd. wüelen, ahd. wuolen, ndl. woelen; vgl. goth. wulan sieden, brennen, aufwallen, heiß machen', höhlen, auß=höhlen, and. hola 'außhöhlen, ein Loch graben'. Wühlen ftellt man meift zu der unter Wahlstatt behandelten g. Sippe ahd. mhd. wuol, ags. wol 'Niederlage, Verderben', as. wol 'Seuche'? Und. hola, schw. håla, dän. hula, ndl. hollen 'außhöhlen, höhlen' und hd. Kolf, kolfen 'außhöhlen, Nuß=höhlung, Unterspühlung' zeigen aber, daß Verbindung mit letzterer Sippe besteht. Vgl. noch Wusst, wellen, Wall.

Wulft w. 'Anschwellung, Bausch', mhd. wulst, ahd. wulsta (auch 'aufgeworsne Lippe'); Abltg zu ahd. wellan, mhd. wellen 'runden, rollen', wozu Welle, schwel=

len, Schwelle, Schwiele, Geichwulft, Schwall, ichwülftig, Ball gehören. Bgl. auch engl. bustle 'Bulft, Politer', and. olga 'ichwellen', bolstr 'Politer', bola 'Beule' :c.

wund &w. mhd. wunt 'd', ahd. wunt, goth. wunds, and. undadr, ichw. und. dan. vund, af. agi. wund, ndl. wond 'wund'. Lazu nhd. Bunde w. mhd. wunde, ahd. wunda, agi. wund, engl. wound, ndl. wonde 'Bunde'. Bgl. l. unda 'das Naß, fließende Gewässer ('blutende Bunde')', vgl. fundere 'vergieße', gr. orteilt, 'Bunde', aus ovrouerat für \*Fovrrauerat 'verwunden', l. vulnus für \*vundus 'Wunde'.

Bunder s. mhd. wunder, ahd. wunter 'Berwunderung, Gegenstand derselben, Bunder, Außerordentliches'. Bgl. as. wundar 'Berwunderung, Bunder, Bunderbares', wundron 'wunderbar, übermäßig, wundern', and. undr, ags. wundar, engl. udl. wonder, schw. norw. dän. under 'Bunder'. Bgl. as. wundarquala 'außerordentliche Lualen', — Bunder also 'Außerordentliches, Unsewöhnliches'. Bgl. as. -ar 'seeber, smacher'.

**Burm** m. mhd. ahd. warm 'Burm, Kerbthier, Schlange, Trache', goth. waurma, and. ormr (vgl. -yrmi in ill-yrmi 'schäde' liches Kriechthier, Gewürm', yrmlingr 'Bürmchen, kleine Schlange', as. wurm, ags. wyrm, engl. worm, schw. dän. orm, udl. worm 'Burm ('Schlange' in den älteren Beiten)'. Die Bdtg schwankt zwischen 'Burm' und 'Schlange' (vgl. Lindwurm); urverw. ist l. vermis 'Burm'. "Abseits liegen skr. krmi 'Burm', sit. kirmele, altir. cruim, assow. cruvi 'Wurm'"? Bgl. indeß and. schw.

ban. ormr, yrm, die zeigen, daß eine g. Wz. irm. erm, orm. angesett werden Tann, mit welcher die altir. ifr. lit. W. stimmen; ebensio gr. Exuiz (& für e) 'Eingeweidewurm'; weiter vgl. sich gr. oquar 'schnell bewegen, einen Ansas machen, andringen, eindringen, losstürzen', welcher Begriff der Bewegung auch im ersten Theil von goth. waurma liegt, wie l. vertere, vortere 'winden, dreshen, sich winden' im ersten Theil von l. vermis.

Wurft w. mhd. ahb. wurst, md. nbl. worst, engl. wurst, jchw. wurst, zu 'wir en, mengen, durcheinander-machen, mengen', Burft also eigtl. 'Mengsel'?; vgl. engl. worsted, wusted 'Gesponnenes'; vgl. dazu Bürze. Mit 'brehen, winden' hat Burst nichts zu thun.

Buite w. mhd. wüeste, ahd. odi, wuosti, wuostinna, goth. au bida 'Bufte', aj. wostunni, agj. westen, nbl. woestijn, woestenij 'Bufte, Buftenei'. Mit biefer, auf vorg.: wastu 'must' meisendeng. Sippe find ur= verw .: altir. fas, l. vastus. An Entlehnung bes westg. B. aus bem Q. ist nicht zu benten. Die Gobotg ift in vermuften zu fuchen. was mit verwischen und verwirren zus.= hangt. Bufte ift mit Baife und Bittme (j. d3) verwandt; val. af. wison 'heimfuchen', and. veslaðr, veslugr 'unglüdlich, arm, er= barmlich, elend, armfelig, fchlecht', and. vaestr (zu vos, vaesodr 'abgenutt, ausge= zehrt (von Land, Feld)', vás 'Erichöpfung', vastr, vast 'Beule, Geschwür', vasta Beulen machen', and. hvessa, hwetja 'wegen, ab= ichleifen, icharfen', and. vidr 'Bald, Behola'. - Wüste 'unfruchtbare Wildniß'? f. unter wüst and. auda Berwüstung'.

3

Jag Bw. mhb. zage, ahb. zago, zag 'zaghaft, seige': Abltg zu zagen, mhd. ahb. zagen. Tas B. beruht auf goth. agi þs 'ersschrocken', ageins 'surchtsam', agis 'Furcht, Schrecken'. Es gehört wohl zu sachte (s. bs), schw. försagd, dän. forsagt 'zaghaft', schw. sakte, dän. sagte 'sachte', ndl. sagen 'zagen', ndl. zachtjes 'sachte'. Woth. agan 'sich sürchten' beruht auf der im Altg. versbreiteten g. Bz. ag (idg. agh), vgl. goth. agan (ogan, ogjan) 'sich sürchten', atagan 'sich adängstigen', wozu altir. ad-agur 'ich sürchte', gr. azos 'Beängstigung' gehören; vgl. auch sacht, sanft, zögern.

zāh Bw. mhb. zaehe, ahb. zahi, and. seigr, seigja, seigla 'Zähigkeit', agi. toh, engl. tough, ndl. taai, schw. seg, dän. seig 'zähe'; vgl. noch agi. getenge 'nahe besindelich, verwandt', asi. ditengi 'drückend, versbunden, nahe gerückt'; dazu Zange, (vgl. wegen ng, goth. agis, nhb. Angst, zu ziehen (anziehen).

Jähre w. cigtl. Mz. mhd. zaher (\*zacher), ahd. zahar, zahhar m., and. tár. goth. tagr f., agf. tear (auß \*teahor neben taehher), engl. tear, schw. tår, dän. taare, ndl. traan 'Zähre, Thräne', waß die Bersmuthung nahe legt, daß ndl. traan für

\*taran steht, und daß Thräne und Zähre, wie begrifflich, so auch äußerlich, urspr. zus... gehören. Zähre ist urverw. mit altir. dacr, der (bas die goth. und ags. Lautgestalt zeigt), gr. daxev, l. lacruma (für älter \*dacruma) 'Thräne'. Bgl. goth. tagrjan, mhd. zachern, zechern 'weinen'. Bgl. Theer, Thräne.

Bain, Jaun m. Erzbarren, Fischtorb', bz. geflochtene Wand'; vgl. auch mb. oberhess. Bein, wo zeinen zugleich 'Korbslechten' und 'Eisen in Stäbe schmieden' bedeutet; die Grobbttg ist Stab. Bgl. and. teinur, goth. tainjo 'Korb, Rense' zu and. teinu, as. togo 'Zweig'. Zain, Zein ist mit Zaun verwandt.

Bapfen m. mhb. zapfe 'Bapfen, bes. zum Ausschant ber Getränke', zapfen 3m. 'vom Bapfen schenken', ahb. zapfo 'Bapfen', anb. tappi (tappa 'Japfen'), ags. taeppa, nbfries. engl. nbf. tap, schw. tapp, dän. tap. Aus der g. Sippe sind die gleichbed. fz. tape, ital. zaffo entlehnt. Bapfen ist mit Bipfel, Bopf, zupfen, tupfen, tapfen verw.; vgl. auch and. tappa 'Japfen', tapsa 'klopfen'.

Barge w. 'Seiteneinfassung, Seitenswände des Mählgerinnes', and. targa (vgl. in and. Dichtungen des 10. Jahrh. targa 'die Sonne', als 'die Scheibe, das runde Schild' des Himmels), ags. targe (hd. Tartsiche 'Schild') 'kleines rundes Schild', engl. target 'Scheibe, Schild', woraus fz. targe, ital. targa entlehnt sind. Bgl. noch and. törgu-skjöldr, törgu-duklari 'tartschensartiges Schild'; vgl. als verw. and. torg, dän. torv 'Dorf, ein Markt, eingehegter Bohnsort'. Bgl. goth. tarhjan 'zeichnen' (die Umsriffe? oder ein Schild').

jart Bw. mhb. ahb. zart 'lieb, geliebt, heuer, vertraut, fein, schön'; vgl. an d. tárugr, ags. tearig 'zährenreich, thränenvoll', as serago 'betrübt', engl. tardy 'zögernd, langs sam', dän. sard, zart, nbl. teeder (spr. teer), zacht 'zart'. G. tardo-(?) auß idg. drto hat an zends-Bw. dereta 'geehrt' (zu and. dýrr 'theuer, geehrt, würdig, kostbar', oder zu and. tírr 'Ruhm, Ehre') den nächsten Berwandten? Bon einem verlornen goth. B. ist span. tierno 'zart, zärtlich, weich', terneza, tierno 'zartheit' entlehnt. Bgl. noch engl. smart 'hübsch', dear 'theuer', nhd. zieren, Zierde, and. svard 'Hau, Graßsrinde', svard 'mit Graß bewachsen'.

Bauber m. mhd. zouber, zouver, ahd. zoubar, zoufar 'Bauberei, Baubermittel, Bauberspruch', and. taufr, toefr, toefra, schw. tofver, ndl. tooveren. Für die Bdtg ist ags. teafor Mennig' wichtig, wonach Bauber eigtl. 'Farbenblentweett' wäre. Andre nehmen an: mit Mennige seien die Runen einsgerist worden, sodaß Bauber eigtl. 'Gesheimschrift, Bauberschrift' bedeuten würde; das W. ist wohl verw. mit gr. rvglog 'blind': Bauberei also 'Blendwert'; vgl. taub, and. daufr 'taub', goth. dauds 'nicht sehend'. Bgl. noch and. Pauf 'ungeschickt an etwaß herumtasten, prüsen'.

Baum m. mib. ahd. zoum, and. taumr, as. tom, schw. töm, dan. tömme, ndl. toom: Dw. zu zähmen (s. ds); vgl. als urverw. gr. dourzs zum Kranz gewundnes Haar ber Frauen, Strick, als Zeichen der Dienstsbarkeit'.

zausen 3m. (vgl. Zaser, Faser), mhb. ahd. erzüsen, ahd. zirzuson, vgl. mhb. zusach 'Gestrüpp', and. taeta, toeta, engl. teaze, teade 'frempeln, fämmen'; and. tó 'Büschel', auch 'spinnen, weben'; vgl. and. pausn 'Durcheinander, Handgemeng', peysa 'stürmen, wüthen', pysja 'tosen, rauschen', pyss 'Aufruhr'. Bgl. l. dumus (auß \*dusmus?) 'Gestrüpp', dumetum 'Dicticht', dumosus 'struppig, mit Gestrüpp bewachsen', gr. Foura, Grupos' 'Opfer' (in uralten Zeiten in Hainen dargebracht, doch vgl. hindost. dhua 'Rauch')?, gr. Faveir, Faiveir 'frahen, (Wolle) trempeln, spinnen, durchwalken'.

Rede w. mhd. zeche Drdnung nach einander, Reihenfolge, Gefellichaft zu ge= meinich. 3meden, Gelbbeitrag zu gemein= jamem Effen ober Trinten, Birthrechnung'; baneben mhd. zechen (ahd. \*zehhon) 'an= ordnen, veranstalten, zu stande bringen' auch (fpat) 'auf Wirthrechnung trinken'. Im Ahd, ist von diesem Stamm nur gizehon 'anordnen, richten' vorhanden; dazu ags. teohhian, teogan (aus tehhon, tehon, tehwon) 'anordnen, bestimmen, einrichten', tooh (hh) 'Gefellschaft, Schaar', goth. gatewjan 'verordnen', tewa 'Ordnung', tewi Schaar', and. tygi 'Zeug, Waffen, Rüftung', tyggi 'Leiter, Führer, Herzog', tyggja 'ver = zehren, kauen', tygja 'rüsten'. G. tehw, tegw, vorg. deg 'anordnen, einrichten'; vgl. gr. dixalor 'richten, rechtmachen', deixarar bewillkommnen', deinvor 'Mahl' für \*degnjom?, gr. τεχνων 'die zur Speise bor=

gesetzten Kinder', renvor 'Junges von Thieren'.

3cdc w. mhb. zecke m. w. 'Holzbod', agi. tica, engl. tike, tick, ban. taege, nbl. teekt 'Holzbod', Schaflans'. Aus der g. Sippe stammen die gleichbed. ital. zecca, fz. tique. Auf idg. digh- weist armen. tik 'Zede'. Lgl. Zaden als Grobbtg.

Behe w. mhd. zehe, ahd. zeha, and. tá, tota, agf. tahae, ta, engl. toe, schw. tå. dän. taa, ndl. teen, bair. zechen, schwäb. zaichen, schwz. mlrhein. zeh, zehe, stänk. henneberg. zewe, thür. ziwe. Damit urverw. gr. δακτυλος 'Hinger' und 'Huhzeh', I. digitus 'Huhzeh, Kinger' und 'Huhzeh', I. digitus 'Huhzeh, Kinger'; vgl. gr. δεκα 'zehn' (Bahl), daß hiervon jedenfalls, ebenso wie g. zehn von Zehen Mz, abgeleitet ist. Bgl. wegen l. gr. W. goth. tigjus 'zehn', as. tehan, schw. tig, Endung nhd. -zig' zehn', and. tigr, teges, tögr 'Zehner', ags. tig, teg.

zehn Bahlw., mhb. zehen, zen, ahb. zehan, goth. taihun, and. tiu, af. tehan, agf. tyn, engl. ten, schw. tio, tig, dän. ti, ndl. tien, zweiselloß auf den zehn Behen der Füße oder der Finger der Hände beruhend; ein gem. idg. Jahlw.: str. dacan, gr. dexa, l. decem, aslob. deseti, s. Behe (Schluß). Bgl. goth. tigjus Behner, and. tigr. Bgl. Baden, Binken.

Reidler m. Bienenguchter', mhb. zeidelaere, ahd. zidalari, Abltg zu ahd. zidal-, mhb. zidel-, bef. in ber Buf.ftg. zidalweida, mhd. zidelweide 'Waldbezirk für Bienen= zucht'. Dieses zidal (vorhd. \*tibls- steckt wohl auch in udd. tielbär 'Honigbär') kommt in keiner altg. Mda. vor, was aber nichts gegen ben g. Urfprung befagt. Es wirb ohne allen Grund vermuthet, daß aflov. bicela 'Zeidler' das Grow. sei. Aflov. bi steht für Biene, und wegen cela f. and. seila 'Höhle, Höhlung' 2c., sel 'Sennhütte, Schukdach' zc. unter Belle. Wegen Aussprache bes s-Anlauts f. unter Zeiger and. sigur. Berwandtschaft mit Seidelbast (mhb. zidel-, sidelbast) und Beiland ift unficher. Bgl. noch seibeln 'schneiben, Bienen guch= ten'. Beideln tann für fiebeln, B. anfiebeln stehen.

**Zeiger** m. (z. V. an der Uhr), and. sigur (s-, ss-, ds).

1. Zeile, Beil w. mbb. zile, abb. zila 'Zeile, Line, Strich, Reihe (spät mbb. auch eine Reihe Häufer: Gaffe): hb. Abltg aus

g. Wz. ti, aus ber auch Ziel, Zeit, Seil stammt. Wie Line (Linie) zu Leine, so steht Zeil, Zeile zu Seil — and. s — ss, ds — z

2. Zeile w. auch Bille w. 'ein langes Flußschiff' bes. auf der Donau; zu Beile (Reihe 2c.), gl. Botg und Abstammung; vgl. Schälch im Maingebiet, s. unter Belle, Bülle.

Reifig auch Beifel m. 'Grunfint', mbb. sisec, gewöhnlich sise w., engl. siskin, schw. siska (Mg. siskos), dän. sisgen, ndl. sijsje, ndb. ziseke, sieske; vgl.and. tista 'zwitschern', engl. siss 'zischen', schw. sisa 'schreien von Bögeln', ndl. sissen 'zischen, pfeifen'. So. Beisel hat die Berkleinerung sel, welche den borftebenden Endungen von Zeifig: -kin, -gen, -ka-, je, -ke (= hb. =chen) entspr. Wegen 3 zu s vgl. and. Aussprache s = z. Bei bem Bortommen bes 23. in allen g. Mba. und ber Erflärung besfelben auf a. Gebiet, ift es unverantwortlich, blos auf bas Vorkommen bes W. in einigen flav. Sprachen hin (pol. czyz, böhm. čizek), das g. 28. für ein bon biefen flab. 23. entlehntes zu er= klären, mahrend die flav. 28. offenbar bem D. entlehnt sind, ebenso wie fa. siserin Beisig', was Letteres, als jedenfalls sehr alte Entlehnung, hierfür bebeutfam ift.

Beitung w. spät mhd. zitunge 'Nachricht, Kunde', and. tidendi, ti paende, engl.
tiding, schw. tidning, dän. tidende, ndl.
tijding Beitung, Neuigkeit, Nachricht'. Beit
beruht auf and. tida 'nach etwas verlangen,
wünschen, sich zutragen, geschehen', engl.
betide 'sich ereignen, begegnen, sich begeben'.
Bgl. aber auch ndl. tijd 'Beit', tijdbock
'Beitbeschreibung, Chronit', and. tidr 'oft
besprochen, berühmt, bekannt, eingeweiht in,
vertraut mit, begierig, sich ereignet habend',
was ber Anhalte für die Bildung des W.
genug bietet.

Zelle w. mhb. zelle; vgl. Zelt, Zille, Siel, Höhle, Reller ic. mit der Erdebbtg 'Schutz- oder Ausbewahrort'; vgl. and. seila 'Höhle, Höhlung, Siel', sel 'Sennshütte, Schutdach' (and. s wie z gespr.); vgl. and. seli, sili, dän. sele 'Harnisch, Küstung (Schut)', and. hellir 'Höhle, Keller, Felsenzeller' (and. H. hellis, Mz. hellar), goth. kelikn 'oberstes Geschoß, Stockwerk, Speises [aal, Thurm' (j. Keller), l. cella (c = k) 'Kammer', gr. xolla 'Aushöhlung, Muszuchtung, Höhle', xolla 'Bauchhöhle',

xoilog 'hohl' ift urverw. mit g. hohl, Höhle, Keller. L. cella hat übrigens im L. keine Verwandtschaft, während das d. W. im G. eine große besitzt. Es kann daher von Entlehnung des g. aus dem l. W. keine Rede sein. Bgl. noch as. selida 'Wohnung, Haus', seli, selihus 'Sali', selmo Lager, Vett', goth. saljan 'herbergen' 2c., anasilan 'ruhen, ruhig sein, schweigen', sels 'gut, tauglich', sali (in sali-hwas Herberge nehmen', hwastinn 'verstärken, nehmen, sestelen, besetzigen', hwasti ha 'Sicherheit'), 'Herberge, Unterkunst'.

Relter m. mh. zeltar, ahd. zeltari Eraber, Pferd, das einen gestreckten, sanften Schritt geht', ahd. zoltian 'traben, paßgehen'; bal. bair. mbb. zelt m. Baggang, geftrecter, fanfter, nicht stoßender Schritt', and. tölta, agf. tealtjan, engl. tilt 'feft ausgreifen, =aus= schreiten, rennen, leicht, bequem gehen, lau= fen', and. tjaldari (tjaldr) 'ein Renner, Rennpferd'; bgl. g. BBg. teld 'ausbreiten' unter Zelt. Bgl. noch nbl. telganger Belter'. Bgl. auch and. tjaldr 'Austern= fanger, Seetaucher, Meerschnepfe', von ben langen Beinen dieses Vogels, die wie Belt= stangen aussehen? Belter also eigtl. Lang= beiner', ober auch damit zus. hängend, 'Schnell= läufer'.

**Zent** m., Bentgericht, Bentgraf, mhd. zente w. foll Bezirk von 100 Ort= schaften' bedeuten (vgl. ital. cinta, ml. centa 'Bezirk'), was aber offenbar ein Frrthum ift, ber auf ber verkehrten mittelalterlichen Schreibweise beruht. In einem gebirgigen Lande, mit großen Baldftreden, wie Deutsch= land, kann von einer Landbermalt = Gin= theilung nach je 100 Orten keine Rebe sein und war dies auch nie der Fall. Das Land war vielmehr nach Gauen 'Fluggebieten' eingetheilt, benen ein Gaugraf vorftand. lleber einer Angahl folder Gaugrafen ftand ein Sendgraf (Auffeher), welcher die Gauen zeitweilig zu besuchen, die Alemter zu beaufsichtigen und nach bem Rechten zu sehen hatte. Der Bezirk eines Sendgrafen hieß die Send (der Name kommt in Mittel= deutschland heute noch vor), für welche ein Obergericht: bas Senbgericht bestand. Es ift also ftatt Bent überall Send zu schrei= ben und sind die ital. ml. 28. cinta, centa Bezirk' Entlehnung bes b. 28.

Bentner m. Hunderter', mhd. zentenaere m. Gewicht von 100 Pfund'; nach ml. cen-

tenarius (ndl. centenaar) Hunderter', wosfür jedoch fz. quintal, ital. quintale; das roman. W. steht wahrsch. für fünf Steine (ein Stein = 20 Pfund) Hünfer'; doch vgl. ital. cantaro Bentner'. Vgl. das Jähslen nach Bwanzigenzam Dän. Französ. 2c.

Zepter m. s. ithb. zepter aus gr.

Bepter m. s. infb. zepter aus gr. σκηπτρον 'Stab' (1. sceptrum), l. scapus 'Stab zum Gehen, Wanderstab', zu Schaft s. ds.

zergen &w. 'zerren, reißen', umschreisbend 'reizen', mhb. ahb. zerren, and. terra, tarra 'zerren', dara 'jem. hänseln, reizen', goth. tairan, ags. tergan (as. tregan 'betrüben ['ärgern'?]'), engl. tear, nbl. tergen 'zerren, reizen', hess. tergen 'ärgern, reizen'; vgl. and. schw. dän. draga 'ziehen', schw. traka 'sich mühsam hinschleppen' zu hb. träge, dän. träkke 'ziehen, schleppen, zucken', szerren. Das as. W. ist beachtwerth wegen der Botg betrüben, was dielleicht für zergen in der Botg 'reizen' eine andre W.abstammung ergibt, szerren. Bgl. Barge 'Scheibe, Kreis', zu umdrehen, umkreisen.

zermalmen zw. and. malmr urspr. 'Sand', dann 'Erz', goth. malma 'Sand', malwjan 'zerfuirschen', ga-malwjan 'zersmalmen', as. melm 'Staud', ags. mealm 'Sand', schw. söndermalma 'zermalmen'; vgl. schw. malm 'Sand', malan 'mahlen'; vgl. Wüll 'Staud' — Grobbtg 'zu Staud zerschlagen'.

zerschellen 3w. mhb. zerschellen 'zerspringen', "eigtl. 'schallend zerspringen'"; boch vgl. schw. sönderslå, dän. slaa 'zerschellen', was auf zerschlagen, zerstoßen weist; vgl. and. skalda 'einen Stoß geben', skjalfa, skelfa 'zersplittern, zerstoßen', as. skaldan 'fortstoßen'.

zerstreut Bw. soll erst im vorigen Jahrshundert nach fz. distrait gebildet sein; vgl. hiergegen and. sträð, schw. spridd, strödd, dän. adspredt, ndl. verstrooid 'zerstreut', was eine selbständig ältere g. Bildung ersweist.

Zeter 'Geheul' in Zussigen (Zetersgeschreie; vgl. mhd. zetergeschreie; vgl. mhd. zetergeschreie; vgl. mhd. zeter (zetter) 'Hilfs, Alags, Erstaunruss, and. bytr 'Lärm, pseisender Laut, Geschreie, Weschlagen', biota 'heulen, pseisen, blasen, rauschen'; vgl. bysja 'tosen, rauschen, brausen', byss 'Aufruhr, Lärm', schw. tuta 'jem.

in die Ohren schreien, blasen', tjuta 'heulen', tjut 'Geheul, Beulen', dan. tude 'heulen

(des Wulfs)'. 1. Zettel m. spät mhd. zettel Aufzug, Actie am Webstuhl', zu mhd. ahd. zetten 'zertheilen, zerstreu**en, au**sbreiten', woher auch verzetteln, and tedja ben Dung ausbreiten', aj. tedelian 'trennen, zertheilen'; vgl. noch and. tót, toddi 'Zottel', engl. tod 'Bottel', and. taeta, taetingr 'Feken, Ab= schnitte, Schnigel', taeta, toeta 'zupfen, rup= fen, kämmen', töturr, töttur 'Lumpen, Lap= pen, Fegen', battr 'Duchte' (ban. tot) Mg. taettir. Bgl. Tage.

2. Rettel m. mhb. zedele, zetele, zettele, and. taeta, taetingr Blatt Bapier, Fehen, Stück, Papier, Schein', and. sedill (zu sjá 'nähen, heften', seðu, söðu 'geheftet, genäht, verbunden'), schw. sedel, ban. seddel Scttel'. Das W. soll von ital. cedula (fz. cédule), ml. scedula von gr. σχεδη 'Blatt Bavier' entlehnt fein, wozu indeß feine Ber= anlaffung vorliegt. 2. Bettel 'Schein' schließt sich ganz gut an 1. Zettel Rette am Webstuhl, Abtheil, Abschnitt, Schnigel, Fegen, Heft', und zetteln 'vertheilen, zer= theilen'; bann aber bebeutet bas gr. Grbw. σχεδος nichts anderes, als 'Scheit, Brett', das zur ida. Wz. oxed ober oxed, l. scindere 'schligen, reißen, vertheilen' gehört, womit g. hb. Scheit, icheiten, icheiben, zetteln, ahd. mhd. zotton 'zertheilen, zerstreuen, ver= breiten' und Bettel urverw. find. Bal. noch and. skeid (M3. skeidr) Beberbaum (; lettel= baum), Spahn', skeidir 'Scheibe'; f. Scheit, Scheibel.

Zeug s. mhb. ziuc (g) m. s. Sandwerk= zeug, Berath, Ausruftung, Waffen, Kriegbedarf, Beug, Beugniß, Beweis, Beuge', abb. giziug m. f. 'Ausruftung, Gerath (baber Beughaus, Beugmeifter, Beugmartic.)', and. tygi Sarnifch, Beug, Geschirr, Rüftung', ags. gateawa, engl. toy Beug, Werkzeug, Stoff', fdw. tyg, dan. toi, nbl. tuig Beug' ec., zu and. tygja sjich panzern, harnischen, rüsten'. Bgl. goth. beihan 'vorwärtskom= men', tiuhan 'ziehen', af. tiohan; f. zeugen, ziehen.

Bicche w. mhd. zieche, ahd. ziahha Bettbede, Riffenüberzug', engl. tick, ndl. tijk '3willich, Beug zum Bettüberzug'; von ziehen, überziehen, ft. 3m., vgl. Zeug, Bug. Trop bem g. Aussehen und ber flar vorliegenden Abltg foll Zieche entlehnt

fein aus gr. Inn Behaltniß, Rifte, Raften (auch 'Scheibe'), Grab, Grabhugel, Gruft', furzum 'ein Behältniß, um etwas hinein zu legen'! Erst in bem vom Gr. entlehnten 1. theca erscheint bas 28. auch als Sülle, Dece. Futteral' 2c. Ahd. ziahha hat aber mit theca teine Uhnlichkeit und ift die angebliche Ent= lehnung auch ichon beshalb zurückzuweisen. weil der Beweis fehlt, daß jemals aus 1. th. gr. 3, ein abd. z. gebilbet murbe. G. Dede und gr. θηκα sind übrigens urverw.

Biegel m. mhb. ziegel, ahb. ziagal, anb. tigl, tigull, engl. tile, schw. nbl. tegel, ban. tegl, tagsteen 'Dachstein', teglsteen 'Mauer= ftein'; bal. Tiegel, Dedel, beden, Dach. Bieche, überziehen; vgl. and. pekja (dock 'Kleidung', dekr 'But, Schmud'), agf. peccian, engl. theck, thatch, idott. thack, abd. decchan, fdw. täcka, duca, ban. daekke, taekke, nbl. dekken 'beden, bebeden'. 11r= verw. mit 1. tegere, gr. oreyeir 'becken, schirmen' zc., vgl. bb. Dach, bedachen. Bon einer Entlehnung bes g. 28. aus bem 1. tegula 'Dachziegel' (von tegere 'decken'), tegulae (M3. 'das Biegeldach'), tegula eigtl. 'Dachstein, Deckstein', kann keine Rebe sein. Das verw. g. Tiegel 'irdner Topf' beweist vielmehr, daß im G. noch eine weitere Quelle für Ziegel vorhanden ist, da 1. togula nies mals Tiegel bebeutet. Die roman. 28. ital. tegghia, fa. tuile Biegel' fonnen beffer bom B., wie vom L. entlehnt fein. Bgl. noch Teig zu Tiegel, Biegel; goth. deigan 'aus Thon fneten, bilben', gadigans 'aus Erbe gebilbet', digans 'irben (von Befäßen)'.

Biel f. mhb. abb. zil; bazu goth. tils, gatils 'passend, tauglich', gatilon 'erzielen, erlangen', and. tili, tili 'Ziel', af. tilian 'er= reichen', ags. tilian 'sich beeifern, das Feld bestellen' (engl. till 'actern, pflügen'), till 'Ziel', til 'geeignet, passend', norw. tilna 'passend', ubl. telen 'zeugen, schaffen', doelen zielen', doel 'Ziel'; zu goth. tila 'passend' gehört and. Vorglied til- 'zu, bis' (alfo Rich= tung gebend), engl. till-. Der Sippe ist die Grobbig bes'Festgesetzten, Bestimmten' eigen, wodurch Anknupfung an die g. 283. ti in Beile, Beit möglich ift. Wegen außerg. Berwandtschaft val. gr. redoc, requa Biel, Ende', 1. terminus (für \*telminus) Grenze, Grenzzeichen'; vgl. noch and. tja, tea 'zeigen, bezeichnen'.

ziemen Bw. nihd. zemen, ahd. zeman ft. 3w. ziemen, paffen, angemeffen fein, be=



hagen', goth. gatiman, and. soma (bedingt saemöi) 'sich ziemen, schicken', auch 'säumig', somi 'Ehre', as. ags. teman, engl. seem 'sich ziemen', beseem, schw. temlig, temmelig 'ziemlich', dän. sömme sich, ndl. betamen st. Bw. 'sich ziemen, passen'. Bgl. and. taema, töma 'jem. aufmerksam bedienen', tomr 'nüchstern', taema 'zügeln', ndengl. schott. toom, dän. tömme, schw. töma 'zähmen, zügeln', womit ahd. zeman 'ziemen' wohl zus.hängen dürste; s. zahm, Junft.

ziemlich Bw. ehrsam, angemessen, schicklich', mhd. zimelich 'ziemlich, angemessen, schicklich'; s. ziemen; vgl. gr. τιμαν 'ehren, schätzen, abschätzen, werth halten', τιμιος

'geschätt, geehrt' als urverwandt.

Biemer m. 'Rüdenstück des Wildprets', mhd. zimere w., bair. mda. Jem, Jen und Jemsen, vgl. and. tóm 'das Leere, Ent-leerte' ('das ausgeweidete Wild'?), and. simir 'Ochs', aber auch '(Ochsen-) Fleisch, Lenden'. G. Grdw. temoz-, timiz-; fz. cimier 'Jiemer, Lenden' ist vom G. entlehnt. Der Ziemer, als bestes Stück, was 'sich für den Gast oder die Herschaft ziemt? Das W. kann auch für hess. zimber 'zart, sein, zimperlich' stehen, der Ziemer als 'das zarteste, seinste Stück'.

Bier w. mhd. ziere, ahd. ziari 'Schönsheit, Pracht, Schmuck', Dw. zu Bw. mhd. ziere, ahd. ziari, zeri kostbar, herrlich, schön', and. tirr 'Ruhm, Bierde', as. ags. tir m. 'Ruhm, Chre', engl. tire 'Puth, Staat', ndl. sieraad 'Bierat, Bierde', schw. sira 'zieren', sirat 'Zierde, Zierat, Schmuck', dän. siir, ziir, sirat 'Zier, Bierde, Zierat', sire, zire 'zieren'. Bgl. and. taerr 'rein, lauter, klar (von Wasser)'. Zus.hang mit s. decorus 'geziermen', decus 'Chre' ist möglich; vgl. Zähre, ahd. zalihar, goth. tagr, and. tár, zu s. lacruma, gr. dano 'Zähre'; vgl. and. tak 'Zeichen' zu s. decus; dazu and. taek 'Außestatung, Hausrath', tygi 'Zeug, Geschirr' zc.

Zierat, Zierrath (m. mhd. zierot, schw. dän. sirat, nbl. sieraad; Abltg zu mhd. ziero (vgl. Armuth, Kleinod, wegen der Endung acht, act, ot). Bgl. and. sira 'Herr'; sjára 'See, die Glänzende' (vgl. gl. Botg von Meer), and. syrja 'Tracht, Kleidung, Anzug, Schmuck'; s. Zier.

Ziesel m. mhd. zisel (zisemus 'Bisch; maus') 'Bieselmaus'; vgl. zischen, mhd. zissen; vgl. Zeisig. Fz. souslik, ml. cisimus sind vom D. entlehnt.

Biffer w. 'Jahl, Zeichen', spät mhd. (sclten) zifer, zister; vgl. engl. eipher, ndl. eijfer, fz. ehiffre 'Zahlzeichen, Geheimschrift', ital. eifra 'Geheimschrift'. Ursprünglich 'ein Zahlzeichen ohne innren Werth: Nichts, Null', arab. safar 'leer', schriftenz, leer', 'Nichts, Null', welches mit den arab. Zahlen nach Europa kam. Es ist übrigens durch neuere Untersuchungen bewiesen, daß die Araber sowohl die Kunst des Papiermachens aus Lumpen (dieses von den Chinesen), als auch die Zahlen, die Schrift ze. sammt deren Ramen von östlichen Bölkerschaften empfingen und ihre Zahlen selbst 'indische' neunen.

Bingel m. mhd. zingel Berichanzmauer', mhd. zingeln 'eine Berschanzung machen'; eigtl. Botg ift 'Umichliegung, Ginfriedigen 2c., was sich aus ber Abltg umzingeln 'ringsum einschließen' ergibt: bal. Kringel. Klingel, Ringel, Ring, ndl. singel Ring wall, Gürtel, Sattelgurt, Tragriemen', umsingelen 'umringen, umgingeln'. Bgl. Zaun Abltg zu ahd. zein, goth. tains 'Zweig, Stab', beff. Binkel, Bankel 'Bweig, Reiß, Stab', wovon Bingel 'Ginfriedigung' abgeleitet ist. Das 28. soll aber von 1. cingulus 'Erdgürtel', cingere 'gürten, umgürten, umringen, umzingeln' abgeleitet fein. Man beachte, daß altl. c = k auszuspre= then ift, und vgl. gr. xvxlog 'Kreis, Ring, Reif, Ringmauer', Bz. xvo, xvl, 1. circus, ahd. hring 'Kreis'; ferner goth. tuggl, and. tungl, of tungel, of tungel, ahb. zungal, fcm. tungel Geftirn, insbef. auch ber Dond, als das die Erbe umtreisende Licht'. Man sieht, wie vorsichtig man mit ber Unnahme ber Entlehnung unter so nahe verwandten Sprachen sein muß und wie unerwiesen und unhaltbar die vorstehende ist. Val. das entfpr. gr. Covn 'Gurt', auch Name einer Stadt in Thrafien (!) und Baun, and. tun 'eingehegtes Gehöft', af. tun, agf. tun 'Zaun, Umzäunung, Ort', engl. town 'Ort, Stadt' engl. mba. tine, aus agf. tynan 'einzäunen', norweg, tun Einfriedigung, eingefriedigter Ort', gleich telt. dunum, altir. dun Burg, Stadt'. Bgl. Zain, Zaun.

Zint f. m. nhb, verw. mit Zinn, engl. zinc, schw. dan. nbl. zink, wovon entlehnt fz. zinc, ital. zinco, slav. zinck. Daneben hb. Spiauter, engl. spelter, nbl. spiauter. Es ist zu vermuthen, daß der Name Zink von Zinke herstammt, weil daß Erz beim Schmelzen Zacken bilbet. Auffällig ist, daß auch

bas Nebenw. Spiauter (vgl. and. spjot 'Speer, Spieß, Spike') auf die gleiche Grdsbotg 'Spike, Spieß' hinweist, was eine Besstätigung der obigen Annahme der Bildung des W. Zink ist.

Binken m., Bin Bade', mhb. zinke, ahb. zinko 'Bade, Jinke' w. Wie bamit gleichbed. mhb. zint, and. tindr, nhb. Bade zus.hängt, ist unklar. Spät mhb. zinko 'Horn', ein Blaswerkzeug, gibt ben Zus.hang. Bgl. Bidel; Bide, als gehörntes Thier; and. tindr 'Binke, Baden, Bahu', ags. tind, hb. Binne 'gezahnte Dacheinrahmung' weisen auf Bahn als verwandt; vgl. mhb. tind 'Bade, Gipfel', engl. tak 'Bade, Binke', tooth 'Bahn', schw. zinka, dän. takke, tand 'Bade, Binke', tand auch 'Bahn', ndl. tak 'Bade', tand 'Bahn'. Spät mhb. zinko 'Binke, Blaswerkzeug' erhielt sich im Nhb.

Rinn f., mhd. abb. zin, and. agf. engl. hdl. tin 'Zinn', schw. tenn, dän. tinne 'Zinn' (auch 'Bahn, Baden'), altir. tinne; vgl. Bain Erzstab', heff. Binn 'großer Korb', Binnchen 'Handkorb mit Henkel und Deckel' goth tainjo, abd. zeinna, oberd. Zaine 'Rorb', beff. Binkel, Bankel 'Reig, Stab', Be= zinkel'Reißig' (goth. tains, abb. zein' Zweig, Ruthe', zeinen 'Rorb flechten'), zingern 'Stechen verursachen'. Cech. ein ist vom D. entlehnt, mahrich. auch fz. étain, das bem g. tain, zain näher fteht, als bem 1. stannum, ital. stagno. Auch letteres 23. erinnert an g. Stich, Steden, Stange. Bgl. and. tina 'mit den Augen zwinkern, blinken'. Bgl. unter Bingel goth. tuggl, and. tungl 2c. 'Geftirn (Mond 2c.)' also 'das Leuchtende, Blinkende'. Q. stannum ift nicht Binn', fondern ein Gemisch von Silber, Blei 2c.

**3innober** m. mhb. zinober, gr. (ml.) κινναβαρι (davon fz. cinabre), perf. schenger, arab. sindjerf, von ftr. chinawari (eigtl. 'Chinatuchen'?). Bgl. and. tinna 'Feuerstein'!

3ins m. (auch Gülte 2c.), mhd. ahd. zins 'Abgabe', vgl. and. tina 'sammeln, einssammeln, zusammenraffen, tinir 'Sammler', as. tins 'Jins, Abgabe', schw. tins 'Jins', ndl. eigns, schatting 'Jins', Abgabe, Steuer', vgl. and. tiundi, as. tehando, ass. tyndo, engl. tenth, schw. tionde, dän. tiende, ndl. tiende 'der Zehnte, die Jahrabgabe'. Soll von l. consus (gr. τιμη 'Schähung', τιμησις 'Bermögenschähung, Anschlag, Steuersah') 'Schähung, Steuersah' abgeleitet sein; das W. läht sich aber auf g. Boden gut entwickeln;

auch ist die Annahme, daß das ahd. W. als tins ins As. gedrungen sei, zurückzuweisen, da as. tins im Heliand als Abgabe, Jins' erscheint und der Heliand erwiesenermaßen jedensalls lange vor der ahd. Zeit verfaßt wurde; vgl. and. tiunda 'Zehnten zahlen', 'ein Besithum betress des Zehnten einsschäßen', tjon 'Berlust, Schaden', und inse besondere ahd. mhd. zehanso, zehenzig Hundert', was dem 1. census äußerlich und bes grifslich nahe steht.

Zipfel m. mhb. zipfel, zipf 'spites Ende, Zipsel', vgl. Zopf, zupfen, Zapfen, Zipperlein; and. toppr Zopf, Schopf, Locke', top '(Mast=2c.) Spite', toppt 'Büschel', engl. ndl. tip 'Gipfel, Zipfel, Ende, Spite', schw. tipp 'Zipfel, Spite', dan. tip 'Spite', top 'Gipfel, Spite, Wipfel, Tupf.

Bipperlein f., spat mhd. zipperlin 'Gliedergicht', 'Hands und Fußgicht'; mhd. zippelrit 'trippelnder Gang', mhd. zippeln 'zappeln, trippeln', gehört wohl zu and. toppa 'unterbrechen, einhalten, aussetzen'; vgl. noch and. topra 'Schwäche, Mattigkeit'; vgl. die in Zipfel stedende Wz. 'spikig, stechend', was letzteres wohl die Grobbtg von Zipperslein ist.

Zirbel w. in Zirbelbrüse, mhb. zirbel- in zirbelwint 'Wirbelwind'; dazu mhb. zirben 'sich im Kreise drehen, wirbeln', ahd. zerben, ags. tearslian 'sich drehen', and. hvirsta 'wirbeln', engl. whirl, schw. hvirsta, dän. hvirvle 'wirbeln', and. hvirsting 'Kreis, Gesellschaft', hvirstil (mf. hvirsti, engl. whirl) 'Wirbel', eigtl. 'Kreis, King'; ogl. goth. hwairdan 'wandeln', hwardon 'umherwans beln'; s. zirpen, zwirbeln, Zirbelnuß.

Zirbelnuß w. Frucht einer hochgebirg. Kieferart, beren Kern, Schaft egbar ist; um letteren sind die tannzapsenartigen Bestandtheile der Nuß in allmälig bis zur Spitze auslausenden schraubenartigen Windungen angewachsen'; daher der Rame; s. Zirbel.

Birtel m. 'Kreis, Ring, Kunde, Umstreis, Werfzeug zum Kreiseziehen'; vgl. mhd. zirk, ahd. zirk, zirkil m. 'Kreis, Ring, Bezirt', mhd. ahd. zirk 'Kreis' and. serkr, serkir 'Bezirt, Umfang, Kleid, beftimmte, umgreuzte Jahl', soll von 1. circus (ital. circo), gr. xioxos, xoixos 'Kreis, Ring' entlehnt sein, was aber angesichts der g. W. unhaltbar ist; vgl. noch ahd. hring, and. hringr, as. ags. altengl. hring 'Kreis, Ring', ferner Kringel. Das W. Jirtel 'Kreiszieher' wird auch durch



Kreifer, Ringler, Zirbler erfett. Man beachte, daß l. c im Altl. für k steht. Bgl. Birbel.

zirhen 3w. nhd. engl. chirp (f. Birbel); wohl von der mit zwitschernden Tönen bes gleiteten drehenden Bewegung der Bögel beim Balzen.

zischen Zw. mhb. zispezen s. bas Zischen, vgl. and. hvissa (vgl. hvisla 'wispern'), engl. siss, sizzle, hiss, whiss, schw. hvisla, tissla, ban. hvisle, hvidske, nbl. sissen 'zischeln, zischen'.

Zither w. 'Saitenspielzeug', ahd. cithara, zitera, foll Abltg aus 1. cithara, gr. xi9apa 'Bither, Laute' sein; doch vgl. perf. ciar Bier'. tar 'Saite', Bither also Biersaite', goth. fidwar (fidur), felt. petoar, gal. ceithir 'vier', and. pari 'Seegras', parmr, ags. pearmas, engl. mba. tharm, fdw. ban. tarm, ndl. darm (das m gehört nicht zum Stamm) 'Darm', and. tarra, terra 'ausspannen, aus= ftreden' (vgl. 'gerren'). Das 28. läßt fich baher auch g. darstellen, goth. fid bar, gal. ceithar (?); jedenfalls ift es idg. Aus gr. κι θαρα entstammen ital. guitarro, fz. guitare, uhd. Buitarre. Im Mhb. erfcheint statt ahd. zitera, — zitole aus fz. citole, welches mit ital. cotera im 1. cithara ober beffer in feltgal. ceithir feine Quelle bat. Man beachte gesetlichen Übergang von g. f, w in ital. gu, weshalb ital. guitarra aus g. fidtarra recht wohl gebilbet sein kann.

Bitrone, Citrone w. Eigenname einer ausländischen Frucht', fz. eitrone, I. gr. xczeov, dessen Ursprung wahrsch. im Morgen=
land zu suchen ist.

Zitter, Ziether w. hess. fuld. bair. Better, ndd. tüder 'die Zugstange am Wasgen' (nicht die Deichsel; denn lettres ist die Gabel bei Einspännern'), mhd. zieter, ahd. zeotar, zieter m. s. von ziuhtriu, ziuhtar 'Ziehholz, Ziehbaum', und zwar mit Recht, weil an der Stange das Zuggeschirr, auch des Vorspanns, angehängt wird. And. tjödr, ags. teoder, norw. tjor, engl. tether 'Spannsseil' (and. tjödra, engl. tedder 'anspannen') ist verwdt., aber nicht dasselbe wie nhd. Zitter.

30bel m. 'sibirischer Marber, Zobelpelz', mhb. zobel, and. safali, safal, engl. sable, schw. sobel, dän. zobel, ndl. sabel 'Zobel'; weil zur Zeit die Zobelselle aus Rußland kommen, soll das W. aus russ. sobol entlehnt sein!? Das ist aber kein Beweis; benn es

ist erwiesen, daß, wie Rennthier, Elenn und andre, heute fast nur noch im nördlichen Rugland und Sibirien vorkommende Thiere, auch der Bobel in älteren Zeiten über ganz Europa verbreitet war, abgesehen babon, daß das heutige Rußlanden ben Relt = Germa= nen, bebor fie weite ber ben fich wendeten, wohl viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahr= tausende lang bewohnt wurde, das Thier ihnen also wohl bekannt war. Zum Über= fluß bal man ml. sabellum (in ml. Beit gab es noch feine ruff. Sprache!), afz. sable, fo= wie ml. sabellinus, ital. zibellino, span. zobellina, fa. zibeline (bie febr an g. Bipfel fein Bobelfell ift nur ein ganz kleines Fell= chen] erinnern). Bgl. Bottel, Bipfel, mb. Zibbel; vgl. and. toa, tofa 'Fuche', ban. taeve 'Hundin'. Bgl. goth. saban 'feine Leinwand', sifan 'fich freuen, frohloden'; and. sef 'Haar, Flaum' (in svarðrsef 'Hauthaar') sefa 'befanftigen'; f. unter Bofe, mbb. zofen. zafon 'schmuden', zafo 'Schmud' als Bermandte'.

Bofe w. 'Kammermädchen', nhb. nach mhb. zafen (zofen) 'ziehen, passend einrichten, pslegen, schmud': Zofe also eigtl. 'schmüden', zase 'Schmud': Zofe also eigtl. 'schmüdende Dienerin'; vgl. jedoch and. tosi, tosa 'Zose', noch in vielen nord. Namen vorkommend; vgl. goth. Þiwi 'Magd', (Þowisa 'Diener'), ana-Þiwan 'in Dienste barkeit bringen', ga-Þiwan 'unterjochen', Þiwadw 'Dienstbarkeit'. And. tosi soll urspr. (vgl. goth. W.) 'Leibeigne' (Cleasby) bedeuten. Vgl. dan. taeve 'Nete'.

Roll m. 'Längenmaß (Nagelglieb bes Daumens)', mhb. zol m. w., welches wahrsch, gleich ist mit mhb. zol m. 'walzenartiges Stück, Kloth' (vgl. mhb. iszolle 'Eiszapfen'); vgl. schw. tum, ban. tomme, nbl. duim (eigtl. 'Daumen, Daumenlänge') 'Joll' (engl. inch bedeutet gleichfalls 'Joll' und 'Daumen').

Bone w. 'Umfreis, Erbstrich, Erbgürtel', erst nhb. und sehr entbehrlich, nach gr. ζωνη 'Gurt, Gürtel, Leibgurt, Hüfte'; das davon (eigtl. von gr. ζωμα 'Schamgürtel') ent= lehnte 1. W. zona ist gl. Botg. Lgun, Baum, was Urverw. dieser Wörter zeigt.

Jorn m. mhb. zorn m., ahb. zorn s. 'heftiger Unwille, Buth, Beleidigung, Streit', as. torn s. 'Jorn, Grimm, heftig', ass. torn s. 'Jorn, Beleidigung', vgl. schw. tör, törna, bän. tor, törne 'erzürnen', nbl. toorn m. 'Jorn' (auch 'Stoß, Kamps'); vgl. and. tara 'Kamps, Krieg, Schlacht', bora 'troßen'; vgl.

noch ndl. torn 'Stoß, Kampf', lit. durnas 'toll, böse, unleiblich', durnuti 'toben'; bazu and. dár 'Spott', 'betäubt, verblüfft, bethört', dára 'jem. hänseln, ausziehen, reizen', schw. dåra 'bethört', dåre 'der Thor', dåraktig 'thöricht'.

Bote w. 'unguchtige brebeart und Wort'; auf g. Gebiet schließt Rote an Bige, and. taeta, töta 'zupfen, rupfen', táta 2c., ahd. tutta, mhd. tutte, tute, ferner an and. totta 'ausmelken' — Bote, eine auf diese Gegen= stände bezügliche Umschreibung. — Auch Bottel, gottig 'garftig, muft, ungefammt' steht nabe. Ibl. onzedig 'unsittlich, zotig' trifft wohl nur zufällig äußerlich mit zotig zu= sammen; dagegen stimmt nol. zot'Thor, Narr, Tölpel' mit Rote; dazu ndl. zottelijk 'thö= richt, narrifch, albern', agf. engl. sot 'Tolpel', ir. suthan 'Dummkopf', sotaire 'Ged'. Man 🗖at, in Nichtbeachtung vorstehender g. Sip= pen, an fz. sotie, sottie 'unflätiges Narren= fpiel (im Faftnachtspiel bilben die Boten ben Hauptinhalt), fz. sottise 'beleidigender, gemeiner Ausbruck, Schimpfwort, Bote', mozu fz. sot 'Dummkopf' (vgl. ags. engl. sot Tölpel', ndl. zot), span. portug. zote 'Töl= vel' (ital. zotichezza 'Grobheit', zoticacco 'ungeschliffen, tölpelhaft'); biese stammen nicht aus 1. exoticus (altl. nur exodium, gr. egodior 'eine Art Schlufftud, Nachspiel scherzhafter Art') (l. x ift nie roman = z), find also weder vom L. noch vom Gr., folglich bom G. entlehnt; f. Botte, Bottel. Bgl. noch and. sót 'Ruß', sotigr 'rußig', sódr 'schmutiger Mensch, Schlumpe'.

Botte w. mba. 'Gefäßausguß, Spruhvorrichtung an der Biegtanne (gum Ber= zotteln des Wassers?), Schnauze (an Ge= fagen)', beff. Beite, Baute 'Rohre, Mus= guß', nordhess. töte; vgl. hamb. teute Bier= tanne', ndl. tuit 'Röhre, Bornchen, Spige', ban. tut 'Rohr, Horn, Dute, Tüte', tude 'Röhre, Schnauze, Rinne', fcm. tut'Schnauze, Spite, Röhre, Trichter', engl. tuet 'Röhre am Blashalg', tweer, twier, twer 'Düse am Schmelzofen'. Bgl. mba. nhb. Tutte 'Schnauze, Mund und Rafe, Düte' und tuten 'blafen'. Bgl. Deichel, Tenchel, Teichel und bas vom G. entlehnte fz. tuyau 'Röhre'. Bgl. noch and. týta Spige', totta 'saugen', tóta Bibe' ober 'zigenartiger Bor= fprung, Obertheil eines Schuhes'.

Buder m. mhb. zucker, zuker, ahb. zucura, and. sykr (goth. swikni ha 'Reinheit,

Reuschbeit' 20.), mlengl. sucre, engl. sugar, schw. socker, dän. sukker, nbl. suiker; vgl. ml. zucara, fz. sucre, ital. zucchero, — foll zunächst dem arab. sokkar, assukhar ent= ftammen; span. azucar ist unmittelbar von den Arabern übernommen, welche in Spanien das Zuckerrohr bauten. Bal. dagegen noch 1. saccharum, gr. σακχαρ, σακχαρον, perf. schakar, ffr. sukhar, çarkara Körner= zuder', prafr. sakkara. Die Urheimath ift baber Indien und bas 2B. felbst ein ibg. Bgl. noch gr. σικερα 'Obstwein', and. sykn 'rein, geläutert', goth. swikns 'rein, geläutert, feusch', suts 'sug', und hb. fuß, sidern, faugen, zudeln, fudeln. Diostorides (417 n. Chr.) fcreibt: Die Indier tranten den füßen Saft eines Rohres und Minius b. J. berichtet, daß die Arzte zu Nero's und Trajan's Beiten ben Buder 'als inbisches Salz' beschrieben, 'bas an harte und Farbe bem gewöhnlichen Salz, an Geschmack aber dem Honig gleiche'.

Rulle, Bille w. 'Flugschiff, Rahn', beff. Sülle 'Schwelle', mhd. zülle, zulle; vgl. nhd. Beile, Bille, Schülle, Schelch, Sholle, Jolle, Jölle, inber Bbtg Schiff, and. sil, sili, sildr, sill 'Haring', julli 'Jolle', ban. jolle, ndl. jol 'Jolle', - and. sill 'Schwelle', silungr 'Forelle', ags. syll, engl. sill, - and. soll, sull 'eintauchen', 'Scholle (Blattfifch)': eine Sülle, Sille 'ein Blatt= ichiff, Platte, Platte. Sieraus ergibt fich, baß Bulle, Bille (f. Beile) im G. eine große Verwandtichaft besitt und daß, neben anderen Gründen, die Entlehnung bes g. B. aus bem Slav. (vgl ruff. čelnu, poln. czoln, czech. člun 'Nachen', zurudzuweisen ift. Bgl. noch mb. Schelch, Schölch' Flußschiff (schmal und lang), f. Bille, Zeile.

Zwerg m. mhb. twerc (g), getwerc (auch querch, zwerch), ahd. twerg m., and. dvergr, ags. dweorh, engl. dwarf, schw. dän. dverg, nbl. dwerg. G. dwergo- gehört vielsleicht zu g. Wz. drug 'trügen': Zwerg associati. Trugbild'? Bgl. dagegen and. dvergr' Zwerg', aber auch 'Hund mit gestutztem Schwanz', dwerg-hundr furze Tragpsciler in einem Hause'. Die Grbbbtg ist daher kurz, gestutzt.

Zwieback m. erst nhb., and. tvibaka, ban. tvebak, nbl. tweebak, beutsch ganz richtig auß 3wie = zweimal, zweisach, und back 'gebacken' gebilbet. Fz. biscuit, ital. biscitto sind in gleicher Weise zusgesetzt.



Zwichel w. (schwz. zibele, bair. zwifel, thüring. zippel, md. (3wiwcl), mhd. zwibolle, zibolle, auch zwippel, zwifel, zibel, zebulle m., ahd. zwibollo, zwiwolle m.: foll Um= beutschung aus 1. caopulla 'Bwiebel' fein. woher auch ital. cipolla, fg. ciboula. In Birklichkeit gibt es aber fein 1. caepulla. Das l. W. für Zwiebel war caepa (c = k), spät auch caepe. Das ml. caepulla kann fich an bas g. W. angeschloffen haben. Die ahd. W. können nicht von dem ml. W. ab= geleitet werden; wenn diese Ahnlichkeit erst fpater, in dem gang verlateinerten Mhb. er= scheint, so ift dies aus bekannten Gründen erflärlich, bedeutet aber für die Abstammung bes W. gar nichts. Lgl. ban. svibel, nbl. bloembol 'Blumenzwiebel', was zeigt, daß Bwiebel eine Buf.ftg ift und bas zweite Blied (1. u. 2. Bolle) bolla 'Rugel', 'Rugel= artiges, Anollen, 3wiebel' bedeutet (vgl. and. bola Buckel an einem Schild, Beule, Anollen'), auch and bolli Kumpen, bauch= artiges (Befäß'); das Borglied zwi kann für zwei, aber auch für zwirbeln 'breben' ftehen, da die Bwiebeln aus lauter bunnen Bautchen gebildet find, die den Mittelfern freisartig umgeben. Ein echt g. 28. für Bwiebel ift auch Bolle (f. b8), alfo ohne das erfte Blied von 3wiebel. Engl. bulb foll von l. bulbus, gr. Bodbog 'Zwiebel' ftammen, wenn es nicht eine bloße Anlehnung der Schreibweise von and. bulla 'Rolben, Rugel' an die 1. gr. 28. ift. L. caepa gehört zu eibus 'Speise', s. unter Ungeziefer -Biefer 'Speise=, Opferthier'. Alfo auch diefes 1. 28. ift dem g. urverw. und kann von Entlehnung baraus keine Rede sein.

Zwietracht w. mhb. zwitraht w. 'Uneinigkeit'; dazu zwieträchtig Bw., mhb. zwitrehtic 'uneinig': zweiter W.theil zu trachten; vgl. schw. twedrägtig 'zwieträchtig', and. tvidraez 'twiezüngig, salsch', zu drygja 'begehen, daze ', ags. dreogan in gl. Bbtg, nbl. tweedragt 'Zwietracht'; vgl. Eintracht.

**Zwillich,** Zwilchm. mhd. zwilich, zwilch ahd. zwilich (hh), eigtl. Dw. zu zwilich 'zwei= fach, zweifädig'; dazu mhd. zwilchen 'zweifädig weben'; val. das gleichartig gebildete I. bilix 'zweidrähtig, sfädig'; vgl. Drillich. Das zweite Glied ift hier nicht die Endung =lich 'gleich', sondern steht für lik 'Leib, Bild', and. liki 'Geftalt, Art, Ganzes, Befchaffen= heit', and. lik 'Leib', aber auch 'Saum, Seil, Einfaßleine am Segel' (fcm. lik, engl. leeches, dan. lig, ndl. udd. lijk, Lick, Litt in gleicher Botg). Bgl. noch engl. twil. 'Spuhle, Spindel', twill 'weben, töpern', was indeß wohl zu einer anderen Bilbung gehört. Die G. haben bas Spinnen und Weben jedenfalls nicht von den Römern gelernt!

zwitschern 3w. mhb. zwitzern, ahb. zwizziron, mlengl. twiteren, engl. twitter, schw. qvitter, ban. qviddre (nbl. kweelen) 'zwit=schern'. Bgl. and. kvisa 'schwaßen', kvis 'Geräusch, Lärm', zu and. kviðr, goth. qiss, as. quidi 'Gespräch, Rede', daß Zwitschern, als daß Gespräch der Bögel?, waß gut ent=spricht; vgl. noch as. queðan 'sprechen, sagen', quidian 'wehtlagen', queddian 'anreden, grüßen', Bgh. quadda.

## Erklärung der Kürzungen.

| Ubltg.        | Ableitung.                       | <b>©</b> j.  | Einzahl.                       |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| abulg.        | altbulgarisch.                   | engl.        | englisch.                      |
| afries.       | altfriefifch.                    | europ.       | europäisch.                    |
| ara.          | altfranzösisch.                  | Fachw.       | Fachwort, Fachausbruck.        |
| altg.         | altgermanijch.                   | finn.        | finnisch.                      |
| ägnpt.        | ägyptisch.                       | fränt.       | fräntisch.                     |
| agj.          | angeljächlich.                   | frief.       | friefifch.                     |
| ahd.          | althochdeutsch.                  | Fw.          | Fürwort.                       |
| alti.         | altlateinisch.                   | fã.          | französisch.                   |
| alem.         | alemanisch.                      | g.           | germanisch.                    |
| altida.       | altindgermanisch.                | gäí.         | gälifd).                       |
| altind.       | altindija.                       | gall.        | gallifd.                       |
| altir.        | altirija.                        | gbgt.        | gebeugt.                       |
| amerit.       | amerifanisch.                    |              | genein.                        |
| andd.         |                                  | gent.        |                                |
|               | altniederdeutsch                 | Ögıv.        | Gegenwart                      |
| and.          | altnordisch.                     | gişt.        | gefürzt.                       |
| Unit.         | Anlaut.                          | gl.          | gleich.                        |
| Aor.          | Aorift.                          | gleichbed.   | gleichbedeutend.               |
| aperf.        | altperfisch.                     | gleichwert.  | gleichwertig.                  |
| aprß.         | altpreußisch.                    | goth.        | gothisch.                      |
| arab.         | arabifch.                        | gr.          | griechisch.                    |
| artad.        | arkadisch.                       | Grd.         | Grund.                         |
| armen.        | armenisch.                       | Grdw.        | Grundwort.                     |
| armor.        | armorijaj.                       | hd.          | hochdeutsch.                   |
| af.           | વાદ્યવિદ્યાર્થિ.                 | hebr.        | hebräisch.                     |
| altsi.        | altilovatija.                    | bindoft.     | hindostanisch                  |
| Lugit.        | Auslaut.                         | Söchststarg. | Höchftsteigerung (Superlativ). |
| bair.         | bairijch.                        | ibg.         | indgermanisch.                 |
| bast.         | bastija.                         | ind.         | indisch.                       |
| Bebtg.        | Bedeutung.                       | ir.          | irija.                         |
| Beugg.        | Beugung (Konjug. u. Deflin.)     | iší.         | isländisch.                    |
| bibl.         | biblijch.                        | ital.        | italienisch.                   |
| bret.         |                                  |              |                                |
| brit.         | bretonisch.                      | jon.         | jonijch.                       |
|               | britisch.                        | į į.         | feltisch.                      |
| burgund.      | burgundisch.                     | ig.          | keltgermanisch.                |
| Biv.          | Beiwort (auch f. Ziv=Biv. Part.) | frimgoth.    | frimgothisch.                  |
| Bzchng.       | Bezeichnung.                     | fimr.        | fimrifch.                      |
| <b>B</b> չկց. | Beziehung.                       | Ι.           | lateinisch.                    |
| ájald.        | τραϊδάϊζτη.                      | longob.      | longobardija.                  |
| cech.         | cechijch.                        | lapp.        | lappländijd.                   |
| chines.       | chinesich.                       | lett.        | lettisch.                      |
| durw.         | ຕໍ່ນານຕໍ່ໄດ້.                    | leidd.       | leidend.                       |
| corn.         | cornifd).                        | l lit.       | litauisch.                     |
| <b>b.</b>     | deutsch (auch der)               | lomb.        | Iombardifc.                    |
| bän.          | bănijch.                         | m.           | männlich.                      |
| dor.          | borisch.                         | mb.          | mitteldeutsch.                 |
| Dw.           | Dingwort.                        | mba.         | mundartlich.                   |
| Eigenn.       | Eigennamen.                      | Dida.        | Mundart.                       |
| eigtl.        | eigentlich.                      | mf.          | Wemfall (Dativ).               |
| Gubo          |                                  |              |                                |
| Endg.         | Endung.                          | mgr.         | mittelgriechisch.              |

4



mlengl. mittelenglifch. ftyth. ftythisch. ml. mittellateinisch. flab. flavisch. flov. mnbb. mittelniederdeutsch. flovalisch. ınndl mittelniederlandisch. ípan. spanisch. moben. modenefifch. partanifc. spart. mongol. mongolisch. ftart beugend. ſt. morgenl. morgenländisch. Ğt. Mz. **h**g (Komparativ) Stgrg. Mehrzahl. sugermanisch. Wenfall (Genitiv.) Nachglied (Nachfilbe) jüdg. Machgl. niederdeutsch. ndd. Bf ndl. thät. niederländisch. thätig. ndrh. niederrheinisch. Thaiw. Thatwort. Rebenm. Rebenwort (Bartifel). thrat. thratifc. Benfall (Accufativ). nf. tust. tustifch. neugriediich. nar. übertr. übertragen. unbeft. unbestimmt. neuhochdeutsch. nhd. nord. nordija. unbeugf. unbeugjam. nordg. umbrisch. nordgermanisch. umbr. norw. norwegijch. ungbgt. ungebeugt. oberd. oberdeutich. ungar. ungarisch. Ordnungszahl. Ordgal. urg. urgermanijd). vŝt. ostija. urida. urindgermanisch. ostasiat. ostajiatija. urveriv. urverwandt. Urverwandte, Urverwandtichit. oftg. oftgermanifc. Urverw. citind. llw. oftindisch. Umftandwort. oftindg. oftindgermanisch. venet. venetianisch. pelasg. pelasgijch. perjijch. Bernein. Berneinung. Berftart. Berftarfung. perf. phönit. phonififc. Bergweif. Berzweifachung. Bergangenheit. piemont. piemontefijch. Vgh. polnisch. portugisisch. vergleiche. poln. vgl. portug. Vhw. Berhältniswort. prafr. pratritifc. borg. vorgermanisch. prß. preußijd). Borglied. Borglied (Borfilbe). provenc. provencalisch. Werfall (Nomitativ) vorahb. voralthochdeutich vorhochdeutsch. rf. vorhd. röm. römisch. weiblich. m. romanisch. 23. Wort. roman. rüdbez. rüdbezüglich. wal. walisisch. russ. russid. weitf. mestfälisch. fächlich, auch fiebe. westg. westgermanisch. jächj. jächfisch. westindgermanisch. westidg. Sammeliv. 283. Burzel. Sammelwort. Schifffahrt. Edifff. Zahlw. Zahlwort. fcottifc. fdott. žÒ. zend. zigeunerisch. jahvedijah. zig. Zut. ງຝຸ່ານ. Butunft. jchw. Zw. schwaches Zeitwort. fdnvb. fcuabija. zusammen. zuf. sanuz. schweizerisch. Buf. ftg. Bufammenfegung. Žuw. Zwzl. fem. femitijch. Buwort (Artitel). ferb. ferbijch. Aweizahl. Ctr. ftr. Sanstrit, fanstritifc.

Trud von heffe & Reder in Leipzig.

## Erflärung der Rürg

Abltg. Ableitung. abulg. altbulgarisch. afrief. altfriefifch. altfranzöfisch. afz. altgermaniich. altg. ägnpt. ägyptisch. agj. angeljächfifch. althochdeutich. ahd. altl. altlateinisch. alem. alemanifch. altindgermanisch. altidg. altind. altirisch. altir. amerit. ameritanisch. altniederdeutich. andb. altnordifc. and. Unlt. Anlaut. Nor. Norist. altperfifc. averi. aprß. altpreußisch. arab. arabiich. arkad. artadijch. armeniich. armen. armor. armorifc. altiächiifc. aj. altil. altilovatifc. Muslt. Auslaut. bair. bairiich. bast. bastifc. Bedeutung. Beugung (Konjug. u. Deflin.) Bedtg. Beugg. bibl. biblifch. bret. bretonisch. brit. britisch. burgundisch. burgund. Biv. Beiwort (auch f. 31v= Bw. Part.) Bzchng. Bezeichnung. Bzhg. Beziehung. chald. chaldaifch. cech. cechijch. dines. dinefich. durw. durwälld. corn. cornifd. deutsch (auch der) ð. dän. dänisch. dor. dorifch. Dw. Dingwort. Eigenn. Gigennamen. eigentlich. eigil. Endung. Ginzahl. Endg. ઉટ્ટ. engl. englijch. europäija. europ. **Facaus**= Fachw. Fachwort, drud. finn. finnisch. fränt. frantijd. friefifch. frief. Fiv. Fürwort. französisch. f3. germanisch. g. gäl. gälisch. gall. gallisch. gbgt. gebeugt.

gem. Ggw.

gtzt.

gl.

gemein. Gegenwart.

gefürzt.

aleich.

gleichbebeutenb. gleichbeb. gleichwert. gleichwertig. goth. gothisch. griechisch. Grund. gr. Grb. Grdw. Grundwort. bδ. bochbeutich. hebr. hebraija. bindost. hindostanisch. Böchststarg. Böchststeigerung (Superlativ). indgermanisch. ibg. ind. indisch. ir. irifc. isländijch. i\$I. ital. italienisch. jon. jonisch. feltisch. teltgermanisch. frimgoth. frimgothisch. fimr. timrijch. lateinisch. longobardija. longob. lapp. lapplanbijd). lett. lettisch. leidd. leidend. litauisch. lit. lomb. lombardifc. männlich. m. mitteldeutich. md. mda. mundartlich. Mundart. Mda. Bemfall (Dativ). mf. mittelgriechijch. mgr. mlengl. mittelenglifch. mĺ. mittellateinisch. mndb. mittelniederdeutich. mnbl. mittelnieberlandisch. moben. modenefifch. mongol. mongolisch. morgenlanbifch. morgent. Mz. Mehrzahl. Rachglied (Rachfilbe). Nachgl. ndd. nieberbeutich. ndl. niederländifch. ndrb. nieberrheinifch. Rebenwort (Bartifel). Nebenw. Benfall (Accufatib). nf. neugriechijch. ngr. nbb. neubochbeutich. nord. nordisch. norbg. nordgermanisch. norm. norwegisch. oberb. oberdeutich. Ordnungszahl. Ordgzl. oŝt. ostija. ostasiat. oftafiátifc. oftg. oftind. oftgermanisch. oftindisch. oftindgermanisch. pelasgisch. persisch. oftindg. pelasg. perf. phönif. phönifisch. piemontefisch. biemont. polnisch. portugisisch. poln. portug. pratr. pratritija. preußifch. prß. provencalisch. probenc. Berfall (Romitativ).

römisch. röm. romanija. roman. rüdbezüglich. rüdbez. ruffifc. ruff. fächlich, auch siehe. ſäΦſ. jächjijch. Sammelw. Sammelwort. Schifffahrt. fcottifc. ichwedi ich ajw. Zw. fdwaches Zeitwort. janub. ichwäbijch. ໂάງເບຽ. schweizerisch. fem. emitisch. ferb. ferbisch. Str. str. Sansfrit, fansfritijch. itatiid. ffnth. ilav. ilovatija. flov. span. spanisch. spart. įpartanija. ftart beugend. St. Stamm. Steigrung (Rompara= Stgrg. tiv). jüdgermanisch. fübg. Begfall (Genitl Řf. thät. thätig. Thaiw. Thatwort. thrafifch. thraf. tust. tustifc. übertragen. übertr. unbeftimmt. unbest. unbengf. unbeugfam. umbrijch. umbr. ungbgt. ungebeugt. ungarisch. ungar. urgermanijd. urg. urlog. urindgermanifc. urverwandt. urverw. Urverwandte, Urber= Urverw. wandtichaft. llw. Umstandwort. penetianiich. penet. Bernein. Berneinung. Berftart. Berftartung. Berzweifachung. Bergweif. Bergangenheit. Vgģ. vergleiche. vgl. Bbw. Berhältniswort. borgermanisch. borg. Vorglied (Vorsilbe). voralthochdeutsch. Borglieb. vorahd. porhochbeutich. vorhó. weiblich. m. 23. Wort. walisisch. wal. westfälisch. westf. westg. westgermanisch. westindgermanisch. westidg. Wd. Burgel. Zahlw. Zahlwort. дÒ. zend. zigeunerisch. Butunft. zig. But. zusammen. aus. Zusammensetzung. Zuwort (Artifel), Zweizahl, Buf. ftg. Zuw. Zwzl.



•

•

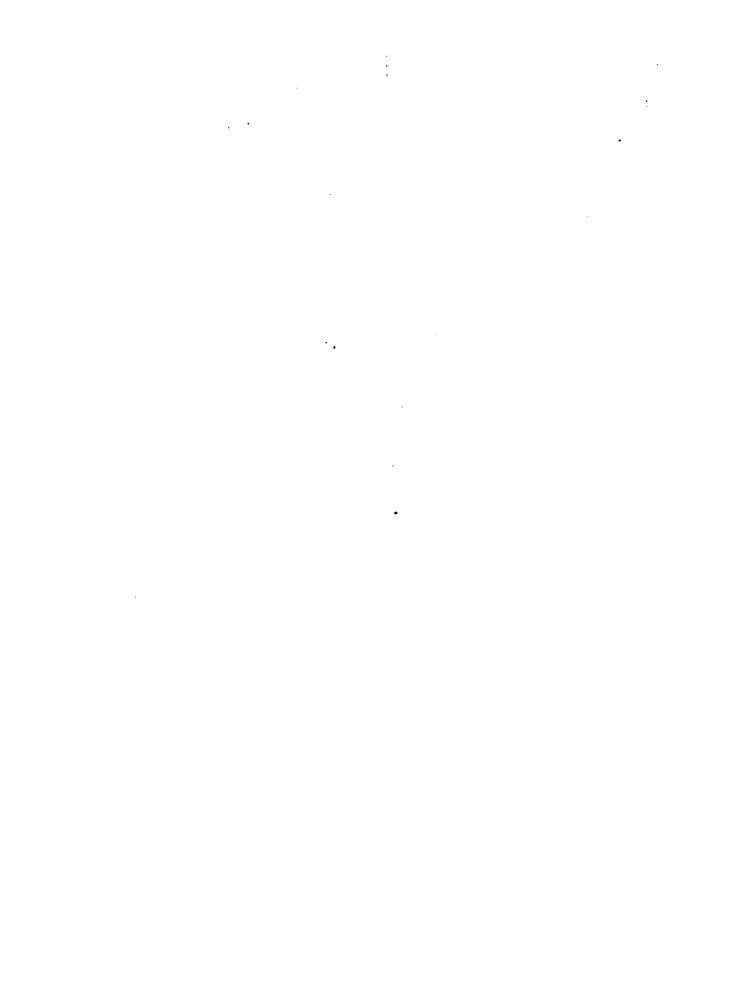



PF 3581 M3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

